GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 25808

CALL No. 913.005/A.Z.

D.G.A. 79





# ARCHÄOLOGISCHE ZEITUNG

1861-63



## EDUARD GERHARD

GENERALSECRETAR DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS ZU ROM.

25808

913.005 A.Z.



#### NEUNZEUNTER JAHRGANG

enthaltend Denkmäler und Forschungen No. 145-156, Tafel CXLV-CLVI, Anzeiger No. 145-156.

#### BERLIN.

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER.

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 19.2.57

THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

elan.

antique conservation is a superior and the superior and t

The was the second their extension bear the an admitted that

PERMINE.

THE WAR IN THE PROPERTY OF THE PARTY.

## DENKMÄLER, FORSCHUNGEN

UND

## BERICHTE

ALS FORTSETZUNG

## DER ARCHÄOLOGISCHEN ZEITUNG

HERAUSGEGEBEN

#### EDUARD GERHARD

GENERAL SECRETAR DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS ZU BOM.

#### DREIZEHNTER JAHRGANG.

enthaltend Denkmåler und Forschungen No. 145-156, Tafel CXLV-CLVI, Anzeiger No. 145-156,

#### BERLIN,

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER.

# Triving.

## DATE AND THE PARTY OF THE PERSON AND THE

137

### THE PERSON WHEN PERSON

apparent of the second and the second of the second and the second of th

#### THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

and the second second

PARTER

The state of the s





Holier der Lectenempfänger ; Municekolas im Hel Museum in Berlin

## DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XVIII.

№ 145. 146. 147.

Januar bis März 1861.

Helios der Seelenempfänger und Aphrodite die Todesgöttin. — Gräbervenus Felicitas. Novus Annus. — Zur Xantener Erzfigur. — Allerlei: Das Vestaheiligthum am Forum von Pompeji; Antenor und Praxiteles; Nike aus Tarent.

### Helios der Seelenempfänger und Aphrodite die Todesgöttin.

Hiezu die Abbildungen Tofel CXLV. CXLVI.

Zwei Marmorkolosse, welche bereits im Jahr 1836 mit den ägyptischen Alterthümern der letzten Drovettischen Sammlung dem königlichen Museum zu Berlin anheimfielen, wegen der Schwierigkeit ihrer Ergänzung aber erst neuerdings im soeben eröffneten assyrischen Saal des Museums ihre Aufstellung gefunden haben 1), verdienen in mehr denn einer Beziehung die Aufmerksamkeit, die ihr fabrikmässiger Kunstwerth ihnen nicht sichern würde. Aber Grösse und Herkunft sowohl als auch der Wechselbezug, der aus ihrer ohne Zweifel ursprünglichen Verkniipfung hervorgeht, lassen beim Anblick so ansehnlicher Denkmäler griechischer Kunst und ägyptischen Ursprungs uns nicht ganz gleichgültig; es sind Gottheiten der aus Asien und Aegypten vielbezeugten hellenistischen Kunstperiode, die wir hier vor uns sehn und deren Bedeutung durch Reste ihrer Votivinschrift uns nüher gerückt wird.

Die eine jener Statuen ist männlich, die andre weiblich. Jene erstere führt eine nackte Jünglingsgestalt uns vor Augen, deren übrigens unverhüllter Körper linkerseits auf Schulter und Arm mit einer um den Hals durch eine Agraffe befestigten Chlamys bekleidet ist. Während der linke Arm, aus dem Gewand hervortretend, nach des Ergänzers Gedanken eine Schale hielt, die man lieber mit der symbolischen Kugel des Weltalls vertauscht sehn möchte,

\*) Als no. 802 und 803 des 'Nachtrags zum Verzeichniss der Bildhauerwerke' 1860. Die Höhe beider Statuen beträgt 8 Fuss 5 Zoll; doch ist der Sockel der weiblichen Statue um einen halben Zoll höher als der Sockel der männlichen. war seine gesenkte Rechte vielleicht mit der Peitsche 2) verschen, die als das gewöhnlichste Attribut des laut der Inschrift hier gemeinten Sonnengottes bekannt ist. Auch in den Zügen des noch wohl erhaltenen Angesichts ist der Alles wahrnehmende, den Gesetzen des Weltalls mehr als der Gemüthswelt des Menschen verknüpfte, feste und unwandelbare Lenker des rastlos fortschreitenden Sonnenwagens zu erkennen, den wir auch sonst noch in statuarischen Werken des späteren Alterthums, mit oder ohne Andeutung seiner Rosse, dargestellt finden 1). Der sonst übliche Strahlenkranz dieses Gottes, wie unter andern die rhodischen Münzen ihn zeigen, wird in unserm Marmor vermisst; ein solcher Lichtglanz war weniger nöthig, wenn, wie sieh zeigen wird, das in Rede stehende Götterbild als Nebenfigur des ebenfalls allzeit umstrahlten Serapis erschien. Um so willkommener aber ist für das Verständniss dieser Statue die am Sockel derselben in ungetrennter Verbindung mit deren rechtem Bein, grossentheils erhaltene dreizeilige Inschrift, aus welcher die Weihung an Helios unzweifelhaft hervorgeht; dieselbe lautet, wie folgt:

> AIIHAI TOYMA ANTI

Die Zueignung Ail 'Hilly ist hierin augenfällig.

5) So bezeichnen Peitsche und Kugel den stroblenbehränzten Helios eines pompejanischen Wandgemäldes (Museo Borbonico VII, 55). Eine Peitsche hält auch der thronende Helios in seiner Linken, den ein vatikanisches Relief (Ghd. Bildw. XGIII, 4) als Empfanger des von Luna ihm zugeführten Todtengenius darstellt.

<sup>3</sup>) Mit Andentung der flosse in der Borghesischen Statue, jetzt im Louvre; verschieden davon ist die in Müllers Handbuch § 400, 1 mit nicht wenigen Köpfen des Sonnengottes erwähnte, von Bingi zu Rom 1772 herausgegebene Statue.

Uebrigens ist die Statue im Ganzen wohl erhalten. Beide Unterarme fehlen, in Knie und Beinen sind einige Stücke eingesetzt, stark ergänzt ist auch der Sockel; doch sind die mit den Füssen verknüpften und mit der gedachten Inschrift versehenen Stücke samt dem der Statue zur Stütze gereichenden Baumstamm unzweifelhaft alt. Letzterer ist ohne Aeste und Blätter gelassen; er kann als blosse Stütze des Marmors betrachtet werden, falls nicht vielleicht die Sepuleralbeziehung der hienächst zu erörternden andern Statue es räthlicher macht jenes winterliche Symbol in solchem Sinne auch hier zu deuten. Schlagen wir diesen Weg der Erklärung ein, so kann es nicht fehlen, dass diese an und für sich nicht sehr ausdrucksvolle Figur uns als der Seelenempfänger erscheinen wird, in dessen Lichtglanz die Majestät des späteren Alterthums das Ziel abgeschiedener Geister zu finden glaubte.

Die nach Grösse Herkunft und künstlerischer Beschaffenheit jenem Sonnengott entsprechende weibliche Statue zeigt uns eine bekleidete Frauengestalt, die mit gekreuzten Beinen in nachlässiger Stellung nach der rechten Seite hin sich auflehnte. Der Ergünzer hat dies dergestalt aufgefasst, dass die Figur ihren rechten Arm einem Baumstamm aufruhen lässt; er hat in diese Hand ihr einen Kranz gegeben und übrigens in dem gleichfalls von ihm ergänzten Kopf der von uns zu ermittelnden Deutung nicht vorgegriffen; neu ist auch der angestemmte linke Arm, dessen Richtung jedoch durch den bis unter die Schulter reichenden antiken Ansatz verbürgt ist. Die Deutung zu leiten ist in Ermangelung jedes alten Attributs auch die Kleidung nur im Allgemeinen geeignet; dieselbe besteht aus einem langen ärmellosen Chiton mit übergeschlagenem Gewandstück und einem über die Schultern und den linken Arm gezogenen Peplos; die Füsse sind mit Sandalen bedeckt. Eigenthümlicher ist die gedachte nachlässige Stellung, in welcher diese Figur mit gekreuzten Beinen behagliche oder nachdenkliche Ruhe uns ausdrückt, wie sie mit der Wiirde eines Götterbilds sich nur selten vereinigen lässt. Indess wird Winckelmanns Bemerkung, der in ähnlichen Stellungen einen herkömmlich gewordenen Ausdruck der Traurigkeit sah '), durch die statuarische Observanz hinlänglich

bestätigt, um, wenn der Marmorkoloss eines vermuthlichen Götterbilds diese Stellung ums zeigt, mit Wahrscheinlichkeit eine auf Todtendienst bezügliche Darstellung zu erkennen. Wenn man Statuen einer ähnlichen Bekleidung und Anordnung, an denen es nicht ganz fehlt, in andrer Weise gedeutet hat, so war diese Deutung willkürlich. Es gilt dies namentlich von denen welche, wie eine bekannte Statue des Kapitols ), eine andre der vormals Borghesischen Sammlung jetzt im Louvre e) und eine dritte im hiesigen Museum7), durch das ergänzte Attribut einer Flöte zur Muse Euterpe geworden sind; man hätte sie auf Grund eines von Visconti verglichenen Münztypus 3) ebenso füglich als Felicitas ergänzen können, wenn diese allegorische Göttin in statuarischen Marmorwerken überhaupt sich voraussetzen liesse. Eine vierte ganz ähnliche Statue war eben so leicht durch das Attribut einer komischen Maske zur Geltung der Muse Thalia 1) gelangt. Wiederum als Euterpe ergänzt sind zwei ganz ähnliche herkulanische Statuen, welche mit achtbarem Kunstwerth auch Besonderheiten der Tracht verbinden, die einer Muse widerstreiten; dagegen es mit der Idee einer Gräbervenus sich ganz wohl verträgt, bald in leichter Entblössung bald auch verschleiert zu erscheinen 19).

<sup>&</sup>quot;) Winckelmann monum, ined. If p. 170 kussert diess auf Anlass des in Shalicher Weise vor Achill stehenden trauernden Antilochos und verweist angleich auf die um Antilochos trauernden Geiechen eines philostratischen Bildes, in dessen theschreibung (Philostr. II, 7) es beisst: migares de nig atzwie to rowange, trakkatrovas rin node, zeit arnolforen ent rin eigener. Allbekannt ist auch die ähnliche Stellung des Todtengenius mit gesenkter Fackel (Zoega bassiril. II p. 214).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ergănate Enterpe îm Kapitol: Beschreibung von flom III, 1, 163; Clarac mus, de sculpt, pl. 508 no. 1019; unten Tafei CXLVII no. 1.

<sup>6)</sup> Borghesiache Statue im Louvre: Sculture della villa Borghese II st. VI no. 1; in Viscontis Text p. 39 sind Suntiatrici di tibie, anzi che due immagini della Musa Euterpe' angenommen. In der description des antiques (Paris 1820) ist es unklar, ob no. 61 oder 341 gemeint sei.

<sup>7)</sup> Aehnliche Statae im Museum zu Berlin: Levezow, Familie des Lykomedes Taf. VIII. Glarce pl. 538 no. 1130; unten Taf. CXLVII no. 3. Berlins antike Bildwerke S. 57 no. 57 (jetzt no. 80).

<sup>\*)</sup> Felicitas einen Caduceus trugend auf Münzen der Julia Mamao: Eckhel D. N. VII, 287s. Ein Münztypus dieser Art folgt auf unsrer Tafel CXLVII no. 5.

<sup>\*)</sup> Clarac mus. de scnipt. pl. 515 no. 1041 C ('d'après Mellan').
\*\*) Wie in 'Neapels antiken Bildwerken' no. 277, 280 S. 83 L., damais mit der Deutung auf Bildnissstatuen eingeweilter Fronen, be-



Aphrodite als Todosgotline, Mannerholoss in Sigl Massum in Berlin

1 66557 645



Noch eine Statue dieser Art im Museum des Louvre 11) widerstreht einer solchen Deutung auch durch das Attribut eines Vogels, den man als Taube fassen und auf Aphrodite denten kann. Der Gedanke an eben diese Göttin wird uns nahe gelegt, wenn wir jene Frauengestalt mit übergeschlagenem Bein auch auf ein Idol der sogenannten Venus-Proserpina, der aphrodisisch gefassten Kora, gestützt finden, wie solches in einer früher durch mich bekannt gemachten Thonfigur 11) der Fall ist. Damit stimmt der Pfeiler ganz wohl, der in ähnlichen Marmorwerken die übliche Stätze der weiblichen Figur bildet und vielleicht auch hier statt des ergänzten Baumstamms unsrer figur als der herkömmliche Ausdruck eines Grabmals vorausgesetzt werden darf 13). Es ist dadurch unsre Figur als eine der mannigfachen Bildungen nachgewiesen, in denen die alte Plastik einen euphemistischen Ausdruck der bekanntlich nicht selten mit Aphrodite verglichenen Todesgöttin, der römischen Venus-Libitina 11), gefunden hatte.

Wie eine solche Grübervenus zur Zusammenstellung mit Helios gelangte, ist hiemit freilich noch nicht erwiesen; doch ist theils die sonstige Verhindung von Helios und Aphrodite, namentlich aus Korinth und Samothrake 13), nicht unbekannt, theils in besonderem Bezug auf Tod und Unsterblichkeit die neuplatonische Vorstellung hieher gehörig, laut

schrieben ist. Eine jener beiden Figuren, die sich durch einen antiken, ernsten und idealen Kopf auszeichnet, ist verschleiert; die andre, deren Kopf fehlt, trug ein Stirnband mit herubhangenden Lenmiseen, welche zum Theil noch erbalten sind; ansserdem ist an beiden Figuren das Gewand von der Schulter leicht abgestreift.

(1) Abgebildet mit dieser Angabe bei Clarac pl. 225 n. 1020, auch auf unarer Tafel CXLVII no. 2. Im Statuenverzeichniss des Lauvre, welches bekanntlich seit langer Zeit nicht neu gedruckt ist, vermag ich diese Statue nicht nachzuweisen.

(2) Gerhard Venere Proserpina tav. 12. Glarac pl. 632 B no. 1422 F. Uaten Tafel CXLVII no. 4.

13) Wer diesen Baumstamm vertheidigen will, kann auf die äbnliche oben gedachte Stiltze des Relies und guf den kahlen Stimm sich berufen, der dann und wann als Symbol des erstorbenen Lebens sich findet (Mus. Pro-Clem. VII, 13. Ghd. Antike Bildw. XGHI, 1. Prodr. S. 257, 51).

19 Ueber Libitinaidule ist ausführlich im Excurs meiner Ab-

handlung über Venneidele S. 15 ff. gehandelt,

welcher die Wanderung der gereinigten Seelen unter Leitung der Todesgöttin zum Reiche des Sonnengottes empordringt 10). Marmorkolosse, von denen der eine die Todesgöttin, der andre den als Ziel und Empfänger der Todten gedachten Sonnengott darstellt, konnten als bedeutsame Pförtner den Eingang eines Grabmals schmücken, das zu den Zeiten alexandrinischer und römischer Herschaft neben dem überschwänglichen Gräberprunk der Pharaonen die Aufmerksamkeit nachdenklicher Wanderer fesseln sollte. Dass auch dem Standpunkt ägyptischer Andacht hiebei genügt worden sei, geht daraus bervor, dass ausser Helios und Aphrodite auch der nicht selten mit Helios gleich gesetzte ligyptische Zeus-Serapis angerufen war, wie aus der nun noch näher zu betrachtenden zweiten Inschrift hervorgeht.

Diese am Sockel des weiblichen Kolosses verstümmelt erhaltene Inschrift lautet in ihren drei Zeilen, wie folgt:

### PATITATEATTOTCCYNNA ACLAPXOCANEOHKENCHAF

(Σα)ράπιδι καὶ τοῖς συννά(οις θεοῖς) . . . ἀσιάρχος ἀνέθηκεν σπα (folgt π oder γ) . . . . . δ.

Wie man sieht wird darin dem Serapis und dessen göttlichen Tempelgenossen 15) die Statue der von uns besprochenen Todesgöttin geweiht. Wer der Weihende sei bleibt unklar, indem es wahrscheinlicher ist, dass in ἀσιαρχος ἀνεθηκεν die Bezeichnung des auch sonst bekannten gleichlautenden priesterlichen Amtes 16) ἀσιαρχος nicht aber ein Eigenname erhalten sei. Wenn aber hier unter der weiblichen Statue Serapis als der gewaltigste Lebens- und Todesgott derjenigen Zeit angerufen wird, der unsre Statuen angehören, so ist es erstens wahrscheinlich, dass auch die Statue des Helios ihm geweiht war und die verstümmelte Inschrift Διι Ἡλίφ durch ein auch

<sup>(</sup>Gld. Mythologie §, 379, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Laut Plutarch de defectu orac. 945 C ("Hλιος . . . ἀπολαμβάνει τὸν νοῦν ἀιδούς) und dem vatikanischen Relief in meinen antiken Bildwerken Taf. XCHI, 4. Vgl. ebendas. S. 244, 266. 336 f. Oben Anm. 2.

<sup>17)</sup> Zvrreigis Geois ist nach sonstiger ühnlicher Redeweise unzweiselhaft.

in) Ueber das Amt der Asiarchen hat hereits Eckhel D. N. IV, 207 ss. gehandelt.

sonst nachweisliches 18) appellatives σαράπιδι auszufüllen sei; dann aber darf es auch für wahrscheinlich gelten, dass in den als Tempelgenossen des mächtigsten Gottes Serapis bezeichneten Gottheiten keine andern gemeint sind als die uns in diesen Kolossen vor Augen geführten, nemlich Helios und Aphrodite. Wenn jener erste als begriffsverwandter griechischer Gott dem Serapis beigesellt war, lässt auch die dem Helios entsprechende Aphrodite als Doppelausdruck einer ägyptischen Isis sich denken 10); doch ist eine solche nicht nothwendig vorauszusetzen und um so weniger wahrscheinlich, da die inschriftlichen Ueberreste beidemal nur auf Serapis hinweisen. Wie dem auch sei, diese Statuen bleiben, ihrer sehr mittelmässigen Ausführung ungeachtet, merkwürdige Belege des im Orient und in Aegypten eigenthümlich entwickelten griechischen Götterwesens; sie bleiben es um so mehr, je sinnvoller auch ihr ethischer und sepulcraler Nebenbezug des Helios als Seelenempfängers, der Aphrodite als Göttin der Gräber, als Epitymbia, uns entgegentritt.

#### II. Gräbervenus. Felicitas. Novus Annus.

Hiezu die Abbildungen Tafel CXLVII.

1—1. Grabenvenus, In solcher Geltung ward zu Erklärung der vorigen Tasel der statuarische Typus bereits erörtert, dessen sprechendste Denkmäler hier nachträglich solgen. Die bekleidete Frauengestalt, die mit nachlässig gekreuzten Beinen auf einen Pseiler sich stützt, glaubten wir mit Wahrscheinlichkeit den in andrer Bildung bereits zahlreich vorhandnen und anerkannten Idolen der Venus-Libitina beizählen zu dürsen. Man könnte weiter gehn und an den süglich als Grabmal zu sassenden Pseiler die Vermuthung anknüpsen, dass hier die aus Delphi erwähnte Aphrodite Epitymbia 11) in römischen Wiederholungen uns erhalten sei; doch kann diese Verholungen uns erhalten sei; doch kann diese Ver-

muthung in Ermangelung sonstiger Gründe nur sehr bescheiden geäussert werden.

Zur genaueren Charakteristik dieser Statuen, denen bei guter Anlage kein hervorstechender Kunstwerth beigelegt werden kann, beschränken wir uns auf die hauptsächlichsten Notizen. An der mit no. 1 bezeichneten kapitolinischen Statue 11) sind sowohl die Flöten als beide Unterarme ergänzt; der Kopf ist aufgesetzt und hat der Statue ursprünglich vielleicht nicht angehört. Dass die unter no. 2 abgebildete ähnliche Statue des Louvre, welche durch das Attribut eines Vogels, vielleicht einer Taube. unsrer Deutung ungleich mehr als der Vorstellung einer Muse sich anschliesst, einer genaueren Nachweisung für uns bedarf, ward schon oben 24) bemerkt. Die gefällige, aber beträchtlich ergänzte, als no. 3 bezeichnete, Statue des Berliner Museums, früher als eine der Töchter des Lykomedes, späterhin als Enterpe ergänzt 24), zeichnet vor andern ähnlichen Gestalten dadurch sich aus, dass sie statt an den sonst fiblichen Pfeiler an einen Fels sich lehnt, welcher Umstand dem Gedanken an eine Gräbervenus nicht widerspricht und keinenfalls für genügend gelten kann, um neben sonstigen Gegengründen diese Figur als Muse erscheinen zu lassen. In der älteren Ergänzung erschien ihre Brust entblösst, was mit der Idee einer Venus-Libitina um so verträglicher sein würde, da auch die als no. 4 von uns gegebene Thonligur 15) bei ähnlicher Stellung einen nackten Oberleib zeigt. Diese Figur aber gleichfalls als Gräbervenus zu fassen, ist das als Idol der Unterwelsgöttin so häufig in ähnlicher Weise mit Frauengestalten gruppirte Idol für uns entscheidend.

5. Felicitas. Die in ähnlicher Weise wie die bis hieher betrachteten Statuen einem Pfeiler aufruhende Göttin, die ein Münztypus der Julia Mamaca 15) als Felicitas bezeichnet, konnte zu dieser

<sup>23)</sup> Kapitolinische Statue: oben Anm. 5.

<sup>33)</sup> Statue im Louvre; oben Anm. 11.

<sup>2&</sup>quot;) Berliner Statue: oben Anm. 7.

<sup>25)</sup> Thonfigur des Grofen von Ingenheim, jetzt im königlichen Antiquarium zu Berlin: oben Anm. 12.

<sup>3\*)</sup> Pedrusi tesoro larnes, IV, 4, 9; VII, 34, 6. Eckhel D. N. VII, 287s. Coben IV p. 69ss. Oben Anm. 8. Die als no. 5 hier gegebene Zeichnung ist nach einem Griginal im hiesigen kgl. Münzhabinet ausgeführt.

<sup>17)</sup> Helios als Beinnme des Serupis, der nuch Zεὺς "Ηλεος μέγας heisst: Preller Röm, Mythologie S. 726.

<sup>3&</sup>quot;) Die underweitig bekannte Vermischung von Isis und Aphrodite wird aus Aphroditens Hauptsitz Korinth durch Tempel von Serapis und Isis auf der dortigen Burg (Paus. II, 4, 6) bestätigt.

<sup>2)</sup> Aphrodite Epitymbia: Plutarch quaest, rom. 21.









allegorischen Geltung durch den Heroldstab gelangen, welcher, wie andremal an der Friedensgöttin, in ihrer Rechten bemerkt wird. Man hat darin eine gewandte, auch für noch andre Figuren \*\*) nachweisliche, Benutzung des ungleich älteren statuarischen Typus zu erkennen, den wir bis hieher erörterten; dass die Erklärung desselben durch jenen Münztypus wesentlich bedingt werde, hatte Visconti, der darauf aufmerksam machte, vielleicht selbst nicht gemeint \*\*).

6—9. Novus Annus. Die Knabengestalt, welche auf diesen Münztypen des Commodus in Umgebung ordnender Jahresgottheiten bemerkt wird, findet sich in dem nachstehenden Aufsatz Professor Wieselers in einer Weise erläutert, welche zugleich der berühmten Kantener Erzfigur des Berliner Museums neue Aufklärung verheisst.

E. G.

#### III. Zur Xantener Erzfigur.

Vgl. Tafei CXLVII, 6-9. Oben CXXXIII. CXXXIV.

Rücksichtlich der Xantener (oder richtiger: Lüttingener) Erzfigur im kgl. Museum zu Berlin, welche im vorigen Jahrgange dieser Denkmäler und Forschungen auf Taf. CXXXIII und CXXXIV abbildlich mitgetheilt und in no. 133. 134 ausführlicher besprochen ist, nimmt mich das Bekenntniss des Erklärers Wunder, er wisse ausser dem Bonus Eventus kein anderes Wesen, das einen solchen Kranz tragen könnte wie ihn der Knabe habe, der heraneile um seine Gaben darzubringen, nämlich einen Kranz mit Produkten aller Jahreszeiten, der also den Jahressegen überhaupt repräsentire. Es ist offenbar ein Novus Annus gemeint; dass die Beziehung auf Bonus Eventus ganz unzulässig sei, bedarf wohl keines weiteren Nachweises. Schon in meinen Denkm. d. a. Kunst habe ieh Bd. II, zu Taf. LXXIV, no. 960, wo ein von Gori Mus. Florent. Vol. IV, t. 41 herausgegebenes, unter Commodus als P. M. Tr. P. X IMP. VII COS. IIII P. P. geprägtes Bronzemedaillon wiederholt ist'), zur Erklärung Folgendes bemerkt: 'Den vier Horen wird von Zeus das Thor des Olympos geöffnet. Ihnen schreitet ein nackter Knabe entgegen, der an einem vollen Füllhorne zu tragen hat: etwa Piutos, oder, wie wir eher glauben, Eniautos, den der Hymn. Orph. I, 18 mit den Horen erwähnt und dessen Kindesgestalt darin begründet sein kann, dass das Jahr erst im Beginnen gedacht ist, während das Füllhorn bei Eniantos durch Athenaios V, p. 198 A, ausdrücklich bestätigt wird'. Hier haben wir denselben Novus Annus. Ich bin jetzt in Stand gesetzt, die Münzdarstellung etwas genauer zu erkliren, seit mir zwei ähnliche und doch wiederum verschiedene bekannt geworden sind. Ch. Lenormant hat in der Nouvelle Galerie mythol. pl. XLII, no. 8 eine andere, gleichfalls unter Commodus, und zwar in demselben Jahre 938 a.u. = 185 p. Chr. geprägte, aber kleinere Bronzemlinze") abbilden lassen, deren Aversdarstellung er p. 135 folgendermassen beschreibt. Le jeune empereur à demi nu, tourné à droite, tenant une épée nue de la main gauche, et de la droite un cercle dans lequel sont renfermées quatre jeunes filles représentant les quatre saisons de l'année. Devant l'empereur un génie portant une corne d'abondance'. Es ist wesentlich dieselbe Darstellung; nur dass die Figur, welche die Rechte auf den 'cercle' legt, unbärtig ist. Von dem 'cercle' kömmt nur ein kleiner Theil zum Vorschein, so dass man nach dieser Münze viel eher an ein Bogenthor denken könnte als nach der ersterwähnten. Mit dem 'empereur jeune' ist es übrigens nichts. Das Gesicht hat nichts mit dem des Commodus gemein. Auch wäre es sonderbar, wenn Commodus auf der Vorderseite bärtig, auf der Rückseite dagegen unbärtig dargestellt wäre. Lenormant wurde gewiss durch die 'épée nue' zu der falschen Auffassung verleitet. Aber die 'épèe nue' beruht auf einem Irrthum. Die Abbildung zeigt nichts der Art, sondern denselben kurzen Stab, welchen die entsprechende Figur auf der Florentiner Münze und auf der gleich zu erwähnenden hat. Es ist bald zu errathen, dass die jugendliche, unbärtige Figur keinen Andern als Helios-Apollon darstellen solle. Als ich diese zweite Münze kennen gelernt hatte, war ich nicht abgeneigt, an der Richtigkeit der Gori'schen Zeichnung in Betreff des Bartes der entsprechenden Figur und mithin der Beziehung auf Zeus zu zweifeln. Aber dieser Zweifel ist verschwunden, seitdem ich bei Gelegenheit der Besiehtigung der Fürstl. Waldeckschen Münzsammlung in Arolsen ein unter Commodus in demselben Jahre geprägtes Bronzemedaillon") etwa von der Grösse des Florentinischen

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) An einen Pfeiler gelehnt erscheint auch die mit Scepter und Kranz versehene Libertas: Morelli Galba VIII, 22, 24.

<sup>23)</sup> Widerlegt ward diese Ansicht von mir bereits früher (Nezpela Bildwerke S. 84 f.).

<sup>&#</sup>x27;) Wie auch auf unsrer Tafel CXLVII no. 6. A. d. H.

<sup>7</sup> Wiederholt auf unsrer Tafel CXLVII no. 7. A. d. H.

<sup>5)</sup> Eine Zeichnung dieses merkwürdigen Exemplars hat Herr Dr. Gaedecheus unter besonderer Vergünstigung des durchlauchtigsten Herra Besitzers für unsere Zwecke anfertigen lassen, wonach dieselbe auf unserer Tafei no. 8. 9 beifolgt.

A. d. H.

fand, dessen Avers im Ganzen dieselbe Darstellung wie die beiden andern Monumente, aber anstatt des Zeus und des Apollon einen ganz unzweiselhaften Janus zeigt. Ausserdem weicht dieses Medaillon dadurch wesentlich ab, dass der sich nahende Kleine keineswegs ein Füllhorn auf der rechten Schulter, sondern auf dieser und in der einen Hand (so viel ich mich erinnere, der rechten) zwei Gegenstände trägt, die ich mit unbewaffnetem Auge nicht deutlich erkennen konnte, die aber auf der beigelegten Beschreibung, deren Verfertiger sich wohl einer Lupe bedient hat, als Tropaum und als Kranz bezeichnet werden; der 'Kranz' wird, was ja ganz passend ist, etwas in die Hähe gehalten \*). Der Gegenstand, auf welchen der Janus seine Rechte gelegt hat, nimmt sich auf diesem Medaillon ganz ähulich aus wie auf dem Florentinischen. Also auf drei Münzen aus einem und demselben Regierungsjahre des Commodus, von dem es bekannt ist dass er sich viel mit den Monaten zu schaffen machte (Preller 'Röm. Mythol.' S. 783 fig., Anm. 4) und selbst als Janus dargestellt ist (auf dem Avers des Bronzemedaillons, dessen Revers in den D. a. K. Bd. II, Taf. LXII, no. 796 mitgetheilt ist), erscheinen drei verschiedene Sonnen- oder Licht-Gottheiten als oberste Zeitgötter, insbesondere Jahresgötter. Der Stab, welchen sie in der Linken halten, ist der bei dem Acon oder Mithras (D. a. K. Bd. II. Taf. LXXV, no. 967) und auch bei dem Janus (C. A. Böttiger 4d. z. Kunstmyth.' I, S. 258 und 269) schon erkannte Massstab, virga bei Macrob. Sat. I, 9. Er ist hier viel deutlicher zu erkennen als auf dem Münzbilde bei Böttiger Taf. II, Fig. 1, und auf dem Gemmenbilde in Gerhards Besitz bei Panofka 'Zufluchtsgotth.' Taf. I, n. 5, und in der That ist auf dieser Minze wohl ein eigentliches Scepter und auf diesem Gemmenbilde, wo Janus ganz wie bei Ovid. Fast. I, 177 incumbens baculo erscheint, ein Stab als Stütze für den Gehenden oder Stehenden anzunehmen. Der Gegenstand, auf welchen die obersten Jahresgötter ihre Rechte legen, ist weder mit Müller (Hdb. d. Arch. §. 399, A. 1, dem ich im Text zu den D. a. K. folgte) als das olympische Thor, noch etwa als die Himmelskugel zu fassen, an welcher auf den Monumenten

in den D. a. K. Bd. II, Taf. LXII, no. 796 und 797 (wo die Kugel länglich rund ist) die Horen einherschreiten, sondern er ist als der Jahreskreis zu fassen, innerhalb dessen sich die Göttinnen der Jahreszeiten bewegen. Ist diese Bewegung a bruma ad brumam (Varro de Ling. Lat. VI. 8, p. 76 Mueller) abgemacht, so kömmt ein novus annus, und dessen Repräsentanten sehen wir auf den Bronzemünzen in dem heranschreitenden Knäbehen dargestellt. Was fangen wir aber mit Kranz und Troplium bei dem Knaben auf der Arolsener Münze an (wenn sie sieher stehen)? Diese Attribute erinnern durchaus an die Victoria auf den bekannten Neujahrslampen (Böttiger 'Kl. Schr.' III, S. 315 flg.; Preller 'Röm. Myth.', S. 160 flg.). Vermuthlich sollen die Münzen als Neujahrsgratulationen für den Commodus dienen und bedeutet der herannahende Knabe mit Füllhorn oder mit Kranz und Tropäum dasselbe, was auf den bekannten für Hadrianus und Antoninus Pius bestimmten Milnzen die Inschrift aussagt: 'Senatus Populusque Romanus Annum Novum Faustum Felicem.' Und selbst wenn nicht an eine Neujahrsmlinze zu denken sein sollte"), würden auf einer Römischen Münze Kranz und Tropäum für den heranschreitenden Novus Annus sehr wohl als passend angenommen werden können, zumal da Exemplare nebenhergingen, auf denen er ein Füllhorn hat. Auch lässt sich für den Umstand, dass gerade auf der Münze, welche den Janus als obersten Jahresgott zeigt, der Novus Annus Kranz und Tropäum trögt, ein plausibler Grund beibringen, wenn man nur an den Bezug gerade jenes Gottes auf Krieg und Frieden denkt. Rücksichtlich der Berliner Erzfigur ist es mir durchaus wahrscheinlich, dass sie als Neujahrsgeschenk gedient habe. Ich erwähne schliesslich noch, dass bei Ovid. Met. II, 24 flg. unter den Repräsentanten der Zeitabschnitte, die neben Phöbus' Throne stehen, auch der Annus vorkömmt. Aller Wahrscheinlichkeit nach kannte der Dichter Bilder desselben\*).

Göttingen.

PRIEDRICH WIESELER.

<sup>\*)</sup> Nachträgliche Bemerkung. Auf der durch Freund Gaedechens heschniften Abbildung zeigt sich, dem Vernehmen nach, ein Füllhorn, wie auf den beiden anderen Exemplaren. Sollte das nicht auf Irrthum des Arolsener Zeichners heruhen (der eine Abhildung des Fiorentiner Mednillons zur Hand hatte), so ware dadurch das weiter unten über Tropäum und Kranz Bemerkte wegfällig geworden. Inzwischen sehe ich, dass auch Eckhel D. N. VII p. 113 Variationen der Durstellung angiebt: ex auterzo stat puellus s. (?) elatu ramum auf forem aut cornucopine ostentans.

<sup>\*)</sup> Vgi. Pinder 'Ant. Münz. d. K. Mus. r Beri.' S. 206 ru Taf. II no. 3.
F. W.

<sup>\*)</sup> Erst hinterdrein sehe ich zu meiner angenehmen Ueberraschung, dass schon Eckhel a. a. O. den kreisförnigen Gegenstand ähnlich fasste wie ich; nur dass er an ein saeculum dachte, indem er eine Münze Hadriaus, in cujus aversa SAEC. AVR. vir seminudus stans d. circulum contingit, quo totus ambitur, und einige Schriftstellen vergleicht. Ergo et typo numt praesentis Saeculum Aureum intelligitur, quod, si Commodo ipsi fides, doc imperante vers exatitit. Auch so hat der 'puellus', über dessen Beileutung Eckhel nichts sagt, für die Berliner Bronze volle Beweiskraft. Er ist ehen der Bepräsentaut eines noeum saeculum. Ovidius erwähnt a. p. O. auch Saecula.

#### IV. Allerlei.

47. DAS VESTAHEILIGTHUM AM FORUM VON POMPEJI. Das gewöhnlich unter dem Namen Pantheon aufgeführte Gebäude am Forum von Pompeji ist sehr verschiedenen Dentungen unterworfen worden, welche sich bisher alle als unhaltbar erwiesen haben. Pantheon wurde dasselbe genannt, weil man die in der Mitte seines Hofraums in Form eines Zwölfeeks aufgestellten Säulenfüsse für Postamente von Statuen der zwölf grossen Götter hielt. Da wir jedoch in denselben die Reste eines zerstörten Rundtempels oder polygonen Centralbaues erhalten haben, erweist sich die Benennung Pantheon als haltlos. - Eine andere Bezeichnung des Gebäudes als Serapeum, welche ihren Ursprung in der Aehnlichkeit des Centralbaues mit dem Serapeum zu Puteoli') hat, in dessen Mitte eine Heilquelle liegt, könnte nur dann von Bedeutung sein, wenn in dem Pompejanischen Centralbau eine gleiche Quelle gefunden würde3). Die sehr materialistische Auffassung des Gebäudes als Schlachthaus macellum") wird schon durch die Würde und Grossartigkeit des Baues und die reiche Malerei widerlegt (Overbeck Pompeji p. 94-99). Wichtiger sind die beiden andern Vermuthungen, von denen die eine dasselbe ein Augusteum oder collegium der Augustalen, die andere ein hospitium benennt\*). Die Beneanung Augusteum knüpft sich an ein im Hintergrunde in der Mitte hinter dem Centralban gelegenes Gemach, welches im Innern eine Basis für ein Cultusbild und an den Seitenwänden vier Nischen für andere Statuen darbietet, und somit als Heiligthum kenntlich ist. Da zwei der vier Nischen die erhaltenen Statuen der Livia und des Drasus zeigen und von dem Cultusbild ein Arm mit einer Weltkugel fibrig ist, so hat man dies Gemach als ein Heiligthum des Augustus gedeutet, und demzufolge die librigen Räume als Kliche und Speisezimmer zu Festmahlen, welche das Collegium der Augustalen dem Volke gegeben, angesehen. Auch die Annahme eines Hospitiums lässt diese Räume ähnlichen Zwecken dienen und stellt dasselbe unter den Schutz des Augustus. Beide Beneunungen lassen aber grade den charakteristischen Haupttheil des Gebäudes, den zwölfeckigen Centralbau unbestimmt, von dem meine Erklärung ausgehen soll.

Bekanntlich war die Form des Griechischen Hestinheiligthums, des Prytancions, ebenso wie die des Italischen Vestatempels eine runde<sup>3</sup>). Auch ist von Bötticher

Ygl. Paoli Ant. Putcol. Kilian Benkm. d. alt. Rom. tf. 58.
 Vitruv. ed. Marini IV tf. 64.

<sup>5</sup>) Kugler Kunstgeschichte 1. Ausg. p. 288, Stier Geschichte u. Beschreibung der Stadt Pompeji 2. Ausg. Wittenberg 1853 p. 32.

Tektonik der Hellenen II p. 349-351 nachgewiesen, dass die Griechischen Prytaucen aus grösseren Bauanlagen bestanden, deren Mittelpunkt und Haupttheil das eigentliche runde Heiligthum der Hestia einschloss, das in der Mitte der runden mit Erz bekleideten Holzdecke eine runde Oeffnung darbot, aus welcher der vom Altar der Göttin emporwallende Rauch in die Luft stieg. Ebenso ist auch von Dionys von Halicarnass Antiq. Rom. II, 65 bezeugt, dass die Heiligthümer der Hestia im Mittelpunkt und Haupttheil der Stadt zu liegen pflegten. Demgemäss lagen auch Prytancion und Tholos in der Nähe des Buleuterions und des Marktes von Athen. Auch der Vestatempel zu Rom scheint richtiger unmittelbar an das Forum Romanum versetzt zu werden, wo bei der Kirche S. Maria Liberatrice die Grabsteine der Vestalinnen gefunden sind, als an die Stelle der Kirche S. Teodoro, welche übrigens ebenfalls in der Nähe des Forums und in der Mitte des alten Roms liegt "). Mit Rücksicht hierauf bezeichne ich das fragliche Gebäude am Forum von Pompeji als Heiligthum der Vesta. Nicht nur seine Lage im Mittelpunkt und Haupttheil der Stadt, sondern auch die Nähe des Senaculums des Sitzungshauses der Decurionen, ähnlich wie in Athen neben dem Buleuterion Tholos und Prytancion lagen, sprechen deutlich für diese Bestimmung.

Der zwölfeckige Centralban in der Mitte der ganzen Anlage war das eigentliche Heiligthum der Göttin, ein Monopteros mit einer ähnlich wie am Philippeion zu Olympia (Paus. V. 20. 5), gebildeten Holzdecke, die mit Erz bekleidet in der Mitte die schon erwähnte Oeffnung darbieten musste, um den Rauch des Alfars emporsteigen zu lassen.

Um diesen Centralbau gruppiren sich, Shulich wie in den Griechischen Prytaneen, eine Menge von Raumlichkeiten für Cultusacte und praktische Bedürinisse. Das Gemach rechts von dem Heiligthum des Augustus war entweder Küche oder Speisesaal (vgl. Overbeck Pompeji p. 97) für die in gleicher Art, wie im Athenischen Prytaneion oder der Tholos, angestellten Festmahle; das Gemach links diente, wenn jenes die Küche war, zu den Festmahlen, im andern Falle vielleicht zu Versammlungen der Vestalinnen. Die eilf Gemächer von gleicher Grösse, welche rechts von dem Centralbau in gleicher Linie liegen, dienten wahrscheinlich praktischen Zweeken verschiedener Art. Das muthmassliche Heiligthum des Augustus kann bei einer Stadt wie Pompeji, deren Neubau nach dem Jahr 63 p. C., also in der Blüthe des Kaisercultus, vor sich ging, nicht befremden. Sollte aber dennoch eine solche Ueberhebung im Hedigthum des Vesta befremden, so ist auch eine andere Erklärung möglich. Man kann nämlich den erhaltenen Arm mit der Weltkugel, welcher von dem Cultusbild jenes Raumes fibrig ist, als Fragment einer Statue des Zeus ansehen, dessen Cultus auf das innigste mit dem Vestadienst verbunden war. Beide wur-

<sup>\*)</sup> Eine Versenkung, in der man Fischreste gefunden, kann aus dem Grunde nicht als versiegte heilige Quelle des Gebäudes gelten, weil dieselbe nicht innerhalb des Zwölfecks sondern neben demselben liegt.

<sup>\*)</sup> Vgl. Ronucci Pompei descritta 1826. Overbeck Pompeji p. 99.

3) Vgl. Tim. lex. Plat. s. v. 562es; Suidas s. v. morartior;
Hesych. s. v. aztás; Festus s. v. Botunda; Ovid Fast. VI. 282; Plot.
Numa 11.

<sup>\*)</sup> Vgl. Beschreibung Roms III. 1 p. 63, 79, 370; II. p. 50, 370; Braun Huinen n. Museen Roms p. 51, Mon. Ined. d. J. II tav. 33, 34.

den zusammen verehrt in Dodona (Zinzow de hist. Graec. prim. p. 19. Gerh. Myth. §. 293, 3) zu Olympia (Paus. V, 14, 5) in Lavinium als Vesta und Juppiter Pistor (Gerh. Myth. §. 288, 4). Zusammen angerufen werden beide im Homerischen Hymnos in Vestam 23, 5, auf Münzen zusammengestellt Thesaurus Morell. p. 458 1. 2, wie auch die Beinamen beider Gottheiten des Zeus ἐστιοῦχος, ἐστιοῦνος, ἐστιοῦνος, ἐστιοῦνος (Βοεκh Philolaos 90 ff.) Διῶς οἶκος (Stobaeus Phys. I p. 488) die innige Verwandtschaft bezeugen. — Demnach wäre ein Heiligthum des Juppiter im Vestatemenos sehr leicht zu erklären. Die Statue des Angustus würde dann in einer der leeren Seitennischen mit Livia correspondirend gestanden haben.

Ihrem Ursprung aus dem Heerdeultus gemäss ist Vesta, ebenso wie Juppiter Pistor, Beschützerin der Ernährung, namentlich des Mahlens und Brodbackens (vgl. Serv. Eel. 8. 82. Aen. 5. 745) und aus diesem Grunde finden wir durch das ganze Gebäude Darstellungen von Nahrungsmitteln in geschmackvollem Stillleben angebracht, auch eine eigene Abbildung der Vestalia des Müllerfestes, welches von Eroten gefeiert wird '), und demnach eine nicht geringe Stütze für meine Vermuthung bildet. - Es wäre übrigens kaum denkbar, dass Pompeji eines Vestaheiligthums entbehrt haben sollte, da uns fast von jeder griechischen Stadt die Existenz eines Prytaneums berichtet wird"). Auch ist es nicht denkbar, dass ein solches noch in den entlegenen bis jetzt noch unausgegrabenen Theilen der Stadt verborgen sei, da nach Dionys. Halie, II, 65 die Lage im Mittelpunkt und Haupttheil einer Stadt bezeugt ist. Da aber von allen ausgegrabenen Gebäuden Pompejis, welche sich um die beiden Fora der Stadt gruppiren, kein einziges ausser dem Pseudopantheon sieh zu einem Vestaheiligthum eignet, so scheint mir auch dadurch meine Vermuthung gesichert zu sein. - Im Zusammenhange mit verwandten Gebäuden habe ich diese Behauptung noch weiter ausgeführt in einer besondern Schrift: Die Griechischen Rundbauten im Zusammenhang mit dem Götter- und Heroencultus, welche 1861 im Druck erscheinen wird.

Greifswald. Dr. K. Tu. Pri.

48. ANTENOR UND PRAKITELES. Ob Praxiteles eine Gruppe des Harmodios und Aristogeiton aus Erz verfertigt habe, wie Plin. XXXIV, 70 angibt, oder ob die Nachricht auf einem Irrthum beruhe, ist bisher nicht entschieden. Während Bergk Ztg. f. d. A.-W. 1845 S. 972 das Letztere sunimt und auch Overbeck I S. 114 die Existenz des Werks bezweifelt, hält Brunn I S. 343 daran fest. Ich

\*) Vgl. Hüllmann Anf, Griech, Gesch. p. 225 ff. Preller Gr. Myth. I p. 269. Casanhon, ad Athen, XV, 19.

habe früher (de arte Praxit, p. 10) vermuthet, dass ausser den beiden an der Agora aufgestellten Gruppen, deren Meister Antenor und Kritios wir aus Paus, I. 8, 5 kennen, eine dritte im Kerameikos, wo die Tyrannenmörder begraben waren (Paus. I, 29, 15), von Praxiteles ausgeführte sieh befand. Indessen widersetzt sieh der Wortlaut der Stelle bei Plinius auch diesem Nothbehelf. Denn er sagt ausdrücklich, dass diese Gruppe von Xerxes entführt und später zurückgekommen ist, meint also ohne Zweifel das Werk des Antenor. Wenn wir ihm also nicht den ungeheuern Fehler zutrauen, dass er Praxiteles alter sein liess als Xerxes, haben wir eine Stelle zu suchen, wo die Statuen dem wahren Verfasser beigelegt werden. Diese findet sich sehr bald. Mit §. 72 beginnt ein alphabetisches Verzeichniss der Künstler, worin der zweite Buchstabe eines jeden Wortes nicht mehr beschtet wird. Schiebt man hierin die fraglichen Worte vor Amphicrates ein und ergünzt den ausgefallenen Eigennamen, so sind beide Stellen geheilt. In §. 70 führt Plinius Werke des Praxiteles an: item stephanusam, pseliumenen, canephoram fecit et puberem Apollinem u.'s. w., in §. 72 zählt er auf: Alcomenes Phidiae discipulus et marmorea fecit et acreum pentathlum qui vocatur macrinomenos, at Polycliti discipulus Aristides quadrigus bigasque, Antenor Harmodium et Aristogitonem tyrannicidas, quos a Xerxe Persarum rege captos victo Perside Atheniensibus remisit Magnus Alexander. Amphicrates leaena laudatur u. s. w. Wie passend der Uebergang von der Gruppe Antenors zur Lelina des Amphikrates ist, brauche ich nicht zu erwähnen, eben so wenig die Statthaftigkeit der Umstellungen bei Plinius zu beweisen (vgl. z. B. §. 79). Unitions.

49. NIKE AUS TARENT. Auf einer seltenen Bronze-Münze von Tarent, von welcher ich in Italien zwei Exemplare für die kgl. Sammlung angekauft habe, ist Nike in der Linken den Blitz tragend dargestellt, dessen eine Spitze sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand gleichsam prüfend berührt '). Vielleicht ist dazu noch nicht bemerkt worden, dass Dio Cassius erzählt?), Augustus habe, als er (im Jahre 723 d. St.) der Minerva den auch Chalcidieum genannten Tempel und die Curia Julia (auf dem Forum) geweiht, darin eine Statue der Nike aufgestellt welche einst aus Tarent gekommen war. Man könnte nun die merkwürdige Nike der Tarentiner Münzen für die Abbildung dieser damals noch in Tarent befindlichen Bildsäule halten, allein die Wahrheit zu sagen: Nike kommt auch in anderen Stellungen, z. B. die Trophäe errichtend oder sie bekriinzend, auf ähnlichen Münzen von Tarent vor. Alle solche Combinationen sind so bedenklich als sie verführerisch sind. J. FRIEDLÄNDER.

2) Buch 51, Kapitel 22.

#### Hiezu die Abbildungen Tafel CXLV-CXLVII.

Ygl. Overbeck Pompeji p. 98, p. 400. Preiler Rôm. Myth.
 p. 543. Arch. Zeit. 1854 p. 192. Mus. Borb. 4, 47; 6, 51; 6, 38;
 8, 25, 37. Gerb. Ant. Bildw. 62, 3.

<sup>1)</sup> Abgebildet bei Millingen ancient coins Tafel I, 18 und irrig in den Carellischen Tafeln CXIX, 395, die Nike fasst dort mit beiden Hünden den Blitz.

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XVIII.

.№ 145.

Januar 1861.

Allgemeiner Jahresbericht. I. Ausgrabungen. - Beilagen zum Jahresbericht: 1. aus Aegypten; 2. Phönicische Ausgrabungen. - Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archhologisches Institut). -Neue Schriften.

#### Allgemeiner Jahresbericht.

I. Ausgrabungen. Während die gewohntesten Fundgruben der klassischen Denkmälerwelt uns meistens verschlossen sind, fibt die mit grossen Mitteln vom Landesherren Aegyptens durch einen französischen Archäologen planmässig ausgeführte Ausbeutung pharaonischer Tempel und Gräber ihre Anziehungskraft aus. Unterund Oberägypten, Memphis und Theben, Tanis Abydos und andre Orte haben seit Jahr und Tag den en gischen Ausgrabungsplänen Herrn Mariettes und dem zukünftigen Museum des Vicekönigs sich dienstbar erwiesen, dergestalt dass die Wichtigkeit der neuentdeckten und neuerschlossenen Kunstdenkmäler für Kunstgeschichte und für geschichtliche Fragen der allgemeinsten Bedeutung fast grösser erscheint als ihre Zahl und ihr Umfang '). Eine andere Reihe planmässiger Ausgrabungen hat ganz neuerdings im Orient sich eröffnet, seit die französische Regierung Herrn Renan zur antiquarischen Ausbeutung der syrischen und phönicischen Küsten ausgesandt hat; man hat mit lehrreichem Erfolg in Byblos zu graben begonnen, und nun auch den Boden von Sidon und andren Orten in Angriff genommen 7). In Vergleich mit so grossen und so planmässig gepflegten Unternehmungen würde die antiquarische Ausbeutung des klassischen Occidents zurücktreten müssen, wäre sie auch nicht grossentheils durch gewaltsamen Druck der Zeitereignisse gehemmt. Zwar Kleinasien 1) und die griechischen Inseln liessen, manches geringeren Funds zu geschweigen, noch neuerdings die rhodischen Gröberfunde von Kameiros als Nachlese von Herrn Newtons Reise uns zugehn'); aus Athen') Eleusis") und sonst aus Griechenland ) hat bei viel schtharem Eifer der Alterthumsfreunde munche Erkundung des klassischen Bodens und mancher willkommene Erfolg sich vernehmen lassen; doch ist der Ertrag jener Funde im Ganzen nur mlissig au nennen, und wenden wir unsern Blick nach Italien, so sind die Zeitläufte gebietend genug um antiquarische Funde theils aufzuheben theils für den Augenblick uns vorzuenthalten. In Neapel, wo bei dem Fall der Bourbonen auch das Museo Borbonico in Besitz und Verwaltung bedroht blieb, wagt man nach den Funden Unteritaliens Pompejis und sonstiger Ausgrabungsorte jetzt

kaum zu fragen, obwohl dann und wann die nachträgliche Kunde mancher früheren Entdeckung daran erinnert \*). Ebenso wenig wird man aus Mittel- und Oberitalien antiquarische Neuigkeiten im gegenwärtigen Zeitpunkt erwarten. Die Gallier, alte Bekannte, sind rettende Hüter der ewigen Stadt und ihres Kirchenfürsten; aber der Papst ist nicht in der Lage mit der gewohnten Munificenz grosse Mittel für antiquarische Zwecke zu verwenden. wie es zuletzt noch in Ostia und in gewissen Ausgrabungen vor Porta Portese geschehen war. So ist aus Rom\*) und dessen Umgegend diesmal nur ein und der andre zufällige Fund zu berichten; auch bei Präneste ist neuerdings wol nicht mehr gegraben worden, dagegen das in Ostia aufgedeckte Mithräum Aufmerksamkeit erregt 1"). Etroskische Funde, zum Theil nicht der jüngsten Zeit angehörig, was namentlich von den tarquiniensischen und volcentischen gilt, wurden auch neuerdings mehrfach berichtet; weniger ist aus Bolsena, mehr aus Chiusi und Volterra zum Vorschein gekommen, woneben hanptsächlich die wichtigen Sprachreste aus Falerii zu nennen sind 11). Aus Oberitalien und vom Abhang der Alpen ist mancher Schatz alter Münzen und mancher sonstige antiquarische Fund 17), aus Sardinien immer noch allerlei Antikes von buntester Mischung 12) uns kund geworden. Was wir von antiquarischen Funden Helvetiens 11), Galliens 15) und des französischen Afrikas 10), des brittischen und skandinavischen Nordens 17), der Rheingegenden 18) und der Donauländer '") erfuhren, stellen wir anmerkungsweise hienächst zusammen.

(Schluss folgt.)

I. AUBGRABUNGEN-

') Aegyptische: naber erörtert in unseer Beilage 1.

\*) Phonicische: vgl. unten Beiloge 2.
\*) Kleinasien. Statt auf neueste dortige Funde können wir hier nochmals auf die ihrem ganzen Umfange nach erst allmählich bekannt gewordenen Entdeckungen Herrn Newtons verweisen. Einen Auszug seiner letzten Berichte aus Halikarunge Knidas und Milet gaben wir in unserm vorigen Johrgang (Arch. Anz. 1860 S. 88° ff.). Zu Abydos fand der hritische Consul Calvert einen zum Gewicht bestimmten, 68 Pfund schweren Löwen mit orientalischer, angeblich phunicischer, Schrift (Bullettino 1860 p. 68; Arch. Aug. 1860 S. 54\*). ") Griechische Inseln. Die Ausbentung der sehr alten

Grüber zu a) Kameiras auf Rhodos wurd bei Erörterung ihrer ins brittische Museum gelungten Funde oben (Arch. Anz. S. 69° f.) erwähnt. Zu b) Samos wurden ausser bereits erwähnten fuschriften (Arch. Anz. 1860 S. 3° Ann. 3) auch statuarische Werke gefunden (Philolog. XVI S. 184). Aus o) Aegina wurd der Fund einer sehr späten Reliefdarstellung des musicirenden Orpheus berichtet (Bull. 1860 p. 57 ss.).

\*) Athen: Bull. 1860 p. 50ss. 113ss. 116. 209ss.; Arch. Auz. 1860. S. 74°, 97°. Die neuesten Ausgrabungen wurden theils a) von der Regierung nuf der Akropolis geführt, wobei künstlerinschriften und sonstige Inschriftsteine, wie auch Skulpturfragmente sich fanden (Bull. p. 50ss.); nach den Umfangsmauern des Erechtheion ward vergeblich gesucht (Bull. p. 209ss.). In der b) augeblichen Stoa Pocktle hei der zerstörten Kirche Ayia Hogymuniana war von der archäologischen Gesellschaft, bis jetzt ohne viel Ausbeute (Bull. p. 211), doch mit Erkundung einer 114 Meter langen Mauer gegraben worden, welcher die Basen einer Sänlenhalle und drei Durchgangsthären angehörten (Arch. Anz. S. 74°, 97°). Auf der c) Nordseite der unteren Stadt erfolgte aus dortigen Gräbern der Fund eines ailbernen Aschengefasses (Bull. 1869 p. 116); auf der zum Stadium führenden Strasse ward bei einem Grundhau das Marmorügürchen eines ailberne Aschengefasses (Bull. 1860 p. 116); auf der zum Stadium führenden Strasse ward bei einem Grundhau das Marmorügürchen eines ailberne Aschengefasses (Bull. 1860 p. 116); auf der zum Stadium führenden Strasse ward bei einem Grundhau das Marmorügürchen eines ailberne Aschengefasses (Bull. 1860 p. 116);

\*) Eleusia. Die von Charles Lenormant dort begonneuen und nach dessen Tode von dessen Sohn Herrn François Lenormant fortgesetzten Ausgrabungen haben zu genauerer kenntniss der uneren Propylien, wie auch zu Auffindung mehrerer Skulpturen und Inschriften beigetragen. Vgl. Bull. 1860 p. 177ss.; Fr. Lenormant Marbres d'Eleusis. Paris 1860. 4.

) Sonstige griechische Funde sind aus a) Kleona (Arch. Aus. 1860 S. 113\* Vase mit Troiloshild) und aus b) Bypatt bei Lamia berichtet, wo ein Sarkophag mit darin befindlichem Goldschmuck entdeckt ward (Augsb. Allgem. Zeit. 1860 no. 55).

\*) Unteritation. Aus Martao bei Sora ward ein Münzfund berichtet (Bull. 1860 p. 133ss.); die merkwürdige obwohl sehr vage Notiz eines angeblich oskischen Bundbaus in Santa Maria di Capua (Bull. 1860 p. 65s.; Arch. Auz. 1860 S. 53\*) gehört wol betrüchtlich früherer Zeit an.

") Rom. Ueber die a) in Vigna Bonelli vor Porta Portese, wo man den Boden der Garten des Coesar, aber auch den des Tempels der Fors Fortuna voraussetzt, geführten Ausgrabungen ist jetzt C. L. Viscontis Bericht (Annali 1860 p. 415 ss.) gedrucht; ausser der nach Russland verkauften Venusstatue hat man den Grondbau eines Tempels, viel Reste von Hermen und sonstiger Gartenskulptur wie unch zuhlreiche Inschriften dort entdeckt; dem Fund einer hilinguen, griechischen und palssyrenischen, Juschrift haben noch andre sich angereiht, auf deren Grund mon jetzt die vormalige Existenz eines dort dem Belus geweihten Heiligthums versichern kann (Allgem. Zeit. 1860, so. 366). Neuerdings hörten wir aus Rom von schöuen hei b) Palast Flano am Corso nen aufgefundenen von einem kaiserlichen Ban Domitians oder Marc Aurels herrührenden architektonischen und Skulpturfragmenten (Bull, 1860 p. 12 ss.). Aus der Nåhe c) des Klosters von S. Paolo kamen laschriftfragmente alter Kalender ans Licht (Bull. 1860 p. 71ss.). Einige andre römische Notizen folgen in unsrer Beilage 3.

\*\*) Rome Umgegend hat a) aus Praneste, wie es scheint, nur die genauere Kenntniss früherer Funde geliefert (Arch. Anz. 1860 S. 85\* ff.). Zu b) Ostia ist ein Mithräum aufgedeckt worden (Bull. 1860 p. 98; Arch. Anz. 1860 S. 56\*), dessen genauere Beschreibung erwartet wird. Von älteren Funden kamen die beim c) Lago dt Pantano (Bull. 1860 p. 65s.; Arch. Anz. 1860 S. 53\* nicht Fontano) gefundenen Terracotten zur Sprache.

1') Etruskische Funde. Aus a) Tarquinii liegen jetzt die schönen Metallarbeiten der von Herru Buzzichelli im Jahr 1855 vollfährten und damals wenig beschteten Ausgrubnug (Bull. 1855 p. VII. Annali 1860 p. 472 ss.) uns vor; aus b) Valct sind ebenfalls keine neueren Funde als die der letzten Francoisschen Ausgrubnung (Arch. Anž. 1860 S. 103') kund geworden. Mehr ist in der Umgegend von c) Bolsena (Bull. 1860 p. 196 ss. Monteflascone), von d' Chinsi (Bull. 1860 p. 80 ss.) und von e) Valterra (Bull. 1860 p. 183 ss.), an den beiden letzteren Orten nicht ohne Erfolg, nachgegraben worden. Die Ausgrabungen von f) Ameliu hoben alleriei antike Gegen-

stände gemischten und durchgängig späten Churakters ans Lieht gehrucht (Bull. 1860 p. 118ss.), dagegen der Boden g) des alten Faterit die nenerdings mehr besprochenen inschriftlichen Reste faliskischer Sprache (Annali 1860 p. 214ss.) als schätzbaren Beitrog zur Kenntniss italischer Dialekte geliefert hat.

<sup>17</sup>) Oberitalien, Aus a) Carrara ward ein erheblicher Mönzfund berichtet (Bull. 1860 p. 132 ss. 200 ss.). Aus b) Walsch-Tyrot ward der Torso eines Merkurs, gefunden zu Kurtasch bei Botzen (Augsb. Allg. Zeit. 1860 no. 110), aus e) der italienischen Schueeix Pfahlbauten erwähnt, die man den Freunden so uralter Ueberreste jetzt an der Südseite des Lago maggiore nachweist (Revue archeologique 1860. II p. 431).

19) Sardische Ausgrabungen: Arch, Anz. 1860 S, 77° ff.

1°) Sich weitz. Der Pfahlbauten zu geschweigen, die an den Seen der Schweiz jetzt so vielfach nachweislich sind und bis auf die transalpinische Seite hinüberreichen (Anna. 12 c), fehlt es auch nicht leicht an römischen Funden; Inschriften aus Vindonissa wurden erwähnt (Arch. Anz. 1860 S. 83°).

(4) Gallische Ausgrabungen römischer Denkmaler haben zu a) Vienne theils den schon früher berührten Fund eines Kopfes aus Bronze (Ball. p. 217; Arch. Anz. 1860 S. 7º Anm. 24d), theils einen neulich entdeckten Ueberrest gefälliger Wandmalerei zum Vorschein gebracht (Bevue arch. 1861 1, 88); in der Stadt 6) Rheims ward ein anschnliches auf Circusspiele bezügliches Mosnik entdeckt (Bevue arch. 1860 II, 434 s. unten Ann. 45), welches dem antiquarischen Eifer jener Stadt und Umgegend neuen Aufschwung zu geben scheint. Ein romisches Castrum wurd zu e) Sainte-Germaine sintlich von Bar-sur-Aube nuchgewiesen (Bull, des antiquaires de France 1860 p. 43); eine auf die Göttin Epona gedeutete Gruppe aus Erz ward zu d) Loisia im Canton Sainte-Amour, im Gebirgsstrich des Jura, gefunden (Revue arch. 1860 H, 281), Celtisch-römische Grabhogel hat Herr von Sauley in der Gegend von e) Contrexéville etöffnet (Revue arch. 1860 H, 200); ein celtisches ustrinum ward zu f) Villeneuve-le-Rot, Seine-et-Oise, untersucht (Bevne arch, 1860 II. 431 s.), Frühere Grabungen verwandter Art sind g) in der Zeitschrift l'Institut 1859 p. 286 (Fantaine-devant-Dun, Brunenberg) verzeichnet. Einiges celtisches Gerüth hat auch A) die Ausschlümmung der Seine an mehreren Orten, namentlich zu Bercy ans Licht gebracht (Bevue arch, 1860 II, 129). Zu diesen verschiedenen Fonden ist endlich () im Moust August vorigen Jahres mitten in Paris auf der place Saint-Michel, wo man gemeinhin ein von Julian berrührendes Gebände voraussetzt, der imposinte Fund von 1600 Goldmfinzen der früheren, von Caesar bis Commodus reichenden Kaiserzeit, vielleicht aus der Kriegskosse einer römischen Legion, nachgelolgt (Revne num. 1860 p. 341 ss.).

<sup>14</sup>) Römisches in Afrika. Die antiquarische Ausbentung Algeriens schreitet fort. Der einzelnen Erfolge zu geschweigen, welche besenders im 'Annuaire de la société arch, de Constantine verzeichnet sind, genügt hier die Erwähnung, dass Herr Guéria, von der französischen Regierung dorthin gesandt, 400 Inschriften zurückgebracht haben soll (Revue arch, 1860 II, 359).

<sup>15</sup>) Römisches im Norden. In Ernangelang neuerer Ausgrabungsberichte aus England sind die Nachrichten uns doppelt willkommen, die über Fortgang und Ergebniss der in den Torinooren Schleswigs geführten Ausgrabungen in unseer Beilage 4 sich geben lassen.

<sup>38</sup>) Aus den Rheinlanden sowohl als aus den benachbarten Flussgebieten vormaliger römischer Ausiedlung gehen Jahr aus Jahr ein viele römische Leherreste hervor, ohne dass es uns leicht gemacht wird dieselbe zu überschauen, was freilich auch mehr von vaterländischen Geschichtsvereinen und deren etwanigem Gesamtorgan als an dieser Stelle erwartet werden kann Erbebliche Funde, deren wir uns erfunern, sind die jetzt im Mainzer Moseum befindliche Consularinschrift aus Rottenburg (Arch. Anz. S. 74\*) und die am Ruppertsberg bei Bingen aus einem altrömischen Gräberplatz hervorgezogenen ansehnlichen Grabsteine, welche aum Theil mit Inschriften orientalischer Bogenschützen verschen sind (Rhein, Jahribb, XXVIII. S. 79 fl.).

1") Aus den Donauländern pflegen die antiquerischen Rerichte apät einzutreffen, welche jedoch von Herrn F. Kenner mit der unsern Lesern bekannten (Arch. Anz. 1860 S. 24\*ff.) Umsicht und Sorgfalt zum Behuf seiner Chrunik der archäologischen Funde des österreichischen Kaiserstaats in Fortsetzung von J. Seidels Arbeit gesammelt werden; ein von ihm geulich erschieneues Helt umfasst allerdings erst die Funde des Jahres 1859. Dass auch Serbien uns manche Ausbeute giebt, erfuhren wir zuletzt durch die Reiseberichte von H. Köter (Arch. Anz. 1860 S. 83\*) zus dem Johre 1856.

#### II. Beilagen zum Jahresbericht.

#### 1. Aus Aegypten.

Die wundersame Thätigkeit des Herrn Mariette dauert fort und hat auch im letzten Jahr ihre Früchte getragen. Nach aller Ausbeutung ägyptischer Paläste und Gräber durch europäische Alterthumsfreunde und Spekulanten sollten wir es erleben, dass ein dortiger Vicekönig die reiche Nachlese hält die allerorts noch immer ihm zu Gebote steht und dass ein Beamter des Louvre mit aller Einsicht und Rüstigkeit in seinen Diensten bemüht ist in Kairo ein Museum ägyptischer Alterthümer, allen bisherigen Sammlungen überlegen, zu schaffen. Wie vor einigen Jahren das Serapeum und das Pyramidenfeld von Memphis, sind auch noch neuerdings die Ruinen von Memphis selbst für jenes neue Museam ergiebig geworden, gleichzeitig aber auch mancher andere Mittelpunkt ägyptischer Kunst in Unter- und Oberägypten, namentlich Tanis, Abydos, Edfu und Theben zur neuen Fundgrube für Herrn Mariettes Nachforschungen geworden. Briefliche Mittheilungen, in der Revue archéologique (1860, II p. 1788, 2078, 1861, I p. 97ss. Vgl. Bull. dell' Inst. 1860 p. 129ss.) abgedruckt, haben uns über seine jüngsten Erfolge in Kenntniss gesetzt und gestatten uns dieselben in summarischer Kürze auch hier zu erwähnen.

Wir erfahren zunächst, wie glücklich Herr Mariette das grosse Gräberfeld der Pyramiden ausbeutete. Bei der Pyramide von Gizeh, wo er vor jetzt acht Jahren auf Kosten des Herzogs von Luynes die grosse Sphinx aus-grub und deren Zusammenhang mit dem ursprünglichen Felsen nachwies, hatte ganz nahe an der Sphinx ein Tempel von rothem Granit und Alabaster sich aufgefunden, dessen Ausbeutung erst jetzt möglich geworden ist. Schacht inmitten dieses Gebäudes verbarg sieben Sitzbilder, meist aus grüner Breccia gearbeitet, des Königs Chephren; zwei dieser Statuen sind wohl erhalten und tragen den Namen jenes der vierten Dynastie angehörigen Königs an sich. Ausserdem vernehmen wir, dass die grosse Menge kleinerer Gegenstäude, namentlich der Schmucksachen und Amulete von seltenem Stein, welche dem neuen Museum zu Kairo aus der Pyramidengegend zugingen, sehr werthvoll sei, und werden zugleich durch die Bemerkung überrascht dass gleichartige Funde, namentlich von seltener Steinart, nur aus dieser Gegend Aegyptens, nicht aber aus den Gräbern von Theben und sonstigen Orten Oberägyptens hervorgegangen sind.

Aus den Grabungen zu Sakarah ist ein wichtiges historisches Denkmal gewonnen worden, ein Gegenstück zu der Tafel von Abydos, ebenfalls enthaltend eine Reihe ligyptischer Herschernamen, in zwei Reihen vertheilt ihrer vierzig, unter denen nicht weniger als zwölf bisher unbekannte sich befinden, von denen einer mit dem Manethonischen Miëhis aus der ersten Dynastie, andre mit dem Necherophes aus der dritten und dem Ratoriches aus der vierten zusammengestellt werden (Rev. arch. 1860 II, 21). Dass zwischen der sechsten und elften Dynastie kein Name steht, erweist nach Herrn M. den chronologischen Charakter dieser Liste, von welcher die Herscher einzelner Landschaften ausgeschlossen blieben. — Ebenfalls aus

Sakarah sind ungefähr zwanzig Statuen uralten Styls gewonnen worden, die man der berühmten Statue des Grammateus im Louvre gleichstellen kann. Polychromie war mit dieser ültesten Skulptur durchgängig verbunden, zu welcher man auch farbige Steinarten, namentlich Quarz, anwandte (Revne arch. a. O.).

Zu Abydos ist im grossen Tempel langsam, aber mit sichtlichem Erfolg gegraben worden. Die Ausbeute besteht in 140 Wandmalereien. Man würde ausserdem noch eine grosse Anzahl wichtiger Stelen hinzuftigen können, welche man, vermuthlich Dekrete enthaltend, an einer anschalichen Umfangsmauer des Tempels angelehnt fand; doch sind nur sechs derselben hinlänglich erhalten um ihre Lesung zu gestatten (Revue arch. 1860 II, 23ss.).

Eine wichtige Leistung ist ferner die Aufrhamung des grossen Tempels zu Edfu, der angeblich neben der späteren Architektur des Tempels zu Denderah für den erhaltensten aller ägyptischen Tempel gelten darf. Herr M. hat hier mit einer der Gewalt seines Pascha würdigen Energie Bahn gebrochen. Das Dorf, welches diesen Tempel vorher unzuglänglich machte, bestehend aus 64 Hütten welche die Plattform bedeckten und noch 28 andern in der Nähe des Tempels, ist niedergerissen und überhaupt ein Kilometer dortigen Gebietes gereinigt worden, in welchem der Aegyptolog nun 40 zugänglich gewordene antike Gemächer mit ihren Inschriften und Skulpturen studiren kann (Revue arch. 1860 II. 33ss.).

pturen studiren kann (Revue arch. 1860 II, 33ss.).

In Theben hatte Herr Mariette an drei verschiedenen Hauptpunkten Grabungen eröffnet. Gerade hier war der vormalige Reichthum der Paläste und Gräber in alter und neuer Zeit stark ausgebeutet worden. Zu Medinet-Abu wird der Tempel Ramses des Dritten allmählich neu aufgeräumt. Zu Gurnah war dies in den Gräbern von Drah - Abu-Neggah durch eine Räuberbande geschehen, deren Verfolgung durch einen inschriftlichen Papyrus bezeugt ist und in Uebereinstimmung mit demselben sich nachweisen lässt. Zu Karnak ist die ansehnliche Wand frei gelegt worden, deren grosse auf Tutmes den Dritten und dessen Feldzüge bezügliche Inschrift zum Theil nach Paris versetzt ist (Revue arch. 1860 II, 25ss.).

Ein neuester Bericht des Herrn Mariette (Revue arch. 1861 I, 97 ss.) macht mit den Grabungen von Tanis im nordöstlichen Niederägypten uns bekannt. Dieser Ort, der anch den Doppelnamen Ha-uar oder Auaris geführt haben soll, wird für einen wichtigen Befestigungspankt der Hyksos gehalten, woranf auch die nenesten Funde bezogen werden. Obenan steht die Entdeckung von vier Sphinxen (Rev. arch. a. O. p. 105 s.), deren Gesichtsbildung laut der davon gegebenen Zeichnung (pl. 4 und 5) seltsame Züge darbietet und deren darauf befindliche Namensinschrift, wie wir erfahren, auf den semitischen Apophis hinweist. Herr Mariette hat an diesen Namen zugleich die Auslegung einer schon früher bekannten aber anders gedeuteten Statne geknüpft, welche an einer Stelle den Namen Ra-smenkh-ka, an einer audern den semitischen Herscher Apophis, endlich an einer dritten die wiederum spätere Legende Ramses des Zweiten enthält. Weit aussehende Combinationen haben an diese

Denkmäler sich geknüpft, bei denen Herrn Mariettes Phantasie sogar den Vertrauten des biblischen Pharao, den Erzyater Joseph betheiligt sieht. Man wird dies mit un-gläubiger Heiterkeit vernehmen, zugleich aber auch der Thatsache nicht widerstreben wollen, dass grosse Räthsel agyptischer Geschichte und Zeitrechnung im Fortgang jener Entdeckungen theils neu sich aufthun, theils ihrer

Lösung zogeführt werden.

Glücks genug dass der Unternehmungsgeist des muselmännischen Kunstbeschützers, dem jene grossartigen Funde zu bleibendem Ruhm gereichen, noch keineswegs gelähmt erscheint. Herrn Mariettes wohlüberlegte und ausdauernd fortgeführte Grabungen werden zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten, im Delta allein an sieben Hauptorten (Sais, Tanis, Thmuis, Kynopolis, Bubastis, Athribis und Heliopolis) fortgesetzt und das ligyptische Museum zu Kairo geht in grossartigem Plan und Um-fang seiner Durchführung entgegen (vgl. Revue arch. 1860

In der Sitzung der archäologischen Gesellschaft zu Berlin vom 5. Februar d. J. (deren Bericht erst in einem späteren Stück dieser Zeitung gegeben werden kann) hob Herr Lepsius die interessante Seite des von Herrn Mariette in Tanis ausgegrabenen Androsphinx mit Löwenmahne hervor, war aber keineswegs einverstanden mit den von ihm an dieses Denkmal geknüpften Erklärungen und Folgerungen. Von den Inschriften dreier Könige, die sich auf der Statue finden, könne die auf der Schulter schlecht eingekratzte eines Königs Apepa sicherlich am wenigsten die des Errichters sein; auch sei der bekannte Hyksoskünig Apophis nicht der Pharao des Joseph gewesen, auf dessen ministerielten Befehl die Statue, wie Hr. M. zu glauben geneigt sei, als Porträt jenes Pharao gearbeitet sein solle. — Die ausserdem erwähnte Statue eines sonst unbekannten Königs, die schon Burton aufgefunden habe, sei von Hr. L. nicht, wie hier irrig gesagt werde, bei seiner Anwesenheit in Tanis übersehen, sondern beide Inschriften, namentlich die mit der neuen Sphinxinschrift wahrscheinlich identische Apepa - Legende jener Statue zweimal (Denkmäler III, 259; Königsbuch no. 226) nach seinem Papierabdrucke genau publiciri und (Königsb. p. 44) ausführlich besprochen worden. In der Publication des Hrm. M. (p. 102) sei eine zum Verständniss unentbehrliche Hieroglyphengruppe weggelassen worden, daher auch die Uebersetzung der Inschrift eine unrichtige sei. Hr. L. hoffte seine Ausiehten über die Hyksos und ihre Zeiten mit Bezug auf die neuesten Entdeckungen und Erklärungen anderer Gelehrten bald an andrer Stelle im Zusammenhange darzulegen.] - In ähnlicher Weise hat nun auch der Vicomte de Rouge in einem lesenswerthen akademischen Vortrag, den uns das Märzheft der Revue ar-cheologique p. 248-251 soeben bringt, die Folgerungen beschränkt welche Herr Mariette beim ersten Eindruck seiner merkwürdigen Entdeckung daraus zog.

#### Phonicische Ausgrabungen.

Während Herr Mariette Aegypten ausbeutet ist ein andres Mitglied der pariser Gelehrtenwelt, der Orientalist Renau, in Auftrag des Kaisers der Franzosen mit antiquarischen Nachforschungen auf phönicischem Boden beschäftigt. Seine Mittheilungen vom 4. December v. J. (Revue arch. 1861 I, 171ss.) machen uns mit den bereits eröffneten Ausgrabungen von Byblos (Djebeil) bekannt. Man hat sich dorthin zuerst gewandt, um die

grossen dargebotenen Mittel für den minder zugänglichen und bisher auffallend wemig bereisten Landstrich der Küstengegend des Libanon zu benutzen. Zu der grossen Anziehungskraft, welche Byblos nach seinen zu Tage liegenden ürtlichen Spuren als der vormalige Schauplatz ge-heiligter Stätten und Pilgerfahrten aus römischer Zeit dem prüfenden Forscher noch heute darbietet, war für Herrn Renan der Umstand entscheidend, dass inschriftliche Funde, meistens in griechischer Sprache, hier mehr als anderwärts im phönicischen Küstenland zu erwarten stehn. Im Corpus inscriptionum Graecarum ist nördlich über Berytos hinaus keine einzige Inschrift dieser Gegend gegeben; Herr Renan hat alsbaid 25 Inschriften gefunden, von denen die Hälfte aus christlicher Zeit und minder erheblich, 6-8 andere aber wichtig und inhaltreich sind. Das Verhältniss einer sehr gemischten, namentlich überwiegend ägyptischen Bevölkerung spricht in Byblos, wie man es nach Philon und nach dem Verfasser der Schrift von der syrischen Göttin erwarten konnte und wie es Herr Renan noch in den heutigen Bewohnern wiedererkennt, in schriftlichen und Kunstdenkmälern sich aus; mehrere Skulpturen solchen Schlages, denen auch eine leider zertrümmerte Sphinx angehört, sollen jener Behauptung zur Stütze gereichen. Den Namen einer Bed Negenzeerig hat Herr Renan gleichfalls den Aegyptologen überwiesen. Bei solchem Uebermass ägyptischer Spuren befremdet bis jetzt der auffallende Mangel an Ueberresten des Adonisdienstes, dagegen als häufigster inländischer Gott der Samemrum oder Zeeg i ψρουράνιος des Philon sich zu erkennen giebt, wie denn die Inschriften Ζευς ἐπουρανιος, ferner Δα ούρανεω υψεστω Σααρναίω έπηχου und ahnliche dafür zeugen. Es war dies vermuthlich der El oder Baal von Byblos. Zwei schöne Tempelgiebel, beide monolith, der eine in Djebeïl, der andre in der Umgegend, beweisen ihren punischen Ursprung durch die von Philon als phönicisch bezeichnete geflügelte Kugel, obwohl das eine dieser Denkmäler zugleich von der griechischen Inschrift eines Dionysios begleitet ist und vielwehr auf jervotische eines Dionysios begleitet ist und vielmehr auf ägyptische Herkunft zurückweist.

Die phönicische Kunst, bemerkt Herr Renau, hat im Gegensatz so spiiter Denkmüler nicht wenige alte und achtbare Spuren zurfickgelassen: manches Feisendenkmal ces travaux exécutés dans le roc qu'on rencontre ici à chuque pas), dazu Nekropolen, Wasserbehälter, denen zu Jerusalem vergleichbar, endlich die monolithen oder unterirdischen Tempel, welche Herr Renan als die meistens nur überbaute und umgeformte altphönicische Grundlage der meisten heutigen Kirchen und Kapellen jenes Landes betrachtet. Es wird dies mit aller Anerkennung ansehnlicher aus grossen Werkstücken erbauter Denkmäler der Römer- und Seleucidenzeit, namentlich des Tempels zu Deir-el-Kala und eines grossen Gebäudes zu Djonni,

geäussert.

In einem späteren Bericht vom 16. Januar d. J. (Revue archéol, 1861 I, 174) werden mehrere der ausgegrabenen Gegenstände näher bezeichnet. Ausser mehreren Architekturfragmenten wird ein Relief von durchnus assyrischem Charakter, einen Lüwen darstellend, gerühmt. Unter den vorgefundenen Inschriften ist bis jetzt nur eine einzige stark verstimmelte mit phonicischer Schrift, der hebräischen sehr ähnlich, zum Vorschein gekommen. Dass sich neuerdings Sarkophage mit punischen Inschriften gefunden haben (angeblich durch einen Herrn Duringhello), wird in Abrede gestellt.

Weitere Ausgrabungen dieser französischen Expedition des Herrn Renan sollen zunächst zu Sidon (Saïda), dann auch in Sur und Tortosa ausgeführt werden.

#### III. Wissenschaftliche Vereine.

Rom. In der Sitzung des archäologischen Instituts vom 21. December 1860 theilte Pater Garrucci eine Abschrift eines in Falerii gefundenen Steines mit, der durch die Erwähnung einer von Vespasian und Titus per censurum verliehenen hasta pura besonderes Interesse erregte. - Darauf las Herr Henzen über die barberinischen Fragmente der Triumphalfasten. Durch eine neue Anordnung der verschiedenen Fragmente war es möglich geworden, das Datum mehrerer Triumphe genauer als bisher zu bestimmen. Pater Garrucci hob noch hervor, wie die fehlerhafte Orthographie und die rohen Schriftzüge das Monument für Privatgebrauch bestimmt erscheinen lassen. - Herr Brunn sprach über eine Vulcenter Vase, die die Begegnung des Menelaos mit der Helena nach der Einnahme von Troja darstellt; von den zwei verschiedenen Arten diese Scene aufzufassen, welche durch mehrere zum Theil unedirte Vasenzeichnungen erhärtet wurden, ist hier diejenige besonders ausführlich ausgemalt, wo Menelaos von der Schönheit der Helena geblendet das schon gezückte Schwert fallen lässt; es sind hier nemlich noch Aphrodite und Apollo zugegen, ausserdem drei Begleiterinnen der Helena, deren eine als Antiope bezeichnet, endlich eine vierte rohig sitzende weibliche Figur, von

Herrn Brunn als Peitho gedeutet, In der Sitzung vom 28. December 1860 zeigte Pater Garrucci das Facsimile einer kürzlich gefundenen griechi-schen Inschrift aus später Zeit, die Interesse verdiene durch das sonst seltene EHETPAPA analog dem Lateinischen ebenfalls nicht häufigen scripsit oder inscripsit. Sodann brachte er eine genauere Abschrift einer von Henzen in den Annali 1855 publicirten lateinischen Inschrift bei, in der er einen aedituus aedis Castoris Pollucis in municipio Tusculano sowie einen magister ad Martem Praenestinum erkannte. Herr Conze nahm darauf das Interesse der Anwesenden für die Durchzeichnungen dreier sehr alterthümlicher in Milo gefundenen und jetzt in Athen befindlichen Vasenbilder in Anspruch. Zwei derselben boten eigenthümliche Ornamente in Verbindung mit ornamental gehaltenen Jünglingsgestalten zu Pferde dar; die dritte zeigte ausserdem am Halse des Gefüsses einen Kampf zweier Krieger, von zwei Frauen begleitet, und auf dem Bauche desselben ein geflügeltes Viergespann, bestiegen von drei Figuren, vor denen eine vierte weibliche Figur. Herr Conze glaubte in letzterer den Typus der asiatischen Artemis zu erkennen, während er in der einen der drei Figuren, die eine Lyra hielt, einen Apollo erblickte. Herr Brunn machte noch auf die Wichtigkeit dieser ältesten aller ihm bekannten Vasenbilder aufmerksam, die keinesfalls jünger als Ol. 30 sein dürften. - Sodann besprach Herr Detlefsen die von Henzen (Orelli 6011) nicht völlig genau publicirte Inschrift des Clesippus Geganius, welche er selbst in Mesa geschen und auf's Neue abgeschrieben hatte, und für deren Erklärung er auf Plin. XXXIV, 3, 6 aufmerksam machte, - Desgleichen legte Herr Henzen eine genauere Copie der Gruter'schen Inschrift 192, 5 vor, durch welche für den Kniser Tacitus der Beiname Gothicus festgestellt wird. - Schliesslich sprach Herr Brunn über einige bisher nicht genügend erklärte etruskische Vasen, deren gemeinsame Vorstellung er auf die Begegnung des Oedipus mit dem Laïos dentete, welche Scene man auch auf einem etruskischen Sarkophag des vatikanischen Museums erkennen müsse.

In der Sitzung vom 4. Januar 1861 führte Herr Brunn

zur nachträglichen Bestätigung seiner in der letzten Sitzung vorgetragenen Deutung einiger etruskischen Vasen die Erzählung des Hygin an, dass Oedipus durch ein Rad des Wagens des Laïos am Fusse verletzt worden sei. — Pater Garrucci sprach über die griechische Inschrift im C. I. Gr. 5858. Nach einer genauen Copie von A. de Jorio sei der fragmentirte erste Buchstabe nicht O sondern Ω, also der Dativ der Gottheit, der das Monument geweiht war; er schligt vor Anokkowi Kviiai o Aixuog Eiog Haxiov. Dann handelte er von einer Inschrift einer Saturuia Portunata aus Saturnia, die aber auf demselben Stein auch Publicia Fortunata genannt wird, welchen merkwürdigen Umstand er durch den Gebrauch erklärte, die Freigelassenen von Municipien oder Colonien bald nach diesen Gemeinden zu nennen, bald Publicius, Publicia. Zugleich legte er folgende neue Inschrift, ebenfalls aus Saturnia vor:

> D · M SABINAE CARPVS · ACT CONIVGI SVAE INCOMPARABILI , FEC IT, VIXIT AN, XX, M, V QVAE VIXIT AN XXX. M. VI.

Herr Magnussen hatte eine Silberplatte ovaler Form zur Stelle gebracht, die auf der einen Seite eine Mithrasdarstellung eingeschuitten zeigte, auf der auderen eine Hekate, eine andere weibliche Figur und einige griechische Buchstaben. Es wurde damit ein in Gerhards archäol. Zeit. Taf. LXV publicirtes Monument verglichen; auch erinnerte man sich eines ähnlichen verwichenes Jahr vom Abt Racki vorgelegten Denkmals, sowie eines Borgiani-schen Bleis. — Herr Conze zeigte Zeichnungen von zwei Terracotta-Reliefs der Insel Melos vor, deren eines die Begegnung des Orestes und Pylades mit der Elektra am Grabe des Agamemnon darstellt, das andre nach Herrn Conze's Deutung Orestes von Elektra angetrieben den Mord des Vaters zu rächen, nach Herrn Brunns widersprechender Meinung hingegen Orestes bei den Tauriern von einem Wuthanfall heimgesucht und dabei von Iphigenia getröstet.

Die Sitzung vom 10. Januar 1861 eröffnete Herr von Reumonf mit einer dem Andenken König Friedrich Wilhelms IV. gewidmeten Ansprache, in dankbarer Erinnerung wie des hochseligen Königs Majestät Künste und Wissenschaften beschützt und insbesondere auch das archäologische Institut gegründet, und huldreichst fortdauernd gefördert habe. Darauf sprach Pater Gurrucci liber das häufige Vorkommen derselben Formeln, ja zuweilen derselben Epigramme auf lateinischen Sepulkralsteinen und gab Nachträge zu den bezüglichen Sammlungen Leblants. Herr Pellogrini zeigte eine kleine Stuckform vor, die in der Nähe einer seiner Viguen vor Porta Portese gefunden war und einen Theil des flavianischen Amphitheaters mit genauer Angabe der Stockwerke darstellt. Herr Henzen theilte sodann die neugefundene Inschrift des von Applus Claudius Pulcher in Eleusis erbauten Propyläums mit, welche er als durchaus mit den historischen Nachrichten übereinstimmend nachwies und demgemäss zu ergänzen versuchte. Schliesslich legte Herr Michaelis Zeichnungen von einigen Vasen aus Athen vor, deren eine Namen verschiedener Personen ohne die betreffenden Figuren darbot, eine andere die Kümpfe zwischen Achill und Hektor, Ajax und Acneas wahrscheinlich nach der Erzählung von Stasinos dargestellt enthielt, während eine dritte vielleicht eine Scene des Alltagslebens zeigte. Er knüpfte daran einige allgemeine Bemerkungen über die attischen Vasen,

bei denen sich alle Epochen der Vasenbildung vertreten fänden; die grössere Feinheit der attischen Vasen vor denen gleichen Styls in Etrurien und Campanien finde ihre Erklärung hinlänglich in dem verschiedenen Geschmack der Käufer.

#### IV. Neue Schriften.

Monumenti inediti dell' Instituto di corrispondenza archeologica per l'anno 1860. Roma 1860. Zwolf Blatt in gross Folio.

Enthalten wie feigt: Tav. XXXVII. XXXVIII. Riti bacchiei e combattimento di Centauri, pitture d'un vaso della Magna Grecia [Sammlang Campana]. — XXXIX. Prometeo e Pandora [Broagene Cista im Palast Barberini]. — XL. Andromeda, Perseo, Fineo [Deagleichen]. — XLI. Phalerarum argentea exemplaria [Die Lauerstorter Phaleren, nan auch in Deutschland von O. Jahn behandelt]. — XLII. La discesa volontaria di Core agli inferi e la sua disputa con Venere eni possesso di Adone [Zwei unteritalische Vascabilder]. — XLIII. XLIV. Sepolero scoperto sulla Via latina [Der Fortunati'sche Fund, durch seine mythologischen Stockreliefs berühmt]. — XLV. Base quadrilatera ornata delle figure di quattro divinith, e bassorilievo di Elensi. — XLVL XLVII. Scoperte tarquiniensi [Goldschmuck und Erzreliefs des Herrn Bazzichelli zu Viterbo]. — XLVIII. Secchia di bronzo esistente nella Galleria Doria.

Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica. Volume XXXII. Roma 1860. 504 pagg. nebst tavole d'aggiunta A-R. 8.

Enthalten wie folgt: I. Scavi. Escavazioni della vigna Boneili fuori della porta Portese negli anni 1859 e 1860 (tav. d'agg. R.): C. L. Visconti, p. 115-150. - II. Monumenti u. Scultura; Paride ed Elena (tav. d'agg. C.): E. Petersen, p 121-128. - Coperchio di un sarcofago chiusino (tav. d'agg N.): G. C. Conestabile, p. 346-348. — Sepolcro scoperto sulla Via latina (Mon vol. VI, tave. XLIII, XLIV; tave. d agg. O. P. Q.): E. Petersen, p. 348-415.— Base quadrilatera ornata delle figure di quattro divinità (Mon. vol. VI, tav. XLV, 1-4); F. T. Welcher, p. 451-453, - Bassorillevo di Eleusi (Mon, vol. VI, tov. XLV); F. T. Welcher, p. 454-472. h. Bronzi graffiti: Prometeo e Pandara (Mon. vol. VI, tav. XXXIX): R. Garrucci, p. 99-110. — Andromeda, Perseo, Fineo (Mon. vol. VI. tav. XL): R. Garrucci, p. 110-120. — Secchia di bronzo esistente nella Galleria Duria (Mon. vol. VI, tav. XI.VIII): H. Brunn, p. 493—302. — c. Oggetti în metallo est avorto: De phaleris et de argenteis carum exemplaribus hand procal Calone et Asciburgio Romanorum castellis apud Lanersfort praedium aono MDCCCLVIII repertis (Mon. vol. VI, tav. XI.I; tav. d'ugg. E.): A. Rein, p. 161-204. — Scoperte tarquiniensi (Mon. vol. VI, tavv. M.VI. XLVII): H. Brunn, p. 472-493. — d. Pittura vasculare: Riti bacchici e combattimento di Centauri, pitture d'un vaso della Magna Grecia (Mon. vol. VI, tavv. XXXVII. XXXVIII; tav. d'agg. A. B.); O, Jahn, p. 5-22. — Le départ de Néoptolème pour Troie (tavv. 1 K.): 1. Roulez, p. 293-301. — La discesa volontaria di Core agli inferi e la sun disputa con Venere sul possesso di Adone (Mon. vol. VI, tav. XLII); L. Stephani, p 302 319. — Borca ed Orizia (tav. d'agg. L. M.): B. Stark, p. 320-315. - c. Enigrafia: Scoperte falische, articolo primo (tavv. d'agg. F. G. H.); R. Garrucci, p. 211—281.——III. Letteratura, Intorno all'opera del sig. Leon Renier sulle iscrizioni dell' Algeria: G. Henzen, p. 23-99. - IV. Osservarioni. De comitio Romano (tav. d'agg D.); D. Detlefeen, p. 128-160, - 1 doni militari de' Romani: G. Henzen, p. 205-210. Osservazioni numismaliche spettanții al Manuale d' archeologia delle arti di C. O. Miller: C. Cacedoni, p. 281-292.

Die Tavole d'aggiunta enthalten wie folgt: A. Bettagli del vaso con rappresentanze di riti bacchici e combattimento di Centauri, — B. Combattimento di Centauri, vaso del Museo Campana. — C. Paride ed Elena, bussorillevo esistente al Museo lateranense, — D. Pianta del comizio romano. — E. Varj monumenti con rappresentanze di falere. — F. G. H. Iserizioni falische. — I. K. Partenza di Neottolemo, vaso del Museo Campana. — L. M. Borea ed Orizia, vaso chiusino della collezione Ciat. — N. Cuperchio di sarcofago chiusino, esistente al Museo dell' Università di Perugia. — O. P. Q. Architettura dei sepolero scaperto sulla Via latina. — R. Sculture scoperte alla vigna Bonelli.

BULLETTINO BELL' INSTITUTO di corrispondenza archeologica per l'anno 1860. Roma 1860. 240 pagg. S.

Enthaltend wie folgt: I. Scavi e viaggi. Scavi dei sig. Mariette in Egitto (Berjardins) p. 129-132; del sig. Beule a Carta-gine (id.) p. 15-19. Scoperta del Mansoleo d'Alicarnasso per mezzo del sig. Newton (Henzen) p. 39-50. Scavi del medesimo in Alicarnasso, Cnido e Branchidae (id.) p. 103—112; d'Atene (Pervanoglu, Bruna) p. 50—58; 209—219; d'Eleusi (Conze, Michaelis) p. 177—183; di Lione (Martin-Daussigny) p. 215—217; di Bouna Pettegrin) p. 12—14; d'Amelia (Eroli) p. 118—122; di Mantefiascone (Golini) p. 196, 197; di Volterra (Cinci) p. 183—195; di Mura (Mantefiascone) and analysis di Cassa (Cinci) p. 183—195; di Mura (Mantefiascone) di Muro (Maggintti) p. 38. 39; di Capua (Garracei) p. 65. 66. — Vinggi: Antichità d'Atene (Michaells) p. 113—118; della Spagna: I. Barcelona (Hübner) p. 151—157; H. Tarragona (id.) p. 161—170. Viaggi in Etruria: VIII. Sorcologhi e sculture tarquinicasi (Brunn) p. 145-150. - H. Monumenti, a. Architettura: Grotta del padiglione a Norba dichiarata per terme (Michaelis) p. 4. Villa d'Adriano a Tivoli (Roza) p 101. Propilei d'Eleusi (Michaello) p. 231 - 233. - h. Sculluru: Statue antichissime di Branchidae (Henven) p. 106-108. Leone colossale di Cnido (td.) p. 111. Statuetta di Minerva ritrovata in Atene (Pervanogla, Brunn) p. 12; 54, 55. Statuette provenienti dall' Asia minore, della collexione Spiegelthal (Brunu) p. 10, 11. Base quadrilatera con figure arcaiche di divinità ritrovata in Atene (Pervanogla, Brunn) p. 53 Bassorilievo d'Egina rappresentante Orico (tid.) p. 35, 57; d'Elensi (Brunn) p. 69. Puteale scoperto a Porto d'Anzio con figure di donne danzanti (id.) p. 234; di Pelope ed Enomao di villa Albani (id.) p. 35. Bassorilieto rappresentante una Furia o simile demone che istiga Licargo all' insania, e Bocco presso Arianna (64.) p. 102. Urna ehinsina (Concetabile) p 80-91. Sarcolago efistiano della Spagna (Garracci) p. 176. Mammelle marmoree ritrovate nel temenos di Cuido (Newton) p. 68. - c. Bronzi, ori ecc.; Bronzi varj ritrovati n Pietrabbondante (Garrucci) p. 8; nel Piceno (Servanzi-Cottio) p.5. Satua di Giove ritrovata a Lione (Mortin-Daussigny) p. 216. Bassorillevo di Kalyannos rappresentante Borea ed Orizia (Neurton) p. 70; d'Armento rappresentante Ercole che combatte un Amazzone (Hodder-Westropp), ibd. Cista con cinque scene del mito di Prometeo (Garrucri) p. 100. Seechin rappresentante Briseide condutta dagli araldi d'Agamennone, ed Achille che suonu la lira ecc. di Galleria Doria (Brunn) p. 4. Specchj di Palestrina (id.) p. 101. 102. Specchio rappresentante Venere ed Adone (Gerhard) p. 21-26; coll iscrizione Enkrun (Garrucci) p. 99; dichiarato falso (Brunn) p. 100. Casserolla coll' iscrizione SORS MERCVRII (Garrucci) p. 10. Fibula (Gomenade) p. 97. Strigili can iscrigioni (Garrucci) p. 10. Peso con iscrizione fenicia (?) ritrovato ai Dardanelli (Neurton) p. 68. Fi-

bule d' argento (Hodder-Westropp) p. 68. 69. Falere d'argento (Henzen) p. 70, 102. Vaso d'argento con iscrizione greca, in Atena (Michaelis) p. 116. Piatto d'argento con geroghifici imitati, rifrovato a Rodi (Newton) p. 97. Aucilo d'oro del sig. Depoletti (Brunn) p. 98. Aucilo d'ambra del sig. Waterton (id.) ibd. — d. Pietre incise: Scarubeo etrusco con rappresentanza di Foco (Bruan) p. 235; colla Minerva Promachos (Gomonde) p. 99. Cammeo con rappresentanza d'un ermafrodito (td.) ibd. Gemma con due muni impalmate e con epigrafe, del sig. Waterton (Garrucci) p. 100; con rappresentanza identica con quella d'un cammeo di Firenze dichiarata per Tiberio e Giulio, falsa (Brunn) p. 5. — e. Oggetti d'osso e d'avorto; Cassetta di avorio della cattedrale di Veroli con bassirilievi rappresentanti concetti antichi (Garracci) p. 5; (Brunn) p. 6-8. Bassorilievo d'avorio della biblioteca dell' arsenale a Parigi, rappresentante una donna seduta che suona la lira dirimpetto ad un vomo atteggiato come filosofo (Garracci) p. 8. Tessera gladiatoria del sig. Saulini (Henzen) p. 102. 173. — i. Terrecotte: Terrecotte d'Alicarnasso, di Tarso e Coido (Newton) p. 65; etrusche del sig. Saulini (Bruun) p. 192. Lucerna rappresentante un puttino alato con iscrizione latina (id.) p. 69; altra con iscrizione latina (Garrucet) p. 70. g. Pittura vasculare: Vaso arcaico di Kamiros nell' isola di Rodi (Newton) p. 68; di Corinto col combattimento d'Ettare ed Achille (Michaelis) p. 117; du due formaciste e sul rovescio Mercurio Kriophoros (Brunn) p. 99; ceretano creduto rappresentare Errole e Caco. riferito alla favola di Melampus (td.) p. 71; rappresentante la nascita di Minerva, e sul rovescio Deianira e Nesso ucciso da Ercole in presenza di Deipyle (td.) p. 5; con rappresentanza di due Caronti ed serizione (td.) p. 233. 234. Prefericolo con iscrizione etrasca (id.) p. 34. Tazza con rappresentanza riferita alla vita comune (id.) p. 36; spiegata per Itys minacciato di morte da Prokae innanzi a Philomela (id.) p. 68.— h. Musaici: scoperti ad Alicarnasso (Henzen) p. 104—106.— i. Nunismatica: Ripostino di monete dell' eta reppublicana scoperto a Morino presso Sora (Garrucci) p. 132-139; di monete consolari d'argento scoperto presso Carrara (Coredoni) p. 139-141; 200-204. Moneta di Beggio colla figura di Minerva (Garrucci) p. 33. Medaglie ritrovate a Muro della provincia di Terra d'Otrauto (Maggiutti, Hensen) p. 37. Quinario di M. Catque paére dell Uticense (Garcdoni) p. 221—222. Moneta d'oro di Galla Placidin (Jul. Friedlaender) p. 174—175. — k. Epigrafia: Iscrizione bilingue ritrovata dal sig. Guidi (Garraci) p. 3; (M. A. Lanci) p. 4. 11. 58—61. Iscrizioni etrusche (Brunn) p. 148. Iscrizioni greche antichissime di Branchidae (Henzen) p. 106—108; del temenus di Demeter e Persephone a Caido (td.) p. 108. 109; d'Ateno (Pervanogiu, Brunn) p. 50—52. 56. 57; attiche (Bhuropulas, Henzen) p. 95. 96; di Eleusi (Canze, Michaelis) p. 180—183; dell' Acarmania (Cotanghi, Henzen) p. 141—141; della collezione Spiegelthal (id.) p. 101. 218. 219; del Museo Campana (td.) p. 114. Iscrizione latina d'Alicornusso (Henzen) p. 102 170. 171; di Philippi (Conne) p. 5; di Samotrace (Henzen) p. 10; di Eleusi (id.) p. 225-233; d'Algeria (Benier) p. 6. 20-24; della Gallia meridionale (Garriecci) p. 219, 220; di Roma ritrovate nella vigna de PP. Predientori fuori di porta Salara (Hensen) p. 35. Calendario romano (de Rossi) p. 71-80. Cippo terminale di Fidenae (Henzen) p. 97. 172. Iscrizione latina di Nazzano (Garrucci) p. 97; (Henzen) p. 158; di Aricia (id.) p. 4; di Palestrina (id.) p. 172; di Acquasparta (id.) p. 12; di Bomarzo (Garrucci) p. 34; di Fano (Henzen) p. 34, 198-200; di Benevento (Garrucci) p. 11 33; di Ivren (Bruzza) p. 92-95; sopra un' anfora (Garrucci) p. 34. Tessere gladintarie (Henzen) p. 190. 173. Lucerna con iscrizione latina (Brunn) p 69; (Garrucel) p 70. Laminette di bronzo con iscrizioni latine del Musco di Basilea, dichiarate false (Henzen) p. 37. - III. Osservazioni. Iscrizioni greche currette (Henzen) p. 61, 62. Statue del Partenone spiegate per le dec eleusinie (Brunn) p. 69. Ercole epitrapezio di Lisippo (Michaelle) p. 122-126. Sur l'origine de l'alphabet phénicien (de Range, Desjardine) p. 126—128. Intarno il nome etrusco di Marte (Gerhard) p. 143. 144. Vaso degli Inpetidi (Welcher) p. 158—160. Anno preciso e motivo probabile del nascondimento del ripostiglio di Carrara (Caredoni) p. 200—204. Specchio da Bellerofonte (Randez) p. 204. 205. Medaglia di Commedo riscontrata con una iscrizione (Caredoni) p. 223, 224. - IV. Letteratura, Becker, R. Inschriften aus Mainz und der Umgegend (Hennen) p. 4. Stephani, Nimbus und Strahlenkranz (Brunn) p. 4. Frick, Bas plataeische Weihgeschenk zu Constantinopel (Menzen) p. 12.

Conze, Reise and den loseln des thrukischen Meeres (Michaelis) p. 26—30. Luynes, le Nummus de Servins Tuilius (Cavedoni) p. 62—64. Welcker, Prometheus Menschenschöpfer (Michaelis) p. 66. 67. Annuaire de la Société archéologique de la province de Constantine (Henzen) p. 100. Stephani Parerga Archaeologica XXIII (Henzen) p. 100. Annotazioni al vol. XXXI degli Annali (Cavedoni) p. 205—208. — V. Adunanze solenni. Adunanza salenne intitolata al giorno natale di Winckelmann 1850, p. 3; destinata a celebrare l'anniversario della fondazione di Roma, p. 102. — VI. Avvisi della direzione. Avvisi relativi alle pubblicazioni dell' lastituto per l'anno 1859, p. 30—32; per l'anno 1860 p. 235, 236.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE. . . Nouvelle Série [publiée par A. Maury]. 1re aquée. Volume I et II. Paris 1860. 410 und 438 pagg. XIV und XVII pll. (Die drei ersten Hefte wurden schon früher angezeigt; Arch. Anz. 1860. S. 31\*).

Enthalt unter andern wie folgt: Études sur le rituel funéraire des anciens égyptiens. Suite, I. p. 230-249 (Vicomte E. de Rongé). Inscriptions lutines trouvées en Allemagne p. 255 a. - Lettre à M. le général Creuly sur la numismatique gauloise à propos de la question d'Alesia p. 261-272 und Addition p. 272-274 (F. de Sautey). Sur un plan d'Athènes publié en 1687 p. 294-296 (E. Benté). Nouvelles archéologiques: société archéologique de Constantine [Inschrift der Antonia Saturnina] p. 312, Ostie [mithreum] p. 313. Bibliographie: Les écritures conéfformes. Joselum Ménant (A. M.) p. 314-317; Chevrier, Groupe antique (A. M.) p. 317; Annuaire de la société archéologique de la province de Constantine (A. M.) p. 318, 319. Notice historique et hibliographique sur M. le comte Bartolommeo Borghesi p. 319-324, 405-410 (E. Desjardins). --Les tombelles et les raines du massif et du pourtour d'Aleise, troisième rapport p. 325-336 (A. Castan). Études sur le rituel des anciens Egyptiens p. 337-365 (Vic. E. de Rongé). Lettre h M. Alfred Maury sur l'Apollou gaulois p. 391-394 (Bar. Cacadeuc de Crazannes). Reflexions sur l'opinion populaire que des vases poussent naturellement en terre p. 395-398 (Cochet). Nouvelles archéolo-giques: Babylon [Berichte und Zeichnungen des russischen Generals Tschirikoff), Eleusis [Relief, Kopf des Neptun]. flibliographie: Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler u. s. w. von H. Brugsch (A. M.) p. 402-404.

Lettre de M. Muriette à M. le sie, de Rougé, sur les résultats de fouilles entreprises par l'ordre du viceroi d'Egypte II. p. 17-35. Daton, Neapolis, les ruines de Philippes p. 43-52; 67-77 (M. G. Perrot). Bibliographie: Schriften über Uxellodunum und über das Castrom zu Gross-Limmersberg u. s. w. - Lettre h M. A. Manry sur une inscription latine de Suèvres p. 101-104 (Creuly). Les Muses llissiades p. 105-106 (E. Beule). Nouvelles archéologiques: über die Kjockkenmoedding nach Morlot. Objets trouvés dans la Seine p. 129s.; conteau de silex, lances en bronze u.s. w. p. 131 ss. - Tumulus gaulois de Surianville p. 200-205 (o. Panquilly l'Harldon). Extraits d'une lettre de M. Merlette à M. Jomard p. 206, 207. Builetin mensuel de la société des antiquaires de France, mois d'Aout. p. 208. 209 (A. B.), Nouvelles archéologiques: Découverte du veritable usage de l'amentum chez les anciens par M. P. Mérimée (nebst Abbildung des Lanzenwurfs auf einer archaischen Amphora des brittischen Museums]; conteau de silex; fouilles de Vulci [Griechische Vasen, worauf laut Brouns Mitthellung die Namen griechischer Magistrate sich finden sollen] p. 212. - Sur les popyrus hieratiques p. 223-241 (Wyeliffe Gordeeln, traduit par M. F. Chabas). Compte rendu des séances de l'Académie des inscriptions [August und September] p. 275-280 (A B.). Nouvelles archéologiques: Loisia, groupe de bronze de la déesse Epona p 281. Bibliographie: Schriften von Noël des Vergers, Gomart und Roulez - Notice de quelques fragments de l'inscription de Karnak, récemment découverts par M. Mariette (E. de Rongé) p. 287-312. Sur une inscription trilingue Thebräische lateinische und griechische Grabschrift! découverte à Tortose (E. le Blant et E. Benan) p. 343-350. Compte rendu des seances de l'académie des inscriptions (mois d'octobre, A. B.). p. 359, 360. Nouvelles archéologiques: Habitations lacustres des temps anciens et modernes, par Troyon. p. 361-364. - Les Harpvies p. 367-382 (J. F. Cerquand). Les villes de Cyrtones et de Corsia, les ruines d'Halae p. 390 - 395 (Kontorga). Ventia et Solonion

p. 396—416 (E. Lacour). Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions et de la société des antiquaires de France p. 428—430 (A. B.). Nouvelles: Mesaique de Reims p. 434s. (S. P.). Bibliographie: Schriften von Payan-Damonlin und Marchal p. 436ss.

REVUE NUMISMATIQUE publiée par J. de Witte et A. de Longpérier. Nouvelle série. Tome cinquième. Paris 1860, 500 Sciten, 21 Tafeln.

Enthalt unter andern: Médailles de Marium en Cypre p. 1-10 (pl. l. W. H. Waddington). Observations sur quelques points de numismatique phénicienne p. 11-30 (Fr. Lenormant). Dissertation sur les médailles de consécration frappées par Maxence à la mémoire de son ills Romulus p. 31-35 (R. Géry). Note sur les monnaies de Romulus, fils de Maxence p. 36-42 (A. de Langperter). Bericht über Alfred Lallemand's Médailles de la vills romaine du Lodo (Morbihan) von A. L. p. 78-81. Vente des médailles gracques de la collection de lord Northwick p. 82-94 (J. W.). — Mondailles de la collection de lord Northwick p. 82-94 (J. W.). — Mondailles de la collection de lord Northwick p. 82-94 (J. W.). — Mondailles de la collection de lord Northwick p. 82-94 (J. W.). naies des Éduens p. 92-112 (pl. IV et V, vign.; L. de la Sausanye). Lettre 5 M. de Longpérier sur la medaille gauloise portante la légende Verotal et sur le costume des Gaulois p. 113-128 (pl. VI E. Bucher). Monnaies consulaires du Bas-Empire p. 129-131 (pl. VII no. 1 A. de Barthélemy). Découverte de deniers romains à Sarwar en Hongrie p. 157-159 (J. W. nach C. Caredont). Découverte de médailles romaines dans le département d'Eure-et-Loir p. 165, 164 (J. Charcet). Lettres h M. de Longpérier sur la numismatique gauloise V. VI p. 160-174 (pl. VIII F. de Saulcy). Note sur la forme de la lettre F dans les légendes de quelques médailles gauloises p. 175-189 (A. de Longpécter). Attributions de quelques médailles de Lappa de Créto p. 190-194 (pl. IX A de Rouch). Note sur les médailles de Lappa de Crète p. 195, 196 (J. de Witte). Première lettre à M. A. de Longpérier sur quelques collections de Piemont et de la Lombardie p. 197-207 (Ch. Robert). Lettre h M. Maury, membre de l'Institut, sur un sceau byzantin p. 208-213 (E. Miller). Découverte de pièces d'argent de la république romaine, à Arbanais (Gironde) p 230, 231 (J. W.). Nécrologie: Mm. Borghesi et le marquis de Lagoy p. 248 (A. L.). -Lettres b M. de Longperier sur la numismatique gauloise VII-IX p. 249-265 (pl. XI F. de Sautcy). Description de quelques mé-dailles grecques p. 266-279 (pl. XII Baron de Prokesch-Osten). Lettre à M. Adr. de Longpérier sur un médaillon d'or de Constantin le Jenne p. 293, 294 (Baron Chaudruc de Crazannes), Médailles au type de l'autel de Lyon p. 335-338 (G. Vallier). Vente d'une collection de médailles romaines d'or, d'argent et de brouze p. 339. 340 (J. W.). Médailles ramaines d'or trouvées à Paris p. 341-344 (Pacy d'Avant). - Lettre à M. de Longpérier sur la numismatique gauloise X p. 345-358 (F de Saulcy). Notice sur sept médalles romaines p. 359-363 (pl. XVI H. Cohen). Notice nécrologique sur M. le marquis de Lagoy, par M. Charles Robert p. 396-418. Nécrologie: M. Jules Renouvier p. 408. — Lettre à M. de Longpérier sur la numismatique gauloise XI p. 409-424 (F. de Saulcy). Notes sur les noms Voluntillins et Ambillins p. 425-431 (A. de Longperter). Études de numismatique asiatique p. 432-455 (pl. XVIII W. H. Waddington). Rectification numismatique p. 485-490 (L. de Sanssuye). Nécrologie: Le colonel Martin Leake p. 490-492 (W. H. W.).

Pailologus, Zeitschrift für das klassische Alterthum, herausgegeben von Ernst von Leutsch. Jahrgang XV. XVI. G\u00fcttingen 1859, 1860. 8, 770 und 768 Ss. Erster Supplementband 534 Ss. 1859. 8.

Enthält anter andern im Johrgang AV: Homerische Exentse (auch über Hesiods Eden, A. Kirchhoff) S. 1—29. Die zurügrang der attischen Reiterei (B. Sauppe) S. 69—76. Das Grah und die Todtenfeier des Dionysos (C. Petersen) S. 77—91. Die Kahiren, Kasmilos und Titonen zusammengestellt (F. Wieszeler) S. 162—164. Ueber das opus monotriglyphum bei Vitravius (R. Bergau) S. 192—201. Ueber eine Figur im Friese des Parthenon (R. Bergau) S. 292—204. Aeschylos und Herodot über den 1936—

roş der Gottheit (W. Hoffmann) S. 224—266. Das Oel in den Kleidern bei Homer (E.v. Leutsch) S. 329. 330. Ueber das σεκημια bei Pausanius (C. Schubart) S. 385—401. Griechische Inschriften (A. Kirchkoff) S. 402—416. Eine hisher noch nicht bekannte statuarische Nachbildung der Athena Parthenos des Phidias (F. Wieseler) S. 550—552. Eos (K. Schuench) S. 577—591. Zum trojanischen Sagenkreise (R. Stiehle) S. 592—619. Die gallischen Mauern (J. Lattmann) S. 638—661. Sacerdos cabesis (L. Mercklin) S. 697. 698. Pamphilos Είχονες κατά στοιχείον (L. Mercklin) S. 700—712. Die Athena Parthenos (F. Wieseler) S. 734—736, vgl. S. 550 ff.

Im Jahrgung XVI: Griechische Inschriften (K. Keil) S. 1—40. Jahresberichte: Die Archäologie der Kunst, II (B. Stark) S. 60—85. Persephone in Alexandria (F. Ochler) S. 354. 355. [Neuentderktes Fragment des Epiphanius mit der Beschreibung nächtlicher Mystik]. Der Ursprung der Mythen (P. W. Forchhammer). Lateinische Inschriften: metrische aus Oesterreich, eine altere Inschriftensammlung (W. Fröhner).

Im ersten Supplementhand: Ursprung und Auslegung des heiligen Rechts bei den Griechen, oder die Exegeten, ihre geschriebenen Satzungen und mündlichen Ueberlieferungen (C. Petersen) S. 153 —212.

JAHRBÜCHER des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, XXVIII. Bonn 1860, 122 Ss. 18 Taff,

Enthaltend unter andern wie folgt: Denkmäler, Prometheus Menschenschöpfer und die vier läpetiden an einem Glasgefass (F. G. Wetcker) S. 54-63. Ueber einige in celtischen und germanischen Gräberu gefundene Kübel oder Schöpfgefasse und deren metallene Beschläge (F. Fiedler) S. 63-74. Rämische Gräbsteine, welche bei Zahlbach aufgestellt sind (Kletzi) S. 74-79. Römische Gräbdenkmäler vom Ruppertsberg bei Bingen (Schmidt und Freudenberg) S. 79-88. Zwei neue römische Inschriften aus Cöin (H. Däntzer) S. 98-91. — Litteratur, Geschichte der griechischen Künstler II, von H. Brunn (L. S.) S. 91-94. Ueber den zwischen Nassenfels und Wolkertshofen gefundenen römischen Mellenstein von r. Hefner (Klein) S. 94-96. Epigraphisches von Grotefend (Klein) S. 96-99. — Miscellen. Eine antiquarische Karte des alten Ubierlandes betreffend (Rein) S. 105-107. Fund in Adenau S. 1061. Munzfund in Bonn (Krosch) S. 108. Dianenstatuette zu Bertrich gefunden (Weerth) S. 1081. Grabstein zu Bonn gefunden (Chr. Bellermann) S. 109 f.

Annuaire de la société archéologique de la province de Constantine, Paris 1858-1859, 8. Vgl. Bullettino dell' Inst.

Aschbach: Ueber die römischen Militärstationen im Ufer-Noricum, zwischen Lauriacum und Vindobona, nebst einer Untersuchung über die Lage der norischen Stadt Faviana (Sitzungsberichte d. kais. Akad. d. W. Juni 1860 S. 3-32).

Birch (S.): Remarkable coin of Senthes I. (Im Numismatic Chronicle, Vol. XX p. 151-156.) 8.

Brugsch (H.): Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler gesammelt während der auf Befehl des Künigs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen unternommenen wissenschaftlichen Reise in Aegypten, Leipzig 1857 —1860. 3 Bände, 4.

Bursian: Archiologisch-epigraphische Nachlese aus Griechenland (aus den Berichten der kgl. sächs. Gesellschaft d. Wiss. 1860. S. 195-232). 8.

Cadart (A.): Collection de médailles anciennes recueillies au palais du Vaticau et dans les divers musées de Rome. Paris 1859. (Photograph, Tafeln.) 4.

 Collection de camées tirés de l'histoire des dieux de la mythologie grecque, photographies par H. Volard, 500 Stück auf 22 Tafeln. Paris 1860. 4.

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XVIII.

№ 146.

Februar 1861.

Allgemeiner Jahresbericht: H. Denkmäler. III. Litteratur. — Beilagen zum Jahresbericht: 3. Neuestes aus Rom. — Neue Schriften.

#### I. Allgemeiner Jahresbericht.

(Schluss zu Seite 125".)

2. DENEMÄLER. Um die vorhandenen und neuvermehrten Denkmäler zugleich mit der Oertlichkeit welcher sie angehören der wissenschaftlichen Kenntaiss immer mehr anzueignen, fährt man fort die Länder des klassischen Bodens, namentlich Griechenland, zu bereisen, und hat ein solches mit akademischer Planmässigkeit ausgeführtes Unternehmen auch für die römischen Denkmäler Spaniens zu rühmen 10). Bauwerke betreffend, so ist, wenn wir nicht wiederum nach Aegypten blicken und der dortigen Aufräumung grosser Tempel gedenken wollen, die genauere Kenntniss zu schlitzen, die aus den Grabungen zu Eleusis für die Vergleichung der dortigen Propyläen mit den athenischen uns hervorgeht 21). Im Gebiete der bildenden Kunst haben wir liber Zuwachs der grossen Museen 27) kaum mehr zu berichten als über neubegründete Privatsammlungen \*\*), obwohl es an schützbaren einzelnen Denkmälern nicht ganz fehlt, die unsrer bisherigen Kenntniss hinzugefügt werden können. Von statuarischen Werken erwähnen wir statt mancher minder bedeutender Marmore und Bronzen das vielbesprochne athenische Marmorfigürchen der Athene Parthenos 14) und die dem belvederischen Apoll überraschend ähnliche griechische Erzfigar des Grafen Stroganoff 18), auf welche wir weiter unten zurückkommen werden. Neben dem gleichfalls vielbesprochenen cerealischen Relief aus Eleusis ist eine athenische Statuenbasis mit archaischer Darstellung vier attischer Gottheiten und eine römische Opferscene von guter Arbeit 10), neben den pränestinischen Erzreliefs etruskischer Spiegelgehäuse jetzt auch ein Shaliches Fragment aus Armentum zu neunen \*7). Bei so spärlichem Zuwachs sind die Metallarbeiten doppelt anxiehend, die mit unverkennbarem asiatischem Kunstgepräge nenerdings zu unsrer Kunde gelangt sind: es gehört dahin, was von Gold- und Silberarbeiten, zum Theil mit scheinbar ägyptischen Namensringen, aus den altrhodischen Gräbern hervorging \*\*). Als Arbeit aus Silber wird auch ein zierliches athenisches Aschengefäss uns erwähnt. Von Erzgeräthen pflegen die Striegeln wegen ihrer auch bei etruskischer Herkunft stets griechischen Inschrift uns anzuziehen 19). Zahlreiche Thonfiguren von

guter Kunst und erheblichem Inhalt sind aus Herrn Newtons knidischen Funden hervorgegangen, woneben als rohe Gegenstände dieser Art die ägyptisirenden Terracotten aus Kameiros und manche etruskische Urne zu nennen sind 3"). Arbeiten aus Glas und aus dem grünlichen Porcellan ägyptischer Sitte sind ebenfalls aus den sehr alten Gräbern von Kameiros hervorgegangen 17); daneben lassen aus spätrömischer Zeit das kölnische Glasgefäss mit prometheischer Darstellung 17) und mehrere Werke etruskischer und römischer Kunst aus Elfenbein 11) sich erwähnen. Von neuentdeckten Gemmen ist ein Skarabäus hervorzuheben, der nach Bild und Inschrift die bisher unbekannte Darstellung des von Peleus durch eine Wurfscheibe getödteten Phokos enthält 34). Es hat sich ferner mancher versteckte Münzvorrath 15) von unedirten Münzen, unter andern ein goldenes Medaillon der Aelia Placidia gefunden 16). Ueberblickt man die technischen Ueberreste der Vorzeit, so darf man dem Ethnographen eine Erinnerung an die Geräthe urzeitlicher Pfahlbauten 17), dem Antiquare die Geräthe der Wollschur nicht vorenthalten 39), die auf Veranlassung neulicher Funde als ungelöstes Räthsel ihm vorgelegt werden.

Im Gebiet alter Graphik und Malerei stehen die eingegrabnen Zeichnungen bronzener Cisten und Spiegel obenan; von den zahlreichen Cisten vorjähriger pränestinischer Funde gehören dahin die nach ihrer Reinigung neuerdings kund gewordenen Cisten mit Darstellungen ans den Sagenkreisen des Prometheus und Perseus 19), wie denn auch eine oder die andre Spiegelzeichnung neuerdings zum Vorschein kam "). Für die ältesten Epochen der Gefässmalerei haben die Funde von Kameiros 1) so eigenthümliche Denkmüler geliefert dass sie, zugleich mit den aus Thera Korinth und Caere bekannten Gefässmalereien, als alteste bis jetzt bekannte Belege dieser Kunstgattung gelten dürfen ''). Was an archaischen Vasenbildern neuerdings entdeckt ward, ist vorzugsweise aus jenen rhodischen Funden, Einiges auch aus Korinth und Kleonii, ans Licht gekommen 1); an Geffissbildern freieren Styls ist unsrer Kenntniss sehr wenig hinzugefügt worden "). Neuentdeckte Mosaikbilder fehlen nicht leicht: ein vorzügliches mit Gladiatoren wird uns aus Rheims beschrieben "). Noch sicherer pflegt Jahr aus Jahr ein unser Vorrath inschriftlicher Deakmäler verwehrt zu werden; es ist dies auch neuerdings durch so wichtige Denkmäler geschehen wie für die griechische Epigraphik beispielsweise die von Bergk erläuterte arkadische Inschrift aus Tegea "), für die römische die Weihungsinschrift des Appius Claudius aus Eleusis ") und für die Denkmäler italischer Dialekte, mauches etruskischen Fundes ") zu geschweigen, der neueste Fund faliskischer Inschriften ist ").

III. LATTERATUR. Die archäologische Litteratur hat, während sie in den Denkmälern wurzelt, alles sich anzueignen was in den Forschungen des Alterthums und der Kunst in ihren Bereich fällt; sie pflegt namentlich im philologischen Gebiet, in welchem das archiologische Studium sich heimisch weiss 20), für alte Texte und antiquarische Realien nie ganz leer auszugehn, wie solches denn auch im verflossenen Jahre der Fall war. Die Bearbeitung ihres eigensten Bereichs hat sie zum Theil aus den in akademischen 11) und Vereinsschriften 52) zerstreuten Aufsitzen sich mühsam zusammenzusuchen, und wenn diese Materialiensammlung theils durch die periodischen Organe der klassischen Philologie 19), theils durch die mit steigendem Werth ausgerüsteten Jahrbücher und Monatsschriften der Denkmälerkunde 34) allerdings wesentlich erleichtert wird, so bleibt es doch förderlich, die hauptsächlichsten Leistungen unsres Bereiches nach der durch die einzelnen Fächer gegebenen Reihenfolge zu überschauen. Wir gedenken zuerst der Ortskunde der klassischen Welt und finden für ägyptische und karthagische, griechische und italische "), für helvetische gallische und sonstige nordische ") Oertlichkeiten uns mannigfach neu belehrt. Wir wenden demnächst uns zur Kunstgeschichte und finden, wenn nicht deren eigensten Ausbau, doch manche an Pausanias Plinius oder Philostratus anknüpfende Frage neu aufgenommen 37). Wir fragen endlich nach denjenigen Grundlagen der Konsterklärung, die in antiquarischer Forschung, insonderheit des alten Götterwesens, gegeben sind und haben sowohl den zweiten Band von Welckers griechischer Götterlehre als auch manche sonstige mythologische und kunstmythologische 50) Arbeit zu erwähnen, woneben wir die vergleichende Mythologie mit ihren bald dankenswerthen bald trüglich verlockenden Forschungen 13) einstweilen auf sieh beruhen lassen. Sammlungen gewählter Denkmäler mythologischen Inhalts werden von Wieseler mit bewährtem Erfolg fortgesetzt, zugleich aber auch durch zwei andre verdiente Gelehrte auf das in Bau- und Bildwerken noch immer für uns so anschauliche Leben der Alten ausgedehnt "). Im Gebiete der Architektur sind neue Beiträge zur Baugeschichte Athens, zum allgemeinen Verständniss der griechischen Tempel und ihrer mannigfachen Bestimmung, wie auch zur gründlichen Kenntniss des alten Theaters erfolgt "); andre Beitrage zur Baugeschichte werden in diesem Augenblick durch die anwachsende Litteratur der helvetischen Pfahlbauten verdunkelt \*\*).

Zur Museographie der Denkmäler bildender Kunst und ihrer öffentlichen ") oder Privatsammlungen ") hat ein und der andere Beitrag sich nen eingefunden. Von den Marmorwerken alter Skulptur bilden in Folge neuer Entdeckungen die Minerva des Parthenon und das cercalische Relief aus Eleusis den bevorzugten Gegenstand neuer Verhandlungen 11), denen auch sonstige auf Werke der Plastik bezilgliche Schriften zur Seite gehn "). Einen wiehtigen auch für das Verständniss des beivederischen Apoll erfolgreichen Beitrag zur Kunsterklärung hat Stephani durch die von ihm als Apollo Boëdromios bezeichnete Erzfigur des Grafen Stroganoff geliefert "). Die silbernen Phaleren des Lauersforter Fundes sind zweimal, von Rom und von Bonn aus, abgebildet und erläutert worden "); das römische Institut hat sie zugleich mit zwei wichtigen bronzenen Cisten 4") herzusgegeben. Publicationen antiker Denkmäler werden jetzt immer seltener unternommen; wo es geschieht, ist es um so verdienstlicher, selbst wenn es so untergeordnete Gegenstände beträfe wie die Thonfiguren provincialer gallischer Technik 10) es sind. Auch die Gemmenkunde scheint ohne wesentlichen Zuwachs geblieben zu sein 1); mehr ist für Münzkunde geschehen, zu deren neuesten Erscheinungen Mommsens Geschichte des römischen Münzwesens, das afrikanische Münzwerk von Falbe Lindberg und Müller, und Donaldsons schön ausgestattete Architectura aumismatica gehören 19. Für die eingegrabenen Zeichnungen etruskischer Spiegel ist ein Ergänzungsband meines dieselben umfassenden Werkes vorbereitet und durch eine darauf bezügliche Abhandlung eingeleitet worden 13). Die Litteratur der griechischen Vasenbilder ist diesmal fast ohne Zuwachs geblieben "), obwohl es an neuen Beiträgen zu ihrer Erklärung nicht ganz fehlt 16). Mit um so grösserer Regsamkeit wird die epigraphische Litteratur gefördert. Zur Herausgabe griechischer Inschriften hat die archäologische Gesellschaft zu Athen neue Kräfte eingesetzt und an einzelnen Erläuterangsschriften dieses Gebiets ist kein Mangel 16). Das zu Berlin Bonn und Rom gemeinsam vorbereitete 'Corpus inscriptionum latinarum' ist seiner Erscheinung nahe, während Reniers grosse Sammlung afrikanischer Inschriften ihren Fortgang hat und neben noch andern Arbeiten dieses Gebietes die von der französischen Regierung unternommene Gesamtausgabe der Schriften Borghesis bevorsteht 13).

Den mannigfachen Fortschritt des archäologischen Studiums samt mancher demselben gewordenen neuen Aufmunterung (\*\*) dankbar uns vorzuführen, ist um so mehr an der Zeit, je zahlreicher und schlagender die Verluste desselben im letzten Jahr waren. Neben dem für römische Münz- und Inschriftkunde ein Leben hindurch belehrend und leitend gewesenen grossen Namen Borghesis sind als neuerdings verstorbene achtbare Forscher und Alterthumsfreunde auch Sir Charles Fellows und William Mure in England, Arthur von Velsen in Athen und Pelagio Palagi

in Turin zu betrauern. Gegen das Ende des vorigen Jahres starb auch Bunsen, dessen grossem nach Niebuhrs Vorbild bethätigtem Sinn für geschichtliche und monumentale Forschung das archäologische Institut seinen Sitz auf dem Kapitol verdankt"), und mit dem Anbeginne des neuen Jahres ist ihm der edle König gefolgt, der eben jene archäologische Stiftung in Rom hervorgerufen, Aegypten durch eine preussische Expedition wissenschaftlich ausgebeutet und in seiner Hauptstadt ein neues Museum für alle Gebiete der Kunstgeschichte gegründet hat.

Berlin im März 1861. E. G.

#### H. DENEMÄLER.

- ") Gelehrte Reisen nach Griechenland sind von den Herren Michaells und Conze auf Kosten der preussischen Regierung vollführt, die Annolen des römischen Instituts werden darüber berichten. Von französischen Reisenden hat Herr Perrot über das thraktsche Daton geschrieben (Revue arch. 1860 II, 45ss. 67ss.). Ueber die für das Corpus inscriptionum Latinarum von Dr. Emit Dabner internommene Reise nach Spapien ist in den Monatsberichten der Beringer Akademie (S. 155") ausführliche Nachricht gegeben.
- 31) Rauwerke. Unste Kenntniss des Tempels zu Eleusis ist durch Säulenkapiteile und durch cerealisch verzierte Fragmente eines dorischen Frieses für die inneren Proppläen vervollsfändigt worden (Ann. 6). Die architektonische Besonderheit aufgenagelter Wandmaleren ward neulich aus Vieune berichtet (Revue arch. 1861 I, 88) und wird aus Pompejl bestätigt (vgl. Archäologische Gesellschaft vom 5. Febr. d. J.).
- 11) Museen. Ein schätzbarer Zuwachs des a) brittischen Misseums, aus den Metallarbeiten und Thongelässen von Kameiros bestehend, ward in diesen Blättern ausführlich besprochen (Arch. Auz. 1860 S. 69° ff.). Im 6) königlichen Museum zu Berlin ist ein neuer Saal assyrischer und römischer Skulpturen eröffnet, auch die Sammlung der Bronzen und andre Abtheilungen des Antiquariums gesichtet und neu aufgestellt worden. Das Museum zu c) Karleruhe ist durch Ankant der von Thiersch nachgelassenen Antiken (oben S. 95") vermehrt worden. Einiger Zuwschs ward aus dem Museum zu d) Lyon berichtet (Bull. p. 215 ss.). Endlich ist es erfreulich, auch die archiologischen Sammlungen e) des ramischen Instituts durch eine Schenkung des Herrn Newton (Anm. 30a), und die neugegründete f) der archäologischen Gesellschaft zu Athen (Arch. Anz. 1860 S. 97° ff. 109° ff.) durch zwechmässige Benutzung über bescheidenen Mittel sermehrt zu sehen. Auch über die g) durch Martin Wagners Vermächtniss glänzend vermehrte und durch Urlichs geordnete archiologische Sammlung zu Warzburg können wir belehrenden Mitthei-lungen entgegen sehn. Andrerseits hat h) Modenn seine durch Cavedont geordnete und erläuterte Münzsammlung verloren, indem der jüngst vertriebene Landesherr sie als sein Eigenthum an sich ge-nommen hat, tleber das Schicksal i) der grossen Sammlungen, welche der verstorbene Patagt zu Mailand und zu Turin zurückgelassen hat, ist weiteren Nachrichten entgegenrusehn; dem Vernehmen nach sollen sie der Universität Bologna zugedacht sein
- 23) Privatsammulungen. Als neu entstandene Samminng hören wir die mit anschnlichen Terracotten ausgestattete eines Herrn Biurdot zu Paris (Arch. Anz. S. 83\*) nicht ohne Misstrauen gegen die Echtbeit ihres Inhalts erwähnen.
- (19) Statuarisches aus Marmor. Amser dem a) vielbesprochenen der Athene Parthenos machgehildeten Minersenfigürchen (Denkmiler n. F. 1860 Taiel CXXXV, 3. 4. Arch. Anz. 1860 S. 73\*), dessen Wichtigkeit zuerst Ch. Lenormant gewürzigt hat, ist aus hisherigem Denkmalervorrath Athens, auch b) eine nachte mannliche Statue von Lysippischen Verhältnissen (Bull. 1860 p. 114 s.) ans Hypart bei Lamia zu weiterer Beschtung empfohlen worden. Neuen dortigen Funden auf der Akropolis verdankt man e) Roste, die man der dart vormals anfgestellten Gruppe som Streit Poseidons mit Athene zusprechen wollte (Bull. p. 210 s.). Aus d) Elensis sind ein Kopf des Poseidon (laut Fr. Lenormant), eine Antinousstatue und drei Gewandstatuen, darunter vermuthlich eine Hydrophore, zum Vorschein

- gekommen (Bull. p. 170). Als nener statuarischer Fund wird auch die e) zu Athen (Anm. 5d) gehundene sitzende Figur eines Fischers (Bull. 1860 p. 115) und ein f) ins Museum zu Trient übergegangener Merkurstorso (Anm. 12) erwähnt. Durch selbständigen Kunstwerth erheblich ist g) ein vor längerer Zeit entdeckter archaiseher Jünglingskopf aus Cypera, der aus dem Nachlass von L. Boss ins Bertiner Museum gelangt ist (Arch. Anz. 1860 S. 62\*).
- 2°) Erzfiguren. Ausser dem his jetzt unbekannt gebliebenen, vermuthlich aus Paramythia herrührenden, Stroganoff'schen Apoll, dessen wir vorzugsweise (Aum. 67) gedenken, sind als Erzfiguren neuen Fundes nur der vermuthlich assyrische bronzene Löwe aus Abydos (Anm. 3), die zu Vienne stückweise gefundene Figur eines Juppiter (Bull. 1860 p. 216 s. Anm. 15 a) und die mit einem Pfert gruppite, als Epona gedeutete, Frauengestalt aus Loisia (Anm. 15 d. Revne arch. 1860 il. 281) zu unseer Kenntniss gekommen.
- 27) Reliefs 208 Marmor. Jene a) vierseitige Statuenbasis, den Hephästos mit Dianysos und Hermes der Göttin Athena gegenüber darstellend, ist zugleich mit b) dem elenamischen Relief (Arch. Anz. 1860 S. 6° Anm. 22 S. 99° and 113° ff. unten Anm. 65d) in den römischen Institutswerken (Mon. dell' Inst. VI. 45, 1—4; Bull. 1860 p. 113 ss. Annali p. 451 ss.) hereits veröffentlicht; in Bezug auf letzteres lassen wir eine neueste Mittheilung Welckers in unster Beilage 5 folgen. Das Relief einer c) Opferscene mit den Sitzbildern von Juno und Jupplier im Hintergrund wird unter den neulichen römischen Funden bei Palast Fiano (Aum. 9b) hervorgehoben. Ein spätes Relief d des musicirenden Orpheus ward aus Aegina nach Athen gebracht (Bull, p. 57 ss.).
- <sup>21</sup>) Die Erzreliefs, wie sie aus Präneste und auch aus Tarquinii neuerdings zum Vorschein kamen, sind aus gleichen Fundörtern im letzten Jahr nicht vermehrt worden; das obengedachte Fragment einer älinlichen Reliefscheibe aus Armentum, den Heronles im Kompf mit einer Amazone darstellend, ward von Herrn Westropp zu Rom vergezeigt (Bull, 1860 p. 70. Arch. Auz. S. 55").
- \*\*) Gold und Silber aus rhodischen Gräbern: Arch. Anz. 1860 S. 70° ff. Namentlich ist von Hulsbändern und von verzierten Plättehen in Gold, in Art der zu Caere gefundenen, die Rede; die hieroglyphischen Namensringe gehören einer silbernen Schale von flüchtiger Ausfährung.
- <sup>27</sup>) Gefässe und Geräthe aus Metall. Von a) Süber ist auch das neuerdings entdeckte, als Inhalt eines steineroon Gebäuses vorgefundene, zierliche Aschengeläss eines athenischen Grabes (Bull. 1860 p. 116). Aus dem Vorrath b) prünestinischer Brouzen (Arch. Anz. 1860 S. 85° H.) ward eine Striegel mit der Inschrift Zorzage erwähnt (Bull. 1860 p. 10. Arch. Anz. 1860 S. 22°). Der Gisten und Spiegel gedenken wir weiter unten (Anm. 39).
- 30) Terracotten: a) freien Styls zu Kuldos in beträchtlicher Anzald gefunden wurden zum Theil von Herrn Newton aus römische Institut geschenkt und in dessen Sitzung vom 2. März v. J. erläutert, wobei die öftere Wiederholung des gemeinhin als Venna-Proserpina bezeichneten Idols auffällig war (Bull. 1860 p. 6588. Arch. Anz. 1860 S. 53°). Unter den 6) ägyptisirenden Terracutten von Kameiros wird die öftere Wiederkehr nachter Frauen mit Doppellöte hervorgehoben (Arch. Anz. 1860 S. 71°), wie wir dergleichen auch an Thonaguren von der bei ägyptischer Herkunft üblichen dunkelrothen groben Erde bemerkt zu haben glauben. Von c) etruskischen Urnen gleichen Stoffes ward aus Chinst berichtet (Bull. 1860 p. 8088.), von einem d) irdenen (di buchera) schwarzen Krug mit etruskischer Inschrift aus Civilarecchin (Bull. 1860 p. 34). Der Thonaguren e) gullischer Herkunft wird weiter unten (Anm. 70) gedacht.
- 11) Glas und Porcellan, ägyptisirendes aus Kameiros; Arch.
- schenhidung: von Welcker in den rheinischen Jahrhöchern (XXVIII S. 54 ff.) bekannt gemacht. Vgl. Bull. 1860 p. 158 ss. Arch. Anz. 1860 S. 61\*.
- 3) Aus Elfenbein sind a) die neuerdings zum Vorschein gekommenen, in den Noaumenti dell' lust. VI, 47, 1—4 abgehildeten etruskischen Reliefs aus Tarquinii. Das Relief b) einer sitzenden Küharödin und zwei ihr zubörender Männer ward von Garrucci zuf dem Deckel einer Handschrift in der Bibliothek des Arsenals zu

Paris vorgefunden (Bull, 1860 p. 8; Arch. Anz. S. 21\*). Hinsichtlich des e) Elfenheinkastens einer Kirche zu Veratt, dessen durch Garruccis Fürsorge photographirte Reliefs von Brunn (Bull. 1860 p. 5 ss.) genau beschrieben sind, erregt der zum Theil aus bekannten Kunstwerken entjehnte, wunderlich gemischte, mythologische Inhalt jener Reliefs die Vermuthung, dass bier ein Werk florentinischer Kunst uns vorliege.

- 30) Gemmenbilder. Auf Phokos ist das Bild eines a) zu Chiusi gefundenen Skarahueus gedeutet worden, darstellend einen serwundeten Helden, neben welchem eine Wurfs heibe und die Numensinsebrift Puet sich befindet (Bull, 1860 p. 235). Einige minder erhebliche Skarabäen werden unter den Funden von b) Amelia beschrieben (Bull, 1860 p. 120), Von zwei c) Goldringen, angeblich sieilischen Fundorts, welche der Kunsthändler Depotetti am 23, Marz v. J. zu Rom vorzeigte, war der eine, eine mit Schleier und Kalathos bedeckte junonische Figur darstellend, auch zu Athen gesehen worden (Bull, dell' Inst. p. 98, 116 s.); die seltene Erhaltung beider Ringe liess an ihrer Echtheit zweifeln (Arch. Anz. S. 56\*).
- 25) Münzfunde. Aus der Umgegend von Koriath erhielt Herr Postolakkas zu Athen einen Vorrath hauptsächlich italischer Münzen, vierzig Pfund an Gewicht. Italische Münzfunde wurden aus Carrara (Bull. 1860 p. 200 ss.), aus Morino bei Sora (Bull. 1860 p. 132 ss.) und aus Muro bei Otranto (Bull, 1860 p. 37), gallische aus dem Flächenfeld von Sampny und La Mone (Eure-et-Loir: Revue num. 1860 p. 163s.), und aus Arbanats unweit Bordeaux (Berue num. 1860 p. 230s., römische Familienmünzen, etwa 1000), hauptaschlich aber aus Paris selbst (1600 Goldmünzen oben Anm, 154) berichtet. Der Fund zu Surwar in Ungarn (Revue num. 1860 p. 157 ss.) datirt bereits aus dem Jahre 1857.
- 18) Unedirte Münzen. Von Caredoni ward ein Quinarius des M. Cate (Ball. 1860 p. 221 ss.), von J. Friedlander das goldne Medaillon beschrieben, in welchem der Name Aelia Placidia statt des bekannteren der Galia Placidia gelesen wird (Bull, 1860 p. 174s.).
- <sup>27</sup>) Pfahl bauten. Die Gerüthe jener vorgeschichtlichen Bauanlagen helvetischer Seen werden durch neue Enideckung und, wie wir vernehmen, auch durch Nachfalschung, der Kunflust begüterter Sammler entsprechend, von Jahr zu Jahr vermehrt (vgl. Anm. 56a).
- 19) Wollscheren werden, nach einer Bemerkung Garrucci's (Bull. 1860 p. 68; Arch. Anz S. 54"), in den apulischen Gräbern zu Fasano so höung gefunden dass er lieber ein Symbol der Porzen als so zahlreicher Wollscherer darin zu erkennen geneigt ist.
- sen im Palust Barberini, die ooch neuerdings ungereinigt waren, sind vielleicht die beiden nicht einmal einbegriffen, deren besonders anziehende, auf Perseus und auf Prometheus bezügliche, Graffitt wir jetzt aus den Monumenti dell' Instituto (VI, 39, 40) kennen. Hieneben ist wegen verwandter, wenn auch ans den Zeiten des Kunstverfalls herrührender, Technik der im Palast Doria zu flom bisher übersehene hronzene Eimer zu erwähnen, dessen auf Achill und Briseis bezügliche Graffiti neuerdings Brunn erkannt und erläutert hat (Mon. dell' Inst. VI, 48; Annali p. 494ss.).
- 40) Metallspiegel. Die zahlreichen nach Palast Barberini gelangten pränestinischen Funde dieser Gattung sind durch Detlefsen (Arch. Anz. 1860 p. 85°f.) und durch Garrucci (im Nochtrag meiner akademischen Abhandlung) neuerdings bekannter geworden; vierandere im römischen Institut hesichtigte Spiegel (Bull, 1860 p. 101. 102; Arch. Auz. 1860. S 57") hefinden sich jetzt im kgl. Antiquarium zu Berlin.
- \*\*) Vasen aus Kameiros: grösstentheils ins brittische Museum gelangt, von wo aus deren von Birch verfasste ausführliche Beschreibung (Arch. Anz. 1860 S. 70° fl.) uns zuging. Den sehr alterthümlichen Styl jener Vasen unterscheidet derselhe von dem Archaismus der ahnlichen zu Koriuth und Nola gefundenen; sie seien vielmehr denen von Volci (Caere?) ähnlich. Hinsielatlich der Gelässformen wird hemerkt, dass nehen Genochoen und Amphoren am hänfigsten die Form des Aryhallos dort sich findet, von welcher auch allerfel hildliche Gefässformen von Thierfiguren oder von menseblichen Brusthildern ausgeben; ausserdem werden Trinkschulen und auch ansehnliche Plotten (nipazzs) von 13 Zoll Durchmesser erwähnt. Uebereinstimmend mit etruskischen Vosenfonden

ist auch eine Schale mit dem bekannten Trinkspruch zurge unt niet ev.

- 44) Birch ist geneigt das Alter dieser Vasen bis zur Zeit der homerischen Erwähnung von Kameiros hinaufzurücken, obwohl ein ebendort auf einem Skarubäus von ihm gefundener Namensring den Namen des Psammetich enthält, so dass meh ausseren Gründen mindestens nuf dessen Zeitelter zurückgegangen werden kann.
- \*) Archaische Vasenbilder. Unter den ebengedachten Vasen aus a) Kamelros ist die Inschriftschale mit dem Kampfe des Hektor und Menelaos um den Euphorbos und noch eine andre mit rechtshin schreitender angeblicher Gorgone, die in jeder Hand einen Schwan hält (von Birch auf Seen als der Gorgonen Wohnsitze gedeutet) hervorzuheben (Arch, Auz. 1860 S. 73°L). Aus b) Kleonae gelangte ein Lekythos, den von Achill ereilten Troilos darstellend, nenerdings nach Athen (Arch. Anz. 1860. S. 113\*). Von benachbarter Herkunft ist eine e) korintaische Inschriftschale, darstellend einerseits Hektors Kumpf mit Achifl, von Sarpedon und Phonix umgeben, auf welchen kampf unter dem Henkel der Schale 'Dolon' hinblickt, andrerseits Ajax des Telamonurs Zweikampf mit Aeneas, in Umgebung des andern Ajax (und noch einer unbenannten Figur, etwa Tenkros) und eines als Hippokles benannten Troers (Bull.
- ") Vasen freieren Styls. Was a) aus dem durch François erfolgtan letzten solcentischen Grüberfund hieber gebört, ist neuerdings in Rom sichtlich geworden (Arch. Anz. 1860 S. 106"). Ebendaher wird ein b) Campana'sches Vasenbild uns erwähnt, auf welcher die Namensinschriften Abyraen und Apeanig erst neuerdings sich vorfanden (Bull. 1860 p. 15). Neuer Nachweisung Brunns verdankt man auch die Notiz eines zu c) Toscanella von ihm geschenen Kraters von etruskischer Provincialmanier, auf welcher der Todesdamon Charon zu zwei Personen gesteigert erscheint (Bull. 1860 p. 233ss.). Hieneben bleibt die Frage nach a) den Gefässen aus Vulca offen, auf welchen Brunn laut der Revue archéologique 1860 II p. 212 die Namen griechischer Magistratspersonen gefunden ha-
- \*\*) Mosaik zu Rheims: Revue archeol, 1860 II, 434s. Dies Mosaik von 90 Meter im Umfang enthält nuf 35 in siehen Gruppen vertheilten Feldern wechselnde Darstellungen von Gladiatoren und reissenden Thieren; es zeichnet vor andern Denkmalern dieser in Gallien besonders hänfigen Kunstgottung sieh aus und soll sorgfältig bekonnt gemacht werden.
- (Arch Anz. 1860 S. 63°). Nach Herra Newtons reicher epigraphischer Ernte aus Halikarnass und Knidos hat namentlich Athen (Bull. 1860 p. 50ss. 56s.) in gewohnter Weise unsern Vorrath an Inschriften vermehrt. Mehrere metrische wurden oben (Arch. Anz. 1860 S. 80°. 93°ff.) von uns zusammengestellt; ihnen ist die bei Boeckh C. I. Gr. no. 136 unvollständig gegebene einer Rerme des Aristoteles anzureihen, welche in dem jetzt wiedergefundenen Stein

ΥΙ]ον Νικομ[άχ]ου σοφίη[ς έ] παίστορα πάσης arion Alegar do vy beior [Amorored [n].

Kunstlernamen haben theils auf verschiedenen Inschriftsteinen der Akropolis (Bull. p. 50ss. Naukydes, Kritics, Artemon) theils auf einem aus Melos berrührenden Stein sich gefunden, welcher einen Polyanthes als Erzbildner der Göttin Roma angiebt. Ueber Vaseninschriften vgl. oben Anm. 44d.

- 47) Römische laschriften. Die eleusinische Weihinschrift des Applus Claudius, der bei Cicero ad Atticum VI, 1, 26: audio Applum προπύλαιον Eleusine facere vorhandenen Erwähnung entsprechend, ist aus ihren neusufgefundenen Fragmenten von Henzen (Bull. p. 225 ss.) hergestellt und erfäutert. Die Consularinschrift aus Rottenburg, jetzt im Museum zu Mainz, ward in diesen Blättern gegeben und erläutert (Arch. Anz. S. 65\*, 74\*). Zahlreiche andre römische Inschriftfunde werden im römischen Bullettino 1860 p. 239
- ") Etruskische Inschriften: Einiges dieser Art giebt das Bullettino 1860 p. 148.
- ") Faliskische Inschriften: von Garracci in den Annali 1860 p. 211 ss. (vgl. Bull. 1860 p. 211 - 281) bekannt gemucht und nuch son Mommsen in den Berichten der Berliner Akademie

#### III. LITTERATUR.

<sup>50</sup>) Allgemeines über dus Verhältniss des archäologischen Studiums zur gesamten Philologie ist in einer Gelegenheitsschrift zur Jubelfeier der Berliner Universität (anten S. 1557) von mir neu erörtert worden; die Schlusssätze dieser nicht sehr verbreiteten kleinen Schrift werden in unsrer Beilage 6 einer prüfenden Beachtung nochmals empfohlen.

<sup>14</sup>) Aus akudemischen Werken sind Abhandlungen der gelehrten Körperschaften zu Berlin, Göttingen, Leipzig, München und Wien hieher gehörig.

\*\*) Vereinsschriften sind nicht nur in gewohnter Weise von den Alterthumsfreunden im Rheinland (Heft XXVIII oben S. 140\*) und andern deutschen antiquarischen oder Geschichtsvereinen (Würtemberg: Philologus XVII, 182 ff.; Luxemburg: Arch. Anz. S. 119\*; Eleass: Arch. Anz. S. 95\*), sondern auch mit besonderem Berng auf ähnliche ausändische Unternehmungen, wie das Bulletin de la societé des antiquaires de France' und des 'Annuaire de la société archéologique de Constantine' hier zu erwähnen, aus welchen allen die Zeitschrift Philologus schätzhare Auszüge liefert.

<sup>53</sup>) Philologische Zeitschriften: Rheimsches Museum, Jahrbücher der Philologie (S. 155\*), Philologus (oben S. 139f.\*).

<sup>3\*</sup>) Annali und Bullettino des Instituts für archäologische Correspondenz sind in ihrem bereits abgeschlossenen Jahrgang 1860 (oben S. 135\*ff.) von einem Denkmälerheft begleitet, welches in Inhalt und technischer Ausführung durch die dem Institut aus königlicher Munificenz nen zugewandten grösseren Mittel wesentlich gefördert erscheint. Das Bullettino Napolitano, welches im Drange der Zeitunstände seit unsrer letzten Anreige (Arch. Anz. 1860 S. 15\*f.) nicht weiter uns zuging, wird dem Vernehmen nach fortgesetzt, wie denn auch die Rezue archéologique (oben S. 138\*f.) ihren dankenswerthen Fortgang hat.

<sup>25</sup>) Ortskunde. Für a) ägyptische und b) karthagische Ortskunde haben Brugsch (oben S. 140°) und Beule (Beilage 71, für das nördliche c) Griechenland Heurzy (unten S. 155°, Becension von Curtius oben S. 147°) grössere Werke geliefert, woneben auch kleinere Schriften von Bursion (S. 95°), Erick (oben S. 117°). Göttling (S. 155°) und Wieseler (oben S. 120°), wie auch die aus dem Nachlass von L. Ross neu heransgegehene Inselreise des Grafen Pasch van Krienen (ohen S. 100°, 119°) in Betracht kommen. Orts- und Mänzkunde von Euhön sind in Dondorffs Schrift über die dortigen Stammsagen (Arch Anz. S. 117°) erläutert. Von d) italischen Oertfichkeiten ist Cannae in einem Programm von Schillbach.

(oben S. 119') behandelt worden.

na) Römisches im Norden. Mit besondrem Eleiss ist a) Helvetien sowohl in seinen schon oben (Anm. 37) berührten Pfablbauten (Beilage 8) als auch für die Spuren seiner römischen Herschaft von P. Keller (oben S. 118") und H. Meyer (unten S. 156") erkundet worden. Grosser Fleiss ist auch der Ortskunde b) Galtiens zugewandt, wie aus den unten verzeichneten Schriften von Crenty und Jacobs (S. 155", Exollodunum), Goldenberg (S. 155"), Gomar (S. 155"), Murchal (S. 156"), Rey (S. 156"), Roulez (S. 156") und Noel des Vergers (S. 156") hervorgent. Hussichtlich c) rhemischer und germanischer Topographite sind nachträglich die gründlichen Schriften von A. Rein (oben S. 119"), von F. Kenners (Chronik der österreichischen Ausgrabungen unten S. 155") und von Aschbuch (S. 140" Noricum) zu erwähnen. Besondre Beachtung verdient der von A. Bein rogleich mit Nolizen über den Eifelkanal und die topographischen Arbeiten Eicks empfablene Vorschlag einer antiquarischen Karte des alten Übierlandes (Rhein, Jahrb, XXVIII, S. 105 ff.).

47) Von Kunstschriftstellern des Alterthums ist a) Pousunius für die Ortskunde Athens von O. Jahn und A. Michaelis (oben S. 118° Akropolis), für seinen religionsgeschichtlichen Inhalt von G. Krüper (oben S. 96°), für kunstgeschichtliche Fragen von Schubert (oben S. 120°) neu erläutert worden. Kunstgeschichtliches in b. Plinius führt Urtichs (Denkm. u. F. 1860 S. 18) fort zu behandeln. Die Gemäldesummlung der e) Pailostrate ist von K. Friederichs in einer für die Würdigung alter Malerei erheblichen

Schrift (oben S. 47\*) besprochen worden.

") Zur Mythologie und Religionsgeschichte ist nüchst dem jetzt abgeschlosenen zweiten Band von Welckers Götterlehre (unten S. 156\*) der erste Theil einer zweiten Ausgabe von Prellers griechischer Mythologie (S. 156\*) und munche Bearbeitung einzelner Gegenstände, namentlich von Bergh (S. 15\* Geburt der Athene) und Baumeister (oben S. 117\* über Attia und Adrast), desgleichen von E. Pinder (S. 96\* über die Hithyten) und W. Hoffmann (S. 98\* über den 4-96ros) erschieden. Ueberwiegend kunstmythologischen Inhalts sind die sorgfaltigen Schriften von E. Gaedechenz (S. 95\*) über Gaukos und die von F. Fedde (S. 95\*) über Perseus und Andromeda.

\*\*) Vergleichende Mythologie: weiter gefürdert durch die so anregenden als gelehrten Forschungen von Pott (oben S. 96\*) und die "Επεσ πτερόεντα von Wachernagel (S. 120\*). Abwege dieser vergleichenden Mythologie, wie die gelehrte Schrift von Schwartz (oben S. 96\*) sie darbietet, hat unter andern Forchhammer (oben S. 117\*) bekämpft, ohne Einseitigkeiten seines eignen Standpunkte aufzugeben. Duss ein vergleichender Blick auf Mythologie und Symbolik verschiedener Völker mit einer gesunden Philologie nicht unverträglich sei, hat Bergh in dem bereits vorgedachten reichhaltigen Aufsatz über die Gebart der Athene (S. 95\*, 155\*) bewährt.

") Als Auswahl von Denkmälern a) mythologischen lahalts ist Wieselers gründliche Umarbeitung der zu Müllers Handbuch gehörigen Hefte zu erneuter Herausgahn des Abschnitts der olympischen Götter vorgeschritten (S. 156°). Nicht weniger ist b) für das Alltugslehen der Alten die von Guhl und Koner unternommene Durstellung (oben S. 118°) geeignet, wenn nicht für specialle Zwecke der Kunsterklärung, doch um so mehr für ein auschauliches litte alter Sitten und Gebräuche, die Denkmäler der kunst erspriesslich

zu machen

44) Griechische Baukunst. Eine attische Baugeschichte der pisistratischen Zeit hat Beute (oben S. 64\*. 95\*) unternommen. Um Verständniss des Parthenon numentlich auch um die wichtige Frage der Agonaltempel sind Boetlicher und Stark (oben S. 101". 119\*), zum Theil in polemischem Wechselbezug, erfolgreich bemüht, Ueber die Skene der Alten hat L. Londe geschrieben (oben S.106", 119\*), in gleicher Beriehung ist Wieselers neuliches Programm durch gründliche Forschungen über das ülteste Bühnenlokal Athens (oben S. 120°) erheblich, wohei zugleich auch die Untersuchung über die Lage der Poyx nen aufgenommen ist. Mit einer neuen Bearbeitung der tiburtinischen Villa des Hadrum ist Kasa beschäftigt (Bull. 1860 p. 101 s.). Eine noch allzu wenig benutzte Quelle alter Bangeschichte ist durch Donaldsons 'Architectura numismatica' (oben S. 47°, 64°) nen benutzt und empfohlen wurden. [Dem Vernehmen nach in England erschienen, zu unsver Ansicht über noch nicht gelangt, ist Cockerells längst erwartetes Werk über den phignlischen Tempel zu Bassa. Endlich ist, den reichhaltigen Gegenstund runder Bauwerke betreifend, eine soeben uns zugebende Schrift von Th. Ppl. unten S. 150\*, zu erwähnen.]

\*\*) Sonstige Bankunst. Ueber celtische Grüberanlagen hat M. c. Ring (oben S. 96") gehandelt. Ueber die helvetischen Pfahlbauten haben nach mancher Vorarbeit (vgl. auch Mortot unten S. 156") P. Keller (oben S. 96") und P. Tropon (unten S. 156". Vgl. unsre

Beilage 8) in umfassenden Werken gehandelt,

") Museen. Museographische Verzeichnisse sind zu Berlin für den assyrischen Saul der Skulpturensammlung, für die etruskischen Spiegel des kgl. Antiquariums und für die Sammlung der Gypsabgüsse (unten S. 156° Museen'), zu Karlsruhe für die dortigen Inschriftsteine und sonstigen monomentalen Alterthümer von W. Prähner (oben S. 95°) erschienen. Grüssere museographische Arbeiten wurden uns neuerdings nicht behannt. Ueber das in der Industriehalle zu Paris, hauptsächlich durch Revatsson, vorbeteitete grusse Museum von Gypsabgüssen setzt ein im Journal des debats abgedruchter Aufsatz von Vinet (oben S. 120°) uns vorläufig in kenntniss.

\*\*) Privatsammlungen. Die von Thierack nachgelassene Antikensammlung, jetzt in Karlsruhe, ward auf Grund ihres gedruckten Verzeichnisses (ohen S. 95') von uns besprochen. Von Mänzsammlungen kann der zu Landon versteigerte berühmte Besitz des

Lord Northwick in Rede (Revue numism. p. 82ss ).

") Attische Marmorwerke. Hier lässt sich zuerst a) einiger durch W. W. Lioyd neu geordoeter und gedeuteter statuarischer Giebelfragmente des Parthenon gedenken (oben S. Så\*), wie auch neuer Verhandlungen über die Gottheiten des Parthenonfrieses (Bull. p. 69; Arch. Anz. S. 54\*L). Ueber 5) den statuarischen Typus der Athene Parthenos hat auf Anlass der aus den Vorräthen des Theseion

von Ch. Lenormant hervorgezognen kleinen Statue (Denkm. u. F. Tafel CXXXV. S. 21 ff.; Arch. Anz. S. 117\*), in Paris dessen Sohn Fr. Lenurmant (oben S. 117\*) und in Leipzig Overbech (oben 5. 119"), letzterer mit Vergleichung einer noch unbenutzten Statue der Villa Borghese gehandelt. Das c) cerealische Belief aus Eleusis, gut abgebildet in den Monumenti dell' Just, VI, 45 und dort erlautert von Welcher (Annali 1860 p. 454ss.), in minder genügenden Zeichnungen auch durch Pr. Lenormant (oben S. 119\*) und durch Ozerbeck (oben S. 119') bekannt, unterliegt noch mehreren Streitfrogen seiner Erklarung, wie denn der von den beiden Göttinnen umgebene Knabe nicht bloss auf Triptolemos sondern auch auf Jacchos (Weicker a. O.) oder auf einen Eingeweihten ('Knoben vom Altar' Arch. Anz. 1860 S, 09") gedeutet worden ist (vgl. Bellage 5); die stylistische Verwandtschaft dieses sonst dem Zeitalter des Phidias zagespruchenen Kunstwerks mit Praxiteles hat Overbeck, der diese letztere Meining vertrat, nuch genauerer Kenntniss des Originals zurückgezogen (Arch. Anz. S. 113°L). Der zu Bom mit diesem Relief zugleich publicirten d) vierseitigen Basis einer Hephästosstatun mit Gütterbildern ward bereits oben (Aum. 26a) gedocht.

") Marmorwerke verschiedener Kunstbedeutung und Herkunft hat Stark in zwei neueren Schriften, niederlandische Antiken und eine gewisse Gattung nachter Venusbildungen anlangend (oben S 96\*), oriantert. Den sogenannten Jason im Museum des Louvre hat H. Lambeck (ohen S, 96\*) mit Wahrscheinlichkeit auf Merkur gedeutet; die zu Chalons gefundene spätrömische Gruppe eines von einem Löwen bewältigten Gindiators ist von J. Cheerier (unten S, 155\*) herausgegeben. Ueber die Darstellung von Triumphzügen zu eiruskischen Urnen hat Brunn gehandelt (Bull. p. 146:85.).

\*1) Apollo Boëdromios. Wir hoffen auf das gedentete auriehende, dem beivederischen Apoll nahe verwandte Kunstwerk in einem besonderen Aufsatz zurückzukommen.

\*\*) Silberne Phaleren: erläntert von Rein in den Annali dell' Inst. 1860 p. 161ss. mit einer grossen Denkmälertafel (Mon. dell' Inst. VI, 41), desgleichen und von drei Tafeln begleitet durch O. Jahn im neulichen Programm zum Winckelmannsfeste (oben S. 107\*). Ueber das weiland (Arch. Ztg. 1843 Tafel IX) in dieser Zeitschrift beransgegebene Stroganoff-sche Sithergefass haben neuere Verhandlungen (Arch. Anz. Beilage zu no. 139 ff. u. S. 114\*) unszer früher ausgesprochnen Ansicht zur Bestätigung gereicht.

En Bronzene Cisten: Mon. dell' Inst. VI, 39, 40 (oben Aum. 39).

")) Celtische Terracotten. Gewisse in gallischen und cheinischen Ausgrabungen nicht seltene Figuren von weisslichem Thon, als deren Gegenstand die Deue Matres und andre Götterwesen sich erkennen lassen, sind mit längst murkwürdig genug ersehienen um mehr als bisher geschab durauf zu achten; ich kann es daher nur foben, wenn jetzt gleichzeitig zwei Publicationen desses Inholts, die eine von Puyan-Dumoolin (unten S. 156\*), die undre von Tudot (unten S. 156\*) angezeigt werden.

7) Gemmenkunde. Zwei gunz handwerksmässige, von dem Buchhändler Cadart in Paris unternommene, Sammlangen haben das Verdienst zusammengedrängte zahlreiche Gemmenhilder in trefflicher photographischer Nuchbildung darzustellen.

(then S. 139\*) und des Cohen schen Verzeichnisses der Kaisermünzen (S. 155\*), sowie der obengedichten Werke von Mommsen (S. 100\*) Donaldson (Anm. 61) Falbe und Lindberg (S. 117\*) sind auch eine gründliche Abhandlung von Streber (S. 120\*) und mehrere kleine Aufsatze von Birch (S. 140\*) Al. Malter (S. 155\*) und Namur (S. 118\*) zu erwähnen. Siehen römische Lacdita anzielenden lehalts gielt Cohen in der Bevie num. 1860 p. 359 ss. pl. XVI. Zur Kritik falschlich vorausgesetzter Münztypen ist ein Aufsatz von G. Vallier über die bekannte Bundesmütze der gallischen Städte (untel de Lyan: Revue num. p. 335 ss.) beachtenswerth. Zur geschichtschen Erkundung persischer Sotrapen dient Waldingtons Erlauterung kleinasiatischer Münzen mit arauthischer Schrift (Revue num. 1860 p. 432 ss. pl. XVIII). Für die agoualen Münztypen der Familie Voltein gab Mammsen eine ausprechende Deutung (Arch.

14) Etraskische Spiegel. Die aben (S. 100\*) genonnte

note hearing has been

Abhandlung gieht einen Erklärungsversuch der Spiegelzeichnungen hieratischen Inhalts und ein Verzeichniss von 454 in den 240 Tafeln meines Werks noch nicht eathaltenen Spiegelzeichnungen. Ein Ergänzungsband meines dieser Denkmälerklasse gewidmeten Werks wird zugleich mit dem rückständigen Text zu Tofel XXXI—GCXL demmächst erscheinen.

(Mon. dell' Inst. VI, 42); das more ware forest and septemble of the server delay o

") Vasenerklärung. Als bisher unbeschtete Darstellung dieses Gebietes ist die Rückkehr der Kora nun Bades (laut Stephanis Vermuthung in den Annali 1860 p. 32ss.) zu nennen; einen Melampus bei den Bindern glaubt Brunn (Boll. p. 71) sutdeckt zu haben, woneben derseihe auf einem andern Gefässbild den fälschlich vorausgesetzten Mythos zon Philomele und Ithys ablehut (Bull. 1860 p. 68).

") Griechische Epigraphik. Als Ersatz für die schon lönger vermisste Epigraphis, werden die von Kumanntis hersusgegebenen Enryompai ürzedoroi (oben S. 95") fortgesetzt. Andre epigraphische Inedita giebt das Bullettino dell' Instituto. Von erlauteraden Schriften ist Sauppes Ahlandlung über die grosse Mysterico-inschrift (S. 96") und Bergäs Programm über die in ackadischem Dialekt veräusste aus Tegea (S. 117") zu nennen; undre Beiträge zur griechischen Epigraphik Indien Burston (S. 140"). Cavedoni (S. 155"), Göttling (S. 155") und Stephani (S. 120") geliefert Eine Inschrift aus Kyzikos, einen Volksbeschluss zur Erlaubniss einer Weihungsinschrift im Tempel euthaltend, erschien im Monatsberieht der Berliner Akademie 1860 S. 493 ff.

") flomische Epigraphik, Am ersten Bande des Corpus inscriptionum Latinarum wird noch gedruckt (vgl., den akademischen Bericht 1860 S.747); er wird inschriften der republikanischen Zeit, die Leges, Fasten und Calendaria, enthalten. Leon Renters reich-haltiges Werk afrikanischer Inschriften (S. 64\*, 96') hat eine heachtenswerthe Anzeige derselben von Renzen (Anuali dell' lust. p. 23-99) bervorgerufen; der spanischen Heiseberichte von Habner ward bereits oben (Anm. 20) gedacht. Ansserdem ist mehrerer nauer Schriften von J. Becker (S. 95"), Klein (S. 119"), Ritschi (S. 96") and Noël der Vergers (S 156\*) hier zu gedenken. Beschtenswerihe Hemerkungen über römische kalenderfragmente (Bull. p. 73 ss.). Consularinschriften auf Tesseren (Bull, p. 173%) und über die vielmehr nach Padus als nach Praneste gehörigen Loosorakel (Arch. Anz. S 36", 61") sind in periodischen Werken rerstrent. Endlich ist nuch die kaiserlich ausgerüstete, von Benier und andern französischen Gelehrten besorgte, Gesamtnusgabe der Werke Borghesis bereits durch aussuhrliche Programme (S. 156\*) in nahr Aussicht gestellt,

Martin Wagner hinterlassenen und von Erlichs verwalteten Vermächtniss auch von der königlich bayerischen Regierung ausgerüstet.

") Nekrolog, Biographisches über Horghen († 15. April Arch. Ann. S. 67°) haben Henzen (Albemeine Zeitung 1860 no. 136. 137. Jahrbucher der Philologie VI S. 569 ff.) und Desjurdins (Resue arch. p. 319—324. 405—410) zusammengestellt. Sir Charles Fellourist als bochrechienter Entdecker der lykischen Alterthämer, William Mare durch seine Heise in Griechenland und seine griechische Litteraturgeschichte, Pelugio Palayi († zu Torin, 181. Arch. Anz. S. 67° u. oben Anm. 22) als ausgezeichneter Künstler und Sammler, Arthur son Velsen († zu Alten) als verdienstvoller Epigraphiker bekannt: in Frankreich wird der Verhat des Münzkenners Lagoy beklagt (Revue num. 1860 p. 240. 396 ss.). Freibert von Bunsen beschloss zu Bonn sein für Staat und Wissenschaft reich bezeichnetes Leben am 28. November v. 1. (Arch. Anz. S. 105°).

before the state that state property is

#### II. Beilagen zum Jahresbericht.

#### 3. Neuestes aus Rom.

In Rom wurden im Jahr 1860 in Folge der Zeitumstände von Seiten der Regierung keine Ausgrabungen unternommen. Nur in Ostia wurden im verflossenen Frühlinge einige neue Gebände aufgedeckt, unter denen besonders ein bei den Thermen gelegenes Heiligthum des Mithras bemerkenswerth ist; Inschriften welche in demselben gefunden wurden, gehen in das zweite Jahrhundert zurlick. - Vor Porta Portese setzte Hr. Guidi in der Vigna, in welcher vor zwei Jahren die vielbesprochene Venusstatue gefunden wurde, seine Ausgrabungen fort, und entdeckte interessante Denkmäler eines orientalischen Cultus, der daselbst seinen Hauptsitz gehabt haben muss, unter andern eine Inschrift in griechischer und palmyre-nischer Sprache, welche dem Belus geweiht ist. Ein an-derer Stein bezeugt das Vorhandensein eines Tempels dieses Gottes. Eine griechische Inschrift, welche dem Ares als vaterländischem Gotte einen Altar weihet, ist aus der Zeit des Hadrian. Zugleich wurden auch Gegenstände daselbst gefunden, die auf ägyptischen Cult deuten. Auch eine Statue wurde daselbst entdeckt, in welcher man den Bonus Eventus zu erkennen glaubte. Derselbe Hr. Guidi grab in seiner neben den Thermen des Caracalla gelegenen Vigna ohne grossen Erfolg, indem nur in sehr bedeutender Tiefe einige Mosaikfussböden und Grund-mauern von Privathäusero entdeckt wurden. — In der Vigna Rondanini an der Via Appia faud man neben verschiedenen Columbarien, von denen eines der Familie der Carvilier angehörte, eine jüdische Grabstätte, wie aus dem hie und da angebrachten siebenarmigen Leuchter hervorgeht, in der Anlage den christlichen Katakomben ähnlich.

Die Arbeiten zum Zwecke der verschiedenen Eisenbahnen führten zu mehreren Entdeckungen. Namentlich wurden an der Via Salaria in der Nähe des alten Fidenac Reste von Grübern gefunden, unter denen namentlich eine wohlerhaltene steinerne Thur zu bemerken ist, ferner ein Terminalcippus der Fidenaten aus ziemlich alter Zeit. -Auf einer anderen Seite der Stadt wurde neuerdings die Eisenbahn von der Tiber nach der Richtung von Porta Maggiore hin fortgesetzt, und bei dieser Gelegenheit einestheils ausserhalb von Porta S. Sebastiano die alte Via Appia durchschnitten, wobei das antike Pflaster des Clieus Martis bloss gelegt wurde; anderntheils wurde beim Durchschneiden der Via Latina der Antoninianische Aquiidukt durchbrochen. Zwischen beiden Strassen hatte man gleichfalls dadurch Gelegenheit, auch die Via Asinaria genauer kennen zu lernen. Weiterhin nach Porta Maggiore wurde eine alte Wasserleitung aufgefunden, welche der bekannte Architekt Rosa wegen ihrer Richtung sowohl als auch wegen ihrer alterthümlichen Construction für die Aqua Appia hält. Dieselben Arbeiten führten hie und da zur Entdeckung von Gröbern, namentlich an der Via Latina und in der daselbst belegenen Vigna Aquari. -Bei der Anlage des Centralbahnhofes in Villa Negroni wurden zwei Cippen aus der Zeit des Kaisers Augustus ausgegraben, welche sich auf die Wasserleitung des Anio cetus beziehen und für den Lauf derselben wichtig sein dürften.

In Trastevere bei S. Maria dell' orto, wo die Regierung ein grosses Gebäude errichten lässt, in welches die Tabaksfabrik verlegt werden soll, fand sich in einer Tiefe von 30 palmi unter dem gegenwärtigen Boden ein antiker Fussboden aus republikanischer Zeit, und nicht weit davon ein Inschriftstein von noch älterem Datum, beide bezüglich auf magistri pagi Janicoleusis und von grosser Wichtigkeit für die Municipalverfassung des alten Rom. Aus einer Inschrift war bisher in Rom nur der pugus Aventinensis bekannt. Die pagi umfassten offenbar diejenigen Stadttheile, welche ausserhalb des pomoarium lagen; doch wusste man nicht, dass sie, wie die pugi ausserhalb Roms, magistri zu Vorständen hatten. Auf demselben Bauplatze wurde ein Altar gefunden, welcher der bona Dea oelata (sie) geweihet ist. Die Arbeiten dauern an dieser Stelle fort, und das gleichzeitige Auffinden von architektonischen Fragmenten lässt hoffen, dass man vielleicht ein Heiligthum dieser Göttin entdecken wird.

Von Ausgrabungen ausserhalb Roms ist noch weniger zu melden. Nur in S. Maria di Faleri wurden wichtige Inschriften entdeckt, welche über die auch von den Alten als eigenthümlicher Dialekt geschilderte Sprache der Falisker einiges Licht geben. Ausserdem wurde im Amphitheater der alten Stadt gegraben wo man verschiedene epigraphische Monumente ans Licht förderte. Zugleich gaben diese Arbeiten vielfachen Aufschluss über die Topographie der alten Stadt Falerii, ganz besonders über die dort zusammenlaufenden Strassen. — In Volterra grub Herr Cinci mit Erfolg in der dortigen Nekropolis, in welcher er mehrere unversehrte Gräber fand, welche eine reiche Ausbeute an etruskischen Urnen lieferten.

Rom im Februar 1861. W. H.

Ueber den in Vigna Bonelli vor Porta Portese entdeckten Tempel der Belus theilt die 'Allgemeine Zeitung' von 1860 no. 366 noch Folgendes mit: 'Es hat sich herausgestellt dass an jenem Ort ohne Zweisel ein Sitz orientalischer Gottesverehrung war, wie sie in spiltern Zeiten in der Hauptstadt des römischen Reichs wirklich bestand. Zuerst ward eine billingue Inschrift gefunden, welche in griechischer und palmyrenischer Sprache den Göttern Belus, Jaribolus und vielleicht der Astarte Bilder weiht, deren Füsse noch vorhanden sind. Bald nachher grub man das Fragment einer lateinisch griechischen Inschrift aus, welche angibt dass 'für das Heil des Kaisers' (dessen Name fehlt) ein Mann aus Palmyra einen Tempel des Belus baute, und nicht viel später folgte eine griechische, welche für das Heil des Knisers Hadrian im Jahr 445 der Seleucidischen, ebenfalls bei den Palmyranern gebrauchten Aera dem einhei-mischen Ares geweiht wird, der als Planet Mars mit dem Sonnengott Belus in Verbindung steht. Die Existenz jenes Tempels wird ferner bewiesen durch eine lateinische Inschrift, welche 'auf den Befehl des Sonnengottes' (ex imperio Solis), also des Belus selber, die Beschädigung der Wände verbietet. Noch verdienen Bruchstücke einer grossen Vase aus schwarzem Granit erwähnt zu werden, in welche ägyptische Götter- und Menschengestalten, wenig vertieft, eingehauen sind. Man darf annehmen, dass sie zum Tempelgeräth gehört habe'. (Schluss folgt.)

### III. Neue Schriften.

Jannsüchen für klassische Philologie. Herausgegeben von A. Fleckeisen. Jahrgang VI. 1860. (Der Jahn'schen Jahrbücher Band LXXXI.) Leipzig 1860. 892 S. 8.

Enthalten unter andern wie folgt: Das fünfrigjährige Professorjubiläum F. G. Welckers S. 1—27 (L. S.). Recensionen von E. Curtius, Griechische Geschiehte S. 105—117 (A. Baumeister), Nägelsbach Nachhomerische Theologie S. 153—189 (Ed. Mütter), A. Kuhn
Herabkunft des Feuers S. 225—232 (B. Schweizer-Sidler), Lübbert
Quaestiones pontificales S. 259—285 (L. Merchin) und M. v Niebuhr
Geschichte Assure und flabels S. 461—458 (A. e. Gutschmid). Die
Geburt der Athene S. 289—319, 377—424 (Theodor Bergh), Bartolommen Barghesi S. 569—575 (W. Henzen).

Beale (E.): Fouilles à Carthage, Paris 1861, 143 8, 6 Tafein, 4.

Covedoni (C.): Annotazioni al fascicolo II del volume IV del corpus inscriptionum Graecarum conteuente le iscrizioni cristiane. Modena 1860. VIII und 34 S. 8.

Chevrier (J.): Groupe antique représentant un gladiateur terrassée par un non. Chalons 1859. 4.

Cohen (H.): Description historique des monnaies frappées sous l'empire Rumain communément appellées médailles Impériales. vol. I—IV. Paris, Rollin 1858—1860. 484, 611, 563, 502 S. mit je 19 Kupfertafeln. 8.

Creuly et A. Jacobs: Examen historique et topographique des lieux proposés pour représenter Uxellodonum. Paris 1860. 8. (Revue archéolog. II, 625. Luzech soll der heutige Ortsname sein).

Cartius (E.): Ueber Beule Fouilles à Carthaget in den Güttinger Gelehrten Anzeigen S. 224-233.

Gerhard (E.): Ueber die Metallspiegel der Etrusker. Zweiter Theil. Aus den Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften. Berlin 1860. S. 409-486. Vier Tafeln. 4.

 Ueber archäologische Sammlungen und Studien. Zur Jubelfeier der Universität Berlin. 1860. 36 S. 8.

Goettling (C.): de Metonis Astronomi Heliotropio Athenis in muro Payeis posito. Jenae 1861, 10 S. 4.

de Inscriptione Monumenti Platacensis. Jenne 1861.
 7 S. 1 Tafel. 4. (Zum Lectionsentalog.)

Guldenberg: Notice sur le Castrum gallo-romain du Gross-Limmersberg et sur les Heidenmauern de la forêt du

Limmersberg et sur les Heidenmauern de la forêt du Haberacker, Strasbeurg 1860, 8. (Revue archéol, II, 65, 1860).

Gomar: Le Camp romain de Vermand, avec 14 gravures sur bois. Saint-Quentin 1860. 8 (Revue archéologique 1860. II, 286).

Housey (L.): Le mont Olympe et l'Acarmanie. Paris 1860. 494 S. mit 16 Tafeln. 8.

Hübner (E.): Reiseberichte aus Spanien, in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1860. S. 231—241. 324—332. 421—450. 594—643. 1861. S. 16—113.

Kenner (Fr.): Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen Monarchie (1856 –58). Wien 1860, 199 S. 8.

Lallemand (A.): Médailles de la villa romaine du Lodo, près Penboch, commune d'Arradon (Morbihan). Vannes 1857 in 32. (Vgl. revue numismatique 1860 p. 7855.).

Leutsch (E. v.): Glankos. Aus der allgemeinen Eucyklopädie S. 193—212. — Glycera, ebend. S. 351—362. Gnathäna, S. 100—114. Gnesippos S. 168—174. Marchal (C.): Les ruines romaines de Champlieu. Paris 8. (Revue arch, 1860. II, 438).

Ménant (J.): Les Ecritures cunéiformes, exposé des travaux qui ont préparé la lecture et l'interprétation des inscriptions de la Perse et de l'Assyrie. Paris 1860. 8. (Revue archéolog. 1860. I. 71888.).

Meger (H.): Die römischen Alpenstrassen in der Schweiz. (Aus den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich XXV.) Zürich 1861. 23 S. 2 Tafeln. 4.

Morlot: Études géologico-archéologiques en Danemark et en Suisse; im Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles, tome I. Lausanne 1860, (Auszug in der Revue archéol, 1860, II, 121—128).

Müller (A.): Vier sidonische M\u00e4nzen aus der r\u00fcmischen Kaiserzeit. Eine numismatisch-ph\u00fcnicische Studie als Beitrag zur ph\u00fcnicischen Geschiehte. (Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie d. W. 1860. Juni). S. 33-51.

Museen, königliche, Nachtrag zum Verzeichniss der Bildhauerwerke (von C. Beetticher und E. G. Römische no. 742-853. Assyrische no. 1-32). Berlin 1860. 30 S. 12.

Leitfaden für die Sammlung antiker Metallarbeiten.
 Nachtrag etruskischer Spiegel. (Von E. G. no. 1—142).
 Berlin 1860. 16 S. 12.

Verzeichniss der Sammlung der Abgüsse, Abtheilung I.
 Antike Bildwerke (von K. Friederichs nach E. G.) Berlin 1860. 186 S. 12.

Payan-Dumoulia (E. de): Antiquités gallo-romains découvertes à Toulon-sur-Allier, et Réflexions sur la céramique autique. Le Pay 1860. 4. (Vgl. Revue archéol. 1860. II, 436s.).

Preller (L.): Griechische Mythologie. Erster Band. Zweite Auflage. Berlin 1860 XII und 873 S. 8.

Publication des oeuvres de Bartolomeo Borghesi, rapport adressé A. S. M. l'Empereur par E. Desjardins. Paris 1860. 32 S. 8.

Pyl (K. Th.): Die griechischen Rundbauten im Zusammenhange mit dem Götter- und Heroencultus, Greifswald 1861. 8.

Reber (F.): Die Lage der Curia Hostilia und der Curia Julia. Habilitationsschrift. München 1858, 59 S. 8. und 1 Taf. in Fol. (Litterarisches Centralbl. 1860, 8, 59).

Rey (G.): Voyage dans le Haouran et aux bords de la mer morte. Paris 1860. 8. (Revue archéol. 1861. I. 94). Roules: Observations sur les voies romaines de la Belgique. Gand 1860. 4. (Revue archéol. 1860. II, 286).

Stickel (J. G.): De Ephesiis litteris linguae Semitarum vindicandis. Jenae 1860. 18 S. 4.

Troyon (Fr.): Habitations lacustres des temps anciens et modernes. Lausanne 1860, 495 S. 17 Tafelo, 8.

Tudot (E.): Collection de figurines en argile de l'époque gallo-romaine. Paris Rollin, 4, (Vgl. Revue archéol. 1861. I, 175ss.).

Vergers (Noël des): Essai sur Marc-Aurèle, d'après les monaments épigraphiques. Paris 1860. 8. (Revue archéol. 1860. II, 283. Die Stadt Veromandua betreffend).
Welcker (F. G.): Griechische Götterlehre. Zweiter Band

(zweite Abtheilung bis S. 817). Göttingen 1860. 8. Wieseler (F.): Denkmäler der alten Kunst nach O. Müller etc. 2. Bearbeitung. Band II. Heft 1, 15 Tafeln. 768. 4.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XVIII.

№ 147.

März 1861.

Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut); Berlin (Archäologische Gesellschaft). — Beilagen zum Jahresbericht: 4. Römisches aus Schleswig; 5. Das zu Eleusis entdeckte Relief; 6. Ueber archäologische Sammlungen und Studien; 7. Beules 'Fouilles à Carthage'; 8. Troyons 'Habitations lacustres'. — Neuestes aus Athen.

### I. Wissenschaftliche Vereine.

Rom. Sitzung des archäologischen Instituts vom 18. Januar 1861. Pater Garracci hatte einen Papierabdruck von der kürzlich in Faleri gefundenen Honorarinschrift zur Stelle gebracht und ergänzte mit Hülfe desselben den Namen der Person in: P. CLuu IO Rufo coSANO. Dann legte er die Copie einer griechischen unlängst von Cav. Guidi gefundenen Inschrift vor und verglich ihren epikureischen Inhalt mit einer lateinischen aus den Papieren Zaratini's. Endlich sprach er über die mithrische Darstellung des neulich bereits vorgelegten Monuments des Hrn. Magnussen, wo, wie auf einigen ähnlichen Werken, die asiatische Venus als Herrscherin des beweglichen Himmels erscheint, umgeben von Sonne, Mond und den sieben Planeten, zwei Begleitern des Mithras und zwei eigenen und einer männlichen und weiblichen Schlange als Symbolen des Lebens, sowie dem Fisch der dem Mithrascult auch eigenthümlich ist. - Hierauf zeigte Hr. Conze die Zeichnung einer Minervenstatue vor, die er im Theseustempel in Athen gefunden hatte, eine Replik des kolossalen Minerventorso, der früher in der Villa Medici war, jetzt in Paris sich befindet und welchen er als ein Erzeugniss der besten griechischen Kunst hinstellte. Ferner theilte er seine Ergänzung eines in der Pinakothek der Athenischen Propyläen aufgestellten Relieffragments mit, in welchem er die Anbetung der Minerva erkannte, hinter ihr den Kekrops mit Scepter und in Schlangenform endend, ganz gleichend einer Figur hinter Minerva auf einem bekannten clusinischen Vasenbild, das man früher auch auf Nereus oder Triton gedeutet hatte. -Hienach legte Hr. Michaelis eine neue Abschrift der altarkadischen Inschrift von Teges vor, die kürzlich von Kyprianos publicirt und von Bergk auch in Gerhards archiologischer Zeitung mitgetheilt worden ist und ergänzte vermittelst derselben verschiedene bisher missverstandene Stellen, indem er sich zugleich über einige Eigenthümlichkeiten des arkadischen Dialekts ausführlicher ausliess. - Hr. Pellegeini reichte eine Lampe seiner Sammlung mit dem Bildniss des Kaisers L. Verus herum und bemerkte dass das von ihm in der vorigen Sitzung erwähnte Basrelief viehnehr Zeus und Semele darstelle (vgl. Monum. d. Inst. III, XIV). - Schliesslich gab Hr. Rosa Nachricht davon, dass bei den Eisenbahnarbeiten vor Porta S. Sebastiano das Pflaster des clieus Martis entdeckt worden sei.

Sitzung vom 25. Januar 1861. Pater Garrucci legte die Durchzeichnung eines Steines des Museo Kircheriano vor, wichtig durch die Form des E, welches II geschrieben war, wie durch das Vorsetzen des Beinamens Veneria vor den Geschlechtsnamen Seia. Dann theilte er ein Graffito von einer Mauer der Basilica di S. Alessandro mit, in welchem die sämmtlichen Buchstaben des Alphabetes je zwei und zwei zusammengestellt sind, und zwar A mit X. B mit V n. s. f. - Hierauf zeigte Hr. Lovatti einen Gypsabdruck einer Gemme vor, auf welcher Zeus thronend und in der Rechten eine Schale mit einem Widderkopf haltend dargestellt ist. - Ferner sprach Hr. Herzog über zwei Cippi, die bei den Eisenbahnarbeiten in der Villa Negroni zum Vorschein gekommen sind. Ihre Inschriften zeigen dass sie am siebenten Morgen eines Aquadukts gestanden haben und zwar am Anio, d. h. am Anio vetus; ja ein unterirdisches Gewölbe, in der Art der bekannten 'spiramina', in dessen Nähe sie gefunden seien, sei wahrscheinlich der rectus ductus des Anio, der von Frontinus (de aquaed, urbis Romae I, 21) erwähnt wird; nach Angabe der Inschrift seien sie unter Augustus gesetzt, also vielleicht bei der Reparation des Jahres 742, von der Frontinus II. 126 spricht. - Herr Michaelis zeigte dann eine Silbermunze, die von ihm und Herrn Conze auf ihrer griechischen Reise gekauft worden ist; sie ist ein Unicum, da sie laut der Inschrift aus Helike stammt, das durch seinen Poseidoncult berühmt war, wie auch diese Miinze den Kopf des Poseidon zeigt. Ferner reichte er eine in Argos gekaufte Terracotta herum, in deren alterthümlicher Darstellung einer sitzenden verschleierten Frau er die argivische Hera erkanute. Sodann sprach er über ein von Herrn Conze gezeichnetes spartanisches Relief im ältesten bisher nur in der dorischen Colonie Selinunt gekannten Styl, das die Ermordung der Medusa durch Perseus darzustellen scheint. Ein andres von ihm in Zeichnung vorgelegtes spartanisches Relief zeigte die Dioskuren, in ihrer Mitte das alterthämliche Bild einer Gottheit, welche von dem Vortragenden auf Helena gedeutet ward. - Schliesslich sprach Herr Conze liber das kürzlich erschienene Schriftehen von Fr. Lenormant, betreffend die von seinem verstorbenen Vater entdeckte Athenestatuette im Theseion zu Athen; dasselbe enthalte ausser der Pietat, seinem Vater die gebührende Ehre der ersten Entdeckung zu wahren, nur Irrthümer und Nachlässigkeiten.

Sitzung vom 1. Februar. Hr. Rosa sprach über das bei den Eisenbahnbauten bei Porta San Sebastiano gefundene Pflaster des elivus Martis, über die jetzt ebenfalls aufgedeckte Spur der via Asinaria, sowie über die Reste eines alten Aquäduktes, in welchem er die aqua Appia zu erkennen glaubte. Zum Schluss theilte er mit, dass er die Lage des alten Collatia an der Stelle der heutigen Lunghezza am Anio wieder entdeckt habe. — Hierauf theilte Pater Garrucci Näheres über die von

Herrn Herzog in der vorigen Sitzung erwähnten cippi ferminati mit, für die er verschiedene andere Beispiele beibrachte. Er legte sodann Abschriften mehrerer in Falerii gefundener Bleiröhren vor. Auch sprach er über die von Mommsen Inser, Neap. 5628 edicte Inschrift und schlog vor, in Zeile 5 statt ite R · S · P · ANXATINVS zu lesen ma RSIS ANXATIBVS. - Zum Schluss legte Herr Detlefsen eine beim Bau einer Fabrik bei S. Maria dell' Orto in Trastevere gefundene republikanische Inschrift vor, wichtig durch die Erwihnung der magistri pagi Janicolensis, und knüpfte daran weitere Erörterungen über die römischen Pagi. Ebendaselbst war auch eine aus der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts stammende Mosaikinschrift gefunden worden, wo ebenfalls de pagi sententia unternommene Arbeiten erwähnt werden, sowie ein archaischer Stein mit Nennung des Namens der Bona Dea oclata, welches er nach Auseinandersetzung der Geschichte des Cultus der Bona Den für 'huc lata' erklärte.

Sitzung vom 8. Februar. Pater Garrucci besprach die bei S. Maria dell' Orto gefundenen Inschriften; er glaubte statt römischer Aedilen vielmehr mit Bezug auf die aediles vici Furfensis auch hier aediles pagi Janicolensis erkennen zu müssen. Sodann erklärte er in dem von Mommsen Inser. Neap, 5567 publicirten Steine die Worte VECOS SVPN für VICVS SVPINAS mit Hinweisung auf eine Stelle aus de Constanzo, atti di San Bu-fino p. 364. Schliesslich legte er aus deu Scheden von Zaratino Castellini eine Inschrift vor, welche eines ordo magistratuum Bonne dene Erwähnung thut. Hr. Detlefsen theilte einen neuen auf der via Latina gefundenen Grabstein eines aus Cagliari gebürtigen Bostar Sillinis f. mit. -Hr. Brunn sprach hierauf über verschiedene von Herrn Pervanoglu aus Athen geschickte Zeichnungen; die eine stellt einen im Gymnasium des Ptolemäns gefundenen Marmorkopf dar, welchen der Vortragende gestützt auf das fremdländische Aussehen und den eigenthümlichen Tänienschmuck für Juba II erklärte, dessen Statue nach Pausanias in diesem Gymnasium stand. Zwei andere Zeichnungen zeigten einen Pan mit einem Amor und einem alterthümlichen Apollo. - Endlich theilte Hr. Henzen aus Briefen des Dr. Hübner mit, dass sich in Madrid eine treffliche aus der ersten Kaiserzeit stammende Büste Cicero's mit der Unterschrift M, CICERO. AN. LXIIII. befinde.

Sitzung vom 15. Februar. Pater Garracci gab nachträglich einige Bemerkungen zu der von Hrn. Detlefsen in der vorigen Sitzung vorgelegten Grahschrift des Bostar und besprach sodann noch einmal den in Trastevere gefundenen Stein der magistri pagi den er für ursprünglich mit Stuck bekleidet hielt. Schliesslich glaubte er in den Endbuchstaben der griechischen Inschrift C. I. Gr. 5972 den Namen Abdallah (G=H) zu erkennen. - Hr. Detlefsen berichtet über einen in Hrn. Magnussens Besitz gekommenen Münzfund aus Palombara. Die schön erhaltenen und nur wenig sich wiederholenden Exemplare (eirea 120 an der Zahl) gehen bis zum Jahre 726 a. u. c. und zwei zugleich gefundene Bronzemunzen aus den Jahren 739 und 742 lassen schliessen dass die andere Hälfte des Fundes vielleicht verloren gegangen oder in andere Hände gerathen ist. - Hr. Heuzen berichtete nach brieflichen Mittheilungen von Hrn. Michaelis über die in Falerii befindlichen Inschriften, und hob ausser dem titulus honorarius des P. GI. (it) Ius, wie er jetzt lesen möchte, noch die Inschrift eines schon früher bekannten C. Aconius Porrus hervor. Derselbe legte nach Mittheilung des Hrn. Wescher in Athen die Copie eines dort in der Nähe gefundenen Meilensteines mit auf die Kaiser Valentinian, Valens Arcadius und Honorius bezüglicher griechischer Inschrift vor. — Hierauf zeigte Hr. Bruna eine Zeichnung von einem Satyr aus der Candelabergallerie des Vatikan, dessen verkehrte Ergönzung aus der ganzen Bewegung des Körpers von Hrn. Conze dahin berichtigt worden ist, dass er sich nach dem mit seiner Linken gefassten Schwanz unnsieht. Zur Bestätigung führte Hr. Brunn eine Replik dieser Figur auf einem fragmentirten Basrelief des Museo Chiaramonati an. Als ein andres Beispiel, dass die Figuren bacchischer Reliefs statuarischen Werken entlehnt seien, fligte er die Bemerkung hinzu, dass ein von Hrn. Fortunati bei Ausgrabungen an der vin Latina gefundenes Satyrfragment zu der Gruppe eines einen Satyrknaben aus einem grossen Gefliss tränkenden ülteren Satyr gehöre, die sich öfter in Reliefs z. B. auf einem Sarkophag des Vatikan (Mus. Pio-Clem. V, 8) finde.

Sitzung vom 22. Februar. Herr Henzen sprach über seine auf die Triumphe des Claudius Marcellus und Cornelius Blasio bezügliche Restitution und Combination zweier bisber nicht eingeordneter Fragmente der kapito-linischen Fasten. — Hierauf legte Herr Brunn eine Vase der letzten Francois'schen Funde vor, die auf der einen Seite den Herakles im Kampf mit Geryon zeigt, auf der andern aber eine Darstellung, ähnlich der einer andern Vase bei Overbeek Gall. XVIII, 2, in der man bisher die Leiche des Patroklos von Antilochos zum Achilles getragen erkannte; Herr Brunn erklärte dieselbe vielmehr für die Abreise des Achilles und Antilochos zum Trojanischen Krieg, wofür die Anwesenheit des Chiron auf unsrer Vase spreche; der Name des Nestor sei für Nereus verschrieben. Dann bestätigte er die Deutung einer Vola-terraner Vase auf einen Kampf zwischen Italern und Barbaren (Bull. 1860 p. 191) durch eine Shuliche Darstellung, wo die Barbaren als Gallier charakterisirt sind. Schliesslich bemerkte er, dass das im Bull. 1860 p. 98 über Ringe Gesagte durch Artemidor II, 5 zu berichtigen sei. - Pater Garrucei kam auf das in Trastevere gefundene Mosaik zurück und ergänzte die Buchstaben ASTOS in pastos, wie sich ja im Griechischen die Porm maaros neben nuorae finde.

Sitzung vom 1. März. Herr Petersen legte die Zeichnung eines Reliefs am Henkel einer Bronzevase des neapolitanischen Museums vor; er erkannte in der bisher für Polyphem gehaltenen Figur den Aiax, wie er nach seinem Wüthen gegen die Heerden dasitzt im Brüten liber sein Ende versunken. Derselbe kniipste daran allgemeinere Bemerkungen über das Gemälde des Timomachos, welches denselben Gegenstand behandele und auch hier nachgeahmt zu sein scheine. - Herr Henzen sprach darauf über die in Athen befindliche bilingue Inschrift eines M. Anton. Tertius, Antoniae Drusi libertus, der auf der griechischen Inschrift libertus Haurreic genannt wird, also attischer Bürger war, und behandelte bei dieser Gelegenheit die Unterscheidung der beiden oft verwechselten Antonien. Sodann theilte er einen in der Vigna Aquari gefundenen Stein mit, auf welchem das lateinische Alphabet viermal wiederholt, am Schluss D.M.S binzugefügt wird. Ebendaselbst war auch ein Grabeippus gefunden, auf dem zu den gewöhnlichen Bestimmungen 'in fronte' und 'in agro' noch 'in subsecieum' mit unehfolgenden kleineren Grössenangaben hinzutritt. - Endlich besprach Herr Brunn eine grossgriechische Vase des Museo Campana (XIV n. 16), in deren Vorstellung Herr Conze die Scene erkannt hatte, wie Zeus- den Hermes beauftragt die drei Göttinnen zu Paris zu bringen. Eine sechste geflügelte Figur mit zwei Lanzen erklärte Herr Brunn für Eris, die nach Analogie der Furien, der Lyssa und ähnlicher dämonischer Göttinnen gebildet sei.

Sitzung vom 8. März. Herr Friederichs aprach fiber eine Marmorgruppe des vatikanischen Gartens, darstellend ein durch Püllhorn als Plutos kenntliches Kind, welches von einem ihm verwandten weiblichen Wesen auf dem linken Arm gehalten wird; die Darstellung weise auf attischen Ursprung; die Bedeutung und Zeit der Entstehung des Originals lasse an den von Kephisodot und Xenophon gebildeten Plutos auf den Armen der Eirene oder Tyche denken. - Hierauf behandelte Herr Petersen den Marmordiskus des Museo Borbonico XIII, 12. Der Zweig, der hier in des Herakles Hand, und der hinter demselben befindliche Baum wurden erklärt durch Pindars (Olymp. 3) Erzählung, dass Herakles den Oelbaum von den Hyperboreern geholt, nach Olympia verpflanst und dort zum Siegespreis eingesetzt habe. Die Hirschkuh sei hinzugefügt sowohl um den hyperboreischen Wald zu bezeichnen, als auch weil des Herakles Laufen nach dem kerynitischen Hirsch als Prototyp des Wettlaufes galt (vgl. Keil in den Annal. 1844 p. 180). Derselbe zeigte auch eine Glaspaste seines Besitzes, wo Amor und Psyche in Sihnlicher Weise, wie auf einem pompeianischen Wand-gemülde (bei Zahn II, 62) erscheinen, zu deren Erklärung er auf Sappho (ed. Bergk I, 1) verwies. — Sodann legte Herr Dettefsen einige am Foss des Palatin gefundene Backsteine vor, deren Stempel es wahrscheinlich machen, dass der Bau dieser Theile der Kaiserpalüste in die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts falle; er knüpfte daran die Auslegung einiger von Marini nicht erklärter Siglen auf ähnlichen Stempeln. - Herr Henzan besprach dann eine Lampe des Hrn. Depoletti, auf welcher eine Victoria auf einer Quadriga, den Kranz in der Rechten haltend und neben dem Wagen der Wagenlenker, in der Linken die Palme tragend, die Rechte gegen den Kopf erhebend dargestellt sind. Darunter finden sieh verschiedene Inschriften, in denen Corax als das siegende Pferd erwähnt wird. Er theilte hierauf aus einem Brief des Prof. Barry in Toulouse eine dort befindliche Silvanusiuschrift mit, welche aus Steinbrüchen stammte, die laut der Inschrift zur Gewinnung von columnae eicenariae benutzt wurden. -Zum Schluss legte Herr Brunn die Zeichnung einer Vase des Museo Campana (IV, 643) vor, auf welcher der vermeintliche Herakles mit Löwenfell vielmehr Dolon im Wolfsfell, von Odyssens und Diomedes ertappt, sei. Fälschlich dagegen werde den Darstellungen des Dolon die Scene bei Overbeck Gall. n. 39, vielleicht auch n. 40 zugeschrieben, da dort der angebliche Wolfssehwanz nichts als der Deckel eines Köchers sei. Endlich erklärte derselbe das Vasengemälde in Gerhards Trinkschalen I Taf. 100 für einen Amazonenkampf.

Berlisch aft vom 8. Januar 1861 ward durch Herrn Gerbard zuerst eine gelehrte Neujahrsgabe Professor Wieselers zu Göttingen vorgelegt, welche in der archäologischen Zeitung erscheinen soll [abgedruckt Denkm. u. f. 8. 137ff.] und die Xantener oder, genauer zu reden, Lüttinger Erzfigur im hiesigen königlichen Museum betrifft. Der Deutung auf Bonus Eventus entgegen, ist es Herrn Wieselers, auf gewisse Münztypen des Commodus (Denkm. d. a. K. II no. 960) gestützte, Ansicht, dass in jener Erzfigur eine Personification des Jahreslaufes gemeint sei, wie man auch als griechischen Eniautos sie kennt und bei jugendlicher Kürperbildung als glücklich beginnenden Novus Annus' sie fassen konnte. — Herr Mommeen sprach über die Topographie von Karthago, indem er Falbes

Stadtplan zu Grunde legte und die durch Beules Ausgrabungen neulich gewonnenen Ergebnisse eingehend erörterte. - Herr Gerhard empfahl das in Abguss neu vorliegende Relief der Tafel 159 seiner Etruskischen Spiegel zu erneuter Betrachtung, indem die von Hercules getragene und für Alcestis gehaltene Figur einen mit dieser Deutung unverträglichen flachen Helm zur Kopfbedeckung habe; Herr Beetticher blieb jedoch der Ausicht, dass ein solcher Helm nicht vorhauden sei. - Von Herrn Zohn wurde vorgelegt ein Daguerreotyp und zwei Photographien einer antiken Büste von schwarzem Marmor in Lebensgrösse, einen Mohren vorstellend, welche im Besitz des Studtrath Friedrich in Stettin ist. Diese Bliste welche in Herculanum ausgegraben sein soll, war früher in der reichen Sammlung des Russischen Etats- und Bauraths von Brenna (dem Erbauer des neuen Palais in St. Petersburg) der sie in Italien nebst vielen andern Antiken gekauft hat. Zu genügender Würdigung jenes Kunstwerks schien jedoch dessen unmittelbare Besichtigung um so weniger entbehrlich, je mehr auch die Cinquecentisten gerade in dunklem und farbigem Marmor sich versucht haben. - Von Herrn Eichler ward die Büste Eckhels, des unsterblichen Gründers wissenschaftlicher Münzforschung ausgestellt, welche auf Herrn E.'s Veranlassung unter Mitwirkung der hiesigen numismatischen Gesellschaft auf Grund der aus Triest ihm mitgetheilten Familienbildnisse durch Professor Carl Fischer modellirt ist und die demnächst auf dem Weg des Kunsthandels weitere Verbreitung finden - Von Herra Strack ward Ed. Falkeners, auf griechische Kunstgeschichte bezügliche Schrift 'Dadalus' vorgelegt, deren kunstgerechte Ausstattung den Wunsch neu hervorrief des Verfassers Werk über Ephesus und über andere Denkmäler Kleinssiens bald eben so schön ausgestattet erschienen zu sehen. - Unter den vorliegenden Druckschriften erschien Wieselers völlig umgearbeitete neue Ausgabe von Müllers Denkmillern der Kunst, Bd. II Heft I vorzüglich beachtenswerth; von Herrn Fr. Lenormant waren dessen Schriften liber die Marmore von Eleusis und die Minerva des Parthenon eingegangen. Noch andere Schriften mannigfach erheblichen Inhalts lagen von den Herren E. Curius, L. Friedlander, Namur, Overbeck und Streber vor, wie auch, durch Herrn Müllenhoffs Mittheilung, neue gedruckte Berichte über den Fortgang der sowohl römischen als nordischen Funde in Schleswig willkommen waren.

In der Sitzung der archhologischen Gesellschaft vom 5. Februar d. J. gab Herr Boetticher Bemerkungen über die Tempelbilder der Hera zu Argos mit besondrem Bezug auf sonstige Statuen die man nicht in jedem einzelnen Pall nothwendig für Kultusbilder halten könne: namentlich aus dem Grund weil der für den Cultusgebrauch so häufig erforderte Wechsel der Bekleidung bei manchen jener Statuen gar nicht möglich gewesen sei. - Herr von Furenheid gab Mittheilungen über die Sculpturwerke des Museums zu Madrid und verweilte hesonders bei der daselbst aufgestellten sogenannten Gruppe von S. Ildefonso, deren Ergänzungen er genan angab. Es ward hiedurch nicht nur die von früheren Reisenden, zuletzt von Professor Guhl begründete Thatsache bestä-tigt, dass ungeachtet des geflickten Zustands jener Gruppe ihre Integrität im Wesentlichen nicht zu bezweifeln sei, sondern auch die Achnlichkeit des angelehnten Jünglings mit dem Antinous anerkannt und die Ueberzeugung ausgesprochen, dass dessen unverkennbarer Kopf mit der ganzen dem Apollo Sauroktonos ähnlichen Figur ursprünglich verbunden gewesen sei. Die hieran geknüpfte Ansicht, als sei die Todesweihe des Antinous in jener be-

rühmten Gruppe dargestellt, gab Anlass zu Bemerkungen, durch welche Herr Gerhard den verwandten Standpunkt früherer Erklärer, namentlich Viscontis, zugleich aber auch die ihm entgegenstehenden Schwierigkeiten nachwies. -Andre Notizen über das Museum zu Madrid wurden durch Herrn Mommsen aus Reiseberichten des Dr. Emil Hübner mit dem Bemerken beigebracht dass derselbe ein Verzeichniss der dortigen Sculpturen ausarbeite und in Verfolg dieser Arbeit einen Kopf des Cicero mit unverdächtiger alter Inschrift, den Namen des Cicero und die Angabe seines Alters von 64 Jahren enthaltend, gefunden habe: eine Thatsache, welche für das bekanntlich mehrfach bestrittene Bildniss des grossen Redners nur sehr willkommen sein kann. - Die in einer früheren Sitzung mit der Deutung auf Helios und Aphrodite besprochenen und in photographischen Abbildungen vorgelegten Marmorkolosse agyptischer Herkunft im assyrischen Saal des königlichen Museums, gaben Aulass zu weitern Ausführungen Herrn Gerhards über die alte Theorie von Wanderung der Seelen zum Helios als zum Sitze des höchsten Lichts; ein längst edirtes (Antike Bildwerke Taf. XCIII, 4) antikes Relief verwandter Darstellung ward vorgelegt und der Sepulcralbezug beider Statuen dadurch bestätigt. — Herr Eichler hatte den Abguss eines unedirten antiken Thonreliefs von guter Arbeit beigebracht, in welchem Herr Boetticher die Ausrüstung des Perseus durch Hermes erkannte und nachwies - Zwei in Paris durch den Buchhändler Cadart veranstaltete Sammlungen photographirter Gemmen und Münzen wurden durch den Kunsthändler Amsler der Gesellschaft vorgelegt und blieben bei vortrefflicher technischer Ausführung derselben empfohlen. Aus den Mittheilungen periodischer Schriften kam der Inhalt der neuesten Berichte über die ägyptischen Funde des Herrn Mariette, namentlich der Ausgrabungen zu Tanis und der dort gefundenen Sphinxe zur Sprache,

welche nach der Physiognomik ihrer Köpfe wie nach inschriftlichem Zeugniss eine Kunstthätigkeit der semitischen Einwanderer in Aegypten nachzuweisen scheinen; mit den hieraus gezogenen Folgerungen erklärte jedoch Herr Lepsins nicht einverstanden zu sein [vgl. oben S. 131\*]. Hieneben kamen die zu Byblos vollführten phönicischen Ausgrabungen des Hrn. Renan in Anschlag, beides nach Mittheilungen der Revue archéologique. Ein in derselben Zeitschrift berichteter Fund, eine mit Nägeln befestigte Wandmalerei zu Vienne betreffend, brachte ähnliche Thatsachen in Erinnerung, wie solche namentlich aus Pompeji von Herrn Zahn versichert wurden '). - Als schützbare Beiträge für Topographie und Beschreibung der Ausgrabungen wurden das umfassende und sorgfältige Werk von Troyon über die Pfahlbauten Helvetiens und andrer Länder, die Arbeit von H. Meger über die römischen Alpenstrassen der Schweiz und F. Kenners Beiträge zur Chronik der archäologischen Funde des österreichischen Kaiserstaats' betrachtet. Ausserdem lagen das Schlussheft des Jahrgangs 1860 der archäologischen Zeitung, mehrere dankbar empfangene Schriften der Herren Birch, Bursian, Cavedoni, Hubner und A. Kiessling, wie auch das Manifest der von der kaiserlich französischen Regierung in neue Aussicht gestellten gesammelten Werke Bart. Borghesis vor.

') Vom Professor Zahn wurde bemerkt, dass in Pompeji in einigen Häusern die Mauern, welche aus rohen Bruchsteinen (Tuffsteinen) bestehen, mit grossen aufgenagelten Ziegelplatten (Terracottaplatten) überkleidet sind, wahrscheinlich um das Durchdringen der Feuchtigkeit der Rohsteine zu verhindern, welche dann mit Mörtel überzogen, ganze Wandflächen bilden und mit Malereien aller Art geschmückt sind. Bei manchen reicheren Häusern in Pompeji sind sogar die Mauern aus rohen Bruchsteinen, mit grossen Bleiplatten bekleidet, die mit eisernen Nägeln unf die Mauer befestigt und dann mit feinerem Mörtel und Malereien versehen sind.

# II. Beilagen zum Jahresbericht.

(Schluss zu Seite 153".)

### 4. Römisches aus Schleswig.

Ueber die Ausgrabungen bei Süder-Brarup im Herzogthum Schleswig (Archäol, Anzeiger no. 121 Januar 1859 S. 7\*. 8\*) hat der Inspektor der Sammlung nordischer Alterthumer in Flensburg, Herr Adjunct Engelhardt, in den im März 1859 erschienenen, zweiten Heft der 'Slesvigske Provindsialefleorntninger' einen Bericht veröffentlicht, der vollständig übersetzt in den Jahrbüchern für Landeskunde der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, herausgegeben von Lehmaun und Handelmann (Kiel 1859) Band II 8, 292-311 und darnach auch besonders als siebzehnter Bericht der Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer in Kiel ausgegeben Wir entlehnen daraus einige speciellere Angaben, namentlich fiber die römischen Stücke des Fundes. Einer der grössten und massivsten bronzenen Schildbuckel zeigt zwischen den Kreislinien, mit denen der Rand verziert ist, wie schon im Anzeiger a. a. O. erwähnt, in punktirten Buchstaben die Inschrift AEL. AELIANVS, ein undrer von dünnem Blech auf der innern, dem Holz zugewandten, Seite des Randes sechs sogenannte angelsächsische Runen, die ihrer Stellung nach von der Rechten zur Linken

gelesen werden milssen, aber keinen befriedigenden Zusammenhang ergeben. In einem ziemlich grossen, schwarzen Thongefäss von einer groben, mit Quarzsand gemischten Masse ward ein Stück gefunden, das vermuthlich die Brustplatte eines Ringpanzers ist. Es besteht aus einer runden Kupferplatte von ungefähr 5 Zoll im Durchmesser. die mit zwei vergoldeten, über einander liegenden Silberplatten belegt ist. Auf der Mitte der obersten Platte sieht man in halberhabener getriebener Arbeit einen Kreis von 9 kleinen weiblichen Köpfen, die alle einander gleich an den antiken Typus des Medusenhaupts erinnern. Auf der breitern Platte, die den Raud um diesen Kreis bildet, sicht man ebeufalls in halberhabener getriebener Arbeit, aber in barbarischer Ausführung zwischen punktirten Zierrathen vier Thiergestalten, wie es scheint, zwei Ziegenböcke und zwei andre gehörnte Thiere in lebhafter Bewegung; der Künstler aber hat sich bei dreien Figuren damit beguilgt, nur je einen Vorder- und Hinterfuss anzudeuten. Einige kleine Delphine, die zwischen den punktirten Zierrathen angebracht sind, zeigen indess mehr Geschmack und Geschick. Dasselbe Thongefiss enthielt auch einen eisernen Ringpanzer von vorzüglicher Arbeit. Gleichfalls ist das Hinterstück eines Helmes von ganz dünnem Metailblech mit Juppiters Blitzstrahl unter einem Lorbeerkranz, mit einem Stern darin, gefunden; auf der gebogenen Platte die über den Kopf geht sind Flammenverzierungen angebracht. Eine Schlange von Bronze in mehreren Windungen hat vielleicht zur Verzierung der Vorderseite eines rümischen Helmes gedient. Ein andrer silberner Hauptschmuck aus mehreren Bügeln und Streifen bestehend, gleichfalls mit Zierrathen in erhabener getriebener Arbeit versehen ist ohne Zweifel barbarischen Ursprungs. Bei der Untersuchung des Moores stiess man überall auf Thongeffisse, auf grosse und kleine, alle gebrannt und einige darunter fein geglättet, theils auch durch sorgfältig ein-geritzte Würfel verziert, theils nur durch rohe Striche längs den Kanten. Einen weit höhern Grad von Kunstfertigkeit zeigt die grosse Menge gedrechselter Holzschalen, sowohl in den teinen antiken Formen der Schalen selbst als auch in denen der Griffe. Dasselbe gilt von zwei Holzlöffeln von einer harten Holzart. Münzen sind im Ganzen 17 gefunden, slimmtlich Silbermilnzen, mit Ausnahme von 4 subaeraten: 4 Münzen von Trajan (darunter 2 subaer.), 5 von Hadrian (1 sub.), 1 von L. Aelius Caesar, 3 von Antoninus Pius (1 sub.), 1 von der ältern Faustina, 1 von M. Aurelius, 1 von der jüngern Faustina und 1 von Commodus vom Jahr 185. Die Aufgrabung des Moores wird fortgesetzt und es sind weitere Funde und Berichte zu erwarten.

### 5. Das zu Eleusis entdeckte Relief.

An Herrn Professor Gerhard. Es thut mir recht leid, lieber Freund, dass Sie in dem Archäol. Anzeiger im vorigen October (S. 99°) dem Einfall statt des Jacchos einen παῖς ἀφ' ἐστίας anzunehmen, Ihre Unterstützung geliehen haben. Es thut mir leid weil dadurch ein Monument seiner Bedeutung nach tief herabgesetzt wird, das in Bezng auf das für Athen und weltgeschichtlich zur Zeit wichtigste Religionsinstitut nicht weniger als kunstgeschichtlich so hoch steht, dass wohl nicht sobald seines Gleichen zum Vorschein kommen möchte. Ich wiederhole nichts von dem was ich darüber in meiner Götterlehre und besonders in den Römischen Annali des vergangnen Jahres gesagt habe. Bemerken will ich nur dass ich mir keineswegs, als ich für die letzteren schrieb, Rechnung darauf gemacht habe, für meine specielle Erklärung, dass die Dreieinheit der Götter von Eleusis dargestellt sei, die an die Stelle der durch den Dual im Namen der Göttinnen und durch viele mythische Andentungen gegebenen Zweieinheit getreten war, die Zustimmung mancher Archäologen zu erhalten. Denn wie wenig von den meisten die Feinheit beachtet und erkannt wird, womit der feine Verstand der griechischen Kliustler durch Stellung und Bewegung Verhältnisse anzudeuten und auf die mystischen in ausgesuchter Weise hinzuweisen gewusst habe, ist mir nicht unbekannt. Und doch ist es gewiss schicklich dass das Tiefe und Mystische, worüber nur die Geistigeren nachdenken, in Uebereins immung mit seiner eignen Natur, auch nur in gewissermassen versteckter Symbolik ausgedrückt werde. Gegen Jacchos wendeten Sie ein, dass der Charakter kein idealer sei und die Figur sich unsrer sonstigen Vorstellung von Jacchos nicht fügen wolle: Sie meinen von Dionysos, da nur dieser bekannt, die wenigen Darstellungen von Jacchos, die wir besitzen, hier entschieden un-anwendbar sind. Mir erscheint diese Figur nicht weniger ideal als die zwei Göttinnen, und dass sie derb ist und au das dionysische Ideal durchaus nicht erinnert, scheint mir gerade das Angemessene zu sein. In Eleusis ist Dionysos nicht der gemeine, der Sohn der Cimele, sondern er ist dort als Sohn der Demeter oder der Kora nur cerealisch und mystisch und an Wein ist bei ihm nicht zu denken. Dieser Jacohos in einem engeren Sinn, der darum auch seinen besonderen Namen führt, konnte auch Dionysos nach dem allgemeinen ältesten Namen genannt werden: aber eigentlich unhistorisch oder dem wirklichen Gebrauch im Leben widersprechend ist es wenn manche Dichter etwas darin suchen auch dem allgemeinen Dionysos den Beinamen oder den Namen des eigentlichen Eleusinisch-Athenischen Gottes zu geben, eine Probe der poetischen Licenz und Ziererei in mythologischen Namen, die ihre Spitze in Lykophron erreicht. Die Sprache bezeichnete bestimmt durch Namen und Schilderung die zu besonderen Culten gelangten Seiten oder Aemter der Hauptgötter: die Kunst konnte es nur durch Verschiedenheit der Formen und des Costilms thuu. So wenig man in einem bogenschiessenden Apollon, einem Kitharodos, dem sogenannten Lykischen der behaglich den Arm auf dem Kopf ruht, Uebereinstimmung sucht, ist sie zu fodern zwischen dem gewöhnlichen Dionysos und Jacehos. Setzen wir aber an Stelle des Jacchos einen priesterlichen, immerhin sehr hochgeehrten Knaben, so suche ich vergeblich nach einem Beispiel dass Göttern ein Sterblicher in unmittelbare Nähe gebracht und in einem Act verbunden werde. Dem wenn Nike einem Sterblichen den Kranz reicht, der alsdann nicht als Knabe, wie Jacchos Knabe ist, sondern in der Grösse eines Knaben gegenüber der Göttin erscheint, so ist in dieser Composition der allegorische Sinn der Nike über die Geltung als leibhaftige Göttin überwiegend, wie selbst dann wenn sie auf der Hand des Zeus oder der Athean steht. Der natç άφ' ἐστίας der niemals ein 'Kind' ist — (αὐξόμενος wird er in einer Inschrift benannt C. Syll. Epigr. Graec. n. 151. C. I. Gr. n. 306) — darf nicht 'Altarknabe oder Knabe vom Altar, der zu Ehren der Eleusinischen Göttinnen eingeweiht wurde' genannt werden, sondern der Name ist in Verbindung mit μεηθείς zu denken, was der volle Ausdruck ist, wie Boeckh zu der von Ihnen angeführten In-schrift (a. 393) in einer den Gegenstand erschöpfenden Abhandlung zeigt; und diess wird von Themistius durch eyyider (où nagowder, all' eyyoder ag' earlag) erklart, indem also das wodurch er die Weihe erhielt, ihm unmittelbar von dem Heerd zugebracht wurde, wiihrend die Einzuweihenden im Allgemeinen entfernter standen. Er sollte Ceremonien der Eutsühnung für alle Eingeweihten verrichten (annuerlingero to Jefor), wozu das Alter der Unschuld sich schickte, das zwar auch in andern Culten zu hohem priesterlichem Dienst gewählt wurde, und er hiess daher auch der heilige Knahe. Auch ein kleines Müdchen konnte diesen Dienst üben wie es scheint, nicht seltner als Knaben; denn vier Inschriften von ihren Eltern der Demeter und Kora geweihten Statuen von solchen heiligen Mädchen sind erhalten, nur zwei von Knaben. Möglich dass zugleich eine naic au ioring uvn Stion und ein Knabe fungirten, jene um das weibliche, dieser um dass männliche Geschlecht zu entsühren. Sie waren aus den vornehmsten Athenischen Familien (iz reiv nouzoirow) und wurden früher durch das Loos ernannt, um die Ehre zu steigern, später unter Decret des Raths der Areopagiten oder auf deren Anregung. Wie verschieden von dem Act einer solchen Einweihung vom Heerd selbst aus wobei der Knabe oder das Mildehen vielleicht, wie Boeckh vermuthet, auf den Stufen desselben standen, das Basrelief aci, bedarf keines Wortes. Sie selbst haben in

Ihren Antiken Bildwerken Taf. 51, wo Ihre eigne Erklärung der Amphidromien sicher unstatthaft ist, mit O. Müller (Handb. §. 300, 4) den mais ay earlas vermathet und R. Rochette, der in den Monum. ined. pl. 38 p. 400 sagt, dass uns von der Einweihung desselben die Vasen so viele Proben erhalten haben', hatte vermuthlich filmliche Darstellungen im Sinn, deren eine er auch in einer seiner vielen Abhandlungen in einem Marmor im 1. Bande von Stuarts Athen nachweist, wo ich sie nicht finde. In Ihren beiden Vasen nun sehen wir einen Knaben hier vor, dort auf einem Altar stehen und vor ihm einen Priester, der auf der ersten ein Weingefass hillt und also ein Bacchischer ist, Eleusis also gewiss nicht angeht. Aber auch soust spricht in dieser Weihescene nichts für den vom Heerd eingeweiheten Knaben, über den ich nur um diess einleuchtend zu machen so viel gesagt habe. Ansprechend wurde bei Ihnen auch die Deutung des Knaben auf Triptolemos gefunden, zumal wenn man, statt der im Marmor nur schwer vorauszusetzenden Achren, welche Kora (Demeter) dem Triptolemos reiche, etwa eine Rolle oder sonst ein Wahrzeichen der aus Xenophon uns bekannten Geltung des Triptolemos als Mysterien lehrers sich denkt'. Mir scheint diese so angenommene Geltung den wahren Hegriff des Triptolemos, wie er nach dem Namen selbst und allen Stellen unzähliger Autören so wie unch den Monumenten zu fassen ist, stark zu verwirren. Im Homerischen Hymnus auf Demeter, der die Mysterien einsetzt, ist Triptolemos sogar als Dāmon des Ackerbaues ausgeschlossen und nur als einer der Heroen von Eleusis eingeführt. Was Xenophon berührt, dass er den Herakles und die Dioskuren eingeweiht habe, diess that er als der Einheimische, ohne den Fremde nicht eingeweiht werden konnten. Ueberhaupt haben solche spielende einzelne Sagen, wie z. B. auch die nach welcher Triptolemos ein Sohn der Polymnia ist, keinen Anspruch auf Berücksichtigung. Bonn, 10. März 1861. F. G. WELCKER.

#### Ueber archäologische Sammlungen und Studien.

Die unter obigem Titel auf Anlass der Jubelfeier der Berliner Universität erschienene Gelegenheitsschrift des Herausgebers dieser Blätter fasst ihr Ergebniss in den nnehfolgenden Sätzen zusammen, welche wir zugleich als fromme Wünsche und als nothwendige Bedingung ferneren Gedeihens der archäologischen Forschung an dieser Stelle neu abdrucken lassen. 1) Die Kunstmuseen sind aus Denkmülersammlungen des klassischen Alterthums bervorgegangen; sie bleiben Schatzkammern der Alterthumsforschung nicht weniger als der Kunstgeschichte. 2) Das Verständniss der Kunstdenkmöler erwächst aus vergleichender Anschauung. Apparate, bestimmt den Originalen des Alterthums verwandte Nachbildungen gegenüber zu stellen, sind gunächst in den Sammlungen von Gypsabglissen antiker Sculpturen gegeben und bleiben auch andern Gattungen der alten Kunst auzuwilnschen. 3) Die muscographische Litteratur ist noch mangelhaft; ihre Fortschritte sind nicht sowohl aus den Museen der Kunst als aus den Sitzen gelehrter Forschung zu erwarten. 4) Zum Verständniss der Kunstdenkmäler des Alterthums kann die ästhetische Auffassung ihrer Form nicht genfigen. Idee, Erfindung und Nebenumstlinde des Konstwerks wollen im Zusammenhang antiker Poesie, Religion und Sitte gewürdigt sein und auf der Grundlage klassischer Philologie erkannt werden. 5) Das archiiologische Studium auf unsern Hochsehnlen gedeihlich zu machen, bedarf es eines durchgän-

gigen Wechselbezugs mit der klassischen Philologie, deren monumentale Seite, deu schriftlichen Quellen des Alterthums gegenüber, der Archäolog hauptsächlich in Kunstgeschichte, Denkmälerkunde und Mythologie zu vertreten hat. 6) Die Denkmäler Aegyptens sowohl als die der christlichen Kunst füllen eigne Gebiete der Wissenschaft aus und lassen mit der Archäologie der klassischen Kunst in gründlicher Weise sich nicht mehr vereinen. 7) Der archhologische Unterricht bedarf enger Begrenzung um im philologischen Studienplan seine Stelle zu finden; doch lässt er vor Oberflächlichkeit durch methodische Uebungen wie durch geregelte Anschanung und Lectüre sich 8) Archäologische Uebungen, früh begonnen schlitzen. and ununterbrochen fortgesetzt, werden gedeihlich sein, wenn eine scharfe Diagnose, vergleichende Anschauung und steter Wechselbezug zu den Schriftwerken der Alten sie regelt. 9) Einer zerstreuenden Anschauung und bunten Lecture entgegen zu wirken, muss theils nach dem Zustand der archbologischen Litteratur, theils nach der Beschaffenheit der Kunstmuseen nothwendig erscheinen. 10) Ein gewählter archiologischer Apparat, mit Musterstücken der Kunstgeschichte und Kunsterklärung eben sowohl als mit dem litterarischen Hausbedarf ausgestattet ist allerorts als erstes, auch in der Nihe grosser Museen unabweisliches, Bedürfniss des archäologischen Unterrichts zu betrachten.

## 7. Beule's 'Fouilles à Carthage'.

Die karthagischen Ausgrabungen, welche Herr Benle aus eignen Mitteln, mit unternehmender Einsicht und mit Erfolgen durchgeführt hat wie sie nach den Geschichtsperioden wiederholter ergrimmter Zerstörung kanm zu verhoffen waren, ist eine Leistung wie die Geschichte der Denkmälerkunde ihrer nicht viele aufzuweisen hat. Unsre Zeitschrift hat die wiehtigsten Ergebnisse jener Nachforschungen unmittelbar nach Emptang von Herra Beules ersten Berichten in diesen Blättern ausführlich zusammengestellt (vgl. Archiol. Anzeiger 1859 S. 75\*ff. und 1860 S. 10\*ff.) und wir können es, ohne auf deren Einzelheiten zurückzukommen, um so weniger uns versagen die Erscheinung des Werks') noch ausdrücklich hervorzuheben, in weichem eben jene Berichte in erweiterter Fassung und mit erläuternden Zeichnungen dem Publikum übergeben sind. Das Werk zerfüllt in drei Abtheilungen welche, in Gemässheit des Erfolgs der Ausgrahungen über Byrsa (p. 18a.), die Häfen (p. 858s.) und die Gräber (p. 119-143) Karthagos handeln. Unter den erläuternden Zeichnungen, welche man dem Vernehmen nach grossentheils der Gattin des Herrn Beule verdankt, wird nächst dem Grundplan von Byrsa (pl. I) und einigen wenigen Ueberresten rümischer Skulptur (pl. 11. III) auch das bereits früher (Archiol, Anzeiger 1859 S. 76\*) von uns erwähnte merkwürdige, in seiner Construction an etruskische Städtemauern erinnernde Mauerstück aus dem Grundbau von Byrsa gegeben; auf Tafel IV und V folgt der Grundriss der Häfen nebst mehreren dort gefundenen Fragmenten, und auf der letzten Tafel Grundriss und Durchschnitt eines karthagischen Grabes. So äusserst trümmerhaft alle Funde und Spuren sind, auf deben jene Berichte und Zeichnungen berühen, so wenig fehlt es innen doch an thatsächlichen Anhaltspunkten, für welche auch Forscher, wie Curtius und Kiepert Herrn Beule

<sup>1)</sup> Fouilles à Carfinge aux frais et sons, la direction de M. Beule membre de l'Institut. Paris 1861.

ihren Dank öffentlich ausgesprochen haben und die gebührende Auerkennung ihm auch ferner nicht fehlen kann.

#### 8. Troyons 'Habitations lacustres'.

Die Spuren und Ueberreste uralter Pfahlbauten, die noch vor einem Jahrzehend nur als autiquarische Curiosität eines und des andern belvetischen Sees sich be-trachten liessen, sind in Folge einiger Jahre geringen Wasserstands so zahlreich geworden und haben bei ihrer steigenden Wichtigkeit Forscher und Sammler so nachhaltig augezogen, dass man allmählich von einer eigenen Litteratur jener Funde Sammlungen und Forschungen sprechen kann. Das hiedurch berührte Alterthum liegt, wenn nicht jenseits, doch ausserhalb des Denkmälergebie-tes der klassischen Welt; doch können auch diesem Ergebuisse nicht gleichgültig sein, deren geschichtliche Urzeit in sprechenden Zügen aus monumentalen Spuren uns vorgeführt wird und mit Ueberresten der Römerzeit sich berührt. Den Thatsachen und Folgerungen dieser Forschungen näher zu treten ist durch den gelehrten Eifer helvetischer Patrioten uns leicht gemacht. Von Seiten der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich ward im vergangenen Jahr ein dritter Bericht von F. Keller uns dargeboten, der ein so lebendiges als gründliches Bild theils der betreffenden Funde theils ihrer antiquarischen und ethnographischen Ergebnisse zugleich mit einer Analyse der auimalischen Ueberreste, von Dr. Rütimeyer enthält; zu diesen und andern achtbaren Bearbeitungen ist neuer-dings nun auch Herrn Troyons umfassendes Werk über die Pfahlbauten') hinzugekommen. Noch beträcht-lich früher, als diese Untersuchung in den Vordergrund trat, hatte Herr Troyon den Sammlungen nordischer Alterthümer längere Reisen und ein ausdauerndes Studium gewidmet, welches für die nachgehends in seiner Heimath erfolgten Funde die Mittel einer umfassenden Vergleichung und Beurtheilung ihm gewährte. Hieraus ist ihm ein Werk erwachsen, welches durch Vollständigkeit der Notizen und durch den Reichthum anschaulicher Mittheilung die Lei-stungen seiner Vorglänger überbietet. Den hauptsächlichen Inhalt des Werkes bildet eine nach den Perioden über-

') Habitations lacustres des temps anciens et modernes par Fr. Troyon Conservateur des antiquités an Musée cantonal à Lausunne. Lausanne 1860. 8. 17 Talein, 195 Seiten.

wiegenden Stein- oder Metallgerlichs geordnete Statistik der Funde: es gehen die Fundorte voran, in denen ausschlieselich oder überwiegend sich Steingeräth findet (p. 15ss.), worauf dann für die folgenden Abschnitte der Uebergang aus Steingeräth zum Erzgeräth (p. 100ss.), der ausschliessliche Gebrauch des Emgeriths (p. 106 ss.), die Zeit des Uebergangs vom Erzgeräth zum Eisen (p. 17358.), endlich die Anwendung des Eisengerliths massgebend sind (p. 181 ss.) Als Fundörter, in deren Pfahlbauten Spuren römischer Zeit bemerkt worden sind, werden der Bieler und Neuenburger See (p. 214ss.) genunnt und schliesslich auch neuere Pfahlbauanlagen aus andern Lündern und Welttheilen angegeben. Hierauf folgen in einer zweiten Abtheilung (p. 245ss) die Folgerungen, welche der Ver-fasser aus den gefundenen Gegenständen für die ethnographische Kenntniss und Würdigung der vormaligen Bevölkerung seiner Pfahlbauten zieht, wie denn zuerst über deren Bausitte (p. 245ss.), Landbestellung und Hausthiere (p. 269 ss.), Nahrung Technik und Handel (man findet Gegenstände aus Bernstein p. 289) im Zeitalter des Steingeräths das Mögliche beigebracht, und nüchstdem über das Zeitalter des Erzgeräths (p. 297ss.) und über das darauf folgende eiserne Zeitalter (p. 327ss.) gehandelt ist, in den beiden letzteren Abschnitten mit Bezug auf celtische und helvetische Bevälkerung. Der Text schliesst mit eingehenden Erörterungen über die vermuthliche Civilisation der aus den Pfahlbauten uns bekannten vormaligen Seebewohner (p. 373ss.) ferner, nächst verschiednen beachtenswerthen Nachträgen (p. 426 sa.), mit einem Verzeichniss (p. 455 ss.) der Abhildungen und einem Ortsverzeichniss der his jetzt nachgewiesenen Pfahlbauten. Auf den dem Werk beigegebenen siebenzehn Tafeln sind nicht weniger als 380 Gegenstände, anhebend von den vorgefundenen Baulichkeiten und ausgedelmt auf die verschiedensten Geräthe der Stein- und Metallperioden dargestellt; die darin gegebene reiche Auswahl ist um so dankenswerther, da es, dem patriotischen Sammeleifer zu Liebe, auch an Fälschungen ähnlicher Funde nicht gefehlt hat, vor denen Herr Troyon durch seine vieljährige Erfahrung gesicherter war. So bleibt Herrn Troyons, zunlichst und hauptslichlich für Ethnographie des celtischen und vorceltischen Alterthums erspriessliches, Werk auch in der museographischen Beziehung beachtenswerth, in welcher der gewissenhafte Archäolog die Denkmäler römischer Zeit und Technik von andern fremdländischen Ueberresten zu unterscheiden zuweilen vergebens bemilht ist.

## III. Ausgrahungen.

#### Neuestes aus Athen.

(Aus brieflicher Mittheilung.)

Sie werden vielleicht schon erfahren laben, dass die hiesige archäologische Gesellschaft, nachdem sie von Anfang des verflossenen Jahres bei den vermuthlichen Resten des Gymnasiums des Ptolemäus zu graben angefangen hatte, diese Ausgrabung bis Ende Januars 1861 unausgesetzt fortgeführt hat. Anfangs schien es zwar, dass die Ausbeute gering sein werde; nachdem man aber in einer Tiefe von gegen 10 Meter den alten Boden und eine von Sild nach Nord gegen 120 Meter sieh ausdehnende lange Maner mit Thüren, vor dieser Spuren von regelmässig forthaufenden Säulen auf der ganzen Länge der Mauer, hinter der Mauer wieder kleine Gemächer gefunden hatte ), erkannte man leicht die Spuren einer vorma-

ligen Stoa, welche wahrscheinlich auch auf der Süd- und Nordseite einen in der Mitte freien Platz begrenzte, was für ein Gymnasium passen würde. Die hier gefundenen architektonischen Fragmente sind meistens aus weissem Marmor; manche tragen deutliche Spuren von Bemalung, verrathen aber, so wie auch die Mauer selbst, eine später Zeit. Auch die Inschriften, die man dort fand, sind meistens aus später Zeit; indess waren die aus verschiedenen Fragmenten ausammengesetzten, auf Epheben bezäglichen Stelen, neun an der Zahl, zum Theil vollständig erhalten und von grosser Wichtigkeit. Diese Inschriften werden sämtlich von Professor Kumanudes in der hiesigen philologischen Zeitschrift Philhistor erscheinen; vier derselben sind

') Genauere Auskunft hierüber gibt der Pian der dem Jahresberichte 1860 der archäol. Gesellschaft zu Athen beigefügt ist.

bereits veröffentlicht. Ich übergehe die grossen Basen des Herodes Atticus u. a. m., worüber das Bullettino des römischen Instituts bald nähere Auskunft ertheilen wird. Auch die wenigen und unbedeutenden dort gefundenen Skulpturfragmente sind meistens aus später Zeit. Das schönste Stück davon ist ein herrlicher Jünglingskopf mit eigenthümlich umbundenen Haaren, wovon ich eine Zeichnung nach Rom geschickt habe, mach Brunns wahrscheinlicher Vermuthung ein Bildniss Juba's II. Uebrigens wird die Annahme des Ptolemaos-Gymnusiums auch durch zwei der auf Epheben bezügliehen Inschriften

bestätigt, in denen jenes Gebäude ausdrücklich gehannt ist. Nächdem die Ausgrabungen des gedachten Gymnasiams wegen mancher hinzugetretener Schwierigkeiten vorläufig aufgehört haben, beschloss die architologische Gesellschaft einen Ort auszubeuten, welcher nach manchen dort erhaltenen Resteu des Alterthums mehierseits die Vermuthung erregte, als sei hier das Prytaneion. zu suchen. Die Ausgrabung begann im Anfang Januars und die bis jetzt erzielten Resultate übertrafen die dafür gehegten Hoffmungen. Man hat bis jetzt über zehn Stückvon theilweise fragmentirten zum Theil aber auch gut erhaltenen männlichen Hermen mit Inschriften gefunden, deren Köpfe anfangs sämmtlich fehlten, grossentheils aber allmählich gefunden worden sind. Die Arbeit ist fleissig, die Erhaltung gut; später Ursprung verräth sieh durch Angabe der Augüpfel. Der Ausdruck eines dieser Köpfe, tiefsinnig und schön, erinnert bald an Euripides, bald an Aeschines. Eine Zeichnung davon wird nüchstens ans romische Institut gesandt ). Inschriften sind in grosser Anzuhl dort gefunden worden, die meisten aus römischer Zeit; eine des Jahres 420 v. Chr. handelt liber die Errichtung von zwei Statuen. - Ferner fand man eine grosse Anzahl von Inschriftbasen, die Statuen trugen. Eine davon gilt einem gewissen Ammonios, Arzt des Pompejus, auch einem Arzt noch eine andere. Nicht minder beachtenswerth sind die auf mehreren dieser Vasen befindlichen hienlichst folgenden Künstlernamen:

Karron derng innerge . . . (von Brunn Künstlergesch. nicht angeführt, sonst aber schon bekannt ): Words-

worth Ath. p. 122). Εύχων και Ευβουλιδης ἐποιησ ... (sehr oft vorkommende Künstler). Bartur Houndrichte, indenge (bekannter Künstler.

Brunn S. 527)

Timogranos Divers inonge (unbekannt).

Anunt was De .. vos Medianoins inumai (scheint keiner von den zweien dieses Namens zu sein, die Brunn

Arwyagne inongs (auf einer Basis auf welcher zehin Eigennamen und Demotika wahrscheinlich der zehn Phylen vorkommen, darunter Tagiar Yaqoxkiavç als raoypaquatere; es ist daher wahrscheinlich der Leochares gemeint welcher zwischen Olympias 80-105 lebte. Vgl. Brunn a. O. I S. 385).

Auf den hier entdeckten Ephebenstelen finden wir manche merkwürdige Darstellung in Relief z. B. eine Naumachie, eine Lampadodromie, und zwei Epheben die einen dritten

3 In einer Nachschrift bewerkt Herr P. über vier andre jener Hermenkapfe, dass zwei derseiben bartig, zwei andre aber hartlos kanikopfig und breiten Angesichts sind; einer dieser Romer erinnere an die Kopfe des Gicero. A. d. H.

1) Alibekonnt ist Nikosthenes.

A. d. H.

bekränzen; Zeichnungen hievon werde ich nüchstens nach Rom schicken. Unter den im letzten Jahr hier entdeckten Inschriften finden sich nicht weniger als 18 Archontennamen, wobei ich bemerke, dass das vollständigste Verzeichniss athenischer Archonten in einem Nachtrag der sehr fleissigen Uebersetzung der griechischen Alterthümer von Bojesen vom hiesigen Professor Rusopulos (Athen 1860) gegeben ist. Bei der gedachten Ausgrabung sind bis jetzt verschiedene architektonische Marmorfzagmente aus spiter Zeit gefunden worden, aber noch gar keine Spur irgend eines Gebäudes.

Auch von noch anderen neueren hiesigen Funden habe ich Ihnen Manches zu berichten. So ist vor wenigen Wochen bei Anlage einer neuen Strasse neben dem Dipylon eine Grabstele mit Relief von eigenthümlicher Darstellung gefunden worden; wir sehen nemlich auf einem Bette inmitten hingestreckt eine männliche Figur auf deren Kopfseite ein auf seinen Hintertatzen stehender Löwe den Liegenden bedroht, während von der entgegengesetzten Seite her eine mannliche nackte Figur vorgebeugt den Löwen abzuwehren strebt; hinter dieser Figur erblickt man die Prora eines Schiffies. Oberhalb des Reliefs liest man die Namensinschrift des Verstorbenen in griechischer und phömeischer Sprache, unten aber eine lange griechische Inschrift welche meldet, dass der Verstorbene bei Lebzeiten von einem Löwen angegriffen und von Freunden beschützt worden sei. Ferner ist im nemlichen Stadttheil ehenfalls eine Grabstele gefunden worden, welche in Relief uns einen Abschied darstellt; hiebei ist es auffallend, dass die Tochter des Verstorbenen welche wahrscheinlich spliter starb in einem und demselben Grab mit der Mutter beigesetzt gewesen sein muss, da sie auf dem Relief als eine später hinzugefügte verschleierte weibliche Pigur im Hintergrunde angegeben, sowie auch ihr Name durch splitere Inschrift hinzugefügt worden ist. Von sonstigem Zuwachs der Sammlung der archäologischen Gesellschaft erwähne ich Ihnen einen Herakleskopf von natürlicher Grösse, vor wenigen Wochen hier gefunden, und einen Tiberiuskopf mit Eichenkranz aus Lamia von fleissiger Arbeit und guter Erhaltung. Ferner sah ich im Privatbesitze einen herrlichen jugendlichen Bacchuskopf mit Ephen und Weinlaub bekränzt, von schönster Arbeit und bester Erhaltung; er erinnert sehr an die gefälligsten Köpfe dieser Gottheit in römischen Museen. Derselbe soll hier in Athen gefunden sein und war schon im Alterthum einer Büste oder Statue (vielleicht von verschiedener Marmorart) zugetheilt. Eine Zeichnung davon kommt nächstens nach Rom.

Die Ausgrabungen des Hrn. Lenormant in Eleusis ha-ben seit Ende Novembers aufgehört, leider aber erfährt man nachträglich dass manche hübsche Stlicke dieser Ausgrabung nach Frankreich gekommen sein sollen.

Eben ist auch das königliche Dekret vollzogen worden, durch welches die hiesige Ισημερίε ἀρχαιολωγική von der ausschliesslichen Gewalt nusers Conservators Pittakis entfernt und die Reduction derselben einer Commission übergeben wird, bestehend aus zwei Mitgliedern der Ephorie der archäologischen Gesellschaften, aus dem zeitigen Professor der Archhologie auf der Universität und dem Conservator der Alterthümer, indem allen Gelehrten freigelassen wird sich an dieser equipped durch kleinere oder grössere Abhandlangen zu betheiligen, so dass wir jetzt gegründete Hoffnungen begen, dass jene Zeitschrift in würdigster Weise ihre Bestimmung erfüllen werde.

Athen, 16, Mirz 1861.

P. PERVANOGLU.







Beschaftigungen des taglichen Lebens,

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XVIII.

№ 148. 149. 150.

April bis Juni 1861.

Beschäftigungen des täglichen Lebens. — Herakles und Syleus. — Eine Münze von Helike. — Allerlei: Epimachos; Bona Dea Oculata; Devotion auf einer Neujahrslampe; falsche Münze von Naxos.

# I. Beschäftigungen des täglichen Lebens. (Hiezu die Abbildung Taf. CXLVIII.)

Ein Sarkophagrelief des Museums im Lateran (Taf. CXLVIII, 1) stellt in einer Reihe von Scenen auf sehr einfache Weise gewissermassen die Geschichte des Brotes vom Pflügen bis zum Backen vor. Die Arbeit ist zwar in grobem Marmor sehr grob ausgeführt, oder vielmehr skizzirt so dass überall die roh bemeisselten Stücke stehen geblieben sind, indessen sind die Darstellungen nicht ohne Interesse 1).

Die Inschrift des Deckels, dessen Ecken mit einem Vogel verziert sind, lehrt uns den Namen L. Annius Octavius Valerianus als den des Bestatteten kennen, die beiden dazu gesetzten Verse

Evasi, effugi. Spes et Fortuna valete, nil mihi vobiscum est, ludificate alios! geben einen neuen Beleg für die Gewohnheit der späteren Zeit metrische Grabschriften aus entlehnten Brocken zusammenzusetzen. In der Grabschrift des Petronius Antigenidas<sup>2</sup>) heisst es zum Schluss

Effugi tumidam vitam. Spes, forma valete, nil mihi vobiscum est, alios deludite quaeso! und in der Grabschrift eines L. Licinius Severus 3) Actum est, excessi. Spes et Fortuna valete, nihil iam plus in me vobis per saecla licebit. Zu Grunde liegt ein griechisches Epigramm 4)

') Der Sarkophag ist 1,92 Meter lang und ohne den Deckel 0,53 mit demselben 0,69 Meter hoch. Die Zeichnung dieses wie des folgenden Beliefs mit den nöthigen Erläuterungen verdanke ich Conze und Michaelis. Die luschrift hat Garrucci besprochen (Ball, 1861 p. 34).

<sup>2</sup>) Anth. Lat. IV, 344 C. 189 M. Orelli 1174; vgl. Bull. 1831 a A97

<sup>2</sup>) Anth. Lat. IV, 274 B. 1373 M. Beines, XVII, 141. Fabrelli Synt. p. 191.

\*) Anth. Pal. IX, 49; vgl. IX, 134

Έλπὶς και σύ Τύχη μέγα χαίρετε: την όδον εύρον.

¿Ελπίς καὶ σὰ Τύχη μέγα χαίζετε, τὸν λιμέν εύρον, οὐδὲν ἐμοὶ χ' ὑμῖν, παίζετε τοὺς μετ' ἐμέ welchem das unserige noch am nächsten kommt.

Das Relief ist in zwei Queerstreifen getheilt, welche in der Mitte durchschnitten werden durch die
aufrecht stehende Figur eines ältlichen bärtigen Mannes mit kahlem Vorderhaupt, in einer langen Aermeltunica mit darüber geworfenem Mantel, der in der
Linken eine zusammengewickelte Rolle hält und die
Rechte ausstreckt. Aehnliche Figuren kommen auch
sonst auf Sarkophagen nicht selten vor und sollen
ohne Zweifel mit mehr oder minder Anspruch auf
Porträtmässigkeit den Verstorbenen vorstellen.

Die obere Reihe zeigt den Acker mit einzelnen Bäumen bepflanzt, welche zugleich dazu dienen die einzelnen Scenen abzugränzen. Von linksher begegnet uns zuerst der Pflüger, der seinen mit zwei Ochsen bespannten Pflug durch den deutlich als scholliges Saatland bezeichneten Erdboden treibt. Von den bekannten Vorstellungen des Pflügens") ist die deutlichste und belehrendste die kleine Erzgruppe des Kircherschen Museums"). Der Pflügende hält mit 1X. 172

Ελπίδος ούθε Τύχης έτι μοι μέλει, ούθ' άλεγέζοι λοιπόν τῆς ἀπάτης: ἤλυθον εἰς λιμένα.

") Beschreibung Roms II, 2 p. 136.

") Fabretti (col. Trai. p. 1521.) hat ausser einer Gemme und Münze auch ein Relief nach Lucas Paetus de Rom. et Graec. mensur. III (Graev. thes. XI p. 1646) bekannt gemacht, das mit dem vorliegenden in der Hauptsache übereinstimmt. Auch in der Blundellschen Sammlung in Ince (p. 102, 316) ist ein kleines Belief, das einen mit der Tunica und spitzem Hat (oder vielmehr kapuze?) bekleisteten Mann vorstellt, welcher den mit zwei Ochsen bespannten einfachen Pflug mit der Linken leitet, während er in der ausgestreckten Rechten den Stecken hält. Andere weniger genau ausgeführte Darstellungen von Pflügern finden sich als Beiwerk auf Surkophagreliefs (gall. Giust. II, 96, 100. Wieseler Denkm. a. K. II, 9, 102).

7) Gori mus. Etr. 1, 200. Micali storia Taf. 114. Vgl. Fellows

der einen Hand den Ochsentreiber (stimulus) ausgestreckt über den Thieren, mit der andern hat er den Griff der Sterze (stira) des einfach gebildeten Pfluges") gefasst. Während man an der Erzgruppe die beiden durch ein doppeltes Band verbundenen dentalia, zwischen welchen die Pflugschaar (vomer) eingelassen ist, erkennt, ist hier nur das sichelförmig gekrümmte Eisen (adancus) dargestellt, welches die Erde aufreisst; wo es mit der Sterze verbunden ist geht der Krümmel (buris) ab, an den sich die Deichsel (temo) anschliesst, welche hier nicht so bestimmt angedeutet ist als das Joch"), mit dem die Ochsen angeschirrt sind.

An dem Baume hinter dem Pflüger ist ein Korb oder Sack aufgehängt, der ohne Zweifel die auszustreuenden Saatkörner enthält, um dadurch diesen wesentlichen Theil des Ackerbaues wenigstens anzudeuten, der auf Vasenbildern mit schwarzen Figuren dargestellt ist, indem ein Mann, der den Saatkorb am linken Arm hängen hat und mit der Rechten die Saat ausstreut, dem Pflüge folgt 19).

Hierauf folgt ein Arbeiter rastris glebas qui frangit inertes, was hier wohl als eine nach vollendeter Saat vorgenommene Beschäftigung anzusehen ist, obgleich natürlich auch vor derselben da wo es nöthig war das vom Pflug aufgerissene Erdreich noch mit der Hacke bearbeitet wurde um die harten Schollen zu zerschlagen 11). Mit Hesiodos Vorschrift (opp. 465 ff.)

Lycia p. 174. Braun hat (rh. Mus. N. F. 1 p. 100 ff.) die mit dieser Gruppe zugleich bei Arezzo gefundene Bronzestatuette der Minerva im Kircherschen Museum (Micoli mon. ined. 17, 5) als duzu gehörig nuchgewiesen und das Ganze auf die Findung des Tages bezogen; eine Erklärung, welche durch Bergks Deutung einer früher auf Odysseus Wahnsinn bezogenen Gemme (ann. VII tav. H. 4. Overbeck Gall. her. Bildw. Taf. 13, 4) eine erwünschte Bestatigung gefunden bat (ann. XVIII p. 302 ff.).

\*) Vess zu Virg. ge. I, 169 ff. p. 96 ff. Heyne exc. I. Schulz antt. rustt. p. I. de aratri Romani forma et compositione. Jena 1820.

") Wo der nicht angesehirrte Pflug dargestellt ist, wie auf dem sorgfaltigen Vasenbilde des Triptolemos (Bull Nap. 1, 2. El. céram. III, 68), den Reliefs mit der Bändigung der Stiere durch Iason (Beger spiel. p. 118. Clarac inus. de.sc. 199, 373), einem pompejanischen Wandgemälde (Gell Pomp. N. S. 58 m. Borb. V, 49) sind auch Krümmel und Deichsel in gehöriger Weise bezeichnet.

<sup>10</sup>) a) Schale des Nikosthenes in Berlin N. 1586. Gerhard Trinksch, n. Gef, Taf. 1. Panofka Bild. ant. Leb. 14, 6.
b) Schale im Museo Campana IV, 683.

<sup>11</sup>) Auf der Campanaschen Vase ist hinter dem Pflage ein Mann beschäftigt mit der Hacke den Boden zu lockern. εἴχεσθαι δὲ Διὶ χθονίφ Δημήτερὶ θ΄ ἀγνῆ ἐπτελέα βρίθειν Δημήτερος ἱερὸν ἀπτήν, ἀρχόμενος ταπρῶι' ἀρότου, ὅτ' ἃν ἄπρον ἐχέτλης χειρὶ λαβιῶν ὅρπηκα βοῶν ἐπὶ νῶτον ἵκηαι ἔνδρυον ἑλκόντων μεσάβφ. ὁ δὲ τυτθὸς ὅπισθε δμῶος ἔχων μαπέλην πόνον ὁρνίθεσσι τιθείη σπέρματα παπερύπτων,

und Virgils Rath (ge. I, 104f.)

quid dicam iacto qui semine comminus arva insequitur cumulosque ruit male pinguis arenae stimmt daher das Relief überein, und beide in dieser Reihenfolge mit einander verbundene Scenen geben die Vorstellung dass das Land bestellt sei.

Daran schliesst sich die Ernte an. Auf dem durch einen Baum begränzten Acker sind zwei Männer beschäftigt mit der Sichel (falx) das mit der linken Hand oben zu einem Büschel zusammengefasste Getreide unten abzuschneiden, wie die Equitou auf dem Schilde des Achilleus (II. 2, 550ff.)

ήμων όξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες δράγματα δ' ἄλλα μετ' ὄγμον ἐπήτριμα πίπτον ἔραζε,

(wie es hier auch zu denken ist, wenn gleich die Schwaden nicht weiter angedeutet sind)

älla d' àµallodernges èr èlledaroïat déorto.

Die letztere Weise ist auf einem der Seitenreliefs an dem Sarkophag des Junius Bassus 11) gewählt, welches Eroten vorstellt die mit der Ernte auf einem wie hier mit Bäumen bepflanzten Kornfeld beschäftigt sind. Der eine schneidet mit der Sichel das Korn, das er mit der Linken oben gefasst hat, nicht weit unterhalb der Aehre ab 13), ein zweiter bindet die Garben zusammen, der dritte trägt eine Garbe fort, und hält in der Rechten einen Stock zum Dreschen 13).

Vor den beiden Kornschneidern steht der dritte

12) Bottari scult, e pitt. I pref. p. 1 Vign.; vgl. p. 49f.

32) Bottari bemerkt dass diese Weise das Korn zu schneiden der von Varro (1. c. 1, 50) als in der Gegend von Bom üblichen entspricht, ut stramentum medium subsecent, quod manu sinistra summum prehendunt. Die auf unserem Belief vorgestellte scheint mehr der nach Varro in Umbrien gebräuchlichen entnommen, ubi falce secundum terram succidunt stramentum et manipulum ut quemque subsecuerunt ponunt in terra.

(\*) Colum. II, 20, 4 sin autem spicae tantum modo recisae sunt, possunt in horreum conferri et deinde per hiemem vel baculis excuti vel exteri pecudibus. und ruht von der Arbeit aus, indem er sich mit der Linken auf den Stiel der Sichel stützt, in der Rechten hält er-einen seiner Bedeutung nach nicht ganz klaren halbmondförmigen Gegenstand an den Mund, der aber am wahrscheinlichsten für ein Trinkhorn genommen wird. Bei Homer wird für die Schnitter allerdings in der Nähe das gemeinsame Mahl gerüstet, aber von den Pflügern heisst es (\$\mathbb{Z}\$, 544ff.)

οἱ δ' ὁπότε στρέψαντες ἰχοίατο τέλσον ἀφούρης, τοῖσι δ' ἔπειτ' ἐν χερσὶ δέπας μελιήδεος οἴνου δόσχεν ἀνὴρ ἐπιών,

und nach ganz analogem Verfahren, das in der Sache begründet und auch heute noch im Gebrauch ist, werden die Schnitter der Reihe nach, so wie sie einen Strich abgemäht haben und ans Ende des Ackers kommen, mit einem kühlen Trunk erfrischt. Denn vor dem Schnitter steht eine Figur in einer langen gegürteten Aermeltunica, den Kopf mit einem Tuch oder einer Haube bedeckt, welche ihm die erhobene Rechte entgegenstreckt, während sie in der Rechten eine Rolle hält; hinter derselben ist ein Gebäude angedeutet. Die Tracht dieser Figur macht es zweifelhaft, ob sie eine Frau - etwa die vilica oder einen Mann darstellt; für die letztere Annahme spricht die Rolle, welche an sich hier nicht sehr passend - man erwartet vielmehr die Weinkanne um so eher für das Attribut des Besitzers, als welcher hier der Verstorbene anzusehen ist, gelten muss 13).

Das virgilsche nudus ara, sere nudus, das auf den Vasenbildern getreulich beobachtet ist, findet hier keine Anwendung; die sämmtlichen Landarbeiter sind nicht nur mit einer kurzen gegürteten Aermeltunica gegen die Witterung geschützt, sondern auch mit Stiefeln, oder wohl vielmehr mit einer Art lederner Kamaschen versehen, wie Laertes sie trägt\*\*).

in der unteren Abtheilung läuft die Darstellung

") Auch auf dem Schilde des Achilleus ist der königliche Besitzer bei der Ernte gegenwärtig

σχήπερον έχων ξατήπει έπ' δύμου γηθόσυνος κήρ.

11) 0d. ω, 227 ff. όυποώντα δέ ἔστο χιτώνα, όαπτον dεικέλιον, περί δε κνήμησι βοείας κνημίδας όαπτας δέδετο.

Dies wird wohl der crudus pero (Virg. Aen. VII, 690) sein, den die Glossen p. 57 St. durch Suoficotor erklären, nach Servius rusticum calceamentum; daher peronatus arutor bei Persius V, 102; vgl. lux. XIV, 185 f.

in der entgegengesetzten Reihenfolge von rechts nach links weiter. Auf einem mit zwei Rindern bespannten Wagen wird die Frucht fortgefahren. Der Lastwagen (plaustrum) war mit zwei Rädern versehen. welche keine Speichen hatten, sondern aus ganzem Holz gemacht waren (tympana) 17); auf diesen ruhte eine starke Unterlage für die aufzunehmende Last und an den Seiten waren Pfosten, die auch wohl durch einen oder mehrere Queerleisten verbunden waren, um die Ladung besser zu stützen 19). Diese einfache Vorrichtung wird dann auf verschiedene Weise je nach der Art der Last benutzt. Das auf der Jagd erlegte Wild, welches auf solchen Karren nach Hause gefahren wurde 19), pflegte man, wie verschiedene Reliefs zeigen 20), nur so auf die Bretterunterlage zu legen, allenfalls dienten die Seitenplosten zum Schutz gegen das Herabfallen. Um die abgepflückten Trauben zur Kelter zu fahren musste aber ein Korb (sirpea) 11) eingesetzt werden, wie man ebenfalls auf Reliefs sieht 22). Der Wein dagegen wurde in so grossen Schläuchen, dass einer den Raum des Karrens ausfüllte und zwischen den

- 17) Isid. XX, 12, 3 plaustrum vehiculum duarum rotarum, quo onera deferuntur. Prob. Virg. ge. I, 163 plaustra sunt vehicula, quorum rotae non sunt radiatae, sed tympuna cohaerentia axi et iuncta cantho ferreo; axis autem cum rota volvitur, non rotae circa eiusdem cardinem. Virg ge. II, 444 hiav radios trivere rotis, hinc tympuna plaustris, wo Philargyrus erklärt rotas ex solidis tabulis factas tympuna appellarit.
- <sup>18</sup>) Varro I. I. V. 140 plaustrum ab eo quod ex omni parle palam est quae in eo vehuntur, quod perincent ut lapides, asseres tignum. Vgl. Iuv. III, 2541. pinnu plaustra vehunt.
  - 19) Sence. Hipp. 76 f. fertur plaustro praeda gementi.
- 2") S. Bartoli Admir, 25 (Causseus mus, Rom, I, 2, 64); mon. Matt. III, 45, 1; Lasinio scult. d. campo Santo 68; anc. stat. at Ince Blundell 126 (Yates textrinum pl. 16, 2).
- <sup>21</sup>) Varro I, I. V, 139 sirpen quod virgis sirpatur id est colliyando implicatur, in qua stercus alludve quid vehitur. Ovid. fast. VI, 680 in plaustro sirpea lata fall, dus. Heinsius.
- The Chrac mus, de sc. 136, 478; mon. Matt. III, 45, 2. Auf zwei Wandgemälden der Titnsthermen (Ponce deser. 30, 49), welche mit Ochsen bespannte Karren vorstellen, die mit Früchten aller Art beladen sind, scheint auf die Achse derselben eine grosse runde Kufe gestellt zu sein, in welche die Früchte gelegt sind; ähnlich auf einem Relief bei Luc. Paetus a. a. O. Auf dem schönen pompejanischen Gemälde aus der casa di M. Lucrezio (Niccolini tav. 2. Zahn III, 83 ann. d. inst. 1856 p. 35), welches Silen mit dem Dionysoskind auf dem von Ochsen gezogenen Erntewagen vorstellt, ist dieser Wagen mit Speichenrädern versehen, auch hat er ein viereckiges, mit einem Rand eingefasstes Gestell, das einen Platz zum Sitzen hiefet.

Seitenpfosten mit ihren Queerstangen festlag, verfahren 11) und gleich vom Wagen verkauft und in Amphoren gefüllt 24); in derselben Weise scheint man auch mit dem Oel verfahren zu sein 23). Auf dem Wagen des vorliegenden Reliefs liegt ein grosser in Leinewand oder Leder gepackter Ballen, der durch ein um die Seitenpfosten geschlungenes Band fest und zusammengehalten wird. Ob er Korn oder Mehl enthalten soll ist nicht zu bestimmen, da der Act des Mahlens hier ganz übergangen ist, wahrscheinlich weil der knappe Raum nicht ausreichte, da für die Brothereitung zwei Scenen erforderlich waren um die Procedur deutlich zu machen, welche übrigens auch der symmetrischen Anordnung des Ganzen entsprechen. Der Fuhrmann, welcher mit Stiefeln bekleidet ist und über seiner Tunica einen Kragen trägt, deren Kapuze er aber nicht über den Kopf gezogen hat, schreitet den Ochsen voran und führt sie mit der Linken am Zügel: in der Rechten hält er die Peitsche und wendet den Kopf nach seinen

<sup>23</sup>) Dies zeigt deutlich ein Belief bei Luc. Paetus a. a. O., wie die Lampe bei S. Bartoli iuc. II. 27. Ein kleines Bruchstück eines Beliefs von Marmor in der Vigna Codinl am Columbarium eingemauert, dessen Zeuchnung mir Conze mitgetheilt hat, zeigt ebenfalls einen mit einem Schlauch in dieser Weise beladenen zweirüdrigen-Karren, von dem einen der scharf anziehenden Ochsen ist noch das Hinterbein erhalten; daneben die Inschrift CABEIN . . . Vgl. Hyginfab. 130 Liber pater — eis nirem pienum rini muneri deilit inssilque ut in reliquas terras propagarent. Icarius plaustro onerato — in terram Atticam au pastores devenit.

2) Zwei pompejanische Wandgemälde (mus. Borb. IV tav. A und V, 48 auch Gell Pomp. N. S. 81) stellen diesen Weinverkauf in übereinstimmender Weise vor. Die Pferde sind ausgespannt, aus dem unteren Zipfel des Schlauchs am hinteren Ende des Wagens lässt der Verkäufer den Wein in eine der spitzen Amphoren laufen, welche der Käufer herbeigebracht hat. Der Wagen aber ist beidemal mit vier Speichenrädern versehen, also kein eigentliebes ploustrum.

<sup>23</sup>) Auf einem kleinen 0,98 Meter laogen Relief im Museum des Lateran, dessen Zeichnung ich ebenfalls Conze verdanke, ist ein dem vorliegenden ganz entsprechendes plaustrum mit einem grossen Schlauch vorgestellt. Der Führmann, welcher die Zügel in der Linken, den Stocken in der Bechten neben den rusch ausschreitenden Ochsen berschreitet, ist mit der über den Kopf gezogenen an dem Brust und Nacken bedeckenden Krugen befestigten Kapuxe (cneutlus) versehen, welche bei Jägern (Lusinio scult. d. campo santo 134, 135), Hirten (Bottari scult. e pitt. II p. V), Reisenden (Bull. Nap. VI tav. 1. Clarac mus. de sc. 151 his, 794), die Schutz gegen die Luft bedürfen, öfter vorkommt. Hinter dem Wagen geht ein Jüngling, der in der Linken einen Stecken, in der Rechten einen unkenntliehen Gegenstand trägt; vor dem Wagen steht ein Oelbaum, und dies wird, wie in anderen Fällen der Weinstock, eine Andentung über den Inhalt des Schlauches geben.

Thieren zurück, als ob er ihnen ermunternd zurufe. So gleicht er so ziemlich dem Fuhrmann in dem von Libanius (IV p. 1048ff.) beschriebenen Gemälde einer ländlichen Scene, wo es heisst: τῷ βοηλάτη δε τον χιτωνίσκον ανέστειλεν είς γόνυ ζωστήρ. τη μέν οὐν δεξιά λαβόμενος των χαλινών είλκε, ψάβδον δε έχων εν τη ετέρα ούδεν άρα εδείτο είς το προθύμους ποιείσθαι τούς βούς, άλλ ήρχειτο τή φωνή, και γάρ ήδύ τι πρός αὐτούς οία δή τις φθεγγόμενος έβλεπεν ων αν ξυνίη βούς. Hinter dem Wagen schreitet wie auf dem in Anm. 25 erwähnten Relief ein zweiter Mann in Stiefeln und Tunica her, der in der Linken einen Stock hält, während er die Rechte erhebt, als ob er mit lautem Zuruf den Fuhrmann unterstütze. Es scheint also, als ob bei solchen Versendungen gewöhnlich dem Fuhrmann noch ein Begleiter mitgegeben wurde, um beim Abladen und wo es sonst nöthig sein möchte Hülfe zu leisten.

Schliesslich folgt noch die Bereitung des Brotes. In der Mitte eines grossen runden Troges ist ein hoher Pfahl aufgerichtet und zwei Männer in der Tunica sind in raschem Schritt beschäftigt an einem langen in der Mitte durchgesteckten Queerholz denselben herumzudrehen. Offenbar ist dies dieselbe Verrichtung, die auf dem Monument des Eurysaces in der grossen Bäckerei durch einen Esel ausgeführt wird 25), welche die Bereitung und Verarbeitung des Brotteiges zum Zweck hat 17). Das Formen (fingere) des Brotes, welches auf dem Monument des Eurysaces und einem Relief des Museums in Bologna, das den ganzen Verlauf des Mahlens und Backens vorstellt (guida p. 122), besonders hervorgehoben wird, ist hier übergangen und nur der Schlussact des eigentlichen Backens dargestellt. Ein Mann steht vor dem Backofen und schiebt vermittelst eines Brettes, das er etwas schräge hält, das Brot in den Ofen, neben welchem ein mit der langen Tunica bekleideter Mann mit ausgestreckter Rechten hervortritt, ganz ähnlich dem, welchen wir neben den Schnittern vor dem Hause sahen; offenbar ist auch hier bei der abschliessenden Scene wieder

<sup>14)</sup> Mon. ined. d. inst. II, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Cato r. r. 74 farinam in mortarium indito, aquae paullatim addito subigitoque pulchre; ubi bene subegeris, degito. Senec. epp. 90, 23 farinam aqua spargit et assidua tractatione perdomuit finzitque panem.

der Besitzer als Aufseher zugegen. Der Ofen ist anders gebaut als der kreisrunde auf dem Monument des Eurysaces; ähnlich ist der Backofen auf der Seitenfläche eines Sarkophags in der Villa Medici, in welchen ein Mann das Brot hineinzuschieben im Begriff ist, und ganz entsprechend der Ofen auf einer Gemme 23), welcher zum Brennen irdenen Geschirres bestimmt ist. Das Brot (quadra) ist in der gewöhnlichen Gestalt eines runden, durch zwei Queerlinien geviertheilten Kuchens vorgestellt, wie es im Moretum (47 ff.) beschrieben wird

iamque subactum

levat opus palmisque suis dilatat in orbem et notat impressis acquo discrimine quadris, und auf Kunstwerken bis in die späteste Zeit regelmässig gebildet ist 20).

Manche Vergleichungspunkte bietet mit diesem Relief eine grosse sehr verstümmelte Reliefplatte von grober Arbeit im Museo Pio-Clementino (Taf. CXLVIII, 2)19). Beginnen wir die Betrachtung mit der unteren Abtheilung von der linken Seite her, so begegnet uns zuerst der Weinbau nach zwei charakteristischen Momenten in einer Gruppe zusammengefasst. Während ein Mann in der Tunica eine Hacke mit beiden Händen erhebt um auf einen Erdoder Steinhaufen vor ihm einen tüchtigen Schlag zu führen, ist der ihm gegenüberstehende Mann in der Aermeltunica beschäftigt den kräftigen, um einen hohen Pfahl sich windenden Weinstock mit der Hippe zu beschneiden. Die Erdarbeit (fossio) nahm nach Columellas Ausdruck 11) im Weinberg gar kein Ende, je öfter man sie wiederholte, desto reichlicher wurde der Ertrag; sie wurde nicht allein mit dem Spaten oder dem Pflug vorgenommen, sondern ganz beson- . ders mit Hacken und Hauen verschiedener Art31).

Nicht minder wichtig war im Frühjahr und Herbst das fort und fort zu erneuernde Schneiden des Weinstocks (putatio) 10), welches mit der Hippe (falx) geschah, die als das charakteristische Werkzeug des Winzers das Attribut der Pomona 24) und wahrscheinlich auch der Göttin Puta 15) war.

Hierauf folgen zwei in ganz ähnlicher Weise einander gegenüberstehende Figuren, welche obwohl zum Theil verstümmelt doch noch erkennen lassen dass ihre Beschäftigungen auf verwandte Art den Ackerbau repräsentiren. Der nächststehende hat sich vorgebückt um das Korn zu schneiden, wie eine Vergleichung mit dem anderen Relief klar macht, der ihm entgegenkommende treibt den mit Ochsen bespannten Pflug, wie es auch Zoega erkannt hat.

Die nächste, wiederum verstümmelte Gruppe zeigt neben einem Baum ein sich umschauendes Rind, darüber eine Ziege die an dem Baum in die Höhe springt um von den Blättern zu naschen, weiterhin auf einer kleinen Anhöhe ein Schwein. Hinter diesen Thieren steht ihnen zugewandt ein Jüngling in der Tunica, der in der Rechten einen kurzen Stecken hält und unter die linke Achsel einen langen Stab stemmt, auf den er sich stützt, in jener Stellung sinnenden Ausruhens, welche auf Kunstwerken die gewöhnliche für Hirten ist, wie man sie auch im Leben als eine denselben naturgemässe beobachten kann. Hier ist also neben Wein- und Ackerbau das Hirtenleben vorgestellt und diese Zusammenstellung lässt vielleicht einen einigermassen wahrscheinlichen Schluss über die bis auf einen menschlichen Kopf und die Andeutung eines unbestimmbaren Gegenstandes völlig zerstörte Endgruppe zu: man dart wohl annehmen dass hier die Jagd vorgestellt war.

Diese Andeutungen verschiedener Lebensweisen scheinen sich zunächst in der oberen Reihe fortzusetzen. Geht man hier von links nach rechts, so sieht man zuerst einen Mann in einem kleinen Schiff mit einem Mast, dessen Segel eingerefft ist, das

<sup>28)</sup> Caylus rec. IV, 62, 6. Millin peint. de vas. II Titelvign. Panofka Bilder ant. Leb. 8, 8. Ber. d. siichs. Ges. d. Wiss. 1854. Taf. I. 3.

<sup>27)</sup> Boldetti osservoz. p. 209. Bottari scult. e pitt. I p. 145 f.

<sup>30)</sup> Beschrög, Roms II, 2 p. 197, 24. Eine von Zoegn abgefasste Beschreibung hat Welcker mir mitgetheilt, die Zeichnung hat Ad. Michaelis besorgt.

<sup>21)</sup> Colum. de arb. 12 finis autem fodiendi vineam nullus est, nam quanto saepius foderis, tanto uberiorem fructum reperies. Vgl. Schneyder über den Wein- und Obstbau der alten Rumer (Rast. 1846) p. 21f. Magerst dt Weinhau d. Rom, p. 114ff.

<sup>17)</sup> Magerstedt a. a. O. p. 109 f.

<sup>23)</sup> Schneyder a. a. O. p. 13 ff. Magerstedt a. a. O. p. 124 ff.

<sup>14)</sup> Ovit. met. XIV, 628 ff. sagt von Pomona nec laculo gravis est, sed adunca dextera falce, qua modo luxuriem premit et spatiantia passim bracchia compescit.

Auch Priapus führt aus gleichem Grunde die Hippe (Tib. I, 1, 18). 20) Arnob, IV, 7 pulationibus arborum Pula praesto est.

Steuerruder in der Hand durch die Wellen fahren: die ganz allgemeine Andeutung des Seelebens im Gegensatz zu den einfachen Beschäftigungen auf dem Lande, welche vorhergingen, ohne dass näher angedeutet ist, ob Handelsschiffahrt oder Fischerei zu verstehen ist 15).

Hierauf folgt, wie es scheint, eine Andeutung des Handwerks. In einem abgeschlossenen Raum sitzt ein Mann in einer langen Aermeltunica auf einer Art von Schemel vor einem kleinen Tischehen, auf dem ein runder Aufsatz befestigt ist, der dem Gegenstand mit welchem jener beschättigt ist zur Grundlage dient, daneben liegt noch ein kleines Geräth auf dem Tischehen und auf der Erde eine Platte, die wie mit dem Eindruck von zwei Füssen bezeichnet scheint. Zoega glaubte einen Mann zu erkennen der in einem Mörser stampft, Gerhard einen Schmid bei seiner Arbeit; beides scheint mir nicht richtig, aber ich bin nicht im Stande das Geräth und die Beschäftigung des Mannes deutlich zu erkennen und zu bezeichnen. Auch der hallenartige Raum, in welchem er sitzt, ist eigenthümlich decorirt, an den die Decke tragenden Stützen sind auffallende Verzierungen angebracht, die auch bei den beiden von der Decke herabhängenden Gegenständen wiederkehren: ohne Zweifel haben sie eine bestimmte Beziehung zu der Beschäftigung des Bewohners, die ich ebensowenig errathe. Gewiss scheint nur dass hier die sitzende Handarbeit in einem bestimmten Beispiel charakterisirt war.

Die folgende Gruppe zeigt uns einen Mann in der Toga, der in der Linken eine Rolle hält, während er mit der Rechten die Hand einer ihm gegenüberstellenden voll bekleideten und wie es scheint verschleierten Frau gefasst hat. Diese auf den römischen Grabmälern ungemein häufige Vorstellung chelicher Zuneigung und Treue<sup>17</sup>) führt ums aus dem

") Schiffe aind auf Grahmülere nicht selten (z. B. Lasinio soult, d. campo aante 146. Clarac mus. de sc. 192, 352) und nach heidnischer wie christlicher Vorstellung ein Symbol des Lebens, das dem Rafen der Ruhe zustrebt (R. Rochette ant, chrét. II p. 48 ff.); indessen scheint es mir hier so wenig als auf dem von Braun ver-affentlichten Sarkophag (Dec. I, 10. Wieseler D. a. R. II, 73, 931) in allegorischem Sinne zu Jassen.

<sup>31</sup>) Gewöhnlich steht hinter dem Ehepaar June Prounba als segnende Ehegöttin (Lasinio scult, d. campo santo 89, 101. Gors inser. Etr. III, 24. Pistolesi Vat, deser. V. 97. Admir. 72. gall. Kreise der verschiedenen Beschäftigungen, die das thätige Menschenleben überhaupt charakterisiren, auf das individuelle Verhältniss der Personen, welchen die ganze Darstellung gilt, welche uns als in den Mittelpunkt des bewegten menschliehen Lebensverkehrs gestellt und zugleich, da es ein Grabmal ist, an welchem sie uns entgegentreten, demselben entrückt erscheinen: eine Grundvorstellung, welche auf die mannigfachste Art gewendet, an Sarkophagen ausgedrückt ist.

Auf der anderen Seite folgen noch zwei Gruppen, die wiederum Darstellungen des bürgerlichen Verkehrs zu bieten scheinen, doch ist mir auch hier eine bestimmte Deutung nicht gelungen. Den Mittelpunkt der ersten bildet ein Tisch oder grosser Kasten, auf dem mehrere Brote aufgehäuft liegen; links davon stehen zwei Männer oder Jünglinge in kurzer Tunica, von denen der eine den Stock wie zum Schlagen erhebt, während der andere mit der Rechten eine abwehrende Geberde macht, welcher die Neigung seines Körpers entspricht; rechts befindet sich ein gleich gekleideter Mann, der aufmerksam auf jene blickt und durch seine Haltung Verwunderung auszudrücken scheint. Hinter diesem steht eine lange Bank ohne Lehne, auf welcher zwei Männer in langer Tunica mit darüber geworfenem Mantel im Gespräch sitzen, indem sie sich mit der ausgestreckten linken Hand bequem auf die Bank stützen; neben dieser steht in ruhiger Haltung ein Mann in der Toga, mit einer Rolle in der Linken. Zoega dachte hier an duumviri und in der That würde eine Darstellung, welche Verkauf oder Vertheilung des Brotes unter Aufsicht des Magistrats zum Gegenstand hätte, sich den vorhergehenden sehr wohl anschliessen und den ganzen Kreis von Beschäftigungen aus dem Leben passend abrunden, doch fehlt ein bestimmtes und unzweideutiges Merkmal, woran die Deutung sich halten könnte.

Bonn. Otto Jahn.

Giust. II, 68. anc. markl. X, 501), aber auch ohne diese finden wir das Ehepaur in der Mitte des Sarkophags (Lasinio 25. 142), oder statt dessen ein Medaillon mit ihren vereinigten Brustbildern (Lasinio 38. 125. Clarac mus. de sc. 124, 1) Auch werden sie wohl einzeln an die Ecken des Sarkophags gestellt, wenn die Mitte durch eine undere Darstellung ausgefüllt ist (Lasinio 25. 142. Gerhard ant. Bildw. 75).





of Topy All William

Herakles und Tyleus, Trinkschale der Companischen Tommlung.

## II. Herakles und Syleus.

(Hiezu die Abbildungen Tafel CXLIX. CL, 1-4.)

Zu den weniger bekannten Abenteuern des Herakles gehört die Bestrafung des gewaltthätigen Syleus, der alle vorübergehenden Reisenden zwang in seinem Weinberge zu arbeiten und ihnen wahrscheinlich — denn überliefert wird dies nicht — dann nachher grössere Schmach oder gar den Tod anthat. Das Satyrdrama des Euripides, welches dieses Abenteuer vorstellte 1) und noch in später Zeit gelesen wurde 2), scheint hauptsächlich die Kenntniss desselben erhalten zu haben. Eine summarische Angabe des Inhalts verdanken wir Tzetzes, der dasselbe als Beispiel eines Satyrdramas anführt 3).

Hermes hat den Auftrag Herakles, der den im Wahnsinn verübten Mord seiner Kinder durch freiwillige Knechtschaft büssen soll, als Sklaven zu verkaufen. Es scheint ihm schwer zu werden, denn Jeder scheut sich den Helden, der gewaltige Kräfte zeigt und durch Miene und Worte mehr Talent und Neigung zu beschlen als zu gehorchen verräth, in seine Dienste zu nehmen. Er sagt zu ihm (690 Nauck)

\*) Schöll hat (Beitr. p. 160 ff.) die Vermuthung Weickers (Nachtr. z. Tr. 302 f. gr. Trag p. 444) dass das nur dem Titel nach bekannte Satyrdrama des Euripides Gegeoral identisch sei mit Sytens näher zu begründen gesucht. Da aber bei dieser Sage die Arbeit im Weinberg als das charakteristische Moment überall hervorgehoben wird, so muss ich mich zu der kritischen Bescheidenheit bekennen, welche zwei verschiedene Satyrdramen unterscheidet. Dass die Schnitter die verwandte Sage von Lityerses zum Gegenstand hatten ist auch mir durchaus wahrscheinlich.

\*) Philo nimmt in einer interessanten Stelle, der wir die meisten Bruchstäcke verdanken (II p. 460 f.), den Herakles aus dem Syleus zum Beleg des Satzes πάντα σπουδαίον είναι έλεύθεουν.

3) Tzetzes prol. Aristoph. aus einer Pariser Handschrift von Cramer (an. Paris. I p. 7), aus einer Mailänder von Keil (rh. Mus. N. F. VI p. 19) heransgegehen. Zarogizije dž od to ano nevdone els yagár ánarrár —, áll' ápryű sal yaglerra sal dopelinor eye yelwin olor. 'Houndy's ngudels in Dulei wi yewoγὸς δούλος έσταλται είς τὸν άγρὸν τὸν άμπελώνα λογάσασθαι. άνεσπαχώς δε δικέλλη προομίζους τὰς άμπελους ἀπάσας νωτοφορήσας τε μύτας είς το σίκημα γεωργού του άγρου άρτους [ψωμούς Μ.] τε μεγάλους έποίησε [οπτησε?], και τόν κρείττω των βοών θύσας κατεδοινάτο, και τόν πιθεώνα διαρρήξας και τον χάλλιστον πίθον εποπωμάσας τὰς θύρας τε ως τραπέζαν θείς ήσθιε και έπινεν ήδων, και τώ ποσεστώτε de του άγρου δριμό ένορών φέρειν έχείευεν ώραζά τε και πλακούντας, καί τέλος όλον πόταμον πρός την ξπαυλιν τρέφας τα πάντα κατέκλυσεν. έστι δέ το τοιούτον Ευριπίδου δράμα. τοιαύτα δέ είσι τα σατυρικά δράματα.

οὐδεὶς δ' ἐς οἴκους δεσπότας ἀμείνονας αὐτοῦ πρίασθαι βούλεται σὲ δ' εἰσορῶν πᾶς τις δέδοιχεν. ὅμμα γὰρ πυρὸς γέμεις ταῦρος λέοντος ὡς βλέπων πρὸς ἐμβολήν und ermahnt ihn, artig zu sein und dem künftigen Herrn gute Worte zu geben, worauf aber Herakles mit tugendhafter Entrüstung erwiedert (fr. 688)

πίμποη, κάταιθε σάρκας, έμπλησθητί μου πίνων κελαινόν αίμα: πρόσθε γάρ κάτω γῆς είσιν ἄστρα, γῆ δ΄ ἄνεισ' εἰς αἰθέρα πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι θῶπ' ἀπαντῆσαι λόγον.

Wenn er als höchstes Zugeständniss zu allem was Hermes beim Ausbieten sagen möchte zu schweigen versprach, so entgegnete dieser (fr. 691)

σοῦ κατηγορώ

σιγώντος ὡς εἴης ἃν οἰχ ὑπήμοος,
τάσσειν δὲ μᾶλλον ἢ ἐπιτάσσεσθαι θέλοις.

Mit Syleus wird nun ein Versuch gemacht der
Aussicht auf Erfolg gab, weil zu erwarten stand dass
dieser ungeschlachte Unhold sich vor dem kräftigen
Körperbau seines Sklaven nicht fürchten, sondern
ihn deshalb um so höher schätzen werde. In der
That erkundigt sich dieser vor allem, ob auch der
Sklave nicht schwach und untüchtig sei, worauf ihm
Hermes antwortet (689)

ηκιστα φαύλος, άλλα πᾶν τούναντίον πρόσχημα σεμνός κού ταπεινός οὐδ' ἄγαν εὐογκος ὡς ἄν δοῦλος, άλλα καὶ στολήν ἰδόντι λαμπρός καὶ ξύλω δραστήριος.

Herakles trat also in seiner gewöhnlichen Tracht mit Löwenhaut und Keule auf. Der Kauf kommt zu Stande und der neugewonnene Sklave wird in den Weinberg eingestellt um dort zu arbeiten; hier macht er aber von seinen Kräften einen unerwarteten Gebrauch, denn anstatt die Weinstöcke zu behacken reisst er sie mit der Wurzel aus 1), packt sie zusammen und schleppt sie auf dem Rücken fort. Den

<sup>\*)</sup> Apollod. II, 6, 3 Συλέα δὲ ἐν Λυδία [so statt Λύλιδι Plerson Veria. II, 8 p. 232] τοὺς παριόντας ξένους ακάπτειν άναγχάζοντα σὸν ταῖς βίζαις τὰς ἀμπέλους απάσας [so statt σχαψας Μείπεκε phil. exerce. I p. 23] μετά τῆς δυγατρός Σενο-δίχης ἀπέχτεινε. Tzetz. chil. II, 432

Συλέα και του Λύδιου βιάζουτα τοὺς ξένους τοὺς άμπελώνας τοὺς αὐτοῦ σκάπτειν δουλείας τράπφ ἀνείλε Ξενοδίκην τε την τούτου θυγατέρα και προθελύμνους άνασπά και τούτου τὰς άμπελους.

entsetzten Aufscher des Weinbergs, der Gewaltthätigkeiten aller Arten fürchtet, beruhigt er durch die Erklärung, er sei (693)

τοῖς μὲν δικαίοις ἔνδικος, τοῖς ở αὖ κακοῖς πάντων μέγιστος πολέμιος κατὰ χθόνα.

Und nun beginnt er nach gethaner Arbeit sich eine Güte zu thun. Das Haus des Aufsehers wird geplündert "), grosse Brote gebacken, das beste Rind geschlachtet und dem Zeus geopfert "), der Keller erbrochen und das edelste Fass herbeigeschleppt, die ausgenommene Hausthür dient als Tisch, an dem er sich niederlässt um zu schmausen und zu zechen und zu singen "). Während er sichs wohl sein lässt und den zagenden Aufscher Obst und Kuchen zum Nachtisch bringen heisst, überrascht ihn Syleus; auf dessen herrisches Anfahren antwortet Herakles anfangs gemüthlich (692)

αλίθητι καὶ πίωμεν έν τούτφ δέ μου την πείφαν εὐθύ λάμβαν εὶ πρείσσων ἔσει, als aber Syleus wüthend Gewalt gebraucht und ihn zwingt sich zu vertheidigen, da ergreist er die Keule (694)

εία δή, φίλον ξύλον,

Eγειφέ μοι σεαυτό και γίγνου θρασύ.

Der Unhold unterliegt, Herakles leitet den benachbarten Fluss in den Weinberg und zerstört den Schauplatz seiner Frevelthaten. Aber Syleus hat eine Tochter, deren Name Xenodike<sup>3</sup>), im Gegensatz zu dem des Vaters, andeutet dass sie in ihrer Gesinnung von ihm ganz verschieden, den Gästen, die

\*) Man erinnere sich an die Scene in den Früschen, wo die Wirthinnen Hernkles seine Fresserei vorhalten (549 ff.).

γ Philo n. a. O. τον μέν γάρ άμοταν τών έχει ταύμων καταθύσας Δε πρόφαιαν εθωχείτο παλών δε οίνον ξυπροφήσας άθορον εθ μάλα κατακλεθείς ήκρατέζετο. Herakles spielt als βουθώνες and βουφάγος bekanntlich auch in anderen Sagen eine Rolle (Creuzer opp. p. 691.)

) Die mehrlach angeführten Verse des Euripides (899) vom Herak'es

zolasi foelog zlaspa avz knásdier naova vlaszos more fundápo padeir passen, sie Meineke (philol. exerce. I p. 22%) bemerkt, sortrefflich for diese Situation im Sylvus. Vgl. Ale, 772 ff.

") Denselhen Namen führt eine Tochter des Minos (Apollod. III, 1, 2), in demselhen Sinne, win ich denke; nuch wird wohl auf dem Vasenbild in Leyden (Raulez chulx 10), das den Kampf mit Minotauros verstellt, der nicht ganz deutliche Name des Frau, zu welcher Minos lehinft spricht, XZENOAIKE sein.

er misshandelte, wohlgesinnt und gerecht war?). Auch sie ist durch seinen Tod zwar betrübt aber von einem schweren Druck befreit und die Zuneigung des Helden, der mit der ganzen kecken Naivetät des Satyrdramas zu ihr sagt (695)

βανβώμεν εἰσελθόντες· ἀπόμοςξαι σέθεν τὰ δάκουα,

entschädigt sie für ihren Verlust to). Welchen Antheil die Satyrn an der Handlung nehmen, wird nicht näher angegeben; offenbar waren sie ebenfalls dem Syleus dienstbar geworden und man sieht leicht dass alle Situationen durchaus geeignet waren die verschiedenen Elemente ihrer Natur zur Entfaltung zu bringen.

Apollodor und Diodor (IV, 31) bringen das Abenteuer mit Herakles Dienstbarkeit bei der Omphale in Verbindung und versetzen demnach Syleus nach Lydien, welches als fruchtbares Weinland eine geeignete Scenerie war; nach Konon wohnte Syleus am Pelion, der Verfasser des sokratischen Briefes weist ihn der Gegend von Amphipolis zu. Der Charakter des Abenteuers und ein Name von so ganz allgemeiner Bedeutung wie Syleus scheint aber dafür zu sprechen, dass man ein bestimmtes Local, auf welchem die Sage ihren natürlichen Boden gehabt hätte, schwerlich suchen darf, die humoristische Wendung in ähnlichen Mythen mehrfach wiederkehrender Züge und Situationen ist es, welche ihr einen eigenthümlichen Stempel aufgedrückt hat.

Eine jener schönen vulcentischen Schalen, welche durch energische Lebendigkeit und schönen Ernst

Το Auf demiselben Gedanken beruht es, wenn man Syleus einen Bruder Dikaios gab. Epp. Socr. 30 p. 56 Or. τον αυτόν γάφ φησι τρώπον Νηλέα μεν έν Μεσσήνη, Συλέα [so Orelli statt Δυλέα] δε περέ τον 'Λαφιπολιτικόν τόπον ὑφ' Ηρακλέους ὑβριστές ὅτιας ἀπολέαδας καὶ δοδήναι παρακοταθήκην φυλάτεειν, Νέστορι μέν τῷ Νηλέως Μεσσήνην, Δικαίω δε τῷ Συλέως [so Orelli statt Νηλέως] ἀδελφῷ τὴν Φυλλίδα χώραν.

10) Bei Konon (17) niumt Dikaios, nachdem Sylens getödtet ist, den Herakles gustlich auf; dieser fasst Zuneigung zur Tochter des Syleus, welche bei ihrem Oheim erzogen ist, und vermählt sich mit ihr. Als er fortgezogen ist, stirbt sie vor Sehnsucht nach ihm und Herakles findet sie als er zurückkehrt auf dem Scheiterhaufen; er will sich in denselben stürzen und wird mit Mühe von den Anwesenden zurückgehalten, die das Grabmal der Gattin zum Heiligthum des Herakles weihen. Bei der Erzählung Apollodors, dass Herakles die Tochter mit dem Vater tödtet, scheint mit ein Missverständniss im Spiel zu sein.

der Darstellung uns den Geist der durch männliche Kraft und Tüchtigkeit die Freiheit erringenden griechischen Kunst ahnen lassen, stellt uns das Abenteuer mit Syleus in seinen charakteristischen Momenten vor (Taf. CXLIX. CL, 2) 11).

Auf der einen Seite (Taf. CXLIX, 1) ist Herakles, der wie gewöhnlich die Löwenhaut über den Kopf gezogen und über den feingefältelten kurzen Chiton gegürtet und den Köcher an der Seite hängen hat, vorgestellt, wie er die Spitzhacke mit beiden Händen kräftig führt, vor und hinter ihm liegt ein bereits ausgereuteter Weinstock, der die Wurzeln gen Himmel streckt. Von der anderen Seite kommt ein bürtiger Mann mit kahler Stirn, der einen Mantel umgeworfen hat, dass der linke Arm mit der Rechten verhüllt ist, in der Rechten eine Doppelaxt, raschen Schrittes herbei; offenbar ist dies der Aufseher, der dem Herakles beigegeben wurde und erstaunt die ungewöhnlichen Erfolge seiner Thätigkeit gewahrt.

Dieser Moment scheint auch auf einer Gemme (Taf. CL, 3) dargestellt zu sein, welche in mehreren Exemplaren bekannt ist18). Ein bärtiger Mann von kräftigem Körperwuchs, mit einem Löwenfell bekleidet, das über den Kopf gezogen ist und um die Mitte des Leibes gegürtet in der Lust flattert, führt mit der von beiden Händen gefassten Doppelaxt einen mächtigen Streich auf einen Weinstock vor ihm, ein zweiter liegt bereits abgehauen neben ihm. Gewöhnlich wird diese Gestalt für den Thraker Lykurgos erklärt, der die ihm verhassten Weinstöcke vertilgt. Allein in der Sage des Lykurgos ist das Ausreuten der Reben nicht das Charakteristische, vielmehr ist das bedeutsame Moment dass er in seiner blinden Wuth den eigenen Sohn statt der Rebe trifft. Für Herakles, den Sklaven des Syleus, ist es dagegen bezeichnend dass er die Weinstöcke, die er behacken soll, mit der Hacke ausreisst und es ist deshalb wohl richtiger in diesem Manne von ganz herakleischem Aussehen denselben auch wirklich anzuerkennen.

Eine Bestätigung dafür bietet eine grüne antike Paste der Berliner Sammlung (Taf. CL, 4) 11). Hier ist der in ähnlicher Haltung mit einer Doppelaxt auf einen Weinstock zuhauende Mann zwar nicht durch die Löwenhaut charakterisirt, allein er ist unbärtig—was für Lykurgos nicht passen würde— und der Körperbau ist ganz unverkennbar der des Herakles. Abweichend ist dass er in der gesenkten Linken die Ranken hält, welche er von dem Weinstock abgerissen hat, ehe er mit der Axt den Stamm selbst vertilgt.

Auf der Rückseite der Schale (Taf. CXLIX, 2) hat Herakles den Syleus, der als ein nackter bärtiger Riese mit behaartem Leibe 14) dargestellt ist, zu Boden geworfen, er selbst liegt zu dessen Häupten auf einem Knie, hat sieh über ihn gebeugt, und indem er mit einem kräftigen Druck der Rechten den ausgestreckten rechten Arm desselben auf der Erde festhält, würgt er ihn mit der Linken: Der zum Schreien geöffnete Mund des Riesen, die vergeblichen Anstrengungen, durch welche er seinen linken Arm unter dem Kopf wegzuziehen sich bemüht, die heftige Bewegung des linken Beins zeigen deutlich wie gewaltig die eiserne Hand ihn presst; seine ganze Haltung beweist dass er plötzlich von Herakles gefasst rücklings zur Erde gestürzt ist. Bei Euripides tödtet Herakles den Syleus mit seiner gewöhnlichen Waffe, der Keule, bei Diodor mit der Hacke 15) nach der in der Sage vorherrschenden Anschauung dass der Uebelthäter durch das Werkzeug seiner Frevelthaten umkomme; hier bietet die überlegene Kraft und Gewandtheit des Körpers, welche auch in anderen Abenteuern des Herakles

<sup>11)</sup> Welcker (zu Müllers Arch. §. 410, 5) hat dieselbe als im Besitze des Hrn. Joly de Bammerille in Paris besindlich kurz erwähnt. Die Zeichnung ist mir aus den Mappen des archäologischen Instituts in Bom mitgetheilt worden.

de Flor. III, 3. Zannoni gal. di Fir. V. 3, 2. Zoega Abhandi. Taf. 1, 2. Wieseler D. s. E. II, 37, 439) und bei Goriaus (dact. II, 174).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Paste in Berlin (Winckelmann pierr, gr. p. 318, 23, Tülken Beschr. p. 204, III, 3, 1084).

<sup>1\*)</sup> Auf der vorderen Seite ist auch bei Herakles durch Andeutung starker Behaarung die Kraft des Körperbaus bervorgehoben, dem riesigen Sylens gegenüber ist sie hier beschränkt.

<sup>19)</sup> Diod. Sic. IV, 31 Zukka de rous nagiorras servis auniforra nai rous denekaras animera arayniforra rousantes analogas, anexerver. Wahrscheinlich wird hiernach die Vorstellung einer vulcentischen Schale mit rothen Figuren in der Campanaschen Sammlung (IV, 647) zu erklieen sein, welche folgendermassen beschrieben ist. Ercole armato di bipenne, ha prostrato al molo ed è nel momento di ferire un gigante. E questo rappresentato coi copelli sparsi e con lunga e neca barba. Presso un albero, che è nel fondo, si legge in caratteri purpuret HEPAKLE...

den Ausschlag giebt, das Motiv dar, welches für die künstlerische Darstellung vorzugsweise geeignet erschien 18): Herakles ist hier ganz unbekleidet, Gewand, Bogen und Schwert sind daneben aufgehängt; da der knappe Raum eine Darstellung des Schmausens und Zechens nicht gestattete, ist so wenigstens angedeutet dass nach vollbrachter Arbeit der Kampf sich entsponnen hat.

Das Innenbild der Schale (Taf. CL, 1) deutet offenbar auf den besänftigenden Abschluss des Abenteuers hin. Ein junges Mädchen, das mit einem Aermelchiton von feinem Zeuge bekleidet <sup>17</sup>), mit einer Kopfbinde und Ohrringen und einem um den Hals gelegten Kranze geschmückt ist, steht vor einem Tisch, in der Rechten eine grosse, flache schön verzierte Schale, in der Linken die Kanne; sie sieht sich um, als wolle sie Jemand auffordern sich ihr anzuschliessen <sup>18</sup>). Man darf wohl die Tochter des Syleus erkennen, die mit den Vorbereitungen zu einer Festlichkeit beschäftigt ist, welche ihre Verbindung mit Herakles bezeichnen soll.

Отто Јани.

## III. Eine Münze von Helike.

the small parties and many from side

one difference in both moving great, it

(Hiezu die Abbildung Tal. CL, 5.)

Die auf der vorliegenden Tafel mit no. 5 bezeichnete vollkommen erhaltene Bronzemünze ist von den Herren Dr. Michaelis und Conze in Chani Makaru, in der Nähe von Helike angekauft worden, und mit ihr tritt diese uralte ionische, schon in der Ilias erwähnte Hauptstadt Achaias zuerst in die Reihe der Prägstätten. Die Münze bewahrt uns vielleicht

15) Es ist lehrreich die verwandte nod doch wesentlich modificirte Darstellung des Ringkampfes mit Antaios auf der grossartigen Campanaschen Schale (M. d. Inst. 1855, tav. 5) zu vergleichen.

in dem von einem Wellenkreise umgebenen Kopfe Poseidons ein Abbild der bronzenen Bildsäule des Helikonios, welche so heilig gehalten wurde, dass alle Theilnahme Fremder am Tempeldienst, ja selbst die Nachbildung der Statue für andere Tempel abgelehnt wurde, als die kleinasiatischen lonier sie erbaten. Diese Ablehnung erzürnte den Gott, so dass er das eigene Heiligthum vernichtete. Die Stadt ward im Jahre 373 v. Chr. (Ol. 101, 4) durch ein Erdbeben zerstört und vom Meere verschlungen.

Die Aufschrift lässt sich wohl nur rückläufig MIAB lesen; denn wenn man sie, die Münze herumdrehend, rechtläufig liest, hiesse sie EVIK, dies Vist kein L, und selbst L, die alterthümliche Form für A hat zu früh aufgehört als dass man sie auf einer bronzenen griechischen Münze annehmen möchte, besonders auf einer Münze so schönen und späten Styls wie die vorliegende, welche gewiss nicht lange vor Zerstörung der Stadt geprägt ist. Zwar pflegt auch die Rückläufigkeit der Schrift auf höheres Alter zu deuten, allein diese Regel leidet für Münzen eher Ausnahmen. Da diese Münze zu den wenigen gehört, welche sicher vor einem bestimmten Jahre geprägt sind, gewährt sie auch einen chronologischen Anhaltspunkt für den Styl.

Die königliche Sammlung besass schon längst ein anderes Exemplar, welches aus Corfù stammt; da die beiden mittleren Buchstaben auf diesem Exemplar undeutlich sind, glaubte ich EPYK zu lesen, jedoch der griechischen Herkunft wegen zweifelnd dass die Münze Eryx gehöre. Herr Baron von Prokesch, welchem ich dies Exemplar zeigte, hat dann eine Münze seiner Sammlung, wahrscheinlich die nemliche in einem unvollkommenen Exemplar, in dieser Zeitschrift (1849 S. 89 no. 1) mit der Aufschrift EPYK beschrieben, indem er den Kopf als epheubekränzten bärtigen Bacchus, von einem Kranze von Weinlaub umgeben, bezeichnet. Diese Zutheilung ist also, falls die Münze des Herrn Baron von Prokesch mit der unsrigen einstimmt, zu berichtigen.

Abgesehen von Korinth, Sikyon und von den Münzen des achäischen Bundes haben nur wenige Städte Achaias geprägt: Aigira, Aigion, Patrai, Pellene; Phlius, und unter römischer Herrschaft die vier ersten und Bura. Dyme hat man kürzlich einige

<sup>(7)</sup> Aoch hier sieht man, wie auf anderen Vasenbildern ähnlichen Stils, durch das Gewand den vollen Umriss der menschlichen Figur, worin Brunn (Gesch. d. griech. Künstl. H. p. 20) eine Eigenthümlichkeit der polyguotischen Malerei zu erkennen glaubte.

<sup>18)</sup> Rings umber läuft die Inseltrift HE PAIX KALE HO PAIX KALOS, wie anssen auf der Vorderseite HO PAIX KALOS, unf der Rückseite KALOS zu lesen ist.





Silber- und Bronzemünzen mit AY zugetheilt, und eine unter Augustus geprägte mit der Aufschrift C·I·A·DYM; diese Lesung bedarf wol der Bestätigung, da es unbekannt ist dass Dyme römische Kolonie war; sollte C · I · A · DIVM zu lesen sein? DENSIS statt DIENSIS kommt einmal vor. - Die Münzen, welche Payne Knight Peirai giebt, gehören Amisos, die früher Rhypai zugetheilten bekanntlich Rubi. Das Exemplar einer unter Marc Aurel geprägten unedirten Münze der Achäer, welches von Herrn de Longpérier im Magnoncourschen Katalog mit der Aufschrift AXAION publicirt worden ist, befindet sich jetzt in unserer kgl. Sammlung, es hat die Aufschrift AXAIΩN EYMENEΩN, gehört also nicht den Achäern an, sondern ist eine bekannte Münze von Eumenia in Phrygien.

Eine andere Münze von Bronze, welche wiederholt Achaia zugetheilt worden ist, hat das bekannte Monogramm aus A und X der Silbermünzen des achäischen Bundes, umgeben von der Umschrift ΠΕΥΜΑΤΙΩΝ. Sie hat durchaus keine Verwandtschaft mit den Kupfermünzen des Bundes, und das Monogramm beweist nicht, dass sie Achaia angehört, es kann sowohl XA als AX bedeuten. Mionnet hat sie bei Achaia aufgeführt, vor ihm Harwood (Selecta numismata, London 1812), und kürzlich ist ein Exemplar, welches ich in einer Privatsammlung aufgefunden hatte, von dem Besitzer in einer kleinen Schrift ausführlich besprochen aber nicht erklärt worden. Jetzt hat sich gefunden, dass die Münze auch von Eckhel, aber mit einer seltsamen Lesung, publicirt war. Er giebt die Aufschrift HEAMAEION, nimmt das IIE für den Anfang eines Magistratsnamens, und theilt die Münze Hamaxia in Cilicien zu; das Monogramm hielt er für eine contignatio trium trabium in Beziehung auf den nach Strabo dort geübten Schiffsbau (Numi veteres ancedoti). Später, in der Doctrina, wiederholt er dies zweifelnd. Mionnet folgte ihm scheint aber später die Münze nach Hamaxitos in Troas zu verweisen. Allein diese ganze Lesung und Zutheilung fällt durch Vergleichung der Eckhelschen Abbildung mit der Harwoodschen und mit dem Original; statt ΠΕΑΜΑΞΙΩΝ ist ΠΕΥΜΑΤΙΩΝ zu lesen. Alles dies erregt um so mehr den Wunsch, dass die Münze endlich ihre richtige Stelle erhalte.

Den äusseren Kennzeichen nach scheint sie in Griechenland selbst geprägt.

J. FRIEDLAENDER.

#### IV. Allerlei.

50. EPIMACHOS. Im Archifol. Anz. 1860 S. 92" ist von einer im Temenos der Demeter und Kora zu Knidos gefundenen Basis die Rede, einer Dedication an Demeter, Kora, Pluton, Epimachos (wobei an Plutons eleischen Kampf mit Herakles erinnert wird) und Hermes. Dieselbe Inschrift ist mit anderen an demselben Orte gefundenen mitgetheilt im Bullettino dell' Inst. 1860 p. 108, woraus man sieht dass die beiden Göttinnen hier wie gewöhnlich in der Umgebung anderer Gottheiten verehrt wurden, welche man bald τούς θεούς τούς παρά Δάματοι oder παρά Japaros zal Kożog bald zusammen Avartes nannte. Die Inschrift selbst lautet: Zworpuroc Auguoroc Δάματοι, Κούου, Πλούτωνι, Έπιμάχω, Έρμα; denn da die übrigen Götter keine Beinamen haben, wird auch Enimayos nicht für einen Beinamen des Pluton, sondern für einen eigenen Gott zu halten sein. Es ist einer von jenen viel bedeutenden, aber nichts individualisirenden Götternamen, wie sie in den mystischen Dienstender Griechen so beliebt waren. Weil sie so viel bedeuteten, wurden sie gewöhnlich mehreren Göttern zugleich beigelegt, z. B. Eigovasic dem Zeus, dem Pluton und dem Dionysos, oder man dachte dabei bald an diesen bald an jenen Gott, z. B. bei dem Namen Igodairne bald an Platon bald an dessen Sohn das heisst Zagreus (Hesych. s. v.). Enimagos nun ist zunächst der Helfer in der Schlacht, dann aber auch Helfer, Gehülfe im weiteren Sinne des Worts: Hesych, έπίμαχοι, ἐπίκουροι, βοηθοί und Porphyr. bei Euseb. Pr. Ev. III, 11 p. 121 ed. Heinichen: του Διονύσου κατά τὰ πάθη τῆς δυνάμεως ὑπό γῆν μέν νεωτέ ας καὶ καλλιγόνης βλαστώνειν άρχομένου. έπιμάχου δέ της κατά την άνθην δυνάμεως σύμβολον τον Αττιν έχουσης, της δέ κατά τελεσιουργίαν έκτομης Tov Adavav. Ich zweifle nicht dass in unserer Inschrift an Dionysos zu denken ist, und zwar nicht an den kriegerischen, obgleich dieser sonst und vollends in Asien wohlbekannt war (denn die Gesammtbedeutung der Gruppe erlaubt dieses nicht), sondern an den Helfer in den Gefahren der Unterwelt, welche solche Kulte und Weihungen gewöhnlich im Auge haben. Daher seine Stelle' zwischen Pluton und Hermes, d. h. dem Psychopompos. Weimar. PRELLER.

51. Bona Dea Oculata. Aus Ihrem Archiol. Ang. d. J. S. 159\* sehe ich dass sich in Trastevere vor kurzem ein Stein aus älterer Zeit mit der Inschrift Bona Dea Gelata') gefunden hat und in einer Sitzung des Archiol.

<sup>1)</sup> Wie auch im römischen Bericht vom 1. Februar im Buil. p. 39 abgedruckt steht; dass ociata als ocutata zu verstehen sei, hat seitdem auch Hr. Henzen in brieflicher Mittheilung uns bemerkt. A. d. B.

Instituts zu Rom von Hrn. Detlefsen durch huc lata erkliirt wurde. Es ist aber ohne Zweifel zu lesen Bona Dea Oculata und die Inschrift in dieser Redaction in mehr als einer Hinsicht interessant. 1) In sprachgeschiehtlieher, denn es ist ein Beispiel mehr zu der von W. Corssen (fiber Aussprache von Vocalismus und Betonung der lat. Sprache 2 S. 6) nach dem Vorgange von Ritschl (Mon. Epigr. tria p. X) mit vielen Beispielen erwiesenen Thatsache, dass in der römischen Volkssprache der späteren Republik das u aus dem Suffix - clo gewöhnlich ausgestossen wurde, a. B. poclum, periclum, oraclum, saeclum u. s. w., woneben aus Inschriften und andern Quellen auch Fillie wie diese angeführt sind: speclator, aedicla, cubicla, ferner articles, baclus, facla u. s. w. 1). 2) In mythologischer, da ich bereits in meiner Röm, Myth. S. 356 darauf hingewiesen hatte dass die Bona Dea auch auf dem Lande viel verehrt worden sei, hin und wieder auch als Hauptgöttin, welcher ein Leidender sogar die Heilung seiner Augen verdankte. Ich habe dort auf die Inschrift bei Orelli no. 1518 verwiesen, der sie aus Marini Atti Arv. I p. 212 (vgl. 247) wiederholt hat: Felix Publicus Asinianus Pontific. Bonne Deae Agresti Felici votum solvit innicem alba (m) libeus animo ob luminibus restitutis, derelictus a medicis, post menses decim beneficio dominaes medicinis sonatus per cam. Restitutu omnia ministerio Carniae Fortunatae. Eine Priesterin der Bona Dea also hatte dem Felix ein Mittel gegeben, wodurch sein Augenleiden endlich geheilt wurde, nach Eingebung ihrer Göttin, wie Marini weiter ausführt. Da Bona Dea der latinischen Fauna verwandt, also der Kräuter kundig war, an den Augen aber bekanntlich in Rom immer Viele litten, so kann unsre Bona Dea Oculata, also durch diesen speciellen Zusatz als 'Onvikéric charakterisirt, um so weniger auffallen.

Weimar, PRELLER.

52. Davotion auf einen Neufahrstampe. Im Bulletino dell' Instituto 1860 p. 70 ist vom P. Garrucci die Inschrift einer Lampe des Museum Kircherianum mitgetheilt, deren Bedentung in jener Sitzung nicht erkannt wurde. Sie lautet: Helenus suom genio Manib. inferis mandat. Stipem strenam lumen suom secum defert. Ne quis eum solvat nisi nos qui ligamus. Denn nicht anders als so kann ich die dort in der Cursivschrift der Lampe mitgetheilte Inschrift verstehen, obwohl Garrucci liest: suom geniom Dis inferis und später legamus, dieses weil er den Zusammenhang nicht erkannte, jenes weil er meinte

dass Manes inferi sonst nicht vorkommen. Aber es kommt diese Verbindung allerdings vor (Tacit. Ann. XIII, 14: inferos Silanorum manes invocare), und ligare oder obligare ist grade der rechte Ausdruck für die magischen Verzauberungen und Verwünschungen, welche in den sinkenden Zeiten des Alterthums, namentlich in Rom so gewöhnlich waren, wie das zaradeoueir der Griechen; vgl. Seneca Here. Oct. 452 (artibus magicis fere conjugia ligant) und Marquardt Handb. d. Röm. Alterth. 4, 134. Der Ausdruck stipem strenam deutet auf ein Neujahrsgeschenk (Ovid F. 1, 189. Sueton Cal. 42), bei welcher Gelegenheit eine brennende Lampe mit glückverheissender Inschrift oder entsprechenden Bildern und Zeichen etwas gewöhnliches war (Röm. Myth. 161). Also hier das finstere Gegentheil von diesem heiteren und bedeutungsvollen Gebrauch; denn sollte das Licht der brennenden Lampe sonst Segeu und Freude ausdrücken, das blühende Leben des vitalen Genius, so wird hier eben dieses luman in den Abgrund der Hölle und zu den Geistern der Abgeschiedenen beschworen. Der Name Holenus ist dabei auch nicht ohne Bedeutung und mag den Verwünschenden weiter geffihrt haben, denn kkérn khárn ist eine Fackel. Im Uebrigen sind die sonst vorhandenen Bleitafeln mit ühnlichen Verwünschungen zu vergleichen (Marquardt a. a. O. Henzen zn Or. 6114).

Weimar. PRELLER.

53. FARSCHE MÜNZE VON NAXOS. Im Auktions-Katalog der Mertens - Schaaffhausen'schen Sammlung ist (No. 148) eine Silbermiinze von Naxos in Sicilien mit den korinthischen Typen, Pallaskopf und Pegasus und der Außschrift NAXION beschrieben. Dasselbe Exemplar hatte schon in der Revue archéologique (Th. IX S. 133) der berüchtigte Demetrio Diamilla, welcher sich jetzt D. D. Müller nennt, publicirt. Allein diese Münze muss falseh sein. Denn nur die dem Styl nach allerältesten Münzen von Naxos haben das & in dieser ursprünglichen Form, die späteren haben NAZION, die spätesten sogar N.4ΞΙΩΝ. Naxos ward bekanntlich von Dionysios zerstört. Die Mertens'sche Münze hat nun neben der uralten Aufschrift die korinthischen Typen, welche in Sicilien erst split eingeführt, auf naxischen Münzen aber nicht, und überhaupt auf keiner sieilischen Münze von altem Styl oder mit alterthümlicher Aufschrift vorkommen. So uralte Aufschrift wie diese und so späte Typen können nicht zusammen bestehen; bei diesen Typen mlisste die Aufschrift NAΞΙΩN heissen. Wahrscheinlich ist die Minze selber echt, und Scotti oder ein anderer der geschickten italienischen Fälscher hat durch Vertiefen des Feldes rings umher die Außehrift hervorgravirt.

Berlin. J. FRIEDLÄNDER.

Hiezu die Abbildungen: Tafel CXLVIII Beschäftigungen des täglichen Lebens, Sarkophagrelief im Vatikan und im Lateran; CXLIX. CL, 1—4 Herakles und Syleus, Schale der Campana'schen Sammlung; CL, 5 Munze von Helike.

<sup>7)</sup> Bei Prudent. Peristeph. 10, 592 hatten die früheren Ausgaben: Sanus eidebit, Uppus octos obteget. Die neueste Ausgabe von A. Drussel hat ocutos.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgung XVIII.

№ 148.

April 1861.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archiologische Gesellschaft). — Museographisches: 1. Alterthümer im Garten der Königin zu Athen; 2. Römisches aus Spanien; 3. Pränestinische Cisten.

#### I. Wissenschaftliche Vereine.

Bestin. In der Sitzung der archäologischen Gesellschaft vom 5. März d. J. hielt Herr B. Jordan einen Vortrag über die römischen Funeralgebräuche und darauf bezügliche Kunstdenkmäler. Es ward bemerkt, dass die mit einer in amtlichem Anftrag gehaltenen Lob-rede verknüpfte Ausstellung gescierter Verstorbener bis jetzt in Kunstdarstellungen kein audres nachweisliches Analogon habe als ein durch Micali bekanntes archaisches Vasenbild, welches jedoch vielmehr aus etruskischer Sitte erklärt werden müsse; Gebränche des fanus publicum anzuerkennen, ohne von einer sichtlichen Ausstellung der Leiche begleitet zu sein, hielt der Vortragende für unzulässig. Dieser letztgedachten Ansicht trat Herr Schnaase durch die Bemerkung entgegen, dass die Darstellung wegen künstlerischer Convenienz sich auch abgekürzt denken lasse. Ansserdem fand Herr Tölken durch die von Herrn J. berührte Anwendung der als Masken zu fassenden imogines sich veranlasst auf Suetons Beschreibung vom Leichenzug Vespasians zu verweisen. - Ein von dem brittischen Architekten Herrn Falkener während seines neulichen Aufenthalts in Berlin für die Gesellschaft zurückgelassener Aufsatz 'On the Hypaethron of greek temples' ward mit einem Bericht über dessen Inhalt von Herrn Boetticher vorgelegt, von dessen kleiner Schrift 'über den Hypäthraltemiel' Herr Falkener ausgeht, ohne jedoch die Umarbeitung dieser Schrift in Boettichers Tektonik gekannt zu haben (vgl. Beilage). - Ebenfalls von Herrn Boetticher ward der Abguss einer auf seine Veranlassung geformten Marmorscheibe des Antiquariums zu München vorgelegt, welche in guter Arbeit einerseits den Kampf des Herakles mit dem nemeischen Löwen, undrerseits denselben Helden verwundet am Schenkel darstellt; diese im Kampf mit den Hippokoontiden erfolgte Verwundung ward aus Pausanias III, 15, 2 von Herrn B. erläutert '). Andere gleichfalls aus München herrührende, der Sammlung von Thiersch entnommene, Gypsabgüsse brachte Herr Strack zur Ansicht

') Herakles kommt nach des Iphitos Tode nach Sparts sich lustriren zu lassen; die Hippokoontiden verweigern seine Sühnung und weisen ihn ab. Bei dieser Gelegenheit entsteht ein Streit über den von Herakles Begleiter Oionos erschlagenen Haushund, in welchem Oionos ermordet, dann aber auch der zu dessen fische herbeitlende Herakles verwundet wird und sich flüchtet (Paus. III, 15, 2:. Spater kehrt Herakles zurück und setzt den Tyndareos wieder auf den Thron. Am Platze Debrion stand ein Heiligthum des Herakles, worin sein bewaffnetes eben mit dem Hippokoon und dessen Söhnen kömpfendes Bild sich befand. In der zorzigerfa zu Tegen aber sah Pausanias (VIII, 53, 3) ein Bild des Herakles, welches am Schenkel eine Wunde zeigte die er in jenem ersten Gefechte mit den Hippokoontiden empfangen hatte.

der Gesellschaft; es befand sich darunter ein schöner aus Argos herrührender bronzener Stier und die gleichfalls griechische Terracotta einer anmuthigen sitzenden Frauengestalt an welche ein Jüngling sich anschmiegt. Das Programm von Thiersch, worin nach Herrn Gerhards Bemer-kung diese Gruppe mit mehreren andern erläutert ist, gibt auf Tafel IV die gedachte gefällige Gruppe als Venus und Adonis, wie denn auch Herr Tölken dieselbe in ähnlicher Weise auf Aphrodite und Anchises zu deuten geneigt war. - Herr Bartels hatte zwölf Abdrücke gewählter Pasten seiner Sammlung mit beigefügter Beschreibung derselben vorgelegt, von denen Herr Gerhard zwei Eroten im Wettlauf mit Fackeln und Kranz, einen Eros der sich die Beinschienen anlegt, eine der auf den Knaben Tages bezogenen Darstellungen, endlich ein vorläufig auf Meleager und Atalante gedeutetes Bild hervorhob: einer kurz bekleideten Jägerin mit Köcher steht ein geharnischter Mann gegenüber, zwischen beiden am Boden ein Vogel. -Von Herrn Henzen zu Rom war eine Zusammenstellung der vorjährigen zum Theil durch Eisenbahnbauten veranlassten, dortigen Ansgrabungen eingelaufen, welche dem Jahresbericht der archäologischen Zeitung beigefügt wird; als neue Erscheinung der archiiologischen Litteratur ward die erste Abtheilung der zu Kopenhagen nach den Vorarbeiten von Falbe und Lindberg von L. Müller ausgearbeiteten 'Numismatique de l'ancienne Afrique' mit gebührender Anerkennung betrachtet.

Beilage des Herrn Boettlicher über eine Abhandlung des Herrn Folkener. Hr. Falkener hat einen Aufsatz 'On the Hypaethron of greek temples' eingesendet, welcher sich an seine kleine Broschüre 'Was the ceiling of the Parthenon flat or curred' London 1859', wie an das ihr jetzt gefolgte Werk 'Daedalus' anschliesst. Der Aufsatz ist eine Erneuung dessen was C. Boettlicher in der 1846 erschienenen Schrift 'Der Hypaethraltempel auf Grund des Vitruvischen Zeugnisses u. s. w.' gegeben hat, eine Schrift welche Herr Falkener als Basis seiner Auslassungen neunt. Es ist zu bedauern dass er die 'Tektonik' nicht verglichen hat, in deren viertes Buch diese Schrift, umgeformt und im Wesentlichen erweitert, übergegangen ist. Denn hier ist nach Seite des Kultus, wie philologisch und tektonisch der Gegenstand so erschöpfend durchgesprochen, dass die Sache als eine längst erledigte betrachtet werden muss, weil die Litteratur uns weitere Zeugnisse dafür versagt, die Kriterien einer hypäthrischen Cella aber in den Grundrissen aller einschlöggen Monumente bestimmt zu erkennen sind. Ein einziges Argument was Hr. Falkener bei Maccab. H, 1, 15 und 16 noch gefunden zu haben glaubt, kann nicht als Zeugniss für eine hypäthrale Cella gelten.

Denn hier heisst & dass die Priester der Namin den Antiochos in den Tempel gehen lassen, die Thüren hinter ihm verschliessen, alsdann ἀνοιζαντες την τοῦ φαινώματος κουπτην θέφαν, βάλλοντες πέτρους συνεκεραύνωσαν τὸν ηγεμόνα μ. s. w. Da ist also von einer κουπτή θέφα der Decke die Rede, welche man schwerlich für eine Katarakte des Opaion halten kann. Hinsichtlich der Decke und des Opaion der Parthenoncella hat Herr F. su der Form eines hölzernen Gewölbes gegriffen. Ein Gewölbe hat schon Quatremère de Quincy vorgeschlagen. Dass die Münzen welche Götterbilder in Aediculae zeigen deren Decke eine Curve bildet, für die Ueberdeckung der Cella nicht massgebend sem können, bedarf keiner Frage; schon in der Tektonik, IV. Buch S. 251, hat Boetticher diese Münzen in Betracht gezogen und benutzt, dabei aber gesagt dass auf ihnen nur die Aedicula des Tempelbildes in der Cella dargestellt sei. Von solehen hat dennoch Herr F. die Form auf die Decke der Cella übertragen und

hierin liegt eben ein grosser Irrthum.

In der Sitzung derselben archäologischen Gesell-schaft vom 2. April d. J. besprach Herr Kirchhoff einen in der athenischen Ephemeris neuerdings publicirten In-schriftstein, welcher durch die darin berechneten Kosten für Fortschaffung Ausschmückung und Aufstellung zwei zusammengehöriger Statuen wichtig und in manche kunstgeschichtliche Forschung einschlagend ist. Da von der unteren Verzierung eines Schildes geredet wird und auch die Verbindung verschiedener Stoffe angedeutet zu sein scheint, so Susserte Herr Boetticher die Vermuthung, dass jene im unteren Stadttheil Athens gefundene Inschrift zwei im Vordergrund eines Tropsion aufgestellten Statuen gelten mochte. Ueber die zu Fortschaffung derselben besorgte Bahn wie über die betrüchtliche Masse des hiebei oder behufs der Aufstellung gebrachten Kupfers und Zinns fand noch manche Erörterung Statt, bei welcher die Herren Monusen, Adler and Tolken sich betheiligten. Der als Gast anwesende Herr Dr. August Conze aus Hannover, dessen Bereisung nordgriechischer Inseln dem gelehrten Publikum im Druck vorliegt, hatte auf einer zweiten mit Dr. Michaelis aus Kiel unternommenen Reise durch das griechische Festland mancher schätzbaren Erfolge sich zu erfreuen, welche in den Annalen des römischen Instituts (auf dessen Veranlassung diese Reise unternommen und hiesigen höchsten Orts unterstützt ward) nüchstens veröffentlicht werden sollen. Unter den auf dieser seiner zweiten griechischen Reise von Herrn Conze ausgeführten und der Gesellschaft vorgelegten Zeichnungen befindet sich

eine nus Melos stammende, zu Athen aufbewahrte aber bisher unbeachtete Amphora mit Geffissbildern alterthümlichsten Styls, darstellend im Hauptbild eine mit Flügelrossen bespannte Quadriga, auf welcher in Begleitung zweier Frauen ein Kitharöd steht. Man ist um so mehr geneigt denselben für Apollo zu halten, da in einer vierten dem Wagen entgegentretenden Frauengestalt, welche rechterseits einen Hirsch herbeizieht, in der Linken aber einen Pfeil halt, nur Artemis gemeint sein kann; indess steht der volle Bart jenes Kitharöden der Annahme eines Apollo entgegen und macht, wie Herr Gerhard bemerkte, es rathlicher das Bild aus den festlichen Hochzeitszügen archaischer Vasen und aus dem Dienst der brauronischen Artemis zu erklären. Besondre Beachtung fand auch das über mehreren Inschriften spartanischer Epheben bemerkliche Bild der Dioskuren, denen eine Frauengestalt mit Kalathos und anschliessenden Armen, nach allem Anschein ein weibliches Idol, vielleicht der Helena, zur Seite steht. Einer baldigen Bekanntmachung dieses und andrer anziehender Reliefs und Inschriften, welche man den gedachten beiden Reisenden verdankt, darf man mit Verlangen entgegensehn. - Von Herrn Bartels ward wiederum eine Anzahl gewählter Abdrücke von Gemmen und Pasten seiner Samulang mit begleitendem Verzeichniss vorgelegt; beachtenswerth schien besonders ein beffligelter blirtiger Kopf zu sein, welcher nach seinem Ausdruck und nach dem etwas struppigen Haar seines Hinterhaupts weder dem Hermes noch auch dem Schlafgott, deren Köpfe sonst dann und wann in ähnlicher Weise beiligelt er-scheinen, zugetheilt werden kann. — Von Herrn Gerhard ward die soeben erschienene erste Lieferung einer durch Herrn C. con Latzow unternommenen Herausgabe autiker Bildwerke Münchens vorgelegt und bei manchem für die Fortsetzung dieses Werks zurückbleibenden Wunsch um so freudiger begrüsst, je mehr es an Kundgebungen einer zum Verständniss antiker Kunst mitwirkenden Wissenschaft aus der mit edlen Kunstwerken so reich ausgestatteten Hauptstadt Bayerns bisher gefehlt hat - Eine zu Greifswald von Th. Pyl neuerschienene Schrift über die griechischen Rundbauten ward von Herrn Boetticher mit der Bemerkung vorgelegt, dass der auf dem Titel dieser Schrift verheissene Zusammenhaug runder Bauwerke mit dem Gütter- und Heroenkultus von ihm vermisst worden sei, auch das Schatzhaus des Atreus ein andres Verständniss erheische, dagegen die Zusammenstellung der Rundbauten selbst allen Dank verdiene.

# II. Museographisches.

# Alterth ümer im Garten der K önigin zu Athen.

Unter den vielen Sammlungen alter Kunstwerke, welche in Athen unter freiem Himmel aufgestellt sind, weil man sich über Platz und Plan des künftigen Museums nicht einigen kann, befindet sieh auch eine in dem grossen, in englischem Geschmack angelegten und mit grosser Sorgfalt gepflegten Garten der Königin, der sich vom königlichen Schloss südlich bis nahe an den Ilissos hinzieht.

An einem verborgenen, von Gebüsch und Bäumen dicht umschlossenen Plätzehen desselben ist eine Reihe von Skulpturen aufgestellt, welche, soweit ich habe in Erfahrung bringen können, sämmtlich bei der Anlegung des Gartens oder in den nächsten Umgebungen desselben an den Tag gekommen sind. Zwei Stücke des kleinen Museums, die im folgenden Verzeichniss unter no. 4 und 5 aufgeführten, sind sehen von Schöll in seinen archäologischen Mittheilungen als hier befindlich erwähnt; von den übrigen ist mir keine Notiz bekannt.

Ich beginne mit 1) den Statuen der Sammlung, zunächst dem lebensgrossen Sitzbilde eines Mannes in Chiton und Mantel, mit einer Schriftrolle in der Linken, von etwas manirirter römischer Arbeit. Der Kopf, die Hälfte des rechten Vorderarms, das linke Bein vom Knie ab und ein Theil des rechten fehlen. Ausserdem lässt sich 2) der Torso eines Knaben mit umgehängtem Ziegenfell erwähneu, 3) die Herme des jugendlichen epheubekränzten Dionysos (0,59 Meter hoch), welche sich an einen etwas höheren Pfeiler anlehnt, der oben ein kleines Loch hat. Vielleicht wurde demnach die kleine Figur als Stütze in einem Gitter angewandt, wie ähnliche un Theseion befindliche Kunstwerke (vgl. Schöll Mitth. no. 78, 108), wofür in unsrem Falle auch noch zu sprechen scheint dass an den Seiten in den Löchern, welche ebenso wie sonst auch viereekige Pflücke an der Stelle der Arme angebracht sind, sich Reste von Eisen finden. Austatt der Scham findet sich nur eine Anzahl eingehauener kleiner Löcher Neben dieser Herme des jugendlichen erwähne ich am fliglichsten 4) den Kopf des bärtigen Dionysos (Schöll no. 58) mit alterthümlicher Behandlung des fein gewellten Bartes und Haupthaares, welches eine schmale Binde durchzieht. In den Augen befindet sieh eine eingesetzte weisse Masse, ans der aber die Pupillen ausgebrochen sind. Von 5) dem Kolossalkopf einer Meduse (Schöll no. 116) in der später gewöhnlichen Auffassung, die Schlangen unter dem Kinn zu einem Knoten verschlungen ist, nur die linke Seite erhalten. Ebenfalls kolossal ist 6) ein ziemlich zerstossener Kopf des bärtigen Herukles von gewöhnlichem, gutmüthigem, aber nicht bedeutendem Ausdruck. Die Löwenhaut bedeckt den Kopf und ist um den Hals geknüpft. Endlich ist noch 7) ein am Halse abgebrochener Kopf des Demosthenes zu erwähnen, dem die Nase fehlt. Die Arbeit ist nicht gerade zu loben, namentlich drängen sich die Zufälligkeiten, wie die vielen Falten und Runzeln, zu sehr vor; jedoch verleugnet sich der Ausdruck der charaktervollen, durch innere Kämpfe errungenen klaren Schärfe und Macht des Geistes keineswegs ganz.

Unter den Reliefs ist 8) ein fein ausgeführtes Fragment von archaistischer Manier zunfichst zu bemerken, dessen Relief, sehr rund ausgearbeitet und an den Rändern unterhöhlt, ziemlich bedeutend aus der Grundfläche hervorspringt. Erhalten ist nur noch der Unterkörper einer im Tanzschritt linkshin sieh bewegenden Frau im Doppelchiton, dessen Falten rund ausgeschweift und unten im Zickzack geordnet sind; die Zipfel sind durch einen Quast beschwert. Auch sieht man noch den vorgestreckten rechten Vorderarm. In direktem Gegensatz zu der künstlichen Gemessenheit dieses Fragments steht 9) die äusserst lebendige Darstellung eines anderen grösseren Bruchstücks von ungewöhnlich guter römischer Arbeit, welche uns eine Streitscene innerhalb eines geschlossenen Raumes zeigt. Ein unbärtiger Mann, von der einen Schulter den Schwertriemen, von der andern die schmale knappe Chlamys quer über die Brust gelegt, dringt mit vorgestreektem linken und zurückgewandtem rechten Arm (von beiden sind uur die Anslitze erhalten) lebhaften Schrittes rechtshin auf einen anderen Jlingling ein, der mit beiden Armen eine Fussbank gegen den Angreifer schwingt. Diese Waffe, die wir sonst in den Händen Klytainnestras beim Gattenmord oder von Elektra gegen Aigisthos geschwungen sehen, mag ihm hier wol die nächste gewesen sein; denn an einer im Hintergrunde stehenden Kline und einer auf einem hohen Untersatz stehenden Lampe, die hinten in einen Schwanenhals endigt, mit brennender Flamme erkennen wir, dass der Streit bei nächtlicher Weile innerhalb eines Zimmers, etwa beim

Mahle, ausgebrochen ist. Links hinter dem zuerst genannten Kämpfer, neben welchem ein grosser Schild und ein Pileus an der Wand zu häugen scheinen, ist noch eine zweite Gruppe in fast schon entschiedenem Streit begriffen; ein Mann, von dem nur noch der Torso und die Ansätze der Arme und Beine erhalten sind, liegt auf dem Rücken am Boden, während ein zweiter - von diesem ist nur ein Theil des Leibes und der Schenkel librig geblieben — wie es scheint, auf ihn trat und zugleich in der gehobenen Rechten das Schwert gegen ihn zückte. Die starke Verletzung der Figuren rührt von dem stark erhobenen Relief her, indem die Figuren zum grossen Theile sogar ganz vom Grunde gelöst waren. Die Höhe der Platte beträgt 0,71 M., die jetzige Läuge 0,96 M., aber beide Enden sind gebrochen. Der sorgfältigen Ausführung des Reliefs entspricht die obere Bekrönung durch einen Eierstab und einen Maiander darüber, beide sauber in Relief ausgeführt. - Ausser den genannten beiden Reliefs sind noch mehrere Grabstelen, ganz oder theilweise erhalten, da. Aus der besten Zeit dieser Kunstgattung ist 10) das 0,82 M. hohe und 0,30 M. breite Fragment einer Stele, auf welchem eine verschleierte Fran, den Kopf leise seitwärts geneigt, linkshin sitzt; die Linke ruht im Schosse, die Rechte war wol einst zum Handreichen vorgestreckt. Unter dem Sitze des Stuhls ist die Platte gebrochen, so dass der untre Theil der Beine der Fran fehlt. Aus römischer Zeit dagegen sind ausser einigen unbedeutenden Fragmenten folgende zwei Stelen. 10) Grabstele mit Gie-bel, von dessen Akroterien das oberste fehlt; im Tympanon ist ein runder Schild abgebildet. Darunter steht die Inschrift

#### ΓΡΑΦΙΣΟΛΥΜΠΟΥ ΜΕΙΛΗΣΙΑ

und unter dieser innerhalb eines auf Pfeilern ruhenden Rogens, zu dessen Seiten je eine Rosette angebracht ist, steht en face eine Frau im Chiton und Mantel, den sie vor der Brust mit der Rechten gefasst hat, während die Linke gesenkt ist; die Haare sind wellenartig gefurcht, wie an so vielen Portraitköpfen der römischen Zeit. Die Stele ist 1,62 M. hoch und unten 0,715 M. breit. -12) Auf dem Fragmente einer andern Grabstele aus späterer Zeit, 0,38 M. hoch, 0,36 M. breit, sehen wir die untre Hilfte eines in seinen Mantel gehüllten Mannes, der seine Linke auf eine neben ihm befindliche bärtige, phallische Herme legt. - Eigeuthümlich ist 13) das Bruchstück einer Stele von gebranntem Thon, welches oben unter einem schimalen vorspringenden Leisten eine gelbe Palmettenzierung auf braunem Grunde aufweist, darunter einen breiten vorspringenden braumen Streifen, und darunter das links von einem erhöhten Rande eingefasste, rechts gebrochene vertiefte Feld, welches aber weder von einem Relief, noch von malerischem Schmuck eine Spur

Den Grabstelen schliessen sich am natürlichsten die marmoruen massiven Grabvasen an, dieser eigenthümliche Schmuck attischer Gräber. Jedoch ist mur eine derselben 14) mit Darstellungen geschmückt, und zwar mit einer der gewöhnlichen Abschiedsscenen. Ein bürtiger Mann, im Mantel, reicht die Rechte einem gleichen, ebenfalls mit dem Mantel bekleideten Manne, der die Linke hinter dem Rücken hält, während ein zwischen Beiden am Boden sitzendes nachtes Kind die Hände gegen den Letzteren ausstreckt. Ueber dem ersten Manne links steht ΓΡΟΜ ΑΧΟΣ, über dem andern rechts NΑΥΣ

in die Lücken zwischen M und A und zwischen ∑ und I fallen. — 15) Eine audre, ganz erhaltene und 1,41 M. hohe Vase enthält jetzt nur noch oben am Bauche die Inschrift

#### ΦΙΛΟΞΕΝΟΣΑΙΘΑΛΙΔΗΣ.

Darunter war ohne Zweifel einst das Bild des Verstorbenen gemalt, nach einem Verfahren von dem wir auch für Grabeasen ganz sichere Beispiele haben. Vermuthlich war dasselbe auch der Fall bei 16) einer oben gebrochenen Vase etwa derselben Grösse, an deren Bauch jetzt ebenfalls nur noch die Inschrift sichtbar ist

#### ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΝΕΙΤΟΥ ΓΡΟΚΟΝΝΗΣΙΟΣ

Ob in der zweiten Zeile nach E ein Buchstabe verschwunden, oder ob die schadhafte Stelle ursprünglich ist, lüsst sich nicht sagen, doch ist der Namensform wegen wol Letzteres wahrscheinlicher. Wie leicht übrigens Farben von den glatten Marmorplatten verschwinden, sieht man an dem Beispiel der von Ross arch. Aufs. Taf. I, 3 bekannt gemachten Stele der Demokratein, welche jetzt in der reichen Sammlung der Hadriansston aufbewahrt wird, aber statt der 'anschnlichen und zuverlüssigen Spuren' der Bemalung bei der ersten Findung kaum noch die Umrisse der Zeichnung erkennen lässt.

Conze macht mich nachträglich noch auf einige von mir nicht beachtete architektomsche Fragmente aufmerksam, nämlich 17) eine sehr grosse und mit grossem Schwung, zum Theil ganz frei herausgearbeitete Palmette von weissem Marmor, die einst als Akroterion diente, und 18) einen Stirazieget von Terracotta, gewöhnlicher Art und Grösse, an dem unten zu lesen ist AOHIAIOY, wie auf dem von Akerblad aus Athen mitgebrachten Exemplar bei d'Agincourt ree, de Frgms. 29, 8.

Nicht ohne Interesse ist endlich 19) ein an demselben Orte aufbewahrtes Architravstück von 3.60 M. Läuge und 0.80 M. Höhe, indem es den erhalteuen Theil der bekannten Inschrift von der für die Hadrianopolis bestimmten Wasserleitung am Fusse des Lykabettos enthölt (Leake Topogr. S. 148. Orelli 511). Da ich in Ermangelung des

Topogr. S. 148. Orelli 511). Da ich in Ermangelung des Stnartschen Werkes nicht weiss ob die Anordnung der Inschrift auf dem Blocke bekannt ist, setze ich dieselbe mit Andeutung der architektonischen Glieder hieher.

# IMP, CAESAR, T, AELIVS,

AVG.PIVS COSTII, TRIB, POTTI P.P. AOVAEDVCTVM. INNOVIS-

CONSVMMAVIT

Der Stein ist auf der linken Seite vollständig und bildete hier offenbar die Ecke des Architraves. Die oberste Zeile ist in einer vertieften Stelle geschrieben, deren Rand rechts vollkommen scharf ist; ebenso ist am Ende der zweiten Zeile (in der wirklich auf dem Stein goneductum. innovis stebt) noch freier Platz, so dass die Inschrift, welche Cyrincus von Ancona noch vollständig sah, in zwei Theile getheilt und in gleicher Weise auf zwei entweder neben einander liegende oder einen dritten symmetrisch einfassende Blücke vertheilt worden zu sein scheint.

An einem anderen Punkte des Schlossgartens, dem Hissos näher, liegt ein Marmorblock mit einer Inschrift in schönen grossen Buchstaben, die am Ende vollständig ist

δημαρ] ///ΧΙΚΗΣΕΞΟΥΣΙΑΣΤΟ ∙ Θ

Daneben liegen andre Architekturfragmente, namentlich eine etwa zu zwei Dritteln erhaltene Säule, deren Rest in der untern Hölfte glatt, oben ionisch cannelirt ist.

Endlich weiss ich nicht ob die in bedeutender Ausdehnung etwas südöstlich vom Schloss aufgegrabenen Masaikfussboden schon Erwähnung gefunden haben. Sieben noch erkennbare Räume, darunter zwei von höchst bedeutender Länge, meistens mit kleinen Verschiedenheiten des Terrains zwischen den an einander grenzenden Abtheilungen, zeigen verschiedene, geschmackvoll angeordnete Mosaiken in einfachen aber ziemlich zahlreichen Farben, von guter Manier und fast durchweg ausgezeichneter Erhaltung. Zum Theil sind es nur Maiander und Tainien sowie andre bloss architektonische Verzierungen, drei Räume zeigen ausserdem Vögel, einer reiche Decorationen mit Vögeln Fischen und Gefüssen als Mittelfeldern. In der Mitte dieses letzten Saales, welcher etwa als Speisezimmer diente, ist em jetzt übermauertes und mit Blumen verziertes Viereck von einer Borte umgeben und bezeichnet vielleicht den Platz des Tricliniums. In einem halbkreisförmigen Raume daneben sind noch Spuren vorhanden,

dass das so verzierte Gebäude sich noch weiter unter der Erde hin erstreckt. Von den Zwischenwänden ist nichts erhalten. Die geschmackvoll mit einer Laube überdachte Anlage wird jetzt in der warmen Jahreszeit von den Majestäten als Speisesaal benutzt.

Rom, 2. December 1860.

AD. MICHARLIS.

## 2. Romisches aus Spanien.

Unter allen das römische Alterthum in Denkmälern bezeugenden Ländern blieb Spanien bisher vielleicht am meisten der antiquarischen Forschung verschlossen. Grosse Bautrilmmer, einige Denkmäler der hildenden Kunst und zahlreiche Inschriftsteine sind zwar im Allgemeinen von dorther bekannt; um jedoch eine genauere Kenntniss, von der erforderlichen kritischen Sichtung begleitet, darüber zu erlangen, bedurfte es einer so durchgreifenden Revision der gesamten römischen Inschriftkunde wie sie seit einer Reihe von Jahren von der hiesigen Akademie der Wissenschaften für ihr Corpus inscriptionum latinarum ausgeht. Im Zusammenhang der Vorbereitungen dieses umfassenden Werks blieb eine planmissige Bereisung Spaniens beschlossen, welche einem hiesigen Philologen, dem Dr. Emil Häbner, anvertraut ward und jetzt bereits grösstentheils nach dessen von der Akademie veröffentlichten Reiseherichten beurtheilt werden kann.

Was die Wissenschaft dieser Reise verdaukt, darf nicht nach Umfang und Gewicht ihrer mannigfach schätzbaren materiellen Ausbeute, wohl aber nach den Erfolgen beurtheilt werden, die durch sorgfältige Feststellung und Prüfung alles Vorhandenen für die Gegeuwart und, man darf es mit Zuversicht hoffen, auch für die Zukunft erreicht sind. Der durch die Sachlage von selbst dieser Reise gegebene Gang der Untersuchung war von sehr eigenthümlicher Art. Die provinciale Litteratur der spanischen
Alterthümer ist nicht unbeträchtlich; aber was sich an
alten Denkmälern darbot, musste, um für die Forschung
gesichert zu sein, an Ort und Stelle aufgesucht und neu
geprüft werden; dabei ergab es sich vielfach, dass ein
grosser Theil früher vorhandener Denkmäler jetzt durch
Verwahrlosung untergegangen war, ein andrer aber nur
als Produkt der in Spanien überaus zahlreichen patriotischen Fälschungen sich betrachten lässt. Wenn unter
solchen Umständen der Thatbestand der römischen Deukmäler Spaniens noch seiner ersten kritischen Grundlagen
ermangelte, so lässt sich nun um so mehr hoffen, in Folge
der wissenschaftlichen Reise des Dr. Hübner die Ueberwachung vorhandner Denkmäler gefördert und ihre Pälschungen theils seltener theils unschädlicher gemacht zu
sehen.

Die bisher erschienenen Reiseberichte des Dr. Hübner sind in den Berichten der königlich preussischen Akademie unter besondrer Pürsorge Herrn Mommsens abgedruckt, welcher als hiesiger Herausgeber des Corpus inscriptionum latinarum anch die für dasselbe unternommene spanische Reise hauptsächlich angeregt und gefördert hat. Die gedachten Berichte beginnen mit Barcelona und Tarragona (Akad. Ber. 1860 Mai S. 231 ff.) und sind dann aus Madrid (ebd. Juni S. 324 ff.), aus Cartagena (ebd. Juli S. 421 ff.), Granada (ebd. November S. 594ff.), Sevilla (ebd. December 1861 Januar S. 16 ff.) fortgesetzt. Sie sind reich an örtlichen und monumentalen Notizen und dürfen der eignen Lesung aller Alterthumsfreunde zugleich mit den italienich verfassten Berichten hiemit empfohlen werden, welche Herr H. gleichzeitig über die auf seiner Reise von ihm betrachteten Kunstdenkmäler im Bullettino des römischen Instituts (1860 p. 151 ss. 161 ss. 1861 p. 22 ss.) veröffentlicht hat.

Zur archäologischen Topographie und Museographie der von Herrn Hilbner bereisten Gegenden dürften die folgenden Notizen, welche den Wanderungen und Berichten des gelehrten Reisenden genau sich anschliessen, un-

sern Lesern willkommen sein.

In Barcelona besteht ein Museum von Alterthümern; von 52 früher von dort her bekannten Inschriftsteinen sind jetzt nur 21 vorhanden, ausserdem aber 47 andere und 6 Bruchstücke neu hinzugekommen. Abgesehen von 30 Grabschriften, befinden sich darunter zwei Ehrenbasen dem jüngeren Minicius Natalis gesetzt und manche andre merkwürdige Inschrift (Akadem. Ber. S. 231 ff.). Ueber die bildlichen Alterthümer von Barcelona wird nach Labordes Vorgang im Bullettino (a. O. p. 151 ss.) gehandelt; es befindet sich darunter ein androgyner Priapos, mehr als lebensgross, der Kopf fehlt (a. O. p. 155); neu entdeckt ist ein Mosaikbild der Circusspiele mit lateinischen Namen (a. O. p. 154). Die Bereisung wichtiger antiquarischer Punkte dieses nördlichen Landstrichs Tarasa (Egara), Mataré (Iluro), Emporie (Ampurias); dort ein Mosnikbild mit der Opferung Iphigenias u. a. m. hätte vom Hauptzweck der Reise abgeleitet und ward deshalb vorbehalten.

In Tarragona, in dessen Nähe ein römischer Ehrenbogen mit Inschrift des L. Lieinius Sura noch im Jahre 1845 einem neueren Triumphator Espartero zu Ehren vernichtet wurde, sind bauliche, bildliche und inschriftliche Trümmer noch in reichem Masse vorhanden. Die uralte Stadtmauer mit celtiberischer Schrift, die Ueberreste des Circus und andre Bauwerke mehr, unter den Skulpturen eine Bacchusstatue, ein Venustarso, der Torso einer Pomona oder Ceres' vom durchgebildetsten Styl der

Kaiserzeit, ein Hermaphrodit ohne Kopf, der hier wie in Barcelona auf Sarkophagen erhaltene Raub der Proserpina, Reliefs, die zu einem Triumphbogen des Augustus gehören mochten (a. O. p. 119) und noch andere Bildwerke mehr fanden an Herra H. (Bull. 1860 p. 161 ss.) einen aufmerksamen Beobachter. Seinen der Epigraphik gewid-meten Hauptzweck betreffend, so fanden von 286 Inschriften nur 103 sich vor; ihre Zahl ist durch 36 Inschriften und 12 Fragmente neuerdings vermehrt worden. Das Verdienst diese Alterthümer mehr als bisher zu sammeln und zu erhalten, gebührt demselben Herrn Buenaventura Hernundez, der aus dem angeblichen Funde des Herkulesgrabes (Archäol. Anz. 1853 S. 326\* 1854 S. 442\*ff. 1855 S. 9\*ff.) dem deutschen Publikum minder vortheilhaft schon früher bekannt ward (a. O. S. 235ff.). Unter den dortigen Inschriftsteinen erkannte Herr H. auch eine auf Theaterplätze der Provincialgesandten bezügliche Angabe (a. O. S. 239); ausserdem gaben ungefähr 400 verschiedene Töpferstempel ihm die Grundlage eingehender Kenntniss über die dem arretiner Geschirr verwandte, hie und da aber auch mit iberischer Schrift versehene saguntiner Töpferwaare (a. O.

Bei der zu Madrid von Herrn H. genommenen Einsicht in die dortigen Sammlungen epigraphischer Handschriften wie in die gesamte antiquarische Litteratur Spamiens (a. O. S. 324ff.) werden die Arbeiten drei jüngerer Gelehrter wegen ihres Bezugs auf Ausgrabungen hervorgehoben; Munda und Acinipa sind von den Herren Jose und Manuel Oliver, Castolo von Herra Manuel de Gongora untersucht worden (a. O. S. 330). Ein Ausflug von Madrid nach Segovia gab wenig Ausbeute.

Inschriften und Ausgrabungen des Königreichs Valeucia (a. O. S. 421 ff. aus Cartagena) waren durch den Eifer des Grafen Lumiares mehr als die Denkmäler andrer spanischer Provinzen erhalten worden. Es ist dort zwar nur von ungefähr 100 bekannten Inschriften die Rede; doch sind die Oertlichkeiten, wo alte Denkmüler sich fanden, in sieben topographische Gruppen vertheilt, dafür um so genauer nachweislich. In Murviedro (a. O. S. 423ff.) dem alten Sagunt, ist aus liberaus grosser Verwahrlosung und Zerstörung manche merkwürdige Inschrift gerettet, unter andern eine allerdings späte Ehreninschrift für Scipio als Hersteller Sagunts, und mehr denn eine Inschrift priesterlicher Salier (M. Baebia M. f. Gal. Crispo Acd. Pontif. Solio confusores), welche Genossenschaft ausser Rom sonst nur aus Alba, Lannvium und Tibur bekannt war. Von dem sogenannten saguntiner Geschirr fanden sich unter mehreren Scherben nur zwei mit Stempeln (a. O. S. 427); an Sammlungen wie sie diesem in mächtigen Trümmern seines Gemäuers noch vielfach redenden und von Herrn H. (Bull. dell' Inst. 1861 p. 25 ss.) sorgfältig durchsuchten Ort auch wegen seiner Schlendersteine und sonstiger Anticaglien zu wünschen wären, fehlt es gänzlich; als Beispiel dortiger Funde wird aus dem vorigen Jahrhundert sogar der Rest einer Belagerungsmaschine (a.O. p. 28) erwähnt. -Ein durch planmässige Ausgrabungen der Jahre 1608, 1745, 1765 und 1777 bezeugter Ort ist 'Nuestra Senora del Puig' oder Puig de Cebolla, wo man einen Venustempel voraussetzte und eine reiche römische Villa vorhanden sein mochte; sowohl dort als in Almenara, wo ein antikes Heiligthum verbürgt wird, sind Inschriften in mässiger Anzahl gefunden worden. In Valencia selbst fand Herr H. von 46 ihm bekannten Inschriften nur 21 noch vor; vier andre waren hinzugekommen und in einem dort entstehenden Museum aufbewahrt, welches jedoch auch die durch Laborde bekannten Statuen (p. 23) vermissen liess; statt dessen fand eine römische Frauengestalt mit verstümmelter Inschrift, eine Rolle haltend, im Hof eines dortigen Collegiums sich vor. Unter den Inschriften von Livia befindet sich die Weihungsinschrift eines Nymphentempels (templum Nympharum). Ein andrer an Inschriften ergiebiger Ort ist Jativo (S. 432 Sactabia). Andre in gleicher Beziehung genannte Orte sind Gandia, Oliva, Elca, Ondara (vielleicht Lauro), Denia (Dianium), Villajoyosa (vermuthlich Alo) u. a. m. Endlich kommen Inschriften aus Alicante (Lucentum), einem auch an Funden bildlicher Darstellung ergiebigen Ort (Ball. p. 29s.), und aus Elche und Alcudia (Ilici) in Betracht. Andre Inschriften mehr gab Herru H. ein Ausflug nach Pulma auf Mallorca, wo bei Erwähnung zwei ansehnlicher Ehreninschriften auch die dazu gehörigen Statuen berührt werden (a. O. S. 436 ff.). Die aus Rom im vorigen Jahrhundert dorthin gelaugte Skulpturensammlung des Cardinals Despuig ist im Bericht micht erwähnt, von Herrn H. jedoch dem Vernehmen nach keineswegs unbeachtet geblieben.

Im Königreich Murein sind vielerorts römische Spuren, aber fast nirgends erhebliche Funde nachzuweisen (a. O. S. 440ff, ans Gibraltar). Einen ausehnlichen Vorrath von Inschriften, darunter archaische und andre der ersten Kaiserzeit hietet jedoch Cartagena (a.O.S.444ff.). Ueber die den Berichten des Polybius entsprechende Lage dieser Stadt, wie über ein merkwürdiges dortiges Grabmal und mehrere Skulpturen dortigen Fundes hat Herr Hübner im Bullettino (1861 p. 29 ss.) gehandelt und zugleich auch der merkwiirdigen Funde des fünf Stunden südlich von Cartagena unweit der Küste gelegenen Ortes Almazorron gedacht. Ob dort eine Stadt oder nur ein reicher Landsitz sich befand bleibt fraglich; doch hat jene Gegend gegen das Jahr 1782 drei durch Bayer (Numorum He-braco-Samaritanorum vindiciae p. 36) schön abgebildete Statuen geliefert, welche stark verstümmelt noch vorhanden und durch wohlerhaltene Inschriftbasen erläutert sind. Einer mütterlichen Erdgöttin (mater terrae) und den sieumgebenden Genien (genio loci Ficariensi und genio S. M. F[icariensi?] vgl. Bull. p. 32) hatte ein dispensator Albanus die Inschrift gesetzt. In derselben Gegend befinden sich auch Bergwerke, aus denen die Erzfigur eines Herkules, dem farnesischen Shulich, neuerdings zum Vorschein gekommen ist.

Eine zweimonatliche Bereisung des Klistenstrichs von Andalusien zwischen Almeria und Cadiz führte Herrn H. zuerst nach Malaga, wo der Eifer des Herm Berlanga und der Gebrüder Oliver Hurtado für die Erhaltung der Alterthümer neuerdings sich bethätigt hat. Ausser den zwei berühmten Erztafeln sind jedoch nur 19 echte Inschriften und 8 Meilensteine im dortigen Museum vorzufinden. Vieles ist dort gefälscht (8.596f.) und vieles verloren gegangen. Westlich von Malaga am Abhang hoher Gebirge liegt Cartama (einst Cartima) mit 15 Inschriften, wie auch mit römischen Bauresten, Statuen und Mosaiken, worüber Herr Berlanga ein eigenes Werk vorbereitet; die Inschriften sind aus der ersten Kniserzeit. Unter den Inschriften von Alora befindet sich eine Zueignung an L. Verus (a. O. S. 601 f.); zu Canete la Real (a. O. S. 602f.) war die aus Gruter bekannte jetzt aber verschwundene, Erzplatte mit dem Briefe Vespasians an die Quattuorvirn und Decarionen von Sabora gefunden worden. Noch ein Fundort alter Inschriften ist Teba (a. O. S. 603); wichtiger ist Villanueva de Cauche, der alten Stadt Aratispi entsprechend, wo an einem Kirchthurm Ehreninschriften für Trajan und Hadrian sich eingemauert finden. Sämtliche Inschriften von Monda, wonach es dem alten Munda entsprechen soll, sind gefälscht

(S. 604 f.). Aus dem benachbarten Orte Tolox wird eine poetische Grabschrift erwähnt (S. 605). Westlich von Malaga lässt der alte Küstenort Suel nach einer jetzt verschwundenen zu Fuengirola gefundenen Inschrift des municipium Suelitanum (S. 606) sich bestimmen; östlich ist nur noch bei Almunecar ein römischer Grabstein zum Vorschein gekommen (ebd.). Wichtig, aber durch unkritischen Patriotismus sehr erschwert, sind die Inschriften von Antequera, sonst Anticaria (nicht Antia) genannt; ihre kritische Sichtung hat aus einem mit Inschriften bekleideten und jetzt verfallenen Ehrenbogen des sechszehnten Jahrhunderts, verglichen mit alten Abschriften, sich bewerkstelligen lassen (S. 605ff.). Inschriften sind auch aus Nescania (nicht weit von Valle de Abdaláziz) vorhanden; eine dritte Stadt, welche gleichfalls zu Antequera gerechnet ward und Inschriften gegeben hat (S. 611ff.), soll Singili Barba oder municipium Flavium liberum Singilienso Barbense geheissen haben. Als vierte Stadt wird Oscua gleichfalls dahin gerechnet (S. 614ff.). Fernere Inschriftfunde der westlichen Küste hat in alterer Zeit Guadiaro (S. 617ff.) und in dortiger Nachbarschaft Alechipe, vermuthlich das alte Lucippo gegeben (S. 619f.). In Ronde finden sich Inschriften zwei antiker Orte; auf einem la mesa de Ronda genannten Ort liegt ein durch Velasquez und Cean bekauntes antikes Theater, von welchem zur Zeit als es besser erhalten war, gute in der Akademie zu Madrid noch jetzt erhaltene Zeichnungen genommen wurden. Auf dem Punkte Ronda la vieja glauben die Gebrüder Oliver das eäsarische Munda gefunden zu haben; die Arbeit derselben steht in Druck zu erwarten und verspricht gutes für eine vielfach besprochne Streitfrage (S. 621 ff.), ohne dieselbe abzuschliessen. Die nicht unwichtigen (S. 624 ff.) Inschriften jener Oertlichkeit führt Herr H. fort der Stadt Acinipo beizulegen, während man sich für Munda begnügen müsse es zwischen jener Stelle und Ossuna zu suchen. Erheblich sind auch zwei Inschriften aus Arunda, welches dem heutigen Ronda entsprechen soll (S. 627ff.). Am Abhang des Penon de Auditas ward im Jahre 1766 das Erzfragment eines Patronatsdecrets aus dem Jahre 758 gefunden (S. 629f.). Zu Ubrique unweit Grazalema waren Ehreninschriften des Antoninus Pius und Commodus, auf eine res publica Ocurritanorum rückgehend, zu Anfang dieses Jahrhunderts entdeckt worden. Ebenfalls aus der Nähe von Ubrique aus einer dehesa de la Fantasia genannten Oertlichkeit rühren drei Inschriften einer res publica Sasponensium her (S. 630ff.). Aus Jimena de la Frontera kommen Insehriften mit Erwähnung der Stadt Oba (S. 633 res publica Obensis) vor. Von Carteia, dessen Lage nachweislich ist, kennt man kaum eine und die andere Inschrift. Von den Küstenstädten an der Meerenge sind fast gar keine Inschriften übrig (S. 636); nur Medina Sidonia ist dort für Inschriftfunde erheblich (S. 636ff.). Zu Jerez de la Frontera, wo früher gegen 10 Inschriften bekannt waren, fand sich nur eine einzige vor (S. 638ff.). Aus Cadiz sind etwa 200 Inschriften, grösstentheils unbedeutenden Inhalts bekannt, jetzt aber nur sehr weuige vorzufinden (S. 640 ff.).

In den Herbstmonaten des vorigen Jahres bereiste Herr H. die südlichen Provinzen Granada Jaen Cordova und Sevilla. 'Granadas epigraphische Bedeutung beruht nicht sowohl auf der Zahl und Wichtigkeit der hier gefundenen Inschriften, als auf den hier zweimal, hauptsächlich zu frommen Zwecken, ins Werk gesetzten ausgedehnten Fälschungen'. Die seit den Jahren 1588 und 1595 bekannten, im Jahre 1682 von Innocenz XI. autorisirten, Bleitafeln spanischer Märtyrer haben ihre eigne

Litteratur (S. 16f.). Anknüpfend an jene früheren Fälschungen wurden im Jahr 1754 durch Flores Echeverria and Conde im arabischen Kastell von Granada Ausgrabungen, mit den herkulanischen wetteifernd geführt, aus denen viel christliche und auch acht unverdüchtige heidnische Inschriften hervorgingen. Die Fülschungen wurden durch Peres Bayer nachgewiesen und zogen ein rechtliches Verdammungsurtheil der dabei betheiligten drei Hauptfälscher nach sich; die ächten Inschriften schrieb im Jahre 1782 Bayer ab, gegenwärtig fanden sich nur zwei derselben, die eine aus Hadrings Zeit, wirklich vor, die andre jedoch in Abschrift. Mehrere derselben legen zugleich mit einer Togastatue für ein dortiges Grabdenkmal der Familie eines Venetus (S. 22f.) Zeugniss ab. Der Streit über die Lage von Hiberris (Municipium Florentinum Iliberritanum) ist jetzt dahin entschieden, dass nach Traditionen und Funden Hiberris oder das alte Granada zwei Leguen von der neuen Stadt auf halber Höhe der noch nach ihm heissenden Sierra Elvira, nahe dem jetzigen Orte Atarfe. lag: den Beweis dafür hat D. J. F. de Luque geliefert. Erst in der gothischen Zeit stand auf der Steile des heutigen Granada ein Ort Namens Nativola. Westlich von Granada werden Archidona, Loja, Illora und Pinos de la Puente als Fundorte von Inschriften genannt; in der Nähe von Pinos lag unzweifelhaft Hurco. Oestlich von Granada ist Guadia, in dessen Nähe Acci gelegen haben muss, der wichtigste Ort: unter den dortigen Funden sind besonders zwei Inschriften interessant, die auf Verbreitung des ägyptischen Kultus der Isis in Acci schliessen lassen (Mur. 1991, 3. Or. 2510). Die sonstigen Fundorte dieser Provinz sind unbedeutend. Hervorzuheben aus dem mannigfachen Material jener topographischen und epigraphischen Notizen ist eine auch kunstgeschichtlich erhebliche Inschrift aus Loja, welche bereits mehrmals (Muratori 482, 5. 737, 6. 124, 4), aber so unzulänglich publicirt ist, dass ihre von Herrn Herrn H. aus einem Gypsabgusse festgestellte Abschrift für baaren Gewinn gelten kann. Dieselbe lautet wie folgt: 'Postumia M. f. Aciliana Baxo (?) poni statuam sibi testamento jussit ex sestertium VIII n(ummum); item ornamenta: septentrionum eglindr(orum) XXXXII, marg(aritarum) FII; item lineam cylindrorum XXII; item fusc(iam) cylindr(orum) LXIII, marg(aritarum) C; item lineam arg(enteam) marg(aritarum XII. L. Fab(ius) Superstes fitius dedicavit inpositis spataliis arg(enteis) gemmatis exsuper ejus summae s(upra) s(criptae), item annulum sestertium VII n(ummum) gemma iaspide."

Die Inschriften der Provinz Jaen (8. 30ff.) sind neuerdungs in einer von der spanischen Akademie gekrönten Arbeit des D. M. de Gongora gesammelt, deren Erscheinung bevorsteht. Von besondrer Wichtigkeit sind in dieser Gegend die Inschriften von Castulo, dessen Lage unweit der Mühle von Caldonn am Guadalimar, ungefähr halbwegs zwischen Baeza und Linares, durch eine Reihe übereinstimmender Zeugnisse gesichert ist; die dortige Gegend wird neuerdings Canloni genannt. Ausser 23 bisher bekannten Inschriften sind noch 25 andre jetzt von dort nachweislich (S. 32 ff.); es befindet sich darunter eine mit M. Folci anhebende Platte aus republikanischer Zeit und eine metrische Grabschrift von 26 Zeilen, wahrscheinlich in Senaren verfasst. Castulo war Knotenpunkt einer Reihe von römischen Strassen. Von andern Orten sind Bueza, dem alten Biatia oder Viatia entsprechend (S.36), und das heutige Jaen erheblich, welchem der alte Name municipium Flavium Aurgitanum (S. 38) inschriftlich bezeugt wird. Angebliche Feiseninschriften in wunderlichen hieroglyphenartigen Zügen sind von Herrn H. vergeblich aufgesucht worden. Südlich in der Nähe von Jaen liegt

la Guardio, vormals Mentesa, wie ans der Votivinschrift eines ordo Mentesanus für Vesta hervorgeht. Toya, östlich von Ubeda, dem Tugia des Itinerars und des Ptolemãos entsprechend ist, einem andera Ort Toya la vieja benachbart, in welchem durch alte Inschriften die colonia Salariensis des Plinius und Salaria des Ptolemiios wieder erkannt wird. Südwestlich von Jaen ist Martos der epigraphisch wichtigste Punkt (S. 44ff.); ausserdem werden Poreuna (municipium Poutificense Obulconense), Arjona und Andujar am Gundalquivir bervorgehoben, welcher letzteren Stadt das Municipium Iliturgense (Iliturgi forum Julium) entspricht und auch das municipium triumphale Isturgi, Ipasturgi oder Iprasturgi laut dafür zeugenden

Inschriften (S. 49f.) nahe lag.

Pür Cordova (S. 51ff.) sind grosse Sammlungen des im Jahre 1770 verstorbenen Canonicus Venegas, sowie der Anfang einer im Druck unterbrochenen Geschichte Cordovas eines Herrn Ramirez vorhanden, der seine Handschrift Herrn H. willfährig mitgetheilt hat. Die Inschriften sind zahlreich und inhaltreich; von darin genannten Aemtern ist ein tribunus militum cohortis maritimae, ein flamen designatus provinciae Bacticae, cin sacerdos perpetuus und magister iterum der familia publica colonorum coloniae Patriciae, ein magister Larum Augustorum zu erwähnen, woneben auch ein magister gramm. Graccus, ein caelator anaglytarius (sic!), ein musicarius und purpu-rarius Beachtung heisehen. Besonders erheblich sind auch die Meilensteine: es sind ihrer 30 nachzuweisen (S. 61 ff.), von Augustus bis Valentinian reichend und zum Theil topographisch belehrend. Die Steine des August und des Caligula bezeichnen Anfangs - und Endpunkt der Strasse so: a Bacte et Jano Augusto ad Oceanum; die des Tiberius: ab Jano Augusto qui est ad Bactem usque ad Oceanum. Der gedachte Janus Augustus entspricht der Bestimmung ah arcu unde incipit Bastica auf einer Inschrift des Vespasian; die auf zwei im Dom zu Cordova eingemauerte Meilensteine gegründete Annahme dass dort ein Janustempel gestanden habe, widerlegt sich von selbst. Als antiquarische Fundorte dieser Provinz sind östlich von ihrer Hauptstadt Montoro, vormals Epora (wo auch Statuarisches) und mehrere audre Orte, westlich Almodovar (pagus Carbulensis), Penaflor, wo man Hipa sucht und auch Statuen und Mosaike vorfand, südlich Montemayor (vielleicht Ulia), Aguilar, in dessen Nähe Ipagrum zu suchen, und Lucena zu nennen, dessen Inschriften dem benachbarten Jambra (Cisimbrium) entnommen sein mögen, auch das jetzige Cabra, dem alten Igabro entsprechend. Desgleichen haben aus der Umgegend von Carcabney inschriftliche Erwähnungen der Städte Hiturgicoli, Ipolcobulco und Iponuba sich ergeben. Das Ategua des bellum Hispaniense lag an der Stelle des auf dem Wege von Castro nach Cordova gelegenen Teba la vieja, während man das gegenliberliegende Espejo für Ucubi hilt, das den Beinamen Claritas Julia führte.

Eine reiche epigraphische Ausbeute gewährt Sevilla (S. 82 ff.), das alte Hispalis, wo es seit dem sechszehnten Jahrhundert an Sammlern und Sammlungen nicht gefehlt hat. Das jetzige Museum im Dominicanerkloster de la Merced besteht hauptsächlich aus dem Denkmälervorrath welchen D. Francisco de Bruna gesammelt und als Schloss-hauptmann in dem königlichen Alcazar untergebracht hatte. Es sind dort Inschriften sehr verschiedenen Fundorts zusammengestellt, obwohl man gemeinhin sie nur aus Italica ableitet. Die Ruinen von Italica eine Legua von Sevilla am rechten Ufer des Flusses aufwürts gelegen, sind aus Montfaucon und Laborde bekannt; eine Nachlese ihrer Kunstalterthümer, aus Nachgrabungen in den Jahren 1835

bis 1839 hervorgegungen ist in einer nicht zu lobenden Schrift von D. Ivo de la Cortina beschrieben; alle diese Funde und Notizen sollen in einem Gesamtwerk des Architekten D. Demetrio de los Rios über Italien vereinigt worden. Verschiedene dortige Inschriftfunde stellt der akademische Bericht des Herrn H. zusammen; es befindet sich darunter auch eine der auf Donarien des L. Mummius nach der Zerstörung Korinths bezüglichen Marmortafeln; nach sichrer Ergänzung lautet dieselbe: L. Mummins L. f. imp. Corintho capta vico Italicensi (S. 93). Von Italica den Fluss aufwärts am nördlichen Ufer lag zunächst Hipa, von welcher Stadt es alte Inschriften gibt, weiter aufwärts Nacva, Canama und Area, sämtlich durch Funde nachweislich, wie auch ein durch Inschriften be-zeugtes municipium Muniquense. Südlich vom Guadal-quivir hat hauptsüchlich Carmona, vormals Carmo, wichtige Inschriften geliefert, denen auch die nur aus Abschrift bekannte Votivinschrift eines collegium agrimensorum für die Ceres frugifera (S. 101) angehört; man fand dort auch einige griechische Inschriften. Statt mehrerer andrer nachweislicher Städte und Funde ist ferner Ecija zu neunen, dessen Inschriften die von Carmona an Wiehtigkeit noch überbieten sollen. Der plinianische Stadtname Ostippo hat sich auf einer Inschrift von Estepa vorgefunden. Nordöstlich von Estépa liegt Lora, vormals Olaura, gleichfalls durch Inschriftfunde bezeichnet; weiter östlich Casuriche und das alte Ventipo. Andrer Orte und ihrer Inschriften zu geschweigen erwähnen wir die auf Kaiser Claudius rilckweisende Inschrift der gefälligen Votivstatue eines knicenden Atlas aus las Cabezas de San Juan und einen bleiernen Schleuderstein mit der anziehenden pompejanischen Inschrift CN, MAG, und IMP, (S. 112).

Die Provinz Huelva hat Herr H. als wenig lohnend nicht besucht; über die nicht bedeutenden antiken Spuren und Inschriften aus Estremadura steht noch ein Bericht zu erwarten Im Ganzen wird der vorstehende, wenn auch spärliche, Auszug genfigen, Umfang und Wichtigkeit jener für die epigraphischen Zwecke der Berliner Akademie planmilssig und erfolgreich durchgeführten Mission auch denen vor Augen zu führen, welche der römischen Epigraphik his in thre Einzelheiten zu folgen nur wenig geneigt sind. Das negative Resultat, dass Spanien an bildlichen Ueberresten antiker Kunst nicht reich ist, stellt sich günstiger durch die mehrgedachten italienischen Reiseberichte im Bullettino dell' Instituto, deren noch nicht erschienene andere Hälfte vermuthlich hald zu erwarten steht.

E. G. -

#### Pränestinische Cisten.

Die bronzenen Cisten, deren Wichtigkeit für Kunst und Alterthum aus der vortrefflichen Cista des Kircherschen Museums und der darauf eingegrabenen Agonautensage genugsam bekannt ist, waren bisher unr in der geringen Anzahl vorhanden, welche im ersten Band meiner Etruskischen Spiegel' einleitungsweise beschrieben und abgebildet ist. Ein shnliches Werk, dessen Graffiti durch Graberbezug eigenthümlich sind, ward später entdeckt; es ist ins brittische Museum gelangt und in den Schrif-

ten der Berliner Akademie vom Jahre 1849 von mir herausgegeben. Als Fundort fast aller jener Cisten war Präneste bekannt; man konnte aus dem dortigen ergiebigen Boden noch manchen ähnlichen Fund verhoffen, bleibt aber dennoch sehr angenehm überrascht, wenn man vernimmt, dass zu ungefähr einem Dutzend bildlich verzierter Cisten unserm bisherigen Kunstbesitz nun in Folge neuerer Ausgrabungen noch zwischen zwanzig bis dreissig ähnliche Gegenstände hinzugefügt sind (Archhol. Anz. oben S. 147\* Anm. 39). Auf Grundstücken des Hanses Barberini ausgegraben ist die Reinigung jener neuen Funde und demnächst die Herausgabe derselben von der Kunstliebe des Prinzen Barberini und dem ge-lehrten Beistand des Pater Garrucci nur so allmälig zu erwarten wie es im Umfang der Arbeit und im Drang der Zeitläufte liegt; doch sind ausserhalb jenes barberinischen Kunstbesitzes neuerdings, vermuthlich aus glei-chem Fundort, mehrere ähnliche Cisten zum Vorschein gekommen, auf deren anziehenden Inhalt wir die Aufmerksamkeit unsrer Leser gern verweisen. Namentlich gilt dies von den in den römischen Monumenti dell' Înstituto (VI, 39, 40) soeben verbreiteten Cisten des Herrn Francesco Martinetti, von denen die eine den Sagenkreis des Prometheus, die andre den Mythos des Perseus anschaulich macht.

Obige erstgedachten Prometheushilder empfehlen sich, ohne auf liberwiegenden Kunstwerth Anspruch zu machen, durch eine fünffache Scene und eigenthümliche Motive. Zuerst ist Prometheus das Pener holend, etwa einer lemnischen Nymphe oder auch seiner Mutter gegenüber, dargestellt, sodann die Ueberbringung des Peuers an einen Sterblichen, Pandora, das Gefäss von Zeus empfangend, wiederum Pandora vor deren Geschenk ein Sterblicher sich abwendet, endlich als Hauptbild Promethens gefesselt und Herkules der ihn vom quillenden Adler befreit, hier nicht durch Bogen und Pfeil, sondern durch die geschwungene Keule.

Auf der zweiten jener Cisten ist rechterseits zuerst die gefesselte Andromeda, von ihrer Mutter Kassiopeia begleitet, sodunn Perseus zu sehen, welcher mit geschwungener Lauze den Drachen bekämpft. Ein gelagerter Silen, aus ähnlichen Werken als örtlicher Quelldamon bekannt, sondert die eine Hälfte des Bildes von derjenigen andern, auf welcher Nike einen Kranz haltend dem im Kampf gegen den reisigen Phineus bereits als Sieger erkennbaren Perseus zuschant. Das Bild ist kunstgerechter als jener erstere und bietet zugleich mit den Nebenfiguren seiner Gefässverzierung manche Besonderheit dar, auf welche man bei anderem Anlass gern wieder zurückkom-

Wiederum zwei Cisten sind dem Vernehmen nach auch in den diesjährigen Denkmälerheften des römischen Instituts zu erwarten; eine derselben ist durch die auf Werken dieser Gattung bisher noch nicht vorgefundene Beigabe zahlreicher inschriften ausgezeichnet. In den Ergänzungsband meiner etruskischen Spiegel werde ich diese und Sholiche Werke zumschst nicht aufnehmen; die neuen Funde sind allzu bedeutend als dass es zweckmässig sein könnte ihre mehrerseits zu verhoffende Herausgabe irgendwie zu durchkreuzen.

Berlin.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XVIII.

№ 149. 150.

Mai und Juni 1861.

Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut); Berlin (Archäologische Gesellschaft). — Ausgrabungen: Brief aus Athen. — Museographisches: Athenische Vasen. — Neue Schriften.

### I. Wissenschaftliche Vereine.

Rom. In der Sitzung des archhologischen Instituts besprach Professor Friederichs aus Berlin eine Marmorgruppe aus dem Vatikan, eine stehende Frau welche ein Kind mit dem Füllhorn auf dem Arme trägt darstellend. In dem Koaben erkannte er den Gott Plotos und glaubte gemäss dem griechischen Charakter der Erfindung das Original auf Kephisodotos, der den Plutos mit Eirene, oder Kenophon, der denselben im Verein mit der Tyche gebildet, zurückführen zu dürfen. - Dr. Petersen erklärte die bildliche Darstellung eines Marmordiskus zu Neapel (Mus. Borbon, XIII, 12) mit Bernfung auf Pindar (Olymp. III.) für Herakles, wie er die Olive von den Hyperboreern nach Olympia bringt. - Dr. Detlefnen gab Mittheilung von mehreren Ziegelstempeln, welche sich noch auf ihrem ursprünglichen Platze in den Kaiserpalästen unter S. Anastasia befinden, und mit deren Halfe die Erbanung dieses Theils sich genauer datiren lässt, indem sie sämtlich aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts stammen. - Prof. Hensen zeigte eine interessante Lampe aus des Kunsthändlers Depoletti Besitz vor. Victoria steht mit der Palme auf einer Quadriga, der Wagenlenker zu Fuss daneben, darunter die Inschriften C'ANNIVS LA-CERTANICA und CORACINICA. - Dr. Brunn kann nuf die bei Campana (IV, 65) befindliche Vase zurück und erklärte die bisher für Herakles mit dem Löwenfell gehaltene Figur für Dolon mit dem Wolfsfell. Dies gab ihm Gelegenheit die bisher bekaunten Beispiele von Darstellungen aus der Doloneia einer genaueren Sichtung zu unterwerfen.

In der Sitzung vom 15. März theilte Dr. Detlefsen mehrere neuerdings in der Vigna Aquari an der via Latina gefundene Inschriften mit, von desen eine durch den Sklavennamen Marpor für Marcipor grösseres Interesse in Anspruch nahm. - Prof. Hensen legte darauf die in seinen Scheden befindlichen Abschriften römischer tabulae lusurine vor. Es sind sümtlich Marmorplatten mit Inschriften in zwei Columnen zu drei Zeilen, jede Zeile zu sechs Buchstaben. Ueber die Beschaffenheit des Spieles selbst lässt sich nur soviel mit Sicherheit sagen, dass es ein Würfelspiel war, desseu Eutscheidung auch von der Ge-schieklichkeit des Spielera abling. Ferner wurden mehrere Inschriften, welche der Architekt Guillaume im Theater zu Verona abgeschrieben, mitgetheilt. Es sind Namen von Besitzern der verschiedenen Plätze, und ihre Zeit lässt sich trotz mancher archaischen Form aus palaeographischen Gründen dem zweiten Jahrhundert zutheilen. - Dr. Brunn reigte die von P. Brussa eingesandte Abbildung eines aus Thracien stammenden, jetzt in Moncalieri befindlichen Reliefs. Es stellt die Ceres vor, vor ihr ein Müdchen welches das Denkmal laut der Inschrift ento 175 agianne geweiht, und ausserdem in geringerer Grösse

zwei Gottheiten, vielleicht Juppiter und Juno.

In der Sitzung vom 22. März besprach Dr. Herzog die Einrichtung der im vorigen Jahr an der via Appia in der Vigna Rondauini ausgegrabenen Judenkatakomben und legte die zum grössten Theil in barbarischem Griechisch abgufassten Inschriften vor. — Prof. Henzen theilte zwei bisher unedirte Inschriften aus den Scheden Fea's mit. Die eine, sehr fragmentirt und bei den Titusthermen 1812 gefunden, bezieht sich auf eine Erweiterung der castra Misenatium, deren Lage sich dadurch genauer bestimmen lässt. Leider ist der Name des Kaisers, der den Ban anordnete, verloren; vielleicht war es Gordianus. Die audere Inschrift bezieht sich auf die castra pereprinorum und stammt von der vin Appia. — Dr. Brunn legte die Zeichnung einer Campana'schen Vase (XIV, 11) vor, welche die vollständigste Darstellung der Iphigenia auf Tauri gibt.

In der Sitzung vom 5. April besprach Dr. Petersen die jetzt im Palast Rondanini, früher in der Gallerie Giu-stiniani, befindliche Ara mit Pluto und Proserpina nebst Hercoles der den Cerberus wegführt, und wies aus dem Vatikan eine ebenfalls aus der Giustinianischen Sammlung stammende andere Ara als dazu gehöriges Gegenstück nach. -Dr. Detlefsen kam auf die Lampe Depoletti's zurück und glaubte in ihrer Darstellung das von Plinius (VIII, 160) erwähnte Ereigniss aus den Circusspielen erkeunen zu dürfen. Dagegen machte Pater Garrucci geltend, dass soviel er wisse der Zuruf nien erst im dritten Jahrhundert vorkomme. Darauf sprach Dr. Detlefsen über die so häufig im ganzen Gebiet des römischen Reiches sich findenden Stempel und Marken der feinen arretiner Thongeschirre. Er unterscheidet verschiedene Formen und Arten, je nach dem Stande des Fabrikanten, indem die viereckigen Stempel stets Namen von Sklaven oder Freigelassenen aufweisen, während die ebenso gebräuchliche Form eines menschlichen Fusses sich bloss bei Namen von Freien findet. -Prof. Hensen legte den Abklatsch einer von Prof. Berry aus Toulouse mitgetheilten Inschrift vor und theilte das von dem Verfasser, Hrn. Trogon, übersandte Werk über die Pfahlbauten der Schweizer Seen mit. - Dr. Brunn zeigte die Zeichnung des von Visconti (Mus. P. Cl. V, A, 5) ungenau publicirten Sarkophages mit dem Muttermorde des

In der Sitzung vom 12. April theilte Dr. Detlefsen eine bei Porta Maggiore in der Nähe der aqua Appia gefundene Inschrift mit, welche durch die Menge ihrer

Orestes.

Siglen dem Verständniss unlösbare Schwierigkeiten darbot. -Hr. Zurstrassen gab mehrere in villa Negroni gefundene geschnittene Steine aus seinem Besitz herum; wenn auch einige sich durch gute Arbeit auszeichneten, so war doch keiner von grösserem, wissenschaftlichem Interesse. - Dr. Petersen erklärte das im Museo borbonico I, 32 befindliche pompeianische Gemälde für Merkur bei Kalvoso an Stelle der bisherigen Deutung auf Venus am Grahe des Adonis; eine nähere Bezeichnung der Handlung ward vermisst. Dr. Brunn erinnerte an die im fünften Buch der Odyssee geschilderte Scene zwischen Hermes und Kalypso. -Prof. Henzen legte eine aus Fea's Scheden stammende unedirte Inschrift aus Civita Lavigna vor. Sie bezieht sieh auf den Bau von Thermen zur Zeit des Septimins Severus und die dazu verwandten Geldmittel. Derselbe zeigte den Stanniolabdruck einer in Gallerie Doria befindlichen und aus Lorium stammenden Bleitafel vor, deren Insehrift Gelegenheit gab auf die Fabrikation und die Aufschriften der zu Wasserleitungen benutzten Bleiröhren einzugehen. -Schliesslich zeigte Dr. Brunn die Zeichnungen zwei in villa Medici befindlicher Reliefs. Das eine, die Musen darstellend, zeichnet sich durch Eigenthümlichkeit der Stellungen und des durch eine Baumreihe angedeuteten Lokals vor ähnlichen Compositionen aus. Das andere hat die Erneuerung des Kults der Laren durch Augustus zum Gegenstande.

In der Sitzung vom 19. April sprach Dr. Petersen über das kürzlich von Fortunati bei Tor de' Schiavi ausgegrabene Mosaik mit Darstellungen der vier Jahreszeiten.— Hr. L. Renier legte zwei schöne bronzene Pferdegebisse vor. — Dr. Detlefsen sprach über die Inschriften auf dem Boden der römischen Lampen, welche den Namen des Fabrikanten enthalten. Es lassen sich drei Arten unterscheiden, je nachdem die Buchstaben eingedrückt, erhöht, oder mit einem Rande in Gestalt eines menschlichen Fusses umgeben sind. - Dr. Brunn zeigte eine schöne Bronzestatuette des Juppiter aus dem Besitz des Cav. Saulini vor. sowie die Zeichnung einer andern Erzfigur aus Tarragona, welche einen jungen Aethiopen vorstellt. Ferner legte derselbe ein archaistisches Relieffragment aus Albano vor. mit der Fignr eines bärtigen Gottes, der sich durch Blitz Dreizack und Füllhorn als Juppiter in seiner Beziehung als Herr des Weltganzen kennzeichnet. - Interesse erregte schliesslich die Zeichnung einer Vase aus Odessa, welche eine geflügelte Figur darstellt und sich genau an die Bildung der Harpyien auf dem Monument zu Xanthos anschliesst. Dieselbe Vorstellung zeigten die vor-gelegten Henkel einer aus Depoletti's Besitz stammenden Cista.

Die festliche Sitzung, durch welche das archiiologische Institut am 26. April den Gründungstag Roms und zugleich seine eigne Stiftung in üblicher Weise feierte, eröffnete Herr von Reumont als Ehrenmitglied des Verwaltungsraths mit einer tiefgefühlten Gedächtnissrede auf den hochseligen König Friedrich Wilhelm IV., dessen Verdienste um Kunst und Wissenschaft, namentlich aber um das römische Institut welches ihm seine Stiftung und seine Stütze verdankt, rühmend hervorgehoben wurden. Zugleich gab der Redner die dankbar empfandene Kunde dass auf die Bestirwortung Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preussco, welcher seit der Zeit seines römischen Aufenthalts dem Institut als Ehrenmitglied angehört, Seine Majestät König Wilhelm geruht habe, das durch den Tod seines erhabenen Vorgängers und Bruders erledigte Protectorat ullergundigst zu übernehmen. Ausserdem gab Herr v. R. eine Uebersicht der archäologischen Entdeckungen der letzten Monate, wobei er die traurigen

Zeitläufte beklagte, welche wissenschaftlichen Bestrebungen nur allzu hemmend in den Weg treten. - Der erste römische Secretar des Instituts Prof. Henzen besprach unter Hinweisung auf eine längere, für den nächstens erscheinenden ersten Band des Corpus Inscriptionum Latinarum bestimmte, Arbeit die Anordnung der sogenannten kapitolinischen Fasten, deren genaue durch Dr. Detlefsen vorgenommene Messung und Verzeichnung mit Sicherheit dargethan habe, dass dieselben vom Jahre der Gründung der Stadt begannen und bis zum Jahre 742 hinabreichten, während die übrigen Jahre bis zum Tode des Augustus erst vom Kaiser Domitianus hinzugefügt sind. Indem er sodann die gänzliche Unhaltbarkeit der von Canina neuerdings auf Grund Ligorianischer Ueberlieferung aufgestellten Restauration darthat, welche die Fasten an einem vierseitigen Bogen angebracht sein lässt, nahm er selbst sie für die regia in Anspruch, die als Wohnung des Pontifex maximus sehr passend mit den unter Aufsicht des Pontificateollegs angefertigten Fasten geschmückt war. -Der zweite Secretar Dr. Brunn erläuterte zwei etruskische Sarkophage, welche, bereits im Jahr 1846 in Vulci ausgegraben, sich in dem jetzt dem Fürsten Torloma gehörigen Schlosse Musignano befinden. Der eine, aus Alabaster, zeigt Amazonenkämpfe und auf der Rückseite Kämpfe jugendlicher Heroen unter sich, der zweite eine Hochzeitsseene. Der Redner wies den Unterschied nach, welchen diese etruskischen Kunstwerke gegenüber sowohl der griechischen als der römischen Kunstübung bemerken lassen, und machte schliesslich auf die Figuren aufmerksam, welche, durch ihre Schönheit vor den gewöhnlichen Darstellungen ähulicher Art ausgezeichnet, die Deckel jener Sarkophage schmücken. - Die Versammlung war von fürstlieben diplomatischen und litterarischen Notabilitäten glänzend besucht, unter welchen letzteren der Präsident der päpstlichen archäologischen Akademie Cav. Betti und Herr Leon Renier, Mitglied der Akademie der Inschriften aus Paris, bemerkt wurden. Zu neuen Mitgliedern des Instituts wurden auf Anlass desselben Gedächtnisstages die Herren Friederichs (dermalen in Rom), Kirchhoff, Struck und Stuler zu Berlin, L. Muller zu Kopenhagen und Guerra y Orbe zu Madrid, zu Correspondenten die Hrn. Herzog, Kiessling, Lovatti, Reber und Tongiorgi zu Rom, Brandis, Erbkam, Gosche und Lobde zu Berlin, Wachsmuth zu Athen, Lindenschmit zu Mainz, Paulus zu Stuttgart und Lubke zu Zürich erwählt.

Bentrs. In der Sitzung der archäologischen Gesellschaft vom 7. Mai d. J. hatte Herr von Furenheid mehrere Nachbildungen antiker Kunstwerke zur Stelle gebracht, deren gefällige Betrachtung zu eingehendem Verständniss derselben neu aufforderte. Die Statue der Venus Genitrix aus dem Museum des Louvre, der phigalische Pries, wie Schiukel zur Einfassung einer Schale des königlichen Gewerbeinstituts ihn benutzt hatte, desgleichen die Portlandvase des brittischen Museums waren sämtlich in Bronze, das letztgedachte Kunstwerk zugleich auch in einer Nachbildung des doppelfarbigen, weissen und bläu-lichen, Glassfusses des Originals, der Versammlung vor Augen geführt. Hr. v. F. machte die beiden Reliefdarstellungen dieser Vase zum Gegenstand neuer Erklärung-Wie schon Millingen (Uned. Monum. I p. 27) vor ihm, sieht er in der einen Darstellung die Hochzeit des Peleus und der Thetis, über den Gestalten beider den siegenden Eros schwebend; die dritte, in der gewöhnlichen Stellung des Poseidon rechts neben ihnen stehende, Gestalt ist er geneigt für Proteus zu halten, durch dessen Rathschläge Peleus endlich zum Besitze der Göttin gelangt war. Das

Gegenbild dieser Darstellung wird von Hrn. v. F. auf den Tod der Phildra bezogen. Als diese Heroine sei das liegend ruhende Weib mit umgestürzter Lebensfackel in der Linken zu fassen; das geöffnete Diptychon neben ihr am Boden führe auf diese Erklärung hin. Hiebei fand die Annahme Widerspruch dass eine Sterbende in der gedachten Figur gemeint sein könne, dagegen es beachtenswerth blieb, das aus Darstellungen der Phädra wohlbekannte Diptychon auch hier erkannt und für das noch immer vermisste Verständniss jenes Bilds betont zu wissen. -Hr. Tölken kam auf die Inschrift aus Athen zurück welche durch Hrn. Kirchhoff in der vorigen Sitzung mitgetheilt wurde. Er sprach zuerst über Anwendung der in derselben angeführten Metalle, namentlich das Kassiteron, bei alten Kunstwerken, und erklörte sodann die Gruppe der beiden Agalmata der Inschrift für eine Darstellung des lieblichen, durch Plutarch (Thes. 8) weiter ausgeführten, Mythos vom Theseus und der Sinis-Tochter Perigune. welche sich vor Theseus hinter den Stauden von Asparagos und Stoibe verbarg, diese Pflanzen um Schutz und Bergung vor dem zürnenden Heros anslehend der eben ihren Vater erschlagen. Diese Legende, von welcher sich die heilige Verehrung der genannten Pflanzen bei allen Nachkommen der Perigune in Karien herschreibe, sei in der obigen Gruppe verbildlicht; als das inschriftlich bezeichnete Anthemon, welches bis an den Schild (des Theseus) reiche, erkenne er hiebei einen aus Zinn gebildeten Strauch (λόχμη) in den Pflanzenformen des Asparagos und der Stoibe. Weil die Inschrift nicht auf der Burg sondern ausserhalb derselben gefunden sei, könne diese Gruppe sich entweder im Tempel oder auch im Temenos des Theseus befunden haben. - Hr. Mommsen besprach die französische Herausgabe der gesamten Werke Bartolomeo Borghesi's und legte Probebogen ihres ersten Theils vor; zugleich wurden Exemplare des vollständigen neuen Verzeichnisses von Borghesis Schriften durch ihn vertheilt. -Dr. Helbig gab Bemerkungen über die athenische Kupferund Silbermünze, indem er die Entstehung jener ersteren und die Erneuung dieser letzteren den unglücklichen Zeitläuften Athens nach der Schlacht bei den Arginnsen vindicirte, dergestalt dass mit Hinzutritt paläographischer Erwägungen das Archontat des Euklides (Ol. 94, 2) für den Zeitpunkt zu gelten habe, von welchem die neue Münze anhebt. Die Prügung der Erzmünzen beginne Ol. 93, 4; in der Anarchie (Ol. 94, 1) habe man nicht geprägt. Als Ol. 94, 2 wieder geprägt worden sei, habe der alte Stempel den Athenern fremdartig geschienen; die zwei Jahre vorher geprägten Erzmünzen neuen Styles hätten den Vorgang gebildet und so hätte man auch die neuen Silbermünzen in gleichem Style geprägt. Die Annahmen Eckhels und die in Beules neulichem Werk vorgetragenen Ansichten wurden mehrfach hiebei bekämpft; desgleichen ward die bisherige Lesart einer bekannten Stelle des Aristophanes (Frösche 718ff.) dergestalt festgehalten, dass die darin erwähnte Goldmünze als spöttische Bezeichnung der neu aufgekommenen Kupfermünze gefasst ward. - Aus dem jetzt im Buchhandel vertheilten und der Gesellschaft vorgelegten Jahrgang 1860 der Werke des römischen Instituts hob Herr Gerhard einen durch Graf Conestabile herausgegebenen Sarkophagdeckel des Museums zu Perugia hervor; der in üblicher Weise liegend darauf dargestellte Verstorbene wird von einer ihm gegenüber sitzenden Frau greisen und unholden Angesichts am Arm ergriffen, welche durch den Ansatz von Flügeln als eine der Parzen oder sonstigen Schicksalsgöttinnen sich kund gibt. Zur Vergleichung war der für die Denkmillergattung etruskischer Grabreliefs vor Zeiten gesammelte hiesige akademische

Apparat zur Stelle gebracht, zugleich als Anlass das Bedürfniss einer planmässigen Herausgabe der seit Inghirami durch neue Funde bedeutend angewachsenen etruskischen Urnen neu auszusprechen, wie denn dem Vernehmen nach ein solches Vorhaben von Dr. Brunn in Rom ernstlich verfolgt und durch das archäologische Institut unterstützt wird.

In der Sitzung vom 4. Juni d. J. hielt Hr. Boetticher einen Vortrag über den eleusinischen sogenannten 'Altarknaben' (nuiç ûq' enriuç), dessen Darstellung auf dem neuerdings zu Eleusis entdeckten Relief er bemüht war gegen Welckers Einwürfe festzuhalten. Er berührte die verschiedenen Hierurgien welche dieser naïç als eine heilige Liturgie der athenischen Bürgerschaft ausrichten musste, den Grund seiner Einweihung an der Hestia der Demeter zu Eleusis, seine Verbindung mit der Hestin des Prytaneion, seine Amtstracht, seine Vorrechte. Der nuic sei kein 'Kind', sondern ein zum Epheben eben herangereifter Jüngling; daher werde er auch, zur vorzeitigen Ehre, schon mit der Chlamys bekleidet; nais werde er nur genannt, weil er augestadig war. Gerade so gebe das Bildwerk, was vielleicht manches Apokryphe enthalte, seine Kürperformen; auch zeige es ihn in der Chlamys. Bei dieser Erörterung berührte der Vortragende auch den Inhalt der Gruppe von 8. Ildefonso; er gab dieselbe als ein Beispiel, wie er eine Darstellung sich denke in welcher die Situation eleusinischer Sacra ausgesprochen sei. Als sprechende Umstände für diese Ansicht führte er an, dass beide Gestalten jener berühmten Gruppe den iacchischen Kranz, den Myrtenkranz ) der eleusinischen Mysten tragen, dass einer der beiden Jünglinge auch die Fackeln des mystischen Feuers erhebt, dass das Idol der Kora-Persephone ihnen zur Seite, der Weihealtar desselben vor ihnen steht. Die Versammlung nahm lebhaften An-theil an diesem Vortrag und beschloss auf dessen Inhalt bald wieder zurückzukommen. - Herr Strack legte die Wiederherstellung des alten Parthenon, der von den Persern zerstört worden war, im Grundriss und im Aufriss der Gesellschaft vor. Gestützt auf Penroses sorgfältige Messungen der einzelnen Bruchstücke dieses Tempels, namentlich des Gebälks und der Säulentrommeln, welche in der nördlichen Mauer der Akropolis eingefügt sind, und des noch vorhandenen alten Unterbaues, der einen genau zu unterscheidenden Theil des jetzigen Parthenon des Perikles bildet, hat er gefunden, dass das ältere Gebäude ebenfalls 8 Säulen an der Vorderseite und 17 Säulen an den Seiten wie dieses gehabt haben musste. Um diese Anordnung des Plans mit dem alteu Zeugniss, wonach der hundertfussige Tempel auf der Akropolis 50) Fuss grüsser sei als der von den Persern zerstörte, in Uebereinstimmung zu bringen ist das erwähnte Mass nur auf die Länge des mit Mauern umschlossenen Raums von dem Gebäude bezogen worden. In Bezug hierauf wurde der Grundbau des älteren Tempels als noch deutlich von dem später hinzugestigten Bau unterschieden in einer Photographie der Westseite des Parthenon nachgewiesen. Leakes und Penroses Restauration des alten Tempels mit 6 Säulen in der Front und 14 Säulen an den Seiten

b) Bei früherer Behandlung (Venere Proserpina 1826 p. 52) der Gruppe vermochte ich nur Lorbeer zu erkennen und ward dadurch hauptsächlich bestimmt den auch von mir angeregten Gedanken an eleusinische Eingeweihte aufzugeben; doch nahm ich diesen Gedanken wieder auf, seit ich in der Abhandlung über die Anthesterien (Berl, Akademie 1858 S. 188) das Idel genauer erläutern konnte, und dachte bei einer längst vorbereiteten Zusammenstellung des orklärenden Apparats und der neuesten kritischan Besichtigungen des Originals in diesen Blättern darauf zurückzukommen. E. G.

konnte Hr. Strack durchaus nicht übereinstimmend mit den Abmessungen dieses Unterbaues finden. Der Meinung des Hrn. St. traten Hr. Schnagse und andere Mitglieder vollkommen bei. Zugleich legte Hr. St. eine Photographie einer Tafel des panathenäischen Frieses vor, die sich in Athen befindet, und machte darauf aufmerksam, dass sich neben der Figur, die von einigen Archäologen für eine Artemis, von anderen für die Agraulos gehalten wird, die Andeutung einer Blume oder eines Fächers be-finde. – Herr Wittich kam auf die neulich besprochene Portlandsvase zurück, deren Abbildung er nach eigner Zeichnung und Radirung neu vorlegte. Es ward von ihm die Vermuthung gefünssert, dass zwei auf den Eintritt ins Eiland der Seligen und auf den dortigen Aufenthalt bezüglichen Scenen in jenem räthselhaften Bildwerk gemeint sem möchten -, eine Ausicht welche Herr Tolken aus dem Standpunkt vieljähriger Erfahrung hauptsächlich darum bestritt, weil er dem Verfertiger jenes Glasgeflisses mehr die Verbindung einzelner Figuren und Motive als eine planmissige Erfindung beizulegen geneigt sei. Andererseits wollte man weder die harmonische Einheit beider Bilder aufgeben, noch an deren endlicher befriedigender Deutung verzweifeln. - Herr Mommson sprach unter Vorlage des neuesten pariser Berichts über den Fortgang der Herausgabe von Borghesis Werken und forderte zu Mitthellung derjenigen Beitrlige auf, welche aus hie und da noch versteckten Briefen Borghesis für dessen zum Druck vorbereitete Briefsammlung vielleicht sich noch vorfinden könnten. - Herr Gerhard sprach über Wieselers neueste, den 'Apollon Stroganoff und Apollon vom Belvedere' betreffende inhaltreiche Schrift, auf welche man zurückzukommen sich vorbehielt; desgleichen legte Herr Boetticher den ersten Artikel seiner durch Starcks Einwürfe hervorgerufenen und im Philologus erscheinenden Ausführungen über Agonaltempel und sonstige Parthenonsfragen der Gesellschaft vor. Mehrere andere kleine Schriften der Hrn. Hause, Kiepert, Klein, E. Petersen, Ritschl, G. B. de Rossi und J. de Witte waren ebenfalls eingegangen und wurden dankbar entgegengenommen.

#### II. Ausgrabungen.

Schreiben aus Athen.

Am Anfange des Aprils dieses Jahres beschloss die hiesige archäologische Gesellschaft eine kleine Summe Geldes zu Ausgrabungen von Gräbern an verschiedenen Orten Attikas zu verwenden, theilweise um durch die zu findenden Anticaglien ihr Museum zu bereichern, theilweise auch um durch die an Ort und Stelle zu machenden Bemerkungen der Wissenschaft zu nützen, und übertrug mir

die Leitung dieser Ausgrabungen.

Es wurde nun beschlossen, dass der Anfang mit der Umgegend des Pirüeus gemacht werde, wo nordwestlich von der jetzigen Stadt neben dem versumpften gewöhnlich Kantharos genamten Hafen schon zu verschiedenen Zeiten an dem Posse der diese Gegend umgebenden niedrigen Hügel erhebliche Gräberfunde gelungen waren (Ross Arch. Aufs. S. 39 ff.), sowie auch im Jahre 1854 durch die französischen Occupationstruppen manche Gräber eröffnet wurden sind. — Unsere Ausgrabung dauerte so ziemlich einen Monat. Es wurden nicht weniger als siebenzig uneröffnete Gräber untersucht, und obgleich das Gefundene nicht den Hoffnungen entsprach welche man am Anfange hegte, so glaube ich doch dass der nachstehende Bericht einige Beachtung verdienen könne.

Der Anfang der Ausgrabung wurde fast ganz nahe an den noch erhaltenen bedeutenden Resten der Befestigungsmauer gemacht. In der Tiefe von etwa einem Meter sind Gräber, meistens in dem dort befindlichen Porosfelsen eingegraben, gefunden worden, welche alle durch zwei aiemlich dicke Platten (manchmal über 15 Centimeter) von der nemlichen Steinart bedeckt waren, dergestalt dass die eine dieser Platten immer grösser als die andere ist. Ausser diesen im Felsen eingehauenen Gräbern funden sich auch in ziemlich grosser Anzahl andere aus grossen Platten von gebrannter Erde gebildete und an der schmalen Seite durch gerade Ziegel begrenzte Gräber; diese Ziegel sind aus gewöhnlichem Material, im Inneren aber fast alle dunkelroth bemalt, ohne Verzierungen'). Wir fanden ferner

') im Museum der archmingsschen Gesellschaft befinden aich ziemlich dieke fragmentirte Platten aus gebrunnter Erde, von einem Grabe Attikan, welche noch berriehe Spuren von bemalten Verzierungen nachweisen, grünliche Illumen auf dunkeirothem Grunde. auch Gräber aus zwei Stück Ziegeln gebildet in Form von viersekigen Wannen; sie waren sämtlich klein, also wol Kindergräber. Die meisten der gefundenen Gräber waren nicht grösser als 2 Meter lang, gegen 60 Centimeter breit und gegen 80 tief; fast in allen Gräbern haben wir Knochen in ihrer natürlichen Lage gefunden, welche sehr leicht sich zerreiben. Die Richtung der in Rede stehenden Gräber war sehr verschieden, indem neben Gräbern, welche von Ost nach West gerichtet waren, andere von Nord nach Süd gerichtete gefunden worden sind und in manchen der Schädel östlich, in anderen westlich gerichtet war. Am bemerkenswerthesten schien mir bei der Anlage dieser Gräber, dass Gräber dicht neben einander, manchmal über zehn, beisammen gefunden worden sind, welche einen bestimmten viereckigen Raum einnehmen, und deshalb vielleicht als Familiengräber zu erklären sind.

Nachdem die in dieser Gegend gefundenen Gräber wenig Ausbeute geliefert hatten, eröffneten wir Gräber an
anderen Plätzen immer mehr nach Norden sehreitend, bis
wir am Fuss der nördlich der jetzigen Stadt gelegenen
Hügel ankamen, wo schon zur Zeit von Ross die schönsten
Grabstelen gefunden worden sind; leider aber erwiesen
sich fast alle Gräber die wir eröffneten als wahrscheinlich
den ärmeren Bewohnern dieses Landes angehörend, indem
sie fast gar keine Ausbeute an Vasen und anderen Ge-

genständen lieferten.

Ausser den oben angeführten Arten von Grübern fanden wir auch eine Vase mit Knochen in einer im Felsen eingegrabenen Vertiefung; etliche andre Vasen mit Knochen, ohne Firniss, waren im losen Erdreich eingesetzt, alle aber zerbrochen. — Was nun die in diesen verschiedenen Grübern gefundenen Gegenstände betrifft, so führe ich zuerst ein kleines unbemaltes Gefüss mit Deckel an, etwa ähnlich in Form der Fig. 14 des Berliner Katalogs.<sup>4</sup>)

<sup>3</sup>) Da Levezows Katalog vom Jahre 1834 nur in weniger Leser Händen ist, mag en bemerkt werden, dass dessen Abbildung no. 14 eine Schüssel mit bemisphärischem Deckel, no. 156 ein benkeltoses Krüglein, dem Obertheil eines Alabastron vergleichhur, no. 69 ein Stammion mit Deckel, no. 28 eine Lekane mit Beckel, no. 129 eine Lekythos und no. 194 ein Jampenähnliches Tropfgefäss duratellen.

von Levezow, aber mit kleinen Henkeln. Im Inneren dieses Gefässes fanden wir gegen zehn kleine runde ziemlich dicke Gegenstände aus weisser Materie die sich im Wasser auflüst, in Form von Geldstücken, welche wahrscheinlich zu Gegenständen weiblichen Putzes dienten, da in dem nemlichen Grabe ein kleines Gefäss mit rother Materie, wahrscheinlich Schminke, und ein unverzierter henkelloser Spiegel') das Grab als einer Frau gehörig bezeichneten. In einem anderen Grabe sind drei Alabastra in Form der Fig. 156 des Berliner Katalogs gefunden worden, deren grösstes 5 Centimeter hoch ist, und ein kleiner Teller von dem nemlichen Material 0,9 im Durchmesser, alle sehr gut erhalten. Ausserdem sind in noch einem ande-ren Grabe manche Vasen gefunden worden; da aber die Deckung eingestürzt war, waren die meisten zerbrochen. Eine mit Deckel 0,20 hoch war in Form der Fig. 69 des Berl. Katalogs, die Grundfarbe dunkelroth, die Figuren heller: auf der Vorderseite zwei langbekleidete weihliche Figuren, welche in ihren Händen Cisten geschmückt mit Bündern tragen, auf der Hinterseite eine langbekleidete weibliche Figur mit einem Alabastron in der Hand, sowie unter jedem Henkel eine beflügelte lang-bekleidete weibliche Figur schwebend mit Alabastron in der Hand; die Bemalung ist ziemlich nachlässig. Ferner wurde in dem nemlichen Grabe eine Vase gefunden gleich der Fig. 28 des Berliner Katalogs, auf deren Deckel auf schwarzem Grunde in rother Farbe sich zwei beflügelte schwebende Eroten finden und zwei Frauen mit Spiegeln vor offenen Cisten; sodann eine kleine Vase in Form des Berl. Katalogs Fig. 129 fragmentirt, auf schwarzem Grunde in rother Farbe: Knabe auf einem Wagen, gezogen von einer Ziege. In einem anderen Grabe ist eine kleine zierliche Vase mit vier Henkeln und Deckel gefanden worden von einer mir unbekannten Form, auf welcher wir auf dunkelrothem Grunde in heller Farbe einen sitzenden Eros fanden, auf dem Revers Eros schwebend mit Tänie. Ausser diesen Vasen sind manche unverzierte schwarze Schüsseln gefunden worden; dann viele kleine Vasen in Form der Lekythen auf schwarzem Grunde mit rothen Verzierungen, roh, andere in Form der Fig. 194 des Berl. Katalogs und sonst unbedeutende '). Von metallenen Ge-

<sup>3</sup>) Spiegel sind sieben in den verschiedenen Grübern gefunden worden, keiner grösser als 10 Centimeter im Durchmesser, ohne Henkel und Verzierung, nur mit kreisförmigen Linien um den Mittelpunkt, fast alle neben den Händen der Todten.

\*) Ich mochte bier bemerklich machen, dass die meisten Va-

genständen sind ausser den sehon oben angeführten Spiegeln viele Fragmente von Striegeln gefunden worden, auch
ein kleines bleiernes Gefüss, und in einem Grabe mehrere
sehr kleine Ringe, zu irgeud einem Kleidungsstücke des
Todten gehörig. Ferner fanden wir viele massive Alabastra aus Porosstein, alle aber zerbrochen. — Von Grabreliefs und Inschriften fanden wir das Fragment einer
Abschiedsseene eine sitzende Frau die Hand reichend, aus
spliter Zeit, auch das Fragment eines Reliefs mit Grabvase worauf ein Abschied dargestellt: sitzende Frau einem
vor ihr stehenden Mann die Hand reichend. Auf einer
0,51 hohen und 0,17 breiten Stele fand sich ein rohes Relief:
sitzende Frau, davor die kleine Figur einer Dienerin. Von
Grabinschriften liest man Handiozη auf einer 0,50 hohen
und 0,20 breiten Stele,

Ebiaτης | Σάρδιον | Μθηνοκλής auf einer 1,32 hohen, 0,47 breiten,

Πολυξέτη Σωσίου | Κλεόδωρος aut einer 0,17 hohen,

0,19 breiten Stele, Κυλλεκλές, Μυζόζεη 'Ηδέλη Καλλικλέους 'Αλαίως Καλλικλέος γυνή - Συγατής auf dem Giebel (0,28 hoch, 0,17 breit, 0,49 tief),

Θεότιμος | Σωστράτο | ΠΟ. ΛΙΟ | (0.32 hoch, 0.18 breit), (Φι)λόδημος | (Τι)μοθέων | Μαραθώνιος | (0.08 hoch,

0.30 breit) auf einer fragmentirten Stele.

Dieses wären die bis jetzt gefundenen hauptsächlichen Stücke. Da aber hoffentlich im Herbste dieses Jahres Gräber der Umgegend Attikas und vielleicht auch bei Sunion und der Mesogaea Attikas eröffnet werden, so ist Hoffnung vorhanden, dass man durch eine weit grössere Ausbeute an Anticaglien belohnt werde.

Athen. Penvanogue.

gen an den Füssen der Verstorbenen gefunden werden; ferner dass die meisten der im Pirieus gefundenen Vasen klein, von zierlichen Formen, und meistens mit Handlungen aus dem täglichen Leben darsol versehen sind. Auch stellen die mit bekannten attischen Lekythen mit Umrisszeichnungen auf weissem Grunde meistens die Schmückung des Grahmals oder sonst Aehnliches dar. Seiten ünden sich Stoffe der Mythologie dargestellt, doch z.H. sah ich unlängst auf einer solchen Lekythos den Mythos des Herakles und Eurystheus abgebildet. — Die aus Korinth stammenden Vasen sind meistens breitbäuchig und grösser und baben gewöhnlich phantastische Thiere und Verzierungen in ringsberum laufenden Streifen, während die meisten Kanthuren mit herrlichem schwarzen glänzenden Firniss ohne Bemalung aus der Umgegend von Theben stammen.

## III. Museographisches.

#### Athenische Vasen.

Bei der eigenthümlichen Stellung Athens in der Frage nach der Herkunft der bemalten Vasen und bei der Spärlichkeit der Nachrichten über dort befindliche Gefässe wird es gestattet sein die folgenden Notizen mitzutheilen, die ich mir während meines Aufenthalts in Athen aufgezeichnet habe. Ich schicke dabei im Allgemeinen voraus dass die Angabe Jahns (Münchener Vasenb. Einl. S. 22), eine grosse Menge von Vasen fänden beständig ihren Weg ins Ausland, mir von mehreren Seiten bestätigt ward, und ferner dass im Privatbesitz in Athen eine sehr bedeutende Anzahl von Vasen sich befindet, die nur durch Zufall oder durch weit ausgebreitete Verbindungen sich auffinden und benutzen lassen. Von den mir bekannt gewordenen Sammlungen ist wol am umfangreichsten diejenige, welche in

dem aus Schölls Mittheilungen bekannten 'Häuschen beim Erechtheion', dem jetzigen Hauptmuseum für kleinere Alterthümer, aufbewahrt wird. Hier finden sich Vasen von den verschiedensten Perioden Stylgattungen und Formen, deren Benutzung leider durch ihre Aufstellung in verschlossenen Glasschränken sehr erschwert ist. Das Gepräge hohen Alters trägt (1) eine Art Lekythos von plumper schwerer Form mit rothbrauner Malerei auf gelbem Grunde. Die untre Hälfte des Bauches nehmen drei Streifen schematischer Verzierungen ein, wührend der oberste, breiteste Streifen vorn das Bild eines von einem Löwen zerfleischten Hirsches darbietet, daneben rechts durch einen senkrechten Ornamentstreifen geschieden ein Pferd, zwischen dessen Beinen der freie Raum durch Zakkenornamente ausgefüllt ist (die linke Seite nicht sichtbar). Der lange Hals, welcher nach Art eines Tigerfells geflecht ist, endigt oben in einen Thierkop! mit weit aufgesperrtem Ruchen (nach vorn, nicht mich oben geöffnet). - Unter den Vasen mit schwarzen Figuren habe ich mir (2) eine tiefe Schale ohne Fuss bemerkt, auf deren einer Aussenseite in einem mit Zweigen übersücten Felde Herukles über den Löwen hergeworfen erscheint. Etwas manirirten Styl zeigt eine plumpe breite Hydria (3), auf der Theseus den knieenden Minotour mit dem Schwert zu todten im Begriff ist, während jederseits ein Jüngling und ein bürtiger Mann als Zuschauer der Darstellung den Charakter eines athletischen Schauspiels verleihen. In einem oberen Streifen sitzt ein Knabe zu Pferde zwischen zwei Jünglingen, daneben steht noch ein Mann. - In einem Schranke ist (4) eine beträchtliche Reihe von Lekythen mit farbigen Umrisszeichnungen auf weissem Grunde aufgestellt, in denen die Gewänder meist ganz farbig ausgefüllt sind. Von besonders hervorragendem künstlerischen Verdienst erschien mir keine, aber wegen der ungünstigen Aufstellung und der stark verwischten Zeichnung war es mir unmöglich die Gegenstände einzelner genauer zu unterscheiden. Die sehr leichte Verwischbarkeit dieser leicht aufgetragenen Malereien mag mit darn beigetragen haben, dass diese Vasen nicht nach Italien ausgeführt wurden (Jahn S. 195). -Unter den Vasen mit rothen Figuren endlich fielen mir namentlich zwei durch ihre zierliche Ausführung auf. Die eine (5) ist ein kleiner Nasiterno (Jahn Taf. II, 60), von dessen Vorstellung wiederum leider nur die Hälfte sichtbar ist. In dieser erblickt man auf einem mit zwei Rehen oder Hindinnen bespannten Wagen ein reich bekleidetes Madchen nach links fahren; von einem ihr entgegen kommenden Gespann ist leider nur ein Rehkopf sichtbar. Ihrem Wagen folgt tanzend ein Knabe in der Chlamys, ein grosses Tympanon in den Händen haltend und sich umblickend nach einem ebenso bekleideten heraneilenden Knaben, der in der Linken eine Kanne vorstreckt und in der Rechten eine lange Fackel hält. Also eine Art Kinderkomos, über dessen Hauptfigur ich nichts entscheiden möchte, so lange nicht die vollständige Darstellung be-Noch zierlicher sind Form (derjenigen des kannt ist. Münchener Gefässes mit Paidia und Himeros genau entsprechend; vgl. Jahn Ber. der sächs. Ges. 1854 Taf. H. Ann. 1857 Taf. A.) und Zeichnung eines andern kleinen Geflisses (6), das eine Liebesscene uns vorführt; auf einem Stuble sitzt in reizender Stellung eine Frau, mit feinem Chiton bekleidet und die Beine vom Mantel bedeckt; das Haar wird durch einen Kekryphalos zusammengehalten. Der linke Arm ruht zierlich über der Stuhllehne, wührend die Rechte auf dem Knie liegt. Ihr gegenüber steht auf einen Stab gelehnt, die Rechte in die Seite gestützt, ein Jüngling mit gefleckter Chlamys; er scheint reisefertig, denn der Petasos hängt ihm im Nacken. Den Gegenstand ihres Abschiedsgespräches mag der kleine Eros andeuten, der auf die Frau zufliegt, den Ort der Zusammenkunft ein Kalathos links hinter dem Jüngling, neben welchem eine Dienerin mit ihren vorgestreckten Händen ihre Theilnahme an der Scene ausdrückt. Rechts hinter der sitzenden Frau entfernt sich eine zweite Dienerin, die nicht vollstündig erhalten ist. Mir ist in Athen nur ein Gefüss vorgekommen (no. 18), das an Zartheit der Empfindung und Annuth der Darstellung diesem gleichkäme. Flüchtige Ausführung zeigt dagegen ein grösseres, durch seine Form ('Kelebe' Jahn Taf. II, 53) interessantes Geffiss (7), auf dessen allein sichtbarer Seite ein ithyphallischer Satyr eine nach rechts enteilende fackeltragende Bakchantin verfolgt, während eine zweite Genossin des Thiasos nach links davon flicht. - Auf einem Geflisse ohne Figuren (8), dessen Bauch einfach geriffelt ist, ist am Halse eingekratzt HWAPV.

Die nüchste Stelle in Bezug auf die Menge der Vasen nimt die Sammlung der Königin ein, die indessen, seit Bursian im Archiol. Anz. 1855 S. 54°1. über sie berichtet hat, keine wesentliche Bereicherung erfahren zu haben scheint. Ausser den dort erwähnten Gefässen bemerkte ich (9) eine ganz kleine Lekythes, welche ebenso wie das Geffiss mit Herakles und den Giganten (? 10) schwarze Figuren auf weissem Grunde hat (Jahn S. 172f.) und von ziemlich flüchtiger Ausführung ist. Während rechts der jugendlich unbärtige Held Theseus den marathonischen Stier bandigt, mit Stricken ihn fesselnd um ihn dann auf die Akropolis zu führen, naht sich von links ein Wagen, von einer Frau ohne Attribute gelenkt; vor den Rossen geht Hermes einher, neben denselben und zum Theil von ihnen verdeckt ein langbekleideter Kitharspieler (Apollon?). Die Anwesenheit der göttlichen Zeugen weist auf den des Siegers harrenden Lohn hin; vielleicht dürfen wir darin auch eine Beziehung auf Theseus als Vorsteher der Palästra erkennen, wie eine solche für Herakles den Löwentödter wahrscheinlich ist (Ann. 1859 S. 71). Die Polyphemosvase (11) ist ein Nasiterno mit schwarzen Figuren auf rothem Grunde. - Sehr beachtenswerth erschien auch mir (12) die nicht unbedeutende Anzahl von Vasen, welche sowohl in den complicirten und nicht eben immer geschmackvollen Formen, als in der flüchtigen, nachlässigen und von der echtgriechischen Strenge auch in der Anmuth weit entfernten Art der Malerei, die auch buntere Farbenzusammenstellungen nicht scheut, den Erzengnissen unteritalischer Kunst durchaus entsprechen. Indessen wären genaue und zuverlässige Angaben über die Herkunft dieser Gefässe sehr erwünscht, über die ich nur erfahren konnte dass sie wenigstens zum Theil nicht aus Athen stammen. - In einem unteren Zimmer des königlichen-Schlosses befanden sich (13) zwei sehr grosse bauchige Geslisse, mit blassgemalten Ornamenten, menschlichen und Thierfiguren ältesten Styles auf gelbem Grunde ganz überdeckt, welche ebenso wie ein gleiches zur Zeit im Bureau des Kultusministeriums aufbewahrtes Gestiss aus Melos stammen, einer Insel die durch ähnliche Gestisse sehon hinlänglich bekannt ist. Genaue Durchzeichnungen der Vasen im königl. Schlosse wird Conze baldmöglichst veröffentlichen.

Die seit einiger Zeit wiedererstandene und eifrig für die vaterländischen Alterthümer bemühte archäologische Gesellschaft besitzt in ihrer hübschen Sammlung (deren unglaublich rasches Wachsen zeigen kann, wie bei einem zweckmässig angelegten Museum schon längst in Athen eine gewaltige Denkmälermasse sich hätte ansammeln können, die ohne einen solchen Mittelpunkt theils zerstreut geblieben theils aus dem Lande geführt ist) auch eine Anzahl von kleinen Vasen. Besonders führe ich darunter die folgenden Lekythen an, zunächst mit schwarzen Figuren: (14) Thetis von Peleus umfasst, auf dessen Rücken eine Schlange erscheint. Links hinter ihm steht Cheiron im Chiton, mit menschliehen Vorderbeinen; rechts hinter Thetis sitzt auf einem Klappstuhl der weissbartige Nereus mit Mantel und Scepter. (15) Herakles, mit Chiton und Löwenfell angethan, erhebt mächtig ansschreitend die Keule gegen eine zu Boden gesunkene, mit Chiton Helm Schild und Lanze bewehrte Amazone, der von beiden Seiten je eine Waffengefährtin zu Hülfe eilt. (16) Herakles, vorwärts gebeugt, wirst den krelischen Stier zu Boden und tritt ihm aufs Horn; ob er einen Strick angewendet, ist bei der Flüchtigkeit der Malerei nicht zu entscheiden. Mantel, Keule und der ymporioc hängen oben an Rebzweigen. Rechtshin entfernt sieh Hermes, bärtig, mit Hut und Mantel, indem er sich nach

dem entschiedenen Kampfe umblickt, während links Pallas mit vorgestreckter Linken in theilnehmender Bewegung steht. - Rothe Figuren auf schwarzem Grunde, neben schwarzen Palmetten auf rothem Grunde am Halse, finden sich (17) auf einer vierten Lekythos, die nur einen rechtshin eilenden Jüngling in der Chlamys darstellt mit einer Binde im Haare. Der Petasos liegt ihm im Nacken; in der Linken hält er zwei Speere und, während er sich umschaut, streckt er zugleich die Rechte mit einem Bande darin zurück. Vor seinem Gesicht steht INCON. Die Figur ist augenscheinlich aus einer grösseren Composition entnommen, die ihre Bedeutung erklärte. - Das Juwel der Sammlung ist ohne Frage (18) ein aus dem Peiraieus stammendes kleines Gefäss von der auffallenden Form einer Eichel, welches zu den zierlichsten Erzeugnissen attischer Kerameutik gehört. Da ich von der die zierlichste Anmuth athmenden Darstellung desselben eine Durchzeichnung besitze, so verspare ich mir eine Besprechung derselben bis zu ihrer Veröffentlichung und bemerke hier nur, dass der Styl die völlig entwickelte Frei-heit zeigt und die rothen Malereien durch Anwendung von Vergoldung noch gehoben sind. - Als Curiosum erwähne ich noch (19) eine Feldflasche von oben breiter, unten schmaler Form mit einem kurzen Hals zwischen zwei Henkelchen, deren Aussenseite ziemlich stark gewölbt ist, während die innere Fläche eine entsprechende Concavität zeigt, so dass sie sich dem Körper des Tragenden bequem anschmiegt. Auf der Innenseite des einfach schwarzen Fläschehens von 19 Centimeter Höhe ist ein Stempel eingedrückt mit dem Namen des Verfertigers

ΑΓΟΛΛΩΝΙΙ Das Gefäss kommt aus Böotien.

Emige sehr schöne Vasen besitzt Herr Postolakka, Direktor des mit der Universitätsbibliothek verbundenen Münzkabinets. Vor allen ist (20) eine kleine Oinochoe hervorzuheben, deren Vorderseite mit dem fast statuenartig hervortretenden Hautrelief eines schwebenden Jünglings verziert ist, dessen beide mächtige Flügel den Körper des Gefässes von beiden Seiten umschliessen. Die Chlamys hängt hinter dem Rücken, das rechte Bein füllt gerade herab, withrend das linke zurückgebogen ist. Eigen-thümlich sind ihm eine phrygische Mütze und eine Kanne in der gesenkten Rechten, sowie eine Schale in der vorgestreckten Linken, Attribute, die trotz der Beflügelung, welche hier durch die Anordnung und zur Vermittelung zwischen Geflüs und Figur geboten sein konnte, es nahe legen an den phrygischen Götterschenken Gangmeden zu denken. Von Bemalung sind deutliche Spuren vorhanden. — Durch ungewöhnliche Grösse, treffliche Erhaltung und feinste Zeichenung gleiche Grösse, treffliche Erhaltung und feinste Zeichnung gleich ausgezeichnet ist (21) eine Lekythos mit Umrisszeichungen auf weissem Grunde. In zarten Linien ist links ein Jungling dargestellt, der einen grossen flachen Korb mit roth gemalten Binden einem rechts stehenden Madchen hinreicht. Die feinste Anmuth ist über die zarte Scene ausgegossen. Am Ablauf des Gefässhalses sind Palmetten und rothe Bänder gemalt. -Sehr zierlich ist sodann (22) ein schwarzes Alabastron (Jahn Taf. II, 76), das statt eines Henkels nur oben am Bauche einen kleinen viereckigen Vorsprung hat. Seine zarten Darstellungen in rothen Figuren führen uns eine Liebesscene vor. Vor einer ionischen Säule sitzt rechts ein bekleidetes Mädchen auf einem Stuhle und hält mit beiden Händen eine Binde im Schoss. Vermuthlich hat sie diese Liebesgabe soeben von einem Jünglinge erhalten, dessen Worten sie verschämt zuhört. Er ist keusch in seinen Mantel gehüllt und scheint, leise vornüber geneigt und auf seinen Stock gelehnt, ihr einen Antrag zu ma-

chen, indem er einen gewundenen Helixzweig in der Hand hält. - Zwei andre Gefässe stammen nach der Aussage des Besitzers aus Korinth, nämlich (23) eine dickhauchige Lekythos, deren flüchtig gezeichnete Figuren und fast gelbliche Farbe sehr an die Weise unteritalischer Vasen erinnera. Die Darstellung ist sehr einfach: Eros schwebt auf ein rechts stehendes Medchen zu; hinter ihm steht am Boden ein Kasten und ganz links ein zweites Mädchen. Schwarze Figuren zeigt (24) eine kleine Oinochoe, auf der Herakles im Chiton und mit der Lowenhaut umgürtet, ein Bein aufstützend, eine grosse Kithar hält und der Athena gegenüber steht. - Hier füge ich noch (25) ein Gefliss gleichen Fundorts hinzu, welches ich bei Korinth kanfte. Es ist eine kleine Lekythos mit sehr flüchtigen schwarzen Figuren. Herakles, zu Boden geworfen, würgt den Löwen, der mit der einen Hintertatze nach dem Haupte des Helden greift. An einem Baume im Felde sind Mantel Schwert Keule und zwoperes aufgehängt. Hinter dem Löwen sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau (Athena), welche die Rechte ausstreckt; links hinter Herakles steht

Iolaos mit Chlamys und Schwert.

Unter den Vasen, die Herr Prof. Rhusopulos besitzt, ist die interessanteste (26) ein aus Korinth stammender sogenannter Aryballos (Jahn Taf. II, 78) ältester Kunstübung, dessen Verzierung freilich mit Ausnahme eines Kopfes nur ornamental ist, welcher aber durch zehn darauf geschriebene Namen in palliographischer Hinsicht sich neben das Dodwellsche Gefäss stellt. Die Veröffentlichung des Gefüsses steht für die Annali 1861 bevor. -In Athen selbst, bei dem Bau des Hauses des Besitzers am Abhang des Lykabettos, ist (27) ein kleiner Nasiterno gefunden, dessen rothe Malerei eine mit erhobener rechter Vordertatze vor einer Stele sitzende Sphinx darstellt, den Todesdämon neben der Grabesstele. Ein zweites Gefäss gleicher Form (28) mit allerliebster leichter rother Malerei, die einen kleinen Knaben auf einem gefleckten Beh reitend zeigt, während hinter ihm am Boden ein Krug steht, stammt angeblich von Melos; doch möchte ich wegen der engen Zusammengehörigkeit der Darstellung mit denjenigen zahlreicher attischer Gefässe (Jahn Einl. S. 23 Anm. 75. S. 218. Ber. der slichs. Ges. 1854 S. 243ff.), sowie wegen des durchaus verschiedenen Charakters sonstiger melischer Vasenfunde (Jahn Einl. S. 26) das zierliche kleine Gefäss für attisch halten. Ueber eine augeblich aus Korinth her-rührende Schale (29) im Besitz der Frau Koromelis-habe ich im Bull. 1860 S. 117f. berichtet und branche hier um so weniger auf dieselbe zurückzukommen, da eine Zeichnung derselben in den Annali 1861 mitgetheilt wer-den wird. Hier bemerke ich nur dass sie stylistisch mit der Françoisvase (die ich freilich nur aus Abbildungen kenne) und verwandten Monumenten zusammengehört.

Dem Vernehmen nach besitzt der Arzt Herr Makkas (30) eine Schale, deren Innenbild genau mit der Berliner Schale des Sosias mit Patroklos und Achilleus übereinstimmt, nur dass die Namensbeischriften fehlen, während sie aussen mit bakehischen Figuren verziert ist. Durchzeichnungen dieses höchst interessanten Gefässes, das wegen Abwesenheit des Besitzers mir leider unzugünglich war, sind durch die Güte des Herrn Prof. Rhusépulos dem Institut in Aussicht gestellt. Derselbe machte Conze und mich auch auf eine Schale aufmerksam, die wiederum dieselbe Vorstellung im Innern enthalte aber nicht ganz frei von Verdacht sei. Im Besitze eines Kunsthlindlers in der Plaka, unweit des angeblichen Prytaneions, befindet sich nämlich (31) eine flache Schale ohne Henkel, die mit ihrem glänzend schwarzen Firniss ohne allen Zweifel antik ist. Nach aller Analogie antiker Kunstübung erwartet man nun die Darstellung in der rothen Farbe des Thoms ausgespart zu finden. Statt dessen aber ist auf den schon gefirnissten und gebrannten Grund mit einer gelblich weissen Deckfarbe (wie bei den Heroa auf den Rückseiten unteritalischer Vasen) jene Composition der Berliner Schale gemalt und zwar so dass die Figuren, wie diejenigen in den schon bezeichneten Heroa, ganz mit derselben Farbe ausgefüllt, nicht bloss in Umrissen gezeichnet sind. Die Innenlinien sind mit einer hellen, etwas rotheren Farbe gezogen, zum Theil mit auerkennenswerther Sicherheit, aum Theil aber auch ohne die gehörige Sorgfalt; nament-lich ist die Zickzacklinie am Raude des Untergewandes nachlässig gezeichnet, und die flüchtig gezogenen geraden Linien der Falten treffen nicht immer den gehörigen Punkt des Zickzacks. Dies stimmt durchaus nicht zu der sonstigen Strenge der Zeichnung, mit der auch die Buchhalb verwischt) wohl übereinstimmen. Noch unverträglicher mit derselben sind aber die Einfassungen des Bildes, um das sich zunächst statt etwa eines Maianders eine Borte

folgenden Musters (1990), weisslich und gelblich gemalt, herumzieht; der Raum zwischen dem so eingefassten Rundbild und dem Rande ist wider alle Analogie
noch einmal verziert durch einen mit derjenigen rothen
Farbe, welche bei schwarzigurigen Vasen aufgesetzt zu
werden pflegt, gemalten Krauz von einer ebenfalls in unteritalischen Vasen eher als in griechischen (wenigstens

dieses Styls) gebräuchlichen Form

geht die rothe Farbe unbeklimmert durch eine Schramme im Firniss hin. Alle diese Incongruenzen und Auffälligkeiten, sowie die Abnormität der Technik machen es mir nicht zweifelhaft, dass hier auf einem antiken Gefäss moderne Malereien angebracht sind, und zwar wie es scheint, nicht ohne Einfluss unteritalischer Vasen. Da ich nun kaum glaube dass diese Fälschung in Athen ausgeführt sei und auch von einem Kunstverkehr zwischen Athen und Neapel gehört habe, scheint es mir doppelt geboten die mehrfach erwähnten Vasen unteritalischer Kunstart nicht ohne weitere Gewähr als Erzeugnisse des griechischen Bodens hinzunehmen. — Bei demselben Kunsthändler befand sich auch noch (32) eine tiete Schale (Kotyle Jahn Taf, I, 10) mit schwarzen Figuren. Herabtes mit der Löwenhaut augethan, die auch über den Kopf gezogen ist, steht rechtshin gewendet auf einem mit Maisundern verzierten Bathron und spielt Kithar; neben ihm auf der Stufe stehen zwei reiherartige Vögel. Rechts

sitzt auf einem mehr hohen als breiten Block Hermes mit langem Stab und Flügeln am Hut, links in entsprechender Stellung Athena. Die Rückseite zeigt dieselbe Vorstellung wiederholt, nur fehlt die Maianderverzierung des Bathron und einer der beiden Vögel.

Wir sehen also sellist in einer so geringen Anzahl von Vasen, wie es die angeführten sind - und ich habe dieselben nicht planmissig gesammelt, sondern nur notirt was mir sufällig vorkam - alle Gattungen und Perioden der Keramographie vertreten, von den Gefässen unbeholfener Form und ältester Malerei auf gelbem Grunde (1. 13. 26) beginnend; weiter finden wir ein erlesenes Exemplar des Uebergangsstyls (29), zahlreiche Vasen mit schwarzen Figuren (2. 11. 14. 15. 16. 24. 25. 32), auch auf weissem Grunde (9, 10) und in manirirter Weise (3); sodann Monochrome auf weissem Grunde (4. 21), endlich Vasen mit rothen Figuren, theils strengen Styles (30 vgl. auch die Preilersche Doppelscheibe), theils von frei eut-wickelter Anmuth (5, 6, 17, 18, 22, 27, 28) bis zur Flüchtigkeit (7) und zur Annüherung au den Verfall unteritalischer Kerameutik (12.23); auch ein Reliefgefriss fanden wir (20) und es fehlte sogar auch eine Fälschung nicht (31). Weniger reich ist die Verschiedenheit der Formen, unter denen die kleineren vorwiegen; doch zeigen zahlreiche Scherhen dass es auch an grossen Exemplaren nicht mangelte, und würde in Griechenland mit gleicher Umund Vorsicht ausgegraben und mit gleichem Eifer restaurirt wie in Italien, so würden die grossen Vasen dort so weulg mangeln wie hier'). Stylistisch betrachtet aber scheinea mir die in Griechenland gefandenen Vasen von dem Gros der in Etrurien Campanien und Siciliea gefindenen durchaus nicht specifisch verschieden, und finden sieh etwa in Attika mehr besonders zierliche und anmuthige Geffisse - die übrigens ja anderswo, in Nola z. B. und auch in Etrurien keinesweges mangeln - so möge man doch auch bedenken, dass der Geschmack der Kaufer in Attika von dem der Etrusker aller Wahrscheinlichkeit nach sehr verschieden war und in dieser Richtung entscheidend mitwirkte.

Rom im November 1860. An. MIGHAELIS.

¹¹ Diese Annahme scheint bedenklich. Es ist seit mehr als fandzig Jahren in Artika offen und beimlich doch recht viel gegraben worden, und was in Folge dessen an Thongelässen in und ausser Griechenland zum Vorschein gekommen ist, hat meines Wissens noch kein einziges Thongeläss, ganz oder in Scherben, geliefert, welches den grossen Amphoren und Hydrien etruskischer Funde vergleichbar wäre. Vgl. meinen Anfastr zur Berision der Vasenkunde (Denkin, u. F. 1855) S. 102.

#### IV. Nene Schriften.

JAHARIGHER des Vereins von Alterthamsfreunden im Bheinlande. XXIX und XXX. Jahrgang XV. Drei Tafeln. 307 Seiten. Bonn 1880.

Enthalten unter undern wie folgt: Denkmaler. Die Den Araninna S. 65ff. (Braun). Diana von Bertrich S. 78ff. (O. Jahn). Epigraphische Anaickten S. 83ff. 230ff. (J. Freudenberg). Kapanema S. 112ff. (F. G. Welcher). Eine griechische und römische Inschrift in Cöln S. 117ff. (F. Fredler). Hercules Saxanus S. 122 ff. (Braun). Bömische Meileusteine S. 134 ff. (C. Bettermann). Brauzelampe, ein Gräberland vom Niedurthein S. 142 ff. (Bergrath). Beiträte zur rheinländischen Inschriftenkunde S. 145 ff. (J. Becker). Brauzesse aus der Sammlung des Grafen Caylas S. 184ff. (Braun). Der Hand der Proserptua S. 193 ff. (P. St. Kantzeler). Neue römische In-

schriften vom Roperisberge hei Biogen S. 205 ff. (E. Schmidt). Nie derrheinische Funde S. 224 ff. (E. ans'm Weseth. — Litteratur. Noue Beitrüge zur alten Geschichte und Geographie der Rheiniands von J. Schmeider S. 234 ff. (F. Fiedler). Leber Trajans steinerne Donnulrücke und die britannischen Auxiliartruppen in den römischen Bonauländern von J. Archbach S. 256 (Frendenberg). — Miscellen Adnamatus S. 263; Juppiter cofminatus S. 264ff.; Fund in England S. 265 (Brann). Der Verkauf der Houbenschen Sammlung S. 265 ff. (Frendenberg). The Alterthümer aus Rheinzubern S. 271 ff. (Brann). Verzeichnisseiniger ulter Römermünzen S. 276 ff. (Krosch). Funde in Sienernich: Steinsarg zu Koblenz; Welckerstiftung; römisches Einrelbad bei Mayen aufgefunden; römische Funde in Bonn S. 279 ff. (W.)







Leiden des Herakles. No. 2 Religs in Rom und München 3 struskischer Spiegel &



# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XVIII.

№ 151. 152. 153.

Juli bis September 1861.

Leiden des Herakles. — Perseus lernt fliegen. — Agonales Relief. — Metrologisches über das den ülteren Tempelbauten Grossgriechenlands und Siciliens zu Grunde liegende Längenmass. — Allerlei; Simon der Hippolog; Venus Pompejana.

#### 1. Leiden des Herakles.

Hiera die Abhilitung Tafel CLI.

Man ist allzu gewöhnt den Herakles nur als siegreichen und triumphirenden Helden sich vorgeführt zu sehn, als dass es nicht für besonders anziehend gelten dürfte, Kunstwerke zu betrachten, die ihn vielmehr in leidendem Zustand darstellen. Nicht nur die Bilder vom letzten Leiden des Helden, das durch seinen Feuertod endete, gehören dahin; selbst im Gedränge der Schlacht war er nicht immer glücklich, trug ausnahmsweise selbst eine Wunde davon und bedurfte hauptsächlich in jenen schwereren Leiden, die auf seine geistige Störung und auf die Qualseiner Büssungen folgten, des Beistandes schützender Götter. Die uns vorliegenden Kunstdenkmäler dienen hiezu als Belege.

1. Herakles im Gedränge. Diese sehr allgemein gefasste Ueberschrift bezeichnet zunächst uns den Gegenstand eines in mehrfacher Beziehung erheblichen Marmorwerks im Museum des Vatikans 1). In stark erhobener Arbeit ist die bildliche Gruppirung welche hier uns beschäftigt, innerhalb der Füsse eines Lustralbeckens angebracht, welches jedoch durch seine hinterwärts gedrückte Rundung die Bestimmung einer Wand sich anzuschliessen bekundet 1); die Pracht des Geräthes, dessen Hähe 3 1/4 römische Palmen misst, gibt auch durch die reiche Verzierung der mit Tritoniden und mit neptunischen Masken geschmückten Basis sich zu erkennen. Das an seiner Hauptstelle besindliche Bildwerk ist stark ergänzt, blieb aber bei sichtlichem Kunstwerth hinlänglich erhalten

um das darin dargestellte Erlebniss des Herakles im Ganzen wohl verständlich zu machen. Wir erblicken diesen Helden, durch Löwenfell und riesige Körperformen unverkennbar, mit gebogenem linken Knie und vorgestrecktem rechten Bein einen von ihm bereits danieder geworfenen Jüngling bedrängend, während ein leichtbekleideter Gefährte dieses Letzteren mit seiner Linken das Haupt des Herakles ergreift und mit seiner Rechten ohne Zweifel ihn noch empfindlicher angriff. Nach der Ergänzung schwingt er in dieser Hand eine Keule; doch ist dieses Attribut vermuthlich nicht bloss für ihn, sondern auch für den Herakles versehlt. Dieser hält jetzt ebenfulls eine Keule mit beiden Händen gefasst, obwohl die ihm gehörige Keule neben ihm am Boden erblickt wird, während seine vier Feinde sämtlich mit Wehrgehenken versehen sind. Es hat vielmehr das Ansehn als wolle der Held sich mit aller Pankratiastengewalt auf den zu Boden gestreckten Gegner werfen, von dessen völliger Besiegung jener zweite Jüngling ihn zurückhält. Alles Gewicht der Darstellung war auf diesen einen Kampf gelegt, welcher die rechte Seite der durch den mittelsten Fuss des Geräthes getrennten Darstellung einnimt. Weiter linkshin erblicken wir noch zwei ähnliche Jünglinge: einer von ihnen, welcher zurückblickt, ist als flüchtig vor Herakles zu betrachten, während der vierte muthiger den Angriff des auf Herakles eindringenden Gefährten unterstützt. Den gedachten Jünglingen ist in gleichmässiger Weise ein Wehrgehenk und eine umgeknüpfte Chlamys mit geringen Verschiedenheiten zugetheilt, dergestalt dass an dem flüchtenden Jüngling einige Besonderheit seiner Chlamys und übrigen Tracht zu merken ist \*), dem zu Boden gestreckten

Viscouti Museo Pio-Clem. V, 15. Vgl. Zoega in Welckers Zeitschrift S. 421. Beschreibung der Stadt Rom II, 2 S. 237.

<sup>7</sup> Wie Visconti mit Bezng unf ühnliche Beispiele modernen Gebrauchs bemerkt.

<sup>2)</sup> Die Chlamys ist hier in üblicher Weise auf der linken

aber die Chlamys fehlt. Jene Uebereinstimmung der gedachten vier Jünglinge ist um so mehr zu beachten, da es nach Zerstörung ihrer Köpfe und der mit ihnen zugleich ergänzten hervorragenden Theile an andern massgebenden Umständen für ihre Deutung

Ein Gefecht in welchem Herakles ohne verwundet zu sein sichtlich bedrängt erscheint, erinnert zunächst an den von Aeschylos in dem berühmten Fragment des gelösten Prometheus beschriebenen Kampf mit den Ligurern, und diesen zuletzt von Herakles in Folge wunderbaren Steinregens beendeten Kampf ') glaubte Zoega auch hier zu erkennen. Indess lässt sich glauben, dass zur Andeutung eines aufgescheuchten Volkes mehr bunte Mischung seiner Gestalten und Trachten angedeutet sein würde, während es nach Massgabe der in Alter und Bewaffnung gleichzeitigen Kämpfer für unser Bild ungleich näher liegt, mit Visconti des Herakles Kampf gegen die Brüderschaar der spartanischen Hippokoontiden zu erkennen, der bei Pausanias mehrfach erwähnt ist\*). Dass der bedrängte Herakles unsres Bildes noch nicht his zur Verwundung gelangt erscheint, war auch für Visconti kein Hinderniss jenen Mythos hier anzuerkennen, auf welchen noch unzweifelhafter das hienüchst zu betrachtende Bildwerk uns hinweist.

2. Herakles verwundet; Marmorscheibe im königlichen Antiquarium zu München <sup>6</sup>). Diese beiderseits bildlich verzierte Marmorscheibe, welche als Gegenbild vorliegenden Reliefs den nemeischen Löwenkampf des Herakles auschaulich macht, ist unter den zahlreichen ähnlichen, vormals in Art aufgehängter Oscilla verwandten Marmorscheiben 1) sowohl durch seine Grösse als durch die Seltenheit der vorliegenden Darstellung ausgezeichnet. Der rechtshin, auf einem mit Greifen geschmückten Sessel sitzende Held, dessen verwundeten linken Schenkel ein vor ihm stehender kurzgeschürzter Knabe so eben verbindet, lässt in dieser Darstellung anfangs vielleicht mit dem neulichen Herausgeber dieses Marmors uns an Telephos denken, dagegen der herkulische Ausdruck des Hauptes und der unverkennbare Löwenkopf seiner über die linke Schulter geworfenen Thierhaut vielmehr an die seltne, obwohl keineswegs unerhörte \*), Verwundung des Herakles uns erinnert. Dass diese Verwundung im Handgemenge mit den Hippokoontiden erfolgte, ist durch Pausanias ausser Zweifel gestellt, und ward bemerktermalsen bereits von Boetticher nachgewiesen.

3. Herakles als Büsser; Darstellung eines vormals bei Emil Braun in Rom gezeichneten Metallspiegels 1). Dieses räthselhafte Bild gibt in seltener Gruppirung zunächst die unsehlbaren Gestalten Apolls, Minervens und ihres Schützlings Herkules uns zu erkennen. Apoll ist kenntlich durch seinen hochstehenden Lorbeerkranz; sein Kopf ist linkshin geneigt, sein linker Arm mit schlaff herabhängender Chlamys rückwärts gelegt, während sein rechter nach innen gewandter Arm auf den daneben stehenden hohen Pfeiler gestützt zu denken ist; seine Füsse sind bestiefelt. Minerva, in bekannter Tracht, über dem langen Gewand mit einer Aegis, am Haupte mit hohem buschigem Helm, am rechten Arm mit einem dreimal gewundenen Armband versehen, hat ihren linken Arm um den Nacken des von ihr beschützten Helden gelegt, während ihr rechter Arm gegen dessen erhobenes Knie gewandt ist. Herkules, bei jugendlichen Zügen durch sein umgeknüpftes Löwenfell und die schlaff von seiner Linken gehaltene Keule dem ersten Blick kenntlich, unterstützt mit der rech-

Schniter mit einer Spange festgeknüpft; ein Zipfel derselben ist um den linken Arm geschlagen, während der andre dorch einen Gürtel gezogen ist. Die hohe und seitsame Beschnhung dieser Figur gehört wol dem Erganger.

<sup>&#</sup>x27;) In dem bei Strabo (IV p. 183) und Diony= (Aut. Bono 1, 41) erhaltenen Fragment aus dem gelösten Prometheus des Aeschifos (Fragm. 193 Nauck) beiset es: ηξεις δε Διγύων εξς ἀτάφβητον ατρατάν: ενό ου μάχης, σάφ οίδα, και θούφος περ ών μέρωτο.... Vel. Hygin. Astrop. 2, 6. Schol. Arat. 74.

Paus, III, 15, 2 and VIII, 23, 3. Vgl. Architel, Anneiger 1861 S. 183\* Ann. 1.

<sup>&</sup>quot;) Früher besprochen von Herrn Boetticher noch einem der archbologischen Gesellschaft am 5. März d. J. vorgelegten Gypanldruck (Archäul Anz 1861 S. 173"), desgleichen von Herrn von Lützew zu Tafel III. IV seiner neu erüffneten Bearbeitung von München's Antiken.

<sup>)</sup> In Welckers (Alte Denkin II, 123 ff.) Verzeichniss solcher Marmorscheiben wird das surliegende Bildwerk vermisst.

<sup>1)</sup> Wie Herr von Lützow (a. O.) mit Unrecht voranssetzt.

<sup>&#</sup>x27;) In der Grösse des Originals in meinen etruskischen Spiegeln (H, 163). Die in der Inhaltsangsbe ausgesprochene Voraussetzung, dass das Original in meinem Besitz sich vorfinde, hat bei erneuter Durchsicht meiner erst neuerdings three Verpackung entzogenen Spiegelsammlung sich nicht bestütigt.





Persons levet fliegens.

ten Hand sein gesenktes Haupt; sein rechtes Bein hat er erhoben, in einer Weise die andremal ihn als rastend im angestrengten Lauf seiner Thaten bezeichnen würde, hier aber durch den Ausdruck des Ganzen uns in ganz andrer Bedeutung erscheint. Eine ungefähre Vergleichung des vorigen Bildes legt uns die Möglichkeit nahe, dass Herkules auch hier am Schenkel verwundet und als Verwundeter in Minervens Pflege befindlich sei; da jedoch keine Spur einer Wunde zu sehen ist, da überdies die Gegenwart Apolls und auch die strahlenähnliche Lorbeerbekränzung am Haupte des Herkules selbst erklärt sein will, so liegt es ungleich näher anzunehmen, dass die hier dargestellte Pflege unseres Helden auf die göttliche Obhut bezüglich sei, durch welche sein in Folge des Kindermords ausgebrochener Wahnsinn geheilt ward; es geschah dies durch unmittelbare Hülfe Minervens 10) und in unausgesetztem, mehr oder weniger nahem, Bezug zum Orakel Apolls 11). In diesem Zustand, auf welchen vielleicht noch ein und das andere etruskische Kunstwerk sich bezieht 13), wird theils die körperliche Pflege erklärlich, mit welcher Minerva einerseits ihn traulich umfasst und andrerseits sein erhobenes rechtes Bein gelind an sich zieht, theils auch die Gegenwart des Gottes begreiflicher, in dessen Heiligthum der erkrankte Held untrüglichen Rath und durchgreifende Hülfe verhoffen konnte. Solche Hülfe scheint laut den vorhandenen Zeugnissen Apolio zwar nicht geleistet zu haben 11). Doch wissen wir dass Herkules, der nachher anderwärts seine Reinigung fand 14), zunächst bei ihm, dem heilkräftigen Gott, sie suchte. Dass nun dieses im del-

") Namentlich ist die Heilung bekannt, welche Herakles durch den von seiner Schutzgöttin ihm an die Brust geworfenen Stein σων σοστατής empland, Eurip, Hercules furens 1000 ff. Paus IX, 11, 1. Hygin, fab. 32; dieser Stein ward unter dem Altar des ismenischen Apoll aufbewahrt (Paus. a. O.).

beginn seiner Laufhalin ans delphische Orakel geknüpft, von weichem er die Sendung zu Eurystheus, die Anweisung seines Wohnorts und selbst seinen Namen erhielt. Vgl. Jacobi's Wörterb, S. 402.

4') Weniger die von Lanzi so gedeutste r\u00e4thselhulte Gruppe eines oft wiederholten Spiegeireliefs (Etruskische Spiegel Tai. CLIX. CLX) als das Gemmenbild welches den Herakles vom gef\u00fcgelten Zeus umfasst und gest\u00e4rkt uns vorf\u00fchrt.

<sup>13</sup>) Auf des Herakles Gesuch schwieg Apoll, so wenigstens sagt der Bericht, welcher den Raub des Dreifusses daraus erklärt (Paus-IX, 11, 1. Hygin, fab. 32).

") Entsühnt wurde Herakles durch Theation, laut Apollodor

phischen Tempel von Herkules angebrachte Gesuch um Sühnung und Heilung der Gegenstand des vorliegenden Bildes sei, lässt nicht nur durch die Andeutung eines Tempels im Hintergrunde, sondern auch durch die Bekränzung des Herkules sich wahrscheinlich machen, welche aus starr emporragenden fast strahlenförmigen Lorbeerblättern in ähnlicher Weise sein Haupt schmückt, wie auch Apollo bekränzt erscheint 11). Uebrigens kann die Eigenthümlichkeit der Zeichnung, welche in diesem Spiegel auch mit mancher Besonderheit des Ausdrucks und der Geberden begleitet ist, nur im Zusammenhang gleichartiger Kunstdenkmäler vollständig gewürdigt werden.

E. G.

# II. Perseus lernt fliegen.

Hiezu die Abbildung Taf, CLII.

Das vorliegende Relief von guter Anlage und Ausführung ist nach einem bei dem Kunsthändler Eichler in Berlin befindlichen Abguss gezeichnet worden. Das mir unbekannte Original desselben ist vermuthlich als Marmorplatte zu denken, obwohl die zierliche Einfassung an ähnlichen Platten nicht häufig sich findet. Es stellt den Götterboten Hermes uns dar, wie er den Perseus die zur Bekämpfung der Gorgo erforderlichen Flügelschuhe gebrauchen lehrt. Hermes, durch Flügelhut und den in seiner Linken gehaltenen geflügelten Caduceus kenntlich, hat über diesen Arm auch die um den Hals geknüpfte leichte Chlamys geschlagen und weist mit der rechten Hand auf die Füsse des Perseus, ihm gute Lehren für deren Gebrauch zu ertheilen. Ihm gegenüber hat der argivische Held, ein nackter kraushaariger Jüngling, von dessen rechter Schulter ein Gewandstück herabhängt, die Flügelschuhe an beiden Füssen bereits angelegt; wie er mit ihnen schreiten und schweben könne, ist ihm noch keineswegs geläufig, daher er beschäftigt ist mit erhobenem rechten und niedergehaltenem linken Arm (dessen untere Hälfte fehlt) darauf sich einzuüben.

(II, 4, 10 fb.) u. a. m. Ein andres vereinzeltes Zeugniss neunt statt seiner den Sikalos (Schol. Pind. Isthm. 3, 104).

<sup>11</sup>) Diese Achnlichkeit wird durch den Umstand nicht aufgehoben, dass der Kopfschmuck Apollos mehr einem Kranz, der des Herkules mehr einer durch eine Unterlage verbundenen Krone gleicht. Diese Darstellung war auf Kunstdenkmälern bisher so gut wie unbekannt 1), ein Umstand welcher den Werth des an und für sich gefälligen Kunstwerks wesentlich erhöht. Mit unserer schriftlichen Ueberlieferung des betreffenden Mythos ist sie nicht unvereinbar. Nach Apollodor 1) waren es die Nymphen von denen Perseus die Flügelschuhe erhielt; doch ist auch Hermes, der hier ohne Flügelschuhe erscheint, gleichzeitig beschäftigt den Perseus zu gutem Erfolg seines Abenteuers zu unterstützen, zu welchem er ihm die entscheidende Waffe, nemlich die demantene Sichel, einhändigte.

#### III. Agonales Relief.

Hiezu die Abbildung Tafel CLIII.

Es erscheint wohl angemessen die Reihe mythologischer Darstellungen, bei denen die Auswahl alter Kunstdenkmäler am häufigsten verweilt, durch eine Scene zu unterbrechen, welche dem ungleich weniger gesichteten Vorrath bildlicher Darstellungen griechischer Sitte angehört. Ein nicht vollständig erhaltenes Relief aus griechischem Marmor, dem Museum zu Berlin 1) aus Athen zugekommen, führt in sehr gelungener Anlage und Ausführung die Gruppe eines im frühen Wettkampf bekränzten Knaben mit Nebenfiguren und Nebenwerk der Palästra uns vor Augen. Der noch unerwachsene nackte Knabe gibt seinen in der Palästra soeben eröffneten Siegesruhm durch den athletischen, etwa aus künstlichen Rosen und herabslatternden Tänien bestehenden, mit seiner rechten Hand an die Stirn gedrückten Kranz und durch den langen Palmzweig zu erkennen, den er mit seiner Linken gefasst hält. An Alter und Grösse

ihn überragend steht ein junger Mann, der als Brabeut oder Agonothet zu bezeichnende Aufseher der Palästra neben ihm; mit einem Himation bekleidet, das er mit seiner Linken festhält, streckt er den rechten Arm oberhalb des gedachten Knaben aus, vielleicht in Bezug auf eine zur Linken der Darstellung uns verloren gegangene Nebenfigur. Bekränzt ist auch er und zwar in gleicher Weise wie der zuerst beschriebene Knabe, doch ohne die herabhangenden Bänder, die man mit Unrecht versuchen würde dem Palmzweig verknüpst sich zu denken. Neben einer hohen bärtigen Herme, einem Wahrzeichen der Palästra, welches zugleich der rechten Seite dieses Bildes zum Abschluss dient, ist noch eine Nebenfigur zu bemerken. Ein unterwärts von seinem Mantel umhüllter bärtiger Mann, von gedrungener kurzer Gestalt und derber Gesichtsbildung gibt, mit dem rechten Fuss vorwärts tretend, als Zuschauer, vielleicht auch als Theilnehmer der Handlung, sich zu erkennen; denn während er linkerseits zum Theil durch die Herme verdeckt ist, bleibt auch die Bewegung des fehlenden rechten Armes an dieser Figur uns dunkel. Vielleicht dass ein Sklave in ihm gemeint ist; sein etwas banausischer Ausdruck scheint diese Vermuthung zu begünstigen. Nicht unmöglich dass sein scharfer Blick auch den Merkmalen der Zuneigung zugewandt ist, die im Verkehr der Palästra dann und wann bis zur Zärtlichkeit für schöne Knaben gesteigert erschien 1).

Schliesslich verdienen noch einzelne Besonderheiten dieses Reliefs namentlich die Bekränzung und die Herme etwas genauer beachtet zu werden. Es gehören dahin die athletischen Kränze, wenn anders die beiden Hauptliguren des Bildes, wie es den Anschein hat, von künstlichen Aufsätzen dieser Art, dem besonders im späteren Alterthum üblichen Brauche<sup>3</sup>) gemäss, statt mit lebendigem Laube be-

<sup>&#</sup>x27;) Der 'sich befügelnde Perseus' eines bekannten etruskischen Scarabius (Lanzi Saggio II, 4, 5. Millin Gal. Myth. XCV no. 386. Müller IIdb. d. A. §. 414, 3) ist in dem früheren Moment gedacht, in welchem er die Flügelschuhe erst eben anlegt.

η Apollod. II, 4, 6 II.: αύται δε αξ Νύμηται πτηνά είχον πέδιλα και την κέβισεν . . . και παραγενόμενος πρός τάς Νύμητας και τυχάν ών έσπούδασε, την μέν κέβισεν περιεβάλειν, τὰ δε πεδιλα τοῖς σφυροῖς προσήρμοσε . . . . λαβάν δε και παρά Ερμοῦ άδαμαντένην άρπην, πετόμενος εξε τὰν Ωκευνόν ήχε.

Verzeichniss der Bildhauerwerke no. 463. Hoch 114 Zoll, breit 10 Zoll.

<sup>&#</sup>x27;) Die Beziehungen auf Knabenliebe lassen, obwohl nicht gar hänng, aus Vasenbildern jeden Styls, und zwar häufiger aus Wecken der alteren artischen als der jüngeren unteritalischen Art, sich nachweisen. Vgl. Trinkschalen taf. XIVI. Auserles. Vasenhilder IV S. 30 ff. 50 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Athletenkränze mit künstlichen flosen sind wenigstens aus römischen Brunch, unter anderm aus dem grossen Moseik der Antoninathermen, wohlbekannt.



Agonales Relief, im Tyl Museum zu Bedin



kriinzt sind. Die Anwendung des Palmzweigs in der Palästra ist wenig oder gar nicht bezeugt, kann aber keineswegs uns befremden, wenn theils die Anwendung der Palme in delischem Festgebrauch\*), theils das agonistische Bild einer mit Tänien behängten Siegespalme uns erinnerlich ist3), wie es denn an Beispielen des Palmbaums auch aus dem Gebiete palästrischer Darstellungen nicht ganz fehlt '). Hinsichtlich der Herme ist endlich zu bemerken, dass uns ihr Ausdruck an keine bestimmte Götterbildung, weder an Hermes noch an Dionysos, erinnert und demnach vielleicht eher eine Bildnissherme, häufigem Brauch der Gymnasien entsprechend, hier sich voraussetzen lässt, wofür auch die mehr als sonst gemässigte Andeutung der Männlichkeit spricht. Allenfalls jedoch steht es frei auch ohne Löwenfell einen Herakles hier zu erkennen. E. G.

#### IV. Architectur.

Metrologisches über das den älteren Tempelbauten Grossgriechenlands und Siciliens zu Grunde liegende Längenmanss.

Nicht leicht wird es irgend Jemand einfallen, die alten Tempel Paestum's, wenn gefragt wird, welche Lüngeneinheit bei ihrer Erbauung maassgebend gewesen, nach anderem als griechischem Maasse zu messen; wer aber den olympischen Puss so, wie er an der hundertfüssigen Area des Jungfrauentempels der Burg von Athen sich zeigt, auf die älteren Baudenkmäler Paestum's anzuwenden veraucht hat, wird bald sich haben sagen müssen, das Pussmaass der Perikleïschen Zeit treffe hier nicht zu. Dass ein zu bestimmtem Werth bei einem Volke angenommenes Maass davon im Lauf der Zeit nie abgewichen sei, wird Niemand behaupten wollen und so dürfte es sich hier nur darum handeln, ob und wie weit auch der griechische Fuss vor Perikles einer solchen Modification unterworfen gewesen ist.

Um an den Tempeln des Alterthums das ihnen eigenthümliche Metrum zu finden, giebt es kein begründeteres Mittel als an ihrer Längen- und Breiten-Ausdehnung erst ein entschiedenes Verhältniss aufzusuchen, das entweder an ihrem Unterbau oder, wenn die Cella von Ptera umgeben ist, in deren Axenmaass d. h. von Mitte zu Mitte ihrer Endsliulen, sich zu finden pflegt. Der grosse oder Neptuntempel zu Paestum misst nach J. Soufflot') in seinen Axen: 22,031 zu 56,468 Meter, welche Zahlen sich zu einander wie 7:18 verhalten und als 70 und 180 antike Fuss genommen, an den Fronten 314,7 und an den Langseiten 313,7 Millimeter für den griechischen Fuss geben; der durchschnittliche Werth desselben aber wird hiernach bei Erbauung des Tempels gewesen sein 314 Millim.

Sieht man von diesem Werth auf den vom Parthenon mit 308 bis 309 Millim, abgeleiteten olympischen Fuss (136,66 Pariser Linien), so wird man eine nicht unbedeutende Abweichung gewahr, während andererseits wenn man auf das alte Herlion zu Samos zurückblickt, von dem der Verf. den samischen Fuss mit 315 Millimeter (1 Fuss 0,426 Zoll Englisch) in dieser Zeitschrift abgeleitet hat 1), die Abweichung völlig unerheblich erscheint. Da, wie früher dargelegt wurde, zu diesem Fussmanss die - von Herodot\*) mit der ägyptischen für identisch erklärte samische Elle sich wie 5:3 verhält und sich mithin auf etwa 525 Millimeter stellt, mag bemerkt werden, dass auch auf ihre Anwendung so Manches in der Anordnung des Neptuntempels hindeutet. Die von Soufflot als Durchmesser seiner Umfassungssäulen angegebenen 2,085 Meter geben, als 4 Ellen genommen, zwar nur 521,25 Millim. nicht unwahrscheinlich aber hat der Stein durch den Zahn der Zeit aussen ein geringes eingebüsst - dagegen kommen nach der a. a. O. zu 8,732 Meter angegebenen Höhe dieser Säulen, wenn wir sie als 163 Ellen betrachten, auf die Elle 524 Millim.

Mehr oder minder erhalten stehen ausser dem genannten Hypäthral-Tempel in Paestum die sogenannte Basilica und der kleinere oder Ceres-Tempel. Des ersteren von Soufflot zu 22,642 Meter gemessene Axenbreite giebt zu 72 antike Fuss genommen 314,4 Millim. und seine 51,442 Meter betragende Axenlänge 164 Fuss zu 313,6 Millim.; aus beiden Zahlen ergiebt sich wiederum ein griechischer Fuss von 314 Millim,

Erst am Demeter-Tempel zeigt sich eine Abnahme dieses Werthes deutlich: die 31,2 Meter, welche derselbe an den Langseiten in den Azen der Säulen misst, dürften mit Sicherheit für 100 antike Fuss zu nehmen sein und lassen ihn, wenn gleich in einem anderen Sinn als bei Tempeln, wo in der Front') diese Weite sich findet, als

Palme zu Delos Hom. Od. VI, 162. Eurip. Jon 620 ff. Kallim. Apoll. 59, in Del. 261. Müller Dor. 1 S. 314.

f) Eine solche Siegespalme, reich mit Binden behängt und von Dreifüssen umgeben, ist auf einer jetzt zu München befindlichen ansehnlichen archaischen Amphora volcentischen Ursprungs (Ausert, Vasen IV, 256, 1) vorzufinden.

<sup>\*)</sup> Ein eben gerüsteter junger Krieger ist in Umgebung zweier Polmbüume auf einer Schale nolunischer Art dargesteilt (Auserl, Vasen IV, 294, 2). Vgl. das Berliner Helief no. 490.

<sup>1)</sup> Les Ruines de Paestum par de la Gardette.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jahrgang XV dieser Archael. Zeitung No. 106, 107, Oct. u. Nov. 1857.

<sup>3)</sup> Herodot II, 168.

<sup>\*)</sup> Hierher gehört als hekatompedos auch der Zeus-Tempel zu Olympia, da sein Unterban, wenn man A. Blouet's Angaben in s. Expedition scientifique de Morée, Vol. I. pl. 62 darauf untersucht, in seiner grössten Ausdehnung (also an der ganz untersten Stufe) 100 × 2163 (das Verhältniss van 6:13) griechische Fuss misst. Während der Werth dieses Fusses sich gleich dem des Parthenon auf etwa 308 Millim, stellt, hielt der zu Pausanias Zeit allgemein.

hekatompedos erscheinen. Der Werth seines Fusses aber hält zwischen dem vom athenischen Hekatompedon abgeleiteten olympischen Fuss und dem vom Herion deducirten samischen Fuss die Mitte, nämlich 312 Millim.

Noch ausgebildeter zeigt sich die allmälige Abnahme des ursprünglich dem samischen gleichen olympischen Fusses an den durch Baustyl und plastischen Schmuck die Auteinanderfolge erkennen lassenden Tempelüberresten Selinunts and erlauben wir uns, die sich aus Hittorff's sorgfältiger Messung ) ergebenden Axenweiten dieser Bauten anzuführen.

Der mittlere der drei grösseren Tempel der Burg von Selinus, welchen seine alterthümlichen Metopen als den ältesten kund geben, misst von Ax zu Ax der Endsäulen an der Front 21,98 Meter; nehmen wir diese als 70 antike Fuss an, so stellt sich daraus ihr Werth auf je 314 Millim,

Der nördlich davon gelegene Tempel mit 6 ≥ 13 Säulen hillt in der Axenbreite 21,924 Meter, welche ebenfalls zu 70 Puss gereehnet, 313,2 Millim, geben, während sich ans seiner 53,391 Meter betragenden und für 170 Puss zu nehmenden Axenlänge der Werth auf 314 Millim. stellt, sonach im Mittel 313,6 Millim.

Der südlichste Tempel der Burg misst von Ax zu Ax an der Schmalseite 14,931 Meter, was zu 48 antike Fuss gerechnet 311 Millim, und an den Langseiten 39,276 Meter, welche zu 126 Fuss genommen, 311,7 Millim. Werth geben: Durchschnitt aus beiden 311,3 Millim.\*).

Von den drei anderen noch auf dem östlichen Hägel bei Selinunt in Ruinen vorhandenen Tempela misst der mittlere nach Hittorff 22,372 Meter an Axenbreite, welche zu 72 gr. Fuss genommen 310,7 Millimeter und 59,724 Meter Axenllinge, die zu 192 Fuss gerechnet 311 Millim. für den Puss geben; Mittel ') darnus 310,8 Millim:

Der südliche Tempel daselbst hillt ebenso gemessen an der Schmalseite 22,922 Meter, welche 74 Fuss zu 309,7 Millim, und an den Langseiten 65,453 Meter, welche 210 Fass zu 311,6 Millim, geben, wovon das Mittel den Werth giebt von 310,6 Millim.

Die von Hittorff verheissenen Messungen der Reste des Selimunter Juppiter-Tempels - i pilieri dei Giganti,

ühliche römische Fuss mir etwa 290 bis 292 Millimeter, so dass aus den 2163 Fuss griechisch leicht 230 Fins römisch herausgemessen werden konnten. Hierzu stehn jedoch seine 95 Fuse (römisch) Breite in keinem Verhaltniss und lassen sich nur an der Oberstufe des Tempels finden, we derselbe nach griechischem Masss 90 > 2063, wie in seiner Arenweite 82 > 1983 Fusy hielt. Bemerkenswerth scheint noch, dass diese Hauptdimensionen des dem Libon von Efis angehörenden Baus genau in haber Grösse am Tempel des Theseus zu Athen wiederkehren.

') Hittorff et Zanth Architecture antique de la Sicile.

') Den Fasswerth von 311,3 Millimeter = 138 Pariser Linien zeigt auch der von Mazois auf 3 Fuss 10 Zoll Paris. = 1,245 Meter angegebene und für 4 griechische Fusse zu nehmende Durchmesser der Säulen des alten dorischen Tempels auf dem Forum triangulare

Angaben mit denen von Gartner in dessen Monumenten Siciliens vergleicht, in seinen Axen 68 > 180 griechische Fuss zum Werth

von 310 Millimeter.

des nördlichen der drei Cultusbauten auf dem östlichen Hügel vor der Stadt - sind nicht zur Herausgabe gekommen; nach Sav. Cavallari's Angabe in Serradifalco's Antichità della Sicilia Vol. II pl. 20 ff. beträgt die Breite seiner Oberstufe 192 Sicilian. Palm 6 Unzen = 49,65 Meter und die Länge derselben 425 S. P. 2 U.=109,61 Meter, für welche letztere Weite Courtepee ') nur 102,08 Meter fand, daher es rathsam erscheint, als Mittel 105,5 Meter dafür anzunehmen. Diese Maasse geben für die Oberstufe an der Front 160 und den Langseiten 340 griechische Fass") zum Werth von 310 Millim. Vielleicht dass hierbei ursprünglich beabsichtigt war, bei Vollendung des Baus (zu dem es bekanntlich nicht kam) den Boden um den Tempel her abzuplaniren und ihm dabei eine Unterstufe von 180 × 360 gr. Fuss Gesammtansdehnung zu hassen, wie eine solche bei dem Tempel des olympischen Juppiter zu Agrigent aus den von Cockerell und Cavallari 18) gemessenen gewaltigen Umfangsweiten leicht nachzuweisen ist.

Berlin.

HEINRICH WITTICH.

#### V. Allerlei.

54. Simon der hippolog. Aus Xenophons Abhandlung περί ἐππικής I §. 1 erhelit, dass vor ihm schon Simon unter demselben Titel denselben Stoff behandelte. Es heisst daselbst: συνέγοαψε μέν ούν και Σίμων περί ίππικτίς. be and tor sure to Elevolvior Adirnaer Inner gulπούν ανέθηπε και έν το βάθρη τα έαυτου έργα έξετυnuager. Ausserdem theilt Kenophon noch I §. 3 und XI §, 6 hippologische Beobachtungen aus Simon mit. Simon war der Erste, welcher die Reitkunst theoretisch behandelte. Wir erfahren dies aus Plinius, weicher XXXIV, 19 §. 76 folgendermassen schreibt: Dametrius (nämlich feeit) Lusimachen quae sucerdos Mineruae fuit LXIIII annis, idem et Mineruum, quae musica appellatur — dracones in Gorgone eius ad ictus citharae tinnitu resonant -, idem equitem Simonem (so ohne Zweifel richtig Turnebus adu,

5) J. Guilhabaud's Denkmäler der Bankunst, deutsch hernungen, von L. Lohde.

7 Es ist unffollend, dass dieseiben Zahlen von 160 > 340 Fras von Diodor - auf die einfachtte Weise durch Winekelmann emendirt - als dass Musss des Agrigentiner Juppmer-Tempels, auf dem

sie jedoch nicht zutreffen, angegeben werden.

<sup>15</sup>) Suppl. of the Antiq. of Athen, Vol. V und Antichith d. Si-cilin Vol. III. — Schliesslich sei bemerkt, dass die hier nur an zweien Tempelgruppen vorgeführte Erscheinung der stufenweisen Abnahme des griechischen Fusses von 315 auf 308 Millim. (in der Zeit his zu Perikles) sich, wie dem Verf. eine weitere Untersuchung gezeigt hat, in gunz alinlieber Weise sowohl an den zahlreichen Tempelüberresten von Agrigent u. z. w. wie an den allerdings viel seltneren in Griechenland selbst unverkennbar darstellt. Unsere Benennungen 'samischer' und 'olympischer' Fuss sollten also nur den früheren und den späteren Werth eines und desselben griechischen Fusses bezeichnen. - Die Reihenfolge, in der die einzelnen Buuten heider Tempelgruppen im Text aufgeführt sind, entspricht zugleich der Zeitfolge, wie solche sich aus dem Baustyl der einzelnen Tempel

16, 12 Semonem B.) qui primus de equitatu scripsit. Wichtig ist noch die Stelle bei Pollux II 6, 69, wo über die Augenlider der Pferde gesprochen wird: rû yûp κάτω βλίφαρα ψιλά αὐτοῖς τριχών. ώθεν καὶ Σίμων τοῦτο breidog the dimiting Mixwe agoheguer, bit uni tûg κάτω βλεφαρίδας προσέγουψεν Ίππου γραφή. Ausserdem wird Simon von Pollux I \$5, 190, 194, 198, 204 citirt, ohne dass wir einen näheren Aufschluss erhalten über die Zeit, in welcher der Mann lebte, und die Stellung, welche er im Staate einnahm. Vielmehr sind wir vor der Hand lediglich auf die drei ausgeschriebenen Stellen angewiesen. Aus der Stelle des Pollux können wir schliessen, dass sich Simon in Athen aufgehalten hat; denn er kaunte die Gemälde des Mikon in dem Dioskurentempel zu Athen (Brunn Gesch, der griech, Künstler II, 22, 46 ff.). Ich glaube noch einen Schrift weiter gehen und behaupten zu können: Simon war Athener. Wenn nämlich Plinius erzählt, der Bildhauer Demetrios habe eine Reiterstatue des Simon angefertigt, so wird dies nach allen Analogien so zu erklären sein, dass von Staats wegen dem Simon eine Ehrenstatue dekretirt und die Ausführung derselben dem Demetrios übertragen wurde. Nun wird es in vorxenophontischer Zeit nicht leicht vorgekommen sein, dass ein Fremder in dieser Weise ausgezeichnet wurde. Also können wir mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen: Simon war Athener. Er muss ein begüterter, angesehener und durch Thaten irgend welcher Art ausgezeichneter Mann gewesen sein. Dass er begütert war, schliesse ich aus der Nachricht des Xenophon, der gemliss er ein bedeutendes Weihgeschenk gegenliber dem Eleusinion aufstellte; dass er im Staate angesehen war daraus, dass Ihm eine Reiterstatue errichtet wurde. Von Thaten, welche Simon vollbrachte und auf der Basis des von ihm geweihten Erzrosses abbilden liess, spricht ausdrücklich Xenophon. Die Zeit, in welcher Simon lebte, können wir vor der Hand nicht genauer bestimmen als in soweit, dass er vor Xenophon gelebt haben muss, da er von diesem als Vorganger in der Theorie der Reitkunst genannt wird. Auch über den Bildhauer Demetrios fehlen alle chronologischen Anhaltspunkte. Wir müssen daher zur Conjectur unsere Zuflucht nehmen und sehen, ob auf einen uns bekannten Simon der vorxenophontischen Zeit die eben auseinandergesetzten Merkmale ungefähr passen. Ein solcher wird in den Rittern des Aristophanes erwähnt (242ff.); dort redet nämlich Demosthenes den einstimmenden Ritterchor folgendermassen an:

ανδρες εππής παραγένεσθε νον δ καιρός, α Σίμων, α Παναίτι, ούκ έλατε πρός το δεξιών κέρας; ανδρες έγγος κ. τ. λ.

Der Scholinst notirt zu den Worten "ib Ziuw», ib Havalties", "Innuegot de b Ziuw» zui b Havalties". Ein Simon also war Ol. 89, 1 (424) athenischer Hipparch. Entschieden hatte er die Eigenschaften, welche wir eben dem Hippologen Simon vindicirt haben. Der Hipparch Simon musste, wie jener, ein reicher Mann sein; denn die

laneis wurden nur aus der ersten und zweiten Vermögensklasse ausgehoben. Er war ein angesehener Mann, da er die einflussreiche Stellung eines Hipparchen bekleidete, also die Hälfte der gesammten attischen Reiterei unter seinem Befehle hatte. In seiner Eigenschaft als Führer der Reiterei hatte er auch Gelegenheit Thaten auszuführen, welche er dann bildlich verherrlichen lassen komte. In den Rittern (595 ff.) rühmt sich der Chor namentlich einer Expedition gegen Korinth (vgl. Thuk. IV, 43), bei der ohne Zweifel ein Hipparch, vielleicht beide betheiligt waren. Auch wurden die inneie, wenn die Peloponnesier Attika verwüsteten, ab und zu auf Streifzüge aus der Stadt herausgeschiekt und bestanden einige Scharmützel mit den Feinden (Thukyd. II, 19 §. 2. 22 §. 2). Dass einem Hipparchen, welcher sich hierbei hervorthat, eine Statue errichtet wurde, hat nichts Auffülliges. Sagt doch in den Rittern Kleon dem erbitterten Ritterchor, in dem Simon mit einbegriffen ist 266 ff.:

ξυνεπίκωσθ' ύμεις έγω θ', ανδρες, δε ύμας τύπτομαι, δτι λέγειν γνώμην εμελλον ως δίκαιον εν αύλει Ιστάναι μνημείον ύμων έστιν ανδρείας χώριν.

Endlich lag dem Simon in seiner Stellung als Hipparch, in welcher er viel mit Pferden zu thun hatte, Nichts näher als eine Schrift negi inneng zu veröffentlichen, zumal in einer Periode, in welcher man es liebte, praktische Gegenstände theoretisch zu behandeln, in welcher Sophokles über den Chor schrieb, Hippodamos die Theorie der Architektur, Hippias die der Stuatswissenschaften vortrug und Protagoras den Grund zur theoretischen Grammatik legte. Da also alles dem Hippologen Simon Eigenthümliche trefflich auf den Hipparchen passt, so scheint es nicht zu gewagt, zu vermuthen, dass die Beiden identisch sind. Wir können auch noch ein Vasenbild heranziehen, welches Gerhard in den auserlesenen Vasenbildern IV Tafel 249 f. abgebildet hat. Da es von Gerhard ausführlich beschrieben ist, möge es genügen, die dargestellte Situation kurz anzudeuten. Ein Jüngling, welcher durch die Inschrift SIMON bezeichnet ist, steht hinter einem zweirädrigen Wagen, welcher mit zwei Pferden bespannt ist, und hält mit beiden Händen die Zügel derselbeu, in der rechten zugleich den Stachel. Ein bürtiger Wagenlenker - als solchen bezeichnet ihn das lange weisse Gewand - bezeichnet durch den Namen EYΘΟΣ steht links neben den Pferden und scheint an dem Riemenzeuge beschäftigt zu sein. Vorn macht sich eine männliche Figur, deren Lenden mit einem Gewande gegürtet sind, vermuthlich ein Sklav, gebückt irgend etwas an dem Handpferde zu schaffen, welches uns von seiner Gestalt, Kopf und Schultern verdeckt. Hinter dieser Gruppe ist ein bekränzter Jüngling sichtbar, über dem die Inschrift MIKON steht, wie er einen Schecken vorführt. Es ist ein Vasenbild mit schwarzen Figuren auf rothem Grunde; an gewissen charakteristischen Stellen wie dem Rocke des Wagenlenkers, den Zühnen der Pferde u. a. ist Weiss, an anderen das dieser Kunstlibung eigenthümliche Braunroth

aufgetragen; so am Bart der Wagenlenker, theilweise am Riemenzeug. Jedenfalls gehört diese Vase zu den entwickeltsten dieser Gattung, ist also in die späteste Zeit zu setzen, in welcher diese Technik in geringerem Masse ausgeübt wurde. Die Zeichnung ist ausserordentlich fein und sorgfältig. Ich mache namentlich auf die Darstellung der Pferdebeine und Hufe aufmerksam, des Riemenzeuges und der Gewänder der Männer. Aufföllig unterscheidet sich unser Bild von allen übrigen dieser Art durch die Neigung das Stereotype, was diesen sonst eigen ist, abzustreifen und die Formen frei und natürlich zu gestalten, wodurch es sich den Darstellungen des schönen Styls sehr verwandt zeigt. So die Behandlung der Muskulatur und der Gewandung; die Haare sind weniger stereotyp gebildet als sonst auf Vasen alten Styls; selbst in den Gesichtern ist ein Streben, die verschiedenen Personen zu individualisiren, unverkennbar. Da nun die Fabrikation der Vasen mit schwarzen Figuren im Wesentlichen um Ol. 86 (436-433) aufnörte (O. Jahn Einleitung zur Beschr. d. Vasensammlung König Ludwigs S. 173, 242), so werden wir wohl die Zeit um eben diese Olympiade als Entstehungszeit unserer Vase annehmen müssen. An die Nachahmung einer Vase mit schwarzen Figuren aus späterer Zeit kann bei unserer in keiner Weise gedacht werden. Sie ist dafür viel zu eigenthümlich und frei gehalten und die Nachahmung dieser Kunstübung leicht erkenntlich (O. Jahn S. 170). So finden wir also um Ol. 86 einen Jüngling Simon dargestellt, wie er der Rosselenkung beslissen ist. Nichts liegt nicher als ihn mit dem Hipparchen zu identificiren. Ol. 89, 1 (424) nimlich, als die Ritter aufgeführt wurden, muss Simon, da er damals Hipparch war, gewiss das dreissigste Jahr überschritten gehabt haben, vielleicht sehon den Vierzigen nahe gewesen sein; denn, wenn auch ein bestimmtes Alter, welches die Hipparchen haben mussten, nirgends ausdrücklich bezeugt ist, so ist es doch an und für sich wahrscheinlich, dass dieses einflussreiche Amt einem Maune von gereiften Jahren anvertraut wurde und nach Analogie der gesetzlichen Heliasten und Buleutenjahre schwerlich zu bezweifeln. Gehen wir ungefähr zehn Jahre zurück, so kommen wir in die Zeit von Ol. 86, in welcher der splitere Hipparch Simon ein Jüngling in den Zwanzigen war. Nun finden wir auf unserem Vasenbild einen solchen Jüngling Simon der Rossezucht pflegend, Dies stimmt so gut, dass ich kein Bedenken trage, den auf der Vase dargestellten Simon mit dem Hipparchen zu identifieiren. Dass ein athenischer Künstler, als er auf einem Gefüsse eine agonistische Scene darstellte, neben einen Wagenlenker den Namen eines vornehmen und we-

gen seiner Pferdeliehhaberei in der Stadt bekannten Jünglings schrieb, hat durchaus nichts Auffälliges. Sind meine Combinationen richtig, so ergiebt sich, dass Simon schon als Jüngling der Rossezucht beflissen war. Seine Kenntnisse in diesem Fache verhalfen ihm wohl zur Hipparchie und verschafften ihm auch einen schriftstellerischen Namen.

Die Namen ΣΙΚΟΝ und ΕΥΘΟΣ, welche wir ausserdem auf der Vase vorfinden, liefern uns keinen chronologischen Anhaltspunkt. Den letzteren weist Gerhard als Namen eines Gemmenbildners nach (Bracci II tav. 71. -Sillig. Catal. art. p. 210). Sikon ist in der Regel ein Sklavenname (s. Aristoph. Eccl. 867. Alexis bei Athen. VIII p. 336E; wahrscheinlich auch bei Sosipatros in Athen VIIII p. 378B). Hier muss ein vornehmer athenischer Jüngling dargestellt sein, was aus der Aehnlichkeit der Kleidung und Haltung der Figur mit der des Simon erhellt, ausserdem aus dem Kranze, welcher ohne Zweifel einen Sieg im Agon bezeichnet. Auch findet sich ein athenischer Bürger Sikon aufgezeichnet auf der Liste der Gefallenen der Phyle Erechtheis aus Ol. 80, 3 (458). C. J. Gr. I no. 155. 1 l. 59. Vgl. Keil analecta epigraphica p. 171.

Berlin.

WOLFGANG HELBIG.

55. VENUS POMPEJANA. Unzweifelhaft ist, wie Gerhard (Annali dell' Inst. 1839 p. 210) es ausgesprochen hat, auf dem bekannten Gemalde der zwölf Götter an einer Strassenecke in Pompeji in der weiblichen Gottheit zwischen Mars und Vulkan Venus gemeint. Dass, wie ich am Originale wahrgenommen habe, diese Venus sich mit dem linken Arme auf ein mit der Schaufel nach oben stehendes Ruder stützt, ist bisher übersehen, indessen kann man selbst auf der zum Gerhardschen Aufsatze publicirten Zahnschen Zeichnung (tav. d'agg. K) die allerdings unverstanden angegebene Form des Ruders erkennen. Es ergiebt sich hieraus weiter, dass diese Gestalt auch sonst so oft sie noch in gleicher Gewandung und Haltung mit dem finken Arme auf das Ruder gestützt stehend, dazu Scepter und Zweig in den Händen haltend und von einem kleinen spiegeltragenden Eros begleitet in Pompeji gemait vorkommt, einfach für Venus zu halten ist (Mon. dell' Inst. vol. III tav. VI). Auf die pompejanische Venus hatte man also im Ruder wie in der Mauerkrone auf dem Kopfe, welche wenigstens auf dem Wandgemälde der sogenanuten Casa del Laberinto ganz deutlich zu erkennen ist, Attribute der Fortuna libertragen, musste ihr also in dieser Stadt eine besondere Schicksallenkende Macht zuschreiben. Göttingen. A. CONZE.

Hiezu die Abbildungen: Tafet CLI. Leiden des Herakles, Reliefs und etruskisches Spiegelbild; CLII. Perseus lernt sliegen, Relief; CLIII. Agonales Relief im Museum zu Berlin.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XVIII.

№ 151. 152. 153.

Juli bis September 1861.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archiologische Gesellschaft). — Ausgrabungen: Skulpturen aus Kyrene; römische Inschriften aus Mainz; helvetischer Tumulus. — Museographisches: Zum beivederischen Apoll. — Neue Schriften.

#### I. Wissenschaftliche Vereine.

Berlin. In der Sitzung der archäologischen Gesellschaft vom 2. Juli d. J. ward zuerst von Seiten des Vorstands Herrn Wittich der Dank der Gesellschaft für die von ihm gezeichnete und radirte Abbildung der Portlandvase ausgesprochen, welche er in vierzig Abdrücken zur Vertheilung für die Mitglieder der Gesellschaft abgegeben hatte. — Dr. Krüger sprach über ein in dem sogenannten codex Pighianus der hiesigen königlichen Bibliothek überliefertes, jetzt in der Marcusbibliothek zu Venedig sich befindendes Sarkophagrelief, dessen Darstellung von den beiden früheren Herausgebern Beger (spicil. ant. p. 146sqq.) und Montfaucon (antiquité expl. I p. 58 pl. XXIV) auf die Erzählung von Kleobis und Biton bezogen ist. Abweichend von dieser Erklärung, welche der Vortragende durch eine genaue Aualyse der darge-stellten Handlung als völlig unhaltbar zu erweisen suchte, machte derselbe zumächst aufmerksam auf die völlige Uebereinstimmung der von Beger für eine Personification der aeternitas gehaltenen Figur mit den meisten uns überkommenen Darstellungen der Eos und erkannte sodann eine Gegenüberstellung der abfahrenden, ihren Lauf beginnenden Selene und der an ihrem Ziele im fernen Westen ankommenden Eos. Die über das ganze Bildwerk vertheilten Knabengestalten wurden hiebei ungeachtet des fehlenden Plügelattributs für Eroten erklärt, als Mittelpunkt der Handlung aber ward mit Rücksicht auf das nach unten gekehrte Gesicht der sehr auffallend horizontal zur Anschauung gebrachten mittleren Knaben und auf den nicht minder aufföllig nach der Mitte des Bildes zurückgewendeten Blick des ein Ross der Eos haltenden Knaben die Erde substituirt, von welcher Eos zurückgekehrt sei, auf welche Selene dagegen im Begriff sei sich herabzulassen, um wie jene dort irdischer Liebe sich zu erfreuen. Die beiden mittleren Eroten dachte sich der Vortragende daher als dem Wagen der Selene vorausschwebend, während er zugleich durch Vergleichung eines von Gerhard (Ant. Bildw. 39) publicirten und auch von Jahn (Archiol. Beiträge S. 56) erklärten Endymion-Reliefs wahrscheinlich machte, dass Selene wie dort auch in dem vorliegenden Bildwerke aubentis habitu dargestellt und die ihr feierlich mit erhobenem Blicke und brennenden Fackeln voransschreitende, matronenartige Figur eine der pronubue sei, welche nach römischer Sitte die Braut aus dem elterlichen Hause nach demjenigen des Bräutigams zu begleiten pflegten. Die Frau, welche Eos und ihre Gefährten am Ziele empfängt, wurde versuchsweise als Theia oder Euryphaessa gedeutet, aus den verhältnissmässig sehr geringen Dimensionen aber der in der Mitte des Reliefs sich be-

findenden Vorderansicht eines Tempels gefolgert, dass dieselbe keinen Bezug auf die Handlung habe, vielmehr nach Analogie der auf Sarkophagen nicht ungewöhnlichen Andentung der Grabesthür nur die beiden dargestellten Scenen von einander scheiden solle. Durch den hiemit erörterten Vortrag ward eine mehrfache Besprechung jenes merkwürdigen Bildwerks hervorgerufen, bei welcher Herr Tölken geneigt war in den am Boden liegenden von Beger und Montfaucon für todt, von Hrn. Krüger für sehwebend erachteten Knabengestalten vielmehr das schlafende Personal einer Incubation zu vermuthen, wie wir aus Tempeln Apolls und der Heilgottheiten sie kennen. Im Allgemeinen stellte die Unzulässigkeit der bisherigen Deutung sich heraus ohne dass man dem neuesten Erklärungsversuch leicht sich anschliessen kounte; zu geschweigen dass selbst der Gedauke einer heimkehrenden Eos auf Widerspruch stiess, lag es nahe die Schwierigkeiten hervorzuheben welche der übliche Kunstgebrauch der Marmorwerke der Voraussetzung flügelloser Eroten und mancher anderen vorgedachten Annahme entgegensetzt. Jedenfalls aber ward zu gründlicher Würdigung jenes räthselhaften Kunstwerks eine genauere Prüfung des zu Venedig befindlichen, unterwärts wie es scheint verletzten, Originals erforderlich befunden. - Von Herrn Gerhard wurden die im G. Reimerschen Verlag neuerschienenen zwei ersten Lieferungen des dritten Theils seiner etruskischen Spiegel vorgelegt, in welchem, den früheren Bänden ergänzungsweise entsprechend, zuerst die Reihe der auf dämonische Lasen Dioskuren und Kabiren bezüglichen Darstellungen vervollständigt und fiberdies der von Tafel XXXI an bisher ver-misste Text fortgesetzt ist. Seinen Erörterungen fiber Anlage und Inhalt dieses Werks schloss der Vortragende eine Notiz über die durch Graf Conestabile bei dessen neulichem Besuch in Berlin ihm mitgetheilte Spiegelzeichnung von Orpheus und Lynkeus an; es ward nicht ver-hehlt dass dieses von wenigen und schwachen Inschriftzügen bezeichnete Bild nur eine Gruppe der Ficoronischen Cista, nemlich zwei wasserschöpfende Argonauten darstelle, von denen der angebliche Orpheus jeder Andeutung seines Süngeramtes entbehrt. — Von dem zweiten diesjährigen Quartalheft der archäologischen Zeitung lageu die Blätter aus, in welchen Otto Jahn Beschäftigungen des täglichen Lebens, namentlich des Landbaus, auf Bildwerken, und Ludwig Preller, dessen früher Tod der Wissenschaft und seinen Freunden eine kaum zu verschmerzende Lücke schlägt, mehrere schätzbare Miscellen mythologischen und epigraphischen Inhalts zurückgelassen hat. - Herr von Offers gab Nachricht liber eine von Dr. Emil Hübner aus

Spanien eingegangene Sendung von Zeichnungen autiker Marmorwerke, auch war aus Neapel der siebente Jahrgang von Minervinis seit längerer Zeit vermisstem Bullettino archeologico Napolitano und ein erster Band der von Fiorelli gesammelten Actenstücke der Ausgrahungen von Pompeji (Pompejanarum antiquitatum historia Vol. I. Neapoli 1860. 8.) angekommen. Aus Mainz hatte Herr Dr. Wittmann Papierabdrücke neuentdeckter Inschriftsteine eingesandt. Von den antiquarischen Ergebnissen römischer

Eisenbahnbauten hatte man Kenntniss genommen; eben hatte auch die Nachricht neuentdeckter Skulpturen aus dem Aesculapstempel zu Kyrene sich verbreitet. Ausserdem kam die Versetzung der Campanaschen Sammlung, theilweise nach Russland, grösstentheils aber nach Frankreich, als ein Ereigniss in Rede, dessen Wichtigkeit den monnmentalen Alterthumsstudien unfehlbar zu grösserer Verbreitung und tieferer Erknodung gereichen muss. Die Gesellschaft vertagte sich für die Sommermonate.

# II. Ausgrabungen.

#### 1. Skulpturen aus Kyrene.

Der altberühmte Boden von Kyrene ist mehrfach ausgebeutet worden; doch war, was wir aus Pachos Reisewerk 1827 und aus den Sendungen französischer Consuln an pariser Sammlungen kennen, nur dem Reichthum dor-tigen Gräberschmuckes entnommen. Ein neueres glückliches Unternehmen brittischer Marineoffiziere, eines Ingenieurlieutenants Smith und des Flottenlieutenants Porcher, hat nun auch dortige Marmorwerke uns Licht gezogen. Einige nach Malta gesandte erste Funde gaben Anlass zu weiterer Unterstützung jener Ausgrabungen auf Kosten der engiischen Regierung. Schon liegt, wie wir aus öffentlichen Blättern vernehmen, zur Verschiffung ans brittische Museum eine Auzuhl von Statuen bereit, namentlich eine kolossale 8 Fuss hohe Marmorstatue des Aesculap, ein 6 Fuss hoher Bacchus und eine kleinere Frauengestalt, deren Gruppirung mit einem von ihr bekämpsten Löwen am Orte aus dem sie hervorging kanm andera als auf die durch gleichen Kampf berühmte Heroine gedeutet werden kann, von welcher die Stadt Kyrene ihren Namen trug 1). Ausserdem fand man zwölf Köpfe verschiedener Grösse, darunter einen lebeusgrossen Minervenkopf von ausserordentlicher Schönheit und Vollendung. Mit alleiniger Ausnahme der Bacchusstatue, die in einem alleinstehenden Tempel gefunden worden war, wurden alle diese Denkmäler aus den Ruinen des Aesculaptempels zu Tage gefördert.

## 2. Römische Inschriften aus Mainz.

Zwei neuerdings entdeckte Inschriften, von denen Herr Dr. Wittmann, Direktor des mainzer Alterthumsvereins, uns Papierabdrücke vergünstigt hat, mögen hier eine Stelle finden, um theils die reichen epigraphischen Funde von Bingerbrück, theils die römische Vorzeit der Stadt und Umgegend von Mainz durch neue Beispiele zu bezeichnen.

1. Die schon früher (oben S. 128\*) von uns berührten Funde altrömischer Inschriftsteine, welche auf Anlass der Eisenbahnbauten bei Bingerbrück und am dort gelegenen Rupertsberge im Sommer des vorigen Jahres sich ergaben, haben theils eine genauere Kenntniss der in den alten Itinerarien erwähnten römischen Strasse von Mainz nach Coblenz herbeigeführt, theils manches einzelne schätzbare Deukmal geliefert. Ihnen ist unter andern die hienlichst folgende Inschrift angehörig.

') Wie auch Professor Urtiche in Folge der ohigen überraschenden Fundnotiz uns brieflich bemerkte. Die ersten Berichterstatter hatten von einer Diana gesprochen.

# ANNAIVS · PRAVAI · F · DAVERZVS MIL · EXCOH·IIII · DELMATARVM ANN XXXVI · STIPEND · XV H · S · E · H · P

Professor Mommsen bemerkt darüber: 'Die Inschrift ist bereits mehrfach gedruckt, so von Rossel in den period. Blättern des hist. Vereins für beide Hessen und Nassau 1861 Nr. 15/16 und von J. Becker in den Mitth. des Frankfurter Vereins No. 4 S. 263 und im Rhein, Mus. N. F. 16,296. Die Schrift ist schön und klar. Ungeführ am selben Orte fand sich nach Rossel und Becker a. a. O. der Stein eines anderen Soldaten derselben Cohorte: Bato Dasantis fil. natio(no) Ditio mil. ex coh. IIII Delmatarum ann. XXXV stipendiar. XV h. s. c. H(eres) po(suit). Die vierte Cohorte der Dalmater stand im J. 104 in Britannien; diese Steine scheinen älter und die Cohorte also von Obergermanien dorthin gekommen zu sein. Die Völkerschaft ist bekannt (Mannert VII, 292, 302): Hekataeos (bei Steph. von Byzanz) und Appian nennen sie Darser oder Darsier, Polybios und ihm folgend Livins Daurser, Strabon (VII, p. 215) Daoriser, Ptolemacos (II, 17, 8) Daursier, Plinius (unch den Handschriften, s. Becker a. a. O.) und ein Militardiplom Domitians (Cardinali IX) Daverser; die hier vorkommende Form Daverzus möchte wohl von allen die ursprünglichste sein. Ebenso kommen die Ditiones, eine pannonische, aber zu Dalmatien geschlagene Völkerschaft mehrmals vor (Strab. VII p. 314; Plin. h. u. III, 22, 142; Ptolem. II, 17, 8). Man wird vielleicht sogar die Dalmatue Divitienses (Ditienses) damit in Verbindung zu bringen haben.'

Den vorstehenden Bemerkungen Professor Mommsens fügen wir aus einem schätzbaren Aufsatz des Dr. Rossel in den vorgedachten periodischen Blüttern noch die nachfolgenden Notizen hinzu. Der letzte Inschriftfund von Bedeutung, besonders interessant durch die Wohlerhaltenheit der lebensgrossen Relieffigur eines leicht bewaffneten römischen Kriegers in nischenartiger Einfassung, erfolgte am 11. September v. J. Der ganze Stein mit Nische ist 6 Fuss 3 Zoll lang, 2 Fuss 6 Zoll breit und 9 Zoll stark; auf den Schmalseiten sind 2 Fuss 4 Zoll hohe Relieffiguren ausgemeisselt; der untere stielartige Fortsatz des Monuments ist 1 Fass 5 Zoll lang, 6 Zoll hoch und 7 Zoll dick; mit diesem Fuss steckte es in einem sargühnlich ausgehöhlten Trog von Tuffstein, der diesen Fuss auf allen Seiten umsehloss und auf dem daher das Monument in seiner ursprünglichen Aufrechtstellung geruht haben mochte. Der Stein hatte 9 Fuss hoch fiber der Schienenkante, 15 Fuss unter der bisherigen Oberfläche und 2 Fuss 3 Zoll seitwärts von der Schiene gelegen'.

2 Der nächstfolgende Stein wurde, wie Herr Dr.

Wittmann beriehtet, bei der Fundamentirung eines Hauses auf der sogenannten Mitternacht, einem freien Platze, in Mainz gefunden und in das Museum des Vereins zur Erforschung rheinischer Geschichte und Alterthümer gebracht. Die Fundstelle liegt ganz in der Nähe und in der Richtung des Aufgangs zu der ehemaligen steinernen Brücke in Mainz, liber deren noch im Strom liegende Ueberreste, wie über deren nicht auf die Römerzeit sondern auf die Zeit Karls des Grossen hinaufreichendes Alter Herr Wittmann in der Zeitschrift des Vereins zur Erforschung rhein. Geschichte (Bd. II Heft 1 und 2) gründlich gehandelt hat. Die Inschrift selbst, liber welche wir Herrn Mommsens Bemerkungen geben, lautet folgendermassen.

L' VALERIVS
L · F · VOL · GRA
TVS · BARNA
EVS · LVCA/G AN
X I I X h s E
S T · I A M I C I
O B m c R I T I s

'Der gedruckt mir noch nicht vorgekommene Stein hat gelitten; es ist zu wünschen, dass diese nach einem Papierabklatsch genommene Copie mit dem Original verglichen werde, doch ist sie im Wesentlichen sieher. Wahrscheinlich ist dies der Grabstein eines Legionsrekruten, da er die Fassung der Legionargrabschriften hat, aber die Stipendien nicht nennt und das Alter des Verstorbenen auf 18 Jahre angegeben wird. Lucus Angusti, Luc en Die in der Provence, begegnet mehrfach in den obergermanischen Soldateniuschriften als Heimathsort von Soldaten der daselbst stationirenden Legionen. Ob meritis ist ein nicht seltener Solöcismus; vgl. z. B. die Inschrift aus republikanischer Zeit Fabrett. 70,41: ob fidalitate et oficeis':).

\*\*) Ein neues Heft der Frankfurter Mittheilungen brungt einen Abdruck dieser Inschrift mit einigen Bemerkungen dazu von Hrn. Becker. Jener weicht von mehrer Lesung darin ab, dass Z. 6 a. E. 1 und Z. 7. a. E. 1 bei Becker fehlen, wogegen er in einer achten Zeile schwache Spuren eines S zu erkennen meint. Jeh kann indess nach wiederholter Prüfung des Abdrucks uur bei meiner obigen Lesung beharren: jene fluchstahen sind verhanden und die letzte Zeile ist

#### 3. Helvetischer Tumulus.

Von Herrn Troyon zu Lausanne, dem unermüdlichen Forscher im Gebiete helvetischer Urzeit, erhielten wir briefliche Mittheilung über einen von ihm eröffneten Tu-mulus in der Nähe von Bafflour (Canton de Vaud). Dieser Tumulus war von elliptischer Form, 6 Fuss hoch und auf einer Unterlage gehäufter Steine aus Erdmassen aufgehliuft. Seinem Inhalte nach schien er der helvetischen Eisenzeit, demjenigen Zeitalter anzugehören, welches der römischen Besetzung Helvetiens unmittelbar voranging. Im Mittelpunkt des Grabhügels fand sich das Aschengefäss aus grobem Thon; mit dem Todten zugleich waren Thiere geopfert worden, wie aus zerstreuten Knochen hervorging. Man fand aber auch die Ueberreste drei gewaltsam zerstörter Menschengerippe, welche nicht, wie in Cäsars Bericht, auf dem Scheiterhaufen selbst verbrannt, sondern in dessen Nähe geopfert sein mussten. Sonstige Fundgegenstände waren auffallend zerstreut, wie dies namentlich von den Fragmenten einer Metallscheibe aus Bronze, von 8 Zoll im Durchmesser (der in Troyons Habitations tacustres pl. XVII Fig. 21 gezeichneten ähnlich), und von zwei nicht ins Feuer gelangten Ohrgehängen, und zwar aus Holz, bemerkt wird, welche 10 Fass entfernt von einander gefunden wurden. Ohne Zweifel wird der Bericht dieser merkwürdigen Ausgrabung anderwärts noch ausführlicher erscheinen als wir ihn hier zu gehen im Stande sind.

leer. Seltsam ist es, dass der Herausgeber an Barmaeus Austoss genommen hat und darin bald einen romanisirten gallischen Namen, hald gar den Stand oder Beruf des Verstorbenen sucht: bekanntlich ist es ein oft vorkommendes Cognomen syrischen Ursprungs, über das es genügt auf Papes Onomastikon und meinen Index zu den I. N. zu verweisen und von dem erst kürzlich Bitschi (de decl. Lat. recond. p. 12. 21) bei Gelegenheit der seltsamen Nebenform Barmaes Beispiele zussummengestellt hat. Wie häufig onch bei niedrig Geborenen doppelte Cognomina, namentlich ein ursprünglich römisches mit einem fremdartigen zusammen, gefonden werden, bedarf keiner Beiege.

3) Die Schwierigkeit der Handschrift lässt diesen Namen uns unklar.

## III. Museographisches.

## Zum belvederischen Apoll.

Wer hötte gedacht, dass für das Verstündniss eines so viel besprochenen Kunstwerks, wie der belvederische Apoll eines ist, so viel neue Anknüpfungspunkte sich noch auffinden könnten wie die durch Stephani bekannt gewördene ähnliche Erzügur des Grafen Stroganoff') sie gewährt. Die artistisch und litterarisch gleich wurdige Ausstättung, mit welcher der petersburger Archholog jene bisher versteckte Bronze aus Licht gestellt hat, versetzt uns bei erster Kenntnissnahme desselben bald in die ganze Geschichte der Auslegungen des belvederischen Marmors zurück und führt uns dann wiederum in der neueröffneten Parallele beider Statuen neue Momente ihrer Erklärung entgegen, denen dies archhologische Anzeigeblatt sieh um so weniger entziehen darf, als nun auch von

<sup>1</sup>) Apollon Boedromios u. s. w. erläutert von L. Stephani. St. Petersburg 1860, fol. Vgl. Arch. Anz. olen S. 120\*, 151\*. Wieseler ) derselbe Gegenstand in gelehrter Ausführlich-

keit weiter behandelt worden ist.

Es hat öfters Befremden erregt, dass vom belvederischen Apoll wenig oder gar keine Repliken vorhanden sind; man hat diesen Umstand wel auch benutzt, um den griechischen Ursprung jenes berühmten Kunstwerks zu bestreiten. Im Handbuch der Archäologie (§ 361,1) weiss Müller zwar von einer in Griechealand selbst angeblich bei Argos gefundenen, dem belvederischen Apoll ganz ähnlichen, von Ponqueville erwähnten Brouze; sie war aber spurlos verloren gegangen. Jetzt wird dies Werk wiedererkannt in der von Stephani herausgegebenen Erzfigur des Grafen Stroganoff. Die gedachte Brouze war um das Jahr 1818 in Italien von Graf Gregor Orloff gekauft, dann an einen Fürsten Dolgoruki gekommen; noch früher konnte

5) Der Apollon Strugmoff und der Apollon vom Belvedere. Archnologische Abhandlung zum Winckelmannsfest von F. Wieseler. Göttingen 1860. 8. Vgl. Arch. Anz. oben S. 196\*.

sie demselben Dr. L. Frank gehört haben, bei welchem Pouqueville jene Apollofigur nebst einem Medusenhaupt und noch andern Bronzen gesehen hatte. Es lässt sich der Ursprung derselben Bronze vielleicht noch weiter verfolgen, und, da die Bronzen des Dr. Frank ihm von Veli Pascha geschenkt worden waren, mit Stephani vermuthen, dass sie den gleichfalls aus Epirus herstammenden, allerdings schon im Jahre 1792 gefundnen, gegenwärtig das brittische Museum schmückenden, Bronzen von Paramythia

Gewiss ist die Stroganoffsche Erzfigur vor anderen es werth, dass man ihrem Ursprung so sorgfilltig nachgeht; sie ist an und für sieh ein vorzügliches Kunstwerk und verheisst neue Belehrung für das ihr ähnliche berühmte Marmorwerk des Vatikans. Sind beide Statuen einander nicht durchaus gleich, so lassen sich die stylistischen Verschiedenheiten zum Theil durch die Verschiedenheit des Marmors und Erzes, die antiquarischen sich anderweitig erklären. Die Stroganoffsche Erzfigur hat keinen Kücher, dagegen in ihrer Linken (der linke Unterarm des vatikanischen Marmors ist neu) ein leider verstimmeltes Attribut gehalten wird, dessen erhaltener Theil die Falten eines weichen Thierfells zu erkennen gibt. Nach Stephanis Annahme ist es ein Ziegenfell und bildete mit dem verloren gegangenen Stück, vermuthlich demselben Gorgohaupt, welches Pouqueville neben dem brouzenen Apollo des Dr. Frank sah, die fürchtbare Aegis, deren Gebrauch laut einer bekannten Stelle der Ilias Vater Zeus dann und wann zum

Schrecken der Völker auch dem Apollo gestattete. Ausgehend von diesem so erklärten Attribut hat nun Stephani sowohl die Stroganoffsche Erzfigur als den ihr entsprechenden vatikanischen Marmor einer neuen durchgreifenden Betrachtung unterworfen. Nachdem der statuarische Typus des belvederischen Apoll in einer vorzüglichen Erzügur griechischen Ursprungs uns vorliegt, kann man nicht umhin dem griechischen Kunstwerk weiter nachzuspüren welches jenen beiden zum Grunde liegt. Stephani bekämpft ausführlich die bisher allgemeine Voraussetzung, dass der belvederische Apoll ein Bogenspanner sei; er glaubt die uns gleichfalls bezeugte Auffassung, nach welcher Apollo ein Kriegesgott, ein Augreifer im Sturm, ein Boëdramios war, in dem Urbild der beiden Werke voraussetzen zu dürfen, von denen wir reden. Wieseler ist seiner Beweisführung im Ganzen gefolgt, so jedoch, dass er nicht sowohl die mythische Anwendung des Gorgohauptes als dessen gemeinhin übliche abwehrende Geltung benutzt wilnscht, um einen Apoll als Apotropaios, d. i. als Abwehrer des Unheils, namentlich der von Ares gesandten bosen Seuchen, für die ursprüngliche Idee der gedachten Statuen zu erkennen; die zu Athen vor dem Tempel des delischen Apollon Patroos aufgestellte Statue des Leochares scheint ihm nach Styl und Darstellung dem vermuthlichen Original des belvederischen Apoll am meisten zu entsprechen.

Eine dritte Ansicht über diesen Gegenstand hat durch die verschiedene Auflassung des räthselhaften Attributs sich ergeben, welche von Seiten des Herzogs von Luguez gerade noch zu rechter Zeit ins Publikum gelangte, um für den Abschluss von Wieselers Schrift benutzt zu werden. Aus brieflicher Mittheilung ward es bekannt, dass jener erfahrene Kenner antiker Kunst das verstümmelte Fell der Stroganoffschen Bronze, statt auf ein Gorgohaupt, vielmehr auf die abgezogene Haut des Silens Marsyas deutete, dessen Züchtigung in verschiedenster, zum Theil recht abschreckender, Form vom kunstbildenden Alterthum zu Ehren des Musengottes benutzt ward. Wieseler hat das Mögliche gethan, um auch dieser Vermuthung gerecht

zu werden. Indem er mit grösserer Zuversieht als wir sie zu theilen wagen von einer erneuten Prüfung der Bronze entscheidende Anfklärung über den Sinn des fraglichen Attributs verhofft, ist er schliesslich nicht abgeneigt, den Kriegsgott sowohl als auch den Bagenschützen Apoll der eigenthümlichen Darstellung des Musengottes nachzusetzen, die man bei Annahme der Marsyashaut fortan in den beiden fraglichen Statuen zu erkennen hätte. Seine Acusserung hierüber lautet wie folgt. 'Irre ich nicht, so habe ich mit einer Sicherheit, wie sie auf diesem Gebiete überall nur erreichbar ist, die Möglichkeit der Beziehung der Aegis auf den Apollon Apotropaios dargethan. Ich darf aber nicht in Abrede stellen, dass die Exuvien vom Marsyas ein an sich viel eher anzunehmendes und auch viel klareres Attribut sein würden. Weiter: der Wider-willen gegen die Voranssetzung, dass ein Apollon, wie der vom Belvedere, mit den Exuvien vom Marsyas zu denken sei, muss um so geringer werden, je mehr Wahrscheinlichkeit man dem Umstande einräumt, dass der Künstler diesen eben als widerwärtiges Scheusal gefasst wissen wollte'.

Wem das Verständniss des belvederischen Apoll von Wichtigkeit ist, der wird gewiss nicht säumen, die beiden dahin einschlagenden gründlichen Schriften Stephanis und Wieselers selbst zu lesen. Unser Bericht über Entdeckung Erklärung und Ausbreitung der Strogsnoffschen Erzfigur kann deshalb kurz sein; er könnte bereits für beendet gelten, wäre es nicht angemessen bei der Wichtigkeit des Gegenstandes zugleich auch den Eindruck zu bezeichnen, den die von uns dargelegten Notizen und Parallelen unter den Kunst- und Alterthumsfreunden unserer Bekanntschaft hervorbrachten. Antiquarische Untersuchungen von so eigenthümlicher Art wie die oben erörterten rufen die kritische Zweifelsucht unwillkürlich hervor; man will nicht ungestraft seinen belvederischen Apoll in einen Gott des Handgemenges der Schlachten oder wol gar in einen Beschützer des Schergenamtes verwandelt sehen. Auf Stephanis Bericht, die Stroganoffsche Erzfigur sei aus Stücken zusammengesetzt, ist es nicht ganz zu verwundern, wenn irgend ein Zweister der alles selbst prüfen will erst die Ergünzung untersuchen und namentlich über den linken Arm der Erzfigur mit seinem räthselhaften Attribut sich ein selbständiges Urtheil verschaffen möchte. Einer solchen in unseren Landen nicht zu erfüllenden Anmuthung gegenfiber müssen wir auf Stephanis Versicherung an die Genauigkeit der Ergänzung und an die gleichmässige Trefflichkeit der einzelnen Theile jener Pigur vorerst glauben. Ein andrer und weitergreifender Einwurf begegnet uns in dem Zweifel an der vorausgesetzten vollständigen Uebereinstimmung beider Statuen. Es kann uns nicht entge-hen dass, wenn wir von dem so überraschenden als ungefähren ersten Eindruck absehen, aus der scheinbaren Gleichheit beider Figuren denn doch Verschiedenheiten, welche für das Verständniss beider keineswegs unerheblich sind, in Stellung Motiven und Beiwerk sich nachweisen lassen -, wostir es statt jedes eingehenderen Beweises zu fragen genilgt, ob die berühmte und schlagende Achnlichkeit des belvederischen Apoll mit der Diana von Versailles auch eben so leicht auf die Stroganoffsche Erzfigur sich fibertragen lasse. Den Gedanken völliger Gleichheit beider Figuren hat man demnach aufzugeben, wird aber ihren Werth darum nicht geringer anschlagen, weil sie, vermuthlich in zwiefacher Weise, selbständige Nachbildung eines und desselben vortrefflichen Urbilds der besten griechischen Kunst uns erhalten haben, auf dessen Erkundung und Verständniss die Forschung fortwährend gerichtet bleibt. Dass dies in der That der Fall sei erfahren wir beim Abschluss dieser Zeilen durch einen soeben uns zugegangenen Aufsatz, der wegen seines verwandten Inhalts auf die Gefahr einiger Wiederholungen gleich hier zunlichst seine Stelle finden mag.

Durch die nachfolgenden Bemerkungen bezwecken wir, ausgehend von einer genaueren Beschreibung der Stroganoffschen Erzfigur, über drei durch deren Bekanntmachung angeregte Fragen uns zu verständigen. Wir fragen nemlich erstens: Was lisst sich für die Bedeutung der Bronzestatue des Grafen Stroganoff feststellen? Zweitens: Sind wir zu völliger Gleichsetzung des Stroganoffschen Apoll mit dem belvederischen berechtigt und was ist dessen Bedeutung? Drittens: Was ist von dem gemeinsamen Urbild

zu halten?

I. Die Stroganoffsche Erzfigur misst ohne die moderne Basis 0,6 eines französischen Meter; sie stellt einen bis auf kurze, über die linke Schulter fallende Chlamys und sehr zierlich ausgeführte Sandalen nackten Apoli dar, der die unverkennbarste Achalichkeit mit der vatikanischen Statue hat; doch ist die Stellung etwas ruhiger und die Verhältnisse sind weniger schlank. Der ganze Körper ist nach der linken Seite gewandt; er ruht auf dem rechten Fuss, während der linke etwas weiter zurückstehende, auf der Pussspitze ruhend zum Weiterschreiten bereit ist. Die linke Hand ist erhoben aber nicht ganz in der Richtung des Kopfes, sondern etwas mehr nach innen gewandt; auf ihr räthselhaftes Attribut kommen wir bald zurück. Der rechte Arm hängt nicht in natürlicher Weise schlaff herab, sondern ist leise erhoben; die Hand ist halb geöffnet, aber ohne Attribut. Der Kopf, dessen lockiges Haar über der Stirn in einen Knauf gebunden erscheint, ist nach linkshin gewandt; der Ausdruck des Gesiehtes scheint Stolz und Verachtung kundzugeben. Zu bemerken ist ferner ein schmales, mit Halbmonden und Punkten oder Sternen zierlich geschmücktes Band, das, an der Spange der Chlamys beginnend, ziemlich eng über den obern Theil der Brust

schräg hinüberläuft. Nach Stephanis sorgfältigem Bericht war diese Statuette beim Guss in fünf Theile zerlegt; das Hauptstück ist sehr dünn, dagegen die Extremitäten stärker, theil-weise massiv sind. Seine Aeusserung hierüber ist beachtenswerth und lautet folgendermassen. Beim Anlöthen ist man, wenigstens was die Beine betrifft, mit auffallender Nachlässigkeit verfahren. Keines von beiden ist genau so angesetzt, wie es in der Absicht des Klinstlers lag. Am meisten wird die Wirkung des Ganzen dadurch beeinträchtigt, dass dubei die Spitze der linken Ferse am linken Bein um ein gutes Stück zu weit nach innen gewandt worden ist'. Die Statuette war zerbrochen, doch wird uns versichert, dass fiber die Richtigkeit der Erginzung kein Zweifel sein könne, welche uns nun in der mässig vorgestreckten linken Hand den Ueberrest eines zusammengepressten, oberwirts in Falten ausgedehnten Stoffes, etwa eines Felles zu erkennen gibt. Stephani vermuthet, dass es ein der Aegis entsprechendes Ziegenfell war, von welchem nach üblicher Weise das Antlitz der Gorgo herabhing; er findet diese Vermuthung durch den Umstand bestätigt, dass Pouqueville (Voyage IV, 10) zu-gleich mit der Apollofigur auch ein Medusenhaupt erwähnt, welches seitdem verloren gegangen. Die seltene Verknüpfung einer Aegis mit dem Apoll rechtfertigt er aus der Stelle der Ilias (XV, 221 ff.), laut welcher Apoll, von Zeus mit der Aegis betraut, das Heer der Achlier zurückschreckt. Diese Erklärung ist sehr ansprechend. Sobald jenes Fragment in der linken Hand des Gottes auf nichts andres als die Aegis gedeutet werden kann, wird

auch ein andres Motiv der Statuette kaum denkbar sein. Auch thut es der Deutung Stephanis keinen Eintrag, dass Homer die Hestigkeit in der Bewegung schön veranschaulichend den Gott die Aegis mit beiden vorgestreckten Händen (ἐν χείρεσσιν έχων) schütteln lässt. Dies durfte und musste der Künstler ebenso wie das gewaltige drohende Schreien des Gottes im Interesse der plastischen Kunst ändern. Aber einige andre Bedenken lassen sich nicht unterdrücken. Stephani glaubt in der Bewegung eine dreifache Richtung wahrzunehmen, die sich nur daraus erklären lasse, dass der Gott sich einer laugen Schlachtreihe gegenüber befinde. Bisher soll er die Feinde vor sich mit der Aegis geschreckt haben, jetzt dicht an der Schlachtreihe angekommen hastig den Schritt hemmen, sich nach linkshin wenden, um die dort befindlichen Feinde zu bedrohen, und gleichzeitig schon im Begriff sein nach rechts hin zu schreiten, um sich gegen die Feinde am iussersten Ende rechts zu wenden, welche die Wirkung der Aegls gleichfalls noch nicht empfunden haben. Diese dreifache Richtung der Bewegung zugleich zu erkennen, ist vielleicht nicht jedem Beschauer gegeben. Der Gott scheint einfach vorüberzuschreiten und im Vorüberschreiten nach der linken Seite gewandt etwas vorzuzeigen. Dies Vorüberschreiten stimmt aber wenig zu dem bezeichneten Momente der Ilins; man miliste also eine weitere Modification des Künstlers annehmen, deren Grund hier nicht ganz deutlich ist, etwa eine blosse Erscheinung des Gottes, dessen Vorüberschreiten genügt, um durch sein vorgezeigtes Panier die Achäer zu schrecken.

Ferner bleibt das Band über der Brust des Gottes nicht völlig ohne Bedenken. Stephani und Wieseler glauben, es lasse sich durchaus nicht entscheiden, ob es ein Leier- oder Köcherband sei; aber nach dem zierlichen Schmuck und der geringen Breite desselben wird man berechtigt sein zunlichst an ein Leierband, wie bei andern bekannten Apollostatuen (z. B. Müllers Denkm. II, 12, 132), su denken. Und selbst wenn jenes Band für ein Kücherband gelten könnte, würde diese auf Bogen und Pfeil hindeutende Abbrevintur für den Aegistragenden Gott ohne verständliche Beziehung sein. Schwierigkeiten dieser Art werden aufgehoben durch die ansprechende Vermuthung des Duc de Laynes, das Attribut in der linken Hand des Gottes sei das Fell des Marsyas gewesen. Schon Wieseler, der dies mittheilt und ähnliche Darstellungen ausführlich nachweist, hat geltend gemacht, dass die flüchtige Notiz Pouquevilles für die Entscheidung nicht massgebend sein kann; denu wenn Pouqueville nicht einmal gemerkt haben solle, dass die tête de Gorgone zu der Statuette gehört, so könne man ihm auch zutrauen, einen Marsyaskopf für ein Gorgoneion gehalten zu haben.

II. Hiermit können wir uns zur zweiten Frage wenden, ob die Erklörung der Stroganoffschen Statuette für den belvederischen Apoll schlechthin massgebend sei.

Bei Deutung einer jeden Statue wird man berechtigt sein zunsiehat von ihrer eignen Stellung und von den an ihr selbst erhaltenen Attributen auszugehen. Finden sich Repliken mit andern Attributen, so wird man für das gemeinschaftliche Urbild dasjenige Attribut voraussetzen müssen, welches die den verschiedenen Repliken gemeinsame Bildung am befriedigendsten erklärt. Vermöge dieser Voraussetzung wird man bei der vatikanischen Statue zunächst von dem erhaltenen Attribut eines geöffneten Köchers ausgehen dürfen, dessen oberer Theil nach Brunns eigens dafür neu angestellter Prüfung unzweifelhaft alt ist. Wenn ein Apoll einen geöffneten Köcher trägt, so wird man je nach der Stellung zunächst zu der Annahme geführt, er habe eben einen Pfeil entsandt oder wolle ihn entsenden. Für den belvederischen Apoll ist jene erstere Auffassung bekanntlich die vorherschende. Der Gott soll eben den Pfeil eutsandt, den Gegner getödtet haben und noch mit dem Auge auf ihn gerichtet, den Arm fast noch völlig in der Schusslage, in stolzer Siegesfreude von dannen schreiten. Dess man diese Amahme aufgeben muss, hat schon Feuerbaeh gezeigt und Stephani von neuem in ausführlicher Amalyse, mit Beifügung von Abbildungen der verschiedenen Schusslagen, schlagend dargethan. Aus der festen Stellung in dem Moment des Abdrückens in die Stellung der Füsse, wie sie die Statue zeigt, überzugehen, darf, wenn sich nicht zugleich auch die Wendung des Oberkörpers ändert, für unmöglich gelten.

Es hat deshalb Feuerbach zu erweisen gesucht, der Gott sei in dem Augenblick dargestellt, in welchem er den Pfeil absenden werde, oder sich wenigstens den Schein gebe, als wolle er dies than. Auch diese Auffassung soll nach Stephani durchaus unmöglich sein, man könne unmöglich hastig vorwärts schreiten und zugleich mit dem Bogen schiessen. Aber dies liegt ja auch nicht nothwendig in jener Auffassung. Der Gott schreitet nicht hastig, sondern langsam und majestätisch daher, er hemmt weder plötzlich den Schritt, noch soll er noch während des Schreitens schiessen, sondern während des Vorüberwandelns erhebt er langsam und allmählich den linken Arm mit dem Bogen fast bis in die Höhe der Schusslage und ebenso allmählich und langsam scheint er die rechte Hand zu bewegen, als ob sie einen Pfeil aus dem geöffneten Köcher

nehmen wolle. Hier können wir uns nun erneuter Betrachtung der wenn auch noch so bekannten Statue, um una ihre Stellung und Erhaltung zu vergegenwärtigen, nicht entziehen. Wie oben bemerkt, ist die Stellung dieselbe wie bei der Statuette Stroganoff, nur etwas bewegter, die Verhältnisse sind schlanker; der Ausdruck des Kopfes und der ganzen Figur ist bei dem schönen Liebling Winckelmanns unemllich viel edler, kühner und freier. Der Körper ruht wiederum auf dem rechten Fuss; der linke etwas weiter zurückstehende ist im Begriff weiter zu schreiten; beide Arme sind etwas höher erhoben, als bei der Bronze; die Chlamys fallt nicht giatt von der Schulter herab, sondern ist noch einmal um den linken Arm geschlungen, ganz so wie es hei Bogenschützen gewöhnlich ist und beispielsweise an denjenigen bemerkt wird, welche Stephani selbst auf einer Hülfstafel vereinigt hat. Die Füsse sind auch hier mit sehr sorgfültig ausgearbeiteten Sandalen bekleidet. Das nicht mit Ziersth geschmückte, breitere und etwas völligere Band über der Brust gehört natürlich zum geöffneten Köcher, dessen oberer Theil alt ist. Der linke Vorderarm und mindestens die vier Finger der rechten Hand sind modern. Die Stütze des Baumstammes, um den sich eine Schlange windet, scheint zunsichst für die Bestimmung des Momentes der Handlung ziemlich gleich-gültig; man hat längst erkannt, dass sie für die Marmortechnik unentbehrlich war. Sie ist von dem Standort, von dem aus die Statue ja betrachtet sein will, gerade dem Antlitz und dem linken Arm gegenüber, kaum bemerkhar und kommt ähnlich öfters an Apollostatuen in ganz anderer Situation vor, z. B. dem Apollino und dem ruhenden Apoll im Louvre. Nach diesem allen würde man, von dem erhaltenen geöffneten Köcher ausgehend, die linke Hand mit dem Bogen zu denken, durch die Stellung der Statue selbst nicht gehindert sein und in ihr den terntreffenden Gott erkenneu dürfen, wie er vorüberschreitet oder schwebt und während des Vorüberschwebens, den Blick in die Perne gerichtet, den Bogen mit der linken Hand langsam anr Schusslage erhebt, die rechte bewegt.

als ob sie bald einen Pfeil aus dem Köcher nehmen, und er ihn entsenden wolle.

Dagegen müchten sich die Bedenken gegen das Attribut der Aegis und das bestimmte Motiv aus Homer hier bei der vatikanischen Statue erneuen und vermehren. Bei der Statuette Stroganoff kann die leise Erhebung des rechten Armes als nicht unnatürliche Folge der Haltung des übrigen Körpers betrachtet werden; bei der belvederischen Statue aber ist die Bewegung des rechten Armes doch zu weit fortgeschritten, um sich auf diese Art erklären zu lassen; das Bedenken des Leierbandes wiederholt sich hier im geöffneten Köcher, der eben doch zunüchst den Ge-danken an einen Pfeil entsendenden Gott wach ruft. Es tritt endlich hier ein neues Moment hinzu, über dessen Bedeutung man das Urtheil Stephanis und Wieselers leider entbehrt. Es ist bekannt genng, dass die Diana von Ver-sailles in ihren schlanken Verhöltnissen, im Charakter der eleganten Auffassung und Ausführung bis ins Detail der Sandalen die vollständigste Analogie mit dem vatikanischen Apoll darbietet; und dies haben gerade einige der feinsten Beurtheiler besonders hervorgehoben. Nachdem schon die französischen Archäologen, in Deutschland Thiersch darauf aufmerksam machten, bemerkt Feuerbach, auch gewisse technische Eigenthümlichkeiten liessen die Hand ein und desselben Künstlers vermuthen. Welcker findet die Verwandtschaft beider Statuen so gross, dass die versailler geradezu als Gegenbild der vatikanischen gelten könne. Hettner endlich hat die Ausicht ausdrücklich ausgesprochen, dass beide Statuen in direktem Bezug auf einander componirt seien, und man für die Erklärung beider bei dem genrehildlichen Motive des Ferntreffers und der Pfeilerfreuten stehen bleiben milsse, und dies ist filr Diana wenigstens, die in raschem Vorwärtseilen sich nach rechts hin zurückwendend, mit der Linken den Bogen hält, mit der Rechten einen Pfeil aus dem Köcher nimt, klar genng.

III. Nachdem wir bis hieher das Resultat gewonnen, dass für den belvederischen Apoll die Stellung mit dem Attribute eines Bogens sehr wohl vereinbar ist, ein andres Attribut aber namentlich durch die deutliche Beziehung auf die versailler Statue ausgeschlossen wird, dass sich dagegen, ob Marsyasfell oder Aegis dem Apoll Stroganoff zukomme bei der Undeutlichkeit des Attributs nicht völlig eutscheiden lasse, müssen wir noch die dritte Frage nach dem gemeinsamen Urbild und dessen Auffassung in Erwägung ziehen und dabei anf die zum Theil sehr gewagten Combinationen und Hypothesen Stephanis und Wieselers eingehen.

Stephani geht von seiner schlagend richtigen Annahme, der Apoll Stroganoff sei unter Voraussetzung des Attributs der Aegis, nur durch die Stelle der Ilias erklärbar, einen Schritt weiter. Er glaubt (8.46.54), das Original der nur sehr kurze Zeit nachher gearbeiteten Copie, entstamme der Blüthezeit griechischer Kunst; es sei nicht zur Erheiterung der Phantasie sondern zur Befriedigung des religiösen Bedürfnisses geschaffen. Werke dieser Art gingen von ungleich höheren Absichten aus, als nur Dichterworte plateich bei der Beschaffen aus, als nur Dichterworte platein bei der Beschaffen aus der Beschaffen stisch darzustellen, wie viel Einfluss diese auch auf die Auffassung geübt hätten. So sei jenes Origmal augleich allgemein eine Statue des helfenden Schlachtengottes der Athener gewesen, dem die Aegis auch als habituelles Attribut zukomme, und es sei nicht numöglich, dass die noch von Pausanias in Theben gesehene Statue des Apollon Boëdromios das vermisste Original gewesen wäre. Stephani atlitzt sich hiebei auf die oft erwähnte Erzählung, laut welcher Phidias seinen Zeus nach allbekannten homerischen Versen gebildet haben soll. Aber man wird dabei nicht vergessen dürfen, dass dieser olympische Zeus ja

nicht in dem Momente dargestellt war, wie ihn Thetis bittet, sondern mit der homerischen Stelle in gar keinem Zusammenhang steht, und nur einen ähnlichen Ausdruck der Erhabenheit mit ihr gemein hat. Dagegen soll sich ja das Motiv des Apoll Stroganoff einzig und allein aus

joner Stelle der Ilias erklären lassen.

Wieseler hat das Missliche dieser Annahme gefühlt; er gibt deshalb jenes verständliche Motiv der homerischen Verse auf und definirt den Apoll Stroganoff allgemein als Vertreter des Vaters Zeus gegen drängende Noth Beistand leistend; diese Noth, deren eigentlicher Vertreter der nicht mit dargesteilte Ares sein soll, sei aber trotzdem nicht Kriegsnoth, sondern Krankheit und derartiges Uebel (cf. Soph. Oed. R. 159 ff.); er neunt deshalb den Gott nicht wie Stephani Apollon Beidromios, sondern Patroos in seiner Eigenschaft als Alexikakos und Apotropaios, indem er die Hypothese aufstellt, diesem komme die Aegis habituell als stärksten aller Apotropaia zu, er sei aber auch als Tortor (Suet. Aug. 70) mit den Exuvien des Marsyas nicht undenkbar, namentlich im Gegensatz Athens gegen Böotien. Er sucht das Original der Statuen deshalb in der von Leochares verfertigten, dem Alexikakos des Kalamis gegenüber vor dem Tempel des delischen Patroos zu Athen aufgestellten Figur, die, wie er wahrscheinlich

zu machen sucht, aus Erz gewesen sei. Wenn wir zunächst die verschiedenartigsten Apollodarstellungen, wie sie uns in alten Kunstwerken bewahrt sind, vergleichen, wird sich kaum verkennen lassen. dass der Typus, wie ihn die belvederische und ebenso die Stroganoffsche Statue erkennen lassen, meht nur nach der zierlichen Ausarbeitung des Nebenwerks, sondern nach der ganzen Behandlung, der Bildung des Gesichtes und der Anordnung des Haares, endlich dem theatralischen Effekt, der auch in der etwas einfacheren Petersburger Statuette noch unverkennbar ist, der jüngeren Kunst angehöre. Müller hatte auch aus den Verhältnissen der vatikanisehen Statue, die man jetzt meist in die Zeit des Nero zu setzen pflegt, geschlossen, das Original derselben sei nicht vorlysippisch. Dies scheint nun durch die gedrungeneren Verhältnisse der Bronzestatuette widerlegt zu wer-den. Aber es wäre vielleicht doch noch in Erwägung zu ziehen, ob diese Verhältnisse bei einer Bronze im Viertel der natürlichen Grösse für die Zeitbestimmung schlechthin massgebend sind -, zumal es Stephanis scharfem Auge, trotz aller gerechten Würdigung des hohen Kunstwerthes nicht entgangen ist, dass die Statuette keine besondere Treue und Liebe des Künstlers in der Ausführung verröth, vielmehr auch die nachlässige Zusammensetzung der fünf Stücke darauf hinzudeuten scheine, dass er selbst sein Werk mit ziemlich gleichgültigen Augen angesehen habe (a, a, O. S. 13). - Es möchte sich also in dem Habitus der beiden Statuen selbst schwerlich ein Anhalt finden lassen für die Zurückführung auf einen der besten Meister in der glanzvollsten Zeit griechischer Kunst, wie Stephani, oder auf Leochares, wie Wieseler vermuthet; ebenso wenig in dem fibrigens ja auch für die petersburger Statuette noch keineswegs gesieherten, und da es dem Ha-bitus der belvederischen Statue nicht entspricht, auch für das gemeinsame Urbild nur mit Schwierigkeit anzuneh-mende Attribut der Aegis.

Die Misslichkeit dieses Attributs für Apoll mit Ansnahme jener einen Scene der Hias hat Wieseler selbst mit gewohnter Sorgfalt ausführlich dargethan. Er hat gezeigt, dass sich unter den unzähligen auf Apoll bezüglichen Bildwerken kein einziges auffinden lässt, für das die Aegis nachgewiesen oder auch nur wahrscheinlich gemacht werden könnte, und dass das einzige deutliche schriftstellerische

Zeugniss, das er beiznbringen vermocht hat (Macrob, Sat. I, 17, 66 u. 67) sieh nicht auf den griechischen Apoll, sondern den orientalischen Sonnengott bezieht, der bald Apoll bald Zeus genannt wird. Wieseler zeigt ferner, dass auch die Aegis als Bild der Gewitterwolke mit Apoll als Gott des Blitzes nicht in Beziehung gesetzt werden kann, weil er nur, insofern er Lichtgottheit ist, auch als Gott des zündenden Strahles erscheint; ferner dass auch aus jener Stelle der Ilias auf die Aegis als habituelles Attribut Apolls nicht geschlossen werden kann, weil hier Apoll die Aegis nicht aus eignem Antrieb von Zeus entleiht, sondern sie nur im Auftrag desselben führt, um die Griechen zu schrecken, - eben weil er und nicht Athene oder etwa Poseidon auf Seite der Troer stehen. Auch der einzige Vers (II. XXIV, 20), wo Apoll mit goldener Aegis den Leichnam Hektors vor Entstellung schützen soll, könnte, wie Wieseler zeigt, nicht anders aufgefasst werden. Dazu ist er an sich nicht unverdächtig und wird von den Grammatikern auch auf andre Weise gedeutet. Somit bliebe nur die hypothetische Verwandtschaft des Ziegenfelles der Aegis mit dem Netz des Omphalos. Wieseler macht ferner daraut aufmerksam, dass als Attribut des Apollon Prostates oder Prostaterios Bogen und Pfeil ausdrücklich bezeugt sind, folglich auch als eigentliche Waffe des Apollon Boëdromios anders nicht vorausgesetzt werden darf, und dass hier gegen die feine Combination Stephanis, der bemerkt dass Theseus unmittelbar vor dem Kampfe, auf welchen die Athener das Boëdromieufest zurückführten, dem φόβος geopfert haben soll, die Aegis aber den höchsten Grad des φόβος hervorbringe, nicht ins Gewicht tallen kann; dass endlich die Begrüssung des Apollon Boë-dromios nach Erlegung des pythischen Drachen mit dem Ausruf in Hainr vielmehr auf das Attribut des Bogens deutet. Wieseler sucht deshalb die Aegis, die ursprünglich Attribut des Zeus Urios sei, auf andre Art für Apoll wahrscheinlich zu machen, eben als stärkstes aller Apo-tropaia für Apollon Patroos in seiner Eigenschaft als Alexikakos und Apotropaios. Eben darauf sucht er das Attribut des Oelbaumtronkes mit Schlange bei der belvederischen Statue zu deuten. Durch den Oelbaum soll der Gott. wie auf einer Gemme (Denkm. d. a. K. II, 11, 122 C) durch den Oelzweig, als Paian, das Local zugleich als athenisch und der Gott somit auch als athenischer Patroos bezeichnet sein; die Schlange fasst er als Symbol des Heilgottes; die Monde und Sterne auf dem Leierband der Stroganoffschen Statuette als Apotropaia gegen Krankheit (O. Jahn Leipz, Ber. 1855, 42, 52, 97). Bei diesen immerhin feinen Bezügen und Deutungsversuchen wird man nicht vergessen dürfen, dass das Attribut des Oelbaumtronks mit Schlange für das Bronzeoriginal, wie es Wieseler selbst annimt, nicht zulässig ist, und auch die Amahme einer Andeutung Ehnlichen Attributs auf der verlorenen Basis der Stroganoffschen Statuette misslich erscheint. Ein sicheres Zengniss aber oder eine schlagende Combination, sei es für die Aegis oder auch für die Exuvien des Marsyas als habituelles Attribut des athenischen Apollon Patroos wird man in den reichen und gelehrten Ausführungen Wieselers wol kaum anerkennen dürfen, dagegen annehmen können, dass wenn der Apollon Patroos in Athen mit dem habituellen Attribut der Aegis gedacht und in einer so berühmten Statue wie der des Leochares gebildet worden wäre, sich doch irgend welche Spur in den Bildwerken oder irgend welche schriftstellerische Notiz erhalten hötte, die sich mit einigem Schein hierauf deuten liesse.

Als Ergebniss dieser Erörterung, die zunächst nur den jetzigen Stand der Untersuchung darlegen sollte, lassen sich folgende Sätze zur weiteren Prüfung em-

pfehlen: Das nicht voralexandrinische Original des Stroganoffschen und belvederischen Apoll war eine Bronzestatur von natürlicher Grösse; es stellte den Gott schreitend dar, im Momente vor dem Absenden des Pfeiles. Die erste uns davon erhaltene Replik, die Erzfigur des Grafen Stroganoff, benutzte dieselbe Stellung zu einem mit den Exuvien des Marsyas hinschreitenden Apoll. Demgemäss wurde das Köcherband in ein Leierband verändert, die mit der Richtung des Kopfes für den Schützen nothwendig ganz gleiche Bewegung des linken Arms etwas mehr gesenkt

und nach innen gewendet, die rechte Hand aber so weit gesenkt, dass ihre leise Erhebung als natürliche Folge der Bewegung des übrigen Körpers gelten kann. Die zweite uns erhaltene Replik hat zwar das Motiv des Originals, den Bogenführenden Gott bewahrt; aber der Künstler hat dies mit mehr Streben nach Effekt durchgeführt, und, indem er die Statue zugleich als Gegenbild der Diana von Versailles dachte, demgemäss eine ganz bestimmte mythologische Beziehung, wenn anders diese bei dem Original vorhanden war, aufgeben missen.

#### IV. Neue Schriften.

Arnoth (Joseph): Der Fund von Gold- und Silbergegenständen auf der Puszta Bakod unweit Kolocza in Uu-

garu. Wien 1860. 4.

Birch (S.): Observations on the newly discovered fragments of the statistical tablet of Karnak. 21 S. S. (London. Aus den transactions of the Royal Society of Literature. Vol. VII new series).

BULLETTING ARCHEOLOGICO NAPOLITANO. NIIOVA Serie. pubblicato per cura di Gialio Minervini. Anno VII. No. 163-176. Febbrajo 1859 - Agosto 1859 [Vgl.

Archiol. Aug. 1860. S. 15\*ff.]. Enthaltend in no. 163; il mito di Erisittone ed i Palici (Mineredul; fortgesetzt in on 165. Vgl. anno V tav. V. 1). - no. 164; Dichiarazione delle pitture di un greco vaso inedito del Museo Santongulo (Gargotto zu tav. IX, Tod des Adonis); intorno ad alcuni dolj di terracotta riavenati vicino il Sarno (Continuazione del u. 161: Quidobaldi); scavazioni di Cartagine (Minerzini). -- nn. 165; Quadrante inedito della gente lienia (Minercini); studj pompeiani, esserma de' gladiatori (Minervini; fortgesetzt in no. 172). - no. 166: Nuovi study interno alle outiche monete di Alene (Caredoni; fortgesetzt in no. 168). — no. 167; Notizia de' più recenti senvi di Pompei (Minervini, Gemälde der Födtnag des Argos); descrizione di un' antico grotta idrofora (Mancini, un Ausgang des Emissars rom Fuciner See); sopra due antichi pilasteini votivi (Mancini, Inschriftpfeiler, der eine als Untersatz eines Berkules verstanden, au Manaforno und S. Benedetto im Marsergebiel); antico teatro di Nopoli (Minerwial, hiego tav. VI); incrizioni sopra vasi dipinti (Mineiemi, Schule mit Beoro und Amphora mit zuigen f.m., in der Samm-ing des Grufen von Syrakus); postilla ol no. 164 (Carpatto). — no. 168: Tipo singolare di una dramma aresica di Atene (Coredowi). - no. 169: Incrizioni etrusche in vasi di Noto e di Capua Minervine; vier Inschriften, die ersten mit dem Hillsverleum erem ainchliessend); satiri con topo, in vaso dipinto (Minervini); statuetto in bronzo di provenienza luenna (Minervini); una reftificazione (Mineenini, Epigraphiaches ru p. 92). - no. 170, 171, 173; Gli Equicoli e i laro monumenti epigrafici (Garracci). - no. 172: Telefo ed Auge, in Mista (Minerrins, Vase her Barone vom Feuer angegriffen, abgebildet tav. XII); funebre corrispondenza, in un graffito di Porroofi (L. Bruzza, Abschrift tas, XIII, 2); la Fortuna ed i Lari, o Cerere ed i Penati, dipinto murale presso il Tifata (Minerelat, zu tav. V); Ercole e le Amazzoni, in vaso dipinto (Minervini, zu tav. XIII, 1; am Hals einer grossen Vase bei Burone: Herakles bei Hippolyte, welche den Gürtel halt). - no. 174; Notizie auf Vicus Pabrius (G. Nori, unweit Calvi, durch Inschrift hezeugt); poche esservazioni su' varii monumenti del Vicus Palatius (Minervini, Bacchusetatue u a. Marmorwerke, Terrocotten der Göttin mit Panthern oder Lowen, des schwimmenden Stiers den Nike bekrängt u. a. m. tax. XIV); intorno afcune iscrizioni pubblicate nel anno VII dei bullettim (Minerrial); bibliografia archeologica (fortgesetzt in up. 173. 1761. - no. 176: Indice.

Bulletin de la société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace. Paris 1860, 144 p. 5 pl. 8.

Enthalten unter andern: Cimerières celtiques de la foret de Haguenan p. M. Victor Guerber p. 11-15. Notice sur les voies romaines du département du Bas-lihin par Marlet p. 35-105 und Les tombes ceitiques de la foret de Schirrhein par M. de Hing p. 112-117.

Curtius (E.): Festrede im Namen der Georg-Augustsuniversität zur akademischen Preisvertheilung am 4 Juni 1861. Göttingen (1861). 18 S. 8.

Dördelmann (B.): Minerva conjuncta cum diis marinis (Promotiousschrift). Halis 1861. 32 S. 8.

Hause (Fr.): Miscellaneorum philologicorum liber III. Vratislaviae 1861. 36 S. 4.

Enthaltend unter underst I. De Athenis quadrurbe p. 1-4. Juhn (O.): Ueber Darstellungen griechischer Dichter auf Vasenbildern. Leipzig 1861. Aus dem VIII. Bande der Abh. d. kgl. sächs. Ges. d. Wissensch. S. 699-760.

8 Tafeln. S.

Kiepert (H.): Ueber die Leleger (Aus dem akadem. Monatsbericht. Berlin 1861). S. 114-132 mit Karte.

Klein (K.): Die römischen Denkmäler in und bei Mainz, welche ausserhalb des städtischen Museums an öffentlichen Orten sich befinden. Mainz 1861, 18 S. S.

Lutzow (C. F. A. von): Münchener Antiken. Erste Lieferung. Milinchen 1861. 12 S. 6 Tafeln. Fol.

Enthalten wie folgt: 1. Alexander der Grosse, vereinigte Sammlungen (Büste aus Thon). - 2 nod 3. Heruktes und Telephos, Autiquarium (Marmorscheibe). — 5. Aphrodite, Antiquarium (Erzfigur, sich beschuhend). — 5 und 6. Væsengemälde, Pinakothek [Libation and Manteltiguren].

Petersen (E.): Sepolero scoperto sulla via latina. Estratto dagli Annali dell' Instituto Roma 1860. p. 348-415. 4 tavy. 8.

- Paride ed Elena (Ebendaher). p.121-128. 1 tav. 8. Remedi (A. M.): Relazione delli scavi fatti in Luni nell' autunno 1858 e 1859 e descrizione di un ripostiglio Luneuse di medaglie consolari d'argento trovato in Carrara nell' aprile 1860. Sarzana 1860. 35 S. 4.

Recueil des antiquités bellovaques conservées dans le cabinet de Houbigant, à Nogent-les-Vierges. Paris 1861.

gr. 8 (Revue arch. 1861 I, 258 ss.).

Ritschl (F.): De titulo columnae rostratae comm. II. Bonnae 1861. X pagg. (Zum Lectionscatalog) 4.

Rossi (G. B. de): Le stazioni delle sette coorti dei vigili nella città di Roma. Estratto dagli Annali dell' Insti-

tuto. Roma 1858, 36 S. 8. - Vicende degli atti de' fratelli Arvali ed un nuovo

frammento di essi (Ebendaher). 1858. p. 28. - Dell' arco Pabiano nel foro, lettera al sig. Prof. Mommsen (Ebendaher), 1859, p. 307-325.

Frammento di un calendario Romano. Estratto dal Bullettino dell' Instituto Roma 1860. p. 71-80.

Wieseler (F.): Der Apollon Stroganoff und der Apollon vom Belvedere. Eine archäologische Abhandlung zur Feier des Winckelmannsfestes 1860, im Namen des archilol. Instituts der Georg-Augusts Universität. Nebst einer Tafel. Göttingen 1861. 1218. 8. [Vgl. oben S. 209\*ff.].





Gallakischer Krieger aus Vianna 123 Artemis aus Pagenda 1.5.

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archäologische Zeitung, Jahrgang XIX.

№ 154.

October 1861.

Statuen galläkischer Krieger in Portugal und Galicien. — Allerlei: Thebanisches, Sarkophag in der Villa Pamfili; Lilien am Scepter des Zeus.

# Statuen galläkischer Krieger in Portugal und Galicien.

Hiezu die Abhildung Tufel CLIV, 1-3.

In dem Garten des königlichen Schlosses von Ajuda bei Lissabon, welcher zu botanischen Zwecken dient, stehn innen zu beiden Seiten des Eingangs zwei wunderliche Steinbilder. Das eine, rechts vom Eingang, ist meiner ungefähren Messung nach 2,50 Meter lang (mir fehlte es an einer Leiter um genau messen zu können), das andere ist etwa 0,40 Meter kleiner; beide sind also ziemlich colossal. Sonst sind sie, bis auf kaum merkliche Verschiedenheiten, einander gleich, und man erkennt in ihnen auf den ersten Blick zwei stehende Kriegergestalten. Das Material ist der weiche grobkörnige Granit der den Tejo und den Douro begleitenden Gebirge. Gefunden sind sie nach der auf dem Piedestal des einen lateinisch, des anderen portugiesisch angebrachten Inschrift no Outeiro Lezenho perto da Villa de Montalegre, provincia de Tras os Montes im Jahr 1785, also in dem nördlich vom Douro gelegenen und zu der römischen Provinz Galläcien und Asturien gehörigen Theil von Portugal, in der Nähe der Stadt Montalegre. Wer sie aufgefunden hat und durch wen sie nach Lissahon gekommen sind, weiss ich nicht. Denn ich finde sie in keinem Buch und in keiner Handschrift, die mir zugänglich waren, erwähnt: ich vermuthe aber, dass José Freire de Montearroyo Mascarenhas (s. Monatsherichte der Berliner Akademie von 1861 S. 805) und Frei Vicente Salgado (a a. O. S. 716) dabei mitgewirkt haben. Die Beschreibung, die ich gebe, passt auf beide Statuen. Wie in den Werken der ältesten, noch ganz unentwickelten Kunst steht die Gestalt grade aufrecht, die Arme eng an den Leib gelegt, die Beine ungetrennt. Der Kopf ist aber beträchtlich vornüber gebeugt. Die Arbeit ist so roh, und besonders die Oberfläche des Kopfes, weil der weiche Granit dem Wetter nicht widersteht, so stumpf, dass ich nicht deutlich zu unterscheiden vermochte, ob der Arbeiter (denn einen Künstler darf man ihn nicht nennen) nur dichtes Haar andeuten wollte, oder etwa eine eng anliegende Lederkappe, mit Klappen bis zu den Backen; wie sie die Lanzenreiter auf den zahlreichen keltiberischen Münzen, die man in Spanien findet, zuweilen tragen, obgleich sie häufiger einen förmlichen Helm mit Busch oder einen breiträndrigen Hut auf dem Kopf haben. Im Nacken ist das Haar jedoch deutlich und ziemlich frei behandelt. Die grossen Ohren bleiben davon frei. Der Bart ist voll und dicht, Augen und Nase sind so plump und roh ausgeführt, als nur immer denkbar. Um den Hals liegt die keltische Torques, dick und wulstig, so dass man versucht ist, sie für eine Halskrause zu halten. Den Oberleib und die unförmlich breiten Schultern scheint ein eng anliegender Rock zu bedecken. Wenigstens sind vorn auf der Brust und auf den Schultern einige rohe Zierrathen kenntlich, und um die Oberarme wulstartige Bänder, welche wohl den Saum der Aermel bezeichnen sollen und die Arme übrigens unbedeckt lassen. Beide Arme liegen, im Ellenbogen rechtwinklig gekrümmt, fest am Oberkörper an. Die rechte Hand hält, auf der Hüfte liegend, nach unten gekehrt, ein kurzes messerartiges Schwert: ähnlich dem lakedämonischen Schwert die Schneide gerundet und spitz, der Rücken gerade. Zugleich aber hält die Rechte, in gleicher Höhe mit der Linken, einen kleinen runden Schild grade auf der Mitte des Leibes und ebenfalls eng angelegt. In der Mitte des

jedoch leicht dadurch, dass die beiden Brüder von zwei verschiedenen Patronen das Bürgerrecht und damit verschiedene gentilicia erhielten, also fratres uterini waren; und dazu stimmt, dass hier der Vatersname zu fehlen scheint. Zieht man aber .. udius als Schluss zum Beinamen des Verstorbenen, so könnte man nachher noch einmal Sestius lesen und in dem folgenden Valers- und Beinamen des Bruders erkennen. Auf die Herstellung dieses Theiles der Inschrift ist jedoch zu verzichten. Soviel geht aber aus dieser Inschrift mit Sicherheit hervor, dass die Statue von Vianna kein Götterbild ist, sondern ein Grabmonument, und dass der Krieger, den sie darstellt, ein mit dem römischen Bürgerrecht beschenkter Galläker war. Bekanntlich führte zwar schon D. Brutus, der Consul des Jahres 616 d. St., nach seinem Triumph über die Galläker den Namen Gallaccus, oder in der älteren Form Callaicus; aber es liegt in der Natur der Sache, dass ehe August die Cantabrer und Asturer unterworfen hatte, auch die Galläker keineswegs mehr als einen nominellen Theil der diesseitigen Provinz bildeten. Aus der Mitte des 7. und aus dem 8. Jahrhundert sind noch eine Reihe von Triumphen de Lusitanis und de Hispanis in den Triumphalfasten verzeichnet, mit den Galläkern scheint man nicht wieder angebunden zu haben. Dass sie, ebenso wie die Asturer, noch nach Augustus Feldzug fortwährend rebellirten, beweist der Umstand, dass Asturien und Galliicien von Anfang an, wie es scheint, eine gesonderte Verwaltung hatte, und unter Caracalla, als man aus allerlei Gründen anfing die grossen Provinzenkörper in kleinere Theile zu zerstückeln, zu einer besonderen Provincia Hispania nova citerior eingerichtet wurde (s. Monatsberichte S. 822ff.) Die Formen der Inschrift weisen eher auf das Ende als auf die Mitte des ersten Jahrhunderts, denn die Buchstaben sind schon etwas schlank. Sie sind jünger als die der angeführten Inschrift von Valenca, welche gewiss der augustischen Zeit angehört. Sie zeigt das kleine O und Q. Die von Vianna wird man frühestens in die neronische Zeit setzen können. Hierdurch ist auch die Zeit der Statue selbst bestimmt, und damit eine Bestätigung des alten Satzes gewonnen, dass die Anfänge der Kunst zu allen Zeiten ähnlichen Gesetzen unterliegen, und dass Rohbeit an

sich keineswegs ein Beweis von hohem Alter ist, Hätte man auf keiner der Statuen eine Inschrift und noch dazu eine lateinische gefunden, so würde es sieher nicht an solchen gefehlt haben, die diesen Statuen ein weit höheres Alter zugesprochen hätten. Die Sitte, den Verstorbenen ihr eignes Bildniss als Grabdenkmal zu setzen, scheint bei den Galläkern verbreitet gewesen zu sein. Vielleicht ist ein solches Denkmal aber nicht als Porträt im strengen Sinn zu fassen, sondern, wie die alten Statuen der olympischen Sieger, als eine generische Auszeichnung. Zu den drei unter einander sich so durchaus ähnlichen Statuen, die ich bisher besprochen habe, gesellen sich nämlich noch zwei aus dem spanischen Galieien, von welchen sich jedoch nur Beschreibungen erhalten haben. Ob sie noch existiren, weiss ich nicht. Die erste befand sich nach dem Bericht Mauro Castella Ferrér's (historia del Apostol Santiago 1610 f. 159 v.) in der Nähe des Klosters von Celanova in Castro de Rubias bei Araujo. Er beschreibt sie als figura de hombre de piedra, desnudos los braços, con un sayo largo hasta mas arriba quatro dedos de las rodillas, cenido con una cinta gravada, desnudas las piernas; en las manos tiene una rodela, ó escudo redondo con una punta en medio; das heisst: Figur eines Mannes aus Stein mit nackten Armen und einem Rock der bis vier Finger breit über die Knie reicht, gegürtet mit einem verzierten Gürtel, mit nackten Beinen; in den Händen hält er ein Rad oder einen runden Schild mit einer Spitze in der Mitte. Man sieht aus dieser Beschreibung, dass die Statue den drei besprochenen vollkommen ähnlich war. Ferrér fährt nach der Beschreibung, die zuletzt den Schild nannte, in demselben Satze fort: con el siguiente letrero (mit der folgenden Schrift). Das hat Huerta (anales de Galicia I S. 140), welcher dem Ferrér nachschreibt ohne die Figur gesehn zu haben, so verstanden, als stände die Schrift auf dem Schilde selbst. Doch braucht Ferrér das nicht gemeint zu haben. Nach seiner Ausdrucksweise kann es blos bedeuten, die Statue habe die Inschrift getragen, ohne genauere Angabe an welchem Ort. Doch kann sie ja auch auf dem Schilde selbst gestanden haben. Sie lautete aber in alterthümlicher Kürze so:

#### A D R O N O VEROTI · F

Aus Ferrér schrieb sie der P. Martin de Roa in seiner Geschichte von Ecija ab, und daraus erhielt sie Doni 6 p. 239: beide haben irrthümlich ADORNO. Der Name Adronus kommt auch auf Inschriften in Braga vor (Monatsberichte von IS61 S. 795).

Vier Leguen von Orense, zwischen den Kirchspielen Santa Maria de Boveda und San Miguel de Padreda, und auf dem Terrain des Ortes Villar del Barrio dient nach einem der Akademie der Geschichte in Madrid im Jahr 1837 von den Herren Marquis von Almenara und Don José Veréa y Aguiar (dem Verfasser einer Geschichte von Galicien) erstatteten Bericht die untere Hälfte einer den vier besprochenen durchaus ähnlichen Kriegerstatue als Grenzstein zwischen den beiden genannten Kirchspielen. Zwar bewahrt die Akademie davon nur eine sehr unvollkommene Zeichnung; allein das Fehlen der Füsse und der runde Schild mit Buckel und Rand auf dem Leib festgehalten lassen keinen Zweifel daran, dass diese Statue zu derselben Klasse von Denkmälern gehörte. Diese fünf sind die einzigen, die bekannt geworden sind: wer die zahlreichen von Gelehrten noch nicht betretenen Ortschalten Galiciens und der portugiesischen Provinz Tras os Montes einmal durchwandern kann, wird deren ohne Zweifel noch mehr finden. Die auf zweien derselben erhaltenen Inschriften genügen zur Bestimmung der Gattung und der Zeit dieser bisher allein stehenden Denkmäler. Sie geben uns einen Begriff von Tracht und Bewalfnung der Galläker unter römischer Herrschaft. Da in den beiden Inschriften nichts steht als der Name des Verstorbenen, und auf der einen ausserdem der des Weihenden, so ist nicht nöthig anzunehmen, dass jene Krieger etwa in römischen Cohorten gedient hätten. Wir kennen zwei Cohorten von Asturern und Galläkern (zu unterscheiden von fünf allein aus Asturern gebildeten), von welchen die erste zu Nero's Zeit in Illyricum stand (Henzen 5407), die zweite zu Titus und Domitians Zeit in Pannonien (Henzen 5428. und 5430). Da die Galläker hier mit Asturern vereint sind, so war ihr Aushebungsbezirk wohl der östlichste, an Asturien und Leon grenzende Theil von Galicien, der heutige Vierzo, Ausserdem gab es

fünf Cohorten Callaicorum (so und zugleich Callaecorum steht auf den beiden Seiten desselben Militärdiploms, Henzen 5430), Lucensium oder Luciensium et Gallaecorum (Henzen 5407). Die fünste derselben stand zu Nero's Zeit ebenfalls in Illyricum; unter Domitian finden wir sie mit der zweiten der Asturer und Galläker in Pannonien. Lucenses hiessen sie von ihrer Hauptstadt mit dem heiligen, später dem August geweihten Hain Lucus Augusti, jetzt Lugo; zum Untersehied von den südlicheren, am Minho und Douro wohnenden Gallacci Bracari oder Bracarenses, so genannt von ihrer Hauptstadt Bracara Augusta, dem heutigen Braga. Von den Bracaraugustani gab es wiederum fünf Cohorten: die dritte derselben stand unter Hadrian in Britannien (s. Rhein, Mus. XI S. 24), die fünfte in Germanien (Henzen 6852). Zu den Gallaeci Bracaraugustani gehören die in den fünf Statuen dargestellten Krieger, nach dem Fundort derselben, sämmtlich. Ob zwei Cohorten Lucensium schlechthin, von denen die erste unter Titus in Pannonien (Henzen 5428), die zweite unter Traian in Untermösien (Henzen 6857) stand, zu den fünf der Lucenses et Gallaeci gehörten oder nicht, ist zweifelhast bei der grossen Anzahl der aus diesen Bezirken ausgehobenen Truppen, welche übrigens dem bergigen Charakter des Landes gemäss nur aus Fussvolk bestanden; alae Gallaccorum oder Lucensium kommen nicht vor. Auf einer Inschrift aus Lugo selbst fand sich endlich ein Soldat der cors tertia Luces(is), wie in den Monatsberichten von 1861 S. 820 erwähnt worden ist. Von den Asturern dagegen kennen wir fünf Cohorten Fussvolk, aber auch drei Alae Reiterei: denn der südliche Theil des Gebietes der Asturer, das der Astures Augustani, so genannt von ihrer Hauptstadt Asturica Augusta, jetzt Astorga, umfasst schon einen Theil der weiten und an Weizen reichen Hochebenen von Leon und Castilien. Wenn also auch die in den fünf Statuen dargestellten Krieger wahrscheinlich nicht in einer jener fünf Cohorten der Bracaraugustani gedient haben, so lehren sie uns doch Tracht und Bewaffnung der Gallacci Bracari kennen, welche gewiss die nationale war und blieb. Keltiberische Münzen, deren im Thal des Ebro und an der Ostküste Spaniens so zahlreiche vorkommen, sind in diesem äussersten Westen der Halbinsel und Europas niemals gefunden worden: ein höchst denkwürdiger Umstand, der jedoch von den transpyrenäischen Erklärern dieser Münzen theils nicht gewusst, theils ignorirt zu werden pflegt. An keltischen Felsdenkmälern scheint es nicht zu fehlen, obgleich bisher erst sehr wenig derartiges bekannt geworden ist. Funde sicher vorrömischer Waffen und Geräthe wüsste ich nicht anzugeben. Desshalb sind die besprochenen Statuen als die einzigen Reste einer eigenthümlichen barbarischen Halbkultur anzusehn.

Berlin.

E. HÜNNER.

#### II. Allerlei.

56. Theramisches, Sarkophag der Villa Pamfili bei Rom. Raoul-Rochette hat (Mon. inéd. pl. 66 A)
eine Sarcophagplatte publicirt und besprochen, die, obgleich später auch von Welcker (Alte Denkm. II p. 175
aus den Annali 1844) und Overbeck (Gall. Taf. 6, 9 vgl.
p. 148 ff.) behandelt, doch noch nicht richtig gedentet ist.
Ueber den grössten Theil der Darstellung kann freilich
kein Zweifel sein, aber durch die richtige Erklärung des
einen Theils erscheint nothwendig auch das Ganze in
einem anderen Lichte als bisher ().

Weleker, dessen Blick durch den hohen Platz des Monuments getäuscht zu sein scheint, und dem die Publication nicht gegenwärtig war, glaubte linkerseits den Streit des Teiresias und Kreon um die Bestattung des Polyneikes wahrzunehmen, was wir, die wir jetzt die Abbildung zu Hülfe nehmen können, wohl als irrig abweisen dürfen, da weder das Ganze noch die einzelnen Figuren so sich genügend erklären lassen, und überdies die Anordnung der Gruppen zu ungewöhnlich ist. Raoul-Rochette und Overbeck erkennen links Hypsipyle, die, nach dem Tode ihres Pfleglings Opheltes, bei den argivischen

\*) Die Erganzungen sind, so weit ich am ungünstigen Orte durch Schen und Fühlen erkennen konnte, ausser den bei Roonl-Rochette und Overbeck angegebenen diese: der Kopf der ersten männlichen Figur von links, Kopf und Schleier der ersten stehenden weiblichen Figur, doch ist die Richtung nach links noch ersichtlich; ferner der rechte Unterarm mit der Hand des Zusammengesunkenen in der Gruppe der kämpfenden Brüder. Im Uebrigen ist noch zu bemerken, dass der rechte Arm der zweiten Figur von links mehr berabbing als gehoben war. Die kniende Alte hält, wie es scheint, die Arme nach beiden Seiten auseimander, und entblösste die Brust. Endlich die unter dem Wagen liegende Figur ist nicht mehr mit Sicherheit als weibliche zu erkennen.

Helden Schutz gegen die erbitterten Eltern, Lykurgos und Eurydike, suche, und beide Erklärer sondern von dieser Gruppe die männliche Figur links vom Kapaneus ab. Overbeck führt dann weiter aus, dass dieser Vorgang in Nemea den Anfang des ganzen Verderbens zeige, welchem gegenüber das Haus des Oedipus erliege, während in der Mitte der Tod des Amphiaraos erscheine, dass mithin unser Relief den Gesamtinhalt der Thebais nach ihren Hauptmomenten darstelle, nicht nach chronologischer Folge, da der Scheiterhaufen mit den Leichen deutlich das Ende in die Mitte verlege.

An den Scheiterhaufen ist sicherlich nicht zu denken. Man sieht ja nur übereinander gehäufte Leichen, wie der Bote in den Phoinissen des Euripides v. 1195 berichtet

ν·κροί τε νεκροῖς. ἔξεσωρεύον θ' ὁμοῦ.

Die grade Linie, die sie unten begrenzt, könnte fast glauben machen, dass die in der Stadt Gefallenen oberhalb der Maner sichtbar würden, aber jener Strich ist nur eine willkürliche Abgrenzung, gemacht um für die untere Darstellung einen glatten Hintergrund zu gewinnen und Verwirrung zu verhüten. Deutlich erkennt man ja drei Leichen, rechnen wir dazu Kapaneus, Amphiaraos, Polyneikes, im Vordergrunde besonders dargestellt, wie sie ja immer die Kunst am meisten beschäftigten, so haben wir die sechs Helden, zu denen als siebenter mit Nothwendigkeit der glücklich entronnene Adrastos hinzukommt.

Die Mitte zerfällt nun also in drei Theile, deren einer der Brudermord ist. Ist aber ein Stück der Mittelscene als der Endgruppe vorausgehend zu betrachten, so muss auch die ganze Mitte so gefasst werden, und herrscht also auch hier die gewöhnliche Reihenfolge. Der Zusammenhang der Mitte mit dem Ende ist ferner ein so naher der Zeit nach, dass ich schon deshalb auch am Anfang ein dem Kampf nüher liegendes Ereigniss sehen möchte als die Scene von Nemea, zumal da die Scheidung der Gruppen hier noch weniger scharf ist als an der anderen Seite. Das veranlasste auch die falsche Deutung des Kriegers mit dem gezückten Schwert. Wohin er gehört, zeigt das in die linke Gruppe hineinragende Schwert, die an seine Schulter gelegte Hand der weiblichen Figur, und die symmetrische Anordnung, denn nur um ihm ein Gegengewicht zu geben ward der für die Handlung unbedeutende Krieger gegenüber hinzugefügt.

Ist es denn nun Lykurgos, der das Schwert gezückt hat? Er passte dazu zehnmal besser als der härtige Alte, mit der besorgt nachdenklichen Geberde, um den die vermeintliche Hypsipyle sich so wenig kümmert, wie ihr jugendlicher Beschützer. Denn dieser stürmt ja nicht auf den Alten ein, sondern auf den Jungen. Aber auch der Junge, wenn er selbst für Lykurgos nicht zu jung wäre, steht jedenfalls zu den andern Personen nicht in dem Verhältnisse eines Lykurgos, oder denkt man sich, dass er geneigt wäre vor seinem Angreifer sich zurückzuziehen, obgleich seine Gemahlin ihn zurückhält? Hypsipyle in der Knienden zu erkennen, könnte das Alter wohl nicht hin-

dern 1), obgleich sie gewöhnlich jugendlicher erscheint, aber die entblösste Brust und das aufgelöste Haar indet so keine Erklürung, denn es ist nicht Schmerz und Verzweiflung was sie hier bewegt, sondern die Angst vor ihrer Feinde Zorn. Dem bärtigen Alten können wir vollends gar keinen passenden Namen geben. Für einen der Argiver passt seine Haltung nicht, und für Amphiaraos insbesondere nicht der Bart, da derselbe in der Mitte bartlos ist.

Bei dieser Erörterung sind die einzelnen Momente schon fast alle zur Sprache gekommen; fassen wir sie zusammen. Es ist ein Streit zwischen zwei jungen Kriegern, die einander gleichen an Tracht, Waffen und Alter. Heftig drängt der eine gegen den andern an, aber offenbar nicht, um ihm schon diesen Augenblick ein Leid anzuthun. Ihm weicht der Andere in ruhiger mannhafter Haltung, nicht aus Furcht; nur ist hier nicht der Ort den Streit mit Waffen auszufechten. Neben ihm steht eine weibliche Figur, ihn zu halten bemüht, und indem sie gleichzeitig seinen Geguer anblickt, als verwiese sie ihm seine Heftigkeit, giebt sie sich als Vermittlerin kund, die noch einen letzten Versuch macht die zwei, welche so eben in unheilbarem Zwiste sich scheiden wollen, zu versöhnen. Eben dasselbe will die knieende Alte erreichen; auch sie wendet sich an den, der durch seine ungestüme Heftigkeit die meiste Schuld an dem Bruche zu haben seheint. Auf denselben hat auch der Alte, der besorgt um den Ausgang im Hintergrund steht, seinen Blick ge-

Diese Gruppe nun wäre, selbst wenn sie ganz allein erhalt i wäre, ohne Zweifel auf die Zusammenkunft des Eteokles und Polyneikes zu deuten, wie sie Euripides in den Phoinissen (446 ff.) gedichtet hat. Jokaste erzählt dort, dass sie die Zusammenkunft bewirkt habe, und ihre letzten Hoffnungen daran knüpfe. Aber die sieht sie ins Gegentheil umschlagen, als die Brüder, durch den Wortwechsel nur noch mehr erbittert, sieh gar zum Zweikampf fordern. Da bricht die Mutter in den Weheruf aus

à rulair tyà, ri doaner à réxva (v. 623) und diesen Augenblick hat der Künstler gewählt. Freilich sagt Euripides nicht, dass sie auf die Knie gefallen ist, aber nachdem sie dies gesagt, und gleich darauf noch an den Fluch des Vaters erinnert hat, schweigt sie, in welchem Schweigen sie aber auf der Bühne unmöglich ruhig stehen bleiben kann. Mit entblösster Brust und aufgelöstem Haar, in Verzweiflung wirft sie, die Mutter, sich dem Sohne zu Füssen. Das Entblössen der Brust hat vielleicht noch den bestimmteren Sinn, dass sie, wie beim Aischylos die Klytaimuestra (Choeph. v. 896) den Orestes, ihn dadurch mahnt an die Dankbarkeit und Pietät, die er der Mutter schulde. Dass Jokaste alt dargestellt ist, kann doch unmöglich befremden. Sieht sie ja das dritte Geschlecht hier im Streite entbrennen. Das Alter ist bei ihr

Etcokles aber achtet nicht auf seine Mutter. Dass er es ist, vor dem sie kniet, geht schon aus dem Obigen hervor, und bestätigt sich durch eine Vergleichung des Euripides, mit dessen allgemeiner Charakteristik die beiden Brüder unserer Darstellung, namentlich Eteokles, mehr übereinstimmen als mit den letzten Worten, die sie grade sprachen. Und wer wird darin nicht ein Lob des Klinstlers sehn? Eteokles ist dort wie hier ungestüm, heftig, angreifend, Polyneikes mehr ruhig, zurückhaltend, jener mehr als Unrecht thuend, dieser als leidend dargestellt. Eteokles droht zuerst ihn zu tödten v. 591, wiederholt 610, und seinen mehrfachen drohenden Befehlen die Stadt zu verlassen 591. 614. 635, weicht endlich Polyneikes, erbittert aber gefasster, und die Götter anrufend zu Zeugen seines Unrechtes 1). Antigone bei Euripides wie bei Aischylos und Sophokles die Lieblingsschwester des Polyneikes, steht ihm zur Seite und sucht ihn noch zu halten. Auch sie ist beim Euripides nicht anwesend in dieser Sache, vielmehr schlägt dort Etcokles v. 616 dem Bruder die Bitte, seine Schwestern noch einmal zu sehn, ab, aber den Bildner können wir auch hier nur loben dass er dem Dichter gegenüber seine Freiheit mit sicherem Takte gewahrt hat. Ihn binden ja nicht die Fesseln, die den dramatischen Dichter verhinderten, eine bestimmte Personenzahl nicht zu überschreiten, daher hat er dem Geiste seines Vorbildes folgend auch Kreon Zeugen des Vorgangs sein lassen. Kreon als treuer und ergebener Berather des Eteokles achtet nur auf seinen Herrn, wenn auch im Herzen der Wunsch einer Versöhnung sich regen mag. Die Figur hinter Eteokles ist nicht näher betheiligt an der Handlung. Es ist ein Begleiter des Eteokles, wie er auch auf der Bühne ihm folgte (Phoiniss. 690) und welcher hier noch dient den Eteokles als Machthaber dem alleinstehenden vertriebenen Polyneikes gegenüber hervorzuheben.

Auf die Tragödie des Euripides verwiesen werfen wir nun noch einen Blick auf die ganze Darstellung und werden bekennen müssen, dass, freilich wieder mit derselben Freiheit der Behandlung, die drei wesentlichen Theile jenes Stückes, zu denen der Opfertod des Menoikeus ja nicht zühlt, uns vor Augen gestellt sind und zwar in derselben Folge wie dort (vgl. die Hypothesis). Es sind das die Zusammenkunft der Brüder (bis 637) der Kampf, der mit dem Tode der Führer (bis 1207) und dem Wechselmord der Brüder (bis 1479) endet, und zum Schluss das

noch nothwendiger als bei der Hekabe, die doch grau erscheint auf der Vase bei Welcker (Alte Denkm. II Taf. 23, 2), wo ich nicht Jokaste erkennen kann. Wie sie auf der Bühne sich gezeigt, geht hervor aus ihren Worten bei Euripides v. 303.

<sup>3)</sup> Jetzt hat such seine Verbindung mit der Mitte nichts befremdendes mehr. Denn indem er vom Eteokles sich abwendet, tritt er ja eben unter die Feinde seiner Vaterstadt, und ist so auch nusserlich seine innere Entscheidung ausgedrückt.

Verbot den Polyneikes zu bestatten, das Antigone zwar im Verlaufe des Stückes nicht überschreitet, aber zu überschreiten verspricht \*}. Wenn man nun auch denken könnte, der Künstler habe dies Letzte frei nach der allgemeinen Anleitung des Mythos geschaffen, so sind doch die Theilnahme eines anderen Weibes und das Schlafen der Wächter"), durch welches offenbar die Nachtzeit angedeutet ist, zu besondere Umstände, um nicht eine besondere Quelle voraussetzen zu lassen. Solche wird aber, da im Uebrigen Euripides das Muster ist, auch hierfür in der euripideischen Weiterdichtung gesucht, das ist in der Antigone. Da es nun bei Hyginus fab. 72 heisst Antigona soror. et Argia coniux clam noctu Polynicis corpus sublatum m eadem pyra, quo Eteocles sepultus est, imposuerunt, so darf man in diesem Zusammentroffen wohl eine neue Bestätigung von Welckers Ansicht finden, dass im Hyginus die euripideische Fabel zum Grunde liege (Griech. Trag. II p. 563ff.).

In dieser Abhängigkeit von der euripideischen Tragödie steht ja unser Sarkophag keineswegs vereinzelt da, sondern schliesst einer Reihe sich an, die wohl noch andere Erweiterungen erleiden wird. Weshalb grade dieser Stoff gewählt ist, ist nicht schwer zu errathen und nicht unnütz zu bedenken. Auch auf etruskischen Graburnen findet sich ja der Bruderkampf so unzählige Male (Overbeck Gall. p. 135 ff.), die Niederfahrt des Amphiaraos selten (ebendas, p. 148). Jene schreckliche Scene entspricht ganz dem Geschmack der Etrusker, während das Ende des weisen Amphiarnos, ein Geschenk göttlicher Gnade mehr dem Geiste und Glauben, in welchem die Römer ihre Todten hestatteten, zusagen musste. Sein Ende tritt in einen schroffen Gegensatz gegen das der übrigen Helden, in der Poesie (allerdings beim Euripides nicht) und so auch hier auf unserm Sarkophage, wo er in der Mitte zwischen verwegenster Gotteslästerung und unnatürlichster Leidenschaft freundlich von der Erde aufgenommen wird.

Hamburg.

EUGEN PETERSEN.

## 57. LILIEN AM SCEPTER DES ZEUS. Es hat in der

") Hier erinnere ich noch einmal an die sechs dargestellten Helden mit dem fehlenden Adrastos als siebentem, um zu bemerken, dass auch dieses mit Bestimmtheit auf die Phoinissen verweiset, da bei Aischylos Sophokies und auch Euripides in den Schutzlehenden, nach der Thebais, siehen Helden fallen und Adrastos ausser ihnen ist, und dass erst in den Phoinissen des Euripides Adrastos als siebenter davonkommt. Vgl. Welcker Ep. Cyklus p. 347 fl.

") Overbeck Gall, p. 171 halt sie für tranernde Krieger.

Beschreibung dieses Kunstwerkes bei Pausan. V, 11, 1 Preller zuerst an der Erwähnung der Lilien Austoss genommen: zovoor de zai ra inodijuara rio deto zai ιμάτιον ώσαύτως έστι τῷ δε ίματίω ζώδιά τε και τῶν årdion tå spira katir immenorquira; er will årdior τὰ ἡριτὰ lesen. Schubart hat dies wiederholt bekämpft (s. Bergk und Caesar Ztschr. f. Alt. 1849 no. 49 p. 390), aber Brunn (Gesch. d. griech Kilnstl. I p. 169) liussert sich zweifelhaft, und man muss auch gestehen, dass eine genügende Erklärung der Verwendung der Lilien an diesem Orte noch nicht, auch nicht von Boettiger (Ideen zur Kunstmyth. II p. 158), der noch am Eingehendsten darüber gesprochen, beigebracht worden. Meiner Meinung nach hat Phidias sich einer Volksansicht angeschlossen, nach der die Lilien wegen ihrer Schönheit vor Allem dem Golde, also dem Prächtigsten, am nächsten standen und nur von diesem übertroffen wurden: wo also Gold und Lilien verbunden waren, da wirkten die schönsten Stoffe der Welt zusammen. Dies zeigt Aristophanes, Nub. 910sqq., eine Stelle, deren Sinn von den Erklärern zwar geahnt, aber nicht genau entwickelt ist. In dem Kampf des dixaros λόγος mit dem άδικος schmäht ersterer den andern, der dann in seiner Ironie diese Schmähungen als schönstes Lob bezeichnet:

Δίκ. καταπύγων εἶ κάναίσγυντος.

'Αδ. οδδα μ' είρηκας. Δίκ. και βωμολόχος.

Ad. xpireair aregarois. Aix. xui narpuloias.

Αδ. χουσώ πάττων μ' ού γιγνώσκεις.

Es ist nun ρόδα μ' είρηκας ein Sprüchwort: Schönes hast Du mir gesagt: ann. ad Greg. Cypr. Leid. III, 8. Apost. XV, 27 in Paroemiogr. Gr. T. II: dies überbietet er denn mit zoireger grequenic, so dass also die Lilien über den Rosen stehen und als die schönsten Blumen erscheinen: daher sind sie der Here auch heilig, der ersten der Göttinnen: Clem. Alex. Paedag. III, 8, 72 p. 78 Sylb.; sie können daher nur von dem Schönsten, dem Golde übertroffen werden, was im Folgenden denn auch verwandt wird. Da nun govog nárrav zrl. auch sprüchwörtlich war - vgl. Greg. Cypr. Morg. V, 19: add. Plaut. Asin. I, 3, 3: quae tu in nos dicis aurum atque argentum merumst -, so dürfte zoiregu orequeois ebenfalls einem Spriichworte entnommen sein: es liegt ihm also eine alte Volksansicht zu Grunde: dieser ist also in dem Schmucke des inúrios Phidias gefolgt, hat auf ihm das Schönste nlichst dem Golde angebracht; darnach ist kein Grund vorhanden, bei Pausanias zu findern.

Göttingen.

ERNST YON LEUTSCH.

Hiezu die Abbildung: Tafel CLIV: Galläkischer Krieger zu Vianna; Artemis aus Pagonda.

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XIX.

№ 155. 156.

November und December 1861.

Artemis aus Pagonda. — Kinderspiele. — Kriegers Abschied und Rückkehr. — Allerlei: trauernde Isis; Aristoteles im Palast Spada; Relief einer Feldgottheit.

#### I. Artemis aus Pagonda.

Hiezu die Abbildung Tafel CLIV, 4.5.

An den Herausgeber dieser Zeitschrift.

Sie erinnern sich vielleicht dass ich Ihnen, als Sie mich im Sommer mit Ihrem Besuche erfreuten, von einer Statuette sprach, welche mein Freund Charles Müller in Achmet-Aga aus der Nähe seines Gutes erhalten habe und in der er glaubte einen Wagenlenker zu erkennen. Der Bauer, der sie ihm gebracht hatte, sollte überdies einen dazu gehörigen Theil, wie Müller meinte den Wagen, verloren haben. Seitdem habe ich die kleine Bronze zur Ansicht erhalten und schicke Ihnen beifolgend die photographische Abbildung, von zwei Seiten aufgenommen '). Der erste Blick zeigt, dass es eine Artemis als Jägerin ist. Der Fundort ist das Bergdorf Pagonda, östlich vom Wege, der von Achmet-Aga nach Chalkis führt. Von einem Bauern des Ortes erhielt sie Müller im Jahre 1860.

Die Höbe der Statuette ist ziemlich genau zehn Centimeter, die Photographie ist eher um ein Weniges grösser. Die Bewegung ist sehr lebhaft, das linke Bein vorgesetzt so dass der ganze Fuss auf der Erde ruht, der rechte Fuss etwas gehoben nur noch mit der Spitze auf dem Boden. Beide Arme, vom Ellbogen an vorwärts gestreckt, sind offenbar eben im Momente des Abschiessens des Pfeiles begriffen. Der Bogen selbst fehlt, war aber ursprünglich, nach der Beschaffenheit und Haltung der Finger zu urtheilen, sicherlich da. Ohne Zweifel ist er von dem Bauern verloren. Bemerkenswerth ist der über die andern Finger etwas vorgebogene Mittelfinger der

linken Hand, gerade wie bei der Herculanischen Bronze (Ant. d'Erc. VI, 11 und 12). Die weibliche Brust ist sehr schwach angedeutet, was zu der Vermuthung verleitete, einen Wagenlenker zu haben.

Die Bekleidung ist der kurze ärmellose Chiton mit dem Diploidion, das auf beiden Schultern mit Haften zusammen gehalten ist. Der hoch angelegte Gürtel ist nur am Rücken sichtbar, vorne durch das herabfallende Gewand bedeckt. Die Füsse tragen den hohen Jagdkothurn, wie die herculanische Bronze und die vaticanische Statue (Mus. Pio-Clem. I, 30, Müller II. no. 158). Die Augen sind ausgebohrt, waren also ohne Zweifel mit Silber eingelegt. Sehr eigenthümlich sind die Haare, welche ringsum aufwärts gezogen, in zahlreichen gewundenen Flechten zu oberst in einen Büschel zusammengefasst sind, ganz ähnlich wie auf dem Gemmenbilde bei Müller II. 157 a, nur dass auf unserer Bronze die dort unten herumlaufende Flechte fehlt.

Das Bildehen, das am meisten Aehnlichkeit mit der obenerwähnten vaticanischen Statue und der herculanischen Bronze hat, verdient wohl eine genauere Beachtung und möchte unter den Darstellungen der Artemis einen würdigen Platz einnehmen. Wenn auch die Ausführung in einigen Theilen, besonders im Gesicht etwas plump ist, so ist doch die ganze Auffassung vortrefflich. Die Bewegung ist, wie bereits oben bemerkt, ungemein lebendig, im Original noch weit mehr als es die Photographie zeigt, und der Faltenwurf des Gewandes sehr schön, wogegen die Behandlung des Haares es von den meisten andern unterscheidet. Ist aber diese Haartracht alterthümlich, oder erinnert sie nicht vielmehr an die in der Kaiserzeit öfter vorkommende?

Bei dem Fundort auf dem an Bildwerken nicht

jener Photographie sorgfültig ausgeführt.

A. d. H.

reichen Euböa möchte zu erinnern sein, dass Artemis in Amarynthos einen berühmten Tempel hatte und auf Münzen von Eretria vorkommt.

Noch füge ich bei, dass ein Chemiker, Professor L. Rudolf v. Fellenberg in Bern, das Erz, aus dem die Statuette gemacht ist, analysirt hat. Er schreibt mir darüber, dass es, entsprechend den von Göbel gefundenen Resultaten, dass die altgriechischen Bronzen nebst Kupfer, Zinn und Blei, aber nie Zink enthalten, aus folgenden Theilen zusammengesetzt sei.

Eisen Nickel und Silber sind wohl nur zufällig darin. Er schliesst daraus, dass die Figur altgriechisch und nicht aus der römischen Kaiserzeit sei, wo unzweifelhaft Zink beigesetzt wäre. Es dürfte wohl überhaupt angemessen sein, die Composition der Bronze mehr als bisher zu beachten und zu einem Kriterium der Entstehungszeit zu machen.

Wenn Sie diese Nachrichten über die Diana von Pagonda nebst den Photographien in beliebiger Weise, am liebsten mit Ihren Ansichten begleitet, für die Archäologische Zeitung gebrauchen wollten, würden Sie mich sehr erfreuen.

Basel, 22. November 1861.

WILHELM VISCHER.

#### Nachschrift des Herausgebers.

In der vorstehenden Erörterung scheint mir alles wesentliche bereits enthalten zu sein, was zu genauer Kenntnissnahme und Würdigung der beachtenswerthen Erzfigur aus Pagonda zumächst verlangt werden kann. Das Attribut des Köchers wird an ihr vergebens gesucht und lässt uns daher den für den Charakter der Darstellung sonst massgebenden Unterschied eines geöffneten oder geschlossenen Köchers hier entbehren; doch ist, der Bildung einer Soteira mit friedlich geschlossenem Köcher (Müller Handb.

§. 364, 2) unbeschadet, im Allgemeinen wol anzunehmen, dass der häufige statuarische Typus geschürzter Jagdgöttinnen mit dem Uebergewicht strengen Waltens gedacht worden sei. Uebrigens ist die geschichtliche Bestimmung des Ursprunges jener Darstellungsweise einer gründlichen Untersuchung noch immer bedürftig, wenn es auch nahe liegt, ihn zunächst bei den Cultusbildern der Artemis Brauronia und Agrotera zu suchen.

#### II. Kinderspiele.

Hiezu die Abbildung Tafel CLV.

Auf Tafel CL sind die bereits früher von mir erwähnten (Berichte der sächs. Ges. d. Wiss. 1854 S. 250) Reliefs eines Grabcippus mitgetheilt, den Pighius in Rom bei S. Maria in Navicella fand. Die Inschrift

#### C-IVLIO-POSTVMI-L PHILETO

theilte schon Gruter (1156, 9) mit, die Zeichnungen sind in dem oft besprochenen codex Pighianus der königlichen Bibliothek erhalten, nach denen sie hier abgebildet werden. Offenbar war C. Iulius Philetus jung gestorben, wie er auf der Vorderseite seinem ehemaligen Herrn gegenüber steht; deshalb beziehen sich drei Vorstellungen des Cippus auf die Unterhaltungen des Kindesalters, was ihnen bei der verhältnissmässigen Seltenheit solcher Darstellungen ein gewisses Interesse giebt.

Auf der einen Seitenfläche sehen wir einen kleinen, nackten Jungen auf einem Kinderwagen sitzen,
der von einem Sklaven in der Tunica gezogen wird.
Dem Kinde scheint ängstlich bei der Fahrt geworden zu sein, es richtet bittend seinen Blick auf den
Sklaven, der mit Fahren innehält und während er
mit der Linken die Deichsel festhält, mit der Rechten
die linke Hand des Kleinen fasst, als wollte er ihm
vom Sitze aufhelfen, indem er ihn theilnehmend und
beruhigend ansieht. Dieser hat den rechten Fuss
schon wie zum Aufstehen vorwärts gesetzt und
streckte auch den rechten Arm, der abgebrochen ist,
mit einer entsprechenden Geberde in die Höhe. Der







Hinderspiele,



And the property of the property of

kleine Wagen (chiramaxium) 1) ist wie natürlich ganz entsprechend dem Kinderwagen des unteritalischen Terrocottareliefs im Berliner Museum (archäol. Zeit. VII Tafel 2, 1) gebildet, nur sind Rader wie Sitz im Marmor zierlicher ausgeführt, wie es auch das verschiedene Material schon mit sich bringt. Anderemal fahren die Kinder in einem ähnlichen Wagen, der von zahmen Thieren gezogen wird. Auf einem Bruchstück im Vatican von roher Arbeit (R. Rochette mon. ined. 77, 2) ist die Multer mit dem Kinde in Windeln, die Waschung des Kindes im Beisein der Parzen, und darauf ein Knabe auf einem kleinen Wagen ähnlicher Structur vorgestellt, vor den ein Schafbock gespannt ist, welchen ein Bursche leitet, dessen nach Art der aurigatores mehrfach gegürtete Tunica ihn wohl als Stallknecht charakterisiren soll\*).

Die Vorderseite stellt den schon mehr herangewachsenen Knaben neben dem chemaligen Herrn vor, der als solcher durch die Toga bezeichnet ist, wie der Sklave durch die kurze Tunica, welche von der arbeitenden Classe, dem tunicatus popellus, getragen wurde, und der Knabe durch die längere, kurzärmelige Tunica, den auch sonst vorkommenden eigentlichen Kinderrock\*). Dieser trägt in dem aufgenommenen Schosse seiner Tunika, wie Kinder pflegen\*), nicht blos Obst zum Naschen\*), sondern auch

7) Petronius lasst seinen Trimalchio in der Sanfte tragen praecedentibus phateratis cursoribus quattuor et chiramaxio, in quo deliciae eius cehebantur, puer netutus, lippus, domino Trimalchione deformior (sat 28), was durch das vorliegende fielief eriautert wird. Ein anderer Name für den Kinderwagen (wenn derselbe richtig überliefert ist, kaum römischen Ursprungs) war arcirma oder arcirna. Paulus p. 15 arcirma genus ploustri est mouliei, quo hamo gestari passit; onomusi, graecolat, p. 12 Vulc. arcirna, apačic. Ilos griechische Wort bezeichnet auch die kleinen Wagen, mit deneu die Kinder fabren.

3) R. Rochette's symbolische Auffassung, der den Widder als das chthonische Thier des Hades fasst (a. a. O. p. 409) scheint mir ganz verfehlt. Gerhard erwähnt (Beschreibung Roms R. 2 p. 43, 67) einen Sarcophagdeckel von grober Arbeit, auf dem links ein Knabe und ein Madchen mit buckhespanntem Wagen vorgestellt seien, 'auf die Verstorbene berüglich, mit Auspielung auf Bacchus und Ariadne', was mir zweifelhaft ist.

") Vgl. Clarac mus. de sc. 153, 459, wo der beim Lehrer insende haabe eine gleiche Tunica trägt.

\*) Besonders naiv nimmt dies Motiv sich bei den Rindern aus, welche mit Nüssen spielen. Gerhard aut, Bildsv. 65.

") Man vergieiche z. B. das Relief bei Maffei (mas. Veron. 167, 4), auf welchem ein Knabe einen Schoss voll Obet fartträgt,

den kleinen Hund mit dem er spielt \*), und nimmt von seinem Vorrath eine Traube, welche er gutmüthig dem vor ihm stehenden Herren anzubieten scheint. So steht auf einem römischen Grabrelief bei Clarac (mus. de sc. 203, 492) zwischen den Eltern, die sich die Hand reichen, ein Knabe, der den Schoss seiner Tunica voll Obst hat und zur Mutter aufschauend dieser eine Traube anbietet.

Die dritte Seite stellt denselben Knaben in seinem langen Hemdehen vor, wie er mit seinem gegen ihn anspringenden Hündchen spielt. Dies ist ein Motiv - eins der einfachsten und anziehendsten, um das harmlose Spiel der Jugend zu bezeichnen-, das namentlich auf den griechischen Grabstelen, welche diese einfachen Darstellungen der natürlichen Lebensverhältnisse lieben, in mannigfachen Modificationen angewendet worden ist. Am gewöhnlichsten scheint es zu sein, dass der Knahe das Hündehen neckt, indem er demselben ein anderes Lieblingsthier, einen Vogel, hinhält, nach welchem der Hund aufspringend schnappt'), wie auf dem Vasenbild bei Millingen (vas. Coghill. 44) eine Schildkröte. Ich weiss nicht ob es ebenso als Neckerei zu verstehen ist, wenn dem Hund eine Traube hingehalten wird, nach der er in die Höhe springt\*), oder ob er sie fressen soll, so dass es dann vielmehr aufs Füttern abgesehen ist. Dies letztere Motiv ist unzweifelhaft, wo der Knabe dem

und besonders die hübsche Statue der Villa Pamili (Clarac mus. de sc. 676, 1559), die einen Knaben darstellt der in seinem mit der Linken aufgenommene Schoss Trauben trägt, auf die er die Rechte halt, während er mit dem naresten Ausdruck der Impertinenz den Kopf nach oben wendet, als sei er ertappt und suche sich durch Dreistigkeit herbuszureden.

\*) Bei einigen Statuen jugendlicher Satzen findet eich ein abniches Motiv, indem sie im Schoss ihrer Nebris neben Obst und Trauben nuch einen Bleinen Panther tragen; Ciarac mus, de sc. 706, 1686, 708, 1680.

 Eine Heihe von Beispielen finden sich bei Stephant parerg. arch. VIII p. 189 ff. rusammengestellt.

\*) Moratori 1630, 2. Janesen griechische Grabreliefs Tuf, 5, 12. 13. Auch das Bellef bei Clarac (mus. de sc. 124, 613) stellt nicht, wie man nur der Traube wegen angenommen hat. Bacchus mit seinem Panther, sendern nach Friedländers richtiger Bemerkung (de opp. anogl. p. 18) einen Knaben mit einem Hande vor. Danach mitchte man vernuthen dass auf der attischen Stele in der έφημ άρχ. 847 der Knabe ebenfalls eine jetat abgebrochene Traube hielt; obgleich der Hund an dem Knaben aufspringend, ohne dass dieser ihm etwas hinhalt, auch sonst vorkommt. a. B. έφημ. άρχ. 227. Das Spiel mit der Traube auch auf einem romischen Grabrelief bei Montfaucon ant, expl. V, 39.

Hund einen Kuchen oder ein Stück Brod entgegenhält "), und dass die Darstellung unseres Reliefs nicht anders zu fassen ist zeigt die Haltung der rechten Hand, aus welcher er ihm einen Brocken ins Maul fallen lässt, während er in der jetzt verstümmelten Linken ohne Zweifel ein grösseres Stück irgend einer Esswaare hielt.

Auf eine ganz andere Vorstellung weist der Schmuck der vierten Seite hin. Ein runder Schild, dessen äusserster Rand mit einem Lorbeerkranz, die Mitte mit einer Rosette verziert ist, ruht auf zwei sich kreuzenden Lanzen. Die gleiche Verzierung findet sich nicht allein an lycischen Baudenkmälern 10), sondern an römischen Grabmälern. So auf einem Relief im Vatican 11) und an dem bei Modena entdeckten grossen Monument neben einem Harnisch, einer Garnitur phalerae 13). Borghesi (ann. XVIII p. 128) vermuthet dass man darin die Insignien des Ritterstandes zu erkennen habe 13), welche in diesem Fall wohl nur dem ehemaligen Herrn des Philetus zukommen könnten.

Bonn.

OTTO JAHN.

#### III. Kriegers Abschied und Rückkehr.

Hiero die Abbildung Tal. CLVI.

Unter den Darstellungen von Kriegern die Abschied nehmen von Vater und Mutter, von Weib und Kind, um in den Krieg zu ziehn - eine besonders im alterthümlichen Styl zahlreich vertretene Classe von Vasen -, zeichnet sich das vorliegende Vasenbild in mehrfacher Hinsicht aus, so dass es werth schien, publicirt zu werden. Es ist eine im

7) So auf dem Relief bei Clarac 170, 12 und der artigen Vase

bei Stackelberg Grüber d. Hell. 17. Panofka Bilder ant. Leb. 1, 3. 15) Fellows Asia minor p. 175, 191. Ein Schild über einer Laure Fellows Lycia p. 189.

11) Gerhard ant, Bildw. 80, 2. Die Abbildung zeigt nur eine Lanze, nuch der Beschreibung sind es zwei; sgl. Beschreibung Roms H, 2 p. 74.

11) Cavedoni ann. XVIII. p. 221.

königlichen Museum (no. 1927) befindliche breitbauchige Amphora mit schwarzen Figuren, 1 Fuss 5 Zoll hoch und der Durchmesser beträgt 1 Fuss 11 Zoll. Gerhard hat sie im Jahr 1846 in Clusium erworben !).

Auf der einen Seite ist ein Krieger dargestellt, welcher einem vor ihm stehenden Greise mit weissem Haar und Bart, wie es scheint, die Hand reicht, denn die Hände selbst sind verdeckt durch den grossen Schild am Arm des Kriegers. Diese Gruppe wird links und rechts eingeschlossen von je einer Frau, von denen die eine ziemlich regungslos dasteht, während die andre hinter dem Greise stehende eine Hand gegen den Krieger ausstreckt mit dem so oft vorkommenden Gestus der drei ersten ausgestreckten Finger, ein Gestus dessen Bedeutung nicht näher zu spezialisiren ist, als dass er der Begleiter einer gewichtigen, bedeutenden Rede sei 1). Diese Frau soll wohl die Mutter des Helden sein nach ihrer Stellung bei dem greisen Vater und weil das durch den Gestus ausgedrückte ernste Abschiedswort ihr am natürlichsten zukommt. In der andern Frau mag die Gattin des Helden gemeint sein. - Auf der entgegengesetzten Seite erblicken wir die Leiche eines Kriegers mit bekränztem Helm von einem Waffengefährten auf der Schulter getragen. Eine Frau, in ihrer ganzen Erscheinung auch in dem Muster des Gewandes übereinstimmend mit der hinter dem Krieger stehenden Frau des Gegenhildes, tritt dieser Gruppe mit lebhaften Schritten entgegen, klagend die Arme ausbreitend. Liegt es nicht nahe, hier einen Zusammenhang zwischen Vorder- und Rückseite anzunehmen, der sich so leicht und natürlich ergiebt, auf den ausserdem die völlige Uebereinstimmung der beiden Frauen hinzuweisen scheint? 3) Auf der einen

Herr Mitarbeiter die Herausgabe dieses Vasenbilds wünschte, deshalb nicht minder augenfällig und bemerkensnerth. A. d. H.]

<sup>(12)</sup> Sie zeigen nich auch unter den Verzierungen eines in Herculanum gefundenen Pferdeschmucks, aut. di Erc. V p. 31.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Gerhard neuerwurbene Denkmäler III, no. 1927. [Overbeck Gallerie heroischer Bildwerke S. 519f., wo bei gleicher Erklisktärung des Bildes freigelassen wird, die weibliche Nebenfigur für Tekmessa oder auch für Thetis oder Briseis zu nehmen. A. d. H.]

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. meine Schrift fiber Praxiteles u. s. w. S. 129 Anm. 21. 1) Gerhard glaubt, es sei Ajax mit dem Leichnum Achills dargestellt und Tekmessa sei die entgegenkommende Frau. Die andre Seite fasst er generell. [Der heroische Inhalt einer so typisch gewordenen Gruppe (Overbeck S. 546 ff.) kann auch nicht wahl berweifelt werden, doch bleibt die persönliche Aneignung, wegen deren unser

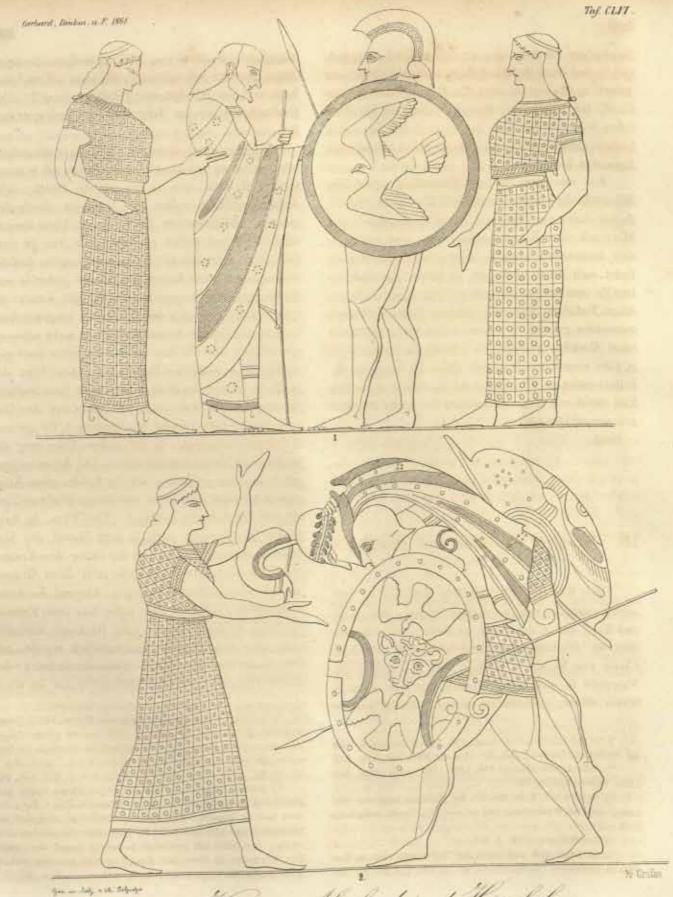

Kriegers Abschied and Humkehr, untraische Amphora des Königh Museums zu Berlin



Seite zieht ein Krieger fort aus der rleimat, Abschied nehmend von Vater, Mutter und Weib, auf der andern kehrt er zurück, aber als Leiche von einem Waffenfreunde getragen, doch nicht ohne den Siegeskranz, den schönsten Lohn des Kriegers, mitzubringen. Die grossartige Zeichnung des Vasenbildes macht diesen einfachen schönen Gedanken um so wirksamer.

Berlin.

K. FRIEDERICHS.

#### IV. Allerlei.

58. TRAVERNOE ISES. Das herzogliche Museum zu Braunschweig enthält ein, wenn mich mein Gedlichtniss nicht trügt, recht wohl ausgeführtes Marmorrelief römiseher Kunstilbung, welches ich mir, als ich es vor einigen Jahren zu betrachten Gelegenheit hatte, mit folgenden Worten notirte: 'weibliche Gewandfigur mit dem Isisknoten auf der Brust, auf einem Skorpion sitzend, in der rechten auf dem rechten Beine ruhenden Hand eine Schlange haltend, die linke Hand mit einem Stück des Obergewandes auf das linke Bein stützend, nach links etwas in die Höhe schauend mit ziemlich wehmüthigem Gesichte; die Figur fast en ronde bosse; der Skorpion in Hautrelief; ob von einem Stirnziegel?' So viel ich mich erinnere, steht die Darstellung einzig in ihrer Art da. Dass man die weibliche Figur für Isis zu halten habe, unterliegt wohl keinem Zweifel. Nun erscheint bekanntlich das Sternbild der Jungfrau zuweilen in der Gestalt der Isis. Aber an eine Combination zweier Sternbilder ist hier schwerlich zu denken. Eher darf man sieh an das Smaragd-Plasma der kgl. Gemmensammlung zu Berlin erinnern, auf welchem nach Tülken 'Erkl. Verz.' S. 16, Kl. I, Abth. 2, no. 39 'Isis mit Sistrum und Scepter auf dem Sirins sitzend' zu sehen ist, so wie an die bekannten Münzen mit Isis auf dem Sirius. In der That stehen diese Darstellungen zu jener in Verhältniss, und zwar in einem gegensätzlichen. Die bis jetzt bekannten Darstellungen beziehen sich auf das Anschwellen des Nil's zur Zeit der Sommersonnenwende; die noch nicht beachtete Braunschweigische geht auf das Abnehmen des Flusses ru der Zeit, in der die Sonne durch das Zeichen des Skorplons geht, der Tod des Osiris statt hat, Isis trauernd gedacht und in ihrem Culte das grosse Trauerfest begangen wird, im Monat Athyr (November); vgl. Plutarch "Ueber Isis und Osiris', C. 13 n. 39, und Parthey in seiner Ausgabe S. 133 ff.

Güttingen.

FRIEDRICH WIESELER.

59. ARISTOTELES IM PALAST SPADA. Dass die lebensvolle sitzende Statue eines in seinen Mantel eingehüllten, in tiefes Nachdenken versunkenen ältlichen Mannes im Palazzo Spada alla Regola in Rom (abgeb. bei Maffei, statues de Rome pl. 128; Visconti iconogr. Gr. pl. 20) deu Aristoteles vorstelle, war bisher nur eine sehr wahrscheinliche, aber nicht völlig siehere Vermuthung Visconti's (vgl. Beschreib. Roms III, 3 S. 440). Man hat daher immer beklagt, dass die Inschrift auf der rechten Seite der Basis keinen positiven Anhalt gebe, da sie noch verschiedene andere Namen zulasse; man las hier nlimlich nur die Zeichen ΑΡΙΣΤΙ, Bei genauerer Betrachtung dieser Inschrift habe ich aber noch ganz deutlich folgende Buchstabenilberreste erkannt APIETP- / \_ (der letzte Strich befindet sich am Ende der Basis). Es bleibt also kein Zweifel librig, dass hier wirklich ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ geschrieben stand. Und so gesellt sich zu den beiden vatikanischen Komikern, denen unsere Statue auch in der ganzen Arbeit sehr nahe steht (schon die grosse Einfachheit in der Behandlung der wohl stylisirten Haare und der Gewandfalten weist auf griechischen Meissel), ein neues sicheres und interessantes Denkmal von Portraitbildung der Diadochenzeit, welche auch auf diesem Felde die Vermittelung zwischen den idealen Schüpfungen der besten griechischen Zeit und der römischen Weise bildet. Indem dieselbe von dem Individuellen viel mehr hinzuthut, als die ältere Zeit, wählt sie im Gegensatz zu der naturalistischen römischen Copierung aller Zufälligkeiten der Wirklichkeit nur diejenigen Gesichtszilge aus, in denen sieh der geistige Charakter des Darzustellenden deutlich ausspricht. Hier ist es der Ausdruck des tief und scharf forschenden Geistes, der aus jedem Gesichtszug spricht, besonders in den Augen, von denen Christodor bei Beschreibung einer ganz ähnlichen Aristotelesstatue sagt (v. 43): και τροχαλαί σήμαινον ασλλέα μήτιν όπωπαί. Aulla schreibt er, um anzudeuten, dass sich vornehmlich in ihnen die jugendliche Frische des Geistes zeigt, im Gegensatz zu dem durch Alter verfallenden Körper, dessen Abnahme in den Gesichtszügen, am Hals, und an der rechten nackten Brust scharf ausgedrückt ist. Auch darin bewährt sieh endlich der griechische Ursprung unserer Statue, dass dieser geistige Ausdruck von dem Künstler nicht etwa nur im Gesicht zur Erscheinung gebracht ist, sondern dass die ganze Figur es uns zeigt, dass wir hier einen alten, mit jugendlichem Feuer forschenden, Philosophen vor uns haben. Dies würde noch deutlicher hervortreten, wenn nicht von derselben Hand, die die Nase so ungliicklich ergänzt hat, auch die Restauration des rechten Oberarms und des linken Beins bis über das Knie herrührte. Das letztere ist gerade um die Höhe der Basis zu kurz ausgefallen gegen das rechte Bein; und da das ganze linke Stück der Basis nen ist, so scheint mir die Vermuthung eines mir befreundeten Künstlers sehr annehmbar, dass das linke Bein ursprünglich gar nicht auf

der Basis gestanden hat. — Deutliche Spuren von Bemalung an Augen und Mund wage ich nicht für antik auszugeben.

Rom.

CURT WACHEMUTH.

60. Relief einen Feldgottheit. Der Spätherbst 1859 brachte zu Ladenburg am Neckar (civitas Ulpia) ein bemerkenswerthes römisches Bildwerk zu Tage. Auf einem nur 0,33 M. hohen und 0,15 breiten Lehnstuhl aus grauem Sandstein sitzt eine beschuhte, unterwärts bekleidete männliche Feldgottheit mit Kopfbinde, rechts die Patera, links ein Föllhorn haltend. Der Thron ist oben gewölbt und auf beiden Seiten mit Rosetten in schachbrettförmigen Feldern verziert, über welchem links ausserdem eine kleine Urne sichtbar ist. Neben den Beinen des Sitzenden, sowie auf dem Piedestal steht eine wegen fast völliger Verwitterung des Steines sehr schwer zu lesende Inschrift (aus dem 4. Jahrhundert), die ieh mir damals folgendermassen abschrieb. Man liest linkerseits von den Beinen der Figur in der ersten Zeile GN, in der zweiten

Chester in Barrentine

Mile has the Sandard will and said said

Assert, von delige & resident for

medical many as list again

Sactional course or their expension in Lancon Sec. (Ch.)

ME, rechterseits in der ersten Zeile N, in der zweiten R, ausserdem am Piedestal, wie folgt:

SECVNDINVS SE VRVS ///////

Paris.

W Frances

#### Berichtigungen.

Durch ein Versehen der Officin ist in den meisten Ucherschriften dieses Jahrgangs die vorjährige Angabe "Archäologische Zeitung Jahrgang XVIII" stehen geblieben wofür XIX zu lesen ist. Für das agonistische Relief Tafel CLIII ist zu bemerken dass die darauf dargestellte Herme im Original ithyphallisch zu sein scheint. Die Ueherschrift eines in No. 154 der Denhm. u. F. abgedruckten Aufsatzes giebt auf S. 185 und 199 durch einen Schreibfehler Lilien 'am Scepter' des Zeus an, wofür augenfällig (laut S. 200 Zeile 4) 'am Himation' zu schreiben ist. Ebendort ist S. 200 Z. 9 v. n. Mosquatit Morg. zu verbessern. Auch ist im Anzeiger S. 135° Z. 13 'Bronzene Cista des Herm Fr. Martinetti' (statt 'im Pallast Barberini') und S. 161° Zeile 17 von unten 'Gerhard Trinkschalen und Gelässe Täfel C' (nicht 100) zu lesen,

Non-franklit smalls have the Addressed

## INHALT.

### DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

- No. 145. 146. 147. Helios der Seelenempfänger und Aphrodite die Todesgöttin (E. G.). Gräbervenus. Felicitas, Novus Annus (E. G.). Zur Kantener Erzfigur (F. Wieseler). Allerlei: Das Vestaheiligthum am Forum von Pompeji (Th. Pyl); Antenor und Praxiteles (Urlichs); Nike aus Tarent (J. Friedländer).
- No. 148. 149. 150. Beschäftigungen des täglichen Lebens (Otto Jahn). Herakles und Syleus (Otto Jahn). Eine Münze von Helike (J. Friedländer). Allerlei: Epimachos, Bona Des oculats, Devotion auf einer Neujahrslampe (L. Preller); falsche Münze von Naxos (J. Friedländer).
- No. 151. 152. 153. Leiden des Herakles (E. G.). Perseus lernt fliegen (E. G.). Agonales Relief (E. G.). Metrologisches über das den älteren Tempelbauten Grossgriechenlands und Sicilieus zu Grunde liegende Längenmass (H. Wittick). Allerlei; Simon der Hippolog (W. Helbig); Venus Pompejana (A. Conze).
- No. 154. Statuen galläkischer Krieger in Portugal und Galicien (Emil Hübner). Allerlei: Thebanisches, Sarkophag in der Villa Pamfili (E. Petersen); Lilien am Himation des Zeus (E. v. Leutsch).
- No. 155, 156, Artemis aus Pagonda (W. Vischer, Nachschrift von E. G.). Kinderspiele (Otto John). Kriegers Abschied und Rückkehr (K. Friedericks). Allerlei: die trauernde Isis (F. Wieseler); Aristoteles im Pallast Spada (G. Wachsmuth); Relief einer Feldgottheit (W. Fröhner).

#### ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

- No. 145. Allgemeiner Jahresbericht. I. Ausgrabungen (E. G.). Beilagen zum Jahresbericht: 1. Aus Aegypten (E. G. und R. Lepsius); 2. Phönicische Ausgrabungen (E. G.). Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archhologisches Institut). Neue Schriften.
- No. 146. Allgemeiner Jahresbericht. II. Denkmäler; III. Litteratur (E. G.). Beilagen zum Jahresbericht: 3. Neuestes aus Rom (W. H.). Neue Schriften.
- No. 147. Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut); Berlin (Archäologische Gesellschaft). Beilagen zum Jahresbericht: 4. Römisches aus Schleswig (C. M.); 5. Das zu Eleusis entdeckte Relief (Welcker); 6. Ueber archäologische Sammlungen und Studien; 7. Beule's 'Fouilles à Carthage'; 8. Troyon's 'Habitations lacustres' (E. G.). Ausgrabungen: Neuestes aus Athen (P. Pervanoglu).
- No. 148. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). Museographisches: Alterthümer im Garten der Königin zu Athen (A. Michaelis); Römisches aus Spanien (E. G.); Pränestinische Cisten (E. G.).
- No. 149. 150. Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archiologisches Institut); Berlin (Archiologische Gesellschaft). —
  Ausgrabungen: Schreiben aus Athen (P. Pervanoglu). Museographisches: Athenische Vasen (A. Michaelis). —
  Neue Schriften.
- No. 151. 152. 153. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archöologische Gesellschaft). Ausgrabungen: Sculpturen aus Kyrene; römische Inschriften aus Mainz (Wittmann und Mommsen); helvetischer Tumulus (Troyon). Museographisches: Zum belvederischen Apoll (E. G. und R. K.). Neue Schriften.
- No. 154. 155. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). Ausgrabungen: Neuestes aus Athen (C. Wachsmuth); südrussische Ausgrabungen (E. G.); Etruskisches aus Volterra (A. Kiessling); über römische Alterthümer von Oehringen, nebst einer Tafel (V. von Stälin und Th. Mommsen). Museographisches aus Athen (P. Pervanoglu). Neue Schriften.
- No. 156. Wissenschaftliche Vereine: Winckelmannsfeste (Rom, Berlin, Bonn, Göttingen, Greifswald, Hamburg, Kiel). —
  Ausgrabungen: Sculpturen aus Kyrene (Ch. Newton); das monumentum Ancyranum. Litteratur: Reisefrüchte
  aus Griechenland (E. G.); Müllers Denkmäler der alten Kunst (E. G.); Neue Schriften.

#### ABBILDUNGEN.

- Tafel CXLV. Helios der Seelenempfänger, Marmorkoloss im königlichen Museum zu Berlin.
- Tafel CXLVI. Aphrodite als Todesgöttin, Marmorkoloss im küniglichen Museum zu Berlin.
- Tafel CXLVII. Gräbervenus (1-4), Felicitas (5), Novus annus (6-9), nach Marmorbildern und Münzen.
- Tafel CXLVIII. Beschäftigungen des täglichen Lebens, Sarkophagreliefs im Lateran und im Vatikan.
- Tafel CXLIX. CL, 1-4. Herakles und Syleus, Schule der Campana'schen Sammlung.
- Tafel CL, 5. Münze von Helike,
- Tafel CLI. Leiden des Herakles: 1. 2. Reliefs zu Rom und zu München; 3. etruskischer Spiegel.
- Tafel CLII. Perseus lernt fliegen, Relief nach einem Gypsabguss gezeichnet.
- Tafel CLIII. Agonales Relief im Museum zu Berlin.
- Tafel CLIV. 1-3. Galläkischer Krieger aus Vianna; 4. 5. Artemis aus Pagonda.
- Tafel CLV. Kinderspiele, Reliefs eines Grabsteins aus dem codex Pighianus.
- Tafel CLVI. Kriegers Abschied und Rückkehr, archaisches Vasenbild im königlichen Museum zu Berlin.

#### VERZEICHNISS DER MITARBEITER.

Ambrosch (J.), Breslau. + Ascherson (F.), Berlin. Barth (H.), Berlin. Baumeister (A.), Lübeck. Bergk (Th.), Halle. Birch (Sam.), London. Bock (C.), Freiburg. Böckh (A.), Berlin. Bötticher (K.), Berlin. Borghesi (Graf B.), S. Marino. † Braun (E.), Rom. + Bursian (K.), Tübingen. Cavallari (X.), Mexico. Cavedoni (Cel.), Modena. Conze (A.), Göttingen. Curtius (E.), Göttingen. Detlefsen (D.), Rom. Erbkam (G.), Berlin. Franz (J.), Berlin. † Frick (0.), Wesel. Friederichs (K.), Berlin. Friedlander (J.), Berlin. Friedlander (L.), Königsberg. Froehner (W.), Paris. Guedechens (R.), Göttingen. Gerhard (E.), Berlin. Görtz (C.), Moskau. Göttling (K.), Jena. Gratefend (G. F.), Hannover. + Hankh (G.), Stattgart. Hefner (J. v.), München. Helbig (W.), Berlin. Henzen (W.), Rom. Hermann (K. F.), Göttingen. † Hertz (M.), Greifswald. Hettner (H.), Dresden. Horkel (J.), Magdeburg. + Hubner (E.), Berlin.

Jan (K. v.), Prenziau. Jahn (O.), Bonn. Janssen (L. J. F.), Leyden. Kandler (P.), Triest. Keil (K.), Schulpforte. Kekulé (R.), Berlin. Kenner (F.), Wien. Kiepert (H.), Berlin. Kiessling (A.), Rom. Kirchhoff (A.), Berlin. Koner (W.), Berlin, Lachmann (K.), Berlin. † Lajard (F.), Paris. + Lauer (J. F.), Berlin. † Leontjeff (P.), Moskau. Lepsius (R.), Berlin. Lersch (L.), Bonn. + Leutsch (E. v.), Göttingen. Lloyd (W. W.), London. Manussis (Th.), Athen. + Matthiessen (Ch.), Kiel. Mazzetti (Ant.), Chiusi. Meineke (A.), Berlin. Mercklin (L.), Dorpat. Meyer (H.), Zürich. Michaelis (A.), Kiel. Minervini (G.), Neapel. Mommsen (Th.), Berlin. Movers (F. C.), Breslau. + Müllenhof (C.), Berlin. Muller (L.), Kopenhagen. Neigebaur, Turin. Newton (Ch.), London. Ozann (F.), Giessen. + Overbeck (J.), Leipzig. Panofka (Th.), Berlin. † Papasliotis (G.), Athen. Paucker (C. v.), Mitau.

Pervanoglu (P.), Athen. Peterson (Ch.), Hamburg. Petersen (E.), Hamburg. Preller (L.), Weimar. + Prokesch-Osten (Frhr. v.), Konstantinopel. Pulszky (F. v.), Turin. Pyl (Th.), Greifswald. Rangabá (R.), Athen. Rathgeber (G.), Gotha. Rochette (Ruoul), Paris. + Rofs (L.), Halle, + Roules (J.), Gent. Ruhl (S. L.), Kassel. Scharff (G. jun.), London. Schillbach (R.), Breslau. Schmidt (L.), Bonn. Schott (W.), Berlin. Schulz (H. W.), Dresden. + Stark (K. B.), Heidelberg. Stälin (V. v.), Stuttgart. Stephani (L.), Petersburg. Urlichs (L.), Würzburg. Ussing (F. L.), Kopenhagen. Velsen (A. c.), Athen. + Vischer (W.), Basel. Waagen (G.), Berlin. Wachsmuth (C.), Rom. Walz (Ch.), Tübingen. + Welcker (F. G.), Bonn. Wieseler (F.), Göttingen. Witte (J. de), Paris. Wittich (H.), Berlin. Wolff (G.), Berlin. Wustemann (E. F.), Gotha. † Zahn (W.), Berlin. Zumpt (A. W.), Berlin.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XVIII.

№ 154. 155.

October und November 1861.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). — Ausgrabungen: Neuestes aus Athen; Südrussische Ausgrabungen; Etruskisches aus Volterra; Ueber römische Alterthümer von Oehringen. — Museographisches aus Athen. — Neue Schriften.

## I. Wissenschaftliche Vereine.

Beaus. In der Sitzung der archhologischen Gesellschaft vom 5. November d. J. ward zuerst durch Hrn. G. Wolff der merkwürdige Fund richterlicher Stimmtäfelchen mit griechischer Inschrift mitgetheilt, welchen Hr. Dr. Curt Wachsmuth aus Athen in einem Brief an Hrn. Gerhard [unten S. 223\*f.] besprochen hatte. - Hr. Mommsen berichtete aus Mittheilungen des Oberbibliothekars Hrn. von Ställa zu Stuttgart über die in Oehringen neuerdings gefundenen Alterthümer und legte zugleich Abdrücke mehrerer dort gefundener wichtiger Inschriften vor, welche im archäologischen Anzeiger nüchstens erscheinen werden [unten S. 229\*ff.]. — Hr. Adler gedachte des vor einiger Zeit in der archhologischen Zeitung [Arch. Anzeiger 1859 S. 79\*f.] ausführlich besprochenen ansehnlichen Onyxgefässes, welches zu S. Maurice im Kanton Wallis als Blutfläschehen des heiligen Mauricius aufoewahrt wird. Eine Zeichnung dieses merkwürdigen Gefässes und seines räthselhaften Reliefs war von einem vaterländischen Architekten nach dem Original angefertigt und Hrn. Adler zugesandt worden welcher sie der Gesellschaft mittheilte; da jedoch das Original nur unter beschränkenden Umständen zur Ansicht vergünstigt war, blieb der Wunsch einer durchaus genügenden Zeichnung, womöglich auch einer Abformung, zurück. — Hr. Friedericks erlänterte ein vorzüglich schönes Fragment aus dunkelrother gebrannter Erde, welches vormals in Rom durch den Grafen von Ingenheim erworben wurde und gegenwärtig unter den Terracotten des königlichen Museums sich befindet. Die in flachem Relief darauf dargestellte bärtige Gestalt ward dem bärtigen Dionysos durch Vergleichung von Vasenbildern zugesprochen, welche den leicht berauschten Weingott in gleich würde-voller Gestalt und Haltung darstellen. Der grossartige Styl jener Vasenbilder gehört der Uebergangszeit aus der älteren zur jüngeren attischen Kunst an und lässt auch die Schale an deren Boden jener vollbärtige Gott, vermuthlich auf einen kleinen Satyr gestützt, vormals angebracht war, für ein Werk attischer Kerameutik erkennen. Herr Emil Hübner, von seiner wissenschaftlichen Reise nach Spanien und Portugal kürzlich zurückgekehrt, gah einen genauen Bericht über gewisse ansehnliche Iusita-nische Kriegergestalten mit römischer Iuschrift, zu dessen Abschluss photographische Abhildungen jener merkwürdigen Gebilde mit nüchstem erwartet werden. - Hr. Eichler hatte einen vorzüglichen Aesculapskopf ausgestellt, welcher einem bekannten Marmorwerk im Museum des Louvre

entnommen ist, und stellte zugleich die Provenienz eines verkleinerten ähnlichen, obwohl nicht durchaus identischen Kopfes in Frage. - Professor Geffroy ans Bordeaux, welcher auf seiner Heimkehr von skandinavischen Reisen als Gast anwesend war, brachte neue Berichte über die bei Brarup in Schleswig in den letzten Jahren hervorgezogenen Alterthümer zur Stelle. - Zahlreiche und zum Theil sehr erhebliche neue Schriften waren im Lauf der letzten Monate eingegangen. Hr. Garhard, welcher deren Verzeichniss vorlegte, empfahl zu näherer Ansicht hauptsächlich den von sechs grossen Kupfertafeln begleiteten Bericht (Compte-rendu) der für die südrussischen Ausgrabungen niedergesetzten kaiserlich russischen Commission und behielt sich vor, über das Hauptstück der dortigen Funde, das bereits aus vorläufigen Beschreibungen berühmte und jetzt durch Staatsrath Stephani gründlich er-läuterte, farbige und vergoldete Thongefiss mit der Dar-stellung eleusinischer Mysterien, bei minder gedrängter Zeit eingehender sich zu äussern. Noch ward des mit dem vierten Band erfolgten Abschlusses der von Ch. Lenormant und J. de Witte seit einer Reihe von Jahren herausgegebenen Elite ceramographique, des zweiten Theils des von L. Müller zu Kopenhagen herausgegebenen Werks afrikanischer Münzen, des Werks von Bachofen über das Mutterrecht und der Untersuchungen von Rathgeber über die Gottheiten der Acoler gedacht. Als lehrreiche Beiträge zur Kunstgeschichte und Kunsterklärung waren ein vierter Band von Welckers alten Denkmälern, Otto Jahns Aufsitze über Orest und Elektra und über Darstellungen griechischer Dichter auf Vasenbildern, ferner Boettichers aus dem Philologus besonders abgedruckte Aufsätze über agonale Festtempel zu bemerken. Von Professor Ress-bach zu Breslau war eine Schrift seines Zuhörers Cl. Konitzer über Vasenbilder des Herakleskampfs mit der Hydra in mehreren zur Vertheilung bestimmten Abdrücken eingegangen, die man als achtbare Erstlingsfrucht dortiger archäologischer Thätigkeit willkommen hiess. Von Hrn. Gerhard selbst war dessen Abhandlung über Orpheus und die Orphiker vorgelegt; ausserdem waren Schriften der Herren J. Becker, Cavedoni, Conze und Michaelis, E. Curtius, Genthe, Gottling, Hettner, Hubner, A. Jahn, Janssen, Ch. Lenormant, Lloyd, Löwenherz, Mercklin, Over-beck, Ch. Petersen, Ritschl, Rouge, Sauppe, Stephani und Urlichs eingegangen, von denen man dankbare Kenntniss

### II. Ausgrabungen.

#### 1. Neuestes aus Athen.

Aus brieflicher Mitthellung.

In jüngster Zeit hat das hiesige Museum zwei bronzene Richter-ψήφοι kurz hintereinander acquirirt. Und zwar wurde demselben die erste dieser wijgor von einem Syrioten zugesandt, angeblich als in Syra gefunden. Gleich darauf kaufte der Secretär der archäologischen Gesellschaft, Hr. Professor Koumanoudis, bei einem hiesigen Antikenhändler ein zweites dem ersten sehr ähnliches Exemplar, das nach Augube des Verkäufers vor nicht langer Zeit bei der Kapelle der Ayla Touda in der Nähe des alten Dipylon ausgegraben worden war. Da nun aber schon der Umstand Verdacht erregt, dass der Syriote bei allen übrigen Gegenständen, die er dem Museum zu gleicher Zeit schenkte, den Fundort in Syra genau lokalisirte, diese ψῆφοι aber blos allgemein als in Syra gefunden bezeichnete, und da ferner derartige ψηφοι, so viel mir bekannt, bisher noch nicht gefunden, vielmehr diese beiden Unica sind, so darf man zumal bei der completten Gleichheit der Lettern der Inschriften auf beiden dem Zufall nicht soviel Spielerei einräumen, dass er in der kürzesten Zeit hintereinander diese Novitäten in Syra und in Athen habe finden lassen, sondern muss wol einfach annehmen, dass beide zusammen bei der Kapelle der Ayla Tolada gefunden worden sind: eine Aunahme, die durch die bekannte Unzuverlässigkeit der jetzigen Griechen in dergleichen Angaben genügend gestlitzt wird.

A. Die angeblich in Syra gefundene bronzene wijgoc. Dieselbe besteht aus einer etwa 0,001 Meter dicken, glatten, kreisrunden Bronzeplatte, deren Durchmesser 0,062 Meter beträgt und auf deren beiden Seiten sich in der Mitte ein 0,028 Meter hoher massiver runder Stift von 0,011 Meter im Durchmesser erhebt. Auf der einen Seite steht in schönen Schriftzilgen nacheuklidischer Zeit im

Halbkreise



Auf der auderen Seite steht in vertieftem Viereck die Marke:

Die bei der Kapelle Ayia Toidda gefundene ψήφος. Diese gleicht der vorhergehenden im Allgemeinen ganz; nur dass der Stift auf der mit der Inschrift versehenen Seite 0,03 Meter hoch ist, während der andere gleichfalls 0,028 Meter hoch ist. Wichtig aber ist, dass hier die beiden Stifte in der Mitte so durchbohrt sind, dass dieselbe Röhre durch beide Stifte und die Platte in der Mitte hindurchgeht. Die Inschrift ist ganz in denselben Lettern, wie bei A. geschrieben, nur dass nach THOOS deutlich die drei Punkte der Interpunktion

stehen. Auf der andern Seite befindet sich die Marke

Wir haben in beiden vorstehenden Stücken unzweifelhaft zwei Psephoi athenischer Heliasten, und zwar ist Teine πλήρης ἀτρύπητος oder ἄτρητος ψήφος und freisprechend, B eine τετρυπημένη oder διατετρυπημένη und verdammend. Vgl. besonders Pollux VIII, 123: ψήφους δ' είχον (sc. οἱ δικασταί) χαλκᾶς δύο, τετρυπημένην καὶ ἄτρύπητον und schol. Aeschin in Timarch. §. 79 p. 24 ed. Dindorf: τετουπημένη ψήφος, ήν ή κατα-δικάζουσα, πλήρης δε ή απολύουσα ibid. ποτε δε (εψηφίζοντο οι δικασταί) διὰ τετουπημένης (ψήφου) και ατρήτου και κατέκριναν μέν δια της τετρυπημένης, έσωζον δε δια της ατρήτου. Die deutlichste Beschreibung aber und die genaueste Notiz über die Benutzung unserer Psephoi gibt Aristoteles ἐν Αθηναίον πολιτέία bei Harpocration s. v. τετουπημένη p. 175 Bekker: ψήφοι δέ είσι χαλκαϊ, αὐλίσχον έχουσαι έν τῷ μέσω, αὶ μέν ἡμίσειαι τετουπημέναι, αὶ δὲ ἡμίσειαι πλήφεις. οί de lagorres ent ras ψήφους eneudar eloqueros com οι λόγοι, παραδιδόασιν εχάστω τῶν δικαστῶν β΄ ψήφους, τετουπημένην και πλήρη. Also jeder Richter bekam zwei Psephoi, eine freisprechende in der Form von A und eine verdammende in der Form von B. Das weitere Verfahren ist dann ganz einfach. Es stehen zwei ¿µquopsīç da, ein sogenannter κύριος oder πρότερος von Ers und ein axvoos oder vorzoos von Holz. In den ersten, der zur Vorsieht ein ἐπίθημα μιὰ ψήφω χώραν έχων (Pollux VIII, 123) hatte, legten die Richter die wique, die ihre Ansicht aussprechen sollten, in den hölzernen die anderen, die also nichts gulten, azvoor waren, vgl. namentlich Aristoph. Vesp. 987 und die Scholien dazu.

Die Marke auf der Rückseite unserer photos erklärt sich dann auch einfach durch die ans schol. Aristoph. Plut. 277 hinlinglich bekannte Sitte, die zehn attischen Gerichtsabtheilungen mit den zehn ersten Buchstaben des Alphabets zu bezeichnen. Wie also bei den Richtertäfelchen dem Namen des Richters immer der Buchstabe der betreffenden Dekurie vorgesetzt sich findet, vgl. C. Inser. Gr. I p. 341, so bedeutet die Marke K, dass unser

A der zehnten Dekurie zugehört und die Marke T dass B der dritten. Schliesslich habe ich nur noch zu bemerken, dass diese bronzenen ψήφοι sehr passend απόνδυλοι genannt wurden, vgl. Pollux VIII, 17: σπόνδυλοι δε εκαλούντο αὶ ψήφοι αὶ δικαστικαὶ χαλκού πεποιημέναι, denn ein Blick lehrt wie bezeichnend dieses Wort, was sonst Spindelwirbel und Wirbelknochen bedeutet, für die Form unsrer wifon ist ').

Athen, den 30. September 1861.

CURT WACHSMUTH.

1) Dass biedurch die bisherige Vorstellung kagelförmiger Psephoi berichtigt wird, hemerkt Herr nausopulos in seiner über den obigen Fund uns gleichfalls zugegangenen Notiz in der athenischen Zeitung Avyn no. 916 (mit Bezug auf Schömann und Westermann).

## 2. Südrussische Ausgrabungen.

Laut dem vom Grafen Sergei Stroganoff unterzeichneten Bericht der kaiserlich russischen archiiologischen Commission vom 15. April 1860 (Compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année 1859. St. Petersbourg 1860. 4.) wurden im Jahr 1859 im Distrikt Ekaterinoslav, dem Lande der alten Skoloten, unter Leitung des Herrn Zabeline vier grosse theilweise schwer zugänglich zu machende Gräber aufgedeckt, die nach den darin gefundenen Skeletten, Schädeln und kleineren theil-weise goldenen Metallgeräthen, von denen nur der ge-ringste Theil auf griechischen Ursprung zurückgeführt werden kann, jenem scythischen Volke anzugehören scheinen, und zwar führt der Bericht den bedeutenderen Tumulus auf einen Landesgebieter, die andern auf die ihm geopferten [oder wenigstens in seiner Nähe begrabenen] Diener zurück (p. VIII).

In der näheren Umgegend von Kertsch sind achtundfunfzig zum Theil unversehrte Grüber aufgedeckt worden, unter denen besonders ein Tumnius auf dem Berg Jouz-Obn, der nach Art ägyptischer Gewülbe gearbeitet sein soll, durch den Reichthum seiner Funde ausgezeichnet war. Es befanden sich darunter folgende: Ohrringe in Form von Minaden; ein Armband aus goldner Kette und einem Chalcedon bestehend, der eine mit seehs Flägeln versehene in den Händen Schlangen tragende Meduse darstellt; ein schön geschnittener Stein mit einem Rennpferd im Begriff am Ziel zusammenzustürzen; eine rothfigurige Amphora, auf deren einer Seite ein thronender bärtiger Mann zwischen Hermes Athene und andern Figuren, andrerseits eine bacchische Scene augegeben werden; eine rothfigurige Schale worauf vierzehn sich schmückende von Eroten umgebene Frauen, ausserdem eine männliche Figur und eine angebliche Priapusherme sich befinden. Aus den übrigen umliegenden Gräbern wurden unter anderm hervorgezogen: ein in einem vergoldeten Erzgefiss zugleich mit Knochenresten gefundener Chalcedon mit Aphrodite und Eros; Steinfragmente mit Inschriften, und eine hübsche kleine Lampe in Form eines Stierkopfs (p. VIII-XII).

Auf der Halbinsel Taman wurden die Ausgrabungen hauptsächlich an der vermuthlichen Stätte des alten Phunagoria (wo schon 1853 eine griechische einem Monumente der Aphrodite Urania angehörige Inschrift aus dem 4. Jahrhundert vor Christus durch Zufall war gefunden worden), unter Leitung des Herrn Görtz angestellt und durch reiche Funde aus den verschiedensten Zeiten belohnt; als ältesten Gegenstand führt der Bericht eine sehwarzfigurige Vase, als jüngsten einen Dachziegel aus byzantinischer Zeit an. Unter den Iaschriften ist eine aus dem Jahr 125 nach Christus auf die Restauration eines Tempels für die Sounengöttin (THI GEQI ZOA) unter dem König Rhoemetalees bezüglich, eine andre auf die, monumental bisher nur auf einer Goldmünze nachweisbaren, Königin Dynamis, Enkelin des grossen Mithridates. Von dortigen Funden werden unter andern zwei Vasen mit rothen Figuren erwähnt, eine Hydria mit Athene Hermes und audern Figuren, und eine Amphora mit dem Hauptbild eines Müdchens, das von einem Jüngling verfolgt zu ihrem Vater flicht [Peleus Thetis Nereus?]; ein gewebtes noch in seinen verschiedenen Farben erhaltenes Tuch (mouchoir) und ein kleiner Metallspiegel.

Ein ausführlicher Bericht dieser Ausgrabungen wurde mit Zeichnungen in einem Journal illustre des fouilles mitgetheilt, welches in unsere Lande bisher nicht gelangt ist. Berichtet wird auch dass die durch kaiserliche Munificenz bewilligten Kosten gedachter Ausgrabungen und

Funde über 13,287 Rubel betrugen, im ganzen jedoch lohnend genug ausgefällen waren, um auch in den nächst-folgenden Jahren in ähnlicher Weise fortgesetzt zu werden.

Oben ausgezogener Bericht fiber die Ausgrabungen des Jahres 1859 ist mit zwei reichhaltigen Nachträgen (Supplement I und II), die Funde des Jahres 1858 betreffend, versehen, deren hauptsächlichen Inhalt wir gleich-

falls hienächst zu geben versuchen.

In dem als erster Nachtrag gegebenen exposé histo-rique des fouilles executées près, de Kertch en 1858 (p. 1-25), das Notizen aus einem journal de M. Lutsenko (jetzigen Direktors des Museums zu Kertsch) enthalt, wurden die Ausgrabungen im Jahr 1858 an acht Punkten vorgenommen, von denen besonders der Tumulus auf dem Berg Pavlovskoi (Pavlovskoi-Kourgan pl. V. 1-6 p. 6ss.) durch reiche Funde ausgezeichnet war. Beiderseits von diesem Tumulus waren kleinere Erdhügel aufgehäuft, vielleicht von fehlgeschlagenen Versuchen seiner Ausbeutung herrührend; in beiden fanden sich Scherben eines grossen schwarzen Kraters, vermuthlich eines und desselben, zerstreut, welcher bei der Leichenbestattung geflissentlich nach eben der Sitte zerstört sein mochte, die auch aus schönen vom Feuer verletzten nolanischen Scherben uns bekannt ist. Innerhalb des Tumulus fand sich ein kostbar ausgestattetes Grab, bestehend hauptslichlich aus einem mit farbigem und vergoldetem Zierrath überdeckten theilweise vollständig erhaltenen hölzernen Sarkophag, an dessen Ecken wie auch in der Mitte der Langseiten jonische Säulchen mit Bernsteinstückehen an den Voluten angebracht waren (abgebildet p. 29). Auf dem Deckel waren Reste eines wollenen mit Stickereien gezierten Gewebes bemerklich. Die gute Erhaltung des ganzen Grabmals machte es möglich sowohl die Bestattungsweise als auch die schmückenden Gegenstände genau aufzuzeichnen, welche man theils im Sarkophag selbst theils ausserhalb dessel-ben auffand. Die Todte war eine Fran; Geschmeide und Ringe, die man an ihr vorfand, lauter Gegenstände ge-wählter Art, sind auf Tafel III des Compte-rendu in an-sprechender Weise zusammengestellt und in dessen zweitem supplément durch Stephani ausführlich erläutert. Von Thongefässen fand eines in der Gestalt eines tanzenden Seythen (pl. III, 1) sich vor, ausserdem eine geriefte Kanne; der vorzäglichste Fund dieser Art, eine Amphora mit breitem Boden (Pelike: Taf. III, 8), gab erst nachdem er aus seinen zahlreichen durch Vergoldung und Färbung hervorstechenden Scherben zusammengesetzt war, in dem vollen Werthe sich zu erkennen, der auf den beiden ersten Tafeln des Compte-rendu in vortrefflicher Zeichnung und höchst merkwürdiger Darstellung uns entgegentritt; es ist dies die unsern Lesern bereits aus einer vorläufigen Beschreibung Stephanis (archiol. Anzeiger 1859 S. 26°ff.) bekannte, mit Bildern der eleusinischen Mysterienfeier bekleidete Vase, mit deren vorgedachter Publication man auch eine ausführliche Erläuterung von Seiten des gelehr-ten Herausgebers (p. 32—119) erfolgt ist. Die gedachten drei Thongeflässe fanden sich sämtlich ausserhalb des Sarkophags seitwärts von der rechten Hand der Verstorbenen. Im Allgemeinen geht aus den getundenen Gegenständen hervor, dass dieses Grabmal dem vierten oder fünften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung augehörte.

Sonstige Nachgrabungen desselben Jahres wurden in ausgedehnten Katakomben (pl. V, 5. 6) von elliptischer Anlage in der Entfernung von einer halben Werst von Kertsch unternommen. Ein Goldplättehen, welches man dem Schädel eines weiblichen Gerippes entnahm, gab als

Abdruck einer feinen und seltnen Kupfermünze des Königs Reskuperis sich kund und gewährte durch die Ziffer EO eine sichere Zeitbestimmung, nemlich des Jahres 560 der bosporanischen Aera oder des Jahres 264 nach Christus (p. 16ss.). Ausserdem wurden mehrere Grabhligel untersucht, welche durch Ausbeute darin verhoffter Gegenstände wenig oder gar nicht lohnten, aber durch ihre Anlage und Wölbung nichts destoweniger beachtenswerth bleiben. Eine solche architektonische Wiehtigkeit geht hauptsächlich aus den Zeichnungen des vom Bach Melek-Tscheame (pl. V, 7-13; VI, 1. 2) benannten hervor (p. 23ss.).

Als zweiter Nachtrag ist dem vorgedachten Bericht der kniserlichen Commission eine ausführliche Erklärung der im Jahre 1858 gefundenen Gegenstände von Herrn Stephani angereiht (p. 27-145), nus welcher die folgenden Notizen hienlichst ihre Stelle finden mögen. Von der Kleidung der im Sarkophag von Pavlovskoi-Kourgan be-statten Fran sind zwei in ihrer Art einzige Ueberreste erhalten (p. 30): vom Saum ihres bestickten Kleides (doch wol in dinner Vergoldung zu denken) die Gestalt einer Amazone, die an ähnliche seit dem homerischen Diplax der Helena (Ilias III, 126) bezeugte, bildliche Gewandverzierung erinnert, und ein Paar Stiefeln, vormals einem kleinen weiblichen Fuss angehärig, aus Schaft und Sohle hestehend, welche letztere mit dem Schaft zusammengen5ht war und weniger als jener erhalten ist. Vom Schmuck derselben Person sind ein sehr feines goldnes Stirnband (pl. III, 2), ein Paar von Ohrringen als Siegesgöttinnen gebildet (pl. III, 3), ferner seiner Eigenthümlichkeit wegen ein Ring zu erwähnen, welcher eine beiderseits bildlich (einerseits mit zwei tanzenden Scythen, andrerseits mit Thiergebilden) verzierte blaue Paste umschloss; diese zu schonen, hatte man sie mit einem krystallenen Ueberzug versehen (pl. III, 4. 5 p. 122). Aus eben jenem Grab ist endlich auch ein goldgefasster Scarabilus aus Karneol (pl. III, 6) mit einer kauernden Aphrodite hervorgezogen worden; der strenge Styl dieser in späterer Zeit oft wie-derholten Darstellung wird von Herrn Stephani (p. 122ss.) für dessen schon früher (Philologus V S. 178) geäusserte Ansicht geltend gemacht, dass jenes berühmte Bild auf einen statuarischen Typus des Dadalos von Sikyon (Ol. 95) zurückzuführen sei, wofür auch eine bisher leicht verdorhene Stelle des Plinius (N. H. XXXVI, 35) zeuge,

Beachtenswerth sind auch die aus verschiedenen taurischen Grübern herrilhrenden und auf Tafel IV des Compte-rendu zusammengestellten Terracotten. Zuvorderst (no. 1) ein Relief von grober Arbeit, merkwürdig durch das Bild einer bekleideten von Eros und einer 'Tanbe' umflatterten von einem sprengenden Bock getragenen und somit der Pandemos des Skopas entsprechenden Aphrodite; auf der taurischen Halbinsel scheint sie, wie Hr. Stephani (p. 1263s.) aus Inschriften nachweist, vielmehr den Beinamen einer Apatouros geführt zu haben. Als no. 2 ist die Thonfigur einer stehenden und verschleierten, in der Linken ein Reh oder ähnliches Thier haltenden, rechts einen Granatapfel an ihre Brust drückenden Kora gegeben; eine dritte gleichfalls verschleierte, jedoch sitzend die linke Brust einem Kind reichende Göttin ist unter no. 3 als Demeter Kurotrophos aufgeführt, welches Prädiest Herr Stephani bei dieser Gelegenheit nur auf säugende Göttinnen beschränkt wissen will (p. 135). Unter den übrigen zugleich abgebildeten Terracotten befindet sich auch die Figur eines Mohren (no. 7).

Am Schloss des Berichtes handelt ein epigraphischer Abschnitt von einer in des Tiberins Regierung fallenden Ehreninschrift und giebt ausserdem zahlreiche Inschriften von Amphorenhenkeln. Wenn, wie man vernimt, diese

bis jetzt so reichlich belahnten Ausgrabungen fortgesetzt werden, so kann man nur wünschen, dass sie bei nicht minder lohnenden Erfolgen mit gleicher Gründlichkeit und gleich würdiger Ausstattung zur Kenntniss des Publikums gebracht werden mögen.

#### 3. Etruskisches aus Volterra.

Aus brieflicher Mittheilung. Einen mehrtägigen Aufenthalt in Volterra habe ich beuntzt um mich im Museum Guarnaccianum zu orientiren, dessen sottodirettore, Hr. Annibale Cinci, Sohn des Ihnen wohlbekannten Sammlers, mir mit grösster Freund-lichkeit alle Schränke und Gelasse öffnete. Zu dem alten soliden Bestand etruskischer Aschencisten sind im letzten Jahre durch die Ausgrabungen des Museums etwa fünf bis sechs Urnen mit bildlichen Darstellungen hinzugekommen; meist Wiederholungen bekannter Reliefs als Orest zu Delphi, der Eberjagd und fünf anderer, aber ausgezeichnet durch schöne Erhaltung und reichen Schmuck an Vergoldung. Neu, wenigstens ohne Replik in den reichen Schätzen des Museums, war die Darstellung einer Urne mit einem Viergespann, auf welchem ein männlicher Lenker und eine weibliche Flügelgestalt über eine geflügelte bürtige Gestalt mit Schuppenbauch und Schlangenfüssen (also wol ein Gigant) dahinsprengen. Am Rande desselben, vor den Pferden, steht eine andre nackte männliche Figur, bärtig, welche mit der Rechten einen Stab oder eine Keule schwingt, mit der Linken eine Schlange packt, welche im Begriff steht sie in die Brust zu beissen. Von Spiegeln hat das Museum in letzter Zeit wenige und meist sehr ruinirte Exemplare acquirirt, mit jenen so häufigen Einzel- oder Doppelfiguren. Sehr schön sind da-gegen einige Geffisse in farbigem, blanem, grünem und goldenem Glasfluss, welche die letzten Ausgrabungen zu Tage gefördert haben. — Sodann besuchte ich Herrn Inghirami, der auf seinem Grundstück in diesem Jahre ein Grab mit 42 (oder 44) Urnen geöffnet hat und vollständig im alten Stande zu erhalten gedenkt. Von den Urnen-war nur eine ohne Replik im Museum, eine Darstellung wie mir scheint - des Palladiumraubes. Im Centrum Andeutung eines Tempels; zwei männliche Figuren tragen jeder auf dem Arme eine weibliche Figur, in deren Armen ein Wickelkind ruht, und schleichen vorsichtig über zwei am Boden liegende (den Kopf auf Kissen gelegt) und schlafende Wächter dem am linken Rande der Urne befindlichen Stadtthore zu. Hier ist einer der Wfichter aufmerksam geworden, aber der vorderste der beiden Diebe hat bereits das Schwert gezückt und ihn zu Boden gestreekt; auf der rechten Seite der Urne steht der gewöhnliche Genius mit Fackel. - Von Privatsammlungen sah ich noch die des Architekten Solaini, meist Gläser, auf welche sich augenblicklich die Sammlerworth concentrirt zu haben scheint, darin ein schönes Toilettenfläschehen von Bergkrystall mit einer einfachen Kugel als Verschluss, und einige Vasen des gewöhnlichsten Styls. Die Sammlung des Chirurgen Marconcini, welche mehrere Spiegel und eine grössere Anzahl Vasen enthielt, war leider vor 5 Wochen nach England verkauft worden. Uebrigens sind die Volterraner Funde wol ziemlich erschöpft; die an der Oberfläche liegenden Gräber sind wol meistens aufgedeckt und die tiefer liegenden, nach der Kirche S. Giusto hin, durch Erdstürze ruinirt, so dass sich nur Fragmente, nicht conservirte Gegenstände finden. Nichts destoweniger wird das Museum mit lobenswerther Ausdauer diesen Herbst neue Ausgrabungen veranstalten.

Volterra, 30. September 1861. A KIESSLING.



Fig. 1.



Fig.2.



Fig. 3.



Romische Inschriften aus Ochringen

#### 4. Ueber römische Alterthümer von Oehringen.

Hiezu eine Tufel.

Nach Mittheilungen von Oberbibliothekar Stälin und Dr. E. Harzog in Stuttgart.

Bei Gelegenheit eines für den Eisenbahnbau gemachten Durchstichs wurden im August d. J. im Königreich Würtemberg nordöstlich von der Oberamtsstadt Ochringen an einer Stelle, deren Flurname 'obere Burg' auf Alterthumer hinweist und wo auch früher sehon Gegenstände aus der römischen Zeit gefunden wurden, eine Anzahl römischer Bildwerke und Inschriften ausgegraben, welche jetzt in Stuttgart in der königl. Alterthumssammlung im Museum der bildenden Künste aufgestellt sind. Es befanden sich darunter der Vordertheil (Antlitz ohne Nase und Helm) eines brouzenen Minervakopfes; zwei 3 Fuss 4 Zoll hohe Minervenstatuen von Sandstein, denen der Kopf fehlt; ein Relief von Sandstein, mit der Epona sitzend zwischen zwei einander die Köpfe zukehrenden Pferden; endlich ein männlicher Torso ohne Kopf, Beine und den grössten Theil der Arme, die Brust enthlösst, fiber den Rücken ein Mantel geschlagen, vielleicht ein Ortsgenius, da in der Linken sich der Aosatz eines Füllhorns zeigt. Die drei erstgenannten Stücke erheben sich zwar nicht über sonstige Kunstwerke der späteren Zeit, wohl aber durch die sorgfältige Ausführung über alles, was sonst von Provinzialarbeit in dieser Gegend zum Vorschein gekommen ist. Bei dem Bronzekopf namentlich ist zwar das Gesicht nicht von bemerkenswerther Arbeit, wohl aber der Helm und die Haare, die sich sehlangenartig am Rande des etwas zurückgeschlagenen Helms hinziehen. Ausserdem fanden sich Geschirr und Anticaglien jeder Art; von Münzen sind nur zwei silberne und sieben kupferne, von Vespasian bis Severus Alexander, nach Stuttgart gekommen.

Inschriften fanden sich vier, von denen die drei ersten nach den mir zugesandten Abklatschen auf der beiliegeu-Tafel lithographirt sind. Die erste derselben (Fig. 1) ist etwa folgendermassen zu lesen und zu ergänzen: ... [Ve]-nustu[s, Pale]rnus Tedede ... [Tu]eitus Pedu(caust) med(icust). [Ia]nuarin(ius) Altieus, Max[i]ninus Dutti, Senecianus Senecio, Cupitus Celsi v(olum) s(olverunt) lubentes) l(acti) m(erito) d(e) s(ua) p(ecunia) k. Sep. Pris(co) et Apo(llinare) cos. Die Buchstaben IAN zu Anfang von Z. 5 werden durch Ligatur vereinigt gewesen sein. Es ist ein Verzeichniss von Leuten, die nicht römische Bürger, sondern Peregrinen, theilweise vielleicht Sclaven waren. Sie ist vom J. 169 n. Chr. und gehört, wie Herr Stälin bemerkt, zu den

älteren im Würtembergischen gefundenen.

durch schien die Erginzung Nemesi gerechtfertigt; welche Gottheit wenn nicht in Obergermanien, doch sehr häufig in Pannonien und Dacien auf Militärvotivsteinen begegnet. -Welche Gottheit der zweite Stein nannte, ist ganz unsicher; das erhaltene. DE ist vielleicht nichts als de(ae). — Ob der Legat von Obergermanien P. Cornelius . . . us sonst bekannt ist, vermag ich nicht zu sagen. Er mag, wie Hübner vermuthet, dem Hause des P. Cornelius Annllinus Consul zum zweiten Mal 199 angehört haben; an diesen selbst ist nicht zu denken, da wir seine Aemterfolge kennen (Monatsber, der Berliner Akademie 1860 S. 20) und auch für ein so langes Cognomen wie Anullinus auf dem Ochringer Stein kein Platz ist. Dass ein singularis legati als Befehlshaber der Cohorte auftritt, scheint angemessener als das gleiche Geschäft einem signifer legionis zuzuschreiben; mag man aber die eine oder die an-dere Auflösung der Zeichen S. LEG vorziehen, immer erscheint an der Spitze der in Ochringen stationirenden helvetischen und brittonischen Hülfstruppen ein Legionsoffizier. Nun finden wir auch auf zwei auderen in dem nicht weit von Oehringen entfernten Dorfe Böckingen entdeckten und derselben Cohorte angehörigen Inschriften (Orelli 477, 478 = Steiner 20, 24) dieselbe von Legionscenturionen befehligt; so dass dieser Cohorte ausnahmsweise ein eigener Präfeet gefehlt zu haben scheint. Auf diesen Steinen so wie auf Ziegeln, die in Oehringen selbst sich gefunden haben (Steiner 55), nennt sich die Cohorte cohors I Helvetiorum; andrerseits begegnet an eben denselben Orten auch ein numerus Brittonum Cal . . . . (Steiner 56 vgl. 23). Nach Anleitung dieser Denkmäler sind die neu gefundenen Inschriften ergänzt worden, zu deren Setzung sieh die beiden von demselben Offizier geführten Truppenkörper vereinigt zu haben scheinen. - Der Zusatz AVRE kann nicht füglich angesehen werden als von dem Namen des regierenden Kaisers entnommen; denn Caracallas Soldaten naunten sich Antoniniani, nicht Auroliani und in der Zeit der alteren Aurelier waren dergleichen Beinamen noch nicht üblich. Da nun andrerseits aus der gleich mitzutheilenden vierten Inschrift erhellt, dass Oehringen in römischer Zeit vicus Aurelius hiess, so scheinen diese Brittones sich vielmehr nach ihrem Standquartier Aurelianenses genannt zu haben. Ein ganz gleichartiges inschriftliches Beispiel dafür, dass eine Abtheilung der Auxiliartruppen sich nach ihrem Standquartier benenut, ist mir freilich nicht bekannt; am nächsten verwandt sind die exploratores Bremenses der Steine von Bremenium (High-Rochester in Northumberland), an die Hübner erinnerte. Der Notitia freilich sind dergleichen Benennungen geläufig, z. B. Or. c. 38: numerus Nerviorum Dictensium Dieti; aber der officiellen Titulatur der früheren Kaiserzeit gehören sie keineswegs an und sind auch insofern nicht correct, als die Standquartiere der Troppenabtheilungen zwar factisch oft durch Jahrhunderte dieselben blieben, aber doch rechtlich jeden Augenblick gewechselt werden konnten, also ständige Beinamen davon nicht füglich herzunehmen waren.

Die vierte Inschrift befindet sich an der erhaltenen Basis des einen Minervenbildes von Sandstein; da dieselbe vollständig und leicht zu lesen ist, auch kein Abklatsch derselben mir vorliegt, gebe ich sie blos im Druck und mit Auflösung der zahlreichen Ligaturen wieder.

> IN · H · D · D · VICANIS · AVREL · SI G N V M · M I N E R V A E · S V O IMPENDIO · RESTITVIT · FAVS TIVS · FAVENTINVS · QVAESTOR

> > LVPO · ET · MAXIMO · CoS· p.C. 232.

Ohne bei dem in diesen Gegenden sehr verbreiteten Minervencult zu verweilen, soll aur hingewiesen werden auf den hier zum ersten Mal zum Vorschein kommenden alten Namen von Ochringen vieus Aurelius; willkürlich setzte Leichtlen (Schwaben unter den Römern S. 205) als römischen Namen der Stadt Ochringen so wie des vorbeiffiessenden Flüsschens Ohrn Auriana an. Uebrigens bemerkt Hr. Stälin, dass ein solches AVR bereits früher daselbst aufgetaucht sei; allein es wurde nicht auf den Ortsnamen bezogen. Es fanden sich nömlich zur Zeit Hanselmanns (Fortsetzung des Beweises, wie weit der Römer Macht u. s. w. S. 156) zwei Bruchstücke von Ziegeln angeblich mit folgenden dem Anschein nach zusammengehörenden Aufschriften:

woraus Hanselmann unrichtig machte BAL(neum) RestAVR(atum). Da die Ziegelinschriften in dieser Gegend fast alle militärische Fabriken nennen, so mügen auch diese den Brittones Aurelianenses gehören; aber das erste Bruchstück ist gewiss falsch gelesen und nicht mit Sicherheit herzustellen. Eine weitere Spur davon, dass Ochringen bereits in römischer Zeit der Mittelpunkt einer Gemeinde gewesen ist, ist die daselbst gefundene Inschrift eines collegium inventutis vom 1. November 222 (Steiner 59), also nur wenige Jahre älter als die neu entdeckte, deren Quästor eben diesem Collegium oder einer ähnlichen Genossenschaft angehört haben mag.

TH. MOMMSEN.

## III. Museographisches aus Athen.

Aus dem eben erschienenen Jahresbericht der hiesigen archäologischen Gesellschaft, den Zeitraum von Juni 1860 bis Juni 1861 umfassend, sind die nachstehenden Nötizen über den neuesten Zuwachs ihres Antikenvorraths eutnommen, welche auswörtigen Alterthumsfreunden ver-

muthlich willkommen sein werden.

1. MARMORWERKE. Ein der Angabe nach in der Nähe des alten Dipylon gefondenes Fragment einer 0,75 M. langen und 0,47 M. hohen Marmorplatte, worauf in Relief nackte beffligelte Genien, schreitend, mit Lampen Gefässen und sonst undeutlichen Gegenständen in den Händen, dargestellt sind. Ein ähnliches Fragment befindet sich in der Sammlung im Thurme des Andronikos Kyrrhestes 1,20 M. lang und 0,47 M. hoch (vielleicht dasselbe welches Stuart Ant. d'Athènes II fasc. IV publicirt hat; besprochen von Viscoati opere varie IV p. 77 Note). Nach Bursian (archiologisch-epigraphische Nachlese aus Griechenland p. 197) soll es eine Darstellung eleusinischer Mysterien sein. Eher möchten wir eine symbolische Darstellung der Lampadodromie Hydrophorie oder sonst ühnlicher Agonen erkennen, und annehmen dass die beiden Fragmente dem Friese irgend eines choragischen Denkmales ungehörten. Uebrigens ist die Arbeit spät und die Oberflüche hat stark gelitten. - Gruppe des Eros und Pan aus Meios (Bullettino dell' Inst. 1861 p. 45). - Fragmentirtes Weingeschenk. Ueber einem Phallus die Inschrift Zwσι μος ] A[σκληπι]οι και Υγία ε[ύχήν], 0,11 M. breit und 0,12 M. hoch, nus Athen, hinten roh gelassen. - Eine weibliche Maske, von natürlicher Grösse, in Stücke zerbrochen, offenbar für architektonischen Schmuck bestimmt; aus den Ausgrabungen am Gymnasium des Ptolemins. - Ein Herakleskopf aus Athen. - Ein Tiberiuskopf aus Lamia (Bull. dell' Inst. 1861 p. 141). - Drei andere römische Porträtköpfe aus Athen. - Mädchenkopf, Porträt römischer Zeif, 0,35 M. hoch, aus Macedonien. - Die grosse Anzahl der noch unedirten Inschriften wird nach und nach von Professor Kumanoudis in der hiesigen philologischen Zeitschrift Philistor herausgegeben.

2 Terracotten und Vasen. Zuerst führe ich Ihnen vier Terracottengruppen aus Aegina an (Bull. dell' Inst. 1861 p. 141). Ueber die am Anfange dieses Jahres im Piracus eröffneten Grüber mit Ausbeute von Terracotten und Vasen ist sehon im arch. Anzeiger dieses Jahres berichtet worden, chenao über die Troilosvase aus Kleonae und die Hippobattasvase; doch ist mehzutragen, dass sie wahrscheinlich die nemliche ist, von welcher Boeckh C. I. Gr. 7380h. R. Rochette Lettre a Ms. Schorn p. 6 und Jahn

Catalog der Münchener Sammlung CXLVII Note 1050 berichten, sie sei aus Karystos. - Auch finden sich attische Lekythen me st mit sepuleralen Darstellungen. Ein Geffiss ans Megara in Form von No. 16 in Jahns Catalog, ohne Basis [henkellose Tasse] 0,8 M. hoch, 0,13 M. Durch-messer, von schwarzer Farbe mit Reliefdarstellung und Ornamenten. Dieselbe Darstellung einer Minerva in der Haltung der Promachos, daneben ein Dreifuss und eine Taube die einen Kranz trügt, ist auf allen vier Seiten wiederholt und scheint sich auf irgend einen Sieg im Wettkampfe zu beziehen. (Vasenscherben mit Reliefdarstellungen sind mir his jetzt nur aus Boeotien und Megara bekannt). - Gefüss aus Syros von eigenthämlicher [lampen-Shulicher Form, ohne Bemalung, 0,22 M. hoch. - Geftiss aus Sardes, 0,16 M. hoch, in Form der Figur 58 [Oenochoe] in Jahns Calalog, oben ein Widderkopf mit einem kleinen Loche. Der Boden des Geflisses hat Löcher wie unsre heut zu Tage gebriiuchlichen Streusandbüchsen. - Kleines Gefüss [in Form einer Büchse], 0,11 M. hoch, mit rothen Figuren auf schwarzem Grund; auf dem Bauche des Gefüsses erblickt man drei Eroten die drei Frauen Cisten darbieten; zuf dem Deckel zwei Füchse zwei Hasen verfolgend; in beiden Darstellungen darf man wol den nemlichen Sinn hinterlistiger Liebesnachstellung erkennen. Unter dem sonstigen Zuwachs an Terracotten führe ich Ihnen einen Discus der Augabe nach aus einem Grabe der Insel Syros von 0,25 M. Durchmesser an; darauf erkennt man dentliche Spuren der Darstellung einer rothen Hydria und blauer Gewandung, auf weisser Grundfarbe. Oben sind zwei Löcher zum Aufhängen des Discus, der zum Schmucke irgend eines Gebäudes gedient haben muss, ebenso wie die in den verschiedenen Museen Europas hliufig vorkommenden Marmor-Disken mit Reliefdarstellungen. - Auch die Zahl der mit Stempel versehenen Amphorenhenkel hat sich wesentlich vermehrt; unter dem Zuwachs finden wir ausser der schon bekannten einige aus Knidos, Rhodos, Tharsos und aus Kolophon. - Unter der Menge kleiner Terracutten, welche die Sammlung bereichert haben, heben wir folgende als die interessanteren hervor: Ein kleines sitzendes Pigürehen mit Fliigel, daneben ein Vogel, wahrscheinlich Ganymed mit dem Adler. -Ein zierliches weibliches Figürchen mit dem Rücken an eine dunne längliche Vase gelehnt, in der Rechten eine Schale haltend; auf der Stirn hat sie Stephane und neben den Füssen Rosetten. Dies Figürchen von schöner Arbeit und guter Erhaltung stammt aus Cyrene. - Ebenfalls aus Cyrene ist die kleine Gruppe eines sitzenden Mannes auf

dessen Haupt eine hinter ihm stehende Frau die Hände gelegt hat. — Eine grosse Anzahl der gewöhnlichen kleinen sitzenden Idole, die gewöhnlich für Cybele erklärt werden. — Fragment einer kleinen weiblichen Figur, die in der Hand eine Schale hält, auf dem Arme eine kleinere Figur trägt. — Kleine mit Schürze versehene Figur, deren Kopf abgebrochen ist; sie trägt eine Schale mit Früchten (ob zum Opfer schreitend?); diese wie auch die vorigen Terracotten wurden unlängst aus Cyrene geschenkt. — Weibliches fragmentirtes Figürchen, mit Spuren von Vergoldung an Hals und Ohren, als Ohrringe und Halskette. — Unter den Lampen sind besonders zwei Fragmente interessant, eines mit einer Darstellung von Eros und Psyche; auf dem andern erblickt man Eros wie er, mit gesenkter Fackel in der Hand, auf der Syrinx bläst. Endlich haben wir eine ziemliche Anzahl von aller Art Früchten, Obst, kleine Masken, eine kleine Schildkröte und sonst ähnliches aus Terracotta.

An METALISACHEN wuchs das Museum nur unbedeutend an. Die wichtigsten sind die Ihnen schon aus Dr. Wachsmuths Bericht bekannten \$\psi\bar{\eta}qos\$, die eine sicher aus Athen, die andere wol ebendaher, obgleich sie der Angabe nach in einem Grabe der Insel Syros gefunden sein soll; man kann eben nie mit Bestimmtheit auf die Angaben der Fundorte der hier zu Lande gefundenen Alterhümer basiren. Ferner sind zu nennen drei gut erhaltene verzierte Helme aus Olympia; eine metallene Leibbinde, 0,9 M. hoch, aus Platacae, wahrscheinlich irgend eines Kriegers; zwei metallene Stiefelsohlen mit Löchern rings herum, 0,24 M. lang, gefunden in einem Grabe in Argolis; eine Anzahl bleierner Gewichte (\$\mu v \tilde{u}\$) von der Tetramna herunter, von verschiedener Grösse und mit ver-

schiedenen eingedruckten Stempeln darauf, wie Delphin, Schildkröte, halbes Gefäss, Amazonenschild, ein E, ein IH, ein H, ein A u. a. m. Endlich führe ich noch eine Anzahl kleiner bleierner eiförmiger Schleuderkapseln an; manche sind mit eingedruckten Zeichen versehen, z. B. eine mit einer Pfeilspitze und auf der anderen Seite mit der Inschrift AMYNTAS; auf einer anderen ist die Inschrift KAEONIKOY, u. s. w.

Sonst ist wenig Neues zu melden; die Ausgrabungen der archäologischen Gesellschaft haben seit Monaten aufgehört; doch hat man beim Nivelliren einer Strasse in der Nähe des olympischen Tempels bedeutende Mauerreste, wahrscheinlich des Peribolos dieses Tempels, gefunden.

Auf der Insel Melos an der sogenannten Τρεμινθία neben den Resten des alten Theaters fand man unlängst einen Mosnikfussboden, gegen 40 Meter lang, daneben Reste einer Mauer und Thür samt verschiedenen Sculpturund Inschriftfragmenten römischer Zeit, darunter zwei Reliefs. Eines stellt eine stehende weibliche Figur dar, die ihren Arm auf eine Säule stützt und worauf oben folgende Inschrift: Αγαθή τύχη Μήλον έλεως [?] Αλεξάνδρω κτίστη ἰερῶν μυστών. Auf einem anderen Relief finden wir Minerva mit Helm Lanze und Schild; ihr Körper wird his oben von Schlangen umwunden, die auch hinter dem Schilde sichtbar sind. Inschriften befinden sich auf ihrem Körper und auf der Basis. Endlich nenne ich eine Büste ohne Kopf mit folgender Inschrift: οἱ περιβώμιοι τὴν φιλανδρον Αὐρηλίαν Εἰποσίαν ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῆς ἔργω und noch zwei andere marmorne Köpfe.

Athen 3/15. November 1861. P. Pervanoglu.

#### IV. Neue Schriften.

Buchofen (J. J.): Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Stuttgart 1861. XL u. 435 S. 9 Tafeln. 4.

Voran die Angabe des Inhalts in geographischer Ordnung, Lycien, Kreta, Alben, Lemnus, Aegypten, Indien und Centralasien, Orchomenos und die Minyer, Elis, die epizephyrischen Lokrer, Lesbos, Mantinea, sodann den Pythagorismus und die späteren Systeme, zuletzt die Contabrer betreffend. Die Bildtafeln enthalten wie folgt: f. Bronzener Leuchter auf eine Figur gestützt die ein Ei halt, im Museum zu Karlsruhe, zu S. 357f. II. Fidgelgestalt mit einem El, Marmorfragment aus den vereinigten Sammlungen zu München, zu S. 358, L. III. Felseograh zu Fallari (Falerii) mit mannlichem und weiblichem Geschiechtszeichen am Eingang, zu S. 52, 2. 368, 1. Leichenmahl mit Eiern von doppelter Farbung, Wandgemälde in der Villa Pamili, zu S. 135, 2. 192, 2.
 V. Jo die Moodkuh, Thonfigur des Museums zu Karisrohe, zo S. 357, 2. 385, 1. VI. VII. Saule worauf ein El u. a. m., nach Silbergefässen aus Bernay im kaiserlichen Münzkebinet zu Paris, zu S. 333. 357, 1. 383, 2. VIII, 1. Lekythion, worauf die Verstorbene' mit Ef als Hern bezeichnet ist, im Museum des Louvre, zu S. 357, 2. VIII, 2 u. 4, Eler mit Frauenköpfen, ägyptisch, aus dem kaiserlichen Münzkahinet zu Paris, zn S. 181, 2. VIII, 3. Schlange mit Et, Milnze von Tyrus, ebendaher. VIII, 5. Geschmücktes Ei noch Gestissen des Louvre und der Sammlung von Sevres. VIII, 6. Grabessäule worauf Eier, auf einem Wiener Vasenbild. IX, 1. Fran mit Ei und Jüngling mit Traube, Vasenbild des Münzkabinets zu Paris. IX, 2. Jüngling mit Ei vor einer Stele mit Ei, Vasenbild des Louvre. IX, 3 u. 5. Storch der in einen Phallon beisst, Bronze des kaiserlichen Münzkabinets und Münze von Menda; phallischer Esel auf dem ein Storch sitzt, da-hinter ein Weinstock, Titelvignetts: kanernde Frau mit Helm im Schooss, Belief in Eiform ouf einem Lekythos des Louvre.

Becker (J.): Drei keltische Münzen aus der Dr. Römer-Büchnerschen Sammlung. 17 S. S. mit Tafel.

 Dichterischer Erguss über den Pfahlgraben, aus dem 16. Jahrhundert. 3 S. Frankfurt a. M. 1861. 8.

— Die Heddernheimer Votivhand, der XX. Philologenversammlung etc. Frankfurt a. M. 1861. 23 S. 4.

Boetticher (C.): Ueber agonale Festtempel und Thesauren, deren Bilder und Ausstattung 1—3 (Aus dem Philologus 1861) S. 1—54. 185—408. 577—605. 8.

Bonstetten (Baron de): supplément an recueil d'antiquités suisses. Lausanne 1860, 28 S. 23 Taf. fol.

Auf Tafel XX, 2 ein sitzender Merkur mit Schildkröte und Eidechse, Erafigur des Museums zu Luzern.

Brunn (H.): Die philostratischen Gemülde gegen K. Friederichs vertheidigt. Aus den Jahrbüchern für klassische Philologie (Suppl. II). Leipzig 1861, S. 169-303, S. Catalogue des monnaies nationales de France de M.

Rousseau. Paris 1861. 190 S. 8.

Cavedoni (C.): Nuove osservazioni sopra le antiche monete

della Cirenaica. 23 S. S.

Compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année 1859. St. Petersbourg 1860. 162 p. Avec un atlas de VI planches. 4 et fol. Vgl. oben 8. 225\*ff.

Conze (A.) e Michaelis (A.): Rapporto d'un viaggio fatto nella Grecia nel 1860. 90 S. 6 Taf. S. (Aus den Annali

dell' Instituto XXXIII.)

Conze (A.): Ueber zwei gefälschte Inschriften im Museo lapidario zu Verona und über den Kothon (Philologus 1861-S. 549-551 und S. 565-567 nebst Tafel I und II). Curtius (E.): Beiträge zur geographischen Onomatologie der griechischen Sprache. (Aus den Berichten der Güttinger Ges. d. W.) S. 143-162. S.

- Festrede [Ueber den Unsterblichkeitsglanben der

Alten]. Göttingen 1861. 18 S. 4.

Eichharst (O.): Quaestionum epigraphicarum de procuratoribus imperatorum romanorum specimen. Regiom. 1861. 30 S. 8. (Dissertation).

Genthe (A.): Die Windgottheiten bei den indogermanischen Völkern. Memel 1861 (Schulprogramm), 16 8. 4.

Gerhard (E.): Ueber Orphens und die Orphiker. Eine nkademische Abhandlung. Berlin 1861. 4. (Aus den Abh. der Berliner Akademie) S. 1-95. Grifi (L.): sopra un tratto dei Fasti consolari del tempo

di Augusto. Roma 1861. 42 S. 4. Hettaer (H.): Das königliche Museum der Gypsabgüsse

zu Dresden, 2. Auflage, Dresden 1861, 118 S. 8. Jahn (O.): Orestes und Elektra, (Aus den Berichten der stichs, Ges. der Wissensch. 1861.) S. 100-133. Tat. III. IV. 1861. 8.

Jahresbericht der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier über die Jahre 1859 u. 1860. Trier 1861. 99 S. 6 Tafeln and 1 Karte. 4.

Enthaltend Autiquarisches auf S. 35. 49 ff. 54 ff. 54 ff. 76 ff. 80 ff. Von Wernekink, Schneemann, Seffern, Oat, Ladner.

Jal (A.): la flotte de Cesar; le sporos rangazor d'Homère; Virgilius Nautieus; études sur la marine antique. Paris 1861. 430 S. 8.

Janssen (L. J. F.): Anzeigen über Troyon's Habitations lacustres und über Thomsens antiquarische Berichte aus

Dänemark [holländisch]. 13 und 6 S.

Konitzer (Clemens): Herakles und die Hydra. Gruss zur Peier des 50jährigen Jubiläums der Universität Breslau im Namen der archäologischen Gesellschaft [des Herrn Prof. Rossbach). Breslau 1861. 36 S. S.

Lenormant (Ch.) et de Witte (J.): Élite des monuments ceramographiques etc. Vol. II. Paris 1857. XLIII und 456 S. 118 Taf. Vol. III. 1858, X und 301 S. 101 Taf. Vol. IV. 1861, XII und 284 S. 100 Taf. 4.

Enthaltend in Vol. II: Vasenbilder son Apollon, Artemis und undern Lichtgottheiten, in Vol. III: von Poseidon Demeter und Kora, Hermes und Hestis, in Vol. IV: von Aphrodite und Ares.

Lenormant (Ch.): Commentaire sur le Cratyle de Platon. Athenes 1861. 320 S. S.

Lloyd (W. W.): the eastern pediment of the Parthenon. 49 S. S. (1861).

Löwenherz (J.): Die Acthiopen der altklassischen Kunst. Göttingen 1861, 68 S. S. Mercklin (L.): Observationes ad S. Pompei Festi Paulique

excerpta. Dorpati 1860. (Zum Lectionskatalog.) 14 S. 4. Michaelis (A.): Ueber den jetzigen Zustand der Akropolis

von Athen. Frankfurt a. M. 1861. 28 S. 8.

Müller (H. D.): Mythologie der griechischen Stämme. 2. Theil. Erste Abtheilung. Göttingen 1861. 216 S. 8.

Muller (L.): Numismatique de l'ancienne Afrique; ouvrage prepare et commence par C. T. Falhe et J. Chr. Lindberg. Deuxième Volume. Les monnaies de la Syrique, de la Byzacène et de la Zeugitane. Copenhague 1861. 188 S. 4.

Overbeck (J.): Beiträge zur Erkenntniss und Kritik der Zeusreligion. Leipzig 1861. 110 S. 8. (Aus den Abh. der slichs. Ges. d. W

- Ueber das ehemals Giustinianische Relief mit der Pflege des Zeuskindes. (Aus den Berichten der sächs. Ges. d. W. 1861. S. 75-99.) 8.

Mit Excursen Rathgeber (G.): Gottheiten der Aioler. kunstgeschichtlichen Inhaltes, auch mit dem Schema der Geschichte hellenischer Philosophie, Gotha 1861. XXVIII

und 692 S. 4.

Hierin wird nächst der Einleitung gehandelt von den Gottheiten der Altesten Aloier S. 7-47. Es folgen; Zwölf Gottheiten der Joner S. 87-138, zwälf Urgottheiten der Joner S. 139-167 und vierzehn Excurse betreffend 1. Aristoteles und Hegel S. 48-59, 2. Schema einer Geschichte der hellenischen Philosophie S. 66-86, 3. Hephaistos Aphrodite Enyalios der Aioler S. 168-178, 4. Veränderung der Religion zu Sikyon [Pfaffeneongress] S. 170 ff., 5. Mysterien und Volksreligion der Aioler Kleinasiens S. 186 ff., 7. Werke aiolisches Handwerker und Bildner der hephaistischen Periode S. 191 ff., 8. Werke alolischer Bildner der folgenden Periode his zur Besitznahme der niolischen Insel Lemnus durch jonische Athennier S. 217 ff., 9, Einführung aiolischer Bildnerei in der längst durischen Stadt Sikyon um Ol. 7. S. 256 ff., 10. Uebergang aiolischer Bildnerei zu Sikyon in dorische Ol. 8 - Ol. 58 S. 267 ff., 11. Seltene Abbildung des marijo Odourde der Aloler S. 285 ff., 12. Zahlreiche Abhildungen der μήτης Fala 5. 288ff., 13. Alphabetisches Verzeichniss niolischer Heroen und Heroinen aus Bildwerken Etruriens S. 291 ff., 14. Abbildungen des Ainlers Narkissos S. 299-324. - Uebergung zur theogonischen und zur bekatischen Bibhothek S. 329-352. - Alphabetisches Verzeichniss der Einzelheiten [mit vielen Nachträgen] S. 353-583. Nachtrage über Epeios S. 585 ff., Missgeburten S. 636 ff., Skarahaien S. 650-687, and nochmals Nachtrage S. 688-692.

- Skarabaien mit Abbildungen beinahe durchgängig aiolischer Heroen, als Werke aiolischer Steinschneider. [Sonderdruck aus dem vorgedachten Werk S. 650-687

u. LXXVIII.] Gotha 1861. 4.

Ritschl (F.): supplementum quaestionis de declinatione quadam latina reconditiore. Berolini 1861. IX p. 4.

Stephani (L.): parerga archaeologica XXV. (Apollinisches gegen Wieseler. Aus dem Bulletin der Petersburger Akademie 1861. S. 365-374.) 8.

Tischbein (J. H.): Aus meinem Leben. Herausgegeben von Dr. Carl W. G. Schiller. Mit Porträt und einer

Stammtafel. 2 Bde. Braunschweig 1861.

Auf Seite 232 f. des 21en Bandes ist als vormaliger Besitz Tischbeins, jetzt im Berliner Museum, ein schiner Kamee erwähnt, den Pan mit einem Weinschlauch darstellend, worüber ein Leopardenfeil hängt, ihm folgen zwei muntere springende Ziegenböcke die er mit der rechten Hand an einer Efeuranke führt. Dieser Stein sollte zehntsusend Thir, werth sein. 'Was Apollo und Laokoon unter den Statuen nind, das ist dieser Pan unter den Kameen'.

Urlichs (L.): Ueber das Nereidenmonument von Xanthos (Aus den Verhandlungen der XIX. Philologenversamm-

lung.) 1860. 7 S. 4

Welcker (F. G.): Kleine Schriften. Vierter Theil. Zur griechischen Litteratur. Bonn 1861. 258 S. 8.

- Alte Denkmäler, Vierter Theil. Wandgemälde. Mit einer Abhandlung über Wandmalerei und Tafelmalerei. Göttingen 1861. X and 250 S. 2 Taf. 8.

de Witte (J.): Notice sur Charles Lenormant, associé de l'Académie. Bruxelles 1861, 60 S. 8. (S. oben Lenor-

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XIX.

№ 156.

December 1861.

Winckelmannsfeste zu Rom, Berlin, Bonn, Göttingen, Greifswald, Hamburg und Kiel. — Ausgrabungen: Skulpturen aus Kyrene; das monumentum Ancyranum. — Litteratur: Reisefrüchte aus Griechenland; Müllers Denkmäler der alten Kunst; neue Schriften.

#### I. Wissenschaftliche Vereine.

#### Winckelmannsfeste.

Rom. Am 13. December, als dem nächsten Sitzungstag nach dem Geburtstag Winckelmanns, wurden die winterlichen Zusammenkünfte des archäologischen Instituts durch die übliche Festsitzung eröffnet, welcher die Vertreter Preussens, Oesterreichs und Bayerns, die Fürsten Massimi und Chigi, der Herzog Gaetani, sowie eine auserwählte Gesellschaft von älteren und jüngeren Freunden der architologischen Wissenschaft beiwohnten. Professor Henzen eröffnete die Sitzung durch einen kurzen Bericht über die Förderung, welche die monumentale Philologie im verflossenen Jahr von verschiedenen Seiten, namentlich durch die von den wichtigsten Resultaten gekrönten wissenschaftlichen Erforschungsreisen der französischen Regierung wie auch durch die von der Berliner Akademie veranlasste antiquarische Bereisung Spaniens auf dem Gebiete griechischer Kultur und Kunstübung erfahren hatte. Derselbe äusserte sich hienächst über den befriedigenden Fortgang der Druckschriften des Instituts und besprach sodann in eingehender Weise die kürzlich in Pompeji gefundene, von Fiorelli und Minervini publicirte, Inschrift der dortigen magistri vici et compiti aus den Jahren 707 und 708. Nachdem die chronologischen Schwierigkeiten in der Zihlung und Anordnung der verschiedenen Dictaturen und Consulate Caesars ihre Berlicksichtigung gefunden hatten, wurden von dem Vortragenden die verschiedenen Classen der hieher einschlagenden städtischen Magistrate geschieden. Es ergab sich hiebei dass die speciell cico magistri benaunten Beamten in Rom wie in den Municipien nicht erst von Augustus eingesetzt sind, sondern unter ihm in durchgreifender Weise reformirt wurden. -Hierauf folgte Dr. Brunn, welcher der Versammlung Probeabdrücke seiner Publikation einer in Palestrina gefundenen und an das Pariser Museum Napoleons III. übergegangenen bronzenen Cista von riesigen Dimensionen und ansprechendstem Bilderschmuck vorlegte. Dieser letztere vertheilt sich auf die verschiedenen Abtheilungen des damit in ansehnlichstem Maasse gezierten Körpers der Cista dergestalt, dass die Hauptdarstellung uns die Todtenfeier des Patrokles vorführt, welche als oberer und unterer Fries Centaurenkämpfe und ein Bacchanal in bedeutungsvollen Bezügen begrenzen. In dem gedachten Hauptbild erscheint Achill sitzend im Begriff die gefangenen Troer zu opfern, in Gegenwart Agamemnous und anderer Heroen, so wie des Schattens des gefallenen Freundes. Ein Pferd wird gleichfalls zum Opfer herbeigeführt, während die eigenen Rosse Achills gleichsam als Zuschauer der Scene beigesellt sind. Eine eingehendere Vergleichung der Darstellung, welche, höchst bedeutsam in Rücksicht auf die Composition, analogen Anforderungen an die Technik weniger entspricht, mit der Ficoronischen Cista führte auf die Annahme gleichzeitiger Entstehung, eine Annahme welche sich für die Figuren des Deckelgriffs zur unumstösslichen Gewissheit eines identischen Verfertigers steigerte. - Als ordentliches Mitglied des Instituts ward unter gleichem Datum Dr. Eugen Petersen, bisheriger Mitarbeiter an den Annali, gegenwärtig zu Hamburg, anerkannt, zu Correspondenten wurden ernannt: für Italien die Herren A. Castellani zu Rom, C. Santi zu Montalcino, G. Vangolini zu Pesaro und Graf A. Mazzagalli zu Recanati; für Deutschland die Herren Guhl, Koner und G. Wolff zu Berlin, A. Rossbuch zu Breslau und M. Hertz zu Greifswald; für Frankreich die Herren Perrot und Guillaume, dermalen in Kleinasien reisend; ausserdem eine beträchtliche Anzahl spanischer und portugiesischer Alterthumsfreunde'), wie auch Herr A. Varady von Kemend zu Deva in Siebenbürgen.

Berlin. Am 9. December d. J. feierte die hiesige archäologische Gesellschaft unter Vorsitz der Hrn. Gerhard und Boetticher nach vieljährig befolgter Sitte den Geburtstag Winekelmanns. Das zu diesem Anlass vertheilte Festprogramm über 'Apollon mit dem Lamm' ist von Professor Friederichs abgefasst und behandelt eine der Versammlung zugleich in Abbildung und im Original vorgelegte archaische Erzügur des hiesigen königlichen Museums mit besonderem Bezug auf den durch ägyptischen Einfluss mannigfach modificirten Entwicklungsgang der ältesten griechischen Kunst. Nächstdem ist in einer von Hrn. Gerhard herrührenden Nachschrift der in der gedachten Bronze als Herdengott dargestellte Apoll auf den achäisch-dorischen Apollon Karneios zurückgeführt und die unteritalische Herkunft der Bronze theils in Bezug hierauf theils als vermuthlicher Ueberrest der sonst uns so wenig bezeugten altgriechischen Künstler Unteritaliens geltend gemacht. Nach kurzer Darlegung dieses Inhalts durch den Vorsitzenden und einem Hinblick auf die gleichzeitig aus

\*) Das Verzeichniss dieser dem Institut durch Dr. Hübner's Reise neuerdings bekannt gewordenen Spanier und Portugiesen lautet wie folgt: Jacob Zobel de Zagroniz und D. Manuel Oliver Hustado zu Madrid, Augusto Soromenho zu Lissabon, José Joaquim de Silva Pereira Caldas zu Braga, D. Manuel Ruiz Llull zu Cadiz, D. Luiz Ramirez y de las Casas Deza zu Cordoba, D. Juan Facundo Riano zu Granada, D. José Oliver Hustado zu Malaga, José Gomes Monteiro zu Oporto, Robert Frascincili zu Cangas de Onis bei Oriedo in Asturien, D. Demetrio de los Rios zu Serilla, P. Manoel da Gama Xaro zu Sestubal, P. José de Oliveira Berardo zu Vizeu.

anderen Orten, namentlich Greifswald und Kiel'), versicherte Winckelmannsfeier hielt Dr. Emil Hubner einen inhaltreichen Vortrag über die vorzüglichen Sculpturen spanischer Sammlungen mit besonderem Bezug auf die während seines dortigen Anfenthalts dem hiesigen königlichen Museum von ihm ermittelten Gypsabgüsse. Vier dazu gehörige Büsten, darunter der mit alter Inschrift versehene Bildnisskopf des Cicero, waren durch gewogene Mitwirkung der Generaldirektion der königlichen Museen zur Stelle gebracht; desgleichen war von dem Gypsabguss der Madrider Statue des Schlafgotts eine Photographie entnommen, welche zugleich mit einer Anzahl von Probedrijcken zusammengestellter verwandter Bildwerke zu anschaulicher Erläuterung des Vortraga gereichte. - Herr von Rauch hatte zu diesem Festanlass eine Auswahl neuerworbener antiker Münzen seines Besitzes veranstaltet, welche er der Gesellschaft vorlegte und mit Erläuterungen begleitete. Die Reihe der kaiserlichen Goldmünzen enthielt unter andern eine des Augustus mit dem Revers der von ihm hergestellten Tiberbrücke; am Schlusse derselben Reihe war die sehr seltene Münze des Victorinus mit Köpfen des Mars und der Diana auf dem Revers, letztere als Bildnisskopf seiner Gemahlin Victorina zu sehen. Unter den Silbermünzen befand sieh ein jüdischer Seckel des Simon, Bruders des Judas Maccabiius, und das seitene Medaillon der vereinigten Brustbilder von Antonius und Cleopatra; unter den Kupfermilnzen ein seltener Typus von Hadrumetum in Afrika mit dem Brustbild des Quintilius Varus und ein kolophonischer Sesterz des Trebonianus Gallus mit dem Revers eines figurenreichen Opfers für Apoll. - Noch hielt Hr. Friederichs einen anziehenden Vortrag über die tektonischen Vorzüge antiker Gerüthe und Gefässe, mit mehrfacher Hinweisung auf die im Autiquarium des königlichen Museums befindlichen Bronzen. - Ueber die neu eingelaufnen Vorlagen und sonstigen Mittheilungen ward von Hrn. Gerhard berichtet. Photographische Abbildungen einer neuerdings auf Euböa gefundenen schreitenden Artemis aus Bronze hatte Professor Vischer aus Basel eingesandt. Von dem gemeinhin auf Kleobis und Biton gedeuteten Sarkophagrelief in der Bibliothek von S. Marco zu Venedig hatte auf Veranlassung neulicher Besprechung desselben in dieser Gesellschaft [oben S. 205\*] der soeben Italien bereisende Architekt Bergau eine Angabe der Ergänzungen angefertigt und auf einer von dem Bibliothekar Herrn Valentinelli ihm vergünstigten Photographie eingetragen. Eine Beschreibung der neusten statuarischen Vermehrungen des brittischen Museums durch Grabungen zu Kyrene hatte Hr. Ch. Newton brieflich gegeben. Von neuen Schriften war ein von Wieseler mit gewohnter Fülle neu bearbeitetes Heft (II, 2) von Müllers Denkmäler der alten Kunst, Otto Jahas philologisch und monumental wohl ausgestattete Ausgabe der Elektra des Sophokles, und der zweite Theil von Guhls und Koners Leben der Griechen und Römer nach Antiken eingegangen. Professor Schäfers zu Greifswald an einem früheren Winckelmannsfest gehaltene Rede war in zahlreichen Abdrilcken eingesandt; ebenfalls vorgelegt ward eine vom Tage des Winckelmannsfestes datirte Schrift des Dr. R. Kekulé über Mythos und Kunstdenkmäler des Meleager. - Zu würdiger Ausstattung des Versammlungssnales hatte Hr. Eichler eine Wand desselben mit auserlesenen Abgüssen antiker Skulpturen geschmückt, in deren Vordergrund Winckelmanns bekränzte Büste von den Büsten Eckhels und Welckers umgeben aufgestellt war. Die Ver-

nammlung war durch die Gegenwart Sr. Excellenz des Hrn. Staatsministers von Bethmann-Hollweg beehrt und schloss mit einem Festmahl.

Bons. Am Geburtstage Winckelmann's, dem 9. December, fund, wie seit vielen Jahren eingeführt, die Generalversammlung des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande im akademischen Senatssaale statt. Der Verein zählt jetzt 11 Ehrenmitglieder, 238 ordentliche und 12 ausserordentliche Mitglieder. Die Wahl des Vorstandes ergab: Prof. Braun als Präsident, Prof. aus'm Werth als redigirenden Sekretär, Prof. Kraft als Cassirer, Oberlehrer Freudenberg als correspondirenden Secretär, Dr. Bellermann als Archivar. An demselben Tage wurde das XXXI. Heft der Jahrbücher des Vereins ausgegeben, welches die sehr vollständigen von dem verstorbenen kgl. preussischen Oberstlieutenant F. W. Schmidt hinterlassenen Forschungen über die Römerstrassen im Rheinlande u. s. w. enthält. Diese Arbeit ist eine sehr reichhaltige und tiefgreifende; sie umfasst viel mehr als ihr Titel besagt: auch andere römische Constructionen sind darin ausführlich berücksichtigt, so namentlich die römischen Baureste der Stadt Köln mit dem aus der Eifel dahin führenden sogenannten Römercanal, und es liegt um so mehr in dieser Veröffeutlichung ein Verdienst, als sie einen festen Ausgangspunkt für sehr viele antiquarische Localuntersuchungen darbietet. dem Winckelmannsfeste an demselben Tage hatte der Vorstand durch eine besondere Druckschrift als Programm unter dem Titel: 'Das Bad der römischen Villa bei Allenz, erläutert von Prof. E. aus'm Werth' eingeladen. Sie handelt über einen interessanten Fund der neuesten Zeit, welcher gute Einblicke in das wohnliche Leben der Römer in der Provinz giebt. Die Schilderung des Fundes ist genau und durch eine Tafel mit Zeichnungen illustrirt. Die Festversammlung im reichgeschmückten Saale des Hôtel Kley eröffnete der Präsident Braun in einer kurzen passenden Ausprache, und dieser folgten ausführliche Vorträge. Professor Welcker sprach über eine Vase der Campana'schen Sammlung, welche sich auf einen nur durch einen spätern Rhetor bekannten mythischen Zug aus dem Hymnus des Pindar auf den Zeus bezieht, nemlich auf den Siegesgesang nach der Titanomachie und die Hochzeit mit der Hera durch den Apollon. Ferner beschrieb er noch eine andere Vase mit ähnlichen Darstellungen. Geheimrath Prof. Ritschl theilte eine althateinische Inschrift aus Palestrina mit, welche über das Verhältniss zwischen Sprache und Schrift interessante Aufschlüsse gab. Prof. Dr. Fiedler aus Wesel referirte über die archäologische Reise des Conservators des Reichsmuseums zu Leyden, Dr. Janssen, die letzterer im Jahre 1859 durch Deutschland, Ungarn und die Schweiz gemacht und in holländischer Sprache in Druck gegeben hat. Director Dr. Rein aus Crefeld sprach zur Ehrenrettung des nun verstorbenen persönlich so hoch verdienten Domherrn von Jaumann in Rottenburg, indem er ausführte, wie derselbe auf unverantwortliche Weise bei dem dortigen Funde selbst getäuscht worden sei. Der Redner legte Scherben mit gefälschten Inschriften vor, die schon aus dem vorigen Jahrhundert stammten, und bewies dadurch, wie lange Zeit schon in Rottenburg die Fälschungen befrieben worden sind. Dr. Bellermann sprach noch über zwei unlängst am Rheine zu Tage gekommene Funde: 1) eine Metallplatte mit Reliefdarstellung aus dem Mythus des Herakles, angeblich im Aarthale ausgegraben, von der sich aber in Folge einer Vergleichung mit gleichen Täfelchen aus den Pariser und Berliner Sammlungen nachweisen liess, dass sie einem mittelalterliehen italienischen Künstler Namens Moderni angehören. 2) Eine kleine Bronze,

<sup>7)</sup> Einige Tage nach dieser Festsitzung fand auch das Programm aus Bonn sich ein.

den alttestamentlichen Propheten Jonas darstellend, von byzantinischem Typus, dessen symbolische Bedeutung auf altchristlichen Kunstwerken durch eine Anzahl Bildwerke aus den ersten Jahrhunderten nachgewiesen wurde. — Dem Schlusse der Vorträge folgte ein heiteres Mahl.

GÖTTINGEN. Obwohl eine öffentliche Feier des Winckelmannsfestes nicht statt fand, so steht doch wie in früheren Jahren eine darauf bezügliche gelehrte Gelegenheitsschrift Professor Wieselers, diesmal wie wir vernehmen orientalischen Bezuges, nachträglich zu erwarten.

GREIFSWALD. Als Programm zum diesjährigen Winckelmannsfeste wurde ausgegeben 'Rede zum Winckelmannsfeste den 9. December 1859 gehalten von Arnold Schäfer' (21 S. S.), über deren wesentlichen Inhalt bei dem Festbericht des Jahres 1859 [Archäol. Anz. S. 134\*] Nachricht gegeben worden ist. Wir machen hier noch besonders auf die in einer Anmerkung S. 19-21 nüher ausgeführte Ansicht über eins der Gemölde der Ston Poekile aufmerksam, in welchem nach der scharfsinnigen Combination des Verfassors nicht ein Kampf der Athener und Lakedimonier bei Oenoe in Argolis dargestellt war, wie Pausanias angiebt, sondern in der attischen Tetrapolis, 'eine Darstellung des vielgeseierten Kampses, den die Athener für die schutz-flehenden Herakliden bestanden, und damit ein Bild der hülfreichen Stadt überhaupt' (S. 12). Die diesmalige Rede wurde in hergebrachter Weise in der Anla der Universität von Prof. Susemild gehalten. Nach einer Einleitung, die eine Parallele zwischen Winckelmann und Lessing zog und auch für diesen seinen Antheil an der Ehre und dem Gedüchtnisse eines solchen Tages in Anspruch nahm, ent-warf der Redner in scharfen Umrissen ein Bild der Aesthetik des Aristoteles, wie er in einem früheren Vortrage in ähnlicher Weise sich mit der platonischen Kunstlehre beschäftigt hatte.

HAMBURG. Dieses Jahr sprach zur Feier von Winckelmann's Geburtstag Professor Peterson im Lokal des Kunstvereins. Zum Gegenstand seines Vortrags hatte er das im Jahr 1858 im Hügel Paulovskoi-Kurgan bei Kertsch in der Krim entdeckte Grab und besonders die Bilder der in demselben gefundenen Vase gewählt. Die Einleitung erinnerte kurz an die Geschichte der griechischen Colonie dieser Gegend und die Ergebnisse der seit 1816 dort angestellten Ausgrabungen. Die Beschreibung des Grabes mit Grundriss und Durchschnitten lieferte der historische Bericht der Ausgrabungen bei Kertsch im Jahr 1858 in dem Compterendu de la Commission Impériale Archéologique pour l'Année 1855. St. Petersbourg 1860 [Vgl. oben S. 222\*]. Die da gegebene Erklärung der Bilder auf der in dem genannten Grabe gefundenen Amphora von Ludolph Stephani nahm der Vortragende im Ganzen und Einzelnen mit Ausnahme einer einzigen Figur auf jedem Bilde an. Das Gefäss enthält zwei Bilder in rothen Figuren auf schwarzem Grunde, an einzelnen Theilen mit bunten Farben auf untergelegtem Weiss, die aber verschwunden, und mit Vergoldung der reliefartig gearbeiteten Schmucksachen Geräthe und Waffen, wie die Buder Taf. 16. 17 im Cabinet Pourtales-Gorgier. Das eine auf Taf. I wiedergegebene Bild wird von Stephani für die Rückkehr der Persephone erklärt, die sich mit ihrem Sohn dem eben geborenen Jacchos aus der Erde erhebt, und dabei wird manches Licht über andere Darstellungen desselben Gegenstandes verbreitet. Nur die für eine Personification von Eleusis erklärte Figur

erregte Bedenken. Das zweite Bild Taf. II giebt sich unmittelbar als die Aussendung des Triptolemos zu erkennen. In Umgebung der Demeter findet sich zur Rechten der Hauptgruppe, die von Demeter Pluto und Persephone gebildet wird, eine Frau von vollen schönen Formen, die sitzend emporblickt und das Haupt auf die linke Hand stützt. Sie entspricht der an der entgegengesetzten Seite sitzenden Figur, die durch Eros als Aphrodite charakterisirt ist und ward von Stephani für Peitho erklirt. Dagegen spricht nun sowohl die Trennung von der Aphrodite als die ganze Haltung. Es schien daher in dieser Figur die grade in diesem Mythos in Beziehung zur Demeter öfter genannte Kalligeneia gemeint zu sein. Die von Stephani ausgesprochene Beziehung der Bilder auf die Eleusinien führte der Vortrag weiter aus. Seien auch die Thesmophorien nach der Sage vom Triptolemos eingesetzt, so liesse doch die Auwesenheit von Männern nicht an dieselben denken. Die Verbindung des Triptolemos mit Herakles und Dionysos nöthigt uns zu der Annahme, dass wenigstens das Bild, auf welchem die Aussendung des Triptolemos dargestellt ist, auf die kleinen Eleusinien Bezug habe. Der Gegenstand des andern Bildes, das Herauf-steigen der Persephone auf die Oberwelt, ist aber, in Uebereinstimmung mit Andentungen Preller's und des Vortragenden (Geheimer Gottesdienst der Griechen S. 17), von Gerhard (über die kleinen Mysterien zu Agrae, in dessen Abhandlung über die Anthesterien, Abhandlung der Berliner Akademie 1858 S. 113f.) als auf die kleinen Eleusinien bezüglich anerkannt, wenn auch nun zu unterscheiden sein wird zwischen der Rückkehr auf dem Wagen und dem Emporheben des Jacchos. Es ward als wahrscheinlich bezeichnet, dass die Bilder Acte der doroueva wiedergeben sollten, wenn nuch nur dem Inhalte, nicht der wirklichen Ausstattung nach. Das Gefäss, gefunden am Sarge einer Frau ans Pautikapaeum, das mit Athen in lebendigstem Verkehr stand, schien zu der Vermuthung zu berechtigen, dass es zum Andenken an eine für die Besitzerin wichtige Lebensepoche mit ins Grab genommen, diese also in die Eleusinien, wahrscheinlich nur in die kleinen, eingeweiht gewesen sei. Dass das Gefäss in Athen gemacht sei, dafür spricht die Vollendung der Arbeit; wie denn auch die an der Leiche gefundenen Schmucksachen denselben Ursprung anuehmen lassen. Dem Styl nach setzt Stephani diese Kunstwerke in die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts v. Chr. Geb. Schliesslich wurde bemerkt, dass diese Vasenbilder zu dem schönsten gehören, was wir in dieser Art kennen und desshalb um der Darstellungen wegen einer wiederholten Besprechung würdig sind.

KIRL Nach öfterer Unterbrechung lud Professor Forchhammer (durch welchen vor Jahren zu Kiel die löbliche Sitte deutscher Winekelmannsfeste zuerst aufkam) in diesem Jahr wieder zur Feier des 9. December ein, an welchem Dr. Adolf Michaelis in der akademischen Aula einen Vortrag über Rom's Antikensammlungen hielt. Nach einigen einleitenden Bemerkungen über Winckelmann's dop-peltes Verhältniss zu seinem Vaterlande und zu seiner zweiten slidlichen Heimat, warf der Bedner einen Blick auf die Skulptursammlungen im alten Rom deren Untergang und das allmäliche Wiederauftauchen der Kunstwerke, zumal im 15. Jahrhundert; ausführlicher besprach er die einschlagenden Bestrebungen des 16. Jahrhunderts und den in ihnen sich kundgebenden Sinn. Die verschiedenen Wandlungen der Zeiten verfolgend schilderte er sodann die Entstehung des kapitolinischen Museums, der albanischen Sammlung und endlich des Pio-Clementino, berührte die Wegschleppung der Sammlungen nach Paris,

und gab schliesslich einen Ueberblick liber den neueren Zuwachs an Museen in der ewigen Stadt. Der Vortrag ward unterstützt durch eine Reihe von etwa achtzig Photographien, welche zum Theil die wichtigsten Kunsträume, zum Theil die Räume der römischen Museen und andre einschlägige Localitäten zur Anschauung brachten.

#### II. Ausgrabungen.

#### 1. Skulpturen aus Kyrene.

Ueber die im vorigen Sommer ins brittische Museum gelangten Statuen aus Kyrene, namentlich den Apoli und den Bacchus, sind Sie bereits unterrichtet [vgl. oben S. 207\*]. Jetzt ist über den Inhalt einer neueren Sendung gleichen Ursprungs zu berichten, zunächst über drei Statuetten von einem Venustempel, welche mir aus pentelischem Marmor und aus der besten Zeit griechischer Kunst

zu stammen scheinen.

1. Torso eines jungen Müdchens, vom Kopf bis zu den Knien erhalten, möglicherweise eine Amazone. Sie trug einen bis auf die Knie reichenden Chiton, der beide Brüste frei lässt. Der Chiton ist in der Mitte der Brust in eine Art Knoten zusammengefasst der noch Farbespuren zeigt. Die Falten der Gewandung erinnern etwas an den symmetrischen Parallelismus der alterthümlichen Kunst, und die ganze Behandlung des Fleisches wie der Gewandung an die verwundete Amazone in Wien.

2. Fragment einer bekleideten Statuette. Die Behandlung des Gewandes nähert sich mehr dem Styl des Phidias. Das theilweise durch Feuer angegriffene Fragment

trug eine Chlamys.

3. Torso einer bis auf die Filsse bekleideten Venus; Arme und Füsse fehlen. Der fast vollständige Kopf ist von ausgezeichneter Schönheit; der Typus erinnert mich

an den der Venus von Arles.

4. Untere Hilfte einer bis auf die Füsse bekleideten Venusstatuette: die rechte Hand ruhte auf dem an der vorderen Seite des Körpers gefalteten Gewand. Dieser kleine Torso verbindet die Anmuth der besten Terracotten mit ausserordentlicher Vollendung der Ausführung; ich habe in Marmor niemals etwas gleich vollendetes von so kleiner Dimension gesehen.

5. Kopf einer Statuette, vielleicht Perseus, aus der

Schule des Lysipp.

6. 7. Ausserdem haben wir zwei, theilweise wie es scheint durch Feuer zerstörte, Köpfe von unzweifelhaft griechischer Arbeit. Der eine ist das Bildniss eines bartigen Mannes, etwas über Lebensgrösse. Die Unterlippe ist roth bemalt, der Bart schwarz und die Wirkung sehr gut; die Bemalung ist von gedämpfter Färbung. Der andere Kopf, vielleicht einer Venus, ist unter Lebens-grüsse. Er ist schön gearbeitet, aber durch Feuer ver-kalkt und in mehrere Stücke gebrochen.

8. Apollokopf, gefunden bei den Ausgrabungen des Apollotempels; er stimmt genau mit dem Typus des Apoll im Phigalischen Saal des brittischen Museum's, der aus Constantinopel herrührt. Er scheint von griechischer Arbeit und erinnert etwas an die alterthümliche Kunst; der

Kopf ist etwa von natürlicher Grösse.

9. Den gedachten Gegenständen steht an Wichtigkeit zunächst ein Kopf aus Bronze in Lebensgrösse, offenbar ein Porträt; er wurde elf Fuss unter einem byzantinischen Fussboden im Apollotempel gefunden. Die über-

wiegend realistische Ausführung leidet an troekner Behandlung, ist aber charakteristisch als Erzarbeit. Irre ich nicht, so hat der Künstler eine Maske nach dem Leben genommen, wie uns dies von Lysikrates dem Bruder des Lysipp überliefert ist. Die Details sind von der sorgfültigsten Genauigkeit. Die Angenwimpern sind durch Punkte an den Rändern der Augenlider angedeutet, eine Eigenthümlichkeit die ich mich nicht erinnere schon jemals bemerkt zu haben. Die Bronze ist wahrscheinlich gleichzeitig mit den herculanischen jetzt zu Neapel befindlichen Funden. Hohle Löcher sind für die Einsetzung gläserner Augen

10. Kopf aus Marmor, etwa lebensgross. Dieser Kopf ist nicht nur durch die Trefflichkeit seiner, wie es scheint, griechischen Arbeit bemerkenswerth, sondern auch der Thatsache wegen, dass die aus Glaspasten gefertigten Augen noch in den Löchern erhalten sind; nur die Pupillen fehlen. Der Kopf ist rauh gelassen (rougly torled), um an der Stirn eine Kopfbedeckung oder einen Helm von Bronze oder buntem Marmor zu erhalten.

Sehr bemerkenswerth ist eine Anzahl kaiserlicher

Büsten und Statuen.

11. Büste des Antoninus Pius von trefflicher Er-

haltung; ein bewundrungswürdiges Portröt.
12. Büste des Lucius Verus oder M. Aurelius, ebenfalls von trefflichster Erhaltung, aber doch als Skulptur dem ebengedachten Antoninus nachstehend.

13. Statue, wahrscheinlich der Domitia, oder doch

aus deren Zeit.

14. Bliste des Lucius Verus oder Commodus.

Büste der jüngeren Faustina. Büste der alteren Faustina. 16.

17. Unbekannte weibliche Bliste aus der Zeit der ältern Faustina; sie trägt einen konischen Kopfputz.

18. Colossale weibliche Statue; der Kopf trägt Diadem und Schleier. Sie scheint den Königinnen der Ptolem fier filmlich. Die Ausführung ist grob, aber die Con-

ception grossartig. 19. Colossale weibliche Gewandfigur; Kopf und linker Arm fehlen; ohne Attribute, gute römische Statue.

20. Athene mit sehr kleiner Aegis; römisch. 21. Relief; Libya krönt die mit einem Löwen ringende Nymphe Kyrene; unten ist eine sehr merkwürdige

Inschrift in elegischem Versmass.

22. Fragmentirte Statuette des bocksfüssigen Pan, mit Bemalung auf dem Körper. Diese Statuette diente zur Stützung von Querbalken oder einer andern Last, nach Art der Atlanten.

23. Colossale männliche Gewundfigur, am Kopf mit Stirnband; in der linken Hand hält sie einen Lorbeerzweig. Die Gewandung gleicht der des Sophokles im La-teran. Da diese Figur nahe am Tempel des Apoll gefunden wurde und bemerktermassen mit einem Stirnband geschmückt ist, halte ich sie für die Porträtstatue eines Dichters.

Einer Anzahl noch anderer untergeordneter statuarischer Funde zu geschweigen sind noch mehrere kleine Venusbilder hervorzuheben, welche im Tempel dieser Göttin gefunden wurden. Die Inschriftsteine liefern besonders Weihungsinschriften für Apoll und andre Gottheiten.

Aus brieflicher Mittheilung des Herrn Ch. Newton.

#### 2. Das Monumentum Ancyranum.

Gleichzeitig mit den afrikanischen Funden brittischer Alterthumsfreunde fesselt die glückliche Bereisung Kleinasiens durch französische Forscher unsere Aufmerksamkeit. Den Herren Perrot und Guillaume, bisherigen französischen Pensionären zu Athen und zu Rom, ist es gelungen im Verfolg jener Reise eines der wichtigsten inschriftlichen Denkmäler der ersten römischen Kaiserzeit zu vervollständigen. Zu Ancyra, dem heutigen Angora, dessen gehäufte Trümmer die Reisenden nur mit der Trümmerwelt Roms zu vergleichen wissen, war nicht nur die seit langer Zeit unter dem Namen des marmor Ancyranum bekannte grosse lateinische Inschrift des dortigen Augusteums neuer Prüfungen ihres verderbten und lückenhaften Zustandes sehr bedürftig, sondern es war seit R. Hamiltons Reise (vgl. archiol. Zeitung 1843 S. 17ff.) auch die an demselben Geblinde von neuem Anbau überdeckte griechische Version theilweise lesbar geworden und hatte zur Vervollständigung jenes testamentarischen Staatenverzeichnisses des Kaisers Augustus neuen Eifer hervorgerufen. Der grössere Theil dieser griechischen Version blieb nemlich verdeckt bis es den gedachten französischen Reisenden durch Ankauf und Wegräumung der vorgedachten Häuser neuerdings gelang diesen verborgenen Schatz antiquarischer Kenntniss zu he-

ben. Laut den durch das Bullettino des römischen fustituts 1861 September p. 193 ss. zu allgemeiner Kenntniss gelangten brieflichen Mittheilungen des Hrn. Perrot an Hrn. Léon Revier ist diese Unternehmung überaus gelungen. Eine fünftägige Arbeit liess nach Wegräumung einer modernen Backsteinmauer den in die alte Tempelmauer eingegrabenen griechischen Text von Anfang an in sehr guter Erhaltung wiedererscheinen. Hr. Perrot nahm eine Abschrift von acht Columnen griechischer Schrift, welche bis zur Mitte der dritten Columne des lateinischen Urtextes reichen und diesen in seinem sehr lückenhaften Zustand glücklich ergänzen. Unvollständig sind allerdings hie und da auch die ersten vier Columnen des griechischen Textes, dagegen die übrigen fast unversehrt sind. Am Ende der ersten lateinischen Columne ist eine beträchtliche Lücke vorhanden; diese ist jetzt durch zwei jener griechischen Columnen ausgefüllt. Augustus erwähnt darin seine Ablehnung unumschränkter Selbstherrschaft (aut eξούσιον ἀρχίν) und des lebenslänglichen Consulats, die von ihm augenommene Prätectur der annona und das von ihm angenommene Prädikat eines princeps senatus. Alle diese Notizen fehlen in dem lateinischen Text. Auch das Datum des Testaments ist nun vorhanden. Hinsichtlich der Verderbniss des lateinischen Textes wird bemerkt, dass die bisherigen Abschriften und Ausfüllungen hauptsächlich an ungenauer Angabe der Lücken litten. - In einem späteren Brief des Hrn. Perrot aus dem Monat November an Professor Henzen (Bullettino dell' Inst. p. 125) ist ein Fortschritt der Aufräumung dadurch angedeutet, dass von der im Ganzen aus achtzehn und ein halb Columnen bestehenden griechischen Version überhaupt zwölf Columnen abgeschrieben sind. Diese Arbeit scheint mit grosser Genauigkeit voll-führt zu sein und hat auch noch andere Ausbeute für griechische Epigraphik gegeben.

### III. Litteratur.

#### 1. Reisefrüchte aus Griechenland.

Ueber die von den Herren Conze und Michaelis (vgl. oben S. 145\*) auf Kosten der preussischen Regierung von April bis Juni des Jahres 1860 fast durchaus gemeinschaftlich ausgeführte Reise in Griechenland liegt ein ausführlicher, aus den Annalen des archäologischen Instituts besonders abgedruckter '), Bericht uns vor, aus dessen zahlreichen antiquarischen topographischen und kunstgeschichtlichen Mittheilungen einige der zumeist hervorstechenden Notizen hienach beigebracht werden sollen.

In Argos wurde eine 0,26 Meter hohe Terracotra, mit dem alterthümlichen Typus einer sitzeuden, mit langem Aermelchiton Stephaue und Schleier geschmückten Hera (deren linke Hand den Schleier leise gegen die Brust zicht, während die rechte auf dem Knie ruht), für das Berliner Museum erworben (tav. d'agg. A. p. 17). Ebendaher wird eine längere Inschrift zu Ehren eines Zenon, Sohn des Hekatodoras von Argos, interessant wegen ihres Bezugs auf eine Genossenschaft dionysischer Künstler und auf den bithynischen König Nikomedes, mitgetheilt, wonach die Inschrift etwa ums Jahr 70 vor Chr. zu setzen ist. — Das Löweuthor in Myken betreffend, wird in Widerspruch gegen Göttling die inmitten des Bildwerks befindliche Sünle

') Rapporto d'un viaggio fatto nella Grecia nel 1860 da A. Conze ed A. Michaelis. Estratto dagli Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica T. XXXIII. Roma 1861. 90 S. 8.

als abgerundet und die Durchschneidung der Basis durch eine senkrechte Linie versichert; die Zeichnung in der Expédition de Morée wird als richtig anerkannt. Statt in der gedachten Säule ein Götterbild vorauszusetzen, wird deren Verständniss in der Uebertragung von Formen der Holzbaukunst in die Skulptur gesucht und auf die Vergleichung lykischer Denkmäler verwiesen. Ebenfalls durch Vergleichung anderer Denkmäler, namentlich eines thasischen (Conze Inselreise S. 9), wird es in Frage gestellt, ob im Bildwerk des Löwenthors wirkliche Löwen oder vielmehr pantherähnliche Thiere voranszusetzen sind (p. 18ss.). Die Oertlichkeit der steilen Burg von Midea hatte Curtius in dem Paliiokastron vis Acedous erkannt; hiezu haben genanere Bestimmungen und ein kleiner Plan jener Gegend (tav. F, 1) sich geben lassen. Andre berichtigte Anschauungen gelten der Topographie von Lerna (tav. F, 2). Der Tempel der Demeter lag nordwestlich von dem See, wie ein vor einigen Jahren daselbst gefundner und mit andern Alterthümern nach Nauplia gebrachter (vgl. Archiiol. Anz. XIII S. 57\*) Stein anzeigt, der die interessante metrische Inschrift trägt:

Βάκχω με Βάκχον καὶ Ποοσυμναία θεώ Στάσαντο Δησές εν κατηρισ[εί] δόμω Τὸν Αρχε[κά]ου πα[ε]δα όμων[υ]α[ον] πατ[ρί]

Bangor a[v]alm [y]ne de nvoqo[o]os[e] Ieu[ie] Doifim Avnes[m] o[v]rena arritan.

Nachdem der Bericht noch liber die Topographie der Strasse von Argos nach Mantinea und der letzteren Stadt sich verbreitet hat, wird von Skulpturen aus Tegen gehandelt, welche im heutigen Achuria in einem Schulhaus sich befinden. Besonders beachtenswerth als Friesfragment erklärt sich das Relief eines Löwen, der ein Rehkalb angreift; zwei andre Fragmente desselben Frieses, das eine einen Löwen, das andre einen stössigen Stier darstellend, liess noch sonst in der Nähe sich nachweisen (vgl. Bursian im Archäol, Anz. S. 479\*). Aus stylistischen Gründen finden unsere Reisenden sich bewogen, jene Friesfragmente auf die Zeit zurückzuführen, in welcher Skopas den tegeatischen Athenatempel ausschmückte. Als Irrthum wird es gerügt dass Ross den gedachten Löwen für den Rest eines Sarkophagreliefs hielt. Auf römische Zeit mass man dagegen ein Marmorrelief von rober Arbeit zurückführen, das den Achill in römischer Tracht darstellt, wie er den Leichnam Hektor's an seinem Wagen schleift (p. 31 tav. B, a); ein gleiches gilt von den übrigen bereits durch Ross (Reich und Kaiser S. 70. 73) und Bursian (Archäol, Anz. XII S. 479") bekannten Skulpturen. - Aus Megalopolis wird ein kolossaler Zeuskopf wie auch das Bildwerk eines Jünglings erwähnt, der ein Ross führt (p. 33). - Unter den zu Sparta zum Theil aus neuer Auffindung bemerkten Skulpturen steht obenan ein vierseitiger Stein, der unweit des Theaters aus einem Grabe hervorgezogen wurde, in welches er ursprünglich nicht gehörte. Die Reliefs dieses räthselhaften Denkmals zeigen überraschende stylistische Achalichkeit mit den bekannten uralten Metopen von Selinunt. Auf der einen Hauptseite (2) durchstösst ein blirtiger Mann mit breitem Schwert in der rechten Hand die vor ihm stehende Frau, die er mit der linken am Kopf gefasst hält. Die Frau welche lang bekleidet und verschleiert ist, erhebt die Rechte und sucht mit der Linken das Schwert zu hemmen; die andre ganz libnliche Hauptseite (1) ist weniger gut erhalten. Die rechte Hand des Mannes ist abgebrochen; die nicht verschleierte mit langen Locken versehene weibliche Figur scheint in die Sichel des Mannes zu greifen. Hiezu gesellt sich auf jeder der Nebenseiten eine aufwärts gewundene Schlange (p. 34 ss. tav. C). Anderer minder erheblicher Skulpturen zu geschweigen, verdient die nicht geringe Zahl noch vorhandener spartanischer Bildwerke Beachtung, welche sich auf den Dienst der Dieskuren beziehen, und wiederum ist unter diesen ein mehrfach frei wiederholtes Relief hervorstechend, welches zwischen beiden göttlichen Brüdern ein weibliches Idol (p. 38ss. tav. D) zeigt. Die Beziehung dieses Idols auf Helena liegt nahe und ist zugleich mit Hinweisung auf die aus Pindar bekannten Theoxenien, denen die Dioskuren vorstanden, von den Berichterstattern für diesen ihren schätzbaren Fund sofort geltend gemacht worden. Aus den zugleich beigebrachten Inschriften ist der dreimal wiederholte Ausdruck rarvagior bervorzuheben, welcher mit gutem Grund nicht sowohl auf die Bevölkerung von Tänaron gedeutet, als vielmehr den bei Hesychius als rauvapiarai erwähnten Vereinsgenossen eines dem Poseidon gewidmeten Festes gleichgesetzt wird (p. 44). - Für die Ortskunde von Amyklä wird der von Sklavochori, dem vermuthlichen Amyklaion, in der Entfernung einer römischen Millie nordöstlich gelegene Hügel nach seinem steilen Abhang und zahlreichen Trümmerspuren als eigenste Oertlichkeit der alten Stadt bezeichnet, mit welcher ein neuer Ort Tsiausi und eine Kirche der Ayrn Kvonazn übereinstimmen soll. Für die Oertlichkeit von Pharis ist ein berichtigender Plan (p. 49 tav. F, 4) gegeben; es wird be-merklich gemacht, wie auf dem Gipfel der Höhen von Vaphio ein länglicher sarkophagishnlicher Fels von 60-80 Fuss Länge die Gegend beherrsche, sodann wie das dortige (aus Murc's Beschreibung im rheinischen Museum bekannte) Schatzhaus in ganz ähnlicher Entfernung und Richtung zu der Burg von Pharis sich befinde, wie auch die lihnlichen Gebäude von Mykenli und Orchomenos zu ihren Akropolen. Das Menelaion, welches bei Curtius (II, Tafel 10) südlich von Therapne angegeben ist, soll vielmehr nördlich davon über Mason nachweislich sein (p. 50). - Aus Messene wird ein stehendes weibliches Gütterbild mit Modius erwähnt, welches nach Darstellung und grober Technik zwei ähnlichen Votivreilefs einer Damokleis, vormals im Musco Nani, jetzt zu Avignon, entspreche (p. 51). Zu Konstantini ward die seit ihrer ersten Publication im Archaol. Anz. 1858 S. 253\*ff. vielfach besprochene Mysterieninschrift des Karneiasion neu verglichen (p. 51ss.); auch wird nachgewiesen, dass ihr Auffindungsort Kamarais, wo sie zugleich mit Sarkophagen gefunden wurde, der Ort ihrer ursprünglichen Bestimmung nicht war. Vielmehr lag das Karneiasion betrüchtlich davon entfernt, etwas stidlich von Andania, am rechten Ufer des Flusses Saudini (Xapadpoc), wo bei der Ortschaft Philia, vor einer Kirche, eine Quelle eutspringt, in welcher man den Quell Ayri der Mysterieninschrift (p. 16) wieder erkennt (p. 56). — Vou Phigalia aus ward das Gebirge Elaion und die Höhle der schwarzen Demeter aufgesucht, welche von unsern Reisenden mit Ablehnung der nahe bei Pavlitza gelegenen μαυροσπηλικά in einer abwärts vom rechten Ufer der Neda auf schauerlichen Wegen erreich-ten, jetzt als στόμιον τῆς Ποναγίας geheiligten, Höhle, der einzigen welche im weiten Umkreis datür in Rede kam, wieder erkannt ward (p. 58ss.). - In einem Privathaus zu Aegion ward ein bei der Seltenheit des Erzgeräthes aus griechischem Boden beachtenswerther Fund, nemlich ein im Garten jenes Hauses ausgegrabener Candelaber aus Erz von der Höhe eines Meter mit zierlicher Anordnung eines als Träger des Leuchters dargestellten Silens besichtigt (p. 63). — Verschiedene Skulpturen werden aus Delphi erwähnt. Eines mehrbesprochenen fragmentirten Sarkophags mit Reliefdarstellungen des Meleager zu geschweigen, den man vor bald dreissig Jahren auffand und 'zu besserer Aufbewahrung' jetzt neu vergraben hat, ist ein bereits durch Bursian (Archiiol. Auz. XII S. 480°) beschriebenes agonistisches Relief, die zum Altar geführte Quadriga eines Siegers darstellend nun auch in Abbildung (tav. B, 1) nachweislich; ein andres, von Bursian (a. O.) als bogenspannender Apoll gedeutetes, wird von den Verfassern des Berichtes auf einen Athleten in der Stellung des Apoxyomenos bezogen. Auch ein archaischer Apollokopf wird beschrieben; ferner ein weiblicher Kopf (tav. E, 2) dessen Gesichts- und Schädelbildung in überraschender Weise an die ungriechischen Formen der flachen archaischen Reliefs etruskischen Fundorts erinnerte (p. 65). Von der Grundmauer des Apoliotempels war westlich von der durch O. Müller ausgebeuteten Stelle ein beträchtlicher Theil neu zugänglich geworden, aus welchem eine An-zahl von Inschriften, den durch Curtius bekannten im Ganzen gleichartig, sich gewinnen liess (p. 67ss.). - In Ambrysos wurde eine von Lebas sehr ungenau abgeschriebene Inschrift neu verglichen; auch wird einer im Jahr 1830 ohne Kopf gefundenen Statue der Venus, von einem Seethier und einem Eros begleitet, Erwähnung gethan. - Aus Orchomenos wird ein Grabrelief mit Familienscene erwähnt: Vater und Mutter einander gegenüber sitzend, zwischen beiden am Boden ein Kind in der Wiege, im Hintergrund etwa eine Tochter und eine Sklavin. Unter vier Statuen neueren Fundes ist eine bereits von Vischer benchtete, welche dem aus Marmorwerken und Bronzen hitufig nachweislichen Typus archaischer Apollostatuen angehört. Diese Figur ist auf Tafel E, 1 nach einer Zeichnung von Conze abgebildet und hat zu eingehenden Bemerkungen des Berichtes über die vorhandenen ähnlichen Statuen, wie auch über ähnliche Athletenbilder mit angeschlossnen Armen (vgl. Pans. VIII, 40, 1) Anlass gegeben (p. 79s.). Eine ganz ähnliche Statue sahen die Reisenden auch in Megara. Noch wird ein Harnisch von grober Arbeit erwähnt, welcher mit seinem runden Untersatz einem Siegesdenkmal angehört haben mag. Die berühmte Grabstele mit dem Relief eines aufgestützten Mannes, welcher einen Hund nach einer Cicade schnappen lässt, jetzt im Kirchhot von Rhomaiiko aufgestellt, ward von den Reisenden mit erfolgreicher Beachtung der an der Basis erhaltenen inschriftlichen Spuren neu untersucht; sie waren so glücklich in seinen Zügen den Namen eines für Böotien bethätigten naxischen Künstlers Anxenor zu entdecken (p.83): Αγξηνοφ εποιησεν ο Ναχσιος Αγγεσιδες (sic). -Die Position von Alalkomena wird an einem quellreichen Ort eine Stunde unterhalb des unter dem Namen Petra bekannten steilen Felsens nachgewiesen (p. 86); genaue topographische Nachweisungen sind auch über den Musenhain und die Quellen des Helikon gegeben; auch wird die Quelle Aganippe in der Bovers tov aylov Nikoliaov wiedererkannt. - Als Schlasspunkt der Reise wird Elensis mit Verweisung auf die im römischen Bullettino gegebene Notiz die neuesten Ausgrabungen betreffend erwähnt und bemerkt dass der zugleich mit den neuesten Funden genannte angebliche Kopf des Poseidon sich schon seit längerer Zeit in dem Schulhaus befand, dessen Umbau zu den neuesten Ausgrabungen Anlass gab. Deu Kopf sind die Reisenden geneigt vielmehr für ein römisches Kaiserbildniss, vielleicht das des Pertinax, zu halten.

Im Allgemeinen darf dieser ungefähre Auszug eines aus dem Schosse des römischen Instituts hervorgegangenen Reiseberichts als neuer Beleg uns willkommen sein, wie manche Spur und Verlassenschaft des klassischen Alterthums auf dem so viel durchwanderten Boden Griechenlands sich noch auffinden lässt, wenn man mit der gründlichen Sorgfalt daran geht, welche wir der obengedachten Bildungsreise zwei junger dentscher Gelehrten nachrühmen können.

E. G.

#### 2. Müllers Denkmäler der alten Kunst.

Obiger Titel hat einen guten Klang. Man kann wol sagen dass mit den Bilderheften, die Otfried Müller seinem Haudbach der Archäologie zur Seite erscheinen liess, den archäologischen Studien in Deutschland eine erste Möglichkeit gegeben ward, über die ästhetischen Ausrufungszeichen einiger vorzugsweise bewunderten Kunstwerke hinans tiefer als vorher zu wurzeln. Müller sorgte für ausgewählte Belege der Kunstgeschichte und begann ein Gleiches für seine Kunstmythologie, für welche Millin's Gallerie, die allmählich auch bereits veraltete, zwar vorhanden aber nicht wohlfeil genug war. Der külne Griff den Müller zu diesem Behuf sich erlaubte, kostbare Publikationen mit Inbegriff der neuesten für seinen Zweck auszubeuten, ward ihm beim Anfang seines Unternehmens von den Herausgebern solcher Werke, die ihre schünsten Zeichnungen immer verkleinert, nicht selten verklimmert sahen, zwar ernstlich verdacht, kann aber nachgehends ihm nur gedankt werden, in eben dem Masse in welchem die Concurrenz andrer Vervielfältigungen sich steigerte und das für die Kunstdeukmäler empfängliche, namentlich phi-

lologische. Publicum einer reichhaltigen und auch die neuesten Funde umfassenden Auswahl bedürftig war.

Wie sehr seitdem auch Wieseler, dem man die Fortsetzung jener Millerschen Hefte zu danken hat, auf eine die architologische Litteratur in weitestem Umfang benutzende Auswahl bedacht war, haben zuerst die drei kunstmythologischen Hefte gezeigt, die auf sieben von Müller selbst herausgegebene Hefte gefolgt sind, und zeigt nun auch die zweckmässige Umarbeitung, die er neuerdings den beiden ersten kunstmythologischen Heften des zweiten Bandes, angedeihen liess 1). Die Ausstattung dieser Hefte ist ungleich reichhaltiger als sie in der früheren Ausgabe war und ist auch artistisch manchem früheren Heft unbedingt vorzuziehn, woneben der Text mit einer gelehrten Ausführlichkeit erweitert ist, vor welcher die Müllersche Grundlage manchmal vielleicht allzusehr schwindet. Eine Anzahl wichtiger Kunstdarstellungen ist hiebei einer neuen Prüfung unterworfen und mit manchem neuen Erklärungsversuch begleitet worden; Einiges dieser Art mag hienlichst zusammengestellt und zu weiterem

prüfenden Nachdenken empfohlen werden.

Die bekannte Glaspaste der Berliner Sammlung, in welcher gemeinhin der Adler des Zens von Hebe getränkt vorausgesetzt wird (in Tölkens Verzeichniss III, 2, 159), ward bereits von Müller (II, 3, 42) vielmehr auf Europa oder Aegina gedeutet, für welche letztere nun auch Wieseler sich entscheidet. - Eine Stoschische Gemme, von Winckelmann (Description Stosch H, 3, 162) und Tölken (Verzeichniss III, 2, 116) auf Danne bezogen welche den goldenen Regen empflingt, scheint richtiger von Wieseler (II, 3, 45) auf Leda die mit dem Schwan scherzt gedeutet zu sein, von welchem wenigstens ein Flügelpaar unverkennbar zu sehen ist. - Beachtenswerth, aber nicht einleuchtend, ist Wieselers (II, 8, 99) Aeusserung, dass der gewöhnlich auf Demeter mit dem Kind Jacchos, von Friederichs aber (Archiol. Zeitung 1859 S. 4ff.) zur Deutung der münchener Leukothea als Ge Kurotrophos angewandte, athenische Münztypus lieber auf Aphrodite Kurotrophos zu deuten sei, die er vom bejahrten Sophokles als Fürsprecherin bei der Hetire Theoris (Atheoneus XIII p.592) augerufen weiss; der Bezug der Ge Kurotrophos auf das sichtliche Kind Erichthonios ist in dieser Erklärung durch keine Nachweisung eines andern mythischen Kindes überboten. - Für den bei Demeter ganz ungewöhnlichen Mangel an Bekleidung, der auf einem Borghesischen Sarkophag im Louvre (H,9,103) die Deutung erschwert, bringt Wieseler nach Zoega's Vorgang die Trauer der auf dem Fels Agelastos sitzenden Göttin in Anschlag und sucht diese Deutung theils durch Beispiele eines von der Schulter gestreiften Gewandes (no. 102, 108) theils durch zwei attische Münztypen (Beulé p. 334) zu stützen, in denen jedoch die halbnackte Figur nicht einen Felsensitz sondern einen (namentlich auf der Kupfermunze deutlichen) Sessel einnimt. - In gewissen Reliefbildern des Koraraubs (II, 9, 108) glaubt Wieseler eine der Nebenfiguren für Aura halten zu dürfen, welche andeute, dass der Wagen der Demeter nach dem Homerischen Aus-druck 'mit dem Hauche des Windes' d. h. windschnell durch die Lüfte fahren wird. Die ebendort und sonst dann und wann das Sarkophagbild einfassenden Horen sollen kundgeben dass auch der Todte seine opn haben werde. - Zu dem cerealischen Sarkophag von Wiltonhouse (II, 10, 117) wird gemeint, Kora solle bei des

<sup>\*)</sup> Denkmäler der alten Kunst. Nach der Auswahl und Anordnung von C. O. Müller. Zweite Bearbeitung durch F. Wieseler. Bund II. Helt 1. 2. Göttingen 1860. 1861. Tafel I—XXX. S. 1—190.

Triptolemos Abfahrt mit ihm den Wagen besteigen, ein uns bisher unbekanntes und mythologisch unsres Wissens auch nicht unterstütztes Motiv. - Der Text zum belvederischen Apoll (II,11,124) zeichnet sich durch grosse Ausführlichkeit, namentlich durch Auszüge der dahin einschlagenden Litteratur aus; dass Wieseler im Verfolg dieser schwierigen Arbeit momentan Apolls Köcher verleugnet (8. 53) und schliesslich mit Vischer den von Apollo bekämpsten Feind nur allgemein in der Idee des Unreinen erkennt, sind Aeusserungen, die er seitdem bei erneuter Besprechung der vatikanischen Statue wieder aufgegeben hat. - Ein bekanntes Tischbeinsches Vasenbild, gewöhnlich auf Apolls Epiphanie zu Delos gedeutet, glaubt der Herausgeber (II, 13, 140) wegen der bacchischen Figuren vielmehr auf dasselbe Begegniss in Delphi deuten zu dürfen; die Deutung von Jahn und de Witte auf Kyrene wird gleichzeitig erwähnt.

Als inhaltreiche und zu eingehender Prüfung anregende Artikel des eben erschienenen zweiten Hefts erwähnen wir beispielsweise was über die Colonna'sche Artemis (no. 167) im Berliner Museum, liber die Venus von Melos (no. 270) und über den belvederischen Merkur (no. 307) zusammengestellt ist, in welchem Wieseler bekanntlich, gestützt auf häufige Wiederholungen derselben Darstellung, einen auch auf Bildnissfiguren fibertragenen statuarischen Typus des chthonischen Hermes zu erkennen geneigt ist. Bedenklich erscheinen die Erklärungsversuche des Gemmenhilds mit einer vom Stier getragenen Flügelgestalt welche als Nike-Nemesia bezeichnet wird (no. 176)-, der von Visconti als Virbius gedeuteten vaticanischen Statue, nach Wieseler (uo. 181) eines Apollou Agreus mit Hund (wobei doch, da der Hund fast ganz neu ist, der ähnliche

Apoll mit dem Greif in Villa Borghese zu vergleichen bleibt)-, ferner der als Hierodulen oder spartanische Tänzerinnen viel besprochenen stets flügellosen Statuen, welche Wieseler wegen ihrer ornamentalen Beflügelung auf einem Kaiserharnisch als spartanische Siegsgöttionen aufzufassen vorschlägt (no. 214). - Für das runde espitolinische Relief der zwölf Gottheiten in alterthümlichem Styl wird nach Anhörung vieler bisheriger Meinungen der Gedanke einer Rückführung des Hephästos zum Olymp im Geleite Poseidons fest gehalfen (no. 195). - Das gewöhnlich auf den Schiffsbau der Argo gedeutete Thonrelief (no. 238) wird mit besonderer Erwägung der Baulichkeit im Hintergrand lieber für ein der Minerva als Schiffsgöttin gewidmetes Bildwerk gehalten. Viel wird fiber das, auch unsres Erachtens vielmehr spätrömische als moderne, Gemmenbild eines ansehnlichen Sardonyx verhandelt, in welchem nicht sowohl eine Schmückung der Venus als vielmehr die Darstellung einer wie Venus Anadyomene gefeierten Braut zu erkennen sei (no. 289). - Viel ist über Hermesbilder zusammengestellt; zu no. 309 in Bezug auf den angelnden Gott des Fischerverkehrs, zu no. 326 über die Sphinx als ein dem Hermes zusagendes Attribut.

Es sind dies nur einzelne Beispiele ans einer grossen Anzahl gelehrter Erläuterungen, in denen der Leser des Herausgebers Urtheil nicht selten entscheidender oder auch bündiger wünsehen, daneben aber den grossen Dank nicht verleugnen kann, zu welchem Wieselers mit steigendem Erfolg fortgesetzte Publicationen durch eine in deutschen Werken sonst vielleicht nirgends so reich gebotene Fülle monumentaler Anschauung und prüfender Belesenheit uns verpflichtet.

## Neue Schriften.

Bullettino degli scavi della Società Colombaria No. IV. Degli scavi nuovamente eseguiti nell' agro Soanese nella primavera del 1860. (Aus dem Archivio storico von P. Capei.) 12 S. S.

Conestabile (G.): Italie. Spicilegium de quelques monuments écrits ou anépigraphes des Etrasques. Clusium, Orviette, Pérouse, Musées de Rome et Trente. (Extrait de la Revne archéologique.) Paris 1861. 23 S. 8.

Curtius (E.): Ueber die Weihgeschenke der Griechen nach den Perserkriegen und insbesondere über das platsische Weiligeschenk in Delphi. Aus den Nachrichten der Göttinger Ges. d. Wiss. 1861. S. 361-390. 8.

Friederichs (K.): Apollo mit dem Lamm. Einundzwanzigstes Programm zum Winckelmannsfest der archäologischen Gesellschaft zu Berlin. Nebst einer Nachschrift von E. Gerhard und einer Bildtafel. Berlin 1861. 12 S. 4. Vgl. oben S. 238.

Gerlach (L.): Ilioneus. Archiologische Plaudereien. Zerbst 1862. 91 S. 8.

Guidobaldi (Domenico de'): Su tre dipinti murali pompeiani di Danae e Perseo. Napoli 1861. 29 S., mit farbiger Abbildung. 8.

Hühner (E.): Epigraphische Reiseherichte aus Spanien und Portugal. Aus den Berichten der kgl. Akademie d. W. zu Berlin. (1861. S. 721-835. 938-986) 8.

Jahr blicher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, XXXI. Sechszehnter Jahrgang 1. (Enthaltend des verstorbenen kgl. preussischen Obristlientenants F. W. Schmidt hinterlassene Forschungen über die Römerstrassen etc. im Rheinlande, bearbeitet von dessen

Bruder Major a. D. E. Schmidt.) Bonn 1861. VIII und 229 S. 4 Tafeln. S.

Janssen (L. J. F.): Oudheidkundige Reiseberigten uit Duitschland, Hongarije, Bohemen en Zwitserland. I. Arnhem 1861. 45 S. S.

Kekule (R.): de fabula Meleagrea. Accedit tabula lithographica. Berolini 1861. 55 S. 8. Vgl. oben 8, 239\*. Mommsen (Theodor): Autobiographie des Venetianers Gio-

vanni Bembo. 1536. (Aus den Sitzungsberichten der kgl. Akademie d. Wiss. 1861. Bd. I Hft. V.) 318. 8.

Müller (L.): De puniske Gudebilleder, Kopenhagen 1861. 29 S. mit Holzschnitten. 4.

Ραγκάβη (Αλέξ, P.): Αόγος έκφωνηθείς κατά την έπέτειαν ευφτήν της του Όθωνείαν πανεπιστημείου 20 Haiov 1861. Er Adipais 1861. 32 S. 1 Karte, S.

Ross (L.): Archiologische Aufsätze. Zweite Sammlung. Mit zwanzig Tafeln. XXI und 685 S. Leipzig 1861. Enthaltend Aufsätze zur alten Geschichte S. 1-200; zur Geschichte der aften Cultur, Religion und Kunst S. 201-377 Tafel L.II; über griechische Baudenkmäler S. 378-425 Tafel IH-XV; zur Geographic und Topographic von Griechenland S. 426-532 Tafel XVI XVIII; zur griechischen Epigraphik S. 532-685 Tafel XIX XX. Vinet (E.): De l'archeologie de l'Asie Mineure et des re-

centes explorations. (Aus der Revue Nationale.) 278. 8. Weerth (E. ausm): Das Bad der römischen Villa bei Allenz. Festprogramm zu Winckelmann's Geburtstage am 9. December 1861. Herausgegeben vom Vorstande des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Bonn 1861. 20 S. 1 Tafel. S. Vgl. oben S. 240\*.

# ARCHÄOLOGISCHE ZEITUNG

HERAUSGEGEBEN

V O N

## EDUARD GERHARD

GENERALSECRETAR DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS ZU ROM.

## ZWANZIGSTER JAHRGANG

enthaltend Denkmäler und Forschungen No. 157-168, Tafel CLVII-CLXVIII, Anzeiger No. 157-168.

#### BERLIN.

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER. 1862. **维加斯斯斯文的**种的形式

THE STREET WHEN DESIGNATION AND

AND THE REAL PROPERTY.

THE REAL PROPERTY.

# DENKMÄLER, FORSCHUNGEN

UND

# BERICHTE

ALS FORTSETZUNG

## DER ARCHÄOLOGISCHEN ZEITUNG

HERAUSGEGEBEN

V O N

EDUARD GERHARD

GENERALSECRETAR DES ARCHÂOLOGISCHEN INSTITUTS ZU ROM.

#### ZWANZIGSTER JAHRGANG,

enthaltend Denkmäler und Forschungen No. 157-168, Tafel CLVII-CLXVIII, Anzeiger No. 157-168.

#### BERLIN,

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER. 1862.

# 

# **网络科斯斯斯斯**

# DATERRANG BULL

# OWNERS CHESTS TO LIVE AND

THE SECTION OF THE PARTY

# DELLE CHARACE

to the state of the second of the second of the second

the test the course of minimum and the first the last and are reported to the second and the sec

#### THE REPORT

BANKER BANKI DAS BANKIN GENARTIE

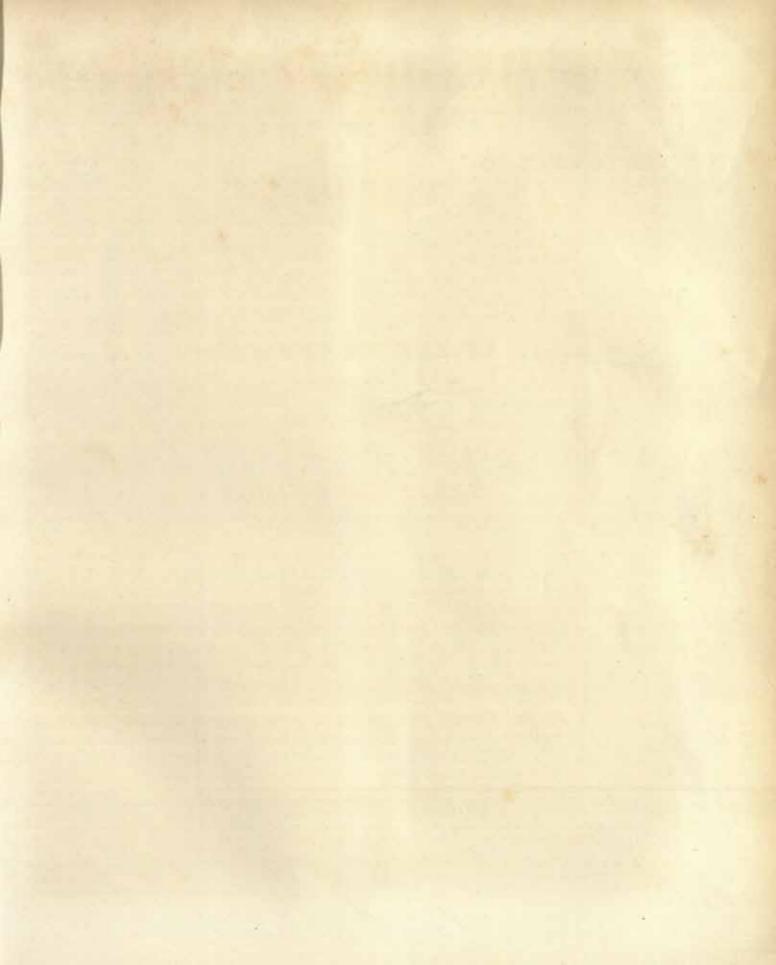



The CLVH





# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archāologische Zeitung, Jahrgang XX.

№ 157. 158. 159 A.

Januar bis März 1862.

Hypnos der Schlafgott. - Trunkener Dianysos. - Eros und Psyche an Tischfüssen zu Berlin und Bologna.

#### 1. Hypnos der Schlafgott.

Hiera die Abbildungen Tafel CLVII. CLVIII, 1. 2. CLIX, 1. 2.

Gleichsam als Gegenstück des freundlich in raschem Schritt herannahenden Jünglings, der als Spender des Jahressegens im Anfang der beiden letzten Jahrgänge dieser Zeitschrift ') uns beschäftigte, tritt in noch edleren Kunstformen die nicht minder freundliche Gestalt des als Jüngling gedachten Schlafgottes aus mehreren antiken Wiederholungen uns entgegen. Es geschieht dies in einer Zusammenstellung, welche bei Erlänterung eines wichtigen, den Schlafgott mit Bacchus und Ariadne verknüpfenden, vaticanischen Grabsteins\*) in diesen Blättern hereits von Otto Jahn angewandt wurde, ohne dass die seiner Auslegung zur Stütze gereichenden Bildwerke damals sich anschaulich machen liessen. Diesen Mangel jetzt zu vergüten sind wir hauptsächlich durch einen Abguss des vorzügtichsten jener Bildwerke, der Madrider Statue, veranlasst, welcher zugleich mit andern Abformungen dortiger Marmore durch Emil Hübner's Fürsorge ins königliche Museum zu Berlin gelangt ist und nebst den andern von Jahn verglichenen Bildwerken jetzt etwas näher von uns betrachtet zu werden verdient.

Tafel CLVII. Die gedachte Marmorstatue des Museums zu Madrid führt fast in Lebensgrösse 3) offenbar denselben Jüngling uns vor Augen, der in dem oben erwähnten Grabrelief des Vaticans als unverkennbarer Schlafgott, mit Mohnstengel und

 benkmåler und Forschungen Tafel CXXXIII. CXXXIV S. I ff. (bonus eventus) 137 ff. (novus accus).

2) Grabstein des Claudius Philetos: ohen Tafel CXLI S. 97 ff.

einem Trinkhorn einschläfernden Saftes 1) die Wege der Sterblichen leisen Schrittes durchwandernd, dargestellt ist. Dem statuarischen Bedürfniss gemäss tritt er fester hier auf, auch sind seine Formen kräftiger, woneben der minder erhebliche Unterschied dass er mit dem linken Fuss, nicht wie dort mit dem rechten ausschreitet, ins Auge fällt. In solcher Weise vorschreitend mit vorgebücktem Körper und freundlich gesenktem Haupt war der jugendliche Schlafgott dieser Statue ohne Zweifel beschäftigt das Horn, welches er im hocherhobenen rechten Arm hielt, mit abwärts gewandter Mündung über die Sterblichen welche sein Weg berührt einschläfernd ausströmen zu lassen, während der zurückgewandte linke Arm in gleichem Sinne den üblichen Mohnstengel halten mochte, wie ihn der Schlafgott des vaticanischen Reliefs uns zu erkennen giebt. Den Inhalt der früherhin auf Merkur 3) bezogenen Darstellung noch mehr zu sichern darf man die Flügelehen an den Schläfen des Gottes nicht übersehen, eine Eigenthümlichkeit welche, so oft sie sich findet"), nicht sowohl auf raschen Flug 1) als auf leise Annäherung "), vielleicht auch auf Beschirmung eines

') Lant gangbaren Dichterstellen (Stat. Theb. V, 199. Sil. II. X, 352) und den weiter unten zu besprechenden kunstdarstellungen. Das Attribut des Molmstengels ist wolfbekannt aus Virgil Acn. V, 254; Ecce deus ramum Lethaeo rore madentem . . . . super utraque quassat tempora. Vgl. Sil. II. X, 355.

') Auf den Merkur ward sowohl dieser Marmor als auch die florentialsche und die Wiener Erzügur in den alteren Verzeichnissen der hetreffenden Sammlungen gedeutet.

\*) An Merkursköpfen mit vermuthlichem Bezug auf den Psychopompos; ausserdem kommen hier die von Emil Braun behandelten 'Kunstvorstellungen des geffügelten Dionysos' (München 1839) in Rede.

') Wie allerdings Pausanias III, 19, 6 die Flügel des Dionysos Paijax sich auslegt.

\*) Dem Flure der zurien Schwalbe vergleichhor laut der von Jahn (Beitrage S. 55) ungeführten Ste'le des Bedners Fronto: (somnum) elementer pinnis teneris in modium hirundimem advolure.

<sup>&#</sup>x27;) Hoch II Meter; früher abgehildet bei Clarse musée de sculpture 666 C 1512 C als Merkur. Ueber Herkunft und manche andre Besonderheiten der Statue lassen wir Hrn. Emil Hübner's Notiz in einer Beilage am Schluss dieses Aufsatzes Jolgen.

dem Wechsel von Licht und Finsterniss ausgesetzten Angesichts bezogen sein will. Man hat also den Schlafgott hier vor sich und hat zu genauerem Verständniss seiner Darstellung sich nur etwa noch darüber zu einigen, ob die euphemistische Gräberbeziehung desselben, die nuf dem vaticanischen Grabstein uns nahe gelegt wird, auch schon die ursprüngliche dieser Statue war. Die rein griechische Kunst, welche aus diesem Werke spricht, macht einen solchen ursprünglichen Gräberbezug an und für sich nicht wahrscheinlich; derselbe ist aber um so mehr abzulehnen, da ein der Madrider Statue eigenthümliches Symbol noch in Erwägung kommt. Am Baumstamm welcher dem linken Bein dieser Statue zur Stütze gereicht sind zwei Eidechsen, die eine aufwärts die andere abwärts laufend, angebracht, und dieses dem höchsten Sonnenstand vorzugsweise befreundele Thier scheint den uns vorgeführten Gott vielmehr auf denjenigen Schlaf zu beschränken der, wie der Mittagsschlaf in südlichen Ländern und wie der leicht verflüchtigte Weinrausch, den Sterblichen zu harmloser Erquickung, dem Hypnos selbst zu triftigster Begründung seines Bundes mit Asklepios und mit den Musen gereicht. ") Der Zusammenhang mit den Dämonen schreckbaren Dunkels sollte durch jenes Attribut der Tageshelle beseitigt sein; es ist nicht sowohl der Zwillingsbruder des Todes 10) der hier uns vorgeführt wird, oder der selbst müde Schlafgott anderer Kunstdarstellungen 11), als jener jugendlich frische, den Grazien holde, wachsam wohlhäbige Damon, der auf dem Ida nach Hera's Wunsch die Mittagsruhe des Zeus

Das Weben der Fitnehe kann für einschlüfernd gelten fant Properz 1, 3, 45; Dum me isiennals lapsam ropor impulit alis, wo die Fittische dem InSuior arreor bei kallimachos (h. in Del. 234) entsprechen.

Hypnostellder beim Asklepieion zu Sikvon: Paus. II, 10, 2. Hypnos der Musen Freund und mit ihnen verehrt zu Trözen: Paus. II, 31, 5. Hypnos des Dionysis Begleiter nach Silius VII, 205 wie nach dem vaticanischen Grabsteln.

(\*\*) Hom. II. XIV, 231. Paus, III, 18, 17. V, 18, 1. Vgl. Gerhard onserl, Vas. III, 221.

 So der hartige Schlafgott eines albanischen Reliefs bei Zoega Bassiril, II, 93.

(7) Den Schlafgott Homers (Has XIV, 231 ss.) in Jugendkraft sich zu denken verlangt Zoega (Bass. II p. 210) mit der Bemerkung dass die Grazis Pasithen, durch welche Hera ihn Johnen sollte, einen ju-

beförderte 12) und dem Waldgotte Pan 12) tagtäglich zu gleichem Dienste bereit war.

In der Reihe gewählter Statuen von echt griechischer Kunst wird dieser Hypnos fortan eine Stelle behaupten. Wenn es trotz einer und der andern Erwähnung griechischer Statuen desselben Gottes (\*) an jedem Anhalt uns fehlt das in Rede stehende Kunstwerk auf einen berühmten Künstlernamen zurückzuführen, so wird man doch leicht darüber sich einigen, dass es in noch etwas strengem Styl derselben neuattischen Kunstrichtung nahe vorangeht, aus welcher der Apollo Sauroktonos und der Apolline herrühren. In der vollendeten Durchführung der Verhältnisse und Formen 19) wie in der Sicherheit kühner Bewegung ist dieser Eindruck hinlänglich begründet, um uns Besonderheiten, welche man vielleicht auf strengere Stylgesetze einer älteren Kunst zurückführen möchte, aus anderem Grund zu erklären. Auffallend ist allerdings die Schärfe, mit welcher die Augenlider und auch der Rand der Lippen gezeichnet sind, und das zierlich geordnete, von einem dünnen Stirnband gehaltene, hinterwärts gesammelte Haupthaar zeigt ebenfalls eine grössere Strenge der Behandlung als sie bei Marmorwerken gleicher Vollendung sonst üblich ist. Ueberdies ist der lächelnde Ausdruck des Mundes, mit welchem zugleich die Muskeln der Wangen stark hervortreten, eigenthünnlich genug um es in Frage zu stellen ob man darin das gezwungene Lächeln der äginetischen Marmore oder, wenn unsere Statue dem Archaismus der Kunst sonst nicht angehört, nur einen Ausdruck der Freundlichkeit zu erkennen hat, mit welcher der erquickende Schlafgott allen Sterblichen willkommen ist. In diese lelztere Auffassung einzugehen würde man sich noch leichter entschliessen, wenn man die Erzarbeit vor sich hätte, aus deren für unsern Marmor massgebenden Priorität sich auch jene andren

genetiichen Gotz voraussetzen lasst, worin ihm Zannoni (z. 0.) bespflichtet.

<sup>23</sup>) Theokrii I, 16: . . . τον Πάνα δεδοίκαμες ή γάο ἀπ΄ άγους τανίκα κεκμακώς ἀμπαύντας:

1\*) Darstellungen des Hypnos; sgl. Anm. 9.

(\*) Kunsterinhrne Beschauer pflegen besonders gern auch bei der Ansicht des Hückens, so wie in genauer Betrachtung der meisterlinft ausgeführten Schenkel und Beine zu verweilen, welche übergens durch verhültnissmussige Kürze die Statue mehr gedrungen als schlank erscheinen lussen.

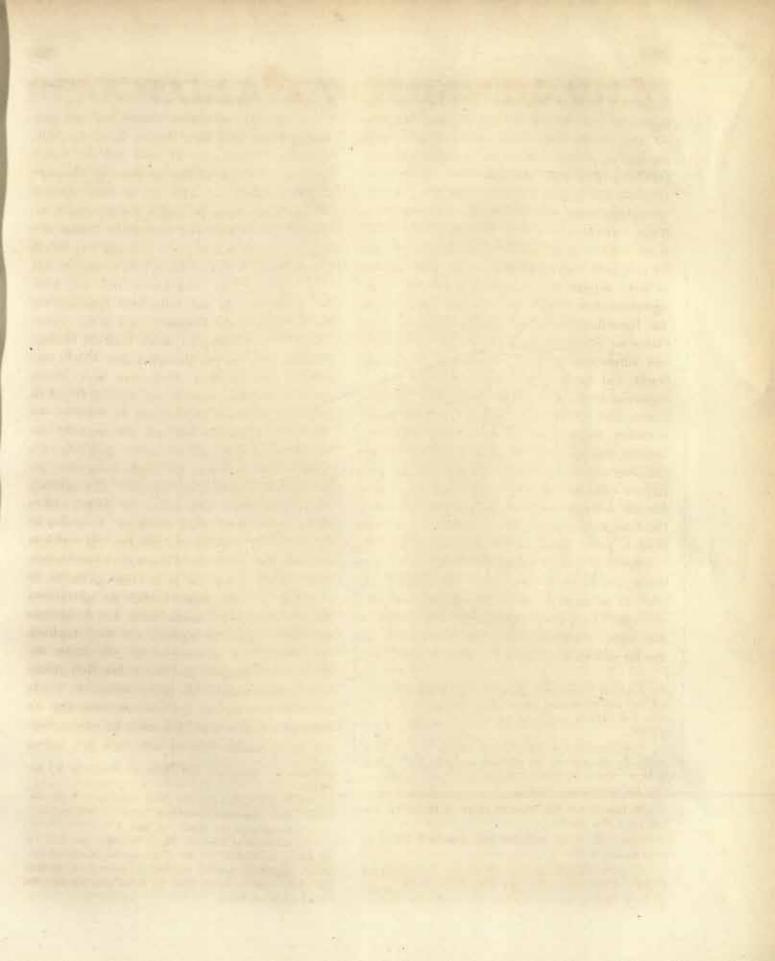



Besonderheiten erklären. Die Annahme einer solchen Priorität wird theils durch die schwierige Freistellung der Statue, theils durch den Baumstamm uns nahe gelegt, der als vermuthlicher Zusatz des Marmorarbeiters betrachtet werden darf-, in Erwägung dass er, dem dargestellten Moment raschen Laufs ohnehin widerstrebend, bei dem in anderer Beziehung günstigsten Standpunkt unsres Kunstwerks das rechte Bein geradezu verdeckt. Die hienächst zu betrachtenden kleinen Erzfiguren gleicher Darstellung vervollständigen den Beweis, dass jenes dem Marmorarbeiter als Stütze erforderliche Beiwerk dem voraussetzlichen Urbild in Erz völlig fehlte; woneben es anzuerkennen ist, dass bei der Ausführung in Marmor dem stützenden Baumstamm das Attribut der Eidechsen hinzugefügt und der Grundgedanke der Statue dadurch noch anschaulicher gemacht wurde. 1")

Tafel CLVIII, 1. Erzfigur der Gallerie zu Florenz. Diese von Lanzi zuerst als Mercur dann aber richtiger von Zannoni gedeutete 17) Erzfigur von zwei Palmen Höhe stimmt mit der Madrider Statue im Wesentlichen überein, deren vorher als lästig bezeichneter Baumstamm hier wegfällt. Die Figur schreitet ebenfalls mit dem linken Bein aus; Richtung und Bewegung sind nur wenig verändert. Oberhalb der Flügelchen des Angesichts zeigt die Figur in ihrem Haar linkerseits eine Mobablume, welche zu einem nicht sichtlichen Stirnband gehören konnte. Der Haarputz zeichnet durch künstlich geordnete, auf beiden Seiten herabfallende, Flechten sich aus. 18) Beide Arme sind hier wohlerhalten; von ihren Attributen ist der mit der linken Hand gefasste Mohnstengel nachweislich aber zerstört, der-

(a) Wer diese Eidechsen lieber für ursprünglich hillt, ist unbehindert sie nuch zu der Basis eines metallenen Urbildes sich zu denken. gestalt dass ein Theil des nach aufwärts gerichteten Stengels übrig ist; die Dicke desselben, durch welche Wieseler zur Annahme einer Fackel verleitet ward, ist an derselben Figur auch in den Reliefdarstellungen auffällig. 19 Ungleich deutlicher ist das Attribut andererseits. Vom hocherhobenen rechten Arm sehen wir dasselbe an seinem schmalen Ende gelasst. Die betreffende Hand ist nach innen gewandt, wie es nach der Richtung des Armes auch an der Madrider Statue vorauszusetzen ist, und lässt einschläfernde Flüssigkeit aus der nach unten gewandten Mündung ausströmen. 29 Dass ein Horn zum Behälter des zauberischen Saftes gewählt ward, erklärte Zoega durch die aus Elfenbein gedachte Pforte der Träume.

2. Erzfigur des kaiserlichen Antikenkabinets zu Wien. Diese mit noch einer andern Replik von Otto Jahn nachgewiesene 11) und auf dessen Anlass gezeichnete Erzfigur stimmt bei überwiegendem Kunstwerth mit der florentinischen Bronze und, abgesehen von dem auch hier fehlenden Stamm, besonders mit der Madrider Statue überein. Der Kopf ist auch hier mit einem Stirnband versehen, unterhalb dessen die Flügel aus vollem Haar heraustreten; hinterwärts ist das Haar in einem Knauf gesammelt. Der rechte Arm hält wiederum das Horn doch ohne Angabe von Flüssigkeit; der linke gleichfalls wohlerhaltene tritt etwas mehr vor als in der Madrider Statue und hielt, nach der Oeffnung der Hand zu urtheilen, den Mohnstengel nach unten gesenkt, der in der vorigen Erzfigur no. 1 vielmehr aufwärts gerichtet sein mochte, wie es in dem vaticanischen Grabstein und in dem hienächst zu besprechenden Relief des Louvre der Fall ist.

Tafel CLIX, 1. Sarkophagrelief des Endymion im Campo santo zu Pisa nach Lasinio's Abbildung. 11)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Galleria di Eirenze IV, 3 tav. 138 p. 130 s., Eine verkleinerte Abbildung derselben Figur ist auch in Wieseler's Denkmälern II, 876 gegeben. Der von Zanuoni aufgestellte Unterschied, dass Merkur die Flügelchen in oder auf dem flaar, der Schlafgott aber sie an den Schläfen trage, ist nicht schlägend, wie denn auch die vorliegenden Repliken des Schläfgotts seine Flügel meist mitten im Raatwants nachweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Die 'weichliche Korpurbildung', welche Wieseler (a. 0.) dieser Erzfigur beilegt, ist mehr aus deren künstlicher und fast 'weibischer' Haartracht gefolgert als augenfallig; sie kann um so weniger eingerännnt werden, wenn nun eine Beplik der Madrider Statue und deren im Ganzen doch kräftigen Formen hier zur aich sieht.

<sup>&</sup>quot;) Diese Annahme Wieseler's (a. 0.) ist auch mit der Haltung der Hand sowohl an der Borentinischen als der Wiener Erzfigur nicht vereinbar. Eher hätte an einen Stab nach Analogie des Bermesstabes sich denken lassen (Jacobi Wörterb S. 851), obwohl der Ausdruck einer Lethnen virgu (Sil. It. X, 356) nicht dam nöthigt.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Wie es bei Statius (Theb. V. 199) beisst: Implactedo fundit gravia otia coron. Vgl. Zoega Bass. II p. 207.

<sup>2)</sup> Jahn in den Sitzongsberichten der Leipziger Gesellschaft 1853 S. 142, 152; die zweite Replik ist kleiner und minder erheblich.

<sup>21)</sup> Lasinio raccolta di sculture del compo santo di Pisa. Pisa 1814: 4. tav. 63

Unter den zahlreichen Endymionreliefs 12) ist das vorliegende bei beschränkterem Umfang eines der gefälligsten. An seinen Enden jederseits von dem üblichen Todtengenius, dem Flögelknaben in trauernder Stellung mit gekreuzten Beinen und umgestürzter Fackel, eingefasst, ist die Darstellung linkerseits vom ehen angelangten Wagen Selenens, rechterseits von dem ihres Besuches gewürdigten Endymion und dem ihn betäubenden Schlafgott ausgefüllt. Der zweispännige Wagen, welchem die rechtshin eilende Selene so ehen entstiegen ist, steht in linkshin gewandter Richtung; er wird angehalten von der kurzbekleideten, hier ausnahmsweise ungeflügelten 21), Wagenlenkerin, vermuthlich Iris 23), welche mit ihrer Linken die Peitsche haltend ohne Zweifel die beiden Rosse zügelt vor welchen sie steht; ein Liebesgott ist stehend auf einem der Rosse zu denken, ein anderer innerhalb des Wagens bemerklich. Selene, kenntlich an der über ihrem Rücken hervorragenden Mondsichel, in langem von der rechten Schulter gestreiftem Gewand, den bogenförmig wallenden Peplos mit beiden Händen fest haltend, steht bereits vor dem sitzend einschlummernden, auf seinem Mantel ruhenden Endymion, dessen Haupt mit darüber gelegtem rechtem Arm durch die sanste Gewalt des nahenden Schlafgottes milde zusammensinkt. Der gedachte Schlafgott, gegen welchen Endymion's Hund, vielleicht bellend, vergebens aufblickt, schreitet am rechten Ende der Darstellung in ganz ähnlicher Weise herbei wie seine vorher betrachteten Einzelbilder es zeigten, nur dass statt des linken Fusses der rechte vortritt, wie es für eine nach linkshin gewandte Reliefdarstellung kaum anders sein konnte und auch auf dem vaticanischen Grabstein der Fall ist. Er ist jugendlich, an den Knöcheln 16) sowohl

als im Haar mit kleinen Flügeln versehen, und giesst wie in den statuarischen Darstellungen mit umgekehrter rechter Hand das einschläfernde Horn über Endymion aus, während seine jetzt zerstörte linke Hand den auch am Arm noch nachweislichen Mohnstengel aufwärts hielt. Im Hintergrunde des Bildes sind drei Bäume vertheilt, von denen der mittelste Selenens Bogen und Köcher müssig aufgehängt zeigt. Das ganze Bild ist mannigfach verletzt, doch erhalten genug um seine Hauptzüge, die wir hier auch mit Uebergehung des Deckels<sup>27</sup>) zusammenfassten, für den vorliegenden Zweck unabweislicher und übereinstünmender Darstellungen des Schlafgotts mit Sicherheit uns vorzuführen.

2 Grabrelief der Claudia Fabulla im Museum des Louvre. Dieses nicht unbekannte 19) Relief eines kleinen Sarkophags stellt im Vordergrund eines aufgezogenen Vorhangs, den jederseits eine aufrecht stehende Fackel umgrenzt, eine vom Schlafgott heimgesuchte Familienscene dar. Wir erblicken links auf einem Felsensitz einen von seiner Chlamys leicht bedeckten jungen Mann, der auf das höher gestellte linke Knie seinen linken Arm aufstützt, sodann ihm gegenüber eine auf ihrem Lager schlafende, nur unterwarts eingehüllte Frau, der seitwärts ein umkleidetes gleichfalls schlafendes Kind sich anschmiegt und an den Füssen ein Amor zur Seite steht, endlich den Schlafgott in grosser Uebereinstimmung mit den vorigen Darstellungen desselben, wie trotz einiger Verletzung des Marmors sich wohl erkennen lässt. Deutlich ist dieselhe mit ihrem rechten Fuss vorwärts schreitende und vorwärts geneigte Junglingsgestalt, deutlich die Beffügelung seines Haupthaars und ehenfalls deutlich der Mohnstengel in seiner Linken, daher es wol keinem Zweifel unterliegt, dass auch der fehlende rechte Arm wiederum

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Zusammengestellt und erläutert in Jahn's architol. Beiträgen S. 51 ff., woneben ich eine frühere denselben Gegensland betreffende Abhandlung ungedruckt fiess.

<sup>&#</sup>x27;). Ungeflügelt ist diese Figur noch in einigen andern Repliken (vgl. Jahn S. 58), sofern deren Zeichnung sicher ist.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Auf Iris lieber als auf eine Hore, wie Jahu meint, diese Figur zu deuten bestimmt mich ihre kurze fiekleidung. Eine Nymphe der Artemia war nach Tracht und Verrichtung hier noch natürticher vorauszusetzen, ist aber mit der üblichen Beflügelung nicht vereinhar.

Diese Flügel am Knöchel, die sonst heim Schlafgott nicht worksemmen, und durch die Analogie der an gleicher Sielle nicht selten bedügelten Hermesbilder begreiflich. Ein Schlafgott ward von

Brann auch in dem an Schultern und Knocheln gellügelten Jüngling einer Oenochoe mit rothen Deckfarben erkannt, wo derselle einem undern sitzenden mit Lauxe oder Dreizock entgegenschwebt (Bullettino dell' Inst. 1851 p. 71s.).

Stirnziegeln begrenzte beckel giebt durch die Zuthat von Wappenschildern und neuer Inschrift seinen jüngeren Erspeung zu erkennen, dergestalt dass auch die Conception der mit dem ungewöhnlichen Attribut einer Fockel schwebenden Siegsgöttinnen dadurch verdächtig wird.

<sup>(\*)</sup> Abgebildet such Clarac musée de sculpture CCXXII no. 58.





Nymers der Schlugett Endymerseleg zu Pesa, 2. Genberlieg un Leur



ausgestreckt mit dem Attribut des einen einschläfernden Saft ausströmenden Hornes zu denken sei. Die euphemistische Einführung des Schlafgottes statt seines nur tödtend bekannten Bruders ist demnach hier noch entschiedner vorhanden als es, in Ermangelung des dadurch betheiligten sterblichen Personals, auf dem Grabstein des Claudius Philetus der Fall ist, von dessen leise herannahender fast knabenhafter übrigens aber ganz ähnlicher Figur unsre Vergleichung anderer Beispiele desselben Schlafgottes ausging. Einem Hauptbild von Bacchus und Ariadne zur Seite gestellt konnte jener zurte Hypnos allenfalls nach Zoega's 19) Ansicht als Schlafgott des bräutlichen Lagers dem Dionysos und seiner Genossin beigesellt sein. Da aber auch der Euphemismus dieser bacchischen Vermählung aus Sarkophagreliefs \*") nicht unbekannt ist, so ist es gewiss wohl begründet den Schlafgott ähnlicher Grabdenkmäler im Doppelsinn seiner Todesbedeutung zu fassen, während die von uns betrachteten statuarischen Vorbilder derselben Figur von solchem Doppelsinn früherhin unbetheiligt gewesen zu sein und nur der harmlosen Bedeutung des Schlafgotts gegolten zu haben scheinen, wie sie aus Sophokles 11) und aus sonstigen Dichterstellen uns geläufig ist. Aus den überaus mannigfaltigen, nach Alter Tracht und Beflügelung, passivem oder activem Zustand, wechselnden Darstellungen des Schlafgotts, die man von den Zeiten der Kypseloslade bis zur Ueberfüllung der römischen Sarkophage nach Zoega's 1t) Anleitung verfolgen kann, stellt sich der hiemit aus gewählten Belegen von uns anschaulich gemachte Hypnos mit dem unverkennbaren Vorzug echt griechischer Erfindung heraus, auf dessen Grundlage bei künftigem Anlass noch manche verwandte Forschung, namentlich in Betreff des entsprechenden bärtigen Hypnos und seines als Dionysos Psilax benannten Doppelgängers 33), zu erwarten steht. E. G.

#### Beilage.

#### Zur Statue des Schlafgottes Tafel CLVII.

Die Statue des Schlafgotts steht in dem königlichen Museum der Sculpturen in Madrid in dem grossen Saale rechts, unter den freistehenden Werken in der Mitte. Sie führt die alte Nummer 530 und ist unter dem Namen el Mercurio bekannt. Sie stammt, zufolge nicht sehr sicherer mündlicher Tradition aus dem Besitz der Herzöge von Frins, vielleicht ans deren Palast in Valladolid, und ist der Sammlung erst durch die Königin Marie Christine einverleibt worden. Sie ist gerade 1 / Meter hoch. Ergänzt ist absolut nichts daran. Doch finden sich in den Stumpfen der Arme Löcher, welche früher vorhandene Ergänzungen derselben voraussetzen lassen. Das linke Bein hat über dem Knie einen kaum merklichen Riss; doch scheint es nie wirklich gebrochen gewesen zu sein. Die Nase, die Spitze des rechten Flügels am Kopf und die Locke daran, der Geschlechtstheil und einige Zehen des linken Fusses sind abgestossen, die des rechten vollkommen erhalten. Ausserdem ist nur die Oberfläche des linken Oberschenkels etwas durch Feuchtigkeit zerfressen, und unter der Brust finden sich liber den Körper hinweg einige Schrammen. Sonst ist die Oberfläche des Marmors, des röthlichen, sogenannten greco dure mit grosser Krystallisation, vortrefflich erhalten, und zeigt, mit Ausnahme des Kopfes, die höchste Lebendigkeit der Behandlung. Der Baumstamm mit den Eidechsen und der Plinthos sind ebenfalls durchaus alt und aus demselben Block gearbeitet. Die Statue ist darauf berechnet, im Profil, nach rechts hin schreitend, gesehn zu werden: das zeigt der auf der gegenüberstehenden Seite abgeplattete Baumstamm.

Berlin.

EMIL HÜBNER.

#### 27) Zoega Bassirilievi II p. 241; Jahn (archaol. Ztg. XVIII S. 100) stimmt nicht het.

#### II. Trunkener Dionysos.

Hiezu die Abbildung Taf. CLVIII, 3.

Das vorliegende Fragment eines Terracottareliefs, früher im Besitz des Grafen Ingenheim, jetzt eines der schönsten Stücke der hiesigen Sammlung, ist, wie sich mit ziemlicher Sicherheit behaupten lässt, ein Stück von dem Innenbild einer Schaale.

<sup>1&</sup>quot;) Der von Bacchus im Schiaf aufgefundnen Ariadne steht nicht seiten der Schiafgott zur Seite, wie auf andern ühnlichen Werken der Thetis und dem Endymian. Vgl. Zoega a. O. p. 209 s.

τη Sophokles im Philoktet 827: "Υπτ' δδάνας άδαης, "Υπνε δ άλγεων, εύαης ημίν Ιλθοις, εθαίων ώνας.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Zoega Bassir, II p. 206 ss. Viel Varianten der Bildung des Schlafgotts sind schon aun dessen häufigen Wiederholungen auf den Endymionreliefs (Jahn a. O. S. 53f.) zu entnehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Mit den anregeuden Untersuchungen Emil Braun's (oben Anm. 6) ist dieser Gegenstand noch keineswege abgeschlossen.

Man bemerkt nämlich auf der Rückseite des Originals die Spuren der kreisförmigen Linien, die beim Drehen auf der Töpferscheibe entstehen und wenn man die Reste dieser Kreislinien fortgesetzt denkt, so ergiebt sich, dass das Relief gerade im Mittelpunkt der Thonplatte sich befand. Daher ist es auch nicht wahrscheinlich, dass dies Stück zu einer figurenreicheren Darstellung gehört habe, es scheint vielmehr der Rest einer Gruppe von zwei Figuren zu sein, denn dass jedenfalls noch eine Figur hinzuzudenken, wird sich auch aus der näheren Betrachtung des Fragments selbst ergeben. Es ist das Ueberbleibsel einer Gruppe im Innern einer Schaale, ganz ähnlich zu denken wie die Innenbilder der bemalten Schaalen, nur dass an die Stelle der Malerei ein feines flaches Relief getreten ist. An ähnlichen Monumenten fehlt es nicht, auch Schoalen von edlem Metall sind erhalten mit Reliefdarstellungen in der Mitte des Bodens. 1)

Versuchen wir nun zunächst die Figur zu ergänzen. Wie der linke Arm zu denken, ist klar. Denn es ist an der linken Seite ein Stück von einem Stabe erhalten und die angespannten Muskeln der linken Brust und des vom Arm erhaltenen Stücks zeigen deutlich, dass die Figur diesen Stab hoch angefasst in der finken Hand hielt. Der Stab aber genügte als Stütze für die Figur keineswegs, denn betrachtet man die ganze Stellung derselben, so sieht man, dass die Figur nach der entgegengesetzten Seite etwas geneigt ist, also hier einer zweiten Stütze bedarf und das um so mehr, als die Figur keineswegs sicher auf ihren Füssen gestanden zu haben scheint. Es ist in der ganzen Haltung auf das Deutlichste ein Zustand der Erschlaffung ausgedrückt als

wolle die Figur in sich zusammen knicken. Das linke Bein hat keinen festen Rand, es sieht wie hängend aus und der Kopf, dessen höchst edler Ausdruck doch etwas Mattes, Leidendes hat, ist niedergesunken auf die Brust. Es muss auf der rechten Seite also eine zweite Stütze gewesen sein und da sich nun zeigen wird, dass die Figur den Dionysos vorstellt, so kann man nach allen Analogien behaupten, dass hier ein Pan oder Satyr den Gott gestützt haben wird, und zwar führt die in den Brustmuskeln erkennbare Richtung des nicht vorhandenen rechten Arms darauf, dass der Gott seinem Begleiter den Arm auf die Schulter gelegt hat. Diese Nebenfigur aber muss beträchtlich kleiner gewesen sein, weil sonst der Arm höher gehoben sein musste, es wird wol so gewesen sein, wie es in vielen ähnlichen Gruppen der Fall ist, wo ein bedeutend kleinerer Satyr stützend neben dem Gott steht, damit die mächtige imponirende Gestalt der Hauptfigur nicht durch die Maasse der Nebenfigur beeinträchtigt

Dass hier Dionysos, der sogenannte indische Dionysos, dargestellt sei vom Rausch überwälligt auf seinen Thyrsus gestützt, scheint mir zunächst aus dem ganzen Habitus und der Handlung der Figur hervorzugehn. Zwar ist er nackt, was an dem bärtigen Dionysos gewöhnlich nicht der Fall ist, aher Winkelmann's Bemerkung (4, 120 Eiselein), dass alle Figuren des bärtigen Bacchus, wenn er stehend dargestellt sei, ein bis auf die Füsse reichendes Gewand hätten, ist für den heutigen Denkmälervorrath nicht mehr richtig. Auch dieser bärtige Dionysos ist in Malerei wie in Sculptur 3) nackt dargestellt. Es sind aber noch zwei Einzelheiten zu bemerken, die, wie mir scheint, die Deutung auf Dionysos ganz sicher machen, nämlich erstens sind von einer breiten Binde, wie sie an Dionysos gewöhnlich ist, noch die Spuren erkennbar, und dann die Anordnung des Haares. Die Stirn ist mit einem

2) Für die Malerei vgl. z. B. die Berliner Vase no. 1850, wo Dionysos einen Gigunten bekämpft, und zuf einer Vase des Louvre meine ich such einen trunknen Dionysos nacht gesehn zu haben Für die Sculptur vgl. Clarac pl. 675 no. 1600A, welche Figur auch in der Behandlung des Haures ühnlich ist. Was letzteres betrift, so befindet sich auch noch ein Murmorkopf des indischen Bacchus mit Louvre mit je zwei zierlich gedrebten Locken links und rechts neben dem Ohr.

<sup>&#</sup>x27;) Im königt. Museum befindet sich eine Thouschaale mit dem Brustbild des Herknies bibax, wo freilich in dem unruhig herausspringenden Hautreilef alles Stylgefühlt, das Gefühl dass es sich hier ja nur ihm ein dem Ganzen auzufügendes Ornament handelt, verschwunden ist. Ferner ist die Schaale des Canoleius zu vergleichen, auf deren Grund die Büste eines Silens sich befindet (de Witte, Cabinet Durund no. 1434). In dem Mittelbild der goldnen Schnale im Parisser Munzkabinet (Millin Gal. 126) ist Bucchus dargestellt dem Herkules einschenkend und am Bande ein bucchischer Zug. Antipater verfertigte eine Schaale von Silber, in welcher er autgrum granafum somno collocavisse versus quam enefusse dietus est (Plin. 33, 155). Dass es in allen diesen Beispielen bucchische Gegenstande sind, ist wol nicht zufälbg, sondern durch den Zweck des Geräths verminsst.

Haarwulst bedeckt und dann über dem Ohr ist das Haar nicht so, wie es natürlich frei herabfallen würde, sondern in kurze steif herabhängende Locken gedreht, gerade diese Locken aber finden sich im freien Styl der Kunst, dem ja unser Fragment angehört, meines Wissens nur an Dionysos, sowohl an dem ältern als an dem jüngern. Was ersteren betrifft, so begnüge ich mich, den berühmten herkulanischen Bronzekopf anzuführen, der früher als Plato galt, dessen Bedeutung als Dionysos aber schon äussere Kennzeichen feststellen, nämlich die breite Stirnbinde und der am Halse sichtbare Ansatz des Gewandes, und in Betreff des jüngern Dionysos bietet sich der berühmte unter dem Namen der capitolinischen Ariadne bekannte Kopf dar, der gradeso die steif herabhängenden Locken hat. Diese etwas weibische Haaranordnung ist bei dem jüngern Dionysos, der auch in seinen Formen dem weiblichen Körper sich annähert, leicht begreißlich, aber auch bei dem ältern, der namentlich wie ihn unsre Terracotta zeigt, den männlichen Körper in der kräftigsten Entfaltung hat, doch wol nicht anders zu erklären. Denn wiewohl die Leidenschaft in ihm viel gewaltiger und grossarliger sich zeigt, als in jenem sehnsüchtigen schmachtenden Jüngling, in dem alles kräftig Männliche aufgezehrt zu sein scheint, so ist doch auch in ihm etwas Unmännliches, etwas dem betäubenden Genuss und der Erschlaffung Unterworfenes. Nun aber beachte man wie der Künstler unsrer Terrakotta, der also einen trunknen Dionysos dargestellt hat, bemüht gewesen ist, diesen gefährlichen Gegenstand, der so leicht namentlich in der Darstellung eines älteren Mannes etwas Gemeines oder Komisches annimmt, auf das Höchste zu adeln. Das Gewand welches in seiner Hauptmasse den linken Arm bedeckt und dann den Raum zwischen Thyrsus und Körper ausfüllt und belebt, ist durchaus nicht unordentlich angelegt so wie es nach der gemeinen Naturwahrheit in solcher Situation natürlich wäre, sondern zeigt eine grosse Regelmässigkeit der Falten, ebenso wie auch das Haar nichts Unordentliches hat. Dadurch verbunden mit dem edeln Ausdruck des Gesichts erhält die Figur etwas Feierliches und Ernstes, was der Situation gewissermaassen das Gegengewicht hält, so dass kein Gedanke an etwas

Niedriges und Gemeines autkommen kann. Schliesslich mache ich noch auf einen Unterschied in den Darstellungen des ältern und jüngern Dionysos, wenn sie in derselben Situation wie vom Rausch überwältigt sind, aufmerksam. Man wird es fast nie finden, dass in solchen Scenen der ältere Dionysos den Kopf in den Nacken wirft, so wie es oft vorkommt an dem jüngern, z. B. in der schönen Berliner Marmorgruppe des von zwei Satyrn gestützten Dionysos, wo der Kopf zwar restaurirt, aber seiner Richtung nach durch die erhaltenen Halsmuskeln bestimmt ist. Es ist für einen Jüngling sehr angemessen, in solcher begeistert schwärmerischen Stimmung den Kopf nach hinten zu werfen wie im vollen Genusse seiner Empfindungen, der ältere Dionysos - so ist es in den edelsten Vasendarstellungen, welche den Gegenstand darstellen, so in dem Herkulanischen Kopf in dem Ikariosrelief und unsrer Terrakotta - wird durchgehends mit einer halb wehmüthigen ja schmerzlichen Senkung des Kopfes dargestellt, er erscheint nicht als geniessend, sondern als leidend unter einer ihn überwältigenden Stimmung. 1)

Wenden wir uns nun zu verwandten Denkmälern, ob sich etwa dadurch etwas abnehmen lässt für die Zeit, welcher dieser ganze Vorstellungskreis angehört und vielleicht erhält eins oder das andere dieser Denkmäler eben durch unsre Terrakotta noch einige Aufklärung. Dies ist, wie ich glaube, der Fall mit dem schon erwähnten herkulanischen Bronzekopf, den Winkelmann (5, 67) mit vollem Recht als ein "Wunderwerk der Kunst" gepriesen hat. Zwischen ihm und unsrer Terrakotta ist allerdings eine überraschende Aehnlichkeit, derselbe ungemein kräftige Nacken, dieselbe schmerzliche Senkung des Hauptes, dieselbe streng stylisirte Anordnung des Haares. Unsre Terracotta zeigt eben in welcher Stimmung und Situation dieser Kopf zu denken ist. Und welcher Zeit nun diese Vorstellungen zuzuweisen sind, dazu geben uns die Vasenbilder, die ja besonders dadurch, dass sie uns eine ununterbrochene Entwicklung vorführen, so vielfach ergänzend in die lückenhafte Skulptur eingreifen, einigen Anhalt. Nämlich nur auf Vasen des grossartigen Styls, wie

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) So ist es auch in dem obscönen Sarcophag in Neapel (Müller 2, 44, 548), der freilich aus einer ganz andren Auschauung bervurgegangen ist, als die hier verglichenen Denkmäler.

man ihn mit Recht bezeichnet, kommen Darstellungen vor, die mit den fraglichen Monumenten zu vergleichen sind. ') Im Louvre z. B. ist eine solche Vase welche die Rückführung des Hephäst darstellt, dem Dionysos trunken voranschreitet mit unsicherm Gang und das Haupt schwer auf die Brust gesenkt, besonders aber habe ich in den unedirten Zeichnungen des archäologischen Instituts auf einer Vase des edelsten Styls einen trunknen Dionysos gesehn, der ganz dem unsrigen an die Seite zu stellen. Diesem Vasenstyl, den man annähernd dadurch datiren kann, dass er sich im Allgemeinen des Ol. 86 in attischen Inschriften gewöhnlichen Dialekts bedient ), kann der herkulanische Kopf nicht fernstelm. Betrachtet man allein die Geschichte der Skulptur so war es soviel wir wissen zuerst die jüngere attische Schule, in welcher alle diese pathetischen Darstellungen, besonders auch die bacchische Begeisterung in die Kunst eintreten, diese Schule ist aber auch von jenem Terminus nicht weit entfernt. Eine genaue Zeitbestimmung kann natürlich nicht gegeben werden, ich muss mich mit dem Resultat begnügen, dass der herkulanische Kopf und das unsrer Terracotta zu Grunde liegende Vorbild nur jenen annähernd datirbaren Vasenbildern vergleichbar sind und daher ihnen der Zeit nach nahe sein müssen, während sie sich von allen sonstigen Darstellungen des Dionysos auf das Deutlichste unterscheiden.

Berlin.

K. FRIEDERICHS.

#### HI. Eros und Psyche an Tischfüssen in den Museen zu Berlin und Bologna.

Hiezu die Abbildung Tafel CLVIII, 4, 5,

Ein marmorner Tischfuss im kgl. Museum zu Berlin (Katalog no. 797, abgebildet auf unsrer Tafel no. 4) ist zusammengesetzt unten aus einem Löwenfusse, oben dem Oberleibe eines Eros, der mit einem auf der rechten Schulter zusammengeknüpften Felle eines kleinen spaithufigen Thieres bekleidet, vor sich mit beiden Händen eine Muschel hält. Grosse herunterfallende Blätter vermitteln den Uebergang der menschlichen Form in den Thierfuss. Die ganze Bildung ist so gefällig, dass das kleine Werk mit Recht auch unter den Abgüssen im neuen Museum zu Berlin seinen Platz gefunden hat. Die Sammlung im Museum zu Hannover besitzt dasselbe ebenfalls im Gypsabgusse.

Bei einem andern Tischfusse gleichfalls von weissem Marmor, welcher sich in der Sammlung der Universität zu Bologna befindet, anbei abgebildet als no. 5 '), tritt als oberer Theil an die Stelle des Eros eine Psyche, auch sie mit einem gleichen Felle in ganz entsprechender Anordnung bekleidet. Trauben und andere Früchte hält sie mit beiden Händen, wie mir schien im Felle selbst, vor sich hin. Wie bei dem Exemplare in Berlin die Flügel des Eros, so liegen hier die Flügel der Psyche an den Seitenflächen der vierseitigen eigentlich tragenden Masse des Fusses an. Was die Anordnung des Felles betrifft, so finden sich der an der rechten Seite herabfallende Kopf desselben und der an der linken hängende Fuss bei beiden Exemplaren an gleicher Stelle, während von dem Knoten auf der Schulter der eine Fuss am Berliner Exemplare neben dem Kopfe herunterhängt, am Bologneser dagegen über die getragenen Früchte herüberliegt; diese werden niedriger vor dem Leibe gehalten als die Muschel des Berliner Exemplares, die mit höher gehobenen Händen vor der Brust getragen wird.

Die Uebereinstimmung beider Exemplare im ganzen Geschmacke und in der Erfindung bis ins Einzelne ist sehr gross. Dennoch kömen sie nicht, so wie sie da sind, ein zusammengehörendes Paar an einem Geräthe gebildet haben, da der Bologneser Fuss 0.67 franz Meter von der Höhe des Kopfes bis unter den Löwenfuss misst 1), dasselbe Maass an dem Berliner aber nur 0,524 Meter beträgt, möglich ist es aber, dass sie zwei in verschiedener Grösse ausgeführten Wiederholungen desselben Paares angehören. 1)

Das Haar der Psyche ist in neben einander von vorn nach hinten laufenden Strichen, das des Eros in eine auf dem Scheitel von hinten nach vorn bis in einen Knoten verlaufende Flechte geordnet. Beide Haartrachten erlauben uns', als Entstellungszeit der beiden Werke etwa den Anfang des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung anzunehmen.

Göttingen. A. Conze.

<sup>\*)</sup> Vgl. Et. ceramogr. I, 41 ff. besond, 41 u. 47.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. O. Jahn Einleitung p. CLXXXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Shizze verdanke ich dem Herrn Architekten Timler.
<sup>2</sup>) Die Messung hat Herr Bibliothekar Luigi Frati in Bologna auf meine Bitte gennicht, der mir auch mittheilt, dass das Museum zu Bologna dem zu Berlin gegenüber zu einem Austausche der Gypsabgüsse sofort bereit ist.

<sup>3)</sup> Ein sehr übnlicher Fuss in Gestalt eines eine Muschel haltenden und in einen Löwenfuss auslaufenden Eros von Bronze ist nach einer Abbildung bei Caylus in Müller und Ocsterley's Denkmalern der alten Kunst fortgesetzt von Wieseler auf Taf, XLIV no. 556 mitgetheilt.

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XX.

№ 159 B.

März 1862.

Allerlei: über das Weingeschenk für den Sieg am Eurymedon, in Delphi; Hermes oder Peleus; Statuen des Demosthenes; Gruppe des Boethos.

#### IV. Allerlei.

61. Ueber das Weingeschenk für den Sieg am EURYMEDON, IN DELPHI. Für den Doppelsieg am Eurymedon stifteten die Athener ein Weingeschenk nach Delphi, welches von Pausanias (10, 15, 4. 5) und von Plutarch (Nikias 13) beschrieben wird. Es war ein eherner Palmbaum mit goldnen Früchten und ein vergoldetes oder mit Goldblech überzogenes Bild der Athene lai vi goiner. Vielleicht hatte ich mich durch die Anschaulichkeit der Allegorie, worauf mich Preller schriftlich aufmerksam gemacht hatte, zu schnell bestechen lassen, wenn ich mir vorstellte, die gewaffnete Athene habe auf der niedergeworfenen Palme gestanden; denn wenn auch eine solche Darstellung für ein Gemälde oder ein Relief geeignet gewesen ware, so war sie doch für eine freistehende Arbeit kaum passend. Es mag daher völlig gerechtfertigt sein, wenn Curtius in seinem lehrreichen Aufsatze über die Weihgeschenke der Griechen nach den Perserkriegen (Götting, gel. Anz. 1861 Nachrichten no. 21 S. 371) diese Ansicht für ein Missverständniss erklärt; hätte er überzeugende Gründe beigefügt, so würde ich auch nicht das mindeste Bedenken tragen, unumwunden ein arges Missverständniss einzugestehen. Eine eingehende Begründung bei dieser nur gelegentlichen Erwähnung war allerdings nicht erforderlich, und so begnügt er sich, einfach seine eigne Auffassung entgegen zu stellen: Es war der hochaufgeschossene, mit Datteln behängte Baum das Symbol des fruchtreichen Sicgesglücks und die unter dem Baume ruhig stehende Athena mit der Eule bezeichnete den Segen der Weisheitspendenden Göttin, als die Quelle des Siegesmuths und der Siegeskraft der Athener.' Da ich mich stets von der Erklärung der Denkmäler fern gehalten und mich darauf beschränkt habe, Stellen über Denkmäler zu erklären '), so kann ich hier die Bedeutung, welche Curtius in dem Weihgeschenke findet, unberührt lassen, was ich um so lieber thue, da mir der erforderliche Glaube fehlt; das aber darf ich sagen, dass die Auffassung des Kunstwerkes mit den Texten nicht vereinbar ist. Pausanias sagt, das Bild der Athena sei eni tw politice gewesen, Curtius 'unter dem Baume' ohne eine Rechtfertigung dieser Ueber-1) Ich sage dies absichtlich und mit Vorbedacht.

setzung beizufügen. Wir dürfen also vermuthen, entweder er habe den Vorschlag Bekkers vno τω φοίνικι zu lesen angenommen, oder er fasse ¿ní in der Bedeutung 'neben'. Ersteres ware freilich an sich eine leichte mit Beispielen reichlich zu belegende Aenderung, wenn die Nothwendigkeit es erforderte. So wird z. B. Paus. 7, 5, 2 Niemand Bedenken tragen, die Lesart der Handschriften eni Ti πλατάνω in υπό zu verändern, da Alexander sein Nachtlager gewiss nicht auf der Platane aufgeschlagen hat; während dieselbe Veränderung 4, 16, 5 mindestens höchst bedenklich sein würde, da die Vorstellung, die Dioskuren hätten auf dem hohen wilden Birnbaum, wie auf einer Warte gesessen, um über dem Getümmel erhaben die Schlacht zu beobachten, sieherlich nichts auffallendes hat. Ob aber Eni in der Bedeutung 'neben' bei Pausanias anzunehmen sei, wird sich im Verlauf zeigen. Aber selbst angenommen, Pausanias fügte sieh der Vorstellung von Curtius, so wird doch eine unbefangene Auslegung der Worte Plutarch's παλλάδιον χουσούν επί φοίνικος χαλκού βεβηκός keinen andern Sinn finden können, als dass das Bild der Göttin auf der Palme gestanden habe. Noch mag erwähnt werden, dass Curtius von einer Eule spricht, während Kleitodemos, der Gewährsmann des Pausanias, die Mehrzahl gebraucht; wie mögen diese vertheilt gewesen sein?

Der Gegenstand bietet Interesse genug, um ihn einer nochmaligen Untersuchung zu unterziehen. Jedem Leser des Pausanias werden gewisse Eigenthümlichkeiten und Freiheiten im Gebrauche der Präpositionen aufgefallen sein, und unter ihnen macht sich besonders ent durch Weitschichtigkeit der Bedeutung und Schwanken der Rection bemerklich. Dennoch aber wird sich die Bedentung 'neben' nicht nachweisen lassen; in der einen Stelle, wo man sie annehmen müsste, aber nicht annehmen kann, 10, 31, 11 eni vý néroa hat Welcker ohne Zweifel richtig vao hergestellt. Für diesen so oft vorkommenden Begriff finden wir παρά (mit Gen. und Dat.), πρός, πρό oder ein Verbum wie παρέξηκεν, παράκειται angewendet. Bei der Präposition Inl., insoweit sie unsere Frage berührt, kommen etwa folgende Punkte in Betracht: 214veior oder έπίγραμμα έπί ... mit Gen. und Dat und in anderer Bedeutung mit Accus, bei der Seitenfläche des Bathrons; eben so ist ineigyagueros, intervnoueros ini

z. B. siln oder silns sicher, elgyasulvos ini siln wahrscheinlich immer von Reliefdarstellung auf einer Seitenfläche zu verstehen. Zahllos sind die Beispiele, wo liegen, sitzen, stehen auf ... ini ro padow, ini Sporw, έπὶ πέτρα (oder mit dem Genitiv) vorkommt; wobei uns zunüchst Ausdrücke wie Egung int sing (8, 34, 6), arno ini ching (3, 18, 7), elaw ini chin (2, 25, 5), "ππος ἐπὶ ςήλη (6, 13, 10) interessiren. Noch unmittelbarer führen uns die Fälle unserer Absicht entgegen, wo Säulen, ziores, als Basoa dienen. Der architektonischen Säule zumeist verwandt sind 2, 7, 2 ziores zai en avrois ἐπίθημα κατά τους ἀετούς; in architektonischer Verbindung, ohne dass die Art und Weise deutlich wäre ('die Perser sind wohl in ähnlicher Stellung wie die Figuren der Incantada zu denken,' sagt Curtius Peloponn. II, 313 no. 30) sind 3, 11, 3 in Sparta an der Persischen Halle Mardonios und die Perser ini των κιώνων. Wir finden ferner einen ziwe zai agnic in acro 8, 11, 8. 9, 25, 2; zliov zai ini nua ini to zlovi boola 9, 30, 7. 10; έπι κίονος Ίσοκράτους ἀνδριάς 1, 18, 8; ἄγαλμα Νίκης έπι τω κίονι 5, 26, 1; κίων ούχ ύψηλος και άγαλμα Διὸς ἐπ' αὐτῶ μικρόν 5, 24, 5; ebenso ist es ohne Zweifel zu verstehen, wenn es 2, 19, 7 heisst: Aurade ürkθημε κίονας και Διώς και Αρτέμιδος ξύανον, wenn die Stelle unverdorben sein sollte. Aus den angeführten Beispielen, wenn es deren überhaupt bedurfte, ersehen wir, dass die Säulenform als βάθρον durchaus nicht ungewöhnlich war, wie sie auch bis in unsere Zeiten in Gebrauch geblieben ist. Kann es demnach etwas Befremdendes haben, wenn ein Künstler die Palme zu gleichem Zwecke verwendete? Ist nicht der gradaufgeschossene Stamm der schönste Säulenschaft? Bildet nicht die Blätterkrone mit den Datteltrauben dazwischen ein schönes, natürliches Kapitäl? Bedürfte es einer grossen Nachhilfe, um dem Götterbild in der Krone einen künstlerisch passenden Standpunkt zu verschaffen? Die Worte des Pausanias und Plutarch's stimmen vollkommen mit dieser Vorstellung.

Cassel. Schubart.

62. Hermes oder Peleus? Auf einer im Museumzu Berlin befindlichen aus clusinischen Ausgrabungen angekauften und von Gerhard Trinkschalen und Gefässe
Taf. IX, 3. 4. edirten Vase steht in gebückter Haltung
neben einem Baumstamme ein bärtiger Mann, beschäftigt
mit einem kurzen Schwerdt einen derben Ast zu verarbeiten: er ist geschürzt, mit Flügelstiefeln und einem Petasus angethan. Schon dies lässt in dieser Figur einen
Hermes vermuthen: dazu kommt die Form des Bartes,
des Haars, was in ganz sichern Darstellungen des Hermes
eben so erscheint, vgl. Gerhard Auserles. Vasenbild. T. I
Taf. XVII. XCVII. CVIII. Aber der Herausgeber hat
vorgezogen, in dieser Figur einen Peleus zu erkennen,
den der Künstler einer Sage, die auch von Pindar (Nem.III,
33) benutzt worden, folgend dargestellt, wie er sich selbst

seine spliter durch Achill und Homer so berühmt gewordene Lanze schneide und bereite. Es wire nur erwünscht, wenn diese Auffassung sich als eine unzweifelhafte annehmen liesse, da bildliche Darstellungen, welche sich mit Pindar verbinden lassen, immer noch selten sind: in diesem Fall jedoch kann nach meinem Ermessen dieser Wunsch nicht erfüllt werden. Denn wenn auch der Petasus und die Flügelstiefel die Figur auf Hermes zu deuten nicht gerade zu zwingen, so ist doch auch nichts Entscheidendes gegen diese Deutung vorgebracht, die, wie schon bemerkt, durch die Darstellung des Kopfes unterstützt wird: denn das Schwerdt, was als gegen Hermes sprechend angeführt worden, ist auch sonst bei Hermes, namentlich bei dem eraywrios (Gerhard Auserl, Gr. Vasenb. T. I Taf. XVI, vgl. den Text T. I, p. 61 fig.) zu finden und die Handlung denken wir im Folgenden als zu Hermes passend näher nachzuweisen. Aber ehe wir dies thun, mag bemerkt werden, dass gegen Peleus den Lanzenverfertiger ganz Bestimmtes hier spricht: denn das, was von dem Bürtigen gearbeitet wird, ist keine Lanze, da das Holz dazu viel zu kurz ist, am wenigsten die IInkius μελίη, die nach Hom. Il. II, 141 eine μεγάλη war und zu der kein Ast, sondern ein Stamm verbraucht war: Scholl. A. D. ad Hom. II. II, 140: auch treten hier andre Eigenthümlichkeiten dieser Lanze nicht hervor: über sie vgl. Scholl. Ven. ad Hom. II. II, 142. Scholl. Pind. Nem. VI, 83: G. Herm. Opusc. T. V, p. 153, woraus man sieht, wie in den Kyprien wie in der kleinen Ilias von derselben ausführlich die Rede gewesen: darauf aber wollen wir kein besonderes Gewicht legen, dass nach Gerhard hier ein Fichtenstamm vorliegt, während jene Lanze von Eschenholz war. Hiernach ist also Peleus hier nicht anzunehmen: daher ist denn nur zu loben, dass Preller Griech. Mythol, I, p. 317 2. Aufl. den Hermes hier erkennt: wenn er aber annimmt, es sei hier nach Hom. h. in Mercur. 109 die Anfertigung des τρύπανον dargestellt, so ist das sicher abzuweisen, da die Arbeit an dem Ast durchaus nicht auf Anfertigung von Reibhölzern führt: man vgl. deshalb noch die Anmerkung von Baumeister zu der angeführten Stelle des Hymnos; auch darf man gegen Preller wohl sagen, dass hätte der Künstler diese Arbeit gewollt, er den Hermes als Knaben, als Kind wohl dargestellt hlitte. Aber was nun? Den Hermes muss man festhalten: und da könnte man wegen des Schwerdtes zunächst an den aywiros, ¿vaywiros denken, den Vorsteher der Wettkämpfe und Gymnasien: denn da die Vorsteher von Gymnasien und Palästren als Zeichen ihrer Würde einen Stab, βακτηρία, φάβδος, trugen - eine Sitte, die vielleicht aus Sparta stammt, wo die Feldherren Stibe trugen: Thucyd. VIII, 84, 2 c, interpp., add. Arist. Av. 1283 - und ihnen Stäbe fast regelmässig auf Vasenbildern gegeben werden: s. Gerh. Auserl. Gr. Vasenb. Taf. CCLXXXIII, 3. 4, besonders ib. Taf. CCLXXXV. CCLXX-XVI: vgl. Gerh. zu Trinksch. u. Gef. p. 17, not. 16: so könnte Hermes für seinen eignen Bedarf sich einen solchen Stab schneiden, einen Ordner- oder Kampfrichterstab, da auch im Olympos zuweilen Wettkämpfe vorkamen (Babr. fab. 68): oder aber er könnte auch für einen Andern den Stab haben wollen, z. B. für einen geliebten Epheben, da auch diese derartige Stäbe, σχύταλα, trugen: Gerh. Trinksch. u. Gef. Taf. XIII, 5. 6. Auserl. Gr. Vasenb. Taf. CCLXXXV: so bringt Hermes Aepfel herbei (Gerh. Etrusk, Spieg, T. III, p. 126), auch Palme und Kranz für einen siegenden Athleten (K. O. Müller Denkm. der alt. K. Taf. XXVIII. no. 308). Aber da dies doch ferner liegt, das Schwerdt auch nicht zwingt, grade an den aywros zu denken, da Hermes es auch z. B. als ψυχοπομπός hat (Gerh. Trinkschaalen u. Gef. Taf. E. F.), so ware etwas Treffenderes wiinschenswerth. Nun ist Hermes bekanntlich Gott der Heerden, νόμιος, ἐπιμήλιος (Hesiod. Theog. 444. Hom. h. in Mercur. 567, Gerh. Auserl. Gr. Vasenb. I, p. 70), wie er selbst denn dem Dryops um dessen hübscher Tochter willen die Heerden weidete, Hom. h. XIX, 29: da hatte er nun einen Hirtenstab, eine zalaugow (vgl. Stephan. Thes. s. v.), oder ein λαγώβολον (Theocr. Epigr. II, 3. Idyll. IV, 19. VII, 128 c. Scholl, et interpp.), oder eine σκυτάλη (Polluc, On. X, 131) oder κορύνη (Arat. 639) nöthig: eine solche könnte er sich hier schneiden, wie dergleichen auch sonst auf Vasenbildern erscheinen: s. O. Jahn Archäol. Beitr. p. 310: zu einer solchen passt der Ast trefflich. Allein hätte an einen solchen Hermes der Künstler gedacht, so hätte er dem Gotte wohl eine κυνέη gegeben oder ihn mit Widdern in Verbindung gebracht: K. O. Müller Archiol. d. K. S. 381. So müssen wir also weiter suchen. Es erscheint Hermes in dem fraglichen Bilde in der Tracht des Götterboten: in den Darstellungen als solcher führt er nicht immer das am Ende gewundene znovzeior, sondern namentlich in ältern Vasen oft einen einfachen geraden Stab, Barrnola oobi, der wohl von der oußdog zu scheiden: Gerh. Auserl. Gr. Vasenb. Taf. LXXIII. CX. CXLII: vgl. Welck. Griech. Myth. I, p. 341: einen solchen also, eine Art gunnoov, macht sich hier Hermes, wofür auch spricht, dass an der Stelle des einen kleinen Ast's, den Hermes schon abgeschnitten, man eine Art Knoten, den callus, deutlich sieht, wie das bei analogen Stüben der Fall zu sein pflegt. Dies ist nun wohl die passendste Auffassung: nach ihr wird aber Hermes hier als selbst arbeitend angenommen: ist das passend? und somit kehren wir zu der schon oben berührten Frage nach der auf unserm Bilde dargestellten Handlung zurück. Es ist dies Arbeiten gerade für Hermes charakteristisch, der, was er braucht, gern selbst fabricirt: so arbeitet er, als er die Leier erfindet, mit Meissel und Schnitzmesser, Hom. h. in Merc. 39 sqq., so schneidet er, als er das erste Feuer anmacht, sich Holz dazu mit dem Messer, Hom. l. c. 107: daher denn die Aeusserung des Odysseus in Hom. Od. O., 318 sqq., womit man die Verse aus der Phoronis (Etym. Magn. s. έριούνιος, p. 374, 24), die ihn mit κλεπτοσύναις τεχνηέσσαις feiern, vergleichen kann. Eben so auch die Kunst: die Leier arbeitend findet er sich auf einem Relief bei K. O. Müller Denkm. Taf. XXIX, no. 326: so hier, wo er den Ast eines Lorbeer- oder lihnlichen Baumes bearbeitet.

Um diese unsre Erklärung zu siehern, scheint aber nöthig, noch auf einige andre Vasenbilder einen Blick zu werfen: es lässt sich nämlich nicht verkennen, dass für Gerhard's Erklärung das von ihm in Auserl. Gr. Vasenb. T. III, Taf. CLXXXIII edirte und erklärte Bild spricht, wo Peleus seinen Sohn Achill dem Cheiron zur Erziehung bringen soll: weitere Literatur über dasselbe giebt noch Welcker Kl. Schrift. Bd. III, p. 16, no. 8: da haben wir als Peleus genau dieselbe Figur, welche wir vorhin als Hermes nachzuweisen bemüht gewesen. Auch scheint die Erklärung als Peleus sicher: Welcker folgt ihr, eben so auch Bergk im Philol. XVI, p. 595: und doch, glaube ich, muss man sie aufgeben und auch hier den Hermes annehmen. Denn zunlichst spricht Petasus und dann die Flügelstiefel für Hermes: aber wie nun die beiden Spiesse erklären, welche Hermes in der Hand hält? Diese sind nun auch bei Peleus gar auffallend: ware er hier, müsste er nicht seine eine starke ihm von Chiron selbst nach verbreiteter Sage am Hochzeitstage gesehenkte Lanze führen? Dann ist aber zu beachten, dass diese Spiesse hier nicht die des Kriegs sind, sondern für Jagdspiesse gehalten werden können, von denen je zwei man zu führen pflegte, axorra, s. Gerhard Trinksch. u. Gef. Taf. XI. XII: sie werden aber hier besser als zu gymnastischen Uebungen bestimmte, für anorouides, genommen, wie solche und zwar zwei bei einer Person auf Vasenbildern auch sonst sich finden, Gerhard Auserles. Griech. Vasenb. T. IV, Taf. CCXCI, 2, vgl. Krause Hellen. I, 2, p. 953: und zwar deshalb ist dies hier besser, weil es zur Darstellung Achill's allein passt. Denn dieser hat nicht einen Kranz, da der ohne Bedeutung ware, in der Hand, sondern wie Bergk schon gesehen, einen Reif, τρόχος, wodurch er als ein Liebhaber der xpixyluola - freilich kein ganz sicher verbürgtes Wort - und somit als ein der Gymnastik zugewandter Knabe gekennzeichnet ist: auch die Epheben üben sich noch in diesem Spiel: Lenorm. Elite des Monum. ceram. pl. XVIII. Krause Hellen. I, 2, p. 962 coll. p. 901. Für diesen bringt sonach Hermes die Spiesse mit, damit ihrer sich der junge Achill bedienen solle: wie trefflich er sie zu handhaben wusste, lehrt Pindar, Nem. III, 44 sq., der diese Schilderung aus Hesiod, der in Aegina bekannt, genommen hat, wie sich sicher nachweisen lässt: dies gegen Welcker, der (Episch. Kykl. II, p. 144) die Pindarische Stelle auf die Kypria zurückführen will. Aber wie kommt Hermes zu diesem Geschäft? Hermes ist nicht allein Bote des Zeus, er ist aller Götter Bote: Hom. Hymn. XIX, 29, vgl. ib. XVIII, 3: daher richtet er auch Aufträge der Thetis aus, deren Hochzeit er ja auch besucht hatte, wie die Vase des Ergotimos und Klitias bezeugt. Er geht also in ihrem Auftrage mit Achill zu Chiron, den er kennt und mit dem er verkehrt: Welck. l. c. p. 15, not. 4: er thut das gern,

da der Kinder er sich gern annimmt; so bringt er den kleinen Dionysos dem Amykliiischen Thron zufolge auf den Olymp, Paus III, 18, 7, so triigt er Herakles, Arkas und Andere: s. Welcker Gr. Myth. II p. 444, O. Müll. Handb. d. Arch. I, 381, 7. Und sonach spricht denn hier Nichts gegen Hermes: für ihn ist noch der Stern auf seiner Kleidung zu beachten, da Sterne auf dieser sehr häufig sind: dazu kommt, dass die ganze Composition gewinnt: Thetis, Hermes, Chiron, nur Götter beschirmen den Achill. Damit ist nun aber nicht behauptet, dass Peleus überhaupt nicht bei diesem Gegenstand mit diesen Personen verbunden werden dürfe: im Gegentheil, Gruppen, wo Peleus allein, wie auf dem Amykläischen Thron, wo er in Gemeinschaft mit Thetis den Achill zu Chiron bringe, stehen fest, s. Gerhard Auserles. Griech. Vasenb. III, p. 72, Welcker I. c.: aber daraus folgt nicht, dass man ihn bei der Geleitung Achill's zu seinem Lehrer immer anzunehmen habe. Ob die Poesie dieser Leistung des Hermes irgend wo Erwähnung gethan, wissen wir nicht: möglich ware, dass sie in dem Hesiodeischen Gedichte, Xelowros ψποθήκαι vorgekommen, welches ich bei der obigen Erwähnung Hesiod's auch im Sinne gehabt habe.

Göttingen.

ERNST VON LEUTSCH.

63. STATUEN DES DEMOSTRENES. J. M. Wagner hat in den Annali 8, 159 ff. die Vermuthung ausgesprochen, dass die Statue des Demosthenes, welche aus der Villa Aldobrandini in Frascati durch Camuccini in das vaticanische Museum gekommen ist (braccio nuovo 62. Mus. Chiar. II, 24. Pistolesi Vat. IV, 19, 2), eine Nachbildung der Statue des Polyenktos sei; da nun in dieser der Redner Europe tous durrelous ourizor di alliflor, so dass der Soldat bei Plut. Dem. 31 sein Geld in den Händen der Statue verbergen konnte, so wollte Wagner dieselbe Haltung unsrer Statue vindiciren, in welcher die Rolle mit den Händen und halben Vorderarmen dem Ergünzer gehört. Diese Vermuthung ist von Jahn Z. f. d. A. W. 1844 S. 239, Brunn Gesch. d. gr. K. I. 399, Brann R. u. Mus. Roms 238 gebilligt. Von Wichtigkeit ist bei der Entscheidung darüber eine Replik, welche in Campanien gefunden, nach Dallaway aneed, p. 383 früher im Palast Colubrano in Neapel stand und dann vom Marquis von Dorset nach England gebracht ward. Nach einem bei Jenkins gebliebenen Gypsabguss, welchem auch der Ergänzer der vaticanischen Statue gefolgt zu sein scheint, publicirte Fen stor, d. arti del dis. Il Taf. 6 diese Statue, natürlich ohne über etwa stattgefundene Restaurationen etwas sagen zu können. Diesem Mangel ist neuerdings durch G. Scharf abgeholfen, welcher in einem kleinen Aufsatz on the ancient portraits of Menander and Demosthenes (Transactions of the R. Soc. of Lit., vol. IV, new Ser.), dem eine Abbildung beigegeben ist, nach Erwähnung der vaticanischen Statue fortfährt: We have in England a

still finer statue, the size of life, exactly like that already describet of the Vatican: it is preserved at Knowle in Kent, the residence of Lord Amherst, and is quite perfect with the exception of the tips of the toes of the left foot and of two of the right. The scrinium here is entirely omitted statt dessen eine einfache kleine Statze neben dem linken Bein ]. The material is a fine but highly crystallized marble, very unlike that of the Luna or Carrara quarries [Grecchetto?]. The upper part of the figure is much corroded, as if it had been long exposed to rain, whilst the lower part, especially those portions of the drapery protected by the projection of the arms and scroll, are smooth and excellently preserved .... the eyeballs are indicated. Bei der bis in die einzelnen Falten sich genau entsprechenden Wiederholung dürfte es nunmehr doch gerathen sein, sich auch bei der vaticanischen Statue die Rolle gefallen zu lassen und also anzunehmen, dass die Marmorstatuen entweder auf das Original des Polyeuktos nicht zurückgehen, oder sich einige Abweichungen von demselben erlaubt haben.

Kiel.

AD. MICHAELIS.

64. GRUPPE des BOETHOS. Die bekannte Stelle des Plinius 34, 84 über den Gänsejungen des Boethos liest der neueste Herausgeber der naturalis historia so: Boethi, quamquam argento melioris, infans ex animo anserem strangulat, indem er die ursprüngliche Lesart der Bamberger Handschrift sex anno (annos bei Sillig ist nur ein Versehen) mit möglichst leiser Hand änderte. Indessen ist ex animo strangulare doch ein gar zu seltsamer Ausdruck, den man ohne Noth wohl selbst dem Plinius nicht wird zuschreiben wollen. Aus der corrigirten Lesart der Handschrift sex onnis machte Haupt ulnis, was Urlichs billigte; jedoch wird diese an sich sehr schöne Vermuthung widerlegt durch die in zahlreichen Wiederholungen uns erhaltene Gruppe, welche man allgemein, und ohne Zweifel mit Recht, auf das Werk des Boethos bezogen hat. Denn nicht ulnis, sondern mit dem Arm in der Nähe des Handgelenks presst der Knabe den Hals des 'schwerwandelnden Federviehs' in den von Jahn aufgezählten Exemplaren (die Statue Beschr. Roms II. 2. 276, 11 gehört wohl nicht in diese Reihe), in welchen allen die fraglichen Theile unverletzt erhalten sind. Es wird daher Büchelers Vermuthung ui annisus (mitgetheilt als These hinter seiner Diss. de Ti. Claudio Caesare grammatico. Elberf. 1856) vorzuziehen sein, welche durch die leiseste Aenderung allerdings, wie Gerhard arch. Zeit, 14 S. 221 bemerkt, einen erheblichen neuen Gedanken nicht liefert - was bei einem uns so gut bekannten Werke auch kaum zu erwarten war -, aber auf das Treffendste grade den Hauptzug der anmuthigen kleinen Gruppe hervorhebt.

Kiel.

AD. MICHABLIS.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XX.

№ 157.

Januar 1862.

Allgemeiner Jahresbericht. — Beilagen zum Jahresbericht: 1. Neuestes aus Rom; 2. Zur monumentalen Topographie. — Neue Schriften.

#### I. Allgemeiner Jahresbericht.

I. Ausgrabungen. Anders als im vergangenen Jahr, als die Kunde ligyptischer ) und phönicischer Ausgrabungen wundersam uns umdrängte, ist auch nach Abschluss der letzteren') die Aufmerksamkeit der Alterthumsfreunde wiederum vorzugsweise auf die berühmtesten Trümmerstätten der griechischen und römischen Welt gerichtet. Der Boden Athen's wird bei grösserer Belebung des dortigen archiiologischen Vereins planmässiger als früher durchsucht und hat unter andern durch Denkmäler einer vormaligen Palästra gelohnt"); ein und der andre Fund ist aus Griechenland, diesmal besonders aus den Inseln Melos und Kreta, auch sonst zu berichten ). Den mancherlei zufülligen Funden gesellt das Ergebniss planmässiger Nach-forschungen sich bei. Dass im Auftrag der französischen Regierung das ganze nördliche Griechenland bis nach Makedomen aufwärts neu bereist wurde, hat aus Pydna und Pharsalos die Erkundung griechischer Tempel und Grabhügel herbeigeführt; auch hat man durch Aufräumung des Bodens einen bisher verdeckten Theil der Grundmauer des Tempels zu Delphi, desgleichen in Kleinasien die mit griechischer Inschrift bedeckte Tempelmauer des ancyranischen Augusteums') zu Tage gelegt. Nicht min-der erfreulich ist es, dass zu gleicher Zeit auf Herrn Newton's Veranlassung von Nordafrika her eine beträchtliche Anzahl kyrenäischer Tempelsculpturen ins brittische Museum gelangt sind ) und dass auch die Gräber des Museum genang sich taurischen Chersones eine noch unversiegte Fundgrube griechischer Kunst für den kaiserlich russischen Antiken-schatz bleiben ). Andererseits behauptet auch Rom die unerschöpfliche Anziehungskraft seines geschichtlichen und kunsterfüllten Bodens, indem neuerdings nicht nur der gewohnte Glücksfall zufälliger Funde, namentlich am Janiculus und an der Via Appia, sondern auch die Durchschneidung der ewigen Stadt durch Eisenbahnschienen den Entdeckungen zu Hülfe kam, welche besonders zur Kenntniss der römischen Aquiiducte sich neu ergiebig erwiesen "). Aus der Umgegend Roms werden Ostia und Präneste noch immer als Ausgrabungsorte genannt; auch hat der räthselhafte Bau der sogenannten Mäcenasvilla zu Tivoli neue Grabungen veranlasst ').

Ueber sonstige antiquarische Funde Italiens war die neueste Kunde verhältnissmässig gering. Nur aus Pompeji ist von neu aufgedeckten Häusern und Wandgemülden Einiges uns berichtet worden, obwohl im vormaligen, seit seiner Verjüngung für uns minder als vorher ergiebigen, Königreich beider Sicilien auch mancher sonstige antiquarische Fund nicht fehlen konnte<sup>19</sup>). Etruskische Funde kamen wenigstens aus Chiusi und Volterra zu unserer Kenntniss<sup>19</sup>). Was aber diesseits des Apennins von antiken Trümmern zu Tage kommt, wagen wir kaum in der früher von uns befolgten Weise noch fernerhin aufzuzeichnen. Aus Oberitalien pflegt höchstens Modena uns Fundnotizen zu liefern ''). Die bis nach Afrika hinüberreichende Fülle französischer Ausgrabungen '') wird nur sehr sporadisch uns mitgetheilt, wie wir denn auch in Deutschland über die von Mosel und Rhein bis zur untersten Donau reichenden Spuren der Römerherrschaft '') noch immer nur mangelhaft unterrichtet werden. Die antiquarischen Funde hören nicht auf, ihr Gesichtskreis ist für uns erweitert seit auch die Denkmälerfunde Spaniens '') uns näher gerückt sind; doch kann eine ängstliche Aufsammlung antiquarischer Fundnotizen bei so geringem Beistand von uns nicht länger erwartet, sondern nur deren Wichtigkeit für alle Alterthumskunde und insbesondre für Zwecke der monumentalen Topographie '') neu von uns betont und empfohlen werden.

II. DENKMÄLER. Wenn die Ausgrabungen des vergangenen Jahrs im Ganzen nur wenig Erfolg darbieten, 50 wird dieser Mangel vergütet durch die in reichem Mass neuerdings aufgebotene Austrengung gelehrter Reisen auf klassischem Boden und neu erweiterter Kunstsammlungen, Der französischen Regierung gereicht es zum Ruhm, in einem und demselben Jahr die phönicischen Küsten, die Landschaften Kleinasiens, und verschiedene Landstriehe des nördlichen Griechenlands, Thessalien und Makedonien einbegriffen, durch die vereinten Kräfte rüstiger und befähigter Reisender neu untersucht zu haben '1), und andererseits ist der iberische Westen Europa's in seinen antiquarischen Bezügen mit der planmässigen Gründlichkeit bereist worden, welche von einer für wissenschaftliche Zwecke der Berliner Akademie vollführten Reise sich erwarten liess 48). Im Verfolg solcher Unternehmungen ist zunächst die Orts- und Baukunde des alten Griechenlands gleichzeitig mit manchem entsprechendem Zuwachs der römischen Topographie mehrfach gefördert worden 19). Die Bauwerke griechischer Kunst machen Athen fortwährend zum Zielpunkt architektonischer Forschungen; ihre Kenntniss ist neuerdings selbst aus Makedonien vermehrt worden 2"), woneben es auch an neuer Erkundung der Denkmäler Roms ") nicht gefehlt hat. Für die Museen bildlicher Kunstdenkmäler hat das vergangene Jahr bedeutende Fortschritte nachzuweisen, dadurch hauptsächlich dass die unvergleichbar reiche Sammlung des Marchese Campana aus ihrem bisherigen päpstlichen Besitz zu ge-theilter Aufstellung theils nach Petersburg, theils und hauptsächlich nach Paris versetzt wurde, die Grundlage eines neuen Museums zu bilden \*1). Ausserdem ist das

brittische Museum durch die Sculpturen aus Kyrene, das kaiserlich russische durch die südrussischen Funde bereichert worden, woneben man gern auch der zu Athen sich bildenden Sammlungen <sup>23</sup>) und des Vortheils gedenkt, der durch erleichterte Abformung wenig bekannter Sculpturen auch den Sammlungen der Gypsabgüsse zu gute kommt 24). An erheblichen Werken der Plastik ist man aus Kreta Megara und Athen, besonders aber durch die Statuen aus Kyrene reicher geworden, welche zum grossen Theil aus guter griechischer Zeit herrühren 25). Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Reliefdarstellungen anziehenden Gegenstands scheint hauptsüchlich zu Athen neu gewonnen zu sein 21). Ferner sind auch verschiedene Metallfiguren (1) und manches merkwürdige Erzgeräth zum Vorschein gekommen 18). Ansehnliche Thontiguren kamen aus Aegina, ein und das andre erhebliche Thonrelief in Athen zu Tage "). Von Gemmenbildern ward ein Camee der Livia bekaunt und gepriesen 10); einige Funde von Münzvorräthen blieben auch im vergangenen Jahr nicht aus 11). Was von eingegrabenen Zeichnungen aus Cisten und Spiegeln zum Vorschein kam, ist mehr antiquarisch erheblich als künstlerisch ausgezeichnet 37); doch ist sowohl von dieser Seite als aus dem Bereich alter Vasenbilder 33) und Wandgemälde 34) mancher schätzbare Zuwachs vernommen worden. Unter den Mosaiken neueren Fundes sind hauptsächlich zwei aus Spanien kund gewordene, Herkulesthaten und Circusspiele darstellend, beachtenswerth "). Von neu entdeckten griechischen Inschriften lassen die auf Epheben bezüglichen eines athenischen Gymnasiums zugleich mit mannigfacher anderer Ausbeute 18), insbesondere auch eine und die andre metrische 11), von römischen beispielsweise die auf das Amt der vicomagistri und andrer Bezirksvorsteher bezügliche Inschrift sich erwähnen 15). (Schlass folgt.)

#### I. AUSGRABUNGEN.

- <sup>1</sup>) Aus Aegypten berichtet der Herr Mariette weniger über neueste Funde als über die nachhaltigen Erfolge seiner früheren Ausgrabungen. Vgl. Revue zrcheologique 1861, I p. 337 ss.
- ") Die Phönicische Expedition des Herrn Renan (Rev. arch. 1861, I p. 317 ss. 418 s. II p. 70) war von vier Hauptpunkten ausgegangen. Zuerst durchforschte man die Gegend von Byblos (Arch. Anz. S. 131") und die des benachbarten Libanon, dann die Gegenden von Marathus und Arados, sodann Sidon und Tyrus. Ausser den schon früher von uns erwähnten Grabstelen aus Byblos und zwei phönicischen Inschriften werden hauptsächlich eif bildlich verzierte Sarkophage aus Sidon und ein grosses byzantinisches Mossik aus Tyrus, die zwölf Monate darstellend, als Ausbeute dieser Reise beachtei, welche im Allgemeinen eine vielseitige Erkundung des phönicischen Bodens und seiner Trümmerwelt zur Folgo gehabt hat.
- 2) Ans Athen sind die neuesten Funde im Bullettino des romischen Instituts 1861 p. 41 ss. 136 und in diesem Anzeiger S. 169°ff, 195 ff. erörtert zu fladen. Darch den neu belebten Eifer der archäologischen Gesellschaft wurden a) die Grabungen bei der Panagia Pyrgiotissa (Arch. Anz. S. 127\* Anm. 56) mit erheblicher Ausbeute besonders von Ephebeninschriften und zu mehrfachem Zeugniss fortgeführt, dass dort das Gymnusium des Ptolemäos gelegen habe (Bull. p. 42). Spiter liess dieselhe Gesellschaft b) beim Thurm des Andronikos Kyrrhestes graben, wo eine für antik gehaltene Mauer verleitet hatte das Prytaneion zu suchen; nach Massgabe der Funde, hauptsächlich von Hermenköpfen und agonistischen Reliefs, schien man auch dort auf der Stelle eines Gymnasiums sich zu befinden, auf welches man den inschriftlichen Namen Junyévesos (Bull. p. 139) zu beziehen geneigt ist. Auch in der Nöhe des c) Dipylon bei der Kirche Trinità und a) nordwestlich vom Piracus ward gegraben und beiderorts manche Ausbeute an Grabreliefs und gemalten Gefässen gemacht, worauf e) neuerdings laut Bericht des Professor Rusopulos in der Γενική έφημερίς της Ελλάδος no. 63 ff., auch die Aufräumung

der Umfangsmauer des Olympielon mit Entdeckung der Inschrift einer dortigen Hadrianstatue gefolgt ist.

- ") Aus Griechenland wurden neue a) auf der Insel Melos erfolgte Funde berichtet, wo in der Nähe des Theaters ein grosser Mosaikfussboden zugleich mit erheblichen Inschriftsteinen neulich zum Vorschein kam (oben S. 234\*). Ausser noch andern dortigen (Bull. p. 42) Funden hören wir als neulichen Zuwachs der 6) archäologischen Gesellschaft zu Athen Senlpturen aus Megara (vgl. Anm. 25a) und Lamia, Terracotten aus Aegina (Anm. 29) und Gefässbilder aus Kleona erwähnen (oben S. 131\* fl.); ins c) brittische Museum ist soeben aus Kreta die bei Gortyn gefundene Marmorgruppe einer Europa auf dem Stier (Anm. 256) gelangt. Auf die durch d) französische Reisende erfolgten Ausgrahungen zu Delphi (Anm. 17) und Pydna (Anm. 206) kommen wir weiter unten zurück.
- \*) Aus Kleinasien ward der Erfolg der für das monumentum Ancyranum durchgeführten Aufräumungen nach dem römischen Bullettine (p. 162, 194, 225) schon oben S. 245° f. von uns berichtet.
- \*j Aus Kyrene sind die oben S. 207\*. 213\*ff. genauer beschriehenen Mormorwerke zu Tage gekommen.
- 7) Südrussische Ausgrabungen, wie sie seit mehreren Jahren zur Auffindung griechischer Kunstdenkmäler gedient haben, werden auf Kosten der kaiserlich russischen Regierung fortgeführt. Vgl. oben S. 225° f.
- \*) Rom. Nachdem wir hier kurz wiederholten, was der Hauptsache nach in Henzen's Nachtrag zu unserm vorigen Jahresbericht (S. 153° f. Vgl. Allg. Z. 1861 no. 177) schon beigebracht war, verweisen wir noch auf die im römischen Bulleitino p. 12 ss. 70 ss. nusführlicher gegebenen Notizen über die auf Aulass a) der Eisenbahnbauten gewonnene antiquarische Belehrung. Ebendaselbet p. 16 ss. 91 ss. ist über die b) in vigna Rondanini au der via Appia ausgebeuteten jüdischen Katakomben genauere Nachricht gegeben. Der c) für Ortskunde und Bauwerke floms neuerdings, namentlich am Palatin und am Partikus der Octavia, geführten Grabungen gedenken wir weiter unten (Anm. 21), und lassen übrigens zur Vervollständigung dieser Notizen eine so eben aus Rom einlanfende reichhaltige Mittheilung in der Beilage 1 nachfolgen.
- \*) Umgegend Roms. Der Grabungen von Ostis Präneste und Tibur auch Tusculum wird gleichfalls in der so eben erwähnten Beilage 1 (no. 10-13) gedacht.
- <sup>10</sup>) In Pompeji wird unter Fiorelli's einsichtiger Leitung fortwährend gegraben; wie es beisst mit grösseren Mitteln als vorher; doch fehlen ans seit längerer Zeit die früherhin regelmässig erschlenenen Berichte (vgl. unten Anm. 34). Einige neu entdeckte Häuser und Waudmalereien sind im Bullettino dell' Inst. p. 233 von Dr. Lugebil, einem gelehrten Russen, beschrieben.
- <sup>17</sup>) Etruskische Ausgrabungen. Den bereits im vorigen Jahr erwähnten Ausgrabungen zu a) Falerii (oben S. 154\*) sind neuere Funde zu b) Chiteri (Bullettino p. 109) und c) Volterra (oben S. 228\*. Bullettino p. 144) gefolgt.
- <sup>17</sup>) Aus Oberitalien ward der Fund einer untiken Silberhüste des Apoll berichtet, welche man zu Semese bei Modenn zwar nicht ausgegraben, wohl aber als vergessenen und versteckten Schatz aus einer alten Mauer hervorgezogen bat (Bullettino p. 192).
- eeltische Grabhügel und deren Inhalt wieder aus mehreren Orten zum Vorschein gekommen (Rev. arch. I, 1 ss. 290, 494. II, 373 ss. 409 ss. Alisia ebd. I p. 495), von 6) römischen Ueberresten kamen Inschriften aus Fréjus (Rev. arch. I p. 458) und Ste. Colombe am rechten Rhoneufer (Bull. p. 144), hauptsüchlich aber die Alterthümer der trümmerreichen Stadt Vienne in Rede. Nachdem man vor einigen Jahren die Spuren des alten Gircus dort verfolgt hatte, ist es neuerdings gelungen in architektonischem Zusammenhang mit dem Augustustempel den erhöhten Grundbau der Portiken nachzuweisen, welche in einer Breite von 74 M. das altrömische Forum begrenzten (Bull. p. 142 ss.).
- \*\*) Deutschland und Nebenländer. Von a) germanischen Ausgrabungen ward der durch Eisenbahnbauten bei Oehringen zusammengehäuft entdeckten erbeblichen Sculpturen und Inschriften, die nebst Minervenbildern aus Stein und Erz auch die dortige alte

Ortsbenennung Vicus Aurelii zum Vorschein brachten, in diesen Blättern (S. 229° ff. Vgl. Allgemeine Zeitung no. 266) bereits ausführlicher gedacht; muncher andere kleinere Fund wird in dem unserm Wunsche (Arch. Anz. 1861 S. 128° Anm. 18) gemäss zu verhoffenden (vgl. Beilage 2) Gesamthericht eine Stelle finden. Aus b) dem österreichischen Kaisersthat sind neuerdings keine Fundnotizen uns zugekommen. Dagegen werden aus c) der Schweiz, seit das Studinm der Pfahlbauten ein wenig nachlüsst, Ausgrabungen noch immer bald in Grahhügeln celtischer Art (ohen S. 216°), hald in Sculpturen und Inschriften römischer Zeit uns berichtet, wie solche neuerdings in der Nähe des Münsters zu Basef sich fanden. Auch zu Arenticum ward von neuem gegraben.

16) Spanische Ausgrabungen aufmerksamer als hisher zu erkunden haben Dr. Hühner's Reiseberichte eine willkommene Anregung und munche neue Fundnotiz dargehoten. Beispielsweise lassen zwei grosse und wichtige Mosaike (Anm. 35) sich erwähnen, zahlreicher Inschriften, neuestens aus Leon (Bull, p. 252), nicht zu ge-

denken.

(\*) Zur monumentalen Topographie. Eine regelmässig fortschreitende Sammlung der Fundnotizen zu begründen bleibt wünschenswerth; weitere An führungen darüber giebt unsere Beilage 2.

II. DENKMALER,

(Anm. 2), Kleinssien durch die Herren Perrot und Guillaume (Bull. p. 130 ss. Rev. arch. II p. 323 s.), Makedonien und Thessalien durch die Herren Perrot und Thessalien durch die Herren Henzey und Daumet (Rev. arch. II p. 477 ss.), Delphi und das mittlere Griechenland durch Herrn Wescher (Bull. p. 131 ss.) neu erkundet worden.

\*\*) Die Bereisung Spaniens durch Herrn Emil Hübner hat zumächst den epigraphischen Zwecken des akademischen Corpus inscriptionum latinarom gedient, ist aber zugleich auch einer genaueren Kenntniss der in Spanien zerstreuten antiken Kunstdenkmäler und Kunstsammlungen förderlich geworden. Eine vorläufige Notiz der dahet gewonnenen Reisefrüchte ist theils in den Monatsberichten der Berliner Akademie, theils im Bullettino dell' Instituto (p. 104 ss. 116 ss. 166 ss. 228) gegeben. Die in beideriei Bezing erheblichsten Hauptorte monutmentaler Topographie jenes frümmerreichen Landes sind zu leichterer Uebersicht auch in diesen Blättern (Arch. Auz. 1861 S. 180° ff.) zusammengestellt.

<sup>18</sup>) Topographie. Für a) griechische Ortskunde steht manches Ergelmiss der oben (Anm. 17) gedachten neuesten Reisen zu erwarten. Für die b) römische wird eine gennuere Angabe der Lage von Collatin gerühmt (oben S. 158\*). Vorzugsweise erstreht und unter kniserlichen Auspieien mit Ruhm gekrünt bleibt die so lange vergebens gesuchte Oertlichkeit der galüschen Veste Alisia, welche nun allgemein in Alise-Sainte-Reine auerkannt wird (Rev. arch. 1 p. 496).

II p. 66 ss. 69 s. 141 s.).

Battlicher's und seiner Freunde längst vorhereitete Reise gewidmet. Aus b) Makedonien sind wir über die Funde der Herren Beurzey und Daumet, dorisch-jonische Tempelreste und ein in Form und Verzierung eigenthümliches Grabmal, beides zu Pydna, vorlaufig unterrichtet

(Anm. 4d).

24) Von römischen Bauwerken wurden die Kaiserpaläste des von der französischen Regierung ungekauften Palatins (Beilage 1 no.6) und ward der bis jetzt in allzu geringer Ausdehuung erkannte Saulenungang des Portikus der Octavin (Buil. p. 261 ss.) untersucht Nen untersucht ward auch zu Tivoli der mächtige Bau der sogenannten Maecenasvilla, der im Sinne von Tempeltrümmern des Hercules Victor auf Anleitung alter Inschrift bereits von Nibby (analisi della carta de dintorni di Roma III p 192 ss.) gewürdigt worden war. Vgl.

Beilage 1 no. 12.

Museo Campana. Ein Theil dieser reichsten aller bisherigen Antikensammlungen, deren Besitz die pabstliche Regierung den Zeitumständen zum Opfer brachte, ist dem Vernehmen nach für den Preis von 120000 Scudi, hauptsächlich Marmore Vasen und Bronzen enthaltend (vgl. Beilage 3), nach Petersburg verkauft worden, worauf der noch übrige ungleich grössere Denkmälervorrath, überaus reich hauptsächlich an Terrscotten Vasen und Goldschmuck, für den Kaufpreis von 812000 Scudi nach Frankreich gegangen ist, um einem neu zu gründenden Musée Napoléon III als Kern und Grundlage zu dienen.

- \*3) Museen. Der a) ins brittische Museum gelangten Sculpturen aus Kyrene ward oben Anm. 6, der Vermehrungen des Museums zu b) Petersburg durch Vasen und Metallgeräth aus südrussischen Funden oben Anm. 7 gedacht. Hieneben ist mit besonderur Befriedigung die rusch anwachsende Sammlung e) der archäologischen Gesellschaft zu Atheu (oben S. 231° ff.) zu erwühnen, von wo aus auch der kgl. Privathesitz antiker Gegenstände neuerdings (S. 176° ff. Garten der Königin) uns nüber bekannt ward.
- 3°) An Gypsabgüssen wurden neuerdings hauptsächlich die Sammlungen zu Berlin und Bonn planmässig bereichert, namentlich auch durch die aus spanischen Originalen an beide Orte gelangten Abformungen der Statue des Hypnos (Denkm u. F. CLVII) u. a. m.
- Fund einer archatschen Apollostatue (aus Megara: Bull. p. 44 s. Vgl. oben S. 249\*), einer Gruppe des Pan und Eros (aus Melos: Bull. p. 45 s.; oben S. 231\*) und noch mancher andern Sculptur (Bull. p. 45 s.; oben S. 231\*). Eben wird auch aus dem brittischen Museum der Fund einer aus b) Kreta (Anm. 4b) dort angelangten füst lehensgrossen Marmorgruppe, eine vom Stier getragene Europa darstellend, uns mitgetheilt. Nach Herrn Newton's Urtheil ist diese Gruppe erst späten Ursprungs und die Ausführung des Stiers, der den archaischen Müntypen von Gortyn entspricht, besser als die der Frau. Den reichhaltigsten neueren Zuwuchs statuarischer Werke gewährten die aus c) Kyrene ins brittische Museum versetzten Marmorwerke (oben S. 207\*, 243° fl.).
- \*) Reliefs. Was über Reliefdarstellungen neueren Fundes, hauptsächlich aus Athen, uns herichtet ward, scheint mehr antiquarischen als ortistischen Werth zu haben. Wir erfahren von unarchem a) auf Athena bezüglichen Votivrelief, von deuen eines den schlangenleibigen Kekrops (Arch. Anz. S. 157\*), ein anderes die ganze Gestalt der Göttin von Schlangen umwunden (ebd. S. 234\*) zeigt. Zu dem wie es scheint erheblichen Zuwachs an b) agonistischen Reliefs (Bull, p. 136s.) gehört vermuthlich auch eines, welches geflügelte Epheben mit Gefässen darstellt (Arch. Anz. S. 231\*, Vgl. Aonali 1861 p. 121). Auch manches eigenthömliche e) griechische Grabrelief (Bull, p. 140 s. Arch. Aoz. S. 172\*) und d) einige etruskische Sarkophage mit vorzüglichen Reliefs (Arch. Anz. S. 192\*) sind neu entdeckt worden.
- 37) Metallfiguren, Ein Brustbild des Apollo aus Silber, einen halben Palm hoch, ist in Modena zum Vorschein gekommen (Anm. 12). Erhebliche Erzfiguren neuen Fundes fanden wir nicht erwähnt; aus Besancon (Rev. arch, II p. 377ss.) ward unter andern ein Morpheus erwähnt.
- Athen aufgefundenen runden Abstimmungstäleichen (Arch. Anz. S. 123°I.) und eine gastliche Tessera mit Inschrift (Rev. arch. II p. 169 ss.) besprochen; der neu zum Vorschein gekommenen Cisten und Spiegel gedenken wir weiter unten (Anm. 32).
- \*\*\*) Terracotten. Die gedachten ansehnlichen Thonfiguren aus Aegina sind hacchischen Inhalts (Bull. p. 141 s.); sie wurden uns aus Alben zugleich mit einem schwarzen Gefäss aus Megara genannt, welches auf seinen vier Seiten das Bild der athenischen Burggöttin in Relief wiederholt (oben S. 232\*). Auch eine ebendort erwähnte Lompe mit agonistischem Relief (oben S. 161\*) und manche andre im Bullettine (unten S. 265\*) erwähnte, verdient Beachtung.
- 2°) Gemmen bilder. Als ein Camee ersten Banges ward ein aus dem Museo Campana nach Petersburg versetztes Brustbild der Livia (vgl. Beilinge 3) genannt; von alteren Gemmenbildern kam ein fragmentirter schöner Camee, der aus Tischbein's (Arch. Anz. S. 236\*) Besitz jetzt in der Sammlung zu Berlin sich belindet, in Reie, desgleichen ein bärtiger bebligelter Kopf, schwerlich der eines Schlafgotts (oben S. 76\*), aus der Sammlung des Herrn Burtels.
- <sup>21</sup>) Münzfunde. Ein Schatz römischer Familienmünzen aus Palombora (Arch. Anz. S. 159\*) kam in Rom, mancher andre bedeutende Münzfund in Frankreich zum Vorschein, darunter viertausend mussilische Münzen und mehrere Münzvorräthe ceitischen Geprages (Bev. num. p. 332).
- 31) Graffiti etruskischer Cisten und Spiegel sind aus der ersten dieser Kunstguttungen mehrfach zum Vorschein und auch zur Oeffentlichkeit (Arch. Anz. S. 187° f. 237° f. Mon. dell' Inst. VI, 54.

55) gekommen. Die Auffindung etruskischer Spiegel hört nicht auf; doch kam sie neuerdings den Funden früherer Juhre nicht gleich, von denen übrigens ein und der andere überschätzte (vgl. Arch. Anz. S. 206° über Orpheus und Lynkeus) auszuscheiden sein dürfte. Ein römischer Spiegel mit Bildniss des Nero, doch wol in Relief, ward in der Normandie gefunden (Bev. arch. I. p. 252).

32) Vasenbilder. Das sehr alterthämliche Bild einer anschnlichen Amphora aus Meios ward zu Athen durch Conze hervorgehoben, der es abbilden und erläutern will (Arch. Anz. S. 175\*). Ebenfalls aus Athen word das Troilosbild einer flaschenformigen Inschriftvase mit dem Künstlernamen Timonidas uns erwähnt (Bull, p. 46 s.). Etwanige unteritalische Vasenfunde werden erst später zu unserer Kenntniss gelangen.

- 34) Wandgemalde, Ale neu entdeckt zu Pompeji werden verschiedene anziehende Gemälde erwähnt (Bull. p. 233 ss.): ein stebender Hermaphrodit mit gesenkter Fackel, in dessen Umgebung bacchische Figuren dem Liebesgott gesellt musiciren; ferner ein Her-kules spinnend bei Omphale und deren Gefährtinnen, Europa auf dem Stier, Luna bei Endymion, ein stattliches Parisurtheil, zwei rathselhafte Adonishilder, eine Victoria auf deren Schild ein S. C. geschrieben steht, endlich ein vom Berichterstatter ausführlicher besprochenes Bild, die von Dionysos im Schlaf aufgefundne Ariadne darstellend und an das meistens auf Zephyrus und Flora gedeutete Wandgemälde erinnernd. Das gedachte Bild entspricht diesem letzteren auch in der am Haupt Ariadnens stehenden, sonst für die Nacht gehaltenen, hier jedoch thutig mitwirkenden und einen Stab haltenden Flügelgestalt.
- 26) Mosaike. Anziehende Mosaikdarstellungen beträchtlichen Umfangs sind neuerdings houptsächlich aus Spanien durch Dr. Hühner uns kund geworden: das zu a) Burcelona entdeckte mit Circusspielen (archäologischer Gesellschaftsbericht vom 4. Februar d. J.) und ein kleineres aber inhaltreiches b) der Villa Loring bei Malaga, darstellend den Herkules inmitten seiner zwöif Thaten, im unteren Bild einen Flussgett und unter demselben eine auf Alcestis gedeutete Scene (Bull. p. 170 s.). Aus e) Rom word ein bei Tor de Schiavi entdecktes Mosaik, Kopfhilder der vier Jahreszeiten darstellend, er-wähnt (Bull. p. 85). Ein sehr ausgedehnter Mosaikfussboden ward auch aus d) der Insel Metos (oben S. 134\*), ein stark zerträmmerter und grösstentheils noch verschütteter aus e) Lyon (Bull. p. 244),

letzterer mit der Bemerkung angezeigt, dass ans den Fragmenten auf vorgespannte Lowen oder andre reissende Thiere sich schliessen

- 30) Griechische Inschriften. Ephebeninschriften und Inschriften von Bildnisshermen fanden bei den neuesten athenischen Ausgrabungen (Anm. 3a) in reichem Masse sich vor; auch an Künstlerinschriften nenen Fundes (Bull. p. 138 s. oben S. 171\*) ist kein Mangel. Eine agonistische Inschrift vereinigt mit den flepräsentanten der zehn Phylen des Sophokles Nachkommen Jophon (Bull. p. 137), und noch manche andere wichtige luschrift ward in Athen sofort bekannt gemacht (Anm. 61). Neuerdings weiter aufgedeckt durch französische Reisende ist auch die griechische Version des monumentum Ancyranum (oben S. 245\*f.) erhalten worden.
- Metrische. Hier mag a) die von Herrn Guidi neulich bei Rom ausgegrabene metrische Grabschrift eines Epikureers eingereiht werden, die wir nach A. Kiessling's Lesung dem römischen Bullettino p. 38 entnehmen:

Φρόντις έως ζής ως καλώς ταφήσεαι Και ζήσον ώς ζής ΟΚΚΑΤΩ γαο ούχ έχεις Ού πῦρ ἀναύραι οὐδέ δειπνήσαι καλώς Εγώ λέγω ποι ταυτα πάντα πειράσας. Εντεύθεν ούθεις αποθανών έγείρεται.

Auch die metrische Grabschrift eines b) zu Frejus (Rev. arch. I p. 371) gefundenen mit vorungestellter lateinischer Grabschrift versehenen Steins mag hier eine Stelle finden; sie lautet nach Herrn E. Miller's (ebd. If p. 10) Lesung wie folgt:

Τον τάφον ήργάζοντο γεραιοτέροις ο δε Δαίμων Νήπιον αντεβόλησ επταετές κλίματι. Συγγενέες γενέται τε όμοῦ δη Εθρεφαν Εθαφαν Γάιον. 'Ω μερόπων ελπίδες οὐ μόνιμοι.

25) Römische Inschriften. Allerlei neue inschriftfunde verzeichnet das Bullettino (p. 255). Inschriften galfischen Fundorts wurden bauptsächlich aus Frejus (Rev. arch. 1 p. 371. 458 II p. 10), die spanische einer bisher unbekannten Gottheit (Deo Vagadonnnego) ans der Provinz Leon bekannt (Bull, p. 252 s.); auch allerlei neue Ausbeute aus Algerien kam zur Sprache (Rev. arch. I p. 253). Aller Beachtung werth sind auch die aus Ochringen herrührenden durch den alten Ortsnamen und consularisches Datum anziehenden Inschriften (Anm. 14a).

## II. Beilagen zum Jahresbericht.

#### 1. Neuestes aus Rom.

(Za Anmerkung 8.)

1. Im Frühlinge 1861 wurde beim Aufbau eines Hauses in der Via di porta Pinciana ein schöner Fussboden aus buntem Marmor gefunden, ohne dass jedoch weitere Ausgrabungen sich daran geknüpft hätten.

2. Im Laufe des verflossenen Sommers wurde in der unterhalb Araceli das Capitol übersteigenden Via di Marforio das Strassenpflaster tiefer gelegt, und kamen dabei an der dem Trajansforum zugekehrten Seite der Strasse Grundbauten von Häusern, Thürschwellen, hie und da Säulen zum Vorschein, welche bezeugen dass eine alte Strasse hier denselben Gang einhielt. Herr Rosa hat es übernommen, die Sache im Bullettino zu besprechen.

3. Die Ausgrabungen Guidi's bei den Antoninianischen Thermen und vor Porta Portese wurden zwar fortgesetzt, jedoch ohne erhebliche Resultate, denen schon die ungeheure Erdmasse, welche dort auf den Ruinen lastet, hindernd im Wege steht.

4. Die Eisenbahnbauten und die durch dieselben veranlassten Entdeckungen sind im Bullettino 1861 wie-

derholt besprochen, namentlich von Herzog p. 12ss. und Rosa p. 70ss. Sehr zu bedauern ist, dass die vermuthliche Via Appia durch Wegräumung des damals aufgedeckten Theils ganz wieder verschwunden ist.

5. Bei der Anlage des Bahnhofes in Villa Negroni wurde der Servianische Wall durchbrochen, und man erkennt jetzt ganz deutlich dessen Grösse und Ausdehnung an der ganz reinen, aufgeschütteten Erde, die ihn bildet, an der zu beiden Sciten die Schichten spüterer, mit Schutt gemischter Erde emporsteigen. Von Steinbauten, wie sie die Servianische Mauer an den Hilgelabhangen, z. B. am Aventin, bildeten, ist hier keine Spur,

6. Seit dem Beginne des Winters hat Herr Rosa am Palatin in den Farnesianischen Gärten seine systematischen Ausgrabungen eröffnet, die zunächst durch die Nothwendigkeit sehr gehemmt waren, sich durch Anlage eigner Wege die Möglichkeit für die Fortschaffung des Erdreichs zu schaffen. Einerseits begann er damit, die grossen, tief in den Berg sich hincinziehenden Ziegelgewölbe auszuräumen und zugänglich zu machen, wobei einige Doppelbüsten, ein kleiner Gewandtorso und ein Stück Fries von nicht geringer Arbeit gefunden wurden; andrerseits grub er an dem dem Circus maximus zugewandten Abhange einen grossen, rings mit Stufen und Nischen umgebenen Saal aus, von dem freilich nicht viel mehr als die Grundmauern erhalten sind. Nahe dabei in der Richtung der sogenannten Bilder der Livia war gleich zu Anfange ein schöner Fussboden aus buntem Marmor entdeckt worden, der offenbar einem prachtvollen Saale angehörte, da die Wände rings umher mit Giallo antico belegt sind. Ganz neuerdings ist in schr bedeutender Tiefe dicht vor der vom Titusbogen nach dem Kloster S. Bonaventura führenden Strasse antikes Pflaster gefunden worden, welches nach Herrn Rosa's wohl unzweifelhafter Vermuthung dem alten auf den Palatin führenden Clivus angehörte.

7. Im Hofe des Palazzo Valentini auf Piazza SS. Apostoli wurden nicht unbedeutende Trümmer gefunden, welche dem Trajanus-Tempel angehört haben. Es werden namentlich auch Architekturstücke aus Basalt erwähnt.

Ueber alle gedachten Ausgrabungen hat Herr Rosa dem Bullettino sorgfültige Berichte verheissen, die leider bis jetzt durch seine grossen Palatinischen Arbeiten sich verzögert haben.

- S. In der sogenannten Villa der Quinctilier bei Roma vecchia auf der via Appia grub ein gewisser Gagliardi; eine antike Oelpresse und Oelreinigungsanstalt ist das einzige bedeutendere Resultat dieses Unternehmens, das jetzt an der via Latina, etwa 4-5 Miglien von Rom fortgesetzt wird. Die gefundenen Inschriften sind ohne Bedeutung; auf einem fragmentirten Grabdenkmale sind Phaleren abgebildet.
- In den Katakomben gehen unter de Rossi's kundiger Leitung die Ausgrabungen stetig weiter, ohne dass hervorragende Resultate augenblicklich vorlögen.
- 10. In Ostia wurden im verflossenen Winter die Thermen und das Mithrasheiligthum weiter ans Licht gef\u00fcrdert; auch sind im laufenden Jahre die Arbeiten wieder aufgenommen; doch liegen bedeutendere Entdeckungen bis jetzt nicht vor.
- 11. Auf Tusculum liess der Fürst Aldobrandini im vorigen Sommer die sogenannte Villa di Cicerone von Schutt und Erde befreien, wobei es sich mehr und mehr herausstellte, dass die dieselbe bildenden grossen Gewölbe und Manerreste die Unterbauten einer vorspringenden Piazza sind, wofür sie Rosa stets erklärt hatte. Schöne Reticulatmauern bilden au der Seite eine fortlaufende Cellenreihe, die sich auch hinten, zum Theil in älterer Construction, fortsetzt.
- 12. In Twoli machte der Architekt Thierry von der französischen Akademie unter Rosa's Aufsicht einige Ausgrabungen bei der sogenannten Villa des Maecenas zum Zwecke einer Restauration dieses Gebäudes. Es bestätigte sich dabei durch eine an ihrem Platze gefundene Inschrift, dass dasselbe in der That der Tempel des in Tibur so berühmten Hercules victor ist, dessen Anlage ziemlich klar erkannt werden konnte [Vgl. Anm. 21]. Früher war unterhalb Tivoli eine Statue des Aesculap gefunden worden.
- 13. In Praeneste gehen die Ausgrabungen unter der Hand fort, wie nicht selten neu auftauchende Cisten beweisen, von denen wiederum eine ungewöhnlich grosse heimlich erwähnt wird.

Rom 1. Februar 1862.

W. HENZEN.

#### 2. Zur monumentalen Topographie.

(Zu Anmerkung 16.)

Die Notizen antiquarischer Ausgrabungen zusammenzureihen erscheint als das undankbare Geschäft einer müssigen Neugier, sofern es nicht dem leitenden Gesichtspunkt monumentaler Ortskunde unterliegt; wo es aber gelingt, unsere Karte der alten Welt bald durch Minz- und Inschriftfunde, bald durch die Nachweisung anderer diesem und jenem klassischem Boden entzogener Denkmäler zu vervollständigen, ist die darauf verwandte Mühe nicht ganz gering anzuschlagen. Eine archäologische Karte, zur Aufnahme aller durch Denkmülerfunde erheblichen Ortsnamen bestimmt, ist meines Wissens bis jetzt nur für die Mänzkunde vorhanden, und ausserdem höchstens noch für die Inschriftkunde einzelner Landschaften versucht worden. Auch ein litterarisches Repertorium aller Denkmiilerfunde der klassischen Welt bleibt, da Oberlin's Arbeit (1790) veraltet und auch der betreffende Abschnitt von Müller's Archiologie (§. 251 ff.) sehr dürftig gehalten ist, trotz dem grossen vorhandenen Material ein noch nicht in Erfüllung gegangener Wunsch. Meine seit dem Jahr 1823 fast ununterbrochen - erst in Schorn's Kunstblatt (vgl. hyperboreisch-römische Studien I 1833), dann im Bullettino des römischen Instituts, späterhin in der hallischen Litteraturzeitung, und endlich in diesem archäologischen Anzeiger - geführten Ausgrabungsberichte sind als Materialiensammlungen für jenen einleuchten-den Hauptzweck einer monumentalen Topographie des klassischen Alterthums zu betrachten und dürfen, wenn dieser Zweck nicht ganz unwichtig erscheint, der Theilnahme aller derer empfohlen werden, welche in ihren Wohnsitzen Gelegenheit haben dafür mitzuwirken. Beiträge solcher Art finden jedoch nur aus wenigen Orten sich regelmässig zusammen, und es möchte daher der vorliegende Anlass geeignet sein, einige dahin einschlagende Wünsche neu auszusprechen.

Eifrig bemüht um Ausgrabungsberichte bleibt von Rom aus das Institut für archiologische Correspondenz, dessen Bullettino bei jedem Jahresschluss einen lehrreichen Ueberblick der von ihm herausgegebenen Berichte zu liefern im Stande ist und eine Reihe von Jahren hindurch auch zu Neapel eifrige und lehrreiche Nachfolge fand. Eben hat jenen römischen Berichten auch von Petersburg aus der Anfang regelmässiger und von Her-ausgabe der Denkmälerfunde begleiteter Ausgrabungsberichte sich beigesellt, woneben eine planmässig angelegte, in topographischer Ordnung verfolgte, Chronik der Funde des österreichischen Kaiserstaats zu Wien bereits seit längerer Zeit besteht. Ungleich weniger aber ist aus andern Gegenden einer vormaligen griechischen oder römischen Bevölkerung zur Feststellung neu gewonnener archäologischer Thatsachen und Funde uns kund geworden. Was in manchen Geschichtsvereinen Deutschlands und Frankreichs dafür geschicht, bleibt allzu zerstreut und vereinzelt um ohne eine ordnende Hand als baarer Gewinn betrachtet werden zu können. Eine antiquarische Έφημερίς für die Funde Athens, ein Bullettino Napoletano für die Entdeckungen Unteritaliens, eine Revue Africaine' für die römischen Ueberreste Algeriens sich zu verschaffen, entschliesst man sich leichter als es ausführbar erscheint die Ausgrabungen deutscher und französischer Provinzialschriften slimtlich einzusehen und zu erschü-pfen. Es drängt daher der Wunsch sich auf, übersicht-liche Jahresberichte über die antiquarischen Funde des vormals römisch bevölkerten Nordens veranlassen zu können, und allerdings scheint dies ein Leichtes zu sein, wenn thätige Geschichtsvereine oder eifrige Alterthumsfreunde dafür mitwirken wollen.

Frankreich betreffend, so ist die Fülle und Wichtigkeit dortiger antiquarischer Entdeckungen hinlänglich bekannt und in diesen Blättern auch oftmals neu betont worden (vgl. Arch. Anz. 1860 S. 23\* f. u. a. m.). Einzelne Notizen darüber erscheinen in der 'Revue archéo-logique' und in dem 'Bulletin de la société des antiquaires de France', vermuthlich auch in Provinzialschriften, welche nicht zu uns gelangen; dagegen fehlt ein Gesamtbericht jener Entdeckungen, wie man ihn zunächst von der eben gedachten Societat erwarten könnte, aber auch jedem einzelnen Alterthumsfreund, der ein solches Bedürfniss ins Auge fasste, aufrichtig danken würde. Erwligt man überdies, welche Aufopferungen die franzö-sische Regierung gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt für eine Karte des alten Galliens einsetzt und welchen Eifer die Akademie der Inschriften in Commissionsberichten über die nationalen Alterthümer Frankreichs bewährt (Revue archeol. 1861, II p. 227ss.), so scheint es fast unvermeidlich, dass mit der Zeit auch ein officieller Gesamtbericht fiber die antiquarischen Funde des alten Galliens zu regelmässiger Ausführung kommen werde.

Aus deutschen Landen sind uns die Jahrbücher der Alterthumsfreunde am Rhein und im Moselland (Bonn

Mainz und Trier) ein dankenswerther Beweis, wie umfangund inhaltreich die Ausgrabungsberiehte des vaterländischen Bodens sich sammeln und fortführen lassen. Andre Vereinsschriften mögen vielleicht ein gleiches Ziel verfolgen, ohne dass ihre Schriften hinlänglich verbreitet oder rasch genug abgedruckt werden, wie denn auch selbst die von der kaiserlichen Akademie ausgehenden, topographisch geordneten, Beiträge zur Chronologie der archäologischen Funde' des österreichischen Kaiserstaats (Archiv für Geschichtsquellen XXIV, 2) bis jetzt nur das Jahr 1858 erreichen. Es lag demnach nahe, bei unserm Verzeichniss der uns bekannt gewordenen Ausgrabungen den Wunsch auszusprechen, dass die zerstreuten römischen Ueberreste Deutschlands mit Inbegriff des österreichischen Kaiserstaats der Fürsorge des Gesamtvereins deutscher Geschichtsforschung zum Behuf regelmässiger Buchführung empfohlen werden möchten. Ein im vorigen Jahr (S. 128\* Aum. 18) von uns geäusserter Wunsch dieses Inhalts ist zu unserer Freude von einem unserer achtbarsten Alterthumsforscher, Herrn Archivsecretar Dr. Grotefend zu Hannover, dem vorgedachten Gesamtverein für deutsche Geschichtsforschung empfohlen worden und hat in dessen vorjähriger Versammlung zu Altenburg erwünschte Gewährung gefunden, deren Ergebnissen wir nun verlangend entgegensehen.

E. G.

#### III. Neue Schriften.

Monumenti dell' Instituto di corrispondenza archeologica per l'anno 1861. Volume VI tavola XLIX-LX. Roma 1861. fol.

Enthalten wie folgt: Tavv. XLIX—LIII. Sepolero a stucchi e pitture di Via Latina [Das zweite der von Fortunati entdeckten Graber]. — LIV. Prima cista con iscrizioni [aus Palestrina, vom Handelsministerium in Rom angekauft]. — LV. Seconda cista con iscrizioni [aus Palestrina; jetzt im k. Museum zu Berliu]. — LVI. 1—3. Nascita di Minerva. 4. Ercole e Nesso [Ein Spiegel und zwei Vasen der Campana'schen Sammlung]. — LVII 1. 2. Terrecotte di Melos [Orestesdarstellungen im Besitz der HH. Rhusopulos und Romnos]. 3. 4. Testa di marmo [Juba II] ritrovata in Alene. — LVIII. Divinita riunite nell' Olimpo [Zwei Vasen etruskischen Fundorte, 1. Irüher in Depoletti's Besitz; 2. im Museum Campana]. — LIX. Gruppo sepolerale ceretano [Das sogenannte Lydische Monument des Campanaschen Museums]. — LX. Gruppo sepolerale chiusino [desselben Museums].

Annali nell' Instituto ecc. per l'anno 1861. Roma 1861. Svo. 419 pagg.

Enthalten wie folgt: 1. VIAGGI. Rapporto d'un viaggio fatto nella Grecia nel 1860 (tuve. d'agg. A.-F.); A. Conze, A. Michaelie, p. 5-90.

II. MONUMENTI. a. Architettura: Secondo sepolero scoperto sulla via Latina (Mon. vol. VI, tavv. XLIX—LIII, tav. d'agg. 1):

A. Petersen, p. 190 — 242. — Sulla grande scalinata de' Propilei dell' acropoli d'Atene (tav. d'agg. R e L):

B. Iranoff, p. 275—293.

Terme d'Italica (tav. d'agg. R):

D. de tos Rios, p. 375—379.

b. Scultura: Base triangolare agonistica d'Atene (tav. d'agg. G):

P. Pervanoglu, p. 112—122. — Sarcolago con rappresentanza delle Muse esistente nella cattedrale di Palermo (tav. d'agg. H):

F. Wieseler, p. 122—133. — Intorno ad un hassorillevo ateniese rappresentanza una triere (tav. d'agg. M, no. 2):

G. Benzen, p. 327—330.

Ristaura d'una statuetta di Satiro (tav. d'agg. N):

A. Conze, p. 331—333. — Statuetta di Minerva Parthenos (tav. d'agg. OP):

A. Conze, p. 334—340. — Bassorillevo con epigrafe greca proveniente da Filippopoli (tav. d'agg. S):

L. Bruzzo, p. 380—388. —

Monumento etrusco (Mon. vol. VI, tav. LX): H. Brunn, p. 404—409. — Due figure etrusche (tavv. d'agg. T): H. Brunn, p. 409—412. — Testa di Giuba II (Mon. vol. VI, tav. LVII, 3. 4): H. Brunn, p. 412—413. c. Bronzi graffiti: Ciste prenestine con epigrafi (Mon. vol. VI, tav. LVII): A. Conze, p. 412—413. c. Brunn, p. 412—413. d. Terrecotte: Oreste ed Elettra (Mon. vol. VI, tav. LVII): A. Conze, p. 349—348; giunto: H. Brunn, p. 348—351. — Monumento etrusco (Mon. vol. VI, tav. LIX): H. Brunn, p. 391—404. e. Pittura rascutare: Divinità riunite nell'Olimpo (Mon. vol. VI, tav. LVIII): F. G. Welcher, p. 293—298. — La naissance de Minerve, Hercule et Nessus (Mon. vol. VI, tav. LVI): J. Roulez, p. 299—321. f. Numismatica: Medaglie inedite (tav. d'agg. Q): A. Postolacca, p. 352—355. — Tre medaglie del Chersoncso (tav. d'agg. M, no. 3.—5): P. Becker, p. 365—374. g. Epigrafia: Sulle tavole trionfali Barberiniane: G. Henzen, p. 91—106. — Frammento delle tavole trionfali capitoline: G. Henzen, p. 106—113. — Inscriptiones Anianae Graecae et Latinae a Mordimanno descriptae: A. Kirchhoff, p. 177—189. — Iscrizione greco-fenicia d'Atene ('av. d'agg. M, no. 1): A. Rhusopulos; C. Wathamuth; G. Gildemeister, p. 321—327. — Tessere giudiziali (tav. d'agg. M, no. 6): A. S. Rhusopulos, p. 388—390.

III. OSSERVAZIONI. Osservazioni numismatiche sopra alcune delle medaglie urbiche edite da H. P. Borreil: C. Caredoni, p. 134-150. — L'orneoscopia nella mantica di Dello: C. Boetticher, p. 243-257; F. Wieseler, p. 356-365. — Sul significato de'dadi e delle mani nei sepolori degli antichi (articola secondo): L. I. Backofen, p. 257-275; giunta. H. B., p. 414-415.

Hiezu die TAVOLE D'AGGIUNTA wie folgt: A. Ginnone, terracotta trovata ad Argos ed esistente al r. Museo di Berlino. B. 1. Quadriga, rilievo a Delfo. 2. Achille strascinante il corpo di Ettore, rilievo di Tegea. C. Pietra scolpita da quattro lati, a Sparta D. Dioscuri, bassiriliesi di Sparta. E. 1. Statua arcaica, trov. in Orcomeno. 2. Testa trov. a Delfo. 3. Iscrizione di Orcomeno. F. Piante di Midea, Lerna, Asea e Pharis, e muro a Delfo. G. Base triangolare agonistica d'Atene. H. Sarcofago rappr. le Muse, esistente nella cattedrale di Palermo. L. Architettura del secondo sepolero scoperto sulla Via latina. K. L. La grande scalinata de Propilei dell'acropoli d'Atene. M. 1. Iscrizione fenicia, trov. in Atene.

 Bassoriliero ateniese rappr, una triere, 3-5, Tre medaglie del Chersoneso.
 Tessera gindiziale, N. Satiro, statuetta e rilievo esistenti al Museo Vaticano.
 P. Statuetta di Minerva Parthenos, trov, in Atene.
 Medaglie inedite.
 Terme d'Italica.
 Bassorilievo votivo di Filippopoli, esistente a Moncalieri.
 I. Statuetta di donna etrusca, esistente presso il sig. Bucci a Civitavecchia.
 Figurina di bronzo con iscrizione etrusca.

BULLETTINO DELL'INSTITUTO ecc. per l'anno 1861. Roma

1861. 8vo. 255 pagg.

Enthalt wie folgt: I. SCAVI E VIAGGI. Scavi d'Atene (Pervanoglu) 136—142; — della Grecia (Pervanoglu) 41—47; — di Delfo (Wescher) 131—135; — di Pydna (Desjardins) 129—131; — di Vienna e di Lione (Allmers) 142—144; — di Volterra (Cinci) 144—150; — di Chiusi (Mazzetti) 209—210; di Pompei (Lugebil) 233—240; — della via ferrata di Civitavecchia (Hasu) 70—75; — di Villa Negroni (Herzog) 12—16; — di Vigna Rondanini (Visconti) 16—22; (Herzog) 91—104. Viaggi nell'Asia minore (Perrot) 161—165; 193—198; 225—227. — Antichità della Spagna (Huebner) III Valencia e Murcia 22—32; IV Museo Despuig 104—111; 116—120; V Andalusia 166—177; 228—233; 245—249.

II. MONUMENTI. a. Architettura: Portico di Ottavia (A. Pellegrini), 241 — 245. b. Scuttura: Statua di Minerva in Atene (Conze) 36; — bassorilievo ateniese: adorazione di Minerva (Conze) 36; - arcaico: di Giove (Brunn) 86; - Tiche e Plutos (Friederichs) 67; - Satiro del Museo Vaticano (Brunn) 65; - Satiro del sig. Fortunati (Brunn) 65; - Bassorilievi della Villa Medici (Brunn) 34; - ara Rondanini (Petersen) 83; - disco di marmo: Ercole con ramoscello (Petersen) 68; — urna volterrana: combat-timento tra Itali e barhari (Brunn) 36; — urna etrusca: Laio ed Edipo (Brunn) 10; - husto votivo d'Apollo (Caredoni) 192; di Cicerone (Huebner) 150-152. c. Bronzi, ori ecc.: Figurina di bronzo del sig. Saulini: Giove (Brunn) 85; — manico di bronzo: Aince Iurente (Petersen) 66; — anello d'ambra (Brunn) 66; laminetta d'argento mitriaca (Magnussen) 11. d. Pietre incise: Gemma con Giove seduto in trono (Lovatti) 38; — Pasta: Amore e Psiche (Petersen) 68. e. Ogetti d'osso: Tessera giadiatoria (Henzen) 152; - tentrali (Huebner) 128. f. Terrecotte: Forma di stucco: Anfiteatro Flavio (Pellegrini) 33; - lucerna haechica (Brunn) 65; - col ritratto di L. Vero (Pellegrini) 37; - circense (Henzen, Dettefsen) 69; 82. g. Pittura vasculare: Vaso della Crimea: Arpia (Brunn) 86; - vasi antichissimi di Milo (Conte) 9; - greci: di Timonida: Achille e Trollo (Pervanoglu) 46-47; - d'Atene (Michaelis; Brunn) 34. 47; - del M. Campana: giudizio di Paride e Dolone (Brunn) 67-69; - chiusino: Cecrope (Conze) 36; - nei Musei di Parigi e di Londra (Conestabile) 210-218. A. Musulci: di Tor de Schiavi: le stagioni (Petersen) 85; - di Reims (Desjardins) 113-116. i. Pittura: Mercurio e Calisso (Petersen) 84. k. Namismatica: Ripostiglio di Carrara (Mommsen, Cavedoni) 78-80: 124-126; - denario di Valerio Aciscolo (Remedi) 126-128; ripostino di Palombara (Detlefsen) 65; - quinario di M. Catone (Castellani) 80; - moneta de Lacedemonj (Cavedoni) 111-112. I. Epigrafia: Iscrizione greca (Garrucci) 8; 65; — Iscrizioni epicaree greche e latine (Garrucci, Klessiling) 37-38; — greca dell'Apolline cumeo (Garrucci) 11; - iscrizioni latine dell' Asia minore (Henzen) 120-124; — Postilla all' iscrizione de propilei eleusini (Caredoni) 64; — di Leone (Guerra) 252-253 — iscrizione di Lione (Henzen) 10; - corfiniese (Garrucci) 38; 39; - di Farfo; Trasacco (Garrucci) 40; - dei Marsi Annates (Garrucci) 39 - di Saturnia (Garrucci) 11; - di Mesa (Detlefsen) 10; - di Palestrina (Garrucci) 8; - cippi terminali dell' Anio vetus (Garrucci) 39; -Iscrizioni della via latina (Dellefsen) 81; 249-252; - di porta Maggiore (Detlefsen) 81; - di s. Alessandro (Garracci) 38; del pago Gianicolease e di Trastevere (Detlefsen) 48-63; 75-78; 177-180; (Garrucci) 66; - della Bona Dea (Garrucci) 41; coll' alfabeto latino (Garrucci; Henzen) 38; 67; - arcaica del Museo Kircheriano (Garrucci) 38-39; - tavole lusorio (Henzen) 81-82; - holli di s. Anastasia (Dettefsen) 69; - iscrizioni delle lucerne fittili (Detlefsen) 85; - bolli dei vasi aretini (Detlefsen) 82-83; - fistela aquaria (Cavedoni) 152-153); - tubi di piombo trovati a Falerii (Garrucci) 39; - formule sepolerali ripetute (Garrucci) 34-36; - arguzia epigralica (Caredoni) 153-154; - osservazioni sulle iscrizioni falische (Detlefsen) 198-205.

III. OSSERVAZIONI. Notinie archeologiche conservate nel Kiriaco d'Ancona (Jahn) 180—192; — occhio umano con dappia pupilla (Cavedoni) 240; — Primnesso e Cotico (Cavedoni) 207— 205; — sui fasti capitolini (Henzen) 218—224; — sui sucerdos cabesis (Mommsen) 205—207.

IV. LETTERATURA. Grifi, L. sopra un tratto dei fasti consolari del tempo di Augusto (Henzen) 158-160; annotazioni al

tumo XXXII degli Annali (Caredoni) 155-158,

V. ADUNANZE SOLENNI. Adunanza solenne intitolata al natale di Winckelmann: discorso del sig. A. de Reumont 3—8; adunanza solenne della fondazione di Roma: discorso del medesimo 80—91.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE, Nouvelle série. 2e année. Volume I et H. Paris 1861. Vgl. Arch. Anz. 1861. S. 138\*.

Enthalt unter anderm wie folgt: in Volume I no. I: Les toutbelles d'Auvenay (A. Bertrand p. 1-11 pl. 1. 11). Note sur un poids Egyptien de la collection de M. Harris d'Alexandrie (F. Chabas p. 12-17); les Harpyies, fin (J. F. Cerquand p. 18-35); les Quinquégentiens et les Babares, unciens peuples d'Afrique (Creuly p. 51-58); explication du nom d'artiste Assuros (Muller p. 59-63); Bulletin mensuel de l'Académie des Inscriptions et de la société des autiquaires de France (p. 65); Rapport fait au nom de la Commission des antiquités de France par M. Affred Maury (p. 65-85); Nouvelles archéologiques (p. 86-91). - In no. II: Lettre de M. Auguste Mariette à M. le vicomte de Roupé, sur les fouilles de Tanis (p. 97-111); mémoire sur l'ancienne voie Aurélienne entre Antibes et Aix (Habou p. 112-128); la butte des croix, tumulus de Limé transformé en gibet (Primax p. 129-144); Bulletin mensuel etc. (p. 164-170); Nouvelles archéologiques: lettre de M. E. Renan i MM. A. Maury et Egger (p. 171-174). -In no. III: Périples d'Afrique dans l'antiquité (Robiou p. 191-215); des origines de la Champagne (d'Arbols de Jubainville p. 216-220); Bulletin mensual etc. (p. 248-252); Nouvelles archéologiques : inscriptions relatives à des Rationales déconvertes à Constantine (p. 253-255). - In no. IV: Sceaux trouvés sur des anses d'amphores Thosiennes (G. Perrot p. 282-289); instruments en silex taillés trouvés dans le Diluvium à Quincy-sous-le-Mont (M. de Saint-Marceaux p. 290-297); de la circoncision chez les Egyptiens (C. P. Chabas p. 298-300); lettre h M. Alfred Maury sur diverses appellations de Mars considéré comme divinité topique des Gaulois, par M. le baron Chaudruc de Crazannes (p. 311-316); Bulletin mensuel etc.: Rapport à l'empereur pur E. Renan (p. 317-336); Nouvelles archéologiques: lettre de M. Mariette a M. Alfred Maury; lettre de M. Creuly (p. 337-343). - In no. V: Inscriptions trouvées à Frejus (C. Alexandre p. 370 -375); copie rectifiée du milliaire de Tongres (Creuty p. 408-413); Bulletin men-suel etc. (p. 414-417). — In no. VI; Bataille d'Octodure (F. de Saulcy p. 439-457); inscriptions trouvées à Frejus, fin (C. Alezandre p. 458-466); objets en bronze découverts dans le département de l'Allier (Tudot p. 495; pl. XII); Bulletin mensuel (p. 495-497, Alise-Seinte-Reine).

Volume II. In no. VII: Bataille d'Octodure (F. de Sauley volume II. In no. VII: Bataille d'Octodure (F. de Sauley p. 1—9); nouvelles observations sur l'Inscription gréco-latine trouvée à Fréjus (E. Miller p. 10—19); les villes de la Tripolitaine (M. de Krapff p. 29. 30); le cédre dans les hiéroglyphes (Chabaz p. 47—51); armes et objets divers provenant des fouilles exécutées à Alise-Sainte-Reine (p. 66—68 zu pl. XIII); Balletin mensuel etc. (p. 69—72). — In no. VIII: Les musées et les collections archéologiques. I. Le Musée de Namur (A. Bertrand p. 82—87); les descendants immédiats d'Éporédoris, d'après une inscription d'Antun et d'autres documents (Creuty p. 110—119); objets en bronze découverts à Neuvy, près Oriéans (p. 138—140); épée Romaine (fouilles d'Alise-Sainte-Reine p. 141—142 pl. XIV); Balletin mensuel etc. (p. 143—161, rapport à l'empereur par M. Renan). — In no. IX: Observations historiques sur l'institution qui correspondait chez les Athéniens à notre état civil, et explication de l'inscription inédite d'une pluque de bronze provenant d'Athènes (E. Egger p. 169—186); étude sur divers monuments du règne de Toutmes III, découverts à Thèbes par Mariette (vicomte de Rongé p. 196—222); Bulletin mensuel etc. (p. 223—245), rapport de

M. Manry au nom de la Commission des antiquités de la France p. 227-244); Bibliographie (Apellon Strogonoff par F. Wieseler 1) p. 246). - In no. X: Lettre a M. A. Mariette sur quelques monuments relatifs aux Hyq-s'os (T. Deverin p. 219-261, pl. XVI. XVII); un céramiste Arverne (Ed. Tudot p. 252-264); Notice sur la bataille livrée par Labienus sous les murs de Paris (Ch. Lenormant p. 265-290); note sur le tumulus de Forst (M. de Bonsteiten (p. 309-311); Bulletin mensuel etc. (p. 312-322), enthaltend: Lettre de M. Wescher sur les découvertes faites a Delphes; lettre de M. Heuzey, chargé par l'empereur d'une mission scientifique en Macédoine etc. Nouvelles archéologiques: Lettre de M. G. Perrot de l'Asie Mineure (p. 323 - 327). - In no. XI: Note sur l'emmanchement des haches de bronze (Penguilly-l'Haridon p. 329-332, pl. XVIII); étude sur divers monuments du règne de Tontmes III découverts à Thèbes par M. Mariette; fin (D. de Rouge p. 344 - 372); notes sur quelques bronzes Gaulois trouvés près d'Auton (Bulliot p. 373-376); II. le Musée de Bésançon (A. Ber-trand p. 378-392); lettre sur les fouilles opérées dans quelques tumulus Goulois (P. de Saulcy p. 393-398); Bulletin mensuel etc. (p. 399-401, plaque de bronze rentrant dans les symbola et les tesseres à inscription (M. Egger p. 401 cf. p. 474 s.); Nouvelles archéologiques (p. 402-404). — In no. XII: Note sur la Nécropole Gauloise de Brully et sur celle du bois de la Perrouse, dépendant d'Auvenay (F. de Sauley p. 409-412, pl. XIX); sur les anciens sites de la Tripolitaine (Vicien de Saint-Martin p. 413 - 424); révision critique d'un témoiguage de Cicéron, concernant les artistes Grecs (Roger p. 425-431); spicilegium de quelques monuments écrits ou anépigraphes des Étrusques, Clusium, Orviette, Pérouse, musées de Rome et Trente (Giancarlo Conestabile p. 432-452); quelques difficultés du second livre des commentaires de Cesar étudides sur le terrain (Creuly et Alex. Bertrand p. 453-466); une ville Homerique, sa nécropole, découverte par Auguste Salzmann (Rhodische Ausgrabungen auf Kameiros p. 467-472); Bulletin mensuel etc. (p. 473-475, carte de Gaule p. 473); Nouvelles archéologiques et correspondance (antiquités Gauloises Cochett p. 480 ss.).

REVUE NUMISMATIQUE etc., nouvelle serie, tome sixieme. Paris 1861. S. Vgl. Arch. Anz. 1861. S. 139\*.

Enthält unter anderm wie folgt: In no. I: Études de nomis-matique asiatique, fin (W. H. Waddington p. 1-22 pl. I. II); Lettre à M. Adr. de Longpérier (J. Reans p. 62-64); Lettre de Vaillant (A. L. p. 64-67); Monnaies romaines de la collection de M. Herpin (J. W. p. 67-73). - In no. II: Lettre à M. de Longpérier sur la numismatique Gauloise XII (P. de Saulcy p. 77 - 90); Monnaies inédites impériales romaines, grecques et coloniales (J. Sabatter p. 91 -105, pl. IV. V). - In no. III; Lettre à M. de Longpérier sur la numismatique Cauloise XIII (F. de Saulcy p. 165-179); le nummus Tullianus, Lettre à M. A. de Longpérier (V. Vasquez Queipo p. 180-200); De quelques médailles supposées. Victorina, Lollianus, L. Aelianus (J. de Witte p. 201-210, pl. IX); Description générale des médaillons contornistes par J. Sabatier (J. W. p. 238-247). — In no, IV: Monnaies de plomb d'Alise (A. de Longpérier p. 253-256 mit Vignette); Essai sur les médailles de la famille de Gallien (A. Derille p. 257-289, pl. XII); Orgitorix, fils d'Atepillus (p. 326); Prix de numismatique (p. 327); Découvertes de monnaies (p. 332). - In no. V: Monnaies des Salasses (A. de Longpérier p. 333-347. pl. XV). — In no. VI: Pièces gallo-grecques de Marseille (A. Car-pentin p. 397—406 pl. XVII); Monnaies du sérapéum de Memphis. Trouvaille de Myt-Rabineh (A. de Longpérier p. 407-428, pl. XVIII);

1) In diesem Bericht wird der Bentung Apollo Stroganoff auf die Bestrafung des Marsyas mit folgendem Zusatz gedacht (p. 247): M. Gerbard nous montre que le caractère démoniaque de Marsyas justifierait l'emploi de cette peau comme epouvantail dans un com-but contre le génie de la contagion. Der Herausgeber unserer Zeitschrift, den diese Acusserung trifft, ist sich jedoch nicht bewusst, sie in diesem Anzeiger v. J. no. 151 ff. oder sonst irgendwo verschuldet zu haben. A. d. H.

Description historique des mounaies frappées sous l'empire romain, par M. Henri Cohen (Caredoni p. 479-489); The Numismatic Chronicle, nouvelle série, publiée par M. M. W. Vaux et John Evans (p. 489).

Bulletin de la société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace. IV volume 1860-1861 première partie. Proces-verbaux. Paris et Strasbourg 1861, 50 S. 1 photogr. Tafel. 8.

Cohen (H.): description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, communément appelées médailles impériales. Vol. IV. V. 503 p. XX pl.; 629 p. XVI pl. Paris 1860; 1861. 8.

Ueber Vol. I. II vgl. Cavedoni in der Revue numismatique 1861 p. 479 ss.

Tering ourelevois two melor the er Adirais doχαιολογικής εταιρίας, συγκροτηθείσα τη 2. Ιουλίου 1861. Er Adrivar, 1861. 34 S. 1 Plan. 4.

Gerlach (F. D.): Der König Hiero und Marcus Claudius Marcellus, oder die Eroberung von Syrakus. Basel 1861. 39 S. 4.

Guidobaldi (D. de'): Su tre dipinti murali Pompeiani di Danae e Perseo. Napoli 1861. 29 S. 1 Tav. 4.

Hultsch (F.): Griechische und römische Metrologie. Berlin 1862. 327 S. 8.

Janssen (L. J. F.): Overdrukken etc. [Sammlung vermischter Aufsätze aus verschiedenen Zeitschriften. 1861]. 8.

Lindenschmit (L.): Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit. Herausgegeben vom römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz. 1-9. Heft. (Jedes Heft zu 8 Tafeln nebst 2 Bogen Text.) Mainz 1861. 4.

Lenormant (Ch.): Mémoire sur les représentations qui

avaient lieu dans les mystères d'Eleusis. Paris 1861. 103 S. 4.

Litzow (C. F. A. von): Münchens Antiken. Zweite Lieferung. München 1862. S. 13-22. Taf. 7-12. Fol.

Enthaltend auf Taf. 7 Artemis (Ceres), Glyptothek (vorher mit modernem Fällhorn versehen und daher als Geres benannt]. - Taf, 8 Grabrelief [Familienscene], Glyptothek. — Taf. 9 Hermencultus, Glyptothek. — Taf. 10 Athena [Agorcia, Erzfigur], Antiquarium. — Taf. 11. 12 Vasengemålde [Komos], Pinakothek.

Lisch (G. C. F.): Ueber die ehernen Wagenbecken der Bronzezeit, Schwerin 1860. 28 S. 8. Michaelis (A.): Inschrift aus Tegea. Aus Fleckeisen's

Jahrblichern 1861. S. 585-596. 1 Taf. 8. Notice sur les objets d'art de la Galéric Campana à Rome acquis pour le musée impérial de l'Ermitage [par M. Guedeonow]. Paris 1861. 113 S. 8.

Newton (C. T., assisted by R. P. Pullan): A History of Discoveries at Halicarnassus, Cuidus and Branchidae. London 1862. Fol. (Vgl. Allgemeine Zeitung 1862 no. 43).

Reinaud: Mémoire sur le commencement et la fin du Royaume de la Mésène et de la Kharacène et sur l'époque de la rédaction du périple de la mer Erythrée. Paris 1861. 104 S. 8.

Sabatier (J.): Description générale des médaillons contorniates. 19 pl. Paris 1860. Vgl. Revue numismat.

S. 238 ss.

Schillbach (R.): Ueber das Musenthal im Helikon, eine archiologisch-topographische Abhandlung, nebst einer Karte und Zeichnung. Breslau 1862. 12 S. 4.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgung XX.

.№ 158.

Februar 1862.

Allgemeiner Jahresbericht. — Beilagen zum Jahresbericht: 3. Museo Campana in Russland; 4. Newton's Halikarnass und Knidos; 5. Lenormant über Mysterienbilder. - Wissenschaftliche Vereine: Rom (archäologisches Institut). -Nene Schriften.

## I. Allgemeiner Jahresbericht.

(Schluss zu Seite 255".)

III. LITTERATUR. Die archäologische Litteratur ist noch immer vorzugsweise durch die ihr eigens gewidmeten periodischen Schriften des römischen Instituts ") gefördert, denen wenig andre selbständige Zeitschriften \*\*), aus akademischen und Vereinsschriften 1) aber, wie aus den Zeitschriften allgemein philologischen Inhalts 12), man-che schätzbare Arbeiten zur Seite gingen. Im einzelnen sind zunächst verschiedene neue Beiträge zur Periegese und Topographie der klassischen Welt zu rühmen, wie solche durch mehrfache Bereisungen Griechenlands und auch durch die oben erwähnte antiquarische Erkundung Spaniens sich ergeben haben 1). Die Litteratur der griechischen \*\*) sowohl als römischen \*\*) Alterthümer ist nicht leer ausgegangen, und auch die Bearbeitung der Mythologie ") ist, einseitiger Tendenzen ") unbeschadet, noch immer im Fortschritt begriffen; ebenso steht es mit der aus monumentaler Anschauung erweiterten Kunstmythologie "), von deren Vervollständigung auch die Mysterienbilder sich nicht mehr ausschliessen lassen 143). Die Kunstgeschichte, im Allgemeinen begünstigter, hat, wemn nicht grössere Werke, doch manche neue Anregung aufzu-weisen. Für die Geschichte der Baukunst und ihrer Denkmäler gewährt soeben uns Newton's Werk fiber Halikarnass und Knidos einen längst erwarteten ungewöhnlich reichen Beitrag, und sind auch die Ausführungen wichtig mit welchen Bötticher seine Theorie agonaler Festtempel neu unterstützt hat an). Auch im Gebiet der bildlichen Denkmiller steht man nicht still. Das Zeitalter museographischen Wetteifers ist vorüber; doch ist ein Gesamtwerk über Münchens Antiken eröffnet, und von Rom her kommen stattliche Publikationen vatikanischer und lateranensischer Skulpturen allmählich zu unserer Kunde \*1), woneben auch einzelne Statuen 37) und Reliefs 33) durch gelehrte Kunsterklärung unserm Verständniss näher gerückt worden sind. Ausehnliche etruskische Urnen von einer fabelhaft gesteigerten stylistischen Wichtigkeit hat das römische Institut publicirt, von welchem auch eine Gesamtausgabe dieser so wichtigen als seltsamen Denkmälergat-tung gleichzeitig unterstützt wird 11). Andrerseits wird das etruskische Alterthum auch durch den neueröffneten Ergünzungsband meiner etruskischen Spiegel ") gefördert und auch in Bezug auf seinen Gemmenvorrath ") beachtet. In bekannter selbständiger Weise hat nach wie vor auch die Litteratur der alten Münzkunde ihren Fortschritt 17). Für Denkmäler und Geschichte der alten Malerei ist es förderlich sowohl deren Erklärung im Einzelnen als auch die Streitfrage über die Wirklichkeit philostratischer Gemilde mit Gründlichkeit fortgeführt zu sehen 3. Die

Vasenkunde hat durch Abschluss der Pariser Elite ceramographique so wie durch Herausgabe mancher neuer inedita, hauptsächlich des eleusinischen Prachtgefässes aus Kertsch, gewonnen "), und auch zur Erklärung schwieriger Vasenbilder hat es an Beiträgen, zum Theil von durchgreifender Art, nicht gesehlt ). Inschriften betref-fend, so lässt der stete Zuwachs griechischer Inschriftsteine den bisher verzögerten Abschluss des Corpus inscriptionum graccarum zugleich mit ergänzender Fort-setzung seines Inhaltes zuversichtlicher verhoffen (\*). Es geschieht dies in einem Zeitpunkt, in welchem die gleichfalls von Jahr zu Jahr neu anwachsende Litte-ratur der römischen Epigraphik sich in dem Corpus latei-sieher Leichfalls nischer Inschriften zusammendrängt, dessen so gut wie vollendeten ersten Band wir als wichtigste Neuigkeit dieses bibliographischen Abrisses vorläufig begrüssen, ohne die bisher erschienenen einzelnen Beiträge zur römischen 61) oder auch altitalischen 63) Inschriftkunde zu übersehen.

Unter den Verlusten des jüngst vergangenen Jahres konnte für unsere Studien kaum ein andrer empfindlicher sein als das Hinscheiden Ludwig Preller's, dessen viel be-währte Thätigkeit, insonderheit für die Mythologie, zu-nächst unersetzt bleibt \*\*).

Berlin, im März 1862.

E. G.

III. LITTERATUR.

30) Das fastitut für archäologische Correspondent hat unter der Leitung von Hennen und Brunn seine Annalen Denkmälerheite und Monatsberichte auch für das vergangene Jahr inhaltreich fortgesetzt. Vgl. oben S. 263\*ff.

") Von archäulogischen Zeitschriften ist, abgesehen von den eben gedachten Werken des romischen Instituts, ausser dieser unserer Zeitschrift, im Augenblick nur noch die Pariser Bevae archeologique (ohen S. 266°ff.) zu nennen, deren Inhalt zwar keineswegs bloss dem klassischen Alterthum gift. Um su erfreulicher ist es, durch den zu Athen neuerwachten wissenschaftlichen Eifer zwei besonders für Epigraphik (Anm. 61) fruchtbare Zeitschriften, den wie wir vernehmen bereits seit Jahr und Tog erscheinenden feikiστως und die neu eröffnete Folge der Έρημερὶς αρχαιολογική hier erwähnen zu können (unten S. 284\*). Unerwähnt darf endlich auch das früber so viel bewährte Ballettino Napolitano hier nicht bleiben; dasselbe scheint mit Abschluss des Jahrgangs 1859 eingegangen zu sein, soll aber dem Vernehmen nach als Bullettino Italiano' nen aufleben.

41) Akademische und Vereinsschriften. Aus a) akademischen Werken wurden (oben S. 220°. 235°f. 284°) archäologische Arbeiten von E. Curtius (Göttingen), Gerhard (flerlin), Otto Jahn (Leipzig), Kiepert (Berlin), Lenormant (Paris), Overbeck (Leipzig), aus b) Vereinsschriften die Arbeiten der Alterthumsfreunde zu Bonn Mainz und Trier, neuerdings auch der zu Zürich erscheinende 'antiquarische Anzeiger' uns kund.

\*\*) Philologische Zeitschriften. Das rheinische Museum von Welcher und Ritschi, der durch E. v. Lentsch besorgte Philologis und Flecheisen's Jahrbücher der Philologie haben erfreulichen Fortgang (unten S. 284\*).

1) Topographie. Für Periegese und Ortskunde a) Griechenlands bietet der Reisebericht von Conze und Michaelis (S. 234°. 246' ff.) manchen schätzbaren Zuwachs, der zweite Band aber der gesammelten Schriften von L. Ross (S. 252\*) und der von Jahn commentirte Abschnitt des Pausanias über die Athenische Burg (S. 235\* Michaelis ebd.) manche zu neuer Würdigung empfohlene Thatsache dar. [Eben geht nuch Newton's grosses Werk über Halikarnass und Knidos uns zu und veranlasst die in unserer Beilage 4 darüber enthaltene Auskunft.] Griechische Ueberreste des südlichen Russlands hat Stephani (S. 225 ff.) grundlich erläutert. Hinsichtlich b) rümischer Orts- und Denkmülerkunde ward der neuen Erkundung Spaniens schon oben (Anm. 15) gedacht. Den Römerstrassen am Rhein gilt eine nachgelassene Arbeit des Major Schmidt (S. 251"); römische Bäder bei Allenz a. d. Musel hat E aus'm Weerth (S. 252\*) erhantert. Der wahre Zug der römischen Militär-strasse von Gilli nach Pettsu' wird im Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen XXVI S. 45-66 von R. Knabl besprochen. Für helvetische Alterthümer ist ein Nachtrag zu Bonstetten's (S. 234\*) Werk und die Fortsetzung des in Zürich erscheinenden Anzeigers (Anm. 416) zu rühmen. Für 'die römischen Funde in Serbien' ist ein von F. Kanitz angelegtes Verzeichniss dortiger Denkmäler und Fundorte (anziehend auch durch die Notiz hänfiger Votivsteine des phrygischen Attis) in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie (phil.-hist. Kl.) 1861 S. 195 ff. erschienen.

\*\*) Grigchische Alterthümer sind in ihrer ethnogrophischen Wurzel durch zwei akademische Abbandlungen Kieperts über Pelasger und Leleger (S. 220°), in ihrer sinnvollen Sitte durch die neueste Abbandlung über Weihgeschenke von E. Curttus (S. 251°)

erläutert worden.

\*\*) Römische Alterthümer sind im zweiten Theile des schon früher erwähnten Werks von Guhl und Koner (S. 239\*) an-

sprechend behandelt.

\*\*) Mythologie. Ihren rüstigsten Bearbeiter hat die griechische Mythologie in Ludwig Preller unmittelbar nach Vollendung der zweiten Ansgabe seines Handbuchs (H. 1861) verloren. Eine Sammlung seiner zerstreuten mythologischen Aufsätze hleibt zu winschen. Im Einzelnen hat Oeerbeek die Zeusreligion (S. 236\*), Schwenck die homerischen Giganten (S. 283\* im Sinn des phiakischen Todtenreichs), E. Genthe die Windgottheiten (S. 235\*, vorerst die des Orients) besprochen; fortgesetzt ward auch die Mythologie von H. D. Mäller (S. 235\*). Namen und Coltushezüge der griechischen Vorgebirge sind in einem Aufsatz von E. Curtins zur geographischen Onomatologie (S. 235\*) beleuchtet. Für asiatische Cultusbezüge ergiebig ist Bachafen swerk über das Matterrecht (S. 233\*). Dem Entwickelungsgang des griechischen Mysterieuwesens gilt meine Abhandlung über Orpheus und die Orphiker (S. 235\*).

\*\*) Mythologische Tendenzen. Von zwei überaus gelehrten Forschungen dieses Gebiets hat Bachofen's Mutterrecht (S. 233\*) mit überbrauchter Symbolik, Rathgeber's Götterwesen der Aeoler (S. 237\*) mit eigenwilliger Hochstellung eines von Achaeern und Doriern allzuwenig gesonderten Volksstumms zu kämpfen. Die etymologische Ausbeutung der Mythologie hat Lenormant in der nun ahgeschlossenen Elite ceramographique (S. 235\*) bis auf Extreme verfolgt, in die man nicht einstimmen kann, welche jedoch durch seinen nachgelassenen Commentar über den platonischen Kratylos

(S. 235") begreiflicher werden.

\*\*) Kunstmythologie. Ausser den erst neulich von uns besprochenen (S. 249\*ff.) Denkmälerheften von Wieseler ist das hiesige Festprogramm über Apollon Karneios (oben S. 251\*), eine auf Gultusbilder der Münzen gegründete Abhandlung von L. Müller über punische Götterhilder (S. 252\*) und die eben erschienene Schrift von R. Kekule über Meleager (oben S. 239\*, 252\*) nehst einigen andern Monographien (Dördelmann S. 220\* Löwenherz S. 235\*) zu erwähnen.

47) Mysterien bilder. Den in Millin's Gallerie und in Müller-Wieseler's Denkmälerheften, der Anlage dieser Werke gemäss, wenig oder gar nicht vorhandenen, hauptsächlich auf orphischer Grundlage

berühenden Bilderkreis habe ich im fünften Abschnitt meiner Abhandlung über Orpheus und die Orphiker in seinen Hauptzügen darzulegen versucht. Ebenfalls dahin einschlagend ist die aus Lenormant's Nachlass soeben erschlenene, in unserer Beilage 4 nüher bezeichnete, Abhandlung über das sinnvolle Schaugepränge der Eleusinien.

") Geschichte der Baukunst. Newton's längst erwartetes grosses Werk über Halikarnass und Knidos, lehrreich für das Mausoleum samt andern Tempeln und Grabdenkmälern jener Gegend, ist soehen erschienen (S. 268") und wird in unserer Beilage 4 besprochen. Bötticher's von einer Apologie seines agonalen Festtempels ausgehende Erläuterungen sind, in fünf Abschnitte vertheilt, im Philologus (unten S. 234") abgedruckt. Eine selbständige Ansicht über den antiken Parthenonsbau ward von Strack vorgetragen (S. 195") und soll in diesen Blättern ausgeführt werden zu Tafel CLX. CLXI. Ueher die Aufgangstreppe der Propyläen, die nicht aus deren erster Anlage sondern erst aus der Zeit Hadrians herzurühren scheint, hat der russische Architekt Incanoff (Annali 1861 p. 271ss.) gehandelt. Hieher gehörig ist endlich auch die oben S. 176° erwähnte Schrift von Pyt über die Bundhauten der griechischen kunst.

"

Musco graphisches. Noch nicht zu unserer Ansicht gelangt ist der vor Jahr und Tag zu Rom erschlenene dritte Band des Musco Chiaramonti und der ebendaselbst mit Text von Garrucci neu erschlenene erste Band der Denkmäler des Laterans. Näher liegt es uns der verdienstlichen, hauptsächlich Sculpturen umfassenden, Hernausgabe der 'Münchener Antiken' durch Hrn. ren Lätzow (oben S. 176\*, 220\*) hier zu gedenken, von weicher bis jetzt zwei Hefte erschlenen sind. Neue Verzeichnisse sind von der Berliner Skulpturensammlung (Auß. 36) und von der Summiung der Gypsulgüsse zu Bresden erschlenen (S. 235\*); nicht minder willkommen ist die durch E. Guédéonow veröffentlichte muscographische Notiz der nuch Russland verkauften Auswahl des Museo Campana (s. Bellage 3). Ein Versuch Provincialsammlungen Frankreichs zu beschreiben ist in der Revue archeologique (II p. 81 ss. 377 ss. 381 ss.) mit Namur und Besancon gemacht worden.

5\*) Statuarisches. Die archaische Bildung des Hermes Kriophoros, in einer unteritalischen Erzfigur auf Apoll übertragen, ist weiterem Nachdenken empfohlen worden oben S. 238\*. 251\* Friederichs. Zur Erklärung alter Marmorwerke gingen reichliche Beiträge ein, indem Jahn über die Gruppe von Orest und Elektra (oben S. 235\*). Wieseler und andere, durch Stephani angeregt, über den Belvederischen und Stroganofischen Apoll (oben S. 209\*ff. 220\*. 236\*), Liopä über die Giebelsculpturen des Parthenon (S. 235\*) ausführlich gehandelt haben, Bötticher über die Gruppe von S. Ildefonso (S. 194\*) sich äusserte und Friederichs (S. 101\*) die attische Gruppe von Eirene und Plutos im Vatican nachzuweisen versuchte. Von plastischen Ueberresten alter Votivbestimmung ist 'die Heddernheimer Votivhand' durch J. Becker (oben S. 234\*) gelehrt erfäutert worden.

") Von bekannten Reliefs hat das Xanthische Nereidenmonument seine geschichtliche Deutung durch Urliehs (oben S. 236\*) aus der Belagerung von Telmessos erhalten, das Giustinianische der Zenserziehung ward von Overbeck (S. 236\*) seiner alten Erklörung neu zugesprochen, wobei hauptslichlich die Efeubekränzung der pflegenden Nymphe noch immer Bedenken zurücklässt. Ueber das eleusinische Belief (oben S. 194\*. Overbeck unten S. 284\*) sind neue Ansichten aufgestellt, welche noch ihres Abschlusses bedürfen; neue Anregung ward zu Prüfung der gangharen Deutung des Reliefs von Kleobis und Biton (S. 205\*) wie auch zum Verständniss der Portlandvase (S. 192\*f. 195\*f.) gegeben. Als umfassende Erklörung eines in seinen Reliefs vielfach anziehenden Grabdenkmals ist Petersen's ausführlicher Text zum 'sepolero di via latina' in den Annalen des röunischen Instituts (oben S. 220\*) zu beachten, woneben mehrere in den Annali abgebildete und besprochene Beliefs (oben S. 263\*f.), vorzugsweise die aus Meios herrührenden zwei auf Orestes bezüglichen Thomplatten (Mon. dell' Inst. VI, 57, 1, 2. Annali p. 340 ss.), wie auch das aus Philippopolis herrührende hieratische Votivrelief einer Augenkranken (Ann. tav. S. p. 380 ss. oben S. 190\*) in Betracht kommen.

") Etruskische Urnen, angeblich 'lydisch-pelasgische': Mon. deil' Inst. VI, 59. 60. Annali p. 404 ss. Ein Gesamtwerk etruskischer Urnen beabsichtigt Brunn unter Mitwirkung des Instituts herauszugeben.

(5) Etruskische Spiegel. In den bis jetzt neu erschlenenen drei Lieferungen eines dritten Bandes ist mein so betiteltes Werk bis auf Tafel CCLXX fortgeführt und mit dem nachträglichen Text der früheren Bände versehen worden,

56) Gemmenkunde. Die etruskischen Skarabaen heroischen

Inhalts hat Rathgeber behandelt (oben S. 236"

") Mannkunde. Die französische 'Revue numismatique' (oben S. 267°) hat ihren regelmässigen Fortgang. Das durch L. Müller berausgegebene Werk afrikunischer Münzkunde ist fortgesetzt (S. 235\*). Cohen's Verzeichniss der Kaisermunzen ist mit dem fünften Band abgeschlossen, von Sabatter ein Gesamtwerk über die Contorniaten (S. 268\*) veröffentlicht worden.

ist als verter Theil seiner alten Denkmäler (oben S. 236°) nen abgedruckt; Brunn's gegen Friederichs gerichtete Apologie der Philostratischen Gemälde (S. 234\*) erschien im Supplementband von Fleck-eisen's Jahrbüchern. Für die Gemälde der Stoa Poikile hat Schäfer

eine scharfsinnige Vermuthung aufgestellt (oben S. 241\*).

Die stets erhebliche Unterscheidung griechischer und italischer Technik muchte ein nenes Verzeichniss von Vosen athenischen Fundorts (oben S. 197° ff.) uns willkommen. Die son Lenormant und de Witte herausgegebene Elite ceramographique (oben S. 235") ist mit dem vierten Band abgeschlossen. Das eleusinische Prachtgeläss aus Kertsch erschien mit Stephani's Text im 'Compte-rendu' der südrussischen Ausgrabungen (oben S. 255°ff.).

") Vasenerklarung. Die Darstellungen griechischer Dichter auf Vasenhildern hat in einer reich ausgestatteten Abhandlung John hesprochen (oben S. 220\*). Als neue Deutung räthselhufter Vasenbilder ist von Welcker ein der Titanomachie entnommener Beautgesang Apolis zur Hochzelt von Zeus und Hern in Erwägung gekommen (Annuli p. 293ss, oben S. 240°); unedirte Vasen der Minervengeburt hat Houles zu Tafel 56 der Monumenti (Annali p. 299 ss.) erläutert. Andre beschtenswerthe Vasenerklärungen gab Brunn in den Sitzungen des archäologischen Instituts (vgl. oben S. 160\* Achills Abreise, Eris beim Pariszug, S. 161\* angeblicher Dolon). Eine Gelegenheitsschrift von W. Koultzer (8. 235\*) behandelt auf Grund des aus Schaubert's Besitz jetzt zu Breslau befindlichen Originals eine früher durch Welcker herausgegebone Inschriftvase, des Herakles Kampf mit der Hydra darstellend.

31) Griechische Inschriften. Umfassende Register, mit welchen das Böckhische Corpus inscriptionum abschliessen soll, werden seit langerer Zeit vorbereitet. Inedita aus neuen Funden liefern besonders die periodischen Schriften Athens (Ann. 40), von denen der reichhaltige Pelformo vorläufig durch E. Cartius (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1862 no. 8) uns bekannt ist, und die mit der In-schrift Ziffer 4159 beginnende urchhologische Έφημερίς (unten S. 284°) uns auch bereits verliegt. In Deutschland kommt der griechlischen Epigraphik der Monatsbericht der Berliner Akademie und manche philologische Zeitschrift zu statten. Uehrigens ist von kritischen Arbeiten dieses Gebiets insbesondere der von E. Curtius glanzend geführte Beweis gegen die Ursprünglichkeit der byzantinischen Replik des platäischen Weihgeschenks (oben S. 251°; vgl. jedoch S. 284° Göttling) zu erwähnen.

17) Romische Inschriften. Der erste Band des akademischen Corpus inscriptionum latinarum enthalt zuerst die Inschriften ans altester Zeit, denen der von Ritscht besorgte Bond epigraphischer Facsimile's in grösserem Format zur Seite geht, sodann Leges Fasten und Calendaria. In Frankreich ist die mit kaiserlicher Munificenz eingeleitete Gesamtausgabe der Werke Borghese's nach vollständiger Erledigung testamenturischer Schwierigkeiten dergestalt vorbereitet, dass die Erscheinung der Fasten alshuld zu erwarten steht. Durch Einzelschriften sind Henzen's Forschungen über Zusammenhang und ursprüngliche Anordnung der Fasten (oben S. 192\*) und die von Bübner auf seiner spanischen Reise gesammelten Notizen bekannt geworden (oben S. 251\*). Altlateinische Inschriften bronzener Cisten hat Garrucci (zu Mon. dell' Inst. VI, 54. 55) bekunnt gemacht und erlintert.

83) Etruskische Inschriften verschiedener Denkmäler hat Conestabite (oben S. 251\*) herausgegeben.

44) Nekrolog. Ludwig Preller (oben S. 206\*) starb am 21. Juni zu Weimar.

## Beilagen zum Jahresbericht.

#### Museo Campana in Russland.

(Zu Anmerkung 22.)

Seit es keinem Zweifel mehr unterlag, dass die pähstliche Regierung eingewilligt habe die unschätzbaren Sammlungen des museo Campana theils russischen theils französischen Käufern zu überlassen, war die Frage von Wichtigkeit, welche aus dem gedruckten Verzeichniss bekannten Denkmäler nach Petersburg und welche anderen nach Paris gelangt wären. Eine erwünschte Auskunft hierüber ist durch das von dem römischen Bevollmächtigten der russischen Regierung Herrn Guedeonow herrührende und zu Paris gedruckte Verzeichniss gegeben, welches durch freundliche Mittheilung uns vorliegt; ein Auszug seines hauptsächlichsten Inhalts wird unsern Lesern willkommen sein.

Das Verzeichniss macht uns mit Denkmälern dreier Kunstgattungen, Vasen Bronzen und Marmoren, anhangsweise auch mit einem prachtvollen Cameo der Livia und den Frescobildern aus Rafaels Villa, als mit Gegenständen bekannt, welche, aus dem museo Campana herrührend, das kniserlich russische Museum hinfort zieren sollen. Voran stehen (I.) die Vasen, für welche wir auf unsere früher gegebene Notiz über diese Abtheilung des museo Campans (Arch. Anz. 1859, S. 23\* ff. 99\* ff. 137\* ff) verweisen können. Die ganze für Russland aus den 3791 Vasen des museo Campana getroffene Auswahl beläuft sich auf 566 Stück, welche, wenn sie durchgängig so auserlesen sind wie die im Museum zu Neapel als Zierden der Sammlung anerkannten 505 Vasen, dem kaiserlich russischen Museum (so wird auf p. 9 uns angedentet) den Vorzug vor allen andern mit griechischen Vasen ausgestatteten Museen zu sichern im Stande sind. Oh diese Auswahl nun wirklich lauter Gegenstände ersten Ranges vereinige, ist freilich nicht unbezweifelt und wird, wenn erst die nach Paris gelang-ten Schätze des museo Campana kund werden, vermuthlich lebhaft bestritten werden; abgesehen aber von invidiesen Vergleichungen wird auch der selbständige Werth der nach Russland verkauften Vasen einleuchtend bleiben. Das Verzeichniss erörtert sie folgendermassen.

1. Vasen von primitivem Styl, hauptsächlich aus Cäre; 26 an der Zahl.

2. Etruskische Vasen mit schwarzem Firniss aus

Veji, Vulci, Chiusi und Cervetri, im Ganzen 41 Stück.
3. [Sogenannte] Etruskische Vasen theils mit schwarzen theils mit röthlichen Figuren, im Ganzen 138 Stück. Eine nähere Angabe dieser Vasen ist aus Mangel an Zeit nicht erfolgt; doch erfahren wir, dass funfzehn grosse Gefässe in Glockenform und manches bereits berühmte Vasenbild sich darunter befinden; beispielsweise werden Darstellungen der Danae, des Theseus im Amazonenkampf, eines bacchischen Triumphs, des Todes des Patroklos, des Herakles und Eurystheus hervorgehoben. Es kann nicht fehlen, dass in dieser Auswahl noch mehrere der Gefässbilder ersten Ranges sich befinden, welche in dem früher von uns gegebenen Auszug des Campann'schen Katalogs (Arch. Anz. 1858 S. 137\*ff.) unsern Lesern bereits genauer

beschrieben wurden.

4. Ein vierter Abschnitt enthält Trink - und Giessgefässe von verschiedenster Form, im Ganzen 233 Stück aus einem Vorrath von mehr als fünfzehnhundert ausgewählt; ein fünfter enthält 10 Reliefgefässe der arctinischen Art, angeblich aus Chiusi und Cervetri herrührend, ein sechster nolanische Gefüsse, wie es scheint ohne Figuren, 35 an der Zahl. Im siebenten Abschnitt ist eine Auswahl 'unique au monde' grosser unteritalischer Vasen zusammengestellt, solcher wie das Museum zu Neapel nur zehn, der Vatican nur drei (die Museen zu Paris, London, Berlin, München wol gar keines?) besitzen sollen. Ohne Zweifel sind hier viele treffliche und inhaltreiche Kunstwerke zusammengestellt; man übernahm wie es scheint sämtliche Vasen ansehnlichster Grösse und figurenreichster Darstellung, welche sich im Museo Campana vorfanden. Beispielsweise genannt werden Jason's Drachenkampf und die Lösung von Hektors Leichnam, Darstellungen des Orestes zu Delphi und die (unsres Erachtens nicht so hoch anzuschlagende) Rinuccini'sche Vase (Bellerophon und Stheneböa), die bei Inghirami Vasi fittili 1, 3 abgebildet ist. Diese Beispiele hätten unter den liberhaupt 35 Vasen dieses Abschnittes ohne Zweifel noch glänzender gewählt werden können.

Endlich schliesst dies Vasenverzeichniss mit der dann und wann auch als 'Vasen könig' benannten cumanischen Vase, deren glänzende Beschreibung durch Raoul-Rochette, aus diesem Anzeiger 1854 S. 434\* entlehnt, zugleich beigebracht ist (p. 26 ss.). Zugleich mit dieser Vase sind noch andre durch Relief und Vergoldung geschmückte Gefässe gleichen Fundorts erwähnt, so dass diese Reihe cumanischer Vasen von nun an einen eigenthümlichen

Vorzug der Petersburger Sammlung bilden wird.

IL Die Reihe der Bronzen (p. 33ss.) beginnt mit Erzfiguren, zuerst mit der Statue eines angeblichen Lucumo aus Perugia; dieser und den bis no. 17 nachfolgenden Erzfiguren ist als uo. 18 ein silberner Krater mit bacchischem Relief beigesellt. - Ein zweiter Abschnitt enthält 42 Waffenstücke, in deren Verzeichniss zwei ausgezeichnete Helme voranstehen, der eine, volcentisch, mit dreierlei goldenen Kränzen umgürtet und an den Backenlaschen mit je einem Eber in Relief geziert —, der zweite aus Silber, über dem eisernen Helmbusch mit einem von zwei Seepferden gestützten Dreizack aus Silber geschmückt, ein Prachtstück aus Bolsena, welches die päbstliche Commission zugleich mit der grossen cumanischen Vase vorzugsweise gern dem Vatiean vorbehalten hätte. Auf einen dritten Abschnitt, Candelaber enthaltend, folgt ein vierter mit 20 etruskischen Spiegeln; es befinden sich darunter zwei im Campana'schen Verzeichniss als no. 1 und 2 vorangestellte schöne Stücke und der durch Inschriften ausgezeichnete Adonisspiegel, welcher in den Denkmälerheften des römischen Instituts allernächstens erscheinen soll. Unter den 21 Gefässen des fünften Abschnitts befinden sich eine durch Minervini bekannte Inschriftvase aus Capua (no. 1), ein ovales Gefliss mit dem Relief einer auf einem Panther sitzenden Frau mit Füllhorn, welcher ein Flügelknabe vorangeht (no. 4), eine pränestinische Cista an Deckel und Füssen verziert, mit eingegrahenen Zeichnungen von gutem Styl (no. 20) und ein Krug aus Viterbo, laut der punktirten Inschrift des C. Pomponius Zoticus einem apollinarischen Collegium

gewidmet. Unter den 16 Geräthschaften des sechsten Abschnittes zeichnet no. 14 der Dreifuss mit Herkulesthaten und Thierkämpfen, Gegenstück eines ähnlichen im Vatican, sich aus. Die Abtheilung schliesst siebentens mit 14 ar-

tigen Kleinigkeiten gemischten Inhalts.

III. Eine dritte Abtheilung umfasst die für Russland angekauften Marmorwerke, 80 an der Zahl. Einleitungsweise sind die Statuen anderer Museen zusammengezählt, um einleuchtend zu machen wie anschnlich die Zahl dieses neuesten kaiserlichen Ankaufs sei, was man, etwaniger Rechnungsfehler unbeschadet, gern einräumen kann. Ohnehin hat der Verfasser des Katalogs mit richtigem Kunstgefühl den altgriechischen und etruskischen Kunstdenkmälern diesen kostbarsten Theil seines Ankaufs erst nachfolgen lassen, so dass man hier nicht sowohl Werke rein griechischer Plastik, als Schaustlicke römischer Marmorpracht zu erwarten berechtigt ist. Aber Campana's Besitz war durchgängig gewählt und war eine Reihe von Jahren hindurch mit unbeschränkten Mitteln aus den verstecktesten Quellen vermehrt worden, so dass auch sein statuarischer Reichthum bewundert und ohne Rückhalt anerkanut werden darf. Voran steht ein Pantheon von 14 Götterbildern, lauter achtbaren Statuen von natürlicher oder auch colossaler Grösse; ein Sitzbild des Juppiter, eine vortreffliche Juno, zwei Minerven, vier Merkursbilder (no. 6 'vielleicht das schönste' vorhandene), zwei Statuen der Venus (no. 10 Venus Genetrix an Kunstwerth der Niobe verglichen), zwei des Bacchus, ein liegender Hermaphrodit und ein lykischer Apoll hilden die erste Reihe dieser Götterversammlung. Es folgen die Statuen der neun Musen in Styl und Grösse trotz ihrer durchaus verschiedenen Herkunft einander nicht widerstrebend, welche Campana mit grosser Geschicklichkeit vereinigt hatte, so dass nur der Unterschied auffällig bleibt, den die beiden zuletzt (no. 22. 23) erwähnten, als Euterpe und Kalliope ergänzten, durch grössere Annäherung an den Styl des Phidias darzubieten scheinen. Zu den fibrigen zum Theil kleineren Götterbildern der Sammlung gehören (no. 24-28) ein Aesculap, eine Najade mit ergänzter Muschel, angeblich ein 'Wunderwerk griechischer Kunst', eine Najade auf einem Schwan, Pan als Dornauszieher mit einem Satyr gruppirt, und eine Isis. Aus der heroischen Mythologie sind in diesem statuarischen Reichthum Leda in Gruppirung mit dem Schwan, ein aufgehängter Marsyas, Olympus, Hyacinth (no. 32 'merveilleuse figure . . une des plus irréprochablement belles que l'on connaisse'), Omphale mit Löwenfell und Keule, Hylas vor einem Brunnen, Antiochia mit ihrem Flussgott, vorhanden (no. 29-35). Von zwei darauf folgenden Statuen gilt die eine für eine Priesterin der Cybele, die andre (no. 37), eine zu Cumä gefundene in gegürteter dorischer Tracht, mit einem Stirnband und in jeder Hand mit einer Fackel versehene. Mädchengestalt ihrer Bedeutung nach für eine unzweifelhafte Fackelträgerin des eleusinischen Zugs (?), nach ihrem klinstlerischen Werth aber für ein Meisterstlick der Kunst und Epoche des Phidias, vielleicht auch für das Hauptstück der hier beschriebenen Sammlung; über die Ergünzungen ist nichts angemerkt; das Mass beträgt über 11/2 Meter. - Von Kaiserstatuen (no. 38-40) ist ein sitzender Augustus, eine Sabina mit cerealischen Attributen. stehend, und ein Sitzbild der älteren Faustina vorhanden. Endlich sind noch Statuen des Sokrates, des Demosthenes (sitzend) und des C. Marius (mit Inschrift C. Marius C. am Sockel) zu erwähnen (no. 41-43). - An Hermenköpfen und Brustbildern sind vorhanden (p. 81ss. no. 1-29) Juppiter Ammon, Minerva Pacifera, Bacchus bärtig (auch Doppelkopf aus schwarzem Marmor no. 4), ein kolossaler

Kopf der Niobe (no. 5 'an Kunstwerth nur mit der Venus von Milo und der Ludovisischen Juno zu vergleichen"), ein Brustbild des Laokoon etwas über Lebensgrüsse (no. 6: 'peutêtre l'original même sorti du ciseau des ar-tistes rhodiens'!); Paris, Herodot, Sappho, Virgil, M. Marcellus, P. Scipio mit der bekannten Narbe, Sulla, Cicero, M. Antonius, M. Brutus, Pompejus, S. Pompejus, Agrippa, Salust, Corbulo, Casar, drei gefangene Dacier, Cornutus and Antinous, letzterer mit einem angeblich nach alter Spur ergänzten bronzenen Efeukranz.

Auch erhebliche Reliefs waren in diesem Ankauf mit einbegriffen, namentlich ein hochgepriesener kolossaler Sarkophag mit der Darstellung von Phildra und Hippolyt (p. 89 no. 1: 'le plus bean peut-être de tous les sur-cophages existents'), und eine durch Emil Braun bekannte vortreffliche Niobidengruppe, über welche der Katalog (p. 90 no. 3) mit den Worten sich aussert: 'c'est un poeme en marbre, dont les motifs font penser à Raphael, l'exe-cution à Scopas et Praxitele'. Beigesellt ist (2) ein Sar-kophag mit römischem Hochzeitsbild aus Monticelli. Noch ein viertes Relief stellt die Entführung des Deianira durch

den Centaur Nessus dar.

Der ansehnliche Kamee mit dem Brustbild der Livia, welches durch einen auf ihrer Schulter sitzenden Liebesgott an den ähnlichen Münztypus der Venus Genetrix erinnert, war als früherer Besitz des Pabstes Alexander VII (Chigi) bekannt. Dieser kostbare Stein ist zugleich mit einem Goldring von gleicher Darstellung, gefunden am Palatin im Jahr 1844, den an ähnlichem Kunstbesitz bereits so reichen kaiserlich russischen Sammlungen anheimgefallen; seinen Werth zu erhöhen hätte es des vom Goldschmied zu reicher Fassung benutzten, nicht sehr antiken Gedankens kaum bedurft, dass dieser Edel-stein weiland als Vorstecknadel einen kaiserlichen Harnisch,

ohne Zweifel des Augustus, geschmückt habe. Wie aus diesen Notizen hervorgeht, hat die kaiserlich russische Antikensammlung einen überaus werthvollen Theil des Museo Campana erlaugt. Was nach dieser auf gutes Glück unternommenen Vorwahl zurückblieb und für fast siebenfach grösseren Kaufpreis nach Paris gegangen ist, wird mit selbständigem Glanz, für den Umfang der Kunst-geschichte vielleicht noch lehrreicher, in seiner bald zu verhoffenden Aufstellung sich zu entfalten vermögen, ohne den Ausfall der Prachtstücke verschmerzen zu können, welche von nun an den kaiserlich russischen Sammlungen zu grösster Zierde gereichen werden. E. G.

#### 4. Newton's Halikarnass und Knidos.

(Zu Anmerkung 50.)

Seit mehr als zwanzig Jahren, anhebend von Capitain Spratt's im Jahr 1838 unternommener Aufzeichnung der Kilstengegend von Halikarnass und fortgesetzt mit aller seit dem Jahr 1847 (Archiologische Zeitung 1847 Tafel XII S. 177ff.) unsern Lesern bekannten ausdauernden Forschungslust des Herrn Charles Newton, ist die Untersuchung des von Sparen des klassischen Alterthums und seiner Kunst reichlich erfüllten Bodens auf welchem das Mausoleum stand dem Ziele entgegengeführt, welches im längst erwarteten Werk jenes hochverdienten Alterthumsforschers und des mit ihm zugleich bewährten Architekten Pullan, mit der hinzugetretenen Ausbeutung von Knidos und von der Branchidenstrasse vermehrt, gegenwärtig uns vorliegt. Wie ungemein reich und wichtig die Frucht der Besichtigungen Grabungen und Porschungen sei welche diesem Werke zu Grunde liegen, war theils durch die im brittischen Museum neu aufgehäuften Kunstdenkmäler Kleinasiens theils durch die officiellen Berichte Herrn Newton's vorläufig bekannt, deren ins grössere Publikum nicht gelangter Inhalt auszugsweise in diesen Blättern (Archiol. Anzeiger 1858 no. 115ff. 1860 no. 139ff.) seinen Hauptzügen nach schon früher mitgetheilt ward. Das neueste Werk legt diesen Reichthum in einem ansehnlichen Folioband von 97 Tafelu, begleitet von einem erlänteruden Octavhande vor, dem ein zweiter in kurzer Zeit

nachfolgen soll '): Die gedachten monumentalen Vorlagen gelten vorzugsweise den Denkmälern von Halikarnass denen sodann die topographische und artistische Ausbeute aus Knidos und andern Orten und zuletzt der Vorrath neuentdeckter Inschriften sich anschliesst. Das Werk beginnt mit Situationskarten von Halikarnass, legt demnächst den glücklich erkundeten Boden und Plan des Mausoleums mit augenfälliger Angabe seiner Aufräumungen und seiner Funde vor und erläutert von Tafel V an dieses mit gründlichem Scharfblick erlangte Ergebniss durch Abbildung der sprechendsten Ueberreste. Auf Tafel VI ist der auf der Westseite erhaltene Treppenaufgang und das auf der Nordseite erhaltene aus Quadern erbaute Mauerstück des Peribolos, auf Tatel VII das in gleicher Nähe gefundene Alabastergefass, in vierfacher hieroglyphischer und Keilschrift den Namen des Xerxes enthaltend, auf Tafel VIII der grosse Stein abgebildet, welcher den unterirdischen Zugang zur Grabeskammer des Königs Mausolos verschloss. Es folgen auf Tafel IX und X vier schöne Fragmente der Amazonenreliefs des Frieses, auf Tafel XI noch vorhandene Stufen der Pyramide und Trümmer der nördlichen Mauer, dann auf den drei folgenden Tafeln genaue Ausichten und Details der in den Fels gehauenen Grabeskammer, endlich auf Tafel XV Fragmente der verzierungsweise an mehreren Stellen des Gebäudes vorauszusetzenden Löwen. Auf Tafel XVL XVII sind halbirte Pläne des Peristyls der Basis und der Pyramide, Aufrisse der Süd-und Westfronte auf Tafel XVIII. XIX, Durchschnitte des Gebändes auf Tafel XX und XXI gegeben, worauf noch architektonische Details (auf Tafel XXIX Gesimsfragmente. mit Farbenresten) folgen. Auf Tafel XXXI sind Löwenköpfe des Gesimses zusammengestellt; eine übersichtliche, Gruppirung verschiedener dem Halikarnassischen Mausoleum verwandter Bauwerke schliesst den auf dies Gebäude bezüglichen reichhaltigen Abschnitt. — Eine Reihe fol-gender Tafeln (XXXII — XXXVIII, 1) gilt dem benach-barten, seit den Zeiten der rhodischen Ritter berühmten, Castell Budrum, von welchem die Plünderung aber auch die Wiederauffindung des Mausoleums ausgegangen war. Mehrere folgende Tafeln (XXXVIII, 2—XLI) sind den Mosaikfusshöden einer römischen Villa auf dem Grundstück des Hadji Captan gewidmet. - Es folgen die Ueberreste des Halikarnassischen Arestempels auf Tafel XLII-XLIV und nächstdem Tafel XLV der Situationsplan des Grundstückes des Chinoux, aus welchem cerealische In-schriften und Terracotten zu Tage gekommen sind. Zwölf dort ausgegrabene Thonfiguren sind auf den zwei folgenden Tafeln abgebildet; sie erinnern in Styl und Darstellung an ähnliche unteritalische Funde unter denen na-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A history of discoveries at Halicarnassus, Caidus and Branchidae by C. T. Newton, M. A., keeper of the Greek and Roman antiquities, British Museum; assisted by R. P. Pullan, F. R. I. B. A. London Day et Son 1862 341 S. mit drei Platten und vierzehn Holzschnitten. Der dazu gehörige Kupferband enthält 97 Tafeln mit einem Foliobogen erklärenden Textes des Architekten Pullan.

mentlich die Demeter Kurotrophos (XLVII, 5) und auch männliche Figuren in Art der für Dionysos gehaltenen (ebd. no. 6) unter den cerealischen Terracotten aus Paestum (Gerhard Bildwerke XCVI, 8. XCIX, 4. 13) sich wiederfinden. Auf chthonischen Dienst lassen auch alle diese Thonfiguren sich beziehen, wie denn eine sitzende Cybele mit dem Löwen (no. 5), eine Gewandfigur mit Mohnköpfen (no. 1), eine Frau mit dem Opferschwein (XLVII, 4, oberwarts nackt), eine andre mit einer Taube (XLVII, 2) nebst zwei schönen Hydrophoren darunter sind und die übrigen, mit einer Schale (XLVII, 3. 6) oder auch gar keinem Attribut versehenen Gewandfiguren derselben Auffassung sich fügen; durchaus unsicher ist die Beneunung Nemesis für die vermeintlich geflügelte Gewandfigur (XLVI, 2). Es geht mithin aus diesen Funden die Wahrscheinlichkeit eines cerealischen Heiligthums für jene Stelle hervor. - Ein Situationsplan mit Andentung einiger alter Bautrümmer hat auch für das Grundstück Hagia Marina Tafel XLVIII

sich geben lassen.

Mit besonderer Gründlichkeit ist der Boden von Knidos ausgebeutet und anschaulich gemacht worden. Von Tafel XLIX an sind Karten des Golfs von Kos, des triopischen Vorgebirgs und der Stadt Knidos wie auch mehrere Ansichten des Hafens von Knidos gegeben. Nach einem mit Funduotizen reichlich versehenen Plan des Temenos der Demeter (LIII), dessen Ausicht zugleich mit einer Ansicht der Ruinen des Odeums (LIV) gegeben ist, folgen drei dort gefundene schöne Statuen, nemlich eine als Demeter gedeutete sitzende Gewandfigur (LV), eine aufschauende stehende Gewandfigur, deren altlich erscheinendes Antlitz die Benennung einer Demeter Achiia veranlasst hat (LVI) und eine mit hohem Modius versehene stehende Gewandfigur, die mit grösserer Wahrschein-lichkeit für Persephone gilt (LVII). Es folgen drei Blätter mit zahlreichen Votivdenkmälern gleichen Fundorts, zuerst Marmore (LVIII) unter denen eine weibliche Herme mit inschriftlicher Zueignung an Kora (no. 1), Opferschweine (no. 2, 3), ein Kalb (no. 4), weibliche Brüste (no. 5, 6, 8, 9, meistens vermuthlich Gewichte wie auch die beiden Masken no. 7), desgleichen ein Kalathos mit Inschriftbasis (no. 12) sich befinden. Die auf Tafel LIX und LX gegebenen Terracotten zeigen Gewandfiguren, eine Hydrophore, einzelne Köpfe und manches andre gefällige Fragment. Hierauf folgt der colossale Löwe (LXI) der als vermuthliche Bekrönung eines durch Lage und Grösse imposanten und auch in seinen einzelnen Trümmern anziehenden Grabmals von dorischer Ordnung nachgewiesen und hergestellt ist (LXII-LXVII). Von knidischen Denkmälern sind ausserdem das eigenthümlich geformte Heiligthum Apolls und der Musen (Plan auf Tafel LXVIII), die Ansicht des Theaters und des Lykäthiosgrabes (LXIX), das Grab auf der Halbinsel und dessen mit festlich gestützten Gewinden verzierter Sarkophag (LXX, LXXI), Plan und Trümmer des Odeums mit Spuren der Rednerbühne (LXXII) und die Burgruinen (LXXIII) gegeben.

Von den berühmten archaischen Sitzbildern der heiligen Strasse der Branchiden bei Milet sind in dem Newton'schen Werk sechs Figuren, charakteristisch in ihrer ansehnlichen Grösse (LXXIV. LXXV) abgebildet; der Plan der heiligen Strasse ist beigefügt (LXXVI). Auf den nächstfolgenden Tafeln (LXXVII ff.) ist mit Einschluss von zwei verschiedenen Gräbern, das eine zu Labranda, vom Hekatetempel zu Lagina Kenntniss zu nehmen, dessen anschnliche und anziehende Friesreliefs (LXXIX. LXXX) stark gelitten haben und zwischen der Annahme von Göttervereinen oder von votiven Familienscenen uns zweifelhaft lassen. - Der Karte von Kos (LXXXI) sind

ausführliche Zeichnungen des dortigen Charmyleion (LXXXII) beigefügt. Die Tafel LXXXIII vereinigt nachträgliches zu den Bauwerken von Knidos mit Zeichnungen von Grabdenkmälern verschiedener Orte. Als Nachtrag zu den knidischen Terracotten sind die auf Tafel LXXXIV zusammengestellten Fragmente zu betrachten, in deren Mitte als eigenthümlich geformter Leuchter eine vom Hund begleitete stehende Artemis erscheint, deren ausgestreckte Arme jederseits eine Lampe unterstützen. Diese mit Unrecht für Hekate gehaltene Figur wird anziehender durch das ihr beigefügte Idol welches nach Modius und auf die Brust gelegter Hand dem Idol der Gruppe von S. Ildefonso entspricht, so dass nach unserer Erklärung dieses Idols Artemis Agrotera (Pausanias I, 19, 6) zugleich mit dem Korabild der zu Agrä gegründeten kleinen Mysterien, den vereinigten Tempeln beider Göttinnen (Pausanias I, 14, 1. Vgl. Abh. Anthesterien Berl. Akad. 1858 S. 174)

entsprechend, hier zu erkennen sein dürften.

Das Werk schliesst mit einer Reihe von Inschrifttafeln, deren ausführliche und getreue Abbildung neuerwünscht ist, nachdem die früheren Berichte des Herrn Newton von deren reichem Inhalt bereits einen Vorschmack gegeben hatten. Früher unerwähnt war unseres Wissens unter andern die Artemis Hyakintotrophos, welcher wir zwei Inschriften (no. 28, 52) gewidmet finden. Einiges andre wird der rückständige zweite Band noch nachtragen, wie wir denn unter anderm vernehmen, dass eine im Denkmilervorrath aus Knidos anfangs unbeachtet gebliebene Bleimasse nach ihrer Aufrollung neue und selbständige Wiederholungen der in gleichem Material früher bekannten Verwünschungsformeln, den infernalen Gottheiten empfohlen, geliefert hat. Ausserdem bleibt zu erwähnen dass die vermuthlich zur Bekrönung des Mausoleums gehörigen colossalen Sculpturfragmente, namentlich der angebliche Kopf des Mausolos, ein weiblicher Kopf und der Rest eines Pferdekopfs mit bronzenem Zügel, ihre Abbildung im Textband p. 103 ss. gefunden haben.

#### Lenormant über Mysterienbilder. (Zu Anmerkung 47.)

Charles Lenormant, der in Eleusis ein Ziel seiner Porschungslust und seines Lebens fand, hatte kurz vor seiner Reise eine Abhandlung sur les représentations qui avaient lieu dans les mystères d'Eleusis' gelesen, welche im 24. Band der Mémoires de l'académie des inscriptions et belles lettres' abgedruckt ist. Wie andere Arbeiten desselben Verfassers ist diese einem wichtigen Gegenstand gewidmete Abhandlung reich an anziehendem Stoff, den wir hier ebenso wenig verfolgen können als die ihn verknilpfenden und aus ihm gefolgerten zum Theil sehr ge-wagten Hypothesen; wohl aber dürfte hier der geeignete Ort sein die monumentalen Bezüge hervorzuheben, in welche die Abhandlung eingreift. Es ist darin ein Versuch gemacht die noch nachweisliche Baulichkeit des eleusinischen Tempels zu genauerem Verständniss der eleusini-schen Feier zu benutzen, dergestalt dass das mit dem Opaion versehene überaus grosse Anaktoron einen einzigen Hauptsaal für alles Schaugepränge erst der Mysten, dann der Epopten, und zwar für eine einzige Pannychis dargeboten habe; dieser Saal sei mit Vorrichtungen für aufsteigende kolossale Bilder und zu gleichem Behut mit einer Krypte versehen gewesen, die man auf Ritualzwecke der Mysterien zu deuten nicht berechtigt sei (p. 10ss, 76).

Aus Claudian ist bekannt, dass dem Kreis jener mysti-schen Darstellungen hauptsächlich die dreifache Hekate angehörte; da nun die Colosse des Schaugepränges in Umgebung lebender priesterlicher Figuren von mensch-licher Grösse zu denken seien, so könne daraus das Verständniss gewisser dreifacher Hekatebilder und Hermen berichtigt werden, um deren streng alterthümliche Götterbilder in noch vorhandenen Marmorwerken eine Dreizahl kleinerer Figuren sich schaare. In diesem Sinn werden die drei Figuren, welche ein von uns in diesen Blättern (Denkm. u. F. 1857 Taf. XCIX) gegebenes Hekatebild, jetzt im Louvre, umschliessen, auf Demeter Kora Artemis und den (nemlich als Panisk gebildeten) Titanen Anytos gedeutet (p. 15. 79), und auch die dreifache Herme Chablais, welche für uns ein wichtiges Zeugniss zwiefach aufgefassten samothrakischen Dienstes ist (Gerhard Bildwerke XLI), in anderer für uns allzu künstlicher Weise ausgelegt (p. 98s.). Eine weitere Anwendung der vom Verfasser der Abhandlung vorausgesetzten Mysteriencolosse ist auf Vasenbilder gemacht, deren Colossalfiguren, verbunden mit Mysterienbezug der Nebenfiguren in Reminiscenzen des eleusinischen Schaugepränges begründet zu sein scheinen. Diese Deutung gilt zunächst hauptsächlich gewissen durch Herrn von Bourville ins Museum des Louvre gelangten kyrenäischen oder vielmehr aus Bengazi herrührenden Vasen, in denen, wenn wir recht verstehen, viel-leicht funtzehnmal (p. 5) solche Colossalbilder vorkommen sollen, wie deren eines schon frilher (Mon. dell' Inst. IV, 46, 1) von ihm mit der jetzt etwas modificirten Deutung auf Athene Promachos publicirt worden war (p. 188.). Eine genauere Kenntniss aller dieser Vasen bleibt wünschenswerth, obwohl, wenn deren häufigste Vorstellung der Aphrodite gilt (p. 48.), ihr Mysterienbezug von der aus Themistius XX p. 287 (ed. Dind.) gefolgerten (p. 69), aber doch noch sehr problematischen Vermuthung abhängig ist, dass der Bilderkreis eleusinischer Feier mit Aphrodite und den Chariten abschloss.

Hiemit hätten wir aus dieser inhaltreichen Abhandlung eine Anzahl monumentaler Erörterungen ausgezogen, welche zu ruhiger Prüfung gelehrter Leser sich eignen, zumal auch der vierte Band der durch Lenormant's Tod abgebrochenen Elite ceramographique den Reichthum dargebotener Grundlagen und Hypothesen vermehrt. Wenn die geistreiche Beweglichkeit, durch welche Lenormant sich auszeichuete, der Gründlichkeit seiner Forschung nicht seiten Eintrag that, so wusste er dies durch seine umfassende Kenntniss und Auschauung mannigfach zu vergüten, daher seine Leistungen für Münz- und Vasenkunde, die mythologische Abtheilung des 'Tresor de numismatique samt mancher anderen seiner zahlreichen Schriften und insbesondere auch seine hiemit besprochene letzte Abhandlung uns nicht gleichgültig lassen können. Wie sehwer empfunden und unersetzt sein Verlust für die archäologischen Studien in Fraukreich sei, lässt sich ebenso wenig verkennen.

## III. Wissenschaftliche Vereine.

Rom. In der Sitzung des archäologischen Instituts vom 20. December v. J. sprach Professor Henzen über Fragmente einer Inschrift, welche sich auf die Wiederherstellung eines durch Brand zerstörten Hauses durch Kaiser Hadrian bezog. Leider liess sieh über den bei dieser Inschrift besonders wichtigen Fundort trotz der von Hrn. Descemet, welcher ein Facsimile derselben vergünstigt hatte, angestellten Nachforschungen nichts Näheres ermitteln. Hr. Henzen legte darauf ein Bruchstück der acta fratrum Arvalium vor, welches an ihrem ge-wöhnlichen Fundort Affoga l'asiao am vierten Meilenstein der via Portuensis gefunden worden war und sich jetzt im Besitz des correspondirenden Mitglieds Angelo Pellegrini befindet. Er zeigte, dass dasselbe der Zeit Do-mitians augehöre und sich auf den Circus des heiligen Hains dieses Priestercollegiums beziehe, welcher sich genau an dem Orte befand wo dieses Bruchstück zum Vorschein kam. Eine genauere Besprechung behielt sich Hr. Hen-zen für die Veröffentlichung desselben in einer der nächsten Nummern des Bullettino vor. Er zeigte darauf ein Fragment einer Bronzetafel, welche von dem Vorsteher des Museum Kircherianum für dasselbe erworben worden war. Auf demselben befinden sich einige griechische Worte, welche die Tafel als ein Proxeniedeeret erkennen lassen und sie zugleich der römischen Zeit zuweisen. Darauf legte Hr. Henzen eine Zeichnung von tesserae iudiciales vor, welche sich jetzt im archiologischen Univer-sitätsmuseum zu Athen befinden. Dieselbe war von Hrn. Rhusopulos zugleich mit einem für die Annalen bestimmten Aufsatze über diese Täfelchen eingeschickt worden. Namentlich wurde die genaue Uebereinstimmung zwischen denselben und ihrer Beschreibung bei Aristoteles hervor-gehoben. Schliesslich zeigte Hr. Henzen eine Photographie des von Renan in Tyrus aufgefundenen Mosaiks (jetzt in Paris), welche nach der grossen Zeichnung von Tadder gemacht war. Dasselbe bildete den Fussboden einer christlichen Kirche, deren Erbauung in das Jahr 610 unserer Zeitrechnung fällt. Die Darstellungen (zahlreiche Thierfiguren) zeigen eine Freiheit der Behandlung, die für eine so späte Zeit doppelt bewunderungswürdig ist. — Hr. Kiessling sprach über die Formel sacrum religiosum ohne Hinzufügung von dis Manibus auf einer bei den Eisenbahnarbeiten in der Nähe der via Latina gefundenen Inschrift. - Hr. Brunn kam noch einmal auf die Erörterungen in der vorigen Sitzung zurück, indem er neue Gründe für das Verhältniss der Gruppen, welche die Deckel der Ficoroni'schen und der Pariser Cista schmücken, bei-brachte. Alsdaun sprach derselbe über die Technik dieser Cisten und gründete darauf den entscheidenden Beweis für die von P. Marchi aufgestellte Ansicht, nach welcher die Deckelgruppen nicht blos in dieselbe Zeit mit den Cisten fallen, sondern ganz eigentlich für die Cisten, welche sie schmücken, gearbeitet sind. Darauf legte der-selbe die Zeichnung eines an der via Latina gefundenen kleinen Reliefs vor, welches ein Kind von einer Ziege unter einem Baume gesäugt darstellt. Da die Gegenwart Merkurs den Gedanken dass der junge Zeus hier dargestellt sei nicht zulässt, so nahm Hr. Brunn die Darstelling für den Mythos des Asklepios in Anspruch, der ebenfalls von einer Ziege gesäugt wurde, wenn auch die Alten nichts von der schlitzenden Gegenwart Merkurs bei diesem Ereigniss erwähnen. - Ein ebenfalls an der via Latina gefundener Torso einer kleinen Statue, welche einen Mohnstengel im Arme trägt, wurde von Hrn. Brunn als Bild des Schlafgottes erklärt.

#### IV. Neue Schriften.

Monatsbericht der königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahr 1861. Berlin 1862, 1160 S. 8.

Enthaltend unter anderm: Gerhard die Geburt der Kabiren auf einem etraskischen Spiegel (S. 937f.), Kiepert über den Volksnamen der Leleger (S. 114 fl.), Kirchhoff Mittheilungen aus dem epigraphischen Nachlass des Hrn. v. Velsen (S. 601 fl.). Bemerkungen zu den Bruchstücken einer Abrechnung von Vorstehern eines öffentlichen Werks aus perikleischer Zeit (S. 860 fl.) und über inschriften von Tomis (S. 1040 fl.), wie auch den Schluss der von Mommsen mitgetheilten epigraphischen Reiseberichte des Hrn. Hübner (vgl. S. 251\*).

Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-histor. Classe. Bd. XXXVII Heft 1-4.
Januar bis Juli 1861. Wien 1861, 427 S. 8.

Enthaltend unter anderm: A. Müller Astarte, ein Beitrag zur Mythologie des orientalischen Alterthums (S. 1 ff.) 1 Tafel; Kenner über einen semuncialen Quadrans von Larinum (S. 161 ff.); Schrötter die chemischen Bestandtheile der Bronzen in den Gräbern von Halstadt und ihre Beziehung zu deren Ursprung (S. 174 ff.).

Rheinisches Museum für Philologie. Herausgegeben von F. G. Welcker und F. Ritschl. Neue Folge. Jahrgang XVI. 1861. 8.

Enthält unter anderm in Heft II: Ueber den jetzigen Zustand der Akropolis von Athen (A. Michaelis S. 210 ff.); aus dem aristotelischen Dialog Endemos (T. Bernaus S. 236 ff.); Pamphilos der Maler und Grammatiker (L. Urlichs S. 247 ff.). — In Heft III: Heuzey, le mont Olympe et l'Acarnanie (C. Bursian S. 414 ff.). — In Heft IV: Vocalunterdrückung in der Schrift; Pränestinisches Latein (F. Ritscht S. 601 ff.); neue herculanische Papyrus (F. R. S. 618); Epigraphisches (P. Bitscht und J. Becker S. 625 f.); die Athene Parthenos in Villa Borghese (J. Overbeck S. 639).

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum, herausgegeben von Ernst von Leutsch. Jahrgang XVII. Göttingen 1861, 768 S. 1 Taf. — XVIII Heft 1, 2, 1862.

Enthält unter anderm wie folgt; die Gedichte des Hesiodus L. II. (N. Merket 121). - In Heft II: Ueber Epitheten der Gotter und Menschen (L. Krah 193-228); die Gedichte des Hesiodus (H. Merkel 307-320); Griechische Inschrift aus Daphne (G. F. Schamann 344-347); Athenastatue in Villa Borghese (A. Conze 367-369); 'de consilii sententia' (A. Conze 369). - In Heft III: Ueber agonale Festtempel und Thesauren, deren Bilder und Ausstattung. 1. Das Bild der Athena-Nike und der Athena-Parthenos (K. Bötticher 385 -409); Wohlgeruch der Götter (K. Schwenck 451); zu den von Heuzey mitgetheilten Inschriften (M. Schmidt 549); zwei gefalschte Inschriften im Museo lapidario zu Verona (A. Conze 549-551); Kothon (A. Conze 568). - In Heft IV: Ueber agonale Festtempel und Thesauren, deren Bilder und Ausstattung. 2. Der Par-thenon und Hekatompedos in der Cella des Parthenon (C. Böttlicher 577-605); die Giganten (K. Schwenck 673-682); zu C. I. Gr. no. 666 (K. Kell 718). - - Jahrgang XVIII. In Heft I: Ueber agonale Festtempel und Thesauren, deren Bilder und Ausstattung. 3. Die drei Hyperoa im Hekatompedos mit ihrem Kleiderschatz. Pompeia (C. Bötticher 1-53 . - In Heft II: Zu Plin. Nat. hist. XXXIV. 64 (L. ron Jan 364-367).

Jahrbücher für klassische Philologie. Herausgegeben von A. Fleckeisen Jahrgang VII. (Zugleich als Band 83 von Jahn's Jahrbüchern). 1861. Heft 1—12. 868 S. 8.

Enthaltend unter anderm: Zur Urkunde der Außeher des Propyläenbaus (A. Kirchhoff S. 47—58); die neuere Litteratur des Pausanias (J. H. Ch. Schubart S. 297—316. 471—481); H. Dondorf, Jonier auf Euboa (E. Carrius 449—460); die gallischen Mauern nuch Cäsur (A. Zestermann S. 509—518); zwei neuentdeckte Inschriften aus Pantikapäon (P. Becker S. 521—531); zur Litteratur des antiken Bühnenwesens (Schriften von Schönborn, Conde und Sommerbrodt. J. Sommerbrodt S. 563—570); Inschrift aus Tegea (A. Michaelis S. 585—596).

Αρχαιολογική Έφημερίς εκδιδομένη ύπο της εν Αθήναις άρχαιολογικής εταιρίας, δαπανή της βασιλικής κυβερνήσεως. Έν Αθήναις 1862. Τεύχος Α΄, Ίανουαρίου. 13 8. 5 Tafeln. 4. [Neue Folge von der Inschrift no. 4159—4181, samt Fundnotizen.]

Bötticher (C.): Ueber agonale Festtempel und Thesauren, deren Bilder und Ausstattung. Aus dem Philologus Jahrgang XVIII. XIX.

Enthaltend wie folgt: 4. Proedria im Parthenon. Panathenaische Trapeza. Opferaltäre (Jahrgang XVIII S. 385—417); 5. das rechtliche Verhültniss des Schatzgutes in der Cella und dem Pronaos des grossen Burgtempels (S. 577—603); 5. §. 2. das Anathema und commendirte Gut des Tempelschatzes, gegenüber dem heiliggemachten Gute (Jahrgang XIX S. 1—75).

Curtius (E.): Recension über die Zeitschriften Φιλίστωρ und 'Αρχαιολογική 'Εφημερίς. (Aus den Göttinger Gelehrten Anz. 1862, no. 8). S. 281—290. 8.

Egger (E.): Observations historiques sur l'institution qui correspondait chez les Athéniens à notre état civil et explication de l'inscription inédite d'une plaque de Bronze. (Aus der Revue archéologique 1861.) 20 S. 8.

Göttling (C.): de monumento Platacensi II. Jenae 1862. 6 S. 4. (Lectionscatalog.)

Herzog (E.): de quibusdam praetorum Galliae Narbonensis municipalium inscriptionibus dissertatio historica. Lipsiae 1862. 39 S. 8.

Overbeck (J.): Das eleusinische Relief nochmals. (Aus den Berichten der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.) S. 133-144. 1 Tafel. 1861. 8.

Schäfer (A.): Rede zum Winckelmannsfeste. 21 S. Greifswald 1861. 8. [Vgl. oben S. 241\*].

Wagner (A.): Inscriptions Grecques recueillies en Asie Mineure. Academie Royale de Belgique, extrait du tome XXX des mémoires couronnés et des savants étrangers. (Nebst den Berichten von Roulez und J. de Witte.) 47 S. 8 Tafeln. 4.

Wieseler (F.): Akademisches Museum (dessen Vermehrungen betreffend). Aus den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1862. no. 2. S. 29-43. 8.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archaologischen Zeitung, Jahrgang XX.

**№** 159.

März 1862.

Wissenschaftliche Vereine: Rom (archäologisches Institut); Berlin (archäologische Gesellschaft). — Ausgrahungen: Olympicion zu Athen (Paus. I, 18, 6).

## I. Wissenschaftliche Vereine.

Rom. In der ersten diesjährigen Sitzung des arch й оlogischen Instituts vom 3. Januar legte Hr. Henzen im Auftrage des Hrn. Rosa, Conservators der Kaiserpaläste, mehrere Photographien vor, welche den gegenwärti-gen Stand der von Hrn. Rosa im Auftrage Napoleons III. gemachten Ausgrabungen in den Farnesischen Gärten zeigten. Bis jetzt sind diese Ausgrabungen hauptsächlich in der Richtung auf den Titusbogen und auf der andern Seite nach der ehemaligen villa Spada zu unternommen worden. Hr. Rosa, der zugegen war, fügte einige Erklärungen hinzu und verpflichtete die Versammlung noch zu besonderem Danke dadurch, dass er sie einlud am nächsten Sitzungstage die Ausgrabungen in Augenschein zu nehmen. Hr. Henzen theilte alsdann die Resultate seiner Forschungen über die Lage der Gebäude, welche das Curiosum urbis und die Notitia der dritten Region zuweisen, mit. Bisher unbekannte Documente liessen ihn die frühern Erklärungen der betreffenden Stellen als irrthümlich erkennen. Dieselben bestehen einestheils in der Angabe von Aldus Manutius über die Auffindung der bekannten von Beamten der kaiserlichen Münze herrührenden Weihungsinschriften, anderntheils in der handschrittlichen Notiz Fea's über die Entdeckung einer auf die castra Misenatium sich beziehenden Inschrift. Danach würde die kaiserliche Milnze bei S. Clemente liegen, während die castra Misenatium sich hinter den Titusthermen befanden. Vermittelst dieser festen Anhaltspunkte und einiger An-gaben der Alten über die verschiedenen Gebäude dieser Region lässt sich mit viel grösserer Sicherheit die Lage der übrigen Baulichkeiten bestimmen. Die darauf bezügliehen Untersuchungen wird Hr. Henzen in den Schriften des Instituts veröffentlichen. - Hr. Brunn zeigte ein Erzfigürchen, welches ihm von dem Kunsthändler Depoletti vergünstigt worden war. In Anlage und Ausführung gleich anmuthig, stellt dasselbe ein nacktes sitzendes Knäbchen dar. Bekränzt mit Aehren trägt dasselbe in der Linken Aehren und Mohnblumen; das Attribut der Rechten, welche auf dem Knie roht, ist verloren. Hr. Brunn wies den Gedanken zurück dass man eine Darstellung des Sommers vor sich habe, indem die Jahreszeiten nie einzeln, sondern zusammen mit den andern und so dass die eine die andere verlangt, gebildet wiirden. Derselbe erinnerte daher an die Darstellungen auf den Münzen des Commodus, wo der Novos Annus mit dem Füllhorn gegenüber den vier Jahreszeiten, welche auf ihn zu kommen, erscheint'). Für denselben Novus Annus nahm Hr. Brunn den früher von ihm als jungen Dionysos erklärten Knaben auf dem Mosaik von Sentino, jetzt in München, in Anspruch. — Darauf besprach Hr. Brunn einen Diskus,

<sup>1</sup>) Unsern Lesern bekannt aus Wieseler's Aufsatz in den Denkmälern u. Forsch. 1861 S. 137 ff. Taf. CXLVII, 6-9. A. d. H.

welchen Hr. Zurstrassen in die Sitzung gebracht hatte und der nach der Angabe desselben in der Nähe des Palastes Cinci gefunden worden war. Es ist einer von den Disken, welche dazu bestimmt waren in den Intercolumnien von Peristylen aufgehängt zu werden, und welche man wegen des häufigen Vorkommens bacchischer Darstellungen auf denselben bacchische zu nennen pflegt. Auch dieser zeigt auf der einen Seite den jungen Bacchus und eine Nymphe; auf der andern Seite finden wir ein Bild der Minerva, welches, da Minerva sitzend dargestellt ist, als ein seltenes bezeichnet werden darf. Hr. Brunn wird auf diesen Diskus, welcher sich durch seine vortreffliche Erhaltung auszeichnet, wegen der Eigenthümlichkeit des Styls in den Schriften des Instituts zurückkommen.

In der Sitzung vom 10. Januar legte Hr. Henzen, indem er an die von ihm in einer Sitzung des vergangenen Winters unternommene Wiederherstellung des Fragments der kapitolinischen Triumphalfasten erinnerte, welches sich auf die Jahre 557. 558. 559 d. St. bezieht, den Gypsabguss eines andern Fragments ähnlicher Tafeln vor. Dasselbe wurde 1819 auf dem Gebiete von Tolentino gefunden und wird in der Eibliothek Leopardi zu Recanati aufbewahrt. Die erste Kunde von diesem Fragment verdankt Referent Hrn. Detlefsen, welcher dasselbe in dem Handschriftencatalog der genannten Bibliothek veröffentlicht fand, während der Gypsabguss durch die Güte der Gräfin Paolina Leopardi, die freundliche Vermittlung des Grafen Agatocle Mazzagalli und des Prof. Montanari zu Osimo vergünstigt wurde. Hr. Henzen zeigte, wie vollkommen das neue Fragment mit dem erwähnten der kapitolinischen Tafeln zusammenpasse. Jener M. Helvius, von dessen Namen in diesen Tafeln wenige Spuren geblieben sind, wurde in der ersten Zeile des neuen Fragmentes erwähnt, wie dies die in den folgenden Zeilen enthaltenen Triumphe des Minucius Thermus, Porcius Cato und Quinctius Camininus zeigen. Daran fügte Hr. Henzen Ergänzungen des neuen Fragments im Auschluss an Livius, indem er zugleich die Darstellung des Livius durch neue Daten vervollständigte. - Hr. Brunn zeigte den bekannten Spiegel mit der Darstellung des Streites zwischen Venus und Proserpina um den Besitz des Adonis und knüpfte daran Berichtigungen der früheren Veröffentlichung (Monum. dell' Inst. VI tav. 24, 1), bei welcher nicht das Original selbst sondern eine Zeichnung desselben vorgelegen hatte. Be-sonders wichtig erschien die bei der Besichtigung des Spiegels selbst zum Vorsehein kommende Genetivform des Namens der Proserpina (Proserpinais), welcher Genetiv sich an die auf andern Spiegeln vorkommenden Dative und Accusative anschliesst. Bei dieser Gelegenheit theilte Hr. Brunn die glänzende Entdeckung O. Jahn's mit, wonach der auf einer bronzenen Cista (Monumenti dell' Instituto

VI t. LV) vorkommende lateinische Name OINVMAMA sich nicht auf Oenomaus beziehe, sondern Unimamma als Bezeichnung der Amazone bedeute, deren Gestalt sich auf der Darstellung noch erkennen lässt. — Darauf begaben sich sämtliche Anwesende unter Führung des Hrn. Rosa auf den Palatin, um die dortigen Ausgrabungen zu be-

sichtigen.

In der Sitzung vom 17. Januar theilte Hr. Rosa einen Brief des französischen Architecten Hrn. Thierry mit, welcher mit der Wiederherstellung des Tempels des Herkules Victor zu Tivoli beschäftigt eine Weihinschrift gefunden hatte, welche unzweiselhaften Ausschluss über die Lage des Tempels giebt. In der Inschrift lesen wir von einer Pomponia, Gattin eines Nunnuleius, welcher in einer andern Inschrift, welche dieselbe Pomponia ihm gesetzt hatte, C. Nunnuleius Nudus und legatus pro praetore genannt wird. Hr. Henzen erklärte, vergebens nach einer Notiz über eine vornehme Familie dieses Namens gesucht und überhaupt nur ein Beispiel desselben gefunden zu haben; derselbe setzte die Inschrift in die Zeit vor Nero. Hr. Rosa berichtete darauf über die von ihm an demselben Tage gemachte Entdeckung eines sehr gut erhaltenen Strassenpflasters, ohne Zweifel zu dem clivus gehörig, der von dem Titusbogen zum Palatin hinaufführte. - Hr. Kiessling zeigte eine sehr merkwürdige Inschrift, welche an der via Latina in der Nähe der vigna Aquari gefunden worden war. Sie nennt einen Julius Julianus, der be-zeichnet wird als vir magnus, philosopus primus; wenn die ziemlich dunkeln Ausdrücke der Inschrift nicht falsch gefasst sind, so kam derselbe bei der glorreichen Vertheidigung eines römischen Lagers um. - Hr. Henzen legte eine von Hrn. Descemet mitgetheilte Durchzeichnung von Inschriften an Bleiröhren vor, welche vor Kurzem in den castra praetoriana ausgegraben worden waren. Referent ergriff diese Gelegenheit, um die Falschheit verschiedener Ligorischer Inschriften, die derselbe an Wasserleitungen des Prätorianerlagers gefunden zu haben behauptete, nach-zuweisen, wie denn Ligorius überhaupt eine besondere Vorliebe für das Prätorianerlager gehabt zu haben scheint. Unerklärt blieb eine Inschrift, welche mit dem Consulat des Jahres 175 die Worte tessera castresis verbindet. -Hr. Brunn legte seehs kleine Gegenstände von Bronze vor, von der Form welche man gewöhnlich als bullae zu bezeichnen pflegt. Derselbe vertheidigte die ihm von der verstorbenen Frau Mertens-Schaaffhausen mitgetheilte Ansieht, wonach diese Bronzen nicht bullae sondern Siegelkapseln seien. Darauf zeigte derselbe ein Terracottarelief, welches im Allgemeinen zwei anderen von Combe und Campana veröffentlichten entspricht, zugleich aber eine neue Stütze für die O. Müller sche Erklärung?) jener beiden bietet, welcher darin die Wiedererkennung des The-seus durch Aegeus sah, nemlich dadurch, dass dasselbe mit andern Reliefdarstellungen aus dem Leben des Theseus zusammengefunden worden ist. Schliesslich legte Hr. Brunn die Zeichnung eines Scarabaeus aus Cortona vor, auf dem sich eine seltene Darstellung der Medusa findet. Die Medusa ist enthauptet und aus ihrem Halse geht nicht blos der Pegasus hervor, sondern zugleich ein menschliches Wesen, Chrysaor, der bisher nur ein einziges Mal auf einer Cumanischen Vase der Sammlung Campana zum Vorschein gekommen war (Ann. dell' Inst. 1855 tav. 2).

In der Sitzung vom 24. Januar bemerkte Hr. Henzen mit Bezug auf die vorige Sitzung dass Hr. Kiessling und Hr. Degenkolb in der Inschrift der Bleiröhre (tessera castresis) eine Bezeichnung des Wasserantheils, welcher dem Prätorianerlager zukam, erkannt hätten, verhehlte aber nicht dass

\*) Diese Erklärung ward zuerst wol von Tolken gegeben. A. d. H.

tessera in dieser Bedeutung ohne Beispiel sei. Nachdem derselbe alsdann die Durchzeichnungen verschiedener neuerdings gefundener Inschriften, welche Hr. Ruspi in die Sitzung gebracht hatte, vorgelegt, von welchen eine einen adiutor a codicillis erwlihat, berichtete er nach Mittheilungen des Hrn. Desjardins über den jetzigen Stand der Publikation der Borghesischen Werke, die nunmehr als gesichert betrachtet werden darf. Hierauf legte Hr. Henzen einen von Hrn. Lovatti gefundenen und von demselben dem Institut geschenkten Ziegelstempel vor, der, anfangs als unedirt angesehen, von Hrn. Kiessling als identisch mit dem im Bullettino vom Jahr 1833 veröffentlichten Bollo erkannt wurde, nur dass bei der damaligen Publi-kation dass ohnehin lückenhafte Exemplar falsch entziffert worden war. Nach der Erklärung des Hrn. Kiessling bezog sich der Stempel auf den PORtus Licinii und wurden in demselben die figlinae eines T. Quinctius Parra erwähnt. Schliesslich legte Hr. Henzen im Namen des Hrn. Spano, Rectors der Universität von Cagliari, den Jahrgang 1860 und 1861 des von demselben veröffentlichten Bullettino Sardo vor, indem er die grosse Wichtigkeit dieser Unternehmung für die wenig bekannten Alterthümer der Insel Sardinien hervorhob. Derselbe besprach alsdann eine schon früher von Hrn. Spano herausgegebene Inschrift, die er auf eine neue von seiner eigenen frühern sowohl, als von der Erklärung Spano's (die derselbe nochmals ziemlich unglücklich vertheidigt hatte), abweichenden Weise auffasste, indem er die Worte DE-CVRIALI · SCR · CER in decuriali scribue cerario auflöste und zur Erklärung auf einen Artikel im Bullettino vom Jahr 1859 (interno ad una lapide Ostiense) verwies, worin ein scriptus cerarius und scribae cerarii im Gegensatz zu scribae librarii zur Sprache kommen. - Hr. Brunn berichtete nach einem von der Gräfin Guetani-Lovatelli mitgetheilten Briefe des Hrn. Ransonnet über einen vor einigen Jahren in der Wallachei gefundenen Schatz, in Goldsachen bestehend, welcher von Prof. Bock als dem gothischen König Athanarich angehörig erkannt worden war. Alsdann legte Hr. Brunn zwei im Besitz des Hrn. Lovatti befindliche Spiegel vor. Der eine stellt vier Figuren mit phrygischer Mütze dar, der andere gehört zu der zahlreichen Klasse von Spiegeln, welche die Dioskuren in Gesellschaft von zwei andern Gottheiten oder Heroen darstellen, im gegenwärtigen Fall von Minerva (Menfra) und Jolaos (File). Ausser verschiedenen andern analogen Darstellungen zeigte Referent einen Spiegel, der neuerdings für das Berliner Museum erworben worden war, auf welchem in Shulicher Gruppirung Laran, Hercle, Menrfa und File vereinigt erscheinen. Auf einer von demselben Hrn. Lovatti in die Sitzung gebrachten Geume erkaunte Hr. Brunn einen sitzenden Dionysos oder Satyr, welcher eine bärtige Maske in der Hand hält und mit einem vor ihm stehenden Knaben oder kleinen Satyr scherzt. Zuletzt zeigte Hr. Brunn den Gypsabguss eines Terracottareliefs, welches ein Gegenstlick zu dem in der vorigen Sitzung besprochenen bildet, und nachdem er einen Ueberblick über die verschiedenen Thaten des Theseus, wie sie auf derartigen Reliefs, welche ursprünglich einen Cyclus gebildet hätten, vorkommen, gegeben, erklärte er die vor-liegende Darstellung als die Tödtung Skirons durch den jugendlichen Helden.

In der Sitzung vom 31. Januar legte Hr. Kiessling eine von dem Architekten Hrn. Zimmermann ausgeführte Zeichnung eines sehr merkwürdigen Monuments vor, welches Hr. Gagliardi bei einer mit Genehmigung des Eigenthümers des Bodens, Principe Torlonia, unternommenen Ausgrabung in der Nähe der angeblichen Villa der Quinctilier oder Roma vecchia an der Via Appia entdeckt hatte. Dasselbe besteht in einem marmornen Apparat, der offenbar zur Reinigung des Oels bestimmt war. Die Zeichnung nebst den Erklärungen des Hrn. Kiessling wird in den Annalen des laufenden Jahres zur Veröffentlichung ge-langen. — Hr. Lanca theilte eine in der Nähe von Roma vecchia an der Via Latina gefundene Inschrift mit, welche sich auf einen M. Ulpius Epaphroditus, Freigelassenen eines Phaedimus, bezieht. Dieser Phaedimus, welchen die Inschrift als Augusti a cubiculo bezeichnet, ist nach der wahrscheinlichen Vermuthung Hrn. Henzen's mit dem in zwei Inschriften des Vaticanischen Museums erwähnten Preigelassenen Trajans gleichen Namens identisch. - Hr. Henzen legte zwei im Besitz des Advokaten Hrn. Lovatti befindliche 'glandes missiles' vor, welche bei Perugia gefunden sich auf den Perusinischen Krieg beziehen. Als-dann zeigte er den Papierabklatsch einer vor Kurzem in Ostia gefundenen Inschrift, welcher von dem Commendatore Viscoati vergünstigt worden war. In der Inschrift ist nach dem Referenten von der Weihung zweier Kronen die Rede; von denselben war die eine der Isis in Bubastos, die andere der Venus in Argos bestimmt. Schliess-lich besprach Hr. Heazen einige ihm von Hrn. Detlefsen mitgetheilte Inschriften aus Piacenza. — Hr. de Latre las einen Aufsatz über die Ableitungen des Namens Diovis. — Hr. Brunn zeigte eine ihm von Hrn. L. Depoletti mitgetheilte Bronzestatuette, welche Hygiein darstellt, die mit einer Patera in der Rechten die sich um ihren linken Arm windende Schlange tränkt. Dieselbe verdient sowohl wegen ihrer Grösse (27 Centimeter) als wegen der vortreff-lichen Erhaltung Beachtung. Hr. Brunn legte alsdann die Zeichnung eines Reliefs vor, welches sich in einem Palaste in der Nähe des arco della Ciambella befindet. Dasselbe stellt Achilles dar, welcher die Lyra in Gegenwart seines Lehrers Chiron spielt, ein Gegenstand, welcher, durch ein berühmtes pompejanisches Wandgemälde bekannt, sich hier zum ersten Mal in einem Werke der Sculptur findet.

In der Sitzung vom 7. Februar berichtigte Hr. Henzen seine Mittheilung über die Ostiensische Inschrift dahin, dass in derselben, wie ihm P. Vercellone, welcher das Original selbst gesehen, versichert habe, nicht von einer der Venus in Argos geweihten Krone, sondern von einer unter den beiden Kronen derselben Isis gewidmeten Statue der Venus aus Silber die Rede sei. Er zeigte alsdann im Namen des Hrn. Locatti eine schöne in der Sabina gefundene Lampe aus Terracotta, welche in Relief die Köpfe der Isis und des Serapis mit der Unterschrift AAEEIKAKOI enthielt. Schliesslich besprach Hr. Henzen die Inschrift eines Altars, welcher bei S. Maria dell' Orto in Trastevere, an derselben Stelle an welcher neben anderm die auf den pagus Janicolensis bezüglichen Inschriften zum Vorschein gekommen, gefunden worden war. Das neu entdeckte Monument ist für das Heil des Kaisers Alexander Severus und seiner Mutter Mammaca Augusta dem 'Asclepius' von einem Militärtribunen Aura-relius Silvanus und Andern geweiht. Professor Th. Momm-sen aus Berlin, welcher kurz vorher in Rom augelangt war, bemerkte, dass in den Denkmälern der Kaiserzeit die griechische Namensform 'Asklepios' viel häufiger sei als die lateinische 'Aesculapius', eine Erscheinung, deren Erklärung in der gräcisirenden Hauptstadt nicht sehwer sei. - Derselbe berichtete alsdann nach den Mittheilungen des correspondirenden Mitglieds Hra. Zobel in Madrid, über die hauptsächlichsten in Spanien bis jetzt gefundenen Münzthesauren, den von Rosas, den von Liria und den von Castulo. Der Thesaurus von Rosas ist von hoher historischer Wichtigkeit; er besteht aus Sicilischen

Obolen und Litren von alterthümlicher Form, welchen sich Münzen von Emporia beigemischt finden, deren Gepräge von grösster Achnlichkeit ist und welche gewiss die ältesten Münzen sind, die südlich von den Pyrenäen geprägt wurden. Die beiden andern Thesauren bestehen aus römischen Denaren und zwar sind die Münzen von Liria aus demselben Jahre, welchem auch die italienischen Thesauren von Villola, Collecchio und Saut' Anna angehören, nemlich dem Jahre der allgemeinen Verwirrung 711 nach der Ermordung Cäsars. Viel wichtiger ist der Fund von Castalo, welcher im Jahre 1618 eatdeckt und vom Marchese de la Aula mit ziemlicher Genauigkeit besehrieben wurde. Er ist der alteste von allen bis jetzt bekannten da er um acht Jahre älter ist als der Füsulaner Thesaurus, und enthält wie der Fäsulaner eine ungeheure Menge von Denaren aus den Jahren 662-670. - Schliesslich legte Hr. Brunn die Zeichnung eines von ihm unter den in den Catalogen nicht registrirten Gegenstlinden des ehemaligen Campana'schen Museums gefundenen Spiegel vor, welcher wahrscheinlich aus Caere stammt. Dargestellt ist Venus (Turan) sitzend mit einer Ciste neben sich, wie sie einer andern stehenden Frau einen Kranz reicht. Diese letzte trägt den durch andere Inschriften bekannten Namen Thalna.

In der Sitzung vom 14. Februar sprach Hr. Kiessling über die Consuln des Jahres 117 unserer Zeitrechnung, welche gewöhnlich Quinctius Niger und C. Vipstanus Apronianus genannt würden, ohne dass es dem Referenten gelungen würe zu finden, auf welche Autorität, sei es die eines alten Schriftstellers oder einer Inschrift, sich die gentilicia der genannten Consuln gründeten. In den Inschriften würden dieselben stefs mit den blossen cognomina als Niger und Apronianus bezeichnet. Diese Ungewissheit wird nach Hrn. Kiessling einigermassen durch den Stempel eines Ziegels gehoben, welcher in der handschriftlichen Sammlung von Pighius sich befindet. Nach der von dem Referenten unternommenen Wiederherstellung der verstlimmelten Inschrift würde Aquilius das gentilicium des Niger, Rebulius, ein bisher unbekanntes nomen, das des Apronianus sein. - Darauf legte Hr. Mommsen den von dem correspondirenden Mitgliede Hrn. Cicerchia mitgetheilten Abklatsch einer archaischen Inschrift aus Palestrina vor, welche nach der ungenauen Veröffentlichung von Cecconi im C. I. L. vol. 1 no. 73 abgedruckt worden war. Er bemerkte zunächst, dass in Präneste viel früher als in Rom der Gebrauch der Schrift sieh zeige, und dass demnach in sehr alten Zeiten in Präneste eine nicht geringe Cultur geherrscht habe, wodurch diese Stadt damals Rom überlegen gewesen sei. Daraus erkläre sich zum Theil die Rivalität, welche lange zwischen beiden Städten bestanden habe. Hr. Mommsen wandte sich darauf zur Erklärung der Inschrift, welche durch ihre grammatischen Formen besonderes Interesse hat. - Hr. Henzen zeigte ein Amulet aus pietra nera, welches bei Arbeiten im Palast des Fürsten Aldobrandini in Rom gefunden und mit Erlaubniss desselben durch Hrn. de Rossi dem Institut vergünstigt worden war. Dasseibe enthält ausser den an solchen Amuleten stets vorkommenden unverständlichen Buchstaben ein an den Herrn des Gedankens und der Orakel gerichtetes Gebet, in der Nacht eine wahrhafte Antwort, die dem Gedächtniss sich einpräge, zu geben. - Schliesslich zeigte Hr. Brunn die Zeichnung von dem Fragment einer Vase, welche auf der erhaltenen Seite eine bis jetzt einzeln dastehende Darstellung enthält, in welcher Referent den Mythus von Herakles und Syleus (vgl. Otto Jahn Ar-chäol. Ztg. 1861 S. 157ff.) erkannte. Hr. Brunn fügte hinzu, dass Otto Jahn durch eine nachlässige Beschreibung

einer Campana'schen Vase (Ser. IV no. 647) verleitet, in derselben die Bestrafung des Syleus habe finden wollen: vielmehr seien dort eine That des Herakles und zwei des Theseus vereinigt dargestellt, nemlich des Herakles Kampf mit dem Löwen, und Theseus, wie er mit dem Schwert gegen den Minotaurus angeht und mit einer Doppelaxt oder vielmehr einem Hammer einen Gegner, wahrschein-

lich Prokrustes, erschlägt.

In der Sitzung vom 21. Februar trug Hr. Rosa über den Tempel des Hercules Victor in Tivoli vor, dessen Lage durch die Ausgrabungen des durch die Rathschläge des Referenten unterstützten Hrn. Thierry sich deutlich herausgestellt hat. Hr. Rosa wies die phantastische Reconstruction Canina's in ihrer Unhaltbarkeit nach und gab ein einfaches und klares Bild des Tempels nach den durch die Ausgrabungen gewonnenen Resultaten. Ausführlichere Mittheilungen versprach Referent in einem Artikel des Ballettino zu liefern. — Darauf legte Hr. Mommsen einige von Hrn. Depoletti vergünstigte 'glandes missiles' vor, welche sich sümtlich auf den Krieg von Picenum bezogen. Referent ergriff die Gelegenheit, auf eine ziemlich ausge-breitete moderne Fabrikation dieser Anticaglien hinzuweisen, die in den letzten zwanzig Jahren aufgekommen sei. -Hr. Henzen sprach über ein neues Fragment der Triumphalfasten, welches Hr. Mommsen in einem epigraphischen Codex der Barberina aufgefunden hatte. Durch dasselbe erhalten wir positive Daten über die Triumphe von Octa-vianus und C. Carrinas und gewinnen zugleich die völlig neue Notiz von dem Triumph eines C. Calvisius Sabinus. Ueber die Berichtigungen, welcher des Referenten früherer Artikel durch diese neue Entdeckung erführt, wird derselbe sobald als möglich im Bullettino Rechenschaft geben.

In der Sitzung vom 28. Februar sprach Hr. Henzen über einige Inschriften von Meilensteinen Kleinasiens, welche ihm von Hrn. Perrot mitgetheilt worden waren. Derselbe hatte sie auf seiner wissenschaftlichen Reise im Innern Kleinasiens abgeschrieben. — Darauf theilte der-selbe nach einem Briefe des Hrn. Detlefsen eine merkwürdige Inschrift mit, welche von demselben in den Sammlungen der Brera in Mailand copirt worden war. Dieselbe wird im Bullettino abgedruckt werden. Schliesslich legte Hr. Henzen im Namen des Herzogs von Northumberland das unter den Auspieien desselben veröffentlichte Werk über den römischen Grenzwall in Brittannien vor. - Hr. Mommsen sprach über einen neuen dupondius, welcher sich in der Sammlung des Hrn. Depoletti gefunden hatte. -Hr. Brunn legte einen pränestinischen Spiegel des Hrn. Depoletti vor, welcher einen Herakleskopf mit der Keule enthält; derselbe lässt sich in Bezug auf die schöne Zeichnung mit dem Baechuskopf bei Gerhard 71, 4 vergleichen. Darauf zeigte derselbe eine aus Grossgriechenland stam-mende und jetzt im Besitz desselben Hrn. Depoletti befindliche Gruppe aus Bronze. Diese stellt in ihrem gegenwärtigen Zustand den Apollo unbekleidet inmitten eines Gitters dar, welches von Sänichen gebildet wird und in zwei Halbkreise ausläuft; auf demselben sitzen zwei Jagdhunde. Bei der vom Referenten angestellten Untersuchung stellte sich indessen heraus, dass die Gruppe in neuerer Zeit aus drei Stücken zusammengesetzt sei; allgemeinen Beifall fand die vom Referenten versuchte Herstellung des ursprünglichen Kunstwerks. - Hr. Wittmer hatte in die Versammlung ein Marmorrelief von ovaler Form und ungefähr 40 Centimeter Breite gebracht, das in einer vigna vor Porta maggiore, nach Andern bei Palast Salviati an der Lungara gefunden sein soll. Dasselbe stellt den Laokoon mit beiden Söhnen in einer Weise dar, dass die Gestalt des Vaters und der Altar, auf dem er sitzt, deutlich an die berühmte Gruppe im Vatican erinnert, während die Composition der Söhne starke Abweichungen von derselben zeigt. Die Arbeit ist in einigen Theilen nachlässig, in andern sehr sorgfältig und überlegt, und die ganze Composition verräth einen nicht unbedeutenden Künstler. Da indess alle bisher zum Vorschein gekommenen Repliken der vaticanischen Gruppe ganz oder zum Theil als moderne Arbeit erkannt worden waren, so erregte auch dies Relief Zweifel an seiner Echtheit, und es wurde nicht gelengnet, dass der erste Eindruck an die Arbeiten des sechszehnten Jahrhunderts erinnert; tüchtige Bildhauer sprachen sich jedoch nach sorgfältiger Prüfung in entgegengesetztem Sinne aus.

Berlin. In der Sitzung der archhologischen Gesellschaft vom 7. Januar d. J. wurden zuerst innere Angelegenheiten verhandelt. Hr. Gerhard übernahm als Vorsitzender die Leitung der Gesellschaft von neuem, dagegen Professor Bötticher's bisherige Mitwirkung, auf Veranlassung seiner bevorstehenden Reise nach Griechenland, durch Professor Friederichs ersetzt ward. Derselbe eröffnete die Reihe der wissenschaftlichen Mittheilungen durch einen Vortrag fiber die verschiedenen Gattungen des alterthümlichen Styls der griechischen Plastik. Beispielsweise wurden die Metopen von Selinunt, das Harpyienmonument und die äginetischen Statuen zu Grunde gelegt, um einen altdorischen, einen ionisch-attischen und einen aginetischen Archaismus zu unterscheiden, dessen conventionelle Magerkeit hauptsächlich in einer Anzahl noch erhaltener Thoureliefs seine Vergleichung finde und der mit der Zeit der Unabhängigkeit Aegina's aufgehört haben möge. - Hr. Hubner berichtete unter Vorlegung des von der Akademie zu Madrid herausgegebenen Werks der Gebrüder Oliver 'Munda Pompeiana' (Madrid 1861 gr. 8.) über die vielbestrittene, jetzt mit Wahrscheinlichkeit der Gebirgsgegend von Ronda zugesprochenen Lage von Munda. – Hr. Mommsen knüpfte hieran die Notiz eines durch Hrn. Zobel zu Madrid zu seiner Kenntniss gelangten spanischen Milnzfunds, in welchem es an Denaren des Sextus Pompeius nicht fehlte und bezeichnete diesen Umstand als entscheidend gegen die gewöhnliche Herleitung aller Münzen des Sextus Pompeius aus der Zeit seines Aufenthalts in Sicilien, mit Betonung des Schlusses welcher ans der Gemeinschaft der Münzen beider Söhne des grossen Pompeius auf deren Gleichstellung im imperium grossen ichen lasse. Das gedachte Verhältniss der Münz-sich ziehen lasse. Das gedachte Verhältniss der Münz-funde bestätigte Hr. von Rauch durch die Bemerkung, dass ihm laut Mittheilung des Münzhändlers Rollin zu Paris die häufige Provenienz ähnlicher Münzen aus Spanien wohl bekannt sei. - Ein durch Hrn. Hubner der Gesellschaft mitgetheilter Bericht ihres dermalen zu Rom verweilenden Mitglieds Hrn. Jordan betraf die von dem Architekt Rosa auf kaiserlich französische Kosten geleiteten Ausgrabungen auf dem Palatin, durch welche unter-halb des Klosters S. Bonaventura ein mit Nischen versehener halbzirkliger Bau neuerdings zum Vorschein kam. Von Hrn. Jordan berichtet war auch der zu Syrakus er-folgte Fund zweier römischer Togastatuen, deren eine von einem Geldkasten als Abzeichen eines Schatzmeisters begleitet ist. - Ueber athenische Ausgrabungen im Peribolos des Olympicion, durch welche die Spur eines halbzirkligen Ausbaues und die Inschrift einer Statuenbasis des Hadrian zu Tage kam, ward durch einen an Hrn. Gerhard eingesandten Aufsatz eines griechischen Zeitungsblatts (Ferixi) λημιερίς τῆς Ελλάδος 1861 no. 53.65 s. unten S. 295\* ff.) Auskunft gegeben. — Als litterarische Neuigkeit war ein von K. Keil sorgfältig herausgegebener und von der Tenbner'schen Buchhandlung würdig ausgestatteter zweiter Band archäologischer Aufsätze von Ludwig Ross eingegangen, in welchem die zerstreuten kleineren Arbeiten dieses unvergesslichen, um Griechenlands Orts- und Inschriftkunde hochverdienten, Forschers nebst einer Reihe dazu gehöriger Abbildungen vereinigt sind. Eine besonders anzie-hende Abhandlung von E. Curtius (Nachrichten der Ge-sellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1861 no. 21) handelt 'über die Weihgeschenke der Griechen nach den Perserkriegen und insbesondere über das platäische Weihgeschenk zu Delphi'; in Bezug auf dieses letztere ist die mit den betreffenden Inschriften versehene bronzene Schlange des Hippodroms zu Constantinopel als eine vermuthlich im Jahr 406 den Zwecken einer Wasserkunst angepasste sehr ungefähre Copie des platäischen Weihgeschenks nachgewiesen. Eine dlinisch geschriebene Ab-handlung von L. Müller zu Kopenhagen behandelt gräcisirte phonicische Gottheiten auf Grundlage afrikanischer Miinztypen. Ausser diesen von Hrn. Gerhard vorgelegten Schriften waren noch mehrere andere der Hrn. Capei, Gerlach zu Zerbst, Helbig, Schwartz 1), Vinet und E. aus'm Weerth eingegangen, von denen man dankbare Kenntniss

In der Sitzung vom 4. Februar ward zuerst von Hrn. Gerhard der unter den Gypsabgüssen des königl. Museums soeben aufgestellten Madrider Statue des Schlafgottes gedacht, deren Abbildung in drei photographischen Aufnahmen vorlag und demnächst in der 'Archäologischen Zeitung' erscheinen wird (Tafel CLVII). - Ein andres gleichzeitig in Gypsabguss hieher gelangtes anziehendes Marmorwerk ward zur Stelle gebracht, um den daran ge-knüpften Erläuterungen des Professor Friederichs zur Grundlage zu dienen. Es handelte sich um das mehr als lebensgrosse Brustbild eines behelmten jungen Helden, auf dessen linker Schulter die Aegis ruht -, ein Umstand welcher zuerst den Gedanken an Perseus den Gorgobesieger hervorgerufen hatte, dann aber vielmehr durch die Aegis erklärbar schien, welche dem nach des Patroklos Tod seiner Waffen beraubten Achill durch göttlichen Bei-stand die Kraft verlieh, den Uebermuth des herandringenden Feindes zurückzuschrecken. Wenn mit diesem home-rischen Moment die Helmbedeckung des Kopfes nicht stimme, so lasse doch in dem fraglichen Marmorwerk eine Darstellung des Achill sich erkennen, bei welcher jene momentane Verleihung der Aegis einer symbolischen Anwendung dieses Attributs für Achill diene. Die Züge des Kopfes selbst, dessen stylistische Eigenthümlichkeit etwa der lysippischen Zeit zuzuschreiben sei, könne man mit der homerischen Vorstellung vom jungen Helden Achill sehr wohl vereinigen, wenn auch nicht mit dem angeblichen Achill der borghesischen Statue, die man zugleich mit einer gleichfalls berühmten und gleichfalls auf Achill gedeuteten Statue der Villa Ludovisi mit Emil Braun vielmehr als ein Bild des Kriegsgottes zu betrachten habe. Die Erwähnung dieser beiden Statuen, auf welche der Vortrag weiter einging, rief lebhafte Erörterungen mehrerer Mitglieder der Gesellschaft hervor. Hinsichtlich der borghesischen Statuen blieben bei sonstiger Beipflichtung die Ansichten dergestalt getheilt, dass Hr. Waagen darin ein romisches Werk erkannte, Hr. Friederichs aber mit andern Kunstfreunden darin die römische Replik eines griechischen Originals aus guter Zeit festzuhalten geneigt ist. Den liber dem Knöchel des rechten Fusses befindlichen

3) 'Vom Ursprung der Mythologie'. Nachträgliche Bemerkungen gegen Forchhammer. Dieser Aufsatz ward in mehreren vom Verfasser eingesandten Abzügen vertheilt. Ring, der bei der Voraussetzung eines Achill die Verwundbarkeit dieses Helden andeuten soll, hatte Hr. Friederichs vielmehr als Abzeichen der Liebesbande Aphroditens gedeutet, wogegen Hr. Tolken auf die nachweisliche Fesselung alter Cultusbilder sich stützend, vielmehr den unwandelbaren Schutz des Sieg und Frieden erkämpfenden Gottes darin gemeint wissen wollte. Hinsichtlich der Ludovisischen Statue äusserte Hr. Legationsrath Meier im Sinn des von Raoul-Rochette vertretenen Standpunkts, die Deutung derselben auf Achill nicht wohl aufgeben zu können. Wenn nichts destoweniger sich überwiegend die Ansicht empfahl, dass sowohl die ludovisische als auch die borghesische Statue vielmehr den Ares als den Achill darstelle, so blieb bei solcher Einbusse vermeintlicher Achillesbilder der Wunsch offen, dass auch echte Darstellungen des in Poesie und Kunst so hoch gefeierten vornehmsten Helden der Ilias aus dem uns gebliebenen Denkmälervorrath ein andermal um so entschiedener hervortreten möchten. Willkommen in solcher Beziehung war ein aus dem königl. Antiquarium von Hrn. Friederichs zur Stelle gebrachtes bronzenes Brustbild eines jugendlichen behelmten Kriegers, welches durch einen leisen Zug schwermüthigen Ausdrucks und durch einige Achnlichkeit mit dem Madrider Marmor mehr dem Charakter Achills als dem des Kriegsgottes verwandt zu sein schien. — Hierauf beschrieb Dr. Hübner ein im April 1861 in Barcelona an der Stelle des alten Palau gefundenes grosses Mosaikbild mit Wagenrennen im Circus. Die besonders ausführliche Darstellung der spina und ihres Schmuckes, so wie die den vier wettfahrenden Quadrigen beigeschriebenen Namen der Pferde und Pferdezüchter, sowie des einen Wagenlenkers, siehern diesem Bild eine hervorragende Stellung unter den zahlreichen erhaltenen Darstellungen desselben Gegenstandes, von welchen die meisten (Mosaikbilder von Lyon, Italica, Carthago und Augsburg und nahe an zwanzig Sarcophagreliefs) eingehender Ver-gleichung unterworfen wurden. Es knüpfte sieh daran die Erörterung einiger noch nicht gehörig beantworteter Fragen in Betreff der Wettfahrten im Circus: über Ort und Signale der Abfahrt, über die Zahl der Rennen und Umläufe nebst den sie darstellenden Zeichen auf der spina, über den Ort wo die Sieger gekrönt wurden, und anderer. -Mit Bezug auf Feuerbach's, in der neulichen Schrift 'Hioneus' von L. Gerlach neu aufgenommene Vermuthung, als sei der belvederische Apoll im Zusammenhang mit Orest und den Eumeniden zu denken, kam ein in England gefundenes und in den actis eruditorum vou 1739 edirtes Relief aus Silber in Rede, welches in der gedachten Schrift zur Unterstützung jener Hypothese citirt wird. Zum Beweiss dass jene Vergleichung trüglich sei lag eine genaue Beschreibung des gedachten Reliefs von Dr. Ke-kule vor ). – Als litterarische Neuigkeiten legte Hr. Gerhard das zweite Heft der sehr verdienstlichen Herausgabe von 'Münchens Antiken' durch C. von Lutzow und eine Abhandlung des verstorbenen Lenormunt vor, in welcher auf Grund einer Anzahl von kyrenhischen Vasenbildern gewisse colossale Darstellungen auf Thongefüssen als Reminiscenzen von Scenerien des Mysteriengeprlinges betrachtet werden. Noch andre Schriften, eingegangen von den Hrn. F. D. Gerlach, Guidobaldi, Janssen, Michaelis und Reinaud waren zu dankbarer Kenntnissnahme der Gesellschaft vorgelegt.

") Es ist hier von demselben Reitef die Rede welches schon früher einmal in derselben Gesellschaft besprochen wurde und damals zu einer von Herru W. Koner verfassten, in der Arch. Zig. 1848 S. 281f. abgedruckten Beschreibung Aulass gab.

A. d. B.

### II. Ausgrabungen.

1. Olympicion zu Athen.

(Paus. I, 18, 6).

In der γενική ἐφημιρὸς τῆς Ἑλλάδος, πολιτική καὶ φιλολογική vom 4, 6. und 20. December 1861, wie vom 2, 15. und 22. Januar 1862 erstattet Hr. Rhusopulos Bericht liber Ausgrabungen, welche neuerlich auf Veranlassung eines Wegebaues in dem nordwestlichen Theile des Olympieion zu Athen Statt gefunden haben. Die in mehrfacher Hinsicht interessanten Ergebnisse derselben stellen

wir im Folgenden kurz zusammen.

Von der Mauer des Peribolos war bisher nur der die Südostecke bildende Theil bekannt; jetzt sind auch deutliche Spuren der nördlichen Mauer entdeckt, welche beweisen, dass der Tempel gerade in der Mitte des Peribolos erbaut ist, und die überdies eine genaue Ausmessung des letzteren ermöglicht haben. Hiernach beträgt die Länge desselben 204, die Breite 130 Meter, woraus sich ein Umfang von 668 Meter oder 31/2 olympischen Stadien ergiebt, entsprechend den Worten des Paus. I, 18, 6: 6 μέν δή πᾶς περίβολος σταδίων μάλιστα τεσσάμων έστίν. Den Eingang zum Peribolos vermuthete bereits Lenke nicht im Osten, sondern im Nordwesten des Tempels; die Ausgrabungen des letzten Jahres scheinen dies zur Gewissheit erhoben zu haben. In dem westlichen Theile der Nordmauer des Tempelbezirks nämlich, 191/4 Meter vor der Biegung nach Westen, befinden sich Reste eines Baues, der nach anssen in einem Halbkreise von 10,90 Meter Durchmesser vorsprang. Das Material desselben stimmt völlig mit demjenigen der übrigen Theile des Peribolos überein, so dass eine moderne Verunstaltung der Um-fangsmauer, etwa durch einen Thurm, sich hier nicht voraussetzen läsat. Ein Thurm aus alter Zeit aber nur an jener Stelle der Mauer würde durchaus rathselhaft sela. Mit Recht erinnert dagegen Hr. Rhusapulos an obige Vermuthung Leake's. Uns dlinkt es nicht gweifelhaft zu sein, dass wir dort die Reste eines Propylaion haben, welches Bötticher bekanntlich als Vorbau vor den Thüren des Peribolos nachgewiesen hat. Unriehtig betrachtete indessen Leake das Thor des Hadrian als Eingangsthor des Peribolos selbst. Jenes bildet vielmehr ein Kunstwerk für sich, leitet aber durch seine schräge Stellung nach dem Eingange hin, wo sich zunächst der nordwestliche Theil des Tempels den Blicken darbot. Auch der Peribolos des Parthenon, die Oberfläche der Akropolis, hat nordwestlich von jenem Tempel den Eingang, die Propylien, und von diesen aus bewundert der Kommende nicht nur die Westfront, sondern auch die Säulen der Nordseite des Parthenon. Wie aber gleichwohl der Haupteingang dieses Heiligthums selbst sich im Osten befand, so ist dasselbe auch für den Tempel des olympischen Juppiter anzunehmen, und wünschenswerth erscheint nun die Auffindung des Weges, welcher von dem Eingangsthore nach den Stufen im Osten des Tempels geführt haben wird.

Gefunden sind ferner im westlichen Theile des Peribolos zwei Basen, eine viereckige, aus mehreren Steinen bestehende und eine στρογγύλη μαρμαρίνη μονόλιθος, die grösste aller dort gefundenen Basen. Das Acussere derselben ist uneben; an einer Seite jedoch ist ein 0,72 Meter breites Viereck ausgemeisselt, in welchem eine Inschrift bezeugt, dass auf der Basis einst eine von der syrischen Stadt Laodicea ad mare geweihte Statue des Hadrian stand. Ausser jener Inschrift, auf welche wir unten zurlickkommen werden, ist jetzt die bereits im corp. i. gr. 335 mach Chandler getreu veröffentlichte Weihinschrift

wieder zum Vorschein gekommen. Sodann fehlt es auch im Olympielon nicht an christlichen Inschriften. An dem mittleren Theile der Nordmauer des Peribolos befinden sich nämlich Begrähnissstätten aus christlicher Zeit und eben dort eine antike Säule, die 2,58 Meter lang ist und einen Durchmesser von 0,48-0,41 Meter hat. Ursprünglich scheint dieselbe eine Grabstele gewesen, sodann aber in einer Kirche für irgend einen architektonischen Zweck verwendet zu sein. Oben an der Säule sind nun Spuren von drei Inschriften in nachlässig geformten Uncialen erhalten, die, obgleich bereits verwittert, erkennen lassen, dass hier einst die Namen von mehreren verstorbenen Geistlichen gestanden haben. Bekanntlich sind auch die Säulen des Parthenon mit derartigen Inschriften reich bedeckt, die Kirchhoff im corp. i. gr. IIII 2 zusammengestellt hat.

Endlich verdienen ausser einem unweit der nördlichen Mauer des Peribolos gefundenen Theile einer Säule von weissem Marmor noch Erwähnung mehrere Skulpturwerke, allerdings, wie es scheint, sämmtlich aus römischer Zeit.

Namlich:

1. eine kleine Bliste ohne Kopf;

ein Kopf eines J\(\text{linglings}\) von nicht schlechter Arbeit, aber um Nase und Mund stark verst\(\text{linmelt}\);

3. ein kleiner Zeuskopf;

4. ein Pan, der mit gekrenzten Füssen auf einem mit einem Löwenfelle bedeckten Felsen sitzt und mit der wahrscheinlich mit beiden Händen an den Mund gehaltenen Syrinx sich unterhält. Seine Ellenbogen sind auf die Knie gestützt, und den Rücken bedeckt ein vorn auf der Brust zusammengeknüpftes Ziegenfell oder ein Theil des erwähnten Löwenfelles. Die Höhe der Statue beträgt mit dem Felsen 0,40, ohne denselben 0,30, ihr Umfang 0,61-67 Meter. Die thierische Natur scheint an ihr durch das ganze Aeussere besonders stark hervorgehoben zu sein, da der griechische Berichterstatter erinnert an den in der ἀρχανολ. ἐφημεφ. 1840 T. 389 abgebildeten Pan der Panshöhle in Athen, bei welchem in der That das Thierische in dem Aeusseren überwiegt;

5. ein stark verletztes Fragment des Mittelstückes

eines kolossalen Weihbildes.

Erfreulich ist die Nachricht, dass die Ausgrabungen ausserhalb der nördlichen Maner des Peribolos kürzlich wieder aufgenommen sind. Hoffentlich werden dieselben auch auf andere Theile des Olympieions ausgedehnt werden, damit manche Zweitel, die bei der beklagenswerthen Kürze des Pausanias über dieses für die Culturgeschichte so wichtige Heiligthum augenblicklich noch bestehen, endlich ihre Lösung finden. Wirklichen Werth aber werden derartige Ausgrabungen erst dann haben, wenn Athen selbst ein Museum besitzt, welches die zu Tage geförderten Kunstwerke vor Zertrümmerung und Verschleppung zu sichern im Stande ist.

Wie wir Herrn Rhusopulos für den von ihm erstatteten Bericht dankbar sind, so sehen wir mit Verlangen der von ihm verheissenen Veröffentlichung aller im Olympieion gefundenen Alterthümer in der seit Anfang dieses Jahres auf Staatskosten erscheinenden ἀρχαιολ. ἐφημερ.

[vgl. oben S. 281\*] entgegen.

Die im Vorstehenden erwähnte Inschrift ') einer

2) Bekannt wurde mir der Wortbut der Inschrift zunächst durch eine mir von Herrn Prof. Curtius in Göttingen gütigst mitgetheilte Abschrift aus dem Dillorwo (1861 II, 432), wo Kumanudes dieselbe hat abdrucken lassen. Nachher erhielt ich von Herrn Geheimerath von der syrischen Stadt Laodicea dem Olympieion geweihten Statue des Hadrian lautet wie folgt:

Αὐτο zο άτορα Καίσαρα Θεοῦ Τραϊανοῦ νίὸν Θεοῦ Νερούα νἶονοὸν Τραϊανὸν Αδριανόν σεβαστὸν 'Ολύμπιον ἡ πόλις Ίονλιέων τῶν καὶ Δαο δικέων τῶν πρὸς θαλσση τῆς ἐερᾶς καὶ ἀσύλου καὶ αἰτονόμου

5 ναυαρχίδος συνγενίδος φίλης συμμάχου κοινωνού δήμου

Ρωμαίων Τξαιρέτως τετειμημένη δωρεαίς καθώς και έν Καπε

τωλίωι δέλτοι περιέχουσιν, διά έπιμελητών καί πρεσβευ

τών Άρχελώου Άρχελώου τοῦ Τειμώρχου, και Μ' Οὐισελλίου Γαΐου

νίου Κολλίνα Πρείσχου, και Γ Κοργηλίου Γαΐου νίου Κυρείνα

10 Μαξίμου, και Απολλωνίου Αιογνήτου του επικαλου μένου Γαΐου.

Die Inschrift besteht aus Susserst nachlässig geformten Uncialen; die Buchstaben sind von ganz verschiedener Grösse, diejenigen der ersten und zweiten Reihe sogar bedeutend grösser, als alle anderen. Was im Uebrigen in formeller Beziehung auffallend erscheinen könnte, erklärt sich vollständig aus der Zeit, in welche die Inschrift gehört, d. h. aus der Zeit nach 132 n. Chr. G.; denn nicht vor diesem Jahre, in welches die Weihung des Olympieions fillt, hat Hadrian den Beinamen 'Okeunios (Franz elem. ep. gr. p. 286). Kein Anstoss ist daher an der verschiedenen Gestalt zu nehmen, in welcher mehrere Buchstaben sogar in einem und demselben Worte erscheinen: AA, AA, EC, Σ L, Q ω φ; zur Bezeichnung des ö μικρόν dient in dem Worte Masinov (Z. 10) sogar nur ein Punkt. Ferner darf nicht befremden neben dem Jota subser, oder adser, in Καπετωλιω (Z. 7) das Fehlen des-selben in den Wörtern Θαλσση (Z. 4 für Θαλάσση), Κολλίνα und Κυρείνα (Ζ. 9) ). Eine Interpunction findet sich in der angegebenen Weise Zeile 7, 8, 9 und 10, ein grösserer Raum Zeile 3 zwischen den Wörtern "Ολύμπωον und ή πόλις. Vgl. Frans a. a. O. S. 244 ff. Das hinter dem M in Zeile 8 überlieferte Zeichen hält Hr. Rhusopulos für eine dem Lateinischen entlehnte Abkürzung des Namens Manius. Da indessen ein allein stehendes M oder M Marcus bedeutet, und ein jenem ähnliches Zeichen in Inschriften mehrfach als Apostroph oder nur zur Trennung von Wörtern angewendet ist (corp. 380, 2851, 1950, 2454. Franz s. s. O. S. 375), so kann wenigstens mit demselben Rechte auch jener Name in dem betreffenden Buchstaben vermuthet werden. Der in syntactischer Beziehung beachtungswerthe Uebergang in den Genetiv Sing. bei voransgehendem Genetiv Plur, und folgendem Nominativ endlich (Z. 4) wird erläutert durch die Aufschrift mehrerer gleich zu erwähnenden Münzen.

Durch ihren Inhalt giebt sich die vorliegende Inschrift als Weihinschrift einer Statue des Hadrian zu erkennen, welche die Bewohner der syrischen Stadt Laodicea im Olympicion zu Athen aufgestellt hatten; Basen von Standbildern des Hadrian, durch welche das Ausland diesem Kaiser in jenem Heiligthume Dankbarkeit und Verchrung zu bezeugen gesucht, sind bereits mehrfach bekannt. Die daran befindlichen Inschriften (corp. 331—345), die

Gerhard die yevizh kann. vom 20. Dec. v. J., in welcher Rhusopulos die Inschrift genauer veröffentlicht hat. Beiden Herren statte ich hiemit meinen verbindlichsten Dank ab.

\*) Der zur Bezeichnung der tribus übliche Dativ, wie z. B. corp. i. gr. 2460, 2462.

in ihrer ganzen Fassung wesentlich mit der unsrigen übereinstimmen, rühren her von Abydos, Aegina, Amphipolis, Anemurion und Pompeiopolis in Cilicien, Ephesus (oder Smyrna), Keramos in Karien, Kyzikos, Milet, Paleis auf Kephallenia, Sebastopolis, Sestos, Thasos, Thera<sup>1</sup>). Wie diese Orte durch Wohlthaten, welche sie vom Hadrian erhalten hatten, zu jener Huldigung veranlasst sein werden, so war auch die Stadt Laodicea demselben zu nicht geringem Danke nach obiger Inschrift verpflichtet, die zugleich einen interessanten Einblick in das zwischen Rom und jener Stadt obwaltende Verhältniss gewährt. Seit der Zeit des Julius Casar, der Laodicea mit der Autonomie beschenkte, und dem zu Ehren die Einwohner nicht nur sich fortan Julienser nannten, sondern auch ihre Zeitrechnung mit dem Jahre seines dortigen Aufenthaltes (48 n. Chr.) begannen, seit jener Zeit war die Macht dieser durch ihren Hafen, wie durch die Frachtbarkeit ihres Gebiets stets herühmten Stadt in fortwährendem Steigen. Septimius Severus ertheilte derselben die Vorzüge einer Colonie mit italischen Rechten und einer Metropole, der vier Städte untergeordnet waren (vgl. Pauly's Real-Encycl. s.v.). Aber schon Hadrian hat sich offenbar die Sorge für das Wohl der Bewohner von Laodicea sehr augelegen sein lassen, und ihn werden wir für den Urheber der meisten der denselben in der Inschrift verliehenen Ehrentitel zu halten haben. Für mehrere dieser Titel bilden die Münzen der Stadt die besten Belege. Auch auf diesen werden die Einwohner bezeichnet durch Audderem Tier noog θαλάσση (Mionnet, descr. V, 342, 482, 714 f., 757; suppl. VIII, 215 f.) '), Αασδικίων των πρὸς θάλασσαν (descr. V 343, 481, 483 f., 712 f.), Torkitor Anodiction (descr. V, 716; suppl. VIII 225, 227), Torkiton an Anodiction (suppl. VIII 237), Tavkiten tier and Auddragen (descr. V 674, 77-84, 89-92, 96-98, 701-10, 17, 19-56, 59 -63, 77, 822-24; suppl. VIII 202f., 5-13, 21-24, 26, 28-30, 32-36, 38-43), sodann Δαοδικίων τῆς ἰερᾶς καὶ αὐτονόμου (déscr. V 671-73, 85-88, 93-95, 99, 700, 711, 820f.; suppl. VIII 198-201, 204). Das Epitheton aovlog kehrt wieder in einer Inschrift des soeben erschienenen Newton'sehen Werkes über die Alterthümer von Halikarnass, auf welche Hr. Professor Kirchhoff mich glitigst aufmerksam gemacht hat, und in welcher die Bewohner der Stadt, wie folgt, genannt werden (T. LXXXVIII 11): Toukelow toor and Anodizion node Jakanon the ίερας και άσύλου και αύτονόμου. Die Bezeichnung varapyic findet sich meines Wissens inschriftlich nur noch in dem bekannten Schreiben, welches die in Puteoli ansässigen Tyrier im J. 174 n. Chr. an ihre Mutterstadt gerichtet haben ); der Eingang lautet: ἐπιστολή γρα-φείσα τῆ πόλει Τυρίων τῆς ἰτρᾶς καὶ ἀσύλου καὶ αὐτονόμου μητροπόλεως Φοινείκης καὶ ἄλλων πόλεων καὶ ναναρχίδος ἄρχουσι, βουλή, δήμω καὶ τῆς κυρίας πατρίδος ) οὶ ἐν Ποτιόλοις κατοικούντις χαίρειν. Derselbe Ehrentitel ist aber ausserdem überliefert auf mehreren Münzen der phönizischen Städte Dora, Sidon, Tripolis und Tyrus (vgl. Eckhel d. n. III p. 363, 367 no. 47

1) Dazu kommt die Statue, welche die Colonija Julia Augusta

. densium geweiht hatte. S. Bocks zu corp. 331.

\*) Vgl. corp. 1693, 14: Διεπίαρχον Φιλονίδα Δαυδικέα τών ποτι θαλάσσα. — Dion. Per. 915: Δαυδίκην & ή πείναι ξη ηίστεσα θαλάσσης. — Cic. as fam. XII, 14: — Bolabella — Laudiceam, quae est in Spria ad mare, se contuit. — Inschriften aus L. im curp. 4470—73.

) Gruter 1105, 3. Ignarra, palaestra Neapol. p. 230-314.
Carp. t. yr. 5853. Mommsen, Berichte d. söchs. G. d. W. 1850 S. 57ff.

1 Tijs zegigs aurgides stellt Böckh mit Becht nach Streichung der verhergebenden Partikel zai hinter pavaggides.

u. 52, 371, 375 f., 386 f.). Dass sich das Wort auf das Ansehen bezieht, welches die genannten Städte durch ihre Flotte genossen, liegt auf der Hand; doch berechtigt vielleicht jenes jetzt zuerst auch für eine Stadt Syriens im engeren Sinne nachgewiesene Epitheton, in Verbindung mit der hervorragenden Stellung der Stadt Laodicea überhaupt, zu der Vermuthung, dass die bis jetzt erst aus wenigen Inschriften') bekannte classis Syriaca der Römer in dem geräumigen Hafen von Laodicea und nicht, wie Becker (röm. Alt. III, 2 S. 405 f.) anzunehmen geneigt ist, in Seleucia, der Hafenstadt von Antiochia, stationirt war. Ueber die nach der Zeit des Hadrian der Stadt Laodicea gegebenen Ehrentitel vgl. Eckhel d. n. III p. 320ss. und Mionnet descr. V 764-69, 71-74, 76, 78-83, 90-97, 802-15; suppl. VIII 244-47, 49, 52f., 55f., 61-63.

In Jahn's Jahrb, f. Phil. 1861 S. 482f. glaube ich nachgewiesen zu haben, dass in dem Berichte des Pausanias über die dem Olympicion geweihten Statuen des Hadrian (I, 18, 6) die Worte: and yan nolewe exactne είκων 'Αδριανού βασιλέως ανάκειται, και σφάς υπερεβιίλοντο Αθηναίοι τον κολοσσόν άναθέντις όπισθε τοῦ vaov Haç ağıor unmittelbar hinter die Worte gehören: χαλχαί δέ εστάσι πρό των κιόνων ως Αθηναίοι καλοίσεν ûποίχους πάλεις. Bei der in sümmtlichen Handschriften liberlieferten Anordnung der Worte ist der Relativsatz üç Adyrator naharair analxovç nöhtiç sehwer verständlich, und exacty; im Nachfolgenden enthehrt der durchaus nothwendigen Beschränkung. Stellen wir dagegen die Worte in der angegebenen Weise um, so sind nun folgende Statuen des Hadrian zu unterscheiden: zwei von thasischem und zwei von ägyptischem Marmor, über deren Geber nichts verlantet, eine von den Athenera geweihte Colossalstatue und eine Reihe von ehernen Standbildern, die aufgestellt waren von denjenigen Städten, üç Αθηναίοι καλοέσιν αποίκους πόλεις. Die hier ohne Zweifel nicht ohne besonderen Grund von Pausanius gebrauchte Umschreibung verbietet, bei diesen Worten ausschliesslich an athenische Colonialstädte zu denken, wie dies nach dem Vorgange Anderer a. a. O. auch noch von mir irrthümlich behauptet ist. Vielmehr werden zu denjenigen Städten, welche durch eherne Bildnisse dem Hadrian ihre Huldigung dargebracht hatten, auch alle diejenigen zu zählen sein, deren Namen mit den Basen der von ihnen geweihten Portraitstatuen noch erhalten sind (s. oben; corp. 331-345). Indem jene und viele andere von Hadrian irgendwie ausgezeichnete Orte nach Atheu, dessen Einwohner in jenem Kaiser einen ihrer grössten Wohlthäter verehrten, in das von demselben geweihte Olympicion Standbilder sandten, betrachteten sie selbst Athen gleichsam wie ihre Mutterstadt und mussten es sich daher gefallen lassen, von den Athenern anaixor nokkie genannt zu werden").

Wo waren alle diese Statuen aufgestellt? Die Angaben des Pausanias auch hierüber sind unbestimmt, und seit jeher ist deshalb jene Frage verschieden beantwortet. Keinem Zweisel unterliegt, dass die Colossalstatue der Athener ὅπισθε τοῦ νιοῦ, d. h. im westlichen Theile des Peribolos aufgestellt war '). Den Ort dagegen, an welchem

) Corp. L gr. 2346e und 3125. Oretti, 3604 und 6924. ") Pausanias acheint hier genau zu referiren, was er von Exe-

geten vernommen bat,

sich die vier bereits erwähnten Marmorstatuen befanden, bezeichnet der Perieget durch ein einfaches erraufa, womit er die vor der vorausgehenden längeren Parenthese mit den Worten: noiv de iç to isoor leval tou dede tou Okumior begonnene Beschreibung des Heiligthums wieder aufnimt. Unter isoor aber ist hier das gesamte Tempelgebiet zu verstehen (vgl. Hermann gottesd. Alt. §. 19, 2); demnach werden sich jene aus Marmor versertigten Bildnisse vor dem (nordwestlichen) Eingange in den Peribolos befunden haben. Die ehernen Statuen endlich waren aufgestellt noo ruir zeorur, woffir ich, nachdem Viele an den Worten Anstoss genommen 10), gleichwohl ohne hin-reichenden Grund a. a. O. vorgeschlagen habe: πρὸ τῶν helicor. Nach reiflicher Erwägung zweifle ich nicht mehr. dass mit jenen ziores die Säulen des Peristyls des Tem-pels gemeint sind, und dass vor diesen die betreffenden ehernen Statuen aufgestellt waren. Abgesehen von dem Ausdrucke des Pausanias spricht hierfür der Umstand, dass eine der erhaltenen Basen gefunden ist inter columnas Olympiei (corp. i. gr. 337); die aus mehreren Stufen bestehende zonnie des Tempels macht es wahrscheinlich, dass dieselbe dorthin nicht erst in den Zeiten der Zerstörung verschleppt ist. Vor Allem aber stützt sich obige Behauptung auf die jenem Heiligthume von Hadrian selbst gegebene Bestimmung. Das Olympieion in der Ge-stalt, wie dieser Kaiser es vollendete und weihte, war nicht ausschliesslich (wie einst Pisistratus beabsiehtigt haben wird) eine Stätte der Verehrung des höchsten Gottes, dessen Ansehen ja bereits bedeutend gesunken war. Hadrian wollte durch jenen Bau, die Krone aller in Athen von ihm unternommenen Banten, vor Allem sich selbst verherrlichen, ja göttlicher Ehren theilhaftig werden. Daher schuf er für sich selbst dort einen Altar 1); daher sorgte er für Aufstellung auch seiner Statue in dem Tempel i), und nach Böckh's Vermuthung ist unter dem in einer Inschrift (corp. 353, 36) erwähnten Oliunios olios zu verstehen domus Caesarea in Attico Olympico. Das Olympieion', sagt Vischer''), 'ist mehr ein Tempel Hadrians, als des höchsten Guttes; die Idee, die wenigstens bei seiner Vollendung vorwaltete, war die der menschlichen Selbstvergötterung'. Aus diesem Grunde sandten eben dorthin die anotzot nobets Bildnisse des Kaisers; lag aber Selbstvergötterung in seiner Absieht, so wird auch die Aufstellung derselben vor den Säulen des Peristyls keineswegs seinen Wünschen widerstritten haben. Der Tempel gab sich dadurch sofort als eine für den Cultus des Hadrian bestimmte Stätte zu erkennen, wie auch die vor dem Eingange des Peribolos aufgestellten vier Marmorstatuen jeden Kommenden darauf hinwiesen, dass er in ein Heiligthum trate nicht sowohl des Zeus 'Okoumios, als des Hadrian Oliunios.

GUSTAV KRUGER.

11) Spart. Hadr. 13; per Athenas iler fecit atque opera, quae apud Athenienses coeperat, dedicavit; ut Jovis Olympii nedem et

") Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 189.

<sup>&</sup>quot;) Warum hier? Wahrscheinlich damit der Blick des in den Peribolos Eintretenden sofort auf jener Statue rubte. Auch diese Aufstellung derseiben spricht dafür, dass der Eingang des Peribolos sich in dem nordwestlichen Theile der Umfangsmauer befand (s. o.).

<sup>10)</sup> Ganz in der Luft schwebt die Behauptung Rathgeber's (Ersch u. Gruber Encycl. s. v. Olympieion III, 3, 196f.), dass der Peribolos mit einer inneren Säulenhalle eingefasst war, und dass die ehernen von den römischen Colonien geweihten Bildnisse Hadrians vor den Säulen der Ston im Freien stunden, in dieser selbst dagegen an der Mauer des Peribolos die von den griechischen Staaten errichteten Bildsäufen.

aram eibl.

11) Cass. D. 69, 16: Αδρεανός δε τότε Όλυμπιον το έν
Αθήναις, έν φ και αφτός ίδουται, έξεποίησε και δράκοντα ές auto and Irdiac zourgdirra aridner. Xipatin. Hadr. v. 16. H p. 1164 ed. Reimar.





Der aeltere Parthenon - Fig 1.2

America per





Parthenon des Perikles

A.Sameri Sam Sear

Der vorperikleische Parthenon.



# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XX.

**№** 160. 161.

April und Mai 1862.

Der vorperikleische Partheuon. - Allerlei: über das delphische Weihgeschenk zum Platäischen Sieg.

### I. Der vorperikleische Parthenon.

Hiezu die Doppeltafel CLX, CLXI.

Durch die mit überaus grosser Genauigkeit ausgeführten Messungen und Aufnahmen der Monumente auf der Akropolis zu Athen von Penrose 1) sind uns zum erstenmal die Ueberreste des älteren Parthenon vollständig bekannt geworden. Sie bestehen zunächst aus dem Unterbau, der sich noch an seiner ursprünglichen Stelle befindet und sich deutlich durch das Material und die Bearbeitung der einzelnen Steinschichten von dem späteren Bau des Perikles unterscheidet. Man vergleiche hiezu unsere Tafel, wo Fig. 1 abed den Grundriss und Fig. 3 der schraffirte Theil ef die Seitenansicht des älteren Unterbaues zeigt. Auf der obersten Schicht, in einer Ausdehnung von 103,1 englischen Fussen an der schmalen westlichen, und von 229,1 Fussen an der langen südlichen Seite, bildet er durch geringe Verbreiterung gegen Osten und Norden das Fundament des späteren Tempels. Die einzelnen Schichten, 10 bis 114 Zoll hoch, sind von piräischem Kalkstein mit vertieften, scharf bearbeiteten Fugen, und die beiden obersten Schichten geglättet, so dass man offenbar die Absieht hatte, sie sichtbar zu lassen. Fernere dazu gehörende Ueberreste sind nun 26 Säulentrommeln von pentelischem Marmor in der nördlichen Burgmauer eingefügt; ein und zwanzig derselben haben 6,2 Fuss und fünf 5,6 Fuss Durchmesser von Steg zu Steg gemessen, sie sind unvollendet und nur die unteren Trommeln mit dem Ansatz der Canneluren versehen. Dann noch mehrere ebendaselbst eingemauerte Gebälkstücke von piräischem Kalkstein mit feinem Stucküberzug; nur die dazu gehörigen

Metopenplatten sind von parischem Marmor. Die Höhe der einzelnen Gebälktheile ist bei allen vollkommen gleich, doch zeigen sich in den Längen der Epistylbalken und in der Breite der Triglyphen zwei verschiedene Maasse, indem sich Epistylstücke von 12,57 Fuss und von 13,28 Fuss Länge finden. Das zu den längeren derselben gehörige Deckgesims (Geison) zeigt an der oberen Fläche eine der Dachneigung entsprechende Abschrägung, so dass es die zur Dachdecke gehörenden Glieder aufnehmen konnte, also nur an den Seiten des Tempels befindlich gewesen ist, wogegen das zu den kürzeren Epistylen gehörende Deckgesims eine horizontale Oberfläche zeigt, also an den Giebelseiten angewendet war. Bei einem an den Fuss der Akropolis hinabgestürzten Stück des Deckgesims finden sich noch die Spuren von Farbe: die Tänia roth, die Viä blau gefärbt.

Penrose<sup>2</sup>) stellt nun nach dem Vorgange von Leake<sup>3</sup>) die Behauptung auf, dass der alte Tempel an der Front sechs und an den Seiten vierzehn Säulen, eine Cella und einen Opisthodomos gehabt habe. Demnach ergäben sich, da die Epistylstücke genau bekannt sind, für die Front eine Länge von 66,1 Fuss und für die Seite von 176,4 Fuss. Diese Berechnung stützt sich nun vorzüglich auf eine Nachricht im Hesychius<sup>4</sup>), nach welcher der Parthenon des Perikles 50 Fuss grösser gewesen sei, als der von den Persern verbrannte Tempel. Penrose bezieht dieses Maass von 50 Fuss auf die äussere Länge des Gebäudes. Die Länge des jetzt noch bestehenden Parthenons beträgt aber 228,1 Fuss auf der obersten Stufe gemessen; es bleiben also, von dieser Länge

<sup>7)</sup> Penrose S. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Leake's Topographie son Athen, herausgegeben son Bienäcker. Halle 1829. S. 317.

<sup>\*)</sup> Hesych, υ. έχατόμπεδος νεώς . . . . μείζων τοῦ έμποησθέντος ὑπὸ τών Περσών ποοὶ πεντήχοντα.

<sup>&#</sup>x27;) An Investigation of the Principles of Athenian Architecture by F. C. Penrose. London 1851.

40 griechische Fuss, welche 50,6 englischen Fuss gleich sind, abgezogen, noch 177,4 Fuss, welche Länge mit der von Penrose berechneten für einen Bau mit 14 Säulen nahezu übereinstimmt.

Gegen Penrose's Anordnung und Abmessungen des Tempels erheben sich aber manche sehr wesentliche Bedenken. Zuförderst hat Penrose dem Oberbau auf dem Stereobat seinen Platz mit der grössten Willkürlichkeit angewiesen. Nach seiner Berechnung bleibt vor dem Tempel ein freier Raum von 31,5 Fuss, hinter demselben von 14,5 Fuss und ebensoviel an jeder Seite. Mit demselben Recht könnte man hier den Oberhau jede andere Stellung einnehmen lassen. Es ist aber völlig undenkbar (wie sich denn an keinem der alten Denkmäler etwas Aehnliches nachweisen lässt), dass die Griechen einen so grossen unnützen Aufwand zur Bildung des Stercobats gemacht haben sollten, um so mehr, da sich derselbe an der einen Ecke der Südseite zu einer Höhe von 141 Fuss über dem Felsboden erhebt. Es ist ja eine wesentliche Eigenschaft aller griechischen Architektur, dass sich die Glieder wie in einem natürlichen Organismus mit Nothwendigkeit auseinander entwickeln, so dass schon die Sohle des Stereobats das darauf Folgende erfordert. Die Hauptsache aber ist: die Stelle bei Hesychius unterstützt die Penrose'sche Berechnung in keiner Weise. Sie sagt nur, dass der spätere Tempel um 50 Fuss grösser gewesen sei, als der alte, und statt diese Angabe auf die äussere Länge des Tempels zu beziehen, muss sie offenbar auf den von Mauern umschlossenen inneren Raum hezogen werden, wie sich ja auch die Benennung Hekatompedon auf den inneren Raum der Cella bezieht. Der innere Raum, Cella und Opisthodomos, hat nun bei dem perikleischen Bau mit Hinzurechnung der Mauerstärken eine Länge von 157,9 Fuss; zieht man hiervon 50 griechische oder 50,6 englische Fuss ab, so erhält man 107,3 Fuss für den von Mauern umgebenen Raum des älteren Parthenon. Hier wird man nun durch den auffallenden Umstand, dass bei dem jetzigen Parthenon der Opisthodomos mit der Mauerstärke genau 50,4 Fuss misst, zu der Annahme geführt, dass der ältere Tempel keinen Opisthodomos hatte, dagegen seine Cella von derselben Länge war, wie die des späteren Baues.

Ordnet man nun 8 Säulen in der Front und 16 an den Seiten für den früheren Bau, so wird die obere Fläche des Stereobats in der Breite vollkommen ausgefüllt und in der Länge bleibt nur an der östlichen Front ein freier Raum von 143 Fuss, wie bei dem jetzigen Bau. Rechnet man nämlich 7 Epistylstücke, jedes 12,57 Fuss, zwei halbe Triglyphen, 2,49 Fuss, und den Vorsprung der Ecksäulen und die 3 Stufen an beidlen Seiten von 12,6 Fuss zusammen, so erhält man  $7 \times 12,57 + 2,49 + 12,6 = 103,12$ Fuss, welches Maass vollkommen mit der oberen Breite des altern Unterbaues übereinstimmt. Die Länge der Seite ergiebt sich in derselben Weise, wenn man 15 Ge bälkstücke zusammensetzt, und zwar  $15 \times 13,28 + 2,72 + 12,6 = 214,56$  Fuss. Es gestaltet sich hiermach der Grundriss und Aufriss des alten Parthenon wie Fig. I und 2 unsrer Tafel zeigt, wo im Aufriss die Theile, von denen noch Ueberreste vorhanden sind, wie Unterbau, Säulentrommeln und Gebälk, mit Linien ausgezogen sind, das übrige Ungewisse dageg en punktirt ist. Die Giebelhöhe ist jedoch aus der noch vorhandenen Abschrägung des Deckgesims bestämmt. Die kleineren Säulen von 5,6 Fuss Durchmesser sind, gleich wie bei dem jetzigen Parthenom, im Pronaos und Postikum angenommen.

Den unvollendeten Zustand des Gebäudes bei seiner Zerstörung bezeugt die roh hearbeitete Ummantelung der Säulen mit vorragenden Stücken zum Versetzen derselben. Zur Vergleichung der Grundpläne beider Tempel dient Fig. 4 der Plan des perikleischen Parthenon, wie er von Herrn K. Bötticher wiederhergestellt ist.

In Fig. 5 und 6 ist das Gebälk von beiden Gebäuden dargestellt. Aus der Zusammenstellung ersieht man, dass am älteren Bau bei gleich grossem unteren Durchmesser der Säulen das Gebälk etwas höher war (um 3\frac{3}{5} Zoll), und in Betreff der einzelnen Theile desselben, dass die Triglyphen viel schlanker, aber die Tänia mit den Viä des Deckgesims, der Abakus der Triglyphen und die Tropfenregula auf dem Epistyl viel höher und mächtiger gehalten sind, als am späteren Bau. Auch haben die Tropfen eine grössere Länge und sind charakteristischer gleich Glockenblumen gestaltet.

Das Geison hat an der Unterfläche keine Tropfenkante, wie der spätere Parthenon zeigt (s. Fig. 5 und 6), sondern es ist nicht unterschnitten, ähnlich wie an den Monumenten zu Selinunt und Agrigent.

Es zeigt sich somit, dass die architektonischen Glieder des älteren Baues entschiedener und klarer gebildet sind, dass sie ein charakteristischeres Gepräge haben und dass der perikleische Parthenon keinesweges eine höhere Entwickelung des dorischen Baues, sondern sogar eine Abschwächung der einzelnen Formen sichtbar werden lässt.

Berlin, Februar.

STRACK.

#### H. Allerlei.

65. UEBER DAS DELPHISCHE WEINGESCHENK ZUM PLA-TAISCHEN Sieg. Es war zu erwarten, dass die gründliche Schrift Frick's Ueber das platfiische Weihgeschenk zu Constantinopel das allgemeine Interesse der Archhologen auf sich ziehen und bei der Wichtigkeit des Gegenstandes weitere Besprechung veranlassen wilrde. Einige Bemerkungen und Bedenken hatte ich in den Fleckeisen'schen Jahrb, für Philologie 1861 S. 474-481 niedergelegt; ohne mir eine Entscheidung zu erlauben, hatte ich doch einige Zweifel an der Echtheit des Constantinopolitanischen Schlangengewindes nicht unterdrücken können '). Veranlasst hierdurch hat Curtius in den Nachrichten zu den Götting. Gel. Anzeigen no. 21, 1861 S. 361 - 390: 'Die Weihgeschenke der Griechen nach den Perserkriegen und insbesondere das platäische Weihgeschenk in Delphi' einer eingehenden Untersuchung unterworfen und die Gründe entwickelt, wesshalb er das Denkmal in Constantinopel nicht für identisch mit dem platsischen Weibgeschenk halten könne. In allen Hauptpunkten bin ich mit ihm einverstanden; nur zwei Bemerkungen erlaube ich mir nachzutragen.

Die erste bezieht sich auf das Schlangengewinde. Nachdem Curtius die Gründe dargelegt hat, welche gegen die Identität des Denkmals in Constantinopel und des platäischen Weihgeschenks sprechen, führt er a. a. O. S. 385 so fort: 'Zu welchen Folgerungen die ganze Annahme (?) führe, zeigt die in den Jahrb. f. kl. Philol. a. a. O. S. 475 aufgestellte Vermuthung, dass die Schwanzenden der Schlangen ihrer unästhetischen Form wegen im Postamente vergraben gewesen wären und auf diese Weise zur Befestigung des Ganzen gedient hätten.' Ich theile ganz und gar die von Curtius ausgesprochenen Bedenken, gestehe aber, dass mir der Uebergang auf meine Vergestellte verschen gestehe aber, dass mir der Uebergang auf meine Ver-

muthung logisch nicht einleuchten will; indem meine auf Gründen der Statik und Aesthetik beruhende Vermuthung von der Frage nach der Echtheit des Denkmals ganz unabhängig ist. Das Denkmal ist da, ist oben und unten verstümmelt; wie oben die Schlaugenköpfe ursprünglich auslaufen mussten, ist ziemlich klar, nicht aber so, wie die Schwanzenden verliefen. Wollen wir nicht annehmen, dass das Gewinde von Anfang an in der Mitte durchsägt dargestellt gewesen sei, so sind wir berechtigt, uns eine Vorstellung zu bilden, wie der Künstler die Schwanzenden verwendet haben möge. Schön waren sie nicht; die Schlangensäule konnte sieh nicht durch ihre eigne Schwere tragen, wenn schon Frick dieses annimmt. Sollte es demnach wirklich so ganz verwerflich sein, die Schwanzenden sieh in das Postament einwühlen zu lassen, wodurch sie dem Aublicke entzogen wurden und zur Befestigung der Säule dieuten? Einen Grund für seine Verwerfung hat Curtius nicht beigefügt; so darf ich mich zunächst damit beruhigen, dass Welcker an einer Stelle, auf welche ich leider zu spät aufmerksam geworden bin, Griech Götterlehre II, S. 817, sich die Sache ohngefähr eben so gedacht hat wie ich, 'Die drei Schlangen liefen mit ihren Enden in Eins zusammen oder doch ganz unbedeutend auseinander und waren vermuthlich in der Basis selbst, wie noch unter der Erde mit dieser Spitze steckend, befestigt und unsichtbar.'

Meine zweite Bemerkung betrifft den Ort, wo am echten platäischen Weiligeschenke die Inschrift angebracht war. Die Quellenschriftsteller sagen übereinstimmend 'am Dreifusse' and ro rolnode, z B. Thukyd. 1, 132. Pausan. 3, 8, 2); Thukydides erzählt, das Epigramm des Pausanias sei ausgemeisselt worden uno roe roinodoc. Es fragt sich nun, ob man diesen Ausdruck in strengster Bedeutung, in weiterer, oder in weitester zu fassen habe: denn allerdings ist es gestattet, ihn vom eigentlichen Dreifuss, vom Dreifuss mit der Schlange, oder vom Dreifuss mit der Schlange und dem sicherlich vorhaudenen marmornen Untersatze zu verstehen; und wirklich haben alle drei Erklärungen Vertheidiger gefunden. Der ersten hatte ich mich angeschlossen, weil sie den urkundlichen Worten au meisten entsprach, und der Kessel des Dreifusses für eine Inschrift einen passenden Raum zu bieten schien. Die zweite Ansicht hat die Schlangensäule in Constantinopel für sieh und sie würde unumstösslich sein, wäre die Echtheit jenes Denkmals ausser Zweifel gesetzt; nur müsste man dann aunehmen, dass die Worte am Dreifusse' in zweifacher Bedeutung genommen wären, denn die erhaltene Inschrift steht an den Schlangen, wo sich von dem ausgekratzten Epigramm des Simonides keine Spur findet. Die dritte Meinung vertritt Curtius (a. a. O. S. 379 ff.), der die Iuschrift am Steinpostamente anbringt. Dass dieser Platz ein sehr gewöhnlicher, ja der gewöhnlichste ist, wird kaum in Abrede gestellt werden; ob aber durch das von Curtius angeführte Eine Beispiel genügend bezeugt werde, 'dass gerade die Weihinschriften der Tri-

<sup>&#</sup>x27;) Betrafen diese auch nur die Inschrift, so fiel damit doch die Bedeutung des Denkmals für unsere Frage überhaupt weg.

noden auf diese Weise angebracht zu werden pflegten." ist minder sicher. Jedenfalls sah Pausanias die eherne Schlange und die angenommene und zugegebene Steinbasis des Denkmals, ohne einer Inschrift zu erwöhnen. Stand diese auf der Basis, so konnte sie ihm nicht entgehen, und es scheint mir, dass gerade in diesem Falle sein Schweigen schwer in das Gewicht fällt. Seine Aufmerksamkeit auf Inschriften ist anerkannt, und sehwer glaublich, dass er die unsrige die als wichtige Urkunde anzusehen war, und die ausserdem als Inschrift eine so interessante Geschichte hatte, unbeachtet übergangen haben sollte. Dazu kommt, dass er sich 7, 6, 4 bei der Frage, ob die Achäer an der platäischen Schlacht Theil genommen, für die Verneinung entscheidet, und dafür seine Meinung lediglich auf die Inschrift in Olympia begründet; hatte er die in Delphi gekannt, so hatte er eine weit festere Stütze in dieser gefunden, da sie einen vorzugsweise officiellen Charakter hatte.

Diese Gründe hauptsächlich bestimmen mich, die Inschrift nicht an der Steinbasis und nicht an der Schlange anzunehmen, soudern da wohin der Wortsinn der urkundlichen Stellen sie versetzt, am Dreifusse selbst. Zwar weiss ich, was Welcker (Griech, Götterlehre II, 813) über unbedingtes Festhalten in allen Fällen an der eigentlichen Bedeutung eines Ausdrucks urtheilt, stimme auch gern bei, dass es nur Tadel verdient, wenn man Sache und Sinn im Ganzen für nichts achtet; dagegen kann ich aber auch die Methode kaum für die richtige halten, wenn man Sache und Sinn im Ganzen, fertig zur Interpretation mitbringen, und danach die eigentliche Bedeutung eines Ausdrucks feststellen oder modifiziren wollte. Da nun hier Sache und Sinn erst gesucht wird, so kann man in unserem Falle zur Unterstützung für die andern Gründe wohl noch die eigentliche Bedeutung des Ausdruckes 'am Dreifusse' geltend machen, und dabei der Uebereinstimmung der alten Quellen einiges Gewicht einräumen.

Ehe ich weiter gehe, habe ich noch einen Punkt zu berühren. Stellen wir uns den Verlauf der Sache in den Einzelheiten vor. Die Besorgung des Weihgeschenks hatte ohne Zweifel der Oberfeldherr Pausanias übernommen; er hatte bei Simonides das Epigramm, bei einem Goldschmied den Dreifuss bestellt und diesem doch wohl die Inschrift übertragen. Die steinerne Basis wurde in Delphi hergerichtet; ob auch das Werk des Goldschmiedes und des Erzgiessers ist mindestens zweifelhaft. Wohnte der Goldschmied nicht in Delphi, so ist es wohl das wahrscheinlichste, dass er für die Inschrift an seiner Arbeit einen Platz gesucht haben werde; die Herstellung eines Steinpostamentes in Delphi war dann in kürzester Zeit besorgt und es blieb nur noch die Befestigung des

Denkmals übrig. Was das Austilgen der Inschrift betriftt, so ist die Wahrheit der Erzühlung an sich durchaus nicht zu bezweifeln; wohl aber wird über die Art der Austilgung einige Freiheit gestattet sein, um so mehr da an ein eigentliches Ansmeisseln, Auskratzen, was ἐκκολώπτεω bedeuten würde, kaum zu denken ist, wesshalb Curtius (a. a. O. S. 380) es auch dahin erklärt, dass die Oberfläche der Marmorbasis abgenommen und auf der frischen Fläche die neue Inschrift eingemeisselt worden sei. Ob das Verfahren so einfach war, und ohne Abnahme der Schlange mit dem Dreifusse bewerkstelligt werden konnte, darüber steht mir kein Urtheil zu.

Der gewöhnlichste und in den meisten Fällen passendste Ort für die Inschrift war allerdings an der Basis; doch band man sich daran nicht so ausschliessend, dass man eine sich bietende geeignete Fläche am Kunstwerke selbst verschmäht hätte. Bei Kunstwerken, welche von weit her kamen, dürfte letzteres sogar ziemlich das gewöhnliche gewesen sein. Häufig finden wir Inschriften auf Schilden (Paus. 1, 13, 3, 5, 10, 4, 5, 19, 4, 5, 25, 10); eine Inschrift befand sich an einem elfenbeinernen Horn der Amaltheia (Paus. 6, 19, 6); an der Seite eines Rosses (5, 27, 2) und ohne Zweifel auch an den Rossen und dem Wagen, 6, 10, 7; eine Statue, ein Weingeschenk der Thrakischen Mendäer, hatte als Inschrift ein Distichon an der Hüfte, 5, 27, 12. Oefter diente auch zur Aufnahme der Iuschrift ein Täfelchen (nivaxior), Schildchen, welches an dem Gegenstande befestigt wurde, wie das an der Säule des Oinomaos zu Olympia, 5, 20, 7; oder auch aus dem Material der Bildsäule ausgehauen war; so das πινάκιον πρό των ποδών του Ορκίου, 5, 24, 11. Eben so mag Pheidias seine Inschrift und του Διώς τους ποσί angebracht haben, 5, 10, 2 und die Apolloniaten ihr Epigramm ebenfalls vad rov dieg rote nool, 5, 22, 3.

Nach allem diesem wird sich nicht in Abrede stellen lassen, dass eine Inschrift auf dem Kessel des platäischen Dreifusses recht wohl denkbar sei; eben so wird sich auch die Annahme eines Täfelchens nicht ohne weiteres verwerfen lassen. Aus diesem konnte, unbeschadet des Kunstwerkes, die anstössige Inschrift leicht ausgeschliffen, ausgeseilt, oder selbst das ganze Tätelchen durch ein neues ersetzt werden. Es dürfte sich hieraus dann ergeben, dass, die Uneehtheit der Schlangensäule in Constantinopel angenommen, eine Nothwendigkeit, die Inschrift an das Stempostament zu versetzen, keineswegs vorhanden wire. Befand sich dieselbe auf die eine oder die andre Art am Dreifusse selbst, so findet das sonst höchst auffällige Schweigen des Pausanias eine genügende Erklärung. SCHUBART.









Zur Balustrade vom Tempel der Athena Nike

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XX.

№ 162 A.

Juni 1862.

Die Balustrade am Tempel der Athena Nike auf der Akropolis von Athen.

## Die Balustrade am Tempel der Athena Nike auf der Akropolis von Athen.

Hierzu die Abbildung Tuf. CLXII.

Als im Jahre 1835 unter L. Ross Leitung die Trümmer des kleinen Niketempels auf dem Westvorsprung der kimonischen Mauer aus der türkischen Bastion, zu deren Errichtung einst der Tempel hatte dienen müssen, herausgeschält wurden, fanden sich neben den Platten des Tempelfrieses auch Relieffragmente von grösserem Massstabe, die von Ross und den mit ihm vereinigten Architekten als Theile einer Balustrade erkannt wurden, welche über dem Nordrande des den Tempel tragenden πύργος hinlief. Nur zwei Platten waren leidlich vollständig erhalten und wurden von Ross in seiner 'Akropolis von Athen' I Taf. 13 unter A und B abgebildet, daneben unter CDE die ausgezeichneteren der stärker beschädigten Bruchstücke. Andre Reste fanden sich erst nach Abschluss jenes Werkes (Ross arch, Aufs. I, 116), zu denen endlich die von Beulé geleiteten Ausgrabungen fünf neue Fragmente hinzufügten (Beulé l'acropole d'Athènes 1, 253). Der grössere Theil dieser Sculpturen wird jetzt in der Cella des Niketempels aufbewahrt; die von Ross mit CDE bezeichneten Fragmente konnte ich jedoch dort nicht finden und befürchte dass sie unter dem traurigen Trümmerhaufen in der Cisterne östlich vom Erechtheion zugleich mit den Fragmenten des Erechtheionfrieses begraben liegen, um dereinst wer weiss, in welchem Zustande? - aus dem Schutte hervorgezogen zu werden. Die mir bekannten Stücke sind demnach die folgenden,

A. Fast vollständig, wenn auch nicht unverletzt erhaltene Platte, 1,05 Meter hoch, 1,25 Meter lang. Eine geflügelte, mit Chiton und Mantel bekleidete Nike sucht rechtshin eilend dem Stoss eines Stiers zu entweichen, den eine in gleicher Weise ausgestattete Gefährtin, den linken Fuss kräftig gegen ein Pelsstlick stemmend, zurückzuhalten sich bemüht (Ross Akrop. Taf. 13 A).

B. Die rechte kleinere Hälfte einer zweiten Platte, 1,25 Meter hoch, 0,53 Meter breit. Eine Nike, ebenso bekleidet, balanciert auf dem linken Bein und hebt das rechte empor, um die Sandale dieses Fusses mit der Rechten abzunehmen (Ross Akrop. Taf. 13B).

C. Torso einer weiblichen Figur, von vorn gesehen, in rahiger Stellung, mit rechtem Stand- und linkem Spielbein. Sie ist mit einem gegürteten Chiton bekleidet (Ross Akrop. Taf. 13 C).

D. Rest einer bewegteren Figur mit Kreuzbändern über der Brust, im übergeschlagenen Chiton und Mantel; sie eilt ein wenig rechtshin (Ross Akrop. Taf. 13 D).

E. Die von schöner Gewandung bedeckten übereinander geschlagenen Beine einer rechtshin sitzenden Frau, welche einen für mich unkenntlichen Gegenstand auf dem Schosse hält (Ross Akrop. Taf. 13 E).

F. Rest einer ruhig stehenden Figur, ein wenig nach links blickend. Ueber dem Chiton, der an den Hüften einen starken Faltenbausch bildet, fällt ein Diploidion herab, dessen Falten von dem eingestemmten linken Arm etwas nach der linken Hüfte gezogen werden; ein kleiner Ueberwurf bedeckt shawlartig einen Theil des linken Arms. Auf dem Kopfe liegt ein Tuch oder eine andre eigenthümliche Kopfbedeckung mit Seitenlaschen; auf jeder Seite des Hauptes befindet sich ein kleiner Ansatz, wie von Flügeln (7). Von den ausgebreiteten Flügeln sind grosse Theile, vom gesenkten rechten Oberarm nur die Hälfte, vom rechten Bein nur das oberste Stück, das linke bis zum Knie erhalten. Das schöne Fragment ist aus drei Stücken zusammengesetzt und auch durch Abgüsse bekannt. Höhe 0,72 Meter.

G = Taf. CLXII, 11). Eine linkshin gewandte Nike

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Zeichnungen von Fig. 1 und 2 verdunke ich der Freundschaft des Architekten Herrn C. Timler aus Jena.

deren Kopf abgebrochen ist, steht auf dem rechten Beine, während das linke leise gebogen ist. Ein feines Untergewand ohne Aermel bedeckt in leichtem Fluss den Oberkörper, ohne die schönen Formen irgend zu verhüllen; kaum in höherem Grade ist dies mit dem Mantel der Fall, der von den Hüften ab um die Beine füllt und von dem linken Knie leise gegen das rechte gepresst und dadurch gehalten wird (dieses Motiv ist auf dem Original noch deutlicher als auf der Zeichnung). An das Bein legen sich die Falten flach und gleichsam nass an, während der reichere Faltenwurf vor und hinter dem Beine die Flächen desselben umrahmt und hebt. Die Arme sind horizontal vorgestreckt, aber zum grössten Theil abgebrochen. Der rechte Flügel ist fast ganz erhalten; an demselben sind zwei Marmorstützen bemerklich, welche dem sonst ganz frei gearbeiteten linken Flügel festen Halt verleihen sollten. Dieser war besonders verfertigt und durch Bronzestifte an seinem Ansatz befestigt, in dessen unregelmässig abgebrochenem Rande sich drei entsprechende Löcher befinden. Höhe 0,93 Meter. (Beule I, 259.)

H = Taf. CLXII, 2; 0,46 Meter hoch. Von linksher ist ein linker Arm, zum Theil von einem Gewandstück bedeckt, damit beschäftigt auf einen runden Pfahl, an dem ein grosser runder Schild hängt, einen sogenannten korinthischen Helm zu setzen; ein unten an demselben befindliches Bohrloch scheint auf den einstigen Schmuck eines bronzenen Helmbusches zu deuten. Hingewiesen ist auf dies Fragment von Ross arch. Aufs. I, 116 Anm. 2.

I. Ein merkwürdiges, 0,47 Meter hohes Fragment, auf dem nur die verstümmelten Reste eines Kopfes nebst der rechten Schulter und den angrenzenden Theilen erhalten sind. Die Figur blickte rechtshin (vom Beschauer); den Kopf bedeckte ein Helm, von dem sich ein deutlicher Rest im Nacken erhalten hat; von der Schulter füllt ein sehr feines schlichtes Gewandstück über die Brust herab, an dessen Saum drei tiefe Bohrlöcher auf die Annahme einer einst mit bronzenen Schlangen besetzten Aigis führen. Der rechte Oberarm, über und unter welchem ein flatterndes Gewandstück sichtbar wird, ist horizoutal vom Körper abgestreckt, vielleicht um einen Speer aufzustützen. Von Plügeln ist nichts zu bemerken. Dem Original gegenüber hielt ich es nicht für unwahrscheinlich, dass zu derselben Figur gehöre

K, der Rest der Beine einer rechtshin gewandten Pigur, vom langen Chiton umwallt, an dem zum Theil erhaltenen linken Unterarm ein Bruchstück des grossen runden Schildes. Höhe 0,45 Meter.

L. Reste des gebogenen linken Armes einer Figur

mit fliegenden Gewändern, einen Schild tragend; ein Stück des grossen Flügels ist sichtbar. 0,45 Meter hoch. (Beulé I, 253.)

M. 0,43 Meter hoch. Brust Flügel und Leib einer Nike, die einen grossen unten glatten, oben gewandähnlichen Gegenstand auf den Armen vor dem Leibe trägt und gleichsam präsentiert. (Beulé I, 253.)

N. Räthselhaftes Fragment, 0,42 Meter hoch. Wahrscheinlich ist es ein Stück eines Pfahles, wie auf H, mit zwei Bohrlöchern unter einander an seiner Vorderseite; von einem Gewande umwallt.

 Stück eines linken gewandumhüllten Beines und unterstes Ende eines Flügels. Höhe 0,44 Meter. (Beule I, 253.)

P. 0,45 Meter hoch. Ein linker Flügel mit dem Rest eines fliegenden Mantels, dessen Saum gefültelt ist. (Beule I, 253.)

Einige andre Bruchstücke sind noch unbedeutender oder noch weniger kenntlich. Die angeführten Fragmente werden genügen um die von Ross S. 18 angeregte und von Beulé S. 260 aufgenommene, aber nicht geförderte Frage der Entscheidung näher zu bringen, ob wir in dem Relief der Balustrade eine einzige zusammengehörige Handlung oder eine lose an einander gefügte Reihe einzelner Scenen zu erkennen haben. Hierfür ist besonders das unscheinbare Fragment H, Fig. 2 auf unsrer Tafel, von Wichtigkeit, da es klar ist, wie auch Ross richtig erkannt hat, dass dasselbe zur Errichtung eines Tropaions gehört. Wahrscheinlich haben wir den unteren Theil desselben Tropaions in dem Fragment N erhalten. Die Errichtung eines Tropaions ist die Spitze und gewissermassen die Besiegelung eines Sieges, wodurch dieser der Nachwelt überliefert wird: sie bietet zugleich der bildenden Kunst einen prägnanten und allgemein verständlichen Ausdruck für den errungenen Sieg dar. Ich glaube daher nicht zu irren, wenn ich in der Aufrichtung des Tropaions den Mittelpunkt der gesammten Composition annehme. Von der zunächst damit beschäftigten Figur scheint nichts weiter als der linke Arm auf dem Fragment H erhalten; dagegen scheint mir die schöne Figur G, Fig. 1 auf unsrer Tafel, von rechtsher in gleicher Weise betheiligt gewesen zu sein. Ich glaube kaum dass für die Stellung der Figur und die Richtung der Arme sich ein passenderes Motiv wird fin-

den lassen als die Beschäftigung mit der Ausschmükkung eines Tropaions. Auf diese Weise erhalten wir für das vermuthete Centrum der Composition eine symmetrische, schön abgerundete Gruppe. Vergleichen lässt sich damit z. B. eine in der Mittelhalle der Propylaien aufbewahrte Marmorbasis, deren Abbildung in der έφημερίς άρχαιολογική Heft 27 N. 913 mir nicht zur Hand ist. Auf der einen Seite sind zwei einander gegenüber stehende geflügelte Niken beschäftigt einen Dreifuss hinzustellen; auf der anstossenden Seite richten zwei gleich angeordnete Siegesgöttinnen ein Tropaion mit Helm Schild und Gewand auf, und von einer dritten entsprechenden Gruppe erkennt man daneben noch einen Rest. -Vielleicht brachte die Siegesgöttin auf M einen neuen Gegenstand zur Ausschmückung des Tropaions herbei, vielleicht auch irgend etwas zum Opfer Gehöriges. Denn auf ein Opfer weist deutlich die Platte A hin, auf welcher zwei geflügelte Genossinnen den nach altem Kunstbrauch bedeutend kleineren Opferstier herbeibringen. Vielleicht sollte die ruhig dastehende Nike mit hedecktem Haupte (1) das Opfer vollziehen. Stieropfernde Niken sind ja nichts Seltenes und unter anderen auch in vielen Marmorwerken erhalten, welche O. Jahn (arch. Ztg. 1850 S. 207) auf ein Original Myrons zurückzoführen geneigt ist. Weniger deutlich ist es, in welchem Verhältniss zu der gemeinsamen Siegesfeier die Handlung der Sandalenlöserin B stand; ist sie vom raschen Fluge eben angelangt und löst sich nun die zala médila? denn bedeutungslos wird das Motiv in dem ganzen Zusammenhang der Darstellung schwerlich sein\*). Ueber die kleinen Bruchstücke lässt sich natürlich nichts Sicheres sagen; auffallend ist es nur dass das rechtshin gewandte Fragment einer sitzenden Figur (E) nach der von Ross S. 18 angegebenen sicheren Spur das äusserste rechte Ende der ganzen Balustrade

einnahm, wo die von ihren Gefährtinnen abgewandte Nike westwärts hinausblickte auf die hafenreiche Halbinsel des Peiraieus, die Wiege attischer Grösse. und auf Salamis, den Schauplatz des glänzendsten aller griechischen Siege. Aber zwei Fragmente scheinen noch einer Deutung fähig und nicht ohne Bedeutung für das Ganze. Während alle übrigen Bruchstücke, wenn sie überhaupt die betreffenden Theile erhalten haben, geflügelte Siegesgöttinnen in mannigfachen Beschäftigungen zeigen, erblicken wir in I und dem vermuthlich dazu gehörigen K eine allem Anscheine nach ungeflügelte weibliche Figur, welche sich überdies durch die Bedeckung ihres Hauptes mit dem Helme und durch die Aigis auszeichnet. Das kann nicht füglich eine Andre sein als die Göttin, welcher die Aigis von Rechtswegen zukommt, Athena; und an diesem Orte ist es doch wohl die Inhaberin des über der Balustrade sich erhebenden Tempels, Athena Nike oder, wie die Athener sie ja auch nannten, die ungeflügelte Nike. Diese Göttin ist hier an ihrem Platze wo es gilt eine Siegesfeier darzustellen; inmitten ihrer beschwingten Dienerinnen steht sie da, welche den Sieg verliehen hat und welche nun auch durch die Siegesfeier zumeist verherrlicht wird. Und wenn der Blick von den hitzigen Kampfscenen, welche der Fries des kleinen Tempels darstellt, herabsank, dann erschaute er hier das Resultat solchen Ringens und Strebens, die Siegesfeier unter der Leitung und zum Preise der Burginhaberin Athena. -

Die Bildwerke dieser Balustrade sind nicht ohne Nachwirkung auf die spätere Kunst geblieben, aber so dass die einzelnen Motive in freierer Weise benutzt und umgestaltet wurden; wie dies ja ein Hauptzug der späteren Kunst ist (vgl. O. Jahn sächs. Ber. 1861 S. 109 ff.). Von den Siegesgöttinnen mit dem Stier (Platte A) sind uns zwei Nachbildungen erhalten. Die bekanntere befindet sich im Apollozimmer des Belvedere (No. 94) und ist von Visconti im Mus. Pio-Clem. V Taf. 9 herausgegeben und besprochen; sie ist jedoch sehr stark restauriert, indem nach Viscontis und Gerhards (Beschr. d. St. Rom II, 2 S. 158 N. 98) übereinstimmender Angabe fast die ganze Figur links, grosse Theile des Stiers und die rechte Hand der Figur rechts neu sind. Weit

<sup>\*)</sup> Zur Vergleichung früherer Auffassung dient Preller's Aeusserung über diese 'zur Siegesfeier . . . in Procession geordneten' Niken. In seiner griechischen Mythologie (L. S. 287 = 380 d. n. A.) heisst es wie folgt: 'Eine schreitet mit weit geöffneten Flügeln voran, eine andere folgt einen widerstrebenden Stier am Strick zum Opfer heranzerrend, eine dritte trägt einen Candelaber wie sie zu den Weihrauchsopfern gebraucht wurden, eine vierte löst in höchst anmuthiger Stellung die Sohle von ihren Füssen, wohl um in den Tempel zu treten.'

A. d. H.

besser erhalten ist das zweite Exemplar, welches mit den mediceischen Sammlungen nach Florenz gekommen ist und jetzt im Kabinet des Hermaphroditen in den Uffizien unter N. 331 aufbewahrt wird. Neu sind hier der Kopf und linke Vorderarm der enteilenden Figur rechts, sowie das linke Horn des Stieres; an der hemmenden Figur scheint nicht einmal der ganz herausstehende rechte Arm gebrochen 2). Die Arbeit ist nicht eben fein, aber mit mehr Schwung ausgeführt als die des vaticanischen Reliefs. Beide Reliefs gehen auf ein gemeinsames Original zurück, in welchem die Nachahmung des athenischen Vorbildes im Ganzen ebenso wenig zu verkennen ist, als die freie Umbildung im Einzelnen, welche durch die Lösung der einzelnen Scene aus ihrem Zusammenhange bedingt war. Es sind keine Niken mehr, sondern gewöhnliche Frauen; die Schwingen sind ihnen genommen und durch flatternde Gewänder ersetzt. Und wenn in dem Zusammenhang des Balustradenfrieses das Motiv der Herbeibringung des sich bäumenden Stiers zum Siegesopfer genügte, so suchte der Nachahmer in die Einzelscene eine neue Bedeutung dadurch zu legen, dass er den Stier eines der heiligen Geräthe gefährden liess. In dem Florentiner Relief hält die Figur rechts den dreiseitigen Fuss eines Candelabers oder kleinen tragbaren Altars in der Rechten, um ihn dem Andrang des Stieres zu entziehen; in dem vaticanischen Exemplar wird die (verlorene) Rechte der entsprechenden Figur wohl in ähnlicher Weise bemüht gewesen sein den wankenden Candelaber zu stützen. Weniger gerechtfertigt als das Weglassen der Flügel und das Hinzufügen dieses Motives sind andre in der Nachbildung vorgenommene Aenderungen; das kräftige Gegenstemmen des linken Beines gegen den Felsblock in der Figur links ist in eine durchaus nicht zweckentsprechende, tanzmässig leichte Bewegung umgewandelt; der von den Beinen herabgleitende Mantel in der Figur rechts ist weggelassen

und statt des zauberhaft leichten Hauches, welcher das Gewand der athenischen Nike, besonders das Diploidion ihres Chitons, fächelt, treibt ein gewaltsamer Windstoss den Chiton der geängsteten Sterblichen zur Seite (dies letztere Verhältniss tritt auf den Originalen noch weit deutlicher hervor als in den Abbildungen). - Einer ganz ähnlichen Umbildung sehen wir die sandalenlösende Nike (B) unterworfen auf einem interessanten Marmorrelief der Münchener Glyptothek (Niobidensaal N. 145) von pentelischem Marmor 1) und guter, anscheinend griechischer Arbeit, aber angeblich unteritalischer Herkunft, welches kürzlich von C. von Lützow in seinen 'Münchener Antiken' Taf. 9 bekannt gemacht und einsichtsvoll besprochen ist. Auf der rechten Seite des Reliefs sehen wir eine mit ungegürtetem Chiton und Mantel bekleidete Frau, deren Haare von einer eigenthümlichen, auf griechischen Grabreliefs ähnlich wiederkehrenden Mütze bedeckt werden, auf dem linken Beine balancieren, worin sie durch die Haltung des linken Arms unterstützt wird, während die Rechte nach einem Stück Tuch greift, das niedergefallen und zwischen den Zehen des emporgehobenen rechten Fusses hängen geblieben ist. Dabei blickt sie zu einer die Mitte des Bildes einnehmenden bärtigen Herme auf, welche von linksher von einer nur mit dem ungegürteten dorischen Chiton bekleideten Genossin mit einer Binde geschmückt wird. Die Uebereinstimmung der erstgenannten Figur mit der ihre Sandale abnehmenden Nike erstreckt sich nicht nur auf die gesamte Stellung, sondern reicht sogar zum grossen Theil bis in die Einzelheiten des meisterhaften Faltenwurfes4); auch seheint nach den Ansatzspuren der Kopf der Nike nicht gesenkt, sondern ähnlich wie bei ihrem Nachbilde gehoben gewesen zu sein. Dagegen fehlen der Frau des Münchener Reliefs, ebenso wie denen der ohen genannten vaticanischen und Florentiner, die Flügel; und die Umwandelung des Lösens der Sandale in das klein-

<sup>\*)</sup> Dem mediceischen Relief soll nach Visconti die ganze Figur rechts fehlen, wogegen eine vollständige Replik in der farursischen Sammlung gewesen sei. Da das Florentiner Exemplar vollständig ist, in Neapel sich keine Wiederholung findet und bei der Ahfassung des fünften Bandes des Mus. Pio-Clem. jene beiden Sammlungen nicht mehr in Rom waren (Visconti spricht von beiden im Imperfect), so bin ich geneigt mit Gerhard eine Verwechslung Viscontis anzunehmen.

So erschien er mir; nach Lützow ist er wahrscheinlich carrarisch.

<sup>\*)</sup> Dagegen reigt sich der Unterschied zwischen lebendigem Gefühl für die Gewandung und künstlichem Zurechtlegen der Falten in dem von der rechten Schulter herabgeglittenen Gewande, das auf dem Original ebenso schön und natürlich fallt, wie es auf der Nachhildung gezwungen und in fast unmöglicher Läge erscheint.

liche Motiv des zwischen den Zehen eingeklemmten Tuches ist nichts weniger als glücklich. Auch bemerkt Lützow mit Recht, aus der Entlehnung der einzelnen Figuren erkläre sich die geringe Abrundung der lose zusammengestellten Gruppe und das Bedeutungslose der Composition im Vergleich mit den Hauptmotiven der einzelnen Figuren und deren Durchbildung. Wenn derselbe Gelehrte aber in der zweiten Figur des Münchener Reliefs eine freie Nachbildung der auf Taf. CLXII, 1 abgebildeten Nike erblickt, so hat ihn sein Gedächtniss getäuscht, indem er die jetzt von mir publicirte Zeichnung nur kurze Zeit hatte sehen können. Dagegen wird bei der nachgewiesenen Nachbildung einzelner Figuren des Nikefrieses in späteren Kunstwerken überhaupt, sowie insbesondere bei der Entlehnung der einen Figur des Münchener Reliefs von eben jenem Fries die Vermuthung nicht gewagt sein, dass auch die zweite Figur desselben ihr Vorbild ebenda gehabt habe; nur dass wir dasselbe nicht in unsrer Nike G erkennen, sondern in einer der verloren gegangenen Niken, am wahrscheinlichsten wohl in derjenigen, welche das Tropaion von linksher aufzurichten beschäftigt war (H). Die Errichtung des Tropaions ware dann also in eine Hermenschmükkung verwandelt und die Sandalenlöserin durch die hinzugethane Binde, welche wohl auch zum Schmuck des Gottes dienen sollte, mit diesem neuen Mittelpunkt der umgewandelten Composition in Verbindung gesetzt. -

Ich bemerke jetzt noch Einiges über die Ausführung der Nikereliefs. Dieselben sind natürlich aus pentelischem Marmor gearbeitet. Wo die Grenzen des Basreliefs innegehalten sind, erhebt sich dasselbe kaum mehr als 0,12 Meter aus der Grundfläche; aber grosse Theile der Figuren sind im Hautrelief gearbeitet oder auch ganz von der Fläche gelöst, so zumal Köpfe Arme und Füsse, daher denn auch manche Theile verschwunden sind ohne eine Spur zu hinterlassen. Bisweilen ist zur Besestigung vorstehender Theile der Marmor, der diese mit dem Grunde verband, der ganzen Länge nach stehen gelassen; andre Male genügten einzelne Stützen, wie in 6, wo überdies der frei gearbeitete Flügel durch Bronzezapfen mit den solideren Theilen verbunden

war. Das Relief ist mit grosser Meisterschaft und Kühnheit behandelt, die Schattenpartien sehr tief, namentlich mit Hülfe des Bohrers, ausgehöhlt, damit bei der nicht unbedeutenden Höhe der Aufstellung über dem Gesichtspunkt die Wirkung doch deutlich und schlagend sei. Bronze ist mehrfach angewendet, nicht blos zur Befestigung einzelner Theile (G), sondern auch zum Schmuck, bei den Knöpfen die das Gewand auf den Schultern zusammenhalten (F), am Gürtel (AC), bei den Schlangen der muthmasslichen Aigis (I), an dem vermeintlichen Tropaion (N), zum Helmbusch (II). Der Gewandsaum erscheint bisweilen zierlich gefältelt (A? und P), wie an vielen Figuren des Parthenonsfrieses und unzähligen griechischen und römischen Bildwerken. Beachtenswerth ist es dass die Flügel verschieden behandelt sind. Bald sind die Federn deutlich in flachem Relief ausgeführt, so bei F und P, bei G am oberen, linken Flügel, bald ist nur der untre Rand sederartig angegeben (G L), meist aber die ganze Fläche ohne solche Andeutung gelassen; und zwar nicht blos wo dieselbe verdeckt war, wie in G, sondern auch wo sie offen da liegt, wie in ABM. Wenn wir nun noch überdies bemerken dass der untre Rand des rechten Flügels an der Nike rechts auf der Platte A gar nicht durch die Sculptur bezeichnet ist, so werden wir zu der Annahme gedrängt, dass hier wie an den grossen Flächen der Flügel Bemalung angewandt gewesen sei. Dazu stimmt eine andre Beobachtung. Die nackten Theile der Frauen sind an den gut erhaltenen Stücken, namentlich an dem in seiner Oberfläche am wenigsten verletzten Fragment B, sorgfältig geglättet und wahrscheinlich in Folge des dabei beobachteten Verfahrens (mit Hülfe von Wachs?) ein Weniges wärmer im Ton, als die Gewänder, die unbearbeiteten Flügel, die Grundfläche des Reliefs, welche alle rauh gelassen sind. Dasselbe ist an vielen griechischen Reliefs (nicht, soweit ich bemerkt habe, an denen vom Parthenon) und auch an vielen pompeianischen Statuen zu bemerken, an welchen letzteren dann sich häufig noch Farbenspuren an den Gewandsäumen erhalten haben. Es liegt nahe, auch für die Flügel und vielleicht für die Gewandung oder einzelne Theile derselben an unsren Reliefs Bemalung anzunehmen, wo sich dann

die Verschiedenheit der Behandlung sehr natürlich erklären würde; ob etwa auch der Stier gefärbt war, möchte ich nicht entscheiden: an den olympischen Metopen im Louvre ist der Stier noch jetzt ganz braunroth, der Löwe, wie es scheint, bräunlich gelb. Einen direkten Beweis für Bemalung an unsren Reliefs würden ein paar deutliche rothe Striche geben, welche hinter dem Kopfe der Sandalenlöserin B auf ihrem rechten Flügel sichtbar sind, wenn deren Echtheit über allen Zweifel erhaben wäre. Beulé, welcher, soviel ich weiss, zuerst auf diese Spuren aufmerksam gemacht hat (I, 257 ff.), ist der Vermulhung nicht abgeneigt, dass ihr Urheber noch am Leben sei. So viel ist gewiss: wenn die Strichelchen, welche ja wohl Haarlocken darstellen sollen, modern sind, so sind sie sehr raffinirt auf Betrug gemalt; denn wo sie an verletzte Stellen des Marmors stossen, ist ihre Grenze ebenso scharf wie der Rand des unversehrten und des zerstossenen Steines. Aber unbedingt für alt möchte ich sie deshalb doch nicht halten und am wenigsten auf sie allein die Annahme von Bemalung begründen. -

Wo die Balustrade aufgestellt war, ist noch deutlich zu erkennen. In der auf unsrer Tafel unter no. 3 beigefügten Skizze, die mit Benutzung eigener Aufzeichnungen nach Lehouteux Plan bei Beulé I Taf 2 entworfen ist, habe ich den westlichen Vorsprung der kimonischen Mauer, den πύργος des Niketempels mit Einschluss des Südflügels der Propylaien, in seinem jetzigen Zustande angegeben 1). Von der Nordecke des Tempels aus, wo das Fragment E mit seiner Rückseite den Stufen des Stylobats angepasst war, zieht sich die deutliche Spur der Balustrade über dem Nordrande des Vorsprungs hin östlich bis zu der kleinen Treppe, welche den Niketempel mit dem Hauptaufgang zu den Propylaien in Verbindung setzt. Hier bog die Balustrade um gegen Süden und ihre Spur lässt sich auf der östlichsten Marmorplatte und der daranstossenden Porosplatte des Pflasters noch eine Strecke weiter verfolgen; wahrscheinlich erstreckte sie sich bis an

die Nordecke des Tempels. Die einzelnen Platten waren durch 0,26 Meter lange metallene Klammern von dieser Form |-|-| mit einander verbunden, und auf dem oberen Rande der Platten sind in regelmässigen Abständen von 0,12 Meter runde Löcher von 0,02 Meter Durchmesser angebracht, welche ein Metallgitter trugen. Auf diese Weise entstand ein abgeschlossener dreieckiger Raum, welcher sich sehr zweckmässig zur Aufbewahrung von Weihgeschenken und dergleichen verwenden liess, wozu bei grösseren Tempeln die gewöhnlich gleichfalls vergitterten Vorhallen und Opisthodome 1) dienten. Es ist also klar, was freilich auch aus dem Charakter der Sculptur erhellt, dass die Balustrade wenigstens nicht vor Erbauung des Tempels der Athena Nike errichtet ward. Wann aber ward dieser Tempel erbaut? Mir scheint, Alles wohl erwogen, die Ansicht von Ross, der ihn (S. 10) von Kimon, wahrscheinlich nach der Schlacht am Eurymedon, errichtet sein lässt, die wahrscheinlichste, und zwar nicht sowohl weil ich glaubte dass er sonst unter den Bauwerken des Perikles aufgeführt sein müsse, als wegen einiger im Tempel und seiner Umgebung liegenden Gründe, die meistens schon von Beulé I, 262ff. richtig angedeutet sind.

Vor Kimon kann der Tempel nicht gebaut sein, weil er auf dem Westvorsprung der erst von diesem aufgeführten Südmauer der Akropolis steht. Er ist aber noch vor den Propylaien, also vor 437 v. Chr., erbaut, weil bei der Anlage der Propylaien auf ihn Rücksicht genommen ward. Dieses ergibt sich daraus dass der Südflügel der Propylaien kürzer ist als der nördliche mit der sog. Pinakothek. Die mit Ross vereinigten Architekten scheinen nach dem auf Taf. 4 ihres Werkes gegebenen Aufriss freilich andrer Meinung gewesen zu sein, aber entschieden mit Unrecht. Denn die Südwand des Südflügels schliesst gegen Westen mit einer Ante ab, welche beweist dass die Mauer sich nie weiter erstreckte als jetzt. Beule hält I, 178 diese Ante für den Pfosten einer Thür, die südwärts aus dem Südflügel heraus-

b) Die Schräffrung von links unten nach rechts oben deutet auf modernen Ursprung, diejenige von links oben nach rechts unten zeigt an, dass das Muterial statt des sonstigen Mormors maiories Mos ist.

<sup>\*)</sup> Spuren solcher Vergitterung bemerkt man noch an den Säulen vieler Tempel. Sie war zum Theil an unsrem Niketempel vorhanden (Ross Akrop, S. 11), ferner z. B. om Parthenon, am Pronaus des Tempels auf Sunion, am Tempel auf Aigina, am Pronaus des Tempels von Nemea.

führte. Aber erstens ist eine Ante mit ihrem Kapitäl als Thürpfosten etwas Unerhörtes - alle Thüren z. B. in den Propylaien selbst sind anders, ebenso im Parthenon und Erechtheion -, und zweitens würde die Thür ungewöhnlich hoch sein, da das einfache Antenkapitäl sich in gleicher Höhe befindet mit den Kapitälen der Säulen und mit dem Antenkapitäl an der Mauer der Pinakothek 1). Zugleich zeigen die in dem Fussboden regelmässig angebrachten Löcher, dass von dieser Ante aus ein Gitterverschluss nordwärts gegen die dritte Säule sich hinzog und hier also die Grenze des Gebäudes war. Die Spuren werden in der Mitte durch ein sorgfältig gearbeitetes, leise vertieftes Quadrat unterbrochen, in welches ein Pfeiler eingelassen gewesen zu sein scheint. - Wir sehen also dass der Südflügel der Propylaien gegen Westen nicht so weit vorsprang wie der Nordflügel, dessen Westmauer mit ihrer Ante ich am Rande bei b ihrer Lage nach angedeutet habe; und ferner dass der Verschluss des Südflügels gegen Westen nicht durch eine massive Mauer, sondern durch ein Gitter bewerkstelligt war. Wozu dies? Weil man dem schon vorhandenen kleinen Tempel der Athena Nike nicht zu nahe rücken und weil man ebenfalls nicht durch eine massive Mauer auf denselben drücken wollte. Ein weiterer Beweis, der mir entscheidend scheint, ist in der Pflasterung des Raumes zwischen dem Propylaiensüdflügel und dem Tempelchen zu finden. Unmittelbar westlich von dem Propylaienflügel sieht man in gleicher Orientirung mit diesem die Porosblöcke liegen, welche diesem Bau zum Fundament dienten; aber hart an dieselben stossen die Marmorplatten, welche ihrer Richtung nach zum Niketempel gehören \*). Wenn die gewöhnliche Annahme richtig ist, nach welcher der Südflügel gleich weit vorsprang wie der

nördliche (also bis zur südlichen Verlängerung der mit b bezeichneten Ante), so war ein Theil dieses Marmorpflasters von dem Südflügel bedeckt. Aber wie nachlässig würde man verfahren sein, wenn man eine so schwere Mauer auf so dünne Marmorplatten basirt hätte! Und andrerseits wie ist es zu erklären dass jene vermeintliche Westwand nicht die leiseste Spur auf jenen Platten hinterlassen haben sollte? \*)

Ich halte mich nach dem Angeführten zu der Behauptung berechtigt, dass Mnesikles bei der Anlage der Propylaien den Niketempel schon vorfand. Aber nicht allein die bisher besprochenen äusseren Gründe sprechen dafür, sondern ebenso sehr der bauliche Charakter des Tempels selbst. Schon Ross (S. 10f) hat dies bemerkt und auf die Aehnlichkeit unsres Tempels mit dem jetzt verschwundenen ionischen Tempel über dem Ilissos hingewiesen, der wohl allgemein für eins der ältesten Beispiele des ionischen Styls gehalten wird. Ja, wie Ross nachweist, sind am Niketempel die Säulen verhältnissmässig noch niedriger und das Gebälk noch höher als an jenem. Aus einer von E. Falkener in seinem mus. of class. ant. I, 169 gegebenen Tabelle entnehme ich folgende Zusammenstellung. In Säulendurchmessern berechnet ist am

| The second report                                      | ie Säulen-<br>höhe | die Gebälk-<br>böhe | das Interco-<br>lumnium |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Niketempel                                             | 7,684              | 2,587               | 1,992                   |
| Tempel am Ilissus                                      | 8,238              | 2,289               | 2,120                   |
| Erechtheion, Nordhalle                                 | 9,000              | 2,153               | w. Andrews              |
| Erechtheion, Osthalle .                                | 9,334              | 2,338               | 1,994                   |
| Hierzu kommt nun noch dass die Verjüngung der          |                    |                     |                         |
| Säulen sehr stark, an dorische Verhältnisse erinnernd  |                    |                     |                         |
| (vgl. Ross Taf. 7), das Kapitäl sehr gross und schwer  |                    |                     |                         |
| ist und dass die Säulenbasis durch die Niedrigkeit des |                    |                     |                         |
| unteren Torus etwas Gedrücktes und Ungeschicktes       |                    |                     |                         |
| hat. Die unvergleichliche Lage und die Kleinheit       |                    |                     |                         |
| des Tempels lässt über diese Eigenthümlichkeiten       |                    |                     |                         |
| einer älteren Bauweise freilich zuerst hinwegblicken,  |                    |                     |                         |
| die sich aber einer genaueren Betrachtung nicht ent-   |                    |                     |                         |
| ziehen. Zumal der Vergleich mit dem Erechtheion        |                    |                     |                         |
| setzt einen bedeutend jüngeren Ursprung des Nike-      |                    |                     |                         |
| tempels ausser Zweifel. In das System der peri-        |                    |                     |                         |

<sup>&</sup>quot;) Eine Schwierigkeit hietet allerdings der Umstand, dass die Ante und die Ecksäule nicht gunz in einer Flucht liegen.

<sup>&</sup>quot;) Wie unter ühnlichen Verkältnissen eine solche Nebenthür aussieht, kann die neuerdings aufgedeckte und durch ihr προστομιαΐον merkwürdige Thür in der Nordhalle des Erechtheions zeigen, vgl. πρακτικά τῆς ἐπὶ τοῦ Ἐρεκθείου ἐπιτροπῆς Ταῖ. 4. Arch. Ztg. 1858 Ταῖ. 1 Fig. 3. Bötticher in Erbkams Zischr. für das Bauwesen IX Taſ. L.

<sup>\*)</sup> Der Porosblock bei a springt etwas über den umherliegenden Platten und Blöcken hervor. Es scheint dass dem nördlichen Rande der Terrasse entlang die Pflasterung sich nach diesem richtete, wie dies ja auch in dem Stäck zwischen diesem Rande und dem Tempel der Fall ist.

kleischen Bauten auf der Akropolis passt aber der Niketempel schon deshalb nicht, weil er den Propylaien, wie wir sahen, vielmehr im Wege stand; und so scheint es mir am wahrscheinlichsten, dass der Tempel von Kimon auf die Westspitze seiner Südmauer der Burg gesetzt ward als weithin siehtbares Denkzeichen seines Sieges am Eurymedon, gegenüber der Siegesinsel Salamis 10). Eine Schwierigkeit, die ich nicht verkenne, stellt dieser Annahme der Stil des Tempelfrieses entgegen, den man sich schwer entschliessen wird vor die Zeit des Pheidias zu setzen. Indessen ist wohl zu erwägen dass die letzten Zeiten Kimons und die bekanntere Thätigkeit des Pheidias unter Perikles nahe aneinander grenzen; dass Pheidias (nach Brunns mir sehr wahrscheinlicher Ansetzung) um die Zeit der Schlacht am Eurymedon den Dreissigern nahe stand und manche seiner Werke ohne Zweifel noch in die kimonische Zeit fallen; dass endlich zu manchen Zeiten die Kunstentwicklung sich weit rascher vollzieht als sonst - ich erinnere nur an den Anfang des sechszehnten Jahrhunderts, welcher sich in mancher Beziehung mit den in Frage stehenden Zeiten vergleichen lässt. Und wenn ich auch an den Friesen der Seiten und der Rückseite durchaus keine Spuren von Archaismus erkennen kann, so scheint mir doch der Fries der Ostfront von mangelnder Freiheit zu zeugen; namentlich möchte ich dafür geltend machen dass in der weitaus grössten mittleren Partie jenes Frieses alle Figuren isolirt stehen, nicht zu Gruppen vereinigt, und dass sich einzelne Motive (namentlich das attische Lieblingsmotiv der Frau im Diplus mit den Steilfalten am Standbein und dem gebogenen andren Bein) bis zum Ueberdruss, fast an jeder zweiten Figur, wiederholen.

Wie dem nun aber auch sei, so viel steht fest dass der Niketempel älter ist als die Propylaien. Ist denn nun aber auch die Balustrade mit dem Tempel gleichzeitig entstanden? Dagegen spricht der Stil der Reliefs sehr entschieden, wie auch bisher ziem-

1") Für den Aristokraten Kimon würde es auch nicht übel pussen, dass er einem Föervor, also doch wohl einem alten Cultusbilde, zu neber Verehrung verhalf.

lich durchgängig anerkannt worden ist. Nur mit grossem Bedenken spreche ich eine Vermuthung aus, welche sich mir an Ort und Stelle aufdrängte und zu der sich einige Andeutungen auch bei Beulé I, 262 N. 3. 4 finden. Ist es nicht auffallend dass der πύογος, auf dem der Tempel steht, im Nordwesten mit einem stumpfen Winkel von 1081/, Graden statt mit einem rechtwinkligen wie im Südwesten schliesst? so dass die Nordseite desselben nun vortrefflich in die von der Natur des Bodens ziemlich gebotene Richtung des (späteren) Propylaienbaues hineinpasst, während bei dem vorperikleischen, also auch noch zu Kimons Zeit üblichen Aufgang (vgl. n. rhein. Mus. 16, 217) eine solche Richtung durch nichts geboten war. Und ist es nicht auffallend dass der Niketempel nicht blos mit seiner Rückseite, sondern auch mit seiner Nordostecke so scharf auf die entsprechende Ecke des Unterbaus gerückt ist, dass der so entstehende spitz zulaufende, dreieckige Raum über dem steilen Nordrand der Terrasse etwas Beengtes, Aengstliches hat? Il y a là quelque chose d'étroit, de géné, bemerkt Beulé sehr richtig. Und doch war ja Platz genug, den Tempel ein wenig weiter südwarts anzulegen. Beulé spricht von den traces de remaniement qu'offre cette terrasse, au dessous de l'escalier des Propylées: on dirait qu'on l'a taillée et réduite pour l'amener à l'alignement général, et que d'un rectangle on en a fait un trapèze; les assises du bas, en effet, par leurs saillies inégales et leur rudesse, ressemblent singulièrement à l'intérieur d'un massif de maçonnerie qu'on on-rait mis à découvert. Er konnte hinzufügen dass an der Nordwestecke der Bastion die Quadern der beiden untersten Schichten (von oben gerechnet der 16. und 17.), nicht den Winkel von 1081/2 Graden zeigen, sondern gegen Norden ein wenig herausspringen und dann mit ihrer Nordseite einen rechten Winkel gegen ihre Westseite bilden. Haben wir hier noch Spuren einer ehemals weiter vorspringenden, im NW. rechtwinklig abschliessenden Bastion, auf welcher also der Tempel nicht mit seiner Nordwestecke den Nordrand berührt hätte, sondern hier im Norden des Tempels ein freier Platz gewesen wäre? Hierüber zu entscheiden ist Sache der Architekten, von denen einer es vielleicht einmal der Mühe werth hält die auch sonst manche Schwierigkeit bietende Terrasse auf diesen Punkt hin zu untersuchen. Sollte sich meine Vermuthung bestätigen, so würde daraus hervorgehen dass die Balustrade nicht vor der Propylaienanlage errichtet sei.

(Schluss folgt.)

Hiezu die Abbitdung Tafel CLXII: Die Balustrade am Tempel der Athena Nike.

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archāologische Zeitung, Jahrgang XX.

.№ 162 B.

Juni 1862.

Die Balustrade am Tempel der Athena Nike auf der Akropolis von Athen (Schluss). - Allerlei: Metrologisches; Ares bei den Amazonen; Zu Varro; Erinyenbilder; Falsche Münzen.

## Die Balustrade am Tempel der Athena Nike auf der Akropolis von Athen.

(Schluss.)

Dasselbe Resultat können wir aber auch auf einem andren Wege mit einiger Wahrscheinlichkeit erreichen. So lange der Propylaienbau des Mnesikles nicht vorhanden war und der von Ross (arch. Aufs. 1, 77) besprochene Aufgang auf die Akropolis hinaufführte, gelangte man von diesem ohne Schwierigkeit auf die ungefähr gleich hohe Plattform des Niketempels, ohne dass es dazu der kleinen Treppe bedurfte, welche von der Nordseite der Plattform herabführt und deren nicht vor Mnesikles fallender Ursprung sich schon dadurch kund gibt, dass der zur Treppe gehörige Unterbau sich an die erst von Mnesikles errichteten Substructionen des südlichen Propylaienflügels anschliesst. Bursian spricht freilich (n. rhein. Mus. 10, 513) dieser Treppe alles Alterthum ab, aber gewiss mit Unrecht. Sie ist an ihrem Platze gut eingefügt und liess sich ohne Schwierigkeit in der bei Ross (Akrop. Taf. 4) angedeuteten Weise weiterführen; wenn Bursian dagegen glaubt dass ein freier Raum zwischen dem Unterbau der Propylaien und dem des Tempels gelassen war, so muss ich entschieden widersprechen: da wir gesehen haben dass die Marmorpflasterung des περίβολος des Niketempels sich weiter gegen Osten erstreckte, als jene Treppe, so ist gar nicht abzusehen, weshalb man hier ein solches kleines viereckiges Loch gelassen haben sollte. Die Treppe ward aber nothwendig, nachdem durch den Bau des südlichen Propylaienflügels der Zugang zum Niketempel von Osten her versperrt war. Da nun die Balustrade nicht

bloss am Nordrand der Terrasse hinlief, sondern auch über dem Westrande des Treppchens, so ist es klar dass sie nicht vor Anlage dieses letzteren, also nicht vor der Erbauung der Propylaien errichtet ward. Ist es nun wohl eine zu gewagte Hypothese, wenn wir die Entstehung der Balustrade mit in den Bau der ganzen Propylaienanlage hineinziehen? Nach der vermutheten Reducierung der Terrasse des Niketempels im Norden und nach der Anlage des besprochenen Treppchens entstand jener dreieckige Raum über dem Abgrund - was lag da näher, als ihn mit einem Geländer zu umgeben, welches zugleich jenem engen Raume den ängstlichen Eindruck benahm und zu der Pracht des ganzen neuen Burgaufganges einen neuen. zu dem Niketempel vortrefflich passenden Schmuck hinzufügte? Der Stil der Reliefs scheint mir nicht dagegen zu sprechen, wie ja auch Bursian (a. a. O. S. 512) dieselben in die letzten Jahre des Perikles oder die nächsten nach seinem Tode setzen möchte. Die Reliefs sind allerdings von grossem Effekt durch die Schönheit der Motive, die Vollendung z. B. der Gewandung, die Feinheit der Ausführung; aber etwas 'Gesuchtes und Haschen nach Effekt' (Ross) kann ich in ihnen nicht finden. Was kann einfacher sein als die Sandalenlöserin, als unsre Nike G, als diejenigen CEF? Und wie massvoll ist die Haltung der den Stier hemmenden Nike auf A, z. B. im Vergleich mit den gewaltsamen und häufig gezwungenen Motiven des unsrer Annahme nach etwa gleichzeitigen Frieses vom Apollontempel zu Bassai; auch die Gewandung der Nike rechts auf derselben Platte, welche von allen Fragmenten am meisten Freiheit zeigt, hat in demselben Friese Analogien genug; man vgl. z. B. das sehr ähnliche Motiv in der Figur links anc. marbles IV Taf. 10, in der Figur rechts ebd. Taf. 8

und die vielen fliegenden und flatternden Gewänder. Der Unterschied zwischen beiden Friesen liegt nicht so sehr in der grösseren oder geringeren Freiheit der Erfindung, als in der Ausführung, welche bei dem Tempel von Bassai handwerksmässig und oft grob ist, bei dem attischen Fries dagegen bis ins Einzelne fein und zart.

Als feststehend betrachte ich nach meinen Erörterungen die Erbauung des Niketempels vor 437 v. Chr., und den westlichen Abschluss des südlichen Propylaienflügels hei der Ante und der dritten Säule; als sehr wahrscheinlich die Entstehung des Niketempels unter Kimon; als nicht unmöglich die Errichtung der Balustrade im Zusammenhang des mnesikleischen Propylaienbaues.

Kiel, April 1862.

AD. MICHAELIS,

## II. Nachträgliches zu den Hypnosbildern.

Bei neulicher Erörterung der Kunstdarstellungen des Schlafgottes (Denkm. u. F. no. 157ff, S. 217ff.) ward der häufigen Erscheinung desselben neben dem unerwecklichen Schläfer Endymion gedacht. Es ward dabei (S. 223 Anm. 23) auf Otto Jahn's durchgreifende Bearbeitung dieses Gegenstandes in den archäologischen Beiträgen (S. 51 ff.) verwiesen, zugleich mit der Bemerkung, dass eine im Jahr 1826 von mir verfasste, von Jahn nicht gekannte, Abhandlung über eben denselben, im Wesentlichen von Jahn erledigten, Gegenstand ungedruckt geblieben ist. Bei dem durch Prüfung der Darstellungsweise des Hypnos neu dargebotenen Anlass schien es mir jedoch nicht überflüssig, meine seit geraumer Zeit zurückgelegte Arbeit wiederum einzusehen, und da sie aus mehreren Denkmälern welche Jahn nicht kannte (namentlich aus mehreren von Welcker damals mir mitgetheilten Beschreibungen Zoegas), Nachträge zu seiner Arbeit zu liefern vermag, so mögen diese hiensichst durch unveränderten Abdruck derjenigen zwei Abschnitte\*) hier erfolgen, durch welche theils ein

\*) Der Inhalt dieser Abschnitte lautete wie folgt: 1. Vorhandene Bildwerke; 2. Lana; 3. Endymion; 4. Schlafgötter; 5. Flügelknaben; 6. Rymen und die Nacht; 7. Victorien; 8. Sternenpfade; 9. Ueberflüssige Sternkunde; 10. Hirtenleben; 11. Endymions Be-

Ueberblick aller bisher bekannten Endymionreliefs theils deren Ergebniss für die Darstellungsweise des Schlafgottes sich kundgiebt.

#### 1. Vorhandene Bildwerke.

'Sarkophage oder Sarkophagplatten und Reste derselben mit dem Bild Luna's und des schlafenden von ihr besuchten Endymions sind sehr viele auf uns gekommen; grösstentheils, wie gewöhnlich, in Rom zerstreut. Bekannt gemacht ist von diesen ein Vatikanischer') und ein Kapitolinischer ') Sarkophag, beide durch einfach und schön gedachte Vorstellung allen fibrigen vorzuziehen; noch ein Kapitolinischer'), ausser seiner Grösse und den Vorstellungen des ursprünglich fremden Deckels durch die merkwiirdige und figurenreiche, obwohl minder kunstgerechte, Hauptseite ausgezeichnet. Ein vierter des Hauses Giustiniani ist minder bemerkenswerth, als man nach seiner häufigen Bekanntmachung ') glauben sollte. Eine sehr beschränkte Vorstellung des Mythos findet sich auf der Hälfte einer sonst Rondaninischen jetzt Vatikanischen 1) Sarkophagplatte, deren andere Hillfte des Peleus Annäherung

deutung; 12. Luna und die Todtengöttin; 13. Sannensymbol des Löwen; 14. Bahmen der Endymionsbilder; 15. Deckel; 16. Sarkophsgdeckel aus Ostin; 17. Parallelen.

\*) Sarkophag im Vatikan: Mus. Pio-Clem. IV, 15. Millin Gall. XXXIV, 117. [Vgi. Welcker Zeitschr. S. 374. Beschr. Roms II, 2, 275. In Jahn's Verzeichniss (Archiol. Beitr. S. 51f.) mit B bezeichnet.]

5) Sarkophag im Kapitol: Mus. Capitol. IV, 24. Hirt Bilderbuch V, 8, am sorgfältigsten bei Re Monum, del Campidoglio II tav. 4. [Vgl. Beschr. von Rom III, 1, 1876. Bei Jahn a. O. mit A bezeichnet]. Mit Querseiten, Deckel und Inschrift.

<sup>2</sup>) Sarkophag in Kapitol mit Querseiten: Mus. Capitol. IV, 29. Re Monum. del Campid. II, 6. [Vgl. Beschr. Roms III, 1, 244. Bei Jahn als C.]

\*) Relief Giustiniani, eingemauert im Durchgang zum Seitenthor des Palastes. Abgebildet erst bei Sondrart, dann bei Gronov Thesaur. I. tah. O. Montfaucon Antiq. Suppl. 1, 81. Gall. Giustin. II, 110; nirgends aber genau, daher Zoega's sorgfältige Beschreibung willkommen bleibt. [Bei Jahn als E. Den Schlufgott beschreiht Zoega wie folgt: 'Morpheus', vorwärts gewondt, ju gen dlichen Antlitzes und reichlichen Haares, mit Schmetterlingsfügeln an den Schultern, hekleidet mit einer Aermeltunika welche aufgeschürzt und mit phrygischen Hosen verbunden gewesen zu sein scheint. Ueber dieser Tunika trägt der Schlafgott eine Chlamys. In der Rechten hält er ein Horn mit einschläferndem Saft, der gegen Endymions rechte Schläfe herabfliesst und dieselbe fast berührt. Dieses Horn ist wie aufgestützt auf Endymions rechten Ellhogen und Unterarm, die Mündung linkwärts, die Spitze nach der Rechten hin. In der linken Hand hält Morpheus den Rest eines Zweiges].

5) Relief Rondanini, jetzt im Vatikan im zweiten der Borgia'schen Zimmer: Gunttani Mon, ined. 1788. Febbrajo tav. 2. [Gerhard Antike Bildwerke Taf. XL, 2. Bei Jahn mit K bezeichnet].

zur schlafenden Thetis vorstellt. Ausserdem ist eine grob gearbeitete Sarkophagplatte von so schöner als sinnvoller Erfindung im Klosterhofe von S. Paolo\*) erhalten. Reich an merkwürdigen Vorstellungen ist ein grosser Sarkophag im Casino der Villa Panfili\*), dem in den meisten seiner Besonderheiten eine Sarkophagplatte im kleinen Garten der Villa Borghese\*) entspricht. Diesen theils früher theils gleichzeitig mit diesem Aufsatz bekannt gemachten Bildwerken schliessen sich noch manche andere an. Dem Vatikanischen Sarkophag sind zwei gleichfalls von Todtengenien eingeschlossene Reliefplatten des Casino Ruspigliosi gleich \*) \*\*AB\*), so wie ein zweites in Villa Panfili\*\*) ihm fast entsprechend. Gleicherweise kommen in reicherer Ausführung des Hirtenlebens und der Amoren nicht wenige andere Reliefplatten der Giustinianischen nahe, wie

\*) Relief in S. Paolo fuori delle mura, im Durchgang vom Klosterhof zum grossen Hofraum auch nach der Zerstörung der Kirche ührig geblieben. [Abgebildet in meinen Antiken Bildwerken Taf. XXXIX S. 2831. Bei Jahn als H]. Bei Vergleichung des Stichs mit Zoega's in seiner überaus genauen Weise verfassten Beschreibung sind aus dieser letztern der rechtwärts gewandte Bliek des Schlafgottes, Flügeleben am Haupt, das einschläfernde Horn in der Rechten und die kreuzweise Lage der jetzt verstümmelten Beine zu versichern.

') Sarkophag mit Querseiten im Cavino der Villa Panfili. [Hinter der Brust des Endymion, vor dem Hymenaeus, wie Zoega den der Mondgöttin voranschreitenden geflügelten Fackeltröger benennt, steht Inut dessen Beschreibung 'Hypnos', beflügelt, mit Chlamys, geschlossenen Augen, gegen den Schlafenden linkshin gewandt, die Figur etwas geschkt; die Arme sind verloren gegungen. Neuerdings abgehildet durch Branu Marmorw, 1, 8. Vgl. Beschr. Roms III, 3. S. 629 L. Bei Jahn als G.].

\*) Belief der Villa Borghese, obnweit des Sees eingemaoert. [Bei Jahn als F. Dieses stark hervorspringende Relief eines grossen Sarkophags von schlechter Arbeit war hinten in der niedrigen Gartenwand längs den Aquädukten eingemauert, so dass ich dessen in meinen Antiken Bildwerken Taf. XXXVIII gegebene Zeichnung mit dem Original vergleichen konnte, ehe die jetzige Aufstellung an einem hohen Bogenthor hiuter dem See der Villa es fast unmöglich machte. Um so angemessener ist es, die nichtsdestoweniger in Zoega's Beschreibung obwaltenden Ahweichungen von den Einzelheiten meiner Zeichnung kler anzuführen. Die rechte Hand des über Endymion gebückten Schlafgottes, die zu meiner Zeit abgebrochen war, war zu Zoega's Zeit noch vorhanden und hielt das gewöhnliche Horn; über der Stirn des Jünglings sah Zoega Flügelehen].

\*\*) 10 Reliefplatten des Casino Ruspigliosa, der Vatikanischen ahnlich: beide an der Aussenmaner des Casino, eine boch oben, die andre niedriger neben den Kapitellen. Vermuthlich diese letztere ist von Zoegn gemeint, wo er (Bassir, II, 93 not, 24) eine Platte jenes Ortes als die sorgfältigste und gewichtigste der Endymionsvorstellungen bezeichnet. [Vgl. Beschreibung von Rom III, 2, 399. Von Jahn als T und U bezeichnet aber nicht verglichen].

") Relief der Ville Panfili; an der hintern Anssenmauer des Casino zwischen den Fenstern des ersten Stockwerks zur Bechten. [Bei Jahn als X, unverglichen. Die Figur des Schlafgottes beschreibt Zoega wie folgt: 'Morpheus mit Adlersfügeln an den Schultern, dies namentlich von einer dritten der Villa Panfili 12) und von einer andern des Vatikans 13) nachzuweisen ist. Noch andre Bildwerke, von denen wir Kunde haben, sind uns wegen Entfernung oder Veränderung ihres Orts nur unvollständig bekannt geworden; wenigstens noch ein Borghesisches, jetzt im Pariser Museum 13), eines der Villa Aldobrandini zu Frascati 13), wieder eines in Corneto 138), ein andres in Pisa 13 C), noch eins in Mantan 13 D), ein bei

bekleidet mit einer Aermeltunika, über die linke Schulter einen Mohnzweig haltend, leert mit der rechten Hand sein einschläferndes Born über Endymion; die linke ist neu. Er ist vom Kopf bis zum Unterleib sichtlich, übrigens aber hinter dem Berg versteckt, an dessen Fuss Endymion schlaft. Sein Gesicht ist bürtig, sein Haar kraus und schattig wie gewöhnlich, aber allzu stark zerfressen als dass man über das Dasein von Flügelchen am Haupt entscheiden könnte"].

\*\*\*) Ehendaselbst über dem Erdgeschoss. [Bei Jahn als Y. unverglichen. Zorga berichtet: 'Morpheus ist ebenfalls (wie Endymon) der Figur des vorigen Reliefs ühnlich; doch sind seine Flugel die eines Schmetterlings'.]

17) Redief im Magazin des Vatikans, vormals in Casa Bartellini in Via S. Isidoro: ein stark beschädigtes aber merkwirdiges Werk, dessen Zeichnung uns vorliegt. [Vgl. Braun Marmorw, S. 10. Bei Jahn unvergliehen als R. Zoega berichtet wie folgt: Hinter Endymion steht ein jugendlicher Schlafgott, dessen erhobene Rechte samt dem Horn fehit. Weiter links, seitwärts von Endymion, steht eine vorwärts bliekende, mit geschürzter Tanika bekleidete Frau (die vermuthliche Nacht), deren verstümmelte Rechte ausgestreckt war; die Linke ist eingezogen, der Kopf fehit'].

Jane 12 Jahr 2018 Jahr

13) Relief der Villa Aldobrandini (Belvedere) zu Frascati. Nachdem dieser Garten von antiken Bildwerken geleert ist, bleibt die Kenntniss dieses Reliefs nur durch Zoega's Aufzeichnung uns überliefert. Zoega berichtet wie folgt: 'Andrerseits von der Figur des Endymion steht Morpheus, ein nachter und mit Chlamys bekleideter füngling mit Schmetterlingsflögeln an den Schultern, die Augen halb geschlossen, den Körper etwas linkwärts gegen Endymion geneigt, den rechten Arm gegen ihn ausgebreitet, aber verstimmelt; der linke Arm ist nicht sichtlich'].

\*\*B) Sarkophag zu Corneto, im Garten des brittischen Viceconsuls Quaglia; in einer Zeichnung und vorliegend. [Zoegn, un den gelagerten Endymion anknüpfend, berichtet wie fulgt: 'die Nacht, geflügelt und verschleiert, ateht über ihm; nur ihr Obertheil int sichtbar'].

<sup>10</sup>C) Sarkophag im Campo santo zu Pisa, von Welcker aus den Lettere pittoriche sol Campo santo p. 93 erwähnt, später von Lasinio in den Sculture del Campo santo tav. LXIII bekannt gemacht. [Bei Jahn als C; oben Tafel CLIX, 1]. Bordeaux gefundenes im Pariser Museum 19) und eines, das vormals in Konstantinopel 17) sich befand. Von anderen hieher gehörigen Werken sind nur Fragmente vorhanden: drei des Vatikans 19) 19) 20), eines der Villa Borghese 21 A), noch eins des Pallastes Barberini 11 B). Diesen zahlreichen Bildwerken verwandter Darstellung, denen es an mancher Nachlese nicht fehlen kann 12), schliessen sich nun die

15D) Sarkophag zu Mantua, von Welcker erwähnt aus Carli Due Dissertazioni p. 202 und aus Millin Voyage dans le Milanais; gegenwärtig abgebildet im Museo di Mantova II, 45. [Bei Jahn unverglichen als Q\*].

38) Sarkophag des Museums zu Paris, ohnweit Bordeaux gefunden, mit Querseiten und Deckel; der letztere stellt Paris und die Göttinnen vor. Vgl. Millin Voyage au midi de la France pl. 76, 1, 2, 3 T. IV p. 652. [Clarac 165, 437. Description des antiques du Musée du Louvre no. 437. Bei Jahn als D].

17) In den sieben Thürmen zu Constantinopel, von Gronov im Thes, antiq. 1 tab. O erwähnt.

1\*) Fragment eines Reliefs im Vatikan, noch kürzlich in einem der Borglaschen Zimmer eingemauert, später aber in die Magazine des Museums zurückversetzt. Eine Platte von ziemlich guter Arbeit und Erhaltung, die stehenden Pferde mit der Flügelfrau vorstellend; vor der letzteren ein altarühnliches Felsstück. Am undern Ende der Flügelrest eines herabschwebenden Knahen, hinter der Flügelfrau ein olivenähnlicher Baum.

der Wagen mit stehenden Pferden Flügelfrau und Amoren, über der Seene Venus auf dem Zeichen des Erebses. [Bekannt gemacht in meinen Antiken Bildwerken Taf. XL, 1. S. 284f. Vgl. Beschr. Roms II, 2, 182. Bei Jahn als Z].

50) Fragment im Vatikan, aus dem zweiten Zimmer der Kandelaber in die Magazine zurückversetzt. Eine aus mehreren stark verstümmelten Stücken zusammengesetzte Platte ohne hervorstechende Besonderheiten.

\*\*A) Fragment, vormals in Villa Borghese, and Zoega's Papieren bekannt. [Im Louvre\* Vgl. Clarec 170, 236. Bei Jahn als Ø].

Aus Zoega's durch Welcker uns mitgetheilten Papieren bekannt und im Anhang beschrieben. [Zoega berichtet wie folgt:
'Hinter dem Kopf des Endymion, ein wenig über ihn gebeugt, ist
Pusithen, von vorn zu sehen mit einer schiefen Richtung nach
der Linken, ihre Flügel schmetterlingsähnlich, die Linke nen, die
Rechte erganzt. Sie ist angethan mit einer dreimal herum unter der
Brust gegürteten Tunika, wenn es nicht eine Binde mit drei Falten
ist, ihre Arme sind neu samt dem Peplos, welcher auf dem linken
Arm hangt, und mit dem Krüglein (?), welches sie in dieser Hand
hält; die nachte rechts Schulter über mit einem Theil des Arms
ist alt'].

17) Von den in Jahn's Beiträgen S. 52 als noch unverglichen angeführten Endymionreliefs ist P das Gronovische mit dem Giustinianischen (Anm. 9) und das Rondaninische mit einem der Vatikanischen (Anm. 5) eines und dasselbe, wie denn auch ebendaselbst Q\*, R, S, T, U und X Y in den obenerwähnten Mantuanischen, Vatikanischen, Aldobrandinischen, zwei Buspigliosischen und zwei Paufilischen (Anm. 15 D. 13. 15 A. 9. 10. 11. 12. Welches Borghesische mit W gemeint sei, ist nicht klar) übereinstimmen. Nachzuholen ist aber ein Pembrokisches (Deser, of Wilton-House p. 18) nd ein anderes unter den Wobgen marbles IX. Ferner ein hüb-

zwei 1) von den Gebrüdern Cartoni zu Ostia entdeckten Sarkophage an die wir mit Ost. A. und Ost. B. bezeichnen werden.

#### 4. Schlafgötter.'

Es liegt uns nuu am nächsten, diejenigen Figuren zu betrachten, welche in plastischer Ausdehnung einerseits die Sehnsucht der Luna, andrerseits den tiefen Schlaf des Endymion bezeichnen. Luna besucht den schönen Schläfer, aber es ist ein Hauptzug dieser und ähnlicher Besuche auf Sarkophagen, dass die schlafende Person unerwecklich ist. Darum ist ihm auch durchgehends eine Figur beigesellt, die nicht ablässt, durch ein ausfliessendes Horn mit einschläferndem Saft seinen Schlaf zu pflegen und zu stärken, am gewöhnlichsten der bärtige Schlafgott in langem breitgegürtetem Gewand und mit doppeltem Flügelpaar [Ost. B. 3. 11. 12 an den Schultern und Schläfen, jenes allein auf no. 11, dieses in no. 12], seltener (1.2.22) ein oberwärts entblösster Alter mit einfachem Flügelpaar 33), der ohne weitere Attribute den Schlafenden in seinem Schosse halt; dann und wann ein gleichbedeutender [meistens mit leichter Chlamys, in no. 4 jedoch schwer bekleideter] Jüngling (6. 7. 8. 13. 16. 18) mit halbgeschlossnen Augen (14, 15), Flügelchen (6, 8, 16. Schmetterlingsflügel 14. 15), auf dem müden, einmal (6) mit Stirnbinde geschmückten, Haupt, und Schmetterlingsflügel (so 8. 15. vgl. 7. [Adlersflügel in no. 16]) auf dem Rücken. Ausser dem Horn, in der über Endymion ausgestreckten Rechten, pflegt seine Linke noch einen Zweig einschläfernden Mohnes, oder, als winterliches Attribut seiner Todesbeziehung, einen Pinienzweig ") zu halten. Statt dieser ver-

sches Relief zu Cil'i, Luna's Besuch bei dem Schläfer darstellend. Nach Steinbüchel dusselbe bei Muchar (Gesch, von Steiermark I, 18) von Jahn Beitr, III, 1 S. 68 neu abgebildet. Auch Wandgemalde verwandten Gegenstandes sind zu vergleichen (Jahn Beitr. S. 69 ff Vgl. Arch. Anz. 1862 S. 259° Ann. 34), desgleichen Statuen und Gemmenbilder (ebd.).

23) Ostiensische Sarkophage, beide im Jahr 1825 entdeckt. [Der erste ovale dieser Sarkophage bei Jahn J ward an einen Engländer Hrn. Western verkauft; der andre bei Jahn N befindet sich gegenwärtig in der kgl. Glyptothek zu München. Vgl. Schorn's Verzeichniss no. 197. Abbildungen beider sind in meinen Antiken Bildwerken Taf, XXXVI S. 278ff. (Vgl. auch Cardinali in den Atti dell' Acad. pontif. VIII, 121 ff.) XXXVII S. 280 gegeben.]

<sup>25</sup>) Zoega l. c. not. 24. Nach Visconti (Pio-Clem. IV, 10) überall mit Schmetterlingsflügeln. Von diesen ist zuf dem Vatikanischen Sarkophag (1) eine weniger nachlässige als ungewöhnlich tief angebrachte Andeutung; auf dem Kapitolinischen (2) dürften Flügel anzuerkennen sein, so schwach sie auch bervortreten. Deutlich sind dieselben in den Ruspigliosischen Platten (9, 10). Verschiedene Flügelansätze hat das (no. 16) erwähnte Fragment.

24) Den durch die Analogie der andern einschläferuden Figu-

schieden gebildeten Schlafgötter erscheint auf den beiden Ostiensischen Sarkophagen eine gestügelte Frau in gegürteter Tunika mit langen Aermeln; ihre Linke hält einen Mohnstengel, die Rechte träufelt, wie die vorerwähnten, den einschläfernden Saft über Endymion aus. Der Obertheil einer ähnlichen Figur, die Hände über den Bergesabschnitt gelehnt, der sie über Endymion erhoben zeigt, erscheint auf dem Cornetanischen Sarkophag no. 13B. Diese seltene Figur ist jetzt mehrfach nachweislich (13. 14. 15. 15 B. 21 A). Ihr Geschlecht wie ihre einschläfernde Handlung sind unzweideutig at), und so lauge Zoega's Deutung auf Pasithea (21A) nicht neue Stützen erhält, ein weiblicher Somnus aber selbst bei Schmetterlingsflügeln und Flügelchen an der Stirn (Ost. B.) zu den unerhörten Gottheiten gehört, werden wir nicht anstehen, sie für eine Vorstellung der Nacht, und zwar für eine der wenigen 1\*) sichern Vorstellungen zu halten, die uns antike Bildwerke von dieser Göttin geliefert haben. Die hinter Luna schwebende Flügelfrau des Panfili'schen (7) Reliefs, welche, obwohl ungeflügelt, auf dem Borghesischen (8) mit Hesperus wiederkehrt, ist für uns gleichbedeutend.'

Was hier schliesslich über die Darstellungen der Nacht bemerkt worden war, hat neuerdings seine volle Bestätigung aus pompeianischen Wandmalereien erhalten, über welche noch vor kurzem in diesen Blättern (Archäol. Anzeiger 1862 S. 259\* Anm. 34) die Rede war, und wird wahrscheinlich auch von Otto Jahn, der früher daran Anstoss nahm, nicht mehr bezweifelt werden 19). E. G.

ren wahrscheinlichen Mohnzweig (4) versichert Zoega (l. c. p. 208 not. 22) für die jungen Schlafgötter unster Reliefs (6, 7, 8, 15); auf 6 und 8 [die Arme der Panfilischen Figur (3) sind ergänzt wie auch die Flögel] scheint ein Pinienzweig deutlich. Die Aehnlichkeit jener Schlafgötter mit Todesgenien, verbunden mit Endymions Beziehung auf einen Verstorbenen und mit den hie und da (Zoega not. 27) noch angebrachten schlafenden oder wachenden Knaben (etwa persönlichen Genien oder nach Zoega dem passiven Schlaf) rechtfertigte die mögliche Annahme des letzterwähnten Attributs, um so mehr wenn die Stirnbinde des Jünglugs von S. Paolo (6) vielleicht eine Bacchische und, wie Zoega ebenfalls berichtet, die jetzt abgebrochenen Beine kreuzweis übergeschlagen wären.

Trotz Zoega's Zweifeln (l. c. not. 19) au ühnlichen Figuren andrer Werke, [Dieselben Zweifel hat Jahn Beitr, S. 54 anerkannt und demnach alle ähnlichen Figuren dem Schlummergott zugesprochen.]

22) Die Nöß mit umgestürzter Fackel (Millin Gul. 89, 353) ist sehr spät, die nackte Flügelfigur eines borghesischen Reliefs (Winck, Monum. 28. Millin XXXVIII, 168\*) und die schlafende Frau einer bekannten Lampe (Bellori Luc. I, 8. Hirt Bilderbuch II, 27. Bull. dell' Inst. 1831 p. 217) sehr zweifelhaft.

<sup>13</sup>) Beim Abschluss dieses Nachtrags gehen von unserem Freund Wieseler einige andere durch unsern Aufsatz über die Hypnosbilder.

#### III. Allerlei.

66. Metrologisches. Der babylonische Fuss an den Tempeln auf Aegina und bei Phigalia und der philetärische Fuss an dem Polias-Tempel zu Priene und der Rennbahn zu Aphrodisias. Der die ausgebildeten und reinen Formen des Dorismus zeigende Athena-Tempel zu Aegina, von dessen Pteroma die sechs Säulen der Fronten und die zwölf der Langseiten noch in der Mehrzahl stehn, misst nach den 'Alterthümern von Jonien' cap. VI pl. 3 an seiner Unterstufe

in der Breite 49 Fuss 10,35 Zoll Engl. = 15,20 Meter in der Länge 98 - 7,6 - - = 30,08 - wonsch sich die Breite zur Länge des Tempels an der Unterstufe wie 1:2 verhält. Da ganz sicher der alte dem Bau zu Grunde liegende Fuss grösser als der englische von 304,8 Millim. und das einfache Verhältniss von Länge zur Breite des Tempels nicht in gebrochenen, sondern graden Zahlen ausgedrückt war, nehmen wir für seine Unterstufe 48 > 96 alte Fuss an und es ergiebt sich alsdann die Breite von 15,20 Meter für den Fuss 316,6 Millim. die Länge von 30,08 - 313,3 -

und im Mittel 315 Millim.

Auch im Peloponnes treffen wir auf dies Mass mit ähnlichem oder gleichem Werth. Der Tempel des Apollon Epikurios bei *Phigalia* hat an seiner Unterstufe das Verhöltniss von 2:5, da ihre Weiten nach Blouet ) betragen;

an der Schmalseite . . . 15,895 Meter an der Langseite . . . 39,600 - , so dass das Breitenmanss giebt 50 Fuss zu 317,9 Millim.

das Liingenmaass - 125 - - 316,8 -

Andere Dimensionen des Tempels weichen indessen nicht so wie die Unterstufe nach dem Grösseren hin ab und zeigt der 1,10 Meter betragende Durchmesser aller das Pteroma desselben umfassenden Säulen 3½ alte Fuss von 314.3 Millimeter.

veranlasste Bemerkungen uns zu. Wir erfahren dass die Deutung der Madrider Statue auf Hypnos zuerst durch Wieseler in den Denkmälern der alten Kunst Band II zu Taf. LXX no. 876 gegeben und dann noch späterhin von ihm nen berührt wurde. Es geschah dies bei Gelegenheit eines ebenfalls in die gedachten Denkmälerhefte (Tafel XXIX no. 328) aufgenommenen Gemmenbilds, welches ganz in der besprochenen Bildung des Schlafgotts mit Horn und Mohnstengel einen Jüngling darstellt, der wegen der ihm ertheilten Kopfbedeckung eines Petäsns nicht sowohl den Schlafgott als (wie auch in Tölkens Verzeichniss III, 890 augenommen ist), den als Schlafgott gedachten Hermes darzustellen scheint. Einige andere auf S. 221 Anm. 18, 19 bezügliche Bemerkungen sollen uns ebenfalls nicht verloren geben.

\*) A. Blooet, Expedition scient, de Morée Vol, II pl. 5 und 9, Bei Platte 9, welche das Profil der Stufen und ihren Abstand von den Säulen darstellt, ist unf die Verschiebung eines Grenzzeichens beim Stich neben der Angabe 1,257 Meter aufmerksam zu machen; da diese Länge von der Kante der Oberstufe über die Mitte der Säule bis an ihr Ende reicht; bis zu ihrer Mitte aber beträgt es den halben Säulendurchmesser weniger, nämlich 0,707 Meter.

Noch ist der grösstentheils zusammengestürzte Tempel des Juppiter zu Nemen hier anzuführen, dessen Umfassungssäulen, von denen nur eine sich aufrecht erhalten, nach Gells Angabe in den 'Antiq, of Jonia', cap. VI pl. 16 einen Durchmesser von 5' 2,5" Engl. = 1,575 Meter haben, was abermals fünf Fuss zum Betrage von 315 Millim. ergiebt.

Findet sonach auch im eigentlichen Hellas sich diese Längeneinheit vor, so erscheint die Vermuthung nicht gewagt, dass Pheidon, König von Argos, bei Einführung neuer Maasse in Griechenland, von welcher die Parische Chronik meldet, sich an bereits Vorhandenes anschloss: dies aber war der babylonische Fuss von 0,315 Meter und die 3 desselben haltende königliche Elle von 0,525 Meter die wiederum nichts anderes als die ägyptische ist.

Das Verhältniss 3:5 von Fuss zu Elle hat aber bei seiner Neuheit mancheriei Bedenken hervorgerufen und weicht von dem aus dem Alterthum früher bekannten zu sehr ab, um ohne die strengste Begründung für richtig gehalten werden zu können. Wie der Fuss von 0,315 Meter ist indess au griechischen Monumenten, die bis dahin ein metrologisches Räthsel waren, auch die Elle von 0,525 Meter nachgewiesen worden: der für den Fuss von 0,308 und die ihm entsprechende Elle von 0,462 Meter incommensurable Apollo-Tempel bei Milet zeigt 4 jener Ellen als Durchmesser jeder seiner Umfassungssäulen, 10 als ihren Abstand von Achse zu Achse, 200 als Tempeloreite und 400 als seine Länge von Mitte zu Mitte der Ecksäulen gemessen.

Auf die von neueren Metrologen in diesem Betreff erhobenen Einwendungen<sup>2</sup>) möchten wir Folgendes erwidern.

Wenn die Elle von 5 und der Fuss von 3 Handbreiten darum in Frage gestellt wird, weil durch solche ungrade Faktoren die Halbirung dieser Masse sehr erschwert wird, so darf wohl an die ägyptische Elle, deren Eintheilung in 7 Handbreiten, wenn auch durch keinen Metrologen der Alten, doch von allen noch vorhandenen ägyptischen Massstäben bezeugt wird, erinnert und gefragt werden, ob bei dieser Eintheilung die Elle leichter zu halbiren sei?

Unterliegt es keinem Zweifel, dass das metrisch den Griechen eigene Verhältniss von Fuss zu Elle = 2:3 praktischer ist als das = 3:5, so geht man doch fehl, es zugleich für der Natur entsprechender zu halten; die Messungen des menschlichen Körpers wie die der Autike beweisen klar, dass die von Vitruv (III, 1) vorgetragenen Proportionen sehen sehr verflacht und konventionell sind. Nach den zuverlässigen Messungen des Bildhauers Dr. G. Schadow') beträgt an der Apollino-Statue, deren gestreckte Höhe 5 Preuss. Fuss 2 Zoll ist:

die Länge des Fusses . . . . 10 Preuss. Zoll, die vom Ellbogen bis zur Fingerspitze 16½ - die Messung der Natur ergiebt an dem mittelgrossen Manne von 5½ Fuss Höhe für

die Fusslänge . . . . 10] Preuss. Zoll den Unterarm  $(n\bar{\eta}\chi v \varsigma)$  . .  $17\frac{1}{2}$  . . .

und das in diesen Zahlen sich aussprechende Verhältniss von Fuss zu Elle = 3:5 ist eins der konstantesten in der Natur. Wohl kann man daher behaupten, dass die Babylonier sich an die betreffende Proportion des menschlichen Körpers in ihrem metrischen System so eng angeschlossen b, wie diese und alle übrigen von den Griechen in ihren künstlerischen Werken beobachtet worden; bei ihren zum Handel und baulichem Verkehr dienenden Maassen aber streng an dem wirklichen Verhältniss der Natur festzuhalten, hat den Griechen nicht zweckdienlich, sondern unpraktisch geschienen.

Mit Herodots (I, 178) Zeugniss: ὁ δὲ βασιλήϊος πῆχυς τοῦ μετρίου ἐστὶ πήχεος μέζου τρισὶ δακτύλοισι
stimmt, was auch dagegen eingewendet wird, die Elle von
525 Millimeter überein, denn nichts ist wahrscheinlicher,
als dass in Jonien, wo Herodot aufwuchs, die mässige
griechische Elle zu 22 und die königliche zu 25 königliche Finger gerechnet wurde; ein solcher Daktyl betrag
21 Millim. und drei derselben von der Elle von 525 M.
abgezogen, geben genau 462 Millim. für die gangbare
griechische Elle, wie sie nach griechischem Verhültniss
von 3:2 dem Fuss von 308 Millim. zu Herodots und
Perikles Zeit entspricht.

So viel von dem aus dem Orient stammenden und sich wie 3:5 zur königlichen Elle verhaltenden Fuss. — In Heron's Schriftstücke negi eêdvurergizür wird ein auf 3 derselben deutendes Mass aufgeführt, das der philotörische Fuss genannt und im Vergleich mit dem römisch-italischen Fusse auf 3 desselben bestimmt wird. Nach den als Aequivalent des letzteren geltenden 131,1 Pariser Lin. = 2953 Millimeter würde der Werth des philotörischen Fusses 354,9 Millim. zu betragen haben und die in den Autiq. of Jonia' beschriebenen Tempel liefera auch ein dazu passendes Denkmal.

Der an den Fronten durch 6 und auf den Langseiten

\*) In den Werken; 'Lehre von den Knochen und Muskeln, von den Verhältnissen des menschlichen Körpers und von den Verkürzungen; in 30 Tafeln zum Gebranch bei der kgl. Akod. d. Ednste. Fol. Berlin 1830' und 'Polyklet oder von den Massen des Menschen nach dem Geschlecht und Alter mit Angabe der wirklichen Naturgrösse nach Rheinl, Fuss. Fol. Berlin 1834' hat der Bildhauer Dr. G. Schadow die Resultate seiner während eines Menschenalters fortgesetzten Messungen des menschlichen Körpers niedergelegt.

b) Die Eintheilung der Elle in 5 Handbreiten ist die natürliche weil der Unterarm aus der Hand (-länge) und ulna, die sich = 2:3 verhalten, besteht und verhält sich pes zu cubitus = 3:5 weil ulna und pes einander gleiche Längen in der Natur sind.

<sup>\*)</sup> S. Denkm. u. Forsch. Jahrg. XVI. no. 111 u. Jahrg. XVIII no. 153-155.

<sup>3)</sup> S. v. Fennehergs; Untersuchungen üb. d. Langenmaasse der Alten. Berlin 1859. S. 129 u. 130 worauf F. Hultsch in s. 1862 zu Berlin erschienenen 'Griechische und Römische Metrologie' Anhang §. 5, 8 Ann. 13 sich bezieht.

von 11 Säulen jonischer Ordnung geschmückte Tempel der Athena Polias zu Priene misst nach Gell (a. a. O. cap. II pl. 4) von Mitte zu Mitte der Ecksäulen

in der Breite: 58' 2" Engl. = 17,72 Meter in der Länge: 116' 4,9" - = 35,46 -

und geben diese beiden Masse, zu 50 und resp. 100 philetärischen Fussen genommen 354,6 Millim., wobei sich für jede einzelne Säulenweite, von Achse zu Achse gerechnet, 10 philetärische Fuss herausstellen. Der Description de l'Asie mineure von Ch. Texier' III pl. 157 entnehmen wir das Längenmanss eines anderen Monumentes; die Rennbahn zu Aphrodisias hat die Eigenthümlichkeit, dass sie nicht an einem, sondern an beiden Enden von Halbkreisen, in welche die unter den amphitheatralisch sich erhebenden Zuschauersitzen angelegten Einfahrten münden, abgeschlossen ist: ihre freie Länge bis zu diesen Einfahrten beträgt aber 227,74 Meter und nehmen wir sie für 650 Fuss (wobei über das Stadium der Spina hinaus an jedem Ende noch 25 Fuss über die 600 frei bleiben) so ergiebt diese Bahn für den philetärischen Fuss 350,3 Millim. Im Grunde entspricht dieser Werth dem Verhältniss von 2:3 zur Elle von 525 Millim, genauer als der obige und wir dürften bei Berechnung des philetärischen Fusses nach dem römischen, letzteren, welcher im zweifen Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung bekanntlich herabging, vielleicht da Heron wohl erst um diese Zeit schrieb, etwas zu hoch angenommen haben. Auch ist es nicht undenkbar, dass der Poliastempel von Priene um ein Geringes zu gross nachgemessen wäre, da sein Säulenbau zusammengefallen und nur die Fundamente am alten Orte befindlich geblieben sind. Die kleine Abweichung des Werthes kann dadurch motivirt, das Zugrundeliegen des in Rede stehenden Masses jedoch nicht in Prage gestellt werden.

Zugleich bleibt es an diesem Monument in metrologischer Hinsicht merkwürdig, dass die ehemals einer der Anten des Poliastempels zugehörige Inschrift:

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙΗ ΠΟΛΙΑΔΙ

dem philetärischen Fusse ein höheres Alter anweist als es sein Name thut, da der Tempel als ihn Alexander auf seinem Durchzuge nach Asien weihte, wenn auch unvollendet, doch im Bau schon vorgeschritten sein musste. Aehnlich scheint es nach manchem Anzeichen sich in Acgypten mit dem nach den Ptolemäern benannten (mit dem philetärischen Fuss identischen) Mass zu verhalten, worüber uns zu äussern vielleicht später gestattet ist.

Berlin. Heinnich Wittien.

67. ARES BEI DEN AMAZONEN. Mein verehrter Lehrer Welcker hat die auf Tafel 88 dieser Zeitschrift abgebildete Darstellung einer Vase von Ruvo (Denkm. u. F. XIV S. 178 ff.) für eines feierliche Zusammenkunft des Herakles und der Hippolyte erklärt, eine Deutung, die sich auf unbefangene und genaue Betrachtung des Ausdrucks der einzelnen agirenden Figuren gründet, welche in ihren Hauptmomenten Niemand wird bestreiten können. Nur für einzelne Figuren möchte eine andere Benennung zulässig scheinen. Welcker hält die kriegerische Gestalt, welche vor dem Wagen der Hippolyte steht, für den Feldherrn eines den Amazonen verbundenen Volkes, wie ja vielfach bei Schriftstellern und auf künstlerischen Darstellungen Thraker, Skythen und andere barbarische Völker im Heeresgefolge der Amazonen erscheinen. Doch widerstreitet dieser Ansicht die Analogie aller übrigen derartigen Darstellungen, welche die Hülfsvötker der Amazonen durch nationale Tracht zu charakterisiren pflegen, während jener Krieger auf unserer Vase in der idealen Tracht griechischer Heroen auftritt. Vor Allen aber spricht gegen die Welcker'sche Erklärung der Umstand, dass jener Krieger in der Mitte der Handlung eine viel zu bedeutsame und hervorragende Stellung einnimmt, um für einen Vasallen der Amazonenkönigin, also offenbar eine Nebenperson erklärt zu werden. Vermuthlich wollte der Künstler Ares darstellen, welcher, wie Pallas dem hellenischen Heros beisteht, so für sein Volk, die Amazonen, in die Schranken tritt. Area war cinerseits als thrakischer Gott mit den Amazonen verknüpft, welche in einer alten Gestalt der Sage, in der Aethiopis, als Thrakerinnen bezeichnet werden (Welcker ep. Cyclus II S. 521). Andererseits gelten die Amazonen entweder im Allgemeinen oder wenigstens ihre Königinnen (Isocrat. paneg. 18. Diodor, II, 45. Steiner über den Amazonenmythus S. 16 Anm. 24) geradezu für Töchter des Ares. Ist jeue kriegerische Gestalt Ares, dann liegt auch die Erklärung nahe für den lorbeerbekränzten Jüngling, welchen Welcker Jolaos nennt, wiewohl die Darstellung desselben von den anderweitig überlieferten Bildungen dieses Heros vollkommen verschieden ist und die Figur in oberer Reihe erscheint, wo wir in der Regel Götter dargestellt sehen. Gestalt, Haarwuchs, Lorbeerkranz führen darauf ihn für Apollon zu erklären. Hiernach würden Pallas und Apollon als hellenische Gottheiten die Sache des hellenischen Heros gegenüber den barbarischen Amazonen und dem diesen eigenthümlichen Gotte vertreten, gerade wie in der Gruppe, welche die Athener aus dem Zehnten der marathonischen Beute in Delphi weihten (Pausan. X, 10, 1) jene beiden Gottheiten als Vorkämpfer der Athener erscheinen und somit jenes Vasenbild in den Kreis jener zahlreichen Darstellungen gehören, welche in mannigfaltiger Weise den Gegensatz des Hellenen- und Barbarenthums vor Augen führen -, ein Gedanke, welcher nach den Perserkriegen bei den Hellenen zum vollen Bewusstsein und künstlerischen Ausdruck kam, wohei sie die Kämpfe, welche der Mythus ihre Heroen mit östlichen Völkern wie Kolchiern, Amazonen, Troern bestehen liess, mit den Perserkriegen in Verbindung setzten und diese als ihren endlichen Abschluss betrachteten.

terlin. Wolfgang Helbig.

68. Zu Varro. Bei Varro de ling. Lat. 9, 6, 12 ed. Muell. heisst es: pictores Apelles, Protogenes, sic alii artifices egregii non reprehendundi, quod consuetudinem Miconos, Dioris, Arimnaet, etiam superiorum non sunt secuti; Aristophanes improbandus, qui potius in quibusdam ucritatem quam consuctudinem secutus? Ueberliefert ist diorosarisme, diorosarimme, dyorosarime; Müller dachte an Cimonos, Eumari. Sollte nicht zu schreiben sein: Dionysi, Arcesilae? So wie Mikon ein Genosse Polygnots war, ebenso nennen Aristot. Poet. 2 und Aelian. verm. Gesch. 4, 3 Dionysios von Kolophon mit Polygnot zusammen, und wenn in dem Programm des Simonides (anth. Pal. 9, 758) mit Müller (Arch. 99, 1) Mixov statt Kluwr zu schreiben ist, so waren auch Dionysios und Mikon an einem und demselben Werke thätig. Von Arkesilaos aber heisst es bei Plinius 35, 122 quidam Aristidis inventum putant, postea consummatum a Praxitele; sed aliquanto uctustiores encaustae picturae extitere, ut Polygnoti et Nicanoris et Arcesilai Pariorum, wo freilich der Name des Arkesilaos nicht ganz sicher ist. Die Zusammenstellung von Mikon Dionysius und Arkesilas ist also sehr passend; unter den superiores verstand Varro dann wohl Eumaros, Kimon u. s. w.

Kiel. AD. MICHAELIS.

60. ERINXENBLIDER. Die Figur, welche auf dem corsinischen Silbergefüsse und dem matteischen Sarkophagfragmente links von dem Tische steht (s. Michaelis, das corsinische Silbergefiss Taf. I, 1 und II, 2) und von der Michaelis daselbst p. 14 es unbestimmt lässt, ob sie eine Erinnys oder eine undre Figur als Dienerin des Gerichtes sei, kehrt ebenso auf einem Bruchstück wieder, welches auf der Loggia scoperta des vatikanischen Museums eingemauert ist. Freilich sind nur noch zwei Beine des Tisches mit den Löwenfüssen, und von der links davorstehenden Figur nur der lange Chiton, die Stiefel und der umgürtete Shawl mit dem herabfallenden Zipfel erhalten, nicht der Oberkörper, aber die Gleichheit ist unzweifelhaft. Von Interesse ist das Stück, weil die herabhängende Rechte deutlich eine Peitsche hält, während die Linke fehlt. So haben wir also nach dem gewöhnlichen Attribut eine entschiedene Erinnys, und ich zweifle nicht dass danach auch in den andren beiden Darstellungen, ursprünglich wenigstens Peitschen gemeint waren, nicht Schriftrollen. Genug, alle drei Mal ist es eine Erinnys, und es füllt auch der Gedanke an einen Diener des Gerichts, für den doch nur die Unbestimmtheit der Attribute sprach, gegen den aber noch sich einwänden lässt, dass eine Erinnys doch am wenigsten sich zu einer solchen unpartheiischen Stellung eignet. Die Erinnys kann vielmehr nur als Klügerin oder Verfolgerin dastehn, und ihre Ruhe ist aus der noch schwebenden Entscheidung zu erklären.

Somit ist auf dem Becher auch der für den Ankläger

erklärte Jüngling, für den so wenig die Jugend, wie die Trauer passt, und dem die Stellung hinter einem Gerichtsdiener viel weniger als dem Orestes hinter der Erinnys angemessen ist, wieder frei geworden. Dass ich aber diesen mit früheren Erklärern wieder für Orestes nehme, und die sitzende Figur rechts für eine zweite Erinnys, zwingt mich die auffallende Gleichheit der ausseren Erscheinung der beiden Figurenpaare, gegen die kleinere Abweichungen nicht aufkommen. Die eine Erinnys hat aber so gut eine zweite bei sich wie Orestes seinen Freund Pylades, und es entspricht nun dem schwermüthigen Orestes die über die Einmischung der Athene ergrimmte Erinnys. Fur die auffallende Tracht der Erinnyen, namentlich den langen Chiton mit Shawlgürtel und die Haartracht, verweise ich auf den Lykurgossarkophag bei Zoega Abhandlungen Taf. I, 1 und Wieseler Denkmäler II, 37, 441; wo doch die Figur rechts von Lykurgos so gut eine Erinnys ist wie die links.

Erlangen.

E. PETERSEN.

70. FALSCHE MÜNZEN. Im zweiten Theil der Denkmüler der alten Kunst von Müller und Oesterley Tafel VI, 69 ist eine Münze des C. Marius C. f. abgebildet, welche den Kopf des Neptun mit Dreizack und Delphin, und auf der Kehrseite Neptun von zwei Seepferden getragen zeigt. Dies ist eine falsche, erfundene Münze. Sie ist nach Morell kopiert, allein dieser beruft sich (S. 593) auf den berühmten Fälscher Goltz. Eckhel hielt die Münze, wie es scheint, für so sichtlich falsch, dass er sie nicht erwähnt, ebenso seine Folger. Auch die Münze der Cornelia Paula ist wohl falsch, welche Millin in der Gallerie mythologique Tafel XLIV no. 186 abbildet. Sie hat VENERI FELICI um eine stehende bekleidete Frau welche ein nacktes Kind auf dem Arm trägt. Sie ist Gessner's grossem Sammelwerke entnommen, wo das einzige bekannte Exemplar der Sammlung des Caspar von Pfan abgebildet ist, allein obwohl diese ganze Sammlung in die Königliche übergegangen ist, fehlt diese Münze, ebenso wie andere falsche dieser Sammlung fehlen. Man darf wohl annehmen, sie sei einmal als falsch erkannt und ausgemerzt worden, um so mehr als Eckhel, Rasche und Cohen kein zweites Exemplar beibringen. Die alten numismatischen Werke enthalten nicht so gar selten unrichtig abgebildete oder falsche Münzen; eine Vergleichung mit den neueren Sammelwerken ist daher immer rathsam. Auch könnte dadurch vermieden werden, dass Münzen, wie es in deutschen archäologischen Werken noch geschieht, vergrössert, von zirkelrunden Rahmen eingeschlossen, und, was schlimmer ist, im Styl des 16. oder 17. Jahrhunderts dargestellt werden, so dass selbst lichte entstellt, fremdartig, und für den ersten Anblick falsch erscheinen.

Berlin. J. FRIEDLÄNDER.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XX.

**№** 160.

April 1862.

Wissenschaftliche Vereine: Rom (archäologisches Institut); Berlin (archäologische Gesellschaft). Sculpturen aus Kreta; Briefliches aus der Schweiz; Aus Spanien. - Neue Schriften. Ausgrabungen:

## I. Wissenschaftliche Vereine.

Rom. In der Sitzung des archhologischen In-stituts vom 7. März zeigte Hr. Lovatti einen Quadrans, welcher obschon vor Jahren von Milano publicirt, wegen seiner Seltenheit von Cohen übersehen worden ist. Die Erklärung, welche Borghesi von dem auf demselben be-findlichen Monogramm IP gegeben hatte (Plautius Hypsaeus) bezeichnete Prof. Mommsen als unbefriedigend. Hr. Lovatti legte alsdann ein Amulet aus pietra nera mit dem Bild des Anubis vor. Eine andere Gemme, welche derselbe besprach, verdiente nicht sowohl wegen der Darstellung (eine Hand, welche ein Ohr hillt) als wegen der lateinischen Inschrift memento statt der gewöhnlichen griechischen μνημόνενε Aufmerksamkeit. - Professor Henzen legte die Inschrift einer runden marmornen Basis vor, welche vor einigen Monaten in der Nähe des Tempels des Zeus Olympios in Athen gefunden und von dem correspondirenden Mitgliede Hra. Rhusopulos mitgetheilt ward [vgl. oben S. 299\*]. Dieselbe bezieht sich auf eine Statue, welche dem Kaiser Hadrian von den Laodicensern in Syrien errichtet worden war. Besonders in-teressant war die in derselben enthaltene Notiz, dass die der Stadt Laodicea vom Kaiser bewilligten Ehren in den auf dem Capitol aufbewahrten Documenten aufgezeichnet seien. Ref. erinnerte dabei an den von Mommsen in den Annalen des Jahres 1858 geführten Beweis für die Existenz eines Archivs auf dem Capitol, welches ausschliesslich zur Aufbewahrung von internationalen Verträgen bestimmt war. Alsdann sprach derselbe über eine von Hrn. Perrot eingesandte griechische Inschrift aus Ancyra, in welcher eine Priesterin des Augustus (σεβαστοφαντοῦσα) erwähnt wird, während wir sonst nur von Priestern des Augustus wissen. Beide Inschriften werden demnächst im Bullettino veröffentlicht werden. Schliesslich legte Hr. Henzen im Namen des Hrn. Roach Smith dessen Werk liber das römische London vor. - Prof. Brunn hatte eine Reihe von Knochenarbeiten ausgestellt, welche ihm von Hrn. Donato Bucci in Civita vecchia geschiekt worden waren. Dieselben hatten sich in einem Grabe in der Nähe von Aquila in den Abruzzen gefunden. Ref. stellte dieselben mit analogen Monumenten zusammen, welche vor 25 Jahren von Marchese Dragonetti dem Institute geschenkt worden waren, und aus der Umgegend von Civita Ducale stammen. Dieselbe Herkunst hat wahrscheinlich eine dritte Gruppe, welche sich jetzt im Berliner Museum befindet (Gerhard Etrusk. Spiegel Taf. 14). Diese Kunstfertigkeit scheint darnach den Abruzzen eigenthümlich zu sein, umsomehr, als nach der Bemerkung des Hrn. Rosa noch jetzt in dieser Gegend sich Spuren derselben finden. Zum Schluss sprach Hr. Brunn über die Darstellung einer Gemme, welche nach ihm nicht, wie man bisher angenommen hatte,

Aiax und Kassandra sondern Menelaos, die Helena ver-

folgend, enthält.

Am 14. März legte Hr. Lovatti eine im Gebiet des Ager Romanus gefundene äusserst seltene Münze des L. Aelius Caesar vor, welche sich auf die Colonie Sinope bezieht. Wenn dieselbe auch nicht durchaus als Ineditum bezeichnet werden kann, so ist sie doch bisher noch von Niemand genau veröffentlicht worden. Ref. versprach einen Artikel über dieselbe ins Bullettino zu liefern. -Prof. Mommsen ergriff darauf das Wort, um zwei von ihm auf der via Appia unweit der Torre di selci copirte Inschriften mitzutheilen. In der einen ist von einem pigmentarius des vicus lorarius, einer bisher unbekannten Localität in Rom, die Rede; die andere ist wichtig wegen der Erwähnung eines magister, der dem Hercules Spiele (ludi) veranstaltet hatte. Ref. erinnerte an die Compita-lieischen Spiele, welche in republicanischer Zeit von den betreffenden magistri veranstaltet wurden. Derselbe legte ausserdem eine Inschrift vor, welche aus den Ausgrabungen von Tor Marancia herrührt. In derselben (sie ist unter dem sechszehnten Consulat des Domitian gesetzt) ist der Name Augustus, der sonst stets geschont zu werden pflegt, ausgemerzt. Der gegenwärtige Besitzer derselben, der Herzog von Sermoneta, welcher zugegen war, verpflichtete das Institut zu besonderem Danke dadurch, dass er den Stein demselben zum Geschenke anbot. - Prof. Henzen zeigte den von Hrn. Descemet vergünstigten Abklatsch einer Anaguiner Inschrift, in welcher ein Prätor dieser Stadt erwähnt wird, und ergriff die Gelegenheit, um im Namen des Dr. Herzog dessen neulich erschienene Abhandlung über die Municipalprätoren mehrerer Städte von Gallia Narbonensis vorzulegen. Prof. Mommsen knilpte daran Bemerkungen über die bedeutungsvollen Beziehungen, in welchen das Vorkommen dieser Titulatur in den Municipien am Ende der Republik mit den Tendenzen der democratischen Partei zu stehen scheint. Prof. Henzen legte alsdann einen von Herrn Lovatti mitgetheilten Abklatsch einer Inschrift vor, in welcher ein Soldat der fünften prätorischen Cohorte mit dem Namen Suavithus vorkommt, der offenbar dessen barbarische Abkunft bekundet. Für die Sitte, den in der Heimath geführten Namen nach Erlangung des römischen Bürgerrechtes als gentilicium fortzuführen, brachte Ref. mehrere Belege aus den Algerischen Inschriften von Renier bei. - Der Herzog von Sermoneta hatte in die Sitzung ein kleines Monument von Silber gebracht, welches kürzlich von Hrn. Castellani erworben worden war. Dasselbe besteht in einem runden Tischehen, ungefähr // Palm hoch, auf drei Füssen ruhend, welche in Thierfüsse auslaufen, und oben mit Masken und drei Halbfiguren von Satyrn geschmückt, welche

auf musikalischen Instrumenten blasen. Der Herzog machte auf die Patina aufmerksam, welche das ganze Kunstwerk überdeckt und, wie ihm schien, jeden Gedanken an moderne Arbeit ausschliesst. Er glaubte daher dasselbe als eine Antike, vielleicht aus Hadrianischer Zeit anerkennen zu müssen. Prof. Brunn bezeichnete indess gewisse Eigenthümlichkeiten des Styls und des Ausdrucks, welche in demselben eine Arbeit des sechszehnten Jahrhunderts erkennen liessen, in welchem die Künstler den Styl der alten Kunst, namentlich den der Kaiserzeit, nachzuahmen suchten. Derselbe legte alsdann das Stephani'sche Buch, betitelt 'Apollo Boedromios' vor. Ueber die unerwartete Lösung, welche dadurch verschiedene auf den Apollo von Belvedere bezügliche Fragen erhalten, wird in einem der nächsten Bogen des Bullettino ausführlich gesprochen werden.

Am 21. März theilte Prof. Hensen mehrere Inschriften mit, welche in der ehemaligen Vigna Cicciaporci, jetzt Vigna Morelli zwischen der Via Nomentana und der Via Tiburtina gefunden worden waren und sich jetzt im Be-sitz des Hrn. Vincenzo Colonna befinden, bei welchem dieselben von Hrn. Mommsen abgeschrieben wurden. In einer wird ein miles lunciarius von einem Soldaten der fünsten prätorischen Cohorte sein commanuculus genannt, in einer andern ein Aurelius Muci(unus) als (pro)tector ae(ques prae)torianorum bezeichnet. Nachdem Hr. Henzen eine Erklärung dieser Ausdrücke gegeben hatte, sprach er über eine von Hrn. Lovatti mitgetheilte marmorne Basis, welche beim Niederreissen einer an das Hospital von S. Giovanni anstossenden Mauer zum Vorschein gekommen war. Diese ist dem genius sodalicii Jovis conservatoris cursorum Caesaris geweiht. Darauf legte derselbe im Namen des Canonicus Spano in Cagliari die erste Nummer des achten Jahrgangs seines Bullettino Sardo vor, in welchem eine phönizisch-griechisch-lateinische Inschrift, von der nur der lateinische Text und die Uebersetzung des griechischen und phönizischen mitgetheilt war, wegen der höchst seltsamen Fassung des lateinischen Theiles den entschiedensten Verdacht der Fälschung hervorrief. - Hr. Brunn zeigte eine kleine Erzfigur, die Hr. Weilbach für das Kopenhagener Museum erworben hatte. Dieselbe stellt einen unbekleideten Jüngling in ruhiger Haltung dar, der sich zu den Uebungen der Palästra vorzubereiten scheint, und erinnerte wegen des sehr reinen archaischen Styls an die Aeginetischen Statuen. Hr. Brunn theilte alsdann einen von zwei Photographien begleiteten Brief des Bar. de Meester de Ravenstein mit, worin derselbe eine kürzlich in Belgien gefundene Votivhand beschreibt. Zu derselben diente als gefälliges Seitenstück eine andere, welche in der Umgegend Roms gefunden und von Hr. Martinetti vergiinstigt worden war, jetzt aber für das Kopenhagener Museum angekauft ist. Beide werden demnächst im Bullettino ausführlich beschrieben werden.

Am 28. März theilte Prof. Lanci einige Bemerkungen über die in den Annalen von 1861 veröffentlichte griechisch-phönizische Inschrift so wie über die in demselben Bande abgedruckte aber unerklärt gebliebene etruskische Inschrift mit. In Betreff der letzteren entspann sich eine Discussion, indem Hr. Lanci bei seinen Deutungsversuchen in Widerspruch mit den durch das Alphabet von Bomarzo gewonnenen Resultaten gerieth. — Hr. Mommsen zeigte das im Besitz des Hrn. Lovatti befindliche höchst seltene Ass des Dictators Sulla und verglich dieses Exemplar mit dem andern bisher bekannten, welches von Riccio veröffentlicht worden ist. Derselbe berichtete alsdann über einen Münzschatz, welcher vor Kurzem in Oliva bei Jaën in Spanien entdeckt worden war, und über wel-

chen das correspondirende Mitglied, Hr. Zobel de Zagroniz in Madrid, einen durch seine Genauigkeit sich auszeichnenden Bericht eingesandt hat. Dieser Schatz besteht aus 1270 Münzen, sämmtlich römisch, mit Ausnahme einer einzigen mit celtiberischer Legende. Auch dieser Schatz ist älter als der von Fiesole, dagegen jünger als der von Castulo. — Hr. Henzen legte nach einer brieflichen Mittheilung des zur Zeit in Neapel sich aufhaltenden Dr. Kiessling eine auf einer pompejanischen Vase befindliche Inschrift vor. In derselben werden ein Tampius Flavianus und ein Pompeius Silvanus genannt, in welchen Ref. Consuln erkannte, ohne dass sich jedoch das Amtsjahr derselben feststellen liess. Derselbe theilte ausserdem eine von demselben Hrn. Kiessling in Pozzuoli abgeschriebene Inschrift mit, in welcher ein proreta der Misenatischen Flotte vorkommt, und welche wegen Erwähnung des ordo proretarum Aufmerksamkeit verdient. Schliesslich legte derselbe im Namen des Fürsten Massimi eine von demselben aus der Campana'schen Bibliothek erworbene Handschrift vor, welche ausser vielen Zeichnungen von antiken Monumenten zahlreiche lateinische Inschriften, wenn auch sehr wenig neue und unbekannte, enthält. Indessen ist dieselbe doch nicht ohne Werth, wegen der Angabe der Localitäten, an welchen sich zur Zeit des Verfassers die betreffenden Inschriften befanden. Die Handschrift scheint in die letzten Jahre des sechszehnten Jahrhunderts zu gehören; über den Verfasser liess sich jedoch nichts Nä-heres ermitteln. — Hr. Brunn sprach über zwei im Besitz des Hru. Castellani befindliche Antiken. Die eine, eine sehöne Lampe von Terracotta, war mit einem Relief geschmückt, welches Diana vorstellte, schwebend, auf dem Haupte einen Halbmond, mit zwei Fackeln in der Hand und einem Schleier der einen Bogen über ihr bildet. Unter ihr ist ein grosses Blatt sichtbar, welches wegen seiner Form sehr gut ein Blatt der Platane sein kann. Die andere Antike bestand in einem kleinen Täfelchen aus Elfenbein mit einem der sogenannten Juppiter-Ammonsköpfe von schöner und feiner Arbeit. Dasselbe scheint ursprünglich zu einem Kästchen gehört zu haben. Am 4. April berichtete Hr. Rosa über den auf An-

lass der Eisenbahnbauten erfolgten Durchschnitt des Servianischen Walls in der ehemaligen Villa Negroni. Es war dabei ein grosser Erdwall zum Vorschein gekommen, welcher auf der äussern Seite von einer Mauer aus grossen Quadern gedeckt war. Ref. legte einen Plan der Ausgrabungen im Hof des Palazzo Valentini, sonst Imperiali vor, durch welche ein unerwartetes Licht auf die Geblinde fällt, welche sich ehemals auf dieser Seite des Trajausforums befanden. Ueber beide höchst wichtige Entdekkungen wird derselbe im Bullettino eingehenden Bericht abstatten. - Hr. Degenkolb sprach über eine kürzlich in Pozzuoli entdeckte und von Minervini in der zehnten Nummer seines Bullettino italiano veröffentlichte Inschrift. Interessant ist dieselbe wegen des in ihr vorkommenden solarium. Dieselbe ist ausserdem von Wichtigkeit für die Geschichte und Topographie von Pozzuoli, indem in ihr eine basilica Augusti Anniana erwähnt wird. — Hr. Hensen legte eine im Besitz des Hrn. Abbati befindliche tessera consuluris vor, welche sich auf die Consuln (Cn. Cornelius Lentulus und L. Marcius Philippus) des Jahrs 698 bezieht. Dieselbe gab dem Ref. Veranlassung, näher auf die Bestimmung dieser tesserae, welche man gewöhnlich tesserae gladiatoriae nennt, einzugehen. Alsdann zeigte derselbe die Abschrift einer griechischen Inschrift, welche in den Treppenstufen der Absis von S. Clemente von Cav. de Rossi gefunden worden war, und sich jetzt in den Magazinen des Lateran befindet. Dieselbe ist merkwürdig wegen der Erwähnung eines μουσόπλαστον λάονας, weiches ein ducenarius Namens Cocceius Julianus Sinesius aus Antiochia seiner Gattin und seinem Sohne gesetzt hatte. — Hr. Brunn zeigte eine von Hrn. Weilbach für das Kopenhagener Museum erworbene Bronze, welche die Büste eines efeubekränzten Silen mit der Nebris über die Brust darstellte. Ref. schloss daran Bemerkungen über die Bestimmung derartiger Bronzearbeiten, und über die eigenthümliche Technik der vorliegenden Bronze. Darauf legte derselbe den Abklatsch einer Grabinschrift vor, welche sieh in einem Hause der Via dell' arco di Parma befindet. Interessant ist dieselbe wegen der beiden Reliefs auf den Seiten, welche ein Gegenstück zu den auf dem von Raoul-Rochette (Mon. ined. pl. 42A) veröffentlichten palermitaner

Sarcophag bilden. Am 11. April legte Hr. G. B. de Rossi den ersten Band seines grossartigen Werkes über die christlichen Inschriften Roms vor, welches auf Kosten der päbstlichen Regierung veröffentlicht und Sr. Heiligkeit Pius IX. gewidmet ist. Dieser erste Band enthält alle Inschriften, welche mit einem Datum versehen sind, und ist ausserdem mit ausführlichen chronologischen und litterarischen Einleitungen, sowie mit historischen Commentaren zu den einzelnen Inschriften ausgestattet. Ref. erklärte in einem eingehenden Vortrage den Plan seines Werkes und wurde am Schlusse desselben von Hrn. Mommsen beglückwünscht, welcher ihm im Namen der Versammlung die Freude über die Vollendung eines so wichtigen und von der gelehrten Welt so sehnlich erwarteten Werkes aussprach. Hr. Mommsen sprach alsdann über eine von Dr. Kiessling aus Neapel mitgetheilte Inschrift einer glans missilis, welche sich in der reichen Santangelo'schen Sammlung befindet. Derselbe fand in der Inschrift eine Anspielung auf die von den Alten als Purgirmittel gebrauchte Malve und fiigte daran einige Worte über eine Inschrift, welche in den ältesten italischen Buchstaben Bovorpogndor geschrieben ist. Dieselbe befindet sich in S. Omero im Besitz des Hrn. Spinoza und war von demselben Hrn. Kiessling nach einer Abschrift des Canonicus Gandelli in Teramo mitgetheilt worden. - Hr. Henzen theilte mit, dass er von Hrn. Spano in Cagliari einen Abklatsch der in einer der vorhergehenden Sitzungen besprochenen Trilinguis erhalten habe. Danach stellte sich heraus, dass an der Aechtheit derselben nicht zu zweifeln sei, indem die sonderbare Fassung des lateinischen Textes, welche Verdacht erregt hatte, auf der ungeschickten Auflösung einiger Siglen beruhte. - Hr. Brunn zeigte eine im Besitz des Hrn. Steinbäuser befindliche Lampe von zierlicher Arbeit, deren Relief eine Sirene vorstellt. Das Relief einer andern, welche dem Hrn. Lovatti gehört, schien die Dar-stellung der römischen Isis zu enthalten. Ferner sprach Hr. Brunn über ein Terracottarelief, welches zusammen mit den beiden vom Ref, in den frühern Sitzungen für den Cyclus des Theseus in Anspruch genommenen Reliefs gefunden worden ist. Von der Voraussetzung ausgehend, dass auch dies dritte Relief demselben Cyclus angehöre, verhehlte er nicht, dass es ihm bis jetzt nicht gelungen sei, eine befriedigende Erklärung desselben zu finden. Wahrscheinlich beziehe es sich auf das Zusammentreffen des Theseus mit der Aethra, von deren Aufenthalt in Athen wir in den auf uns gekommenen Schriftstellern keine genauere Notiz finden, während verschiedene Kunstwerke uns zeigen, dass dieser Theil der Theseussage in mannigfaltiger Weise von den Dichtern ausgebildet war. Ref. zeigte alsdann zwei, Hrn. Castellani gehörende Carneole, deren Darstellungen nach ihm eine philosophirende Umbildung des Prometheusmythus enthalten. Eine andere

Castellani'sche Antike, welche Hr. Brunn vorlegte, bestand in einer Silberarbeit von den kleinsten Dimensionen in der Form eines Parsilelepipedon, welche ursprünglich als Amulet gedient zu haben schien. In altetruskischem Styl fanden sich an derselben folgende Darstellungen eingravirt: an der Basis eine geflügelte Frau in rascher Bewegung; an den vier Seiten ein Löwe welcher einen Stier zerreisst, eine Eidechse (?), eine Ziege mit einem Schwane, und auf der letzten ein gestürzter Hirsch mit einer Schildkröte.

Am 25. April hielt das archäologische Institut seine feierliche auf den Geburtstag Roms anberaumte Schlusssitzung vor etwa achtzig römischen und auswärti-gen Freunden unserer Wissenschaft. Herr von Reumont gab in seiner Eröffnungsrede einen Ueberblick über die Resultate, welche durch Ausgrabungen in Rom und Umgebung (besonders Tivoli), Pompeji und bei den Arbeiten an der Marenneneisenbahn in Toskana während des verflossenen Winters zu Tage gefördert wurden. Alsdann wurde als eine der grossartigsten schriftstellerischen Leistungen auf dem Gebiet der Alterthumswissenschaft der so eben erschienene erste Band der christlichen Inschrif-ten von G. B. de Rossi hervorgehoben und schliesslich über den Fortgang der Publikation der Borghesischen Schriften sowie der Arbeiten an dem Corpus inscriptionum Latinarum, und über das Erscheinen des ersten Theiles von Newtons Geschichte der Ausgrabungen zu Halikarnass und Knides berichtet. - Hr. G. B. de Rossi schloss daran einen Vortrag über das Verhältniss der Inschriftensammlung von Martinus Smetius zu der des Onufrius Panvinius. Nachdem derselbe die verschiedenen Widerwärtigkeiten, welche die Inschriftensammlung des Smetius vor ihrem Drucke betroffen, erzählt hatte, knüpfte er an den Ver-dacht an, welchen zuerst Scipio Maffei ausgesprochen und den Tiraboschi wiederholt hatte, wonach Smetius die Sammlungen von Panvini ohne diesen zu nennen sich augeeignet hätte, und setzte die Gründe auseinander, welche ihn früher bestimmt hatten, den Verdacht in eine formulirte Anklage gegen Smetius zu verwandeln. Während der Redner nämlich Anfangs die verloren geglaubte Panvini'sche Inschriftensammlung in zwei Inschriftencodices der Vaticana wiedergefunden zu haben glaubte, führte ihn die völlige Verschiedenheit der Anordnung und Eintheilung in Klassen, die in den Vaticanischen Handschriften befolgt ist, von dem Prospect, den Panvini von seinem lange erwarteten aber nie gedruckten epigraphischen Werke gegeben hatte und welcher von Angelo Mai wieder ans Licht gezogen worden ist, dahin, nicht in den Vaticanischen Handschriften, sondern in einem Farnesianischen Codex zu Neapel die Sammlung Panvini's zu erkennen. Dafür schien nicht nur die völlige Uebereinstimmung der Eintheilung der Inschriften in diesem Codex mit dem Prospect von Panvini, sondern auch der Ort der Aufbewahrung selbst zu sprechen, sohald man sich erinnerte, dass Panvini der Schützling des Kardinals Farnese war. Der Farnesianische Codex ist nun offenbar der Grundstock und die erste Form des Smetiusschen Corpus, so dass es danach ausgemacht zu sein schien, dass Smetius sich die Früchte der Panvini'schen Arbeit zu eigen gemacht hatte. Diese Ansicht wurde von dem Redner in einem der Monatsberichte der Berliner Akademie mit einigen Vorbehalten ausgesprochen, stiess aber auf den Widerspruch von Theodor Mommsen. Der in dieser Weise von beiden Seiten eingeleitete Streit kam bei der Anwesenheit Mommsens in Rom zum Austrag, indem durch gemeinschaftliche Bemühungen der wahre Sachverhalt der Hauptsache nach festgestellt und Smetius von der Anklage des Plagiats freigesprochen wurde. Mommsen veröffentlichte demnach

im Bullettino seine schon früher aufgesetzte Vertheidigung des Smetius und überliess dem Vortragenden den ausführlichen Bericht über die Untersuchung. Das Resultat derselben ist kurz folgendes. Der Farnesianische Codex enthält nicht die Panvini'sche Inschriftensammlung, sondern die erste Skizze des Corpus von Smetius und ist identisch mit dem von Gruter benutzten handschriftlichen Smetianischen Apparat, den dieser durch Vermittlung von Fulvius Orsinus aus der Bibliothek des Cardinals Farnese erhalten hatte. Die Panvini'sche Sammlung findet sich dagegen in den beiden Vaticanischen Handschriften (6035, 6036), die der Vortragende zuerst darauf angesehen hatte. Durch Vergleichung anderer Panvini'schen Autographe ergab sich nimlich als unzweifelhaft, dass jene beiden Handschriften den von Panvini's und seines Amanuensen Hand geschriebenen Inschriftenapparat enthalten. Dieser Apparat ist in Anlage und Material von dem Corpus des Smetius völlig verschieden, so dass auch die letzte Spur eines Verdachtes gegen diesen zu beseitigen ist. Die Verschiedenheit in der Anordnung, welche Panvini in diesem Apparat befolgt, von derjenigen Eintheilung, die er in seinem Prospect angiebt, wurde sich schon aus der verschiedenen Zeit, welcher beide angehören, erklären, wenn nicht die nähere Untersuchung deutlich lehrte, dass die beiden Handschriften nur eine vorläufige Eintheilung des ganzen Stoffes enthalten. Schliesslich erörterte der Vortragende noch einige dunkel gebliebene Nebenpunkte der Streitfrage, die im Grossen und Ganzen als gelöst zu betrachten ist. -Professor Henzen berichtete sodann über die auf den Wall des Servius Tullius bezüglichen Resultate, auf welche die bei Gelegenheit der Eisenbahnarbeiten zur Herstellung eines Centralbahnhofs in der Villa Negroni, jetzt Villa Massimi gemachten Ausgrabungen geführt hatten. Die ersten Mittheilungen über diesen grossartigen Fund, durch welchen die in den letzten Jahren entdeckten Monumente des liltesten Roms in der glänzendsten Weise bereichert werden, hatte in einer der vorhergehenden Sitzungen Hr. Pietro Rosa, der unermüdliche Erforscher der topographischen Alterthümer gemacht; aber zu sehr von seinen grossen Arbeiten auf dem Palatin in Anspruch genommen, sah er sich genöthigt, die weitere Feststellung der Resultate einem Andern und zwar Hrn. Architect Bergan zu überlassen. Durch die Untersuchungen desselben hat sich eine vollkommene Uebereinstimmung mit den Beschreibungen, welche uns Dionys von Halicarnass und Strabo von dem servianischen Walle geben, herausgestellt, indem auf der einen Seite eine Mauer aus einer dreifachen Lage von grossen Peperinquadern bis zu einer Länge von 22,75 Meter und von einer Breite von 3,22 Meter zum Vorschein kam; auf der andern Seite fehlt allerdings die Fortsetzung dieser ältesten Mauer, indem sich hier Reparaturen aus sehr später Zeit finden, aber die Linien der innern Seite derselben Mauer von jüngerem Datum entspricht vollkommen der der innern Seite der erhaltenen servianischen Mauer, und der an dieser Seite von den Eisenbahnarbeiten noch unberührt gebliebene servianische Wall lässt noch deutlich die Form der ältesten Mauer erkennen. Was die Gestalt des Walles selbst betrifft, so bildete derselbe eine Fläche, die sich über das jetzige Niveau (des Bahnhofs) 4,50 Meter erhebt. Das Niveau der alten Stadt muss natürlich bedeutend niedriger angenommen werden. Eine scheinbare Verschiedenheit von der Beschreibung des Dionysius zeigte sieh in Betreff der Stärke des Walls, indem nach der Berechnung von Hrn. Bergau als Mass derselben sich 55 preuss. Fuss (= 58%, röm. Fuss) ergaben, wihrend Dionysius 50 Fuss angibt; diese Verschiedenheit erklärt sich, wenn man dieselbe auf die Differenz zwischen

der obern Fläche des Walls und der Basis desselben bezieht. Von den Thürmen, welche Strabo erwähnt, hat sich bis jetzt noch keine Spur gefunden; dagegen zeigten sich an der Russern Seite der Mauer Vorsprünge von 2,28 Meter, vielleicht blos dazu bestimmt, gegen die Last des dahinter gelegenen Walls als Gegenpfeiler zu dienen. Als ferneres Resultat dieser neuen Entdeckungen wurde von dem Vortragenden die richtige Bestimmung der Lage der Porta Viminalis durch Hr. Rosa hervorgehoben. Es findet sich nämlich in dem neuentdeckten Stück der servianischen Mauer eine Unterbrechung, die nicht als eine zufällige betrachtet werden kann, und welche um so mehr als die Stelle der Porta Viminalis, bei welcher die Via Tiburtina begann, anzuschen ist, als die modernen Hänser, welche zwischen diesem Punkte und der Porta di S. Lorenzo liegen, in die geradeste Linie fallen, die sich zwisehen denselben ziehen lässt. - Professor Brunn legte eine Reihe von interessanten Kunstgegenständen (bestehend in dünnen Silberplättchen, die offenbar als Einfassung einer kleinen runden Ciste gedient hatten, einer silbernen Patera, einer Halskette aus Ringen von Bernstein und kleinen Silbercylindern; an letztere sind in der Weise wie bullae eine Art von Amphoren aus demselben Metall befestigt; ferner in Bronzearbeiten z. B. Schilden u. s. w.) vor, welche der Güte Hrn. Castellani's verdankt wurden. Dieselben gaben dem Vortragenden Veranlassung, auf den Stand der Forschungen über die Kunst der alten italischen Bevölkerung und die Hindernisse, welche sich einem gedeihlichen Fortgange derselben entgegenstellen, näher einzugehen. In den vorgelegten Kunstgegenständen erkannte der Vortragende nämlich Proben der ältesten einheimischen Kunst Italiens. Dieselben stammen aus einem Grabe des alten Prineste; aber ihr Fundort ist nicht die Nekropolis von Präneste, in welcher in den letzten Jahren so viele Cisten und Spiegel gefunden worden sind, soudern eine Localität, an welcher sehon früher zwei Gräber von gleich befremdlichem Charakter gefunden sein sollen: in allen fand sich weder ein Sarcophag, noch eine Todtenkammer, sondern die ganze Leichenausrüstung war unter einem Haufen roher Felsblücke verborgen. Dem entspricht der eigenthümliche Kunsteharakter, durch welchen sieh diese Funde von den übrigen pränestinischen unterscheiden. Aus der Zusammenstellung derselben mit den Monumenten, die in dem berühmten Regulinischen Grabe zu Caere und in dem sogenannten Isisgrabe zu Vulci gefunden worden sind, geht zunächst hervor, dass zwischen der ältesten etruskischen und pränestinischen Kunst kein Unterschied besteht. Ferner gelangen wir durch Vergleichung dieser ältesten Kunst mit der der folgenden Epochen zu einer bestimmten Classification der italischen Kunstwerke; indem wir ausser der archaischen und der Periode der freien Entwicklung eine Epoche kennen lernen, welche der archaischen vorausliegt und die man metaphorisch als die Periode der Incunabeln bezeichnen könnte, in welcher es sich weit mehr um Nachahmung fremder Muster als um eine eigne und selbständige Entwicklung handelt. Fasst man diese Thatsachen zusammen, so lässt sich der eigenthümliche Charakter dieser Denkmäler und der Entwicklungsgang der altitalischen Kunst bestimmt und klar formuliren. - Zu derselben Gedächtnissfeier hatte die Centraldirection des Instituts mehre neue Mitglieder ernannt: zum Ehrenmitglied den Herzog von Sermoneta, zu Correspondenten die Herren Bartoccini und Bergau zu Rom, Finazzi zu Bergamo, Farabolini zu Ravenna und Colonel Oppermann zu Paris. - Der Sitzung wohnten von hervorragenden Persönlichkeiten namentlich der österreichische Botschafter Hr. von Bach, Mgr. Nardi,

uditore della rota, die Fürsten Chigi und Massimi, die Fürstin Rospigliosi, der Herzog von Sermoneta, die Griffin Lovatelli und Andere bei.

Bentin. In der Sitzung der archhologischen Gesellschaft vom 11. Marz brachte Herr Gerhard zuerst zwei wichtige Vorlagen zur Sprache: erstens das grosse von Charles Newton soeben veröffentlichte Werk über die grossentheils ins brittische Museum versetzten Alterthümer von Halikarnass Knidos und von der Branchidenstrasse bei Milet, sodann die in Paris erschienene von Hrn. Guédéonow verfasste inhaltsschwere 'Notice' über den für die kaiserlich russischen Sammlungen zu Rom angekauften und in Petersburg bereits angelangten effektvollsten Theil des Museo Campana. - Hr. Müllenhoff hielt einen Vortrag über den Bernsteinhandel des klassischen Alterthums. Es ward zuerst der im Norden gemachten Funde griechischer und römischer Münzen gedacht und auf kritische Prüfung der dahin einschlagenden Notizen gedrungen. So lasse namentlich auch Levezow's Abhandlung über die im Grossherzogthum Posen gefundenen griechischen Münzen genauere Angaben über die Aufündung vermissen, und selbst der Inhalt des ursprünglichen Fundes stehe nicht fest, da neben den 37 uralten Münzen zwei von viel jüngerem Datum aufgeführt werden -, eine Ansicht welcher auch Hr. von Rauch beipflichtete. Die nichts destoweniger unleugbaren Funde von Münzen eines durchaus klassischen Gepräges seien unabhängig vom Bernsteinhandel der baltischen Küstenländer, welcher in Gemässheit bekannter Stellen in der Germania des Tacitus und der Naturgeschichte des Plinius erst den Anfängen der römischen Kaiserzeit gleichzeitig zu setzen sei. - Dr. Helbig besprach ein von Welcker im Jahrgang 1856 des architologischen Instituts (Monumenti 1856 tav. 9) auf Sühnungsgebräuche gedeutetes grossgriechisches Vasenbild, und glaubte vielmehr den mit Lösegeld für die ihm entführte Tochter flehend zu Agamemnon gekommener Priester Chryses aus dem Anfang der Ilias darin nachweisen zu können. — Ein auf Narcissus gedeutetes statuarisches Werk desselben Bandes der Monumenti dell' Instituto (1856 tav. XXI p. 97) ward von Hrn. Friederichs besprochen, welcher in Erinnerung ähnlicher Figuren, insonderheit an eine von ihm im Museum zu Neapel bemerkte auf das Idol einer Todesgöttin gestützte und mit einem Granatapfel versehene Figur, geneigt ist eine eigenthümliche Darstellungsweise des Todesgottes darin zu erkennen. Hinsichtlich des dabei erwähnten, aus der Gruppe von S. Ildefonso und sonst viel bekannten Idols der Todesgöttin mit der Hand auf der Brust wies Hr. Gerhard eine Wiederholung desselben neben einer dieses Idol überragenden Artemis aus einer im Newton'schen Werk Tafel LXXXIV, 5 soeben veröffentlichten Terracotta nach, welche vermuthlich die Artemis Agrotera in Bezug auf die Mysteriengöttin von Agrii (Pausan. I, 14, 1. 19, 6) darstelle. - Dr. Krüger gab aus griechischen Zeitungsberichten Nachricht über die neuesten Ausgrabungen am Olympieion zu Athen wie auch über die dabei gefundene Weihungsinschrift einer Hadrianstatue durch die Stadt Laodicea am Meer. - Dr. Hübner berichtete aus Mittheilungen des Hrn. Zobel zu Madrid über einen neuen beträchtlichen Münzfund und die Erzfigur eines vermuthlichen Kabiren, darstellend, wie auf den Münzen von Malaca und Ebusus, einen mit Hammer versehenen bärtigen kurzbekleideten und mit Schiffermütze bedeckten Mann. - Bei so mannigfachen Mittheilungen ward ein von Hrn. Tölken in Aussicht gestellter Vortrag seinem Wunsche gemäss für die folgende Sitzung aufbehalten. - Als eine für die Abwege der Kunst und ihrer

Symbolik charakteristische Vorlage war durch Hrn. Baron von Korff eine Anzahl sardischer Götzenbilder, dem hissigen kgl. sardinischen Gesandten Grafen von Lonay gehörig, zugleich mit den Abbildungen zahlreicher ähnlicher Figuren in Graf della Marmora's Reisewerk und mit erläuternder Beschreibung des Vortragenden zur Stelle gebracht. Da dergleichen Idole in unsern Landen eben so selten als an ihren Fundörtern häufig sind und die wenn auch noch so rohe symbolische Andeutung ihres religiösen Dualismus beachtenswerth bleibt, konnten auch diese dem griechischen Kunstprincip polarisch entgegen-gesetzten Vorlagen ihrer dankbaren Anerkennung nicht versehlen. Die gedachten Figuren sollen sämtlich aus der Gegend von Ogliastra herrühren, mit Ausnahme eines bildlich verzierten Dolchs ohne Griff, welcher mit andern gleichartigen Waffen zu Gliebarga gefunden sein soll. Wichtig ist was zugleich bemerkt ward, dass unter den vielen ähnlichen Figuren, welche man in Sardinien findet, keine der andern durchaus entsprechend sein soll. - Von Professor Rhusopulos zu Athen war das erste Heft der mit dem laufenden Jahr zu Athen nen erscheinenden Εφημερίς, von Geh.-R. Neigebaur zu Turin genauere Nachricht über das durch die Palagi'schen Sammlungen reichlich vermehrte Museum zu Bologna eingegangen. - Ein neues spanisches Kunstjournal (El Arte en España, revista quincenal de las artes del dibujo Madrid 1862) brachte Hr. Hübner zur Ansicht und knüpfte daran die Bemerkung dass eine zufällig von ihm selbst einem dortigen Gelehrten mitgetheilte christliche Inschrift (p. 16) jetzt als Produkt des Trigueros von ihm erkannt werde, dessen äusserst schlaue Fälschungen alter Denkmäler aufzuspüren ihm erst neuerdings gelungen sei. - Ausserdem waren Schriften der Hrn. Bötticher, E. Curtius, Egger, Göttling, Herzog, Lisch, Overbeck, Wagener zu Gent und Wieseler eingegangen, von denen man dankbar Kenntniss nahm.

In der Sitzung vom 8. April legte zuerst Hr. Gerhard den eben erschienenen elften Band der Engravings from ancient marbles in the British Museum vor, mit welchem dieses berühmte Kupferwerk dem Vernehmen nach seinen Abschluss erhält. Es sind darin die noch rückständigen Marmorwerke der Townley'schen Sammlung samt den mit ihr verschmolzenen gleichartigen Geschenken anderer Do-natoren enthalten und mit der aus den früheren Bänden bekannten technischen Meisterschaft wiedergegeben; der die Kupfertafeln begleitende Text wird den Hrn. Vaux und Oldfield verdankt. - Hr. Tölken begann einen der Gesellschaft schon länger in Aussicht gestellten ausführ-lichen Vortrag über verschiedene räthselhafte Kunstdenkmäler mit erneuter Betrachtung der grossen Koller'schen Vase no. 1016 des hiesigen königl. Antiquariums, deren Hauptbild gewöhnlich auf die Vermählung des Herakles mit der Hebe gedeutet wird. Indem er diese, suletzt in Gerhard's Apulischen Vasenbildern ausgeführte Erklärung und um so mehr auch die dort versuchte Ergänzung der zerstörten Figuren verwarf (auch insbesondre bemerkte dass die für Hebe gehaltene Figur seines Erachtens mehr mütterlich als jugendlich erscheine und ein mit der Keule versehener Herakles ein Löwenfell tragen und bürtig sein müsse), kam der Vortragende auf eine bereits im Jahr 1834 dem hiesigen wissenschaftlichen Kunstverein mitgetheilte Erklärung zurück, laut welcher das in Rede stehende Hamptbild auf Phädra und Hippolyt zu deuten und auch auf der beträchtlich zerstörten Kehrseite der durch den Zorn des Poseidon herbeigeführte Tod des Hippolyt vorauszusetzen sei. Wegen beschränkter Zeit ward die andere Hälfte dieses Vortrags, in welcher die somit neu aufgestellte Erklärung ihre umfassende Begründung erhalten

sell, der Sitzung des nächsten Monats aufgespart. - Hr. Friederichs sprach über den Doryphoren des Polyklet. Er glaubte den statnarischen Typus dieses berühmten Kunst-werks in vier noch erhaltenen Repliken, zweien zu Florenz, ciner im Braccio nuove des Vaticans und einer zu Neapel nachweisen zu können, welche letztere für das hiesige neue Museum durch seine Vermittelung neuerdings abgeformt worden ist. - Hr. von Olfers gab aus brieflicher Mittheilung Nachricht über die von Hrn. Bötficher auf der Akropolis zu Athen erfolgreich geübte Thätigkeit. Der Versicherung dass seine Auffassung der Banlichkeiten des Erechtheion sowohl als des Parihenon sich an Ort und Stelle vollkommen bestätigt habe, hatte Hr. Bötticher die Zeichnung einer in Schiffsform gebildeten bronzenen Lampe beigefügt, welche bei der durch ihn veranlassten Aufräu-mung an der in Hrn. Böttichers Plan dem Poseiden Erechtheus zugetheilten Stelle gefunden ward. Von anderer Seite erfuhr man dass Hrn. Strack's Bemühung, das Theater des Dionysos zu Tage zu legen, mit glücklichem Erfolge gekrönt sei. - Von Hrn. Waagen ward ein im brittischen Architektenverein gehaltener Vortrag des Architekten Fergusson über die Beleuchtung der Hypäthraltempel vorgelegt und zugleich in mehreren von dem Hrn. Verfasser zu diesem Behuf eingesandten Abdrücken unter die Gesellschaft vertheilt. - Hr. Hübner brachte den aus Guarrazar unweit Toledo herrührenden westgothischen Goldschmuck in den wohlausgestatteten Werken von Lasteyrie und Amador de los Rios zur Ansicht. - Von Hr. Leemanns zu Leiden war der im Nederlandsche Staatscourant no. 70 abgedruckte Jahresbericht eingesandt, in welchem nach löblicher Sitte der neueste Zuwschs des dortigen Museums der Alterthümer zu öffentlicher Kenntniss gebracht ist. - Vom Bulletin des Geschichtsvereins für den Elsass waren zwei mit antiquarischen Notizen ausgestattete Hefte (vol. III livr. 2.4) eingegangen. - Von sonstigen neuen Schriften wurden Bachofen's inhaltreicher Vortrag über das lykische Volk (Freiburg i. B.), der hiesigen Ortes neulich gehaltene Vortrag von Friederichs über Winckelmann, eine Abhandlung von F. Kenner über einen semuncialen Quadrans von Larinum (Wien) und die von A. Preuner zu Tübingen herausgegebenen zwei Abhandlungen über Hestia der Gesellschaft vorgelegt und dankbar entgegengenommen.

## II. Ausgrabungen.

### 1. Sculpturen aus Kreta.

Das brittische Museum hat eine Anzahl Sculpturen ans Krets durch Vermittlung des Consuls Guarnaccino

erhalten. Diese sind:

1. Statue der fiber das Meer getragenen Europa, aus Gortyn, von pentelischem Marmor, 5 Fuss 9 Zoll hoch, 4 Fuss 6 Zoll lang. Das Werk ist nicht aus einem Stein gearbeitet, sondern der Stier ist aus mehreren Stücken zusammengesetzt; ebenso besteht die Nymphe, die auf der linken Seite des Stiers auf seinem Rücken sitzt, aus zwei oder mehr Stücken; ihr Kopf fehlt. Sie ist mit langer Tunika bekleidet welche von einem Gürtel um den Leib gehalten wird. Dieser Gürtel war, wie die noch sichtli-chen eingebohrten Löcher beweisen, aus Bronze aufgesetzt. Die Figur der Europa war mit bleiernen oder kupfernen Zapfen an dem Stier befestigt; sie sind in das Gewand der Nymphe eingetrieben und waren wol von dem Standort aus nicht sichtlich, von dem aus die Gruppe betrachtet werden will. Die Figur der Europa ist in Lebensgrösse. Ihre rechte Hand ruht auf dem Nacken des Stiers, aber der Arm ist abgebrochen und fehlt; die linke hielt vermuthlich das Ende des über ihrem Kopf flatternden Gewandes. Der göttliche Stier ist über die Fluthen sprengend dargestellt mit erhobenen die Basis nicht berührenden Vorderfüssen. Er wendet sieh nach links zurück um seine schöne Last zu sehen. Das Gewicht dieses vorderen Theils der Gruppe ist durch eine Stütze getragen, an der zwei Delphine angebracht sind, um das Element über welches der Stier dahin eilt anzudeuten. An dem hinteren Theil des Nackens des Stiers ist eine Inschrift leicht eingeschuitten; man liest etwa II. IMI. Die Gruppe ist von grober Ausführung, doch offenbar griechisch und aus der Zeit vor der römischen Herrschaft.

2. Ein weiblicher Kopf von archaischem Styl, zu

einer Statue gehörig, aus Gortyn, 10 %, Zoll hoch. 3. Ein zweiter weiblicher Kopf mit langem Haar. Die Augen sind eigenthümlich behandelt; die Haare wallen vorn herab und sind hinten in einen Krobylos gesammelt, wie es in der Kaiserzeit üblich war. 41/2 Zoll hoch.

4. Die untere Hälfte einer kleinen Stele mit dem Basrelief einer stehenden weiblichen langbekleideten Figur, welche in der linken Hand ein Schwert hält; die rechte war, wie es scheint, ebenfalls erhoben. Ihr zur Rechten ist eine grosse aufgerichtete Natter oder Schlange, zu ihrer Linken ein Greif sichtlich. Sie steht auf der auf dem Boden rücklings ausgestreckten nackten Figur eines Manues oder Kindes. Der obere Theil dieser Stele ist abgebrochen. Sie bietet uns eine Vorstellung dar welche in der alten Kunst wol neu ist und schwerlich auf Meden bezogen werden kann. Das Werk kommt aus Gortyn und ist von pentelischem Marmor. 1 Fuss hoch, 111/2 Zoll

5. Bärtiger sehr zerstörter Kopf von roher Arbeit;

aus Knossos, 11 Zoll hoch.

Aus brieflicher Mittheilung des Herrn Samuel Birch vom 20. Februar 1862.

### Briefliches aus der Schweiz.

Zugleich mit einem gedruckten Bericht über die für Gegenstände vormaliger Pfahlbauten ergiebig gewordenen Ausgrabungen zu Concise am Neuenburger See') verdanken wir dem unermüdlichen Alterthumsforscher Herrn F. Troyon, Director des Museums zu Lausanne die nachstehenden brieflichen Mittheilungen vom 23. Januar d. J.

1) Rapport à la commission des musées du canton de Vaud sur le fouilles faites à Concise du 23 septembre au 19 octobre 1861 (Extrait du Nouvelliste Vandois du 31 décembre 1861, des 2 et 3 janvier 1862). 16 S. S. Die Ausgrahung war durch Eisenbahnhauten veranlasst und ward in den Monaten September und October vorigen Jahres ausgeführt; die Kosten wurden aus einem dafür gesommelten Fonds bestritten. Unter den gefundenen Gegenständen ist besonders die grosse Zuhl von Arbeiten aus Hirschhorn nuffallig.

'Soeben erhalte ich einige Gegenstände der Bronze, die in den letzten Tagen in einem neuerdings aufgedeckten Grabe nahe bei Bex im Rhonethal (Canton de Vaud) gefunden worden sind. Eine 27 Centimeter lange Haarnadel hat als Kopf eine runde feingestreifte Platte mit einem Durchmesser von 65 Millimeter. Ein ovales durchbrochenes Armband ist mit der Länge nach fortlaufenden Canneluren geschmückt. Eine Schelle in Kugelform (Habitat. lacustr. Pl. XVII, 22a) hat einen Durchmesser von 4 Centimeter und als Klöpfel ein Stück oxydirtes Eisen. Das bemerkenswertheste Stück ist ein Diadem von Bronze, von welchem eine Zeichnung anbei skizzirt ist ). Dies Stück ist ziemlich ähnlich den im Museum zu Copenhagen antbewahrten Diademen. Das Grab, welches diese Gegenstlinde einschloss, enthielt keine Waffen; aber die Schelle ist charakteristisch als ein auch sonst bekanntes an Ketten gehängtes Verzierungsstück helvetischer Gräber aus einer dem Einfall des Cäsar vorangegangen Zeit. Bei so alter-thümlichen Gräberspuren erinnert man sich mancher in jener Umgegend zurückgebliebenen Spur der celtischen Vorzeit selbst in den Eigennamen, wie es denn im Rhonethal noch Familien giebt, deren Namen uns durch ihre Endung an die Namen der gallischen Heerführer erinnern, wie die Cherix in Bex, die Beatrix und die Cocatrix im Waadtland. Uebrigens muss es noch einige Gräber in der Nähe desjenigen, welches aufgegraben worden ist, geben und ich beabsichtige sie sobald als möglich zu

'In der vorigen Woche habe ich mich nach Avanches begeben, wo man innerhalb der Umfassungsmauer von Aventieum an sechs verschiedenen Punkten die Ruinen von römischer Bauart aufdeckt. An einem derselben sieht man eine grosse Treppe von 6 Meter 3 Decimeter Breite, deren Stufen aus Sandstein bestehen. Nachdem man vier Stufen herabgestiegen ist, theilt sich die Treppe nach zwei Seiten hin. Die Steinplatten zur Rechten sind von einer 26 Centimeter breiten und 15 Centimeter tiefen Rinne durchfurcht; links gehen zwei Stufen tiefer in den Boden hinab. Fragmente von weissem Marmor, Reste viereckiger Heizungsröhren und verschiedene andere Trümmer gehören zu diesen Ruinen, welche noch lange nicht vollständig aufgedeckt sind. - An einem andern Orte zeigt eine kreisförmige Construction, von 4 Meter 20 Centimeter Durchmesser und 2 Meter unter der Oberfläche des Bodens, auf der Seite eine gewölbte vom Feuer ganz ge-schwärzte Oeffnung. Ein Saal ganz in der Nähe, dessen Pussboden aus weissem Marmor besteht, war durch aus dem Mauerwerk der Wand genommene Röhren geheizt. Auf meine Vermuthung, dass dieser Fussboden unterhölt sei, ward die Ausgrabung an dieser Stelle fortgesetzt, worauf sich in der That erwies, dass unter diesem Saal ein leerer Raum von ungefähr 80 Centimeter war, und dass der Fussboden aus grossen Backsteinen bestand, de-ren Ecken auf kleinen Pfeilern, gleichfalls aus Backstein, ruhten. Ueber diese erste Schicht war eine dicke Lage von Stuck gebreitet, welche die Marmorplatten trug. Diese Heizungsart ist nicht selten in unsern Ruinen römischer Bader. - Auf einem benachbarten Grundstück sieht man von Strecke zu Strecke grosse Würfel in weissem Marmor,

<sup>9</sup>) Das gedachte Dindem, von der richtiger als Stirnkrons zu bezeichnenden Form, zeigt drei horizontale Beihen mit pyramidalen Verzierungen, unterhrochen von drei senkrechten Beihen, welche wie mit Perleu verziert sind. welche die Grundschichten der Basen einer Colonnade bildeten. Einige Schritte weiter sind gewölbte Cellen, aus deren einer man schon vor mehrern Jahren zahlreiche Amphoren von verschiedenen Formen und grossen Dimensionen herausgenommen hat. Diese letztern Ruinen schliessen eine grosse Zahl Fragmente aus italischem und griechischem Marmor, ja selbst aus ligyptischem Porphyr ein'.

### 3. Aus Spanien.

Auch für Spanien ist der letzte Monat nicht ohne archäologische Ausbeute gewesen. Herr Berlanga sandte aus Malaga photographische Abbildung eines in dem alten Cartima gefundenen kleinen Bronzekopfes von zierlicher Arbeit, welcher sich im Besitz des englischen Consuls in Malaga, Mr. William Penrose Mark, befindet. Die jugendlichen Züge, das kurze etwas gelockte Haar und der kaum sprossende Flaum auf den Wangen lassen an Merkur oder vielleicht eher noch an einen Ἡρακλῆς ἀναπαυόμενος denken, wie er auf Basreliefs zwischen einer oder zwei Hesperiden sitzend dargestellt zu werden pflegt. Zu vergleichen ist das Relief aus Villa Albani bei Zolga 2 Tafel 64, und ein unedirtes des neapolitanischen Museums, sowie das von Raoul Rochette peintures antiques inédites S. 428 angeführte Reliefmosaik von Wiltonhouse, Tafel 7; ein ähnliches befindet sich in Madrid in Privatbesitz.

Herr Manuel de Bofarull y Sartorio in Barcelona hat den ältesten spanischen Meilenstein aus republikanischer Zeit (vgl. Monatsberichte der Berliner Akademie von 1861 S. 974 und jetzt C. I. L. 1486) in dem kleinen Ort Caldas de Mombuy wieder aufgefunden und für seine Aufbewahrung im Museum von Barcelona Sorge getragen.

Herr Hernandez schreibt aus Tarragona von der bevorstehenden Uebersiedelung des dortigen Museums in ein neues Local, wodurch es die nächste Zeit Besuchern unzugänglich bleibt; und von bei dem Hausbau des Hrn. Miret zu Tage gekommenen unterirdischen Gängen und Bauten römischer Construction.

Endlich hat Herr Zobel von Madrid aus eine Reise nach Jativa (Saetabis), Valencia, Murviedro (Sagunt) und Castellon de la Plana gemacht, und an diesen Orten eine Reihe von Alterthümern gesehn, Münzen, kleine Bronzen, Thonfiguren, geschnittene Steine u. s. w. Interessant ist besonders sein Bericht über verschiedene alte Grabhügel (von den Landleuten puigóls genannt) am Meeresstrand bei Castellon, deren einer 12 Palm an Höhe und 180 Palm an Umfang hat. In den gemanerten Grabkammern sind Aschenkrüge, Gold- und Silberschmuck, auch einige keltiberische Münzen, und im Jahr 1851 eine kleine aufgerollte Bleitafel mit der längsten bisher bekannt gewordenen keltiberischen Inschrift gefunden worden, welche in Madrid aufbewahrt wird und von Lorichs in seinen recherches sur les monnaies ibériennes (Paris 1852 S. 202 Tafel 80) publicirt worden ist. Sie lässt keinen Zweifel darüber, dass jene Gräber zwar wohl nicht der vorrömischen Zeit, aber der unter der römischen Herrschaft fortlebenden einheimischen Bevölkerung angehören.

Berlin. Hünnen.

### III. Neue Schriften.

Ahrens (H. L.): Ueber die Göttin Themis. Erster Theil. Hannover 1862. 66 S. 8. (Schulprogramm.)

 Ueber eine wichtige indogermanische Familie von Götternamen. 41S. 8. (Aus Benfey's Orient und Occident) Jahrg. II. Heft 1).

- Bachofen (J. J.): Das lykische Volk und seine Bedeutung für die Entwicklung des Alterthums. Freiburg im Breisgau 1862. VII und 87 S. 8.
- Caffiaux (H.): Hypéride. Plaidoyer pour Euxénippe contre Polyeucte. Traduit pour la première fois en français avec des notes. Valenciennes 1860. 37 S. 8.

 Hypéride. Oraison funebre de Léosthenes et des Athenieus morts dans la guerre Lamiaque etc. 2 édition. Valenciennes 1861. 31 S. 8.

- Cavedoni (C.): Monumento sepolerale cristiano del terzo o quarto secolo, scoperto di recente in Modena. 7 S. S. (Modena).
- Coppi (A.): Memorie storiche di Maccarese [in der N\u00e4he des alten Fregenae]. Roma 1862, 19 S. I Karte 8.
- Description of the collection of ancient marbles in the British Museum. With eugravings. Part XI. London 1861. 106 S. 52 Taf. 4. [Vgl. oben S. 310\*].
- Αρχαιολογική έφημερὶς ἐκδιδομένη ὑπό τῆς ἐν Αθήναις ἀρχαιολογικῆς ἐταιρίας. Περίοδος Β΄. Έτος Α΄. 1862. Τέϋχος Γ΄. Δ΄. Μαρτίον. Ἀπριλίον. Athen 1862. 63 S. 4 Taf. S. 67—102. 4.
- Fergusson (J.): on the mode in which light was introduced into the greek temples, 36 S. 1 Taf. 4. (London).
- Fraccia (G.): Egesta e i suoi monumenti, lavoro storico archeologico. Palermo 1859, 159 S. kl. 4.
- Preventiva sposizione di taluni monumenti segestani inediti e di talune nuove ricerche archeologiche. Palermo 1861. 44 S. 2 Taf. kl. 4.
- Friederichs (C.): Winckelmann. Ein Vortrag gehalten am am 22. Februar 1862 im wissenschaftlichen Verein zu Berlin. Hamburg 1862. 32 S. 8.
- Grotefend (C. L.): Epigraphisches IV. (Separatabdruck aus den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande XXXII). Bonn 1862. 48 S. 8.
- Hauthal (F.): Die Sosiasschale im königlichen Museum zu Berlin, mit deren Abbildung. (Aus der Zeitschrift Faust. Wien und Leipzig 1860 no. 6, 7, 8, 14). fol.
- Hultsch (F.): De Damareteo argenteo Syracusanorum nummo, Dresden 1862. 36 S. 1 Taf. 8. (Schulprogramm).
- Kenner (F.): Ueber einen semuncialen Quadrans von Larinum. Wien 1861. 15 S. 8.
- Kortegura (A.): De tabula Archelai. Bonn 1862, 45 S. 1 Taf. 4. (Berliner Promotionsschrift).
- Lenormant (François): Recherches archéologiques à Éleusis exécutées dans le cours de l'année 1860. Recueil des Inscriptions. Paris 1862. 420 S. 8.

- Mercklin (L.): Der vatikanische Apollo, Vortrag bei der Jahresfeier der Universität Dorpat am 12. December 1861- 21 S. 1 Taf. 8. (Separatabdruck aus Heft 3 des V. Bandes der baltischen Monatsschrift).
- [Michaelis (A.)]: Museen und Alterthümer in Griechenland. (Aus den Grenzboten 1862). S. 454—468. S.
- Oliver Hurtado (José y Manuel): Munda Pompeiana. Madrid 1861. gr. 8. 515 Seiten nebst Karte und Plänen,
- Petersen (Chr.): Ursprung und Alter der Hesiodischen Theogonie. – Zwei Inschriften aus Kallipolis. Hamburg 1862. 46 S. 4. (Zum Lectionskatalog).
- Petersen (E.): De Philocteta Euripidea. Erlangae 1862. 18 S. 8. (Habilitationsschrift.)
- Piper (F.): Einleitung in die monumentale Theologie. (Aus der Theol. Realencyklopädie S. 752—807). Gotha 1862. 8.
- Preuner (August): Ueber die erste und letzte Stelle der Hestia-Vesta in Cultushandlungen und die Göttin Hestia bei Homer, Tübingen 1862, 50 S. 8.
- Ring (M. de): Tombes Celtiques de l'Alsace, suite de mémoires présentés au comité de la société pour la conservation des monuments historiques, à Strasbourg. Deuxième édition. Strassburg 1861. 38 S. 14 Taf. fol.
- Rutgers (J.): Sexti Julii Africani Όλυμπιάδων άναγραφή. Adiectis ceteris quae ex Olympionicarum fastis supersunt. Recensuit, commentario critico et indice Olympionicarum instruxit J. R. Lugduni Batavorum 1862, 169 S. 8.
- Sauley (F. de): Les campagnes de Jules César dans les Gaules, études d'archéologie militaire. Paris 1862. 8. (Revue arch. 1862 I p. 159).
- Smith (S, B.): De Malede Vaser i Antikkabinet i Kjöbenhavn. Kopenhagen 1862. 3 Taf. [mit Gefässformen]. 120 S. 8.
- Stark (K. B.): Ueber das Niobidenrelief Campana (Denkschrift der philosophischen Fakultät zur Feier des fünfzigjährigen Doctorjubiläums des Dr. C. H. Rau). Heidelberg 1862. 25 S. 1 Taf. 8.

#### Druckfehler.

- Im Arch. Auz. 1861 S. 247\* Z. 19 u. 20 v. o. ist zu lesen: 'Ross (Reise und Reiserouten S. 70. 73)'
  - desgl. 1862 S. 286\* Z. 17 v. u. ist zu lesen: 'Flamininus' statt Camininus.
    - S. 286\* Z. 5 v. u. . . . . Proserpnais.
  - desgl. S. 289° Z. 25 v. u. ist zu lesen: 'ausser' statt unter.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XX.

№ 161. 162.

Mai und Juni 1862.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (archäologische Gesellschaft). — Ausgrabungen: Akropolis zu Athen; Pnyx und Munychis; Dionysostheater zu Athen; Löwenthor zu Mykenä; Südrussische Ausgrabungen.

### I. Wissenschaftliche Vereine.

Beaux. In der Sitzung der archäologischen Gesellschaft vom 6. Mai d. J. äusserte zuerst Herr Tölken, die von ihm versprochene Erklärung der grossen Vase (no. 1016) der hiesigen königl. Sammlung nächstens gedruckt überreichen zu wollen, und gab statt des darüber in Aussicht gestellten Vortrags einige Bemerkungen über in Aussicht gestellten Vortrags einige Bemerkungen zur Würdigung Lessings, dessen chrfurchtgebietende Au-torität in antiquarischen Dingen neuerdings dann und wann überschätzt worden sei. — Hr. G. Krüger sprach über das auf Tafel 152 der archäologischen Zeitung mit der Unterschrift Perseus lernt fliegen bekannt gemachte Thou-relief, dessen in seinen Besitz gelangtes Original er zu-gleich vorlegte. Im Gegensatz zu Bötticher's von dem Herausgeber jener Zeitschrift weiter ausgeführter Erklä-rung glanbte Hr. K. in dem gedachten Relief statt einer Ausrüstung des Perseus vielmehr die Entsendung des Ausrüstung des Perseus vielmehr die Entsendung des Schlaf- und Traumgotts durch Hermes zu erkennen, dem in seiner Eigenschaft als Seelenführer und Gebieter der Träume ein solches Amt wohl zustand; die Gestalt des vermeintlichen Perseus glaubte der Vortragende vielmehr als der Idee des Schlafgottes entsprechend nachweisen zu können. Gegen die Echtheit des Reliefs wurden einige Bedenken namentlich von Seiten der Hrn. Bartels, Schnaase und Zahn laut, welche jedoch, wie von den gedachten Herausgebern desselben, auch im übrigen Kreis der Ge-sellschaft anerkannt wurde. — Hr. Gerhard berichtete über den neuerdings erfolgten Ankauf zweier aus Priineste herrührender bronzener Cisten mit eingegrabener Zeichnung für das hiesige königl. Antiquarium. Obwohl der Kunstwerth beider Gefässe hinter dem berühmten Musterstück dieser Gattung, der Ficoronischen Cista, weit zurückbleibt, so sind die selbständigen Vorzüge beider Denkmüler doch augenfällig in mehr denn einer Beziehung. Die eine jener beiden Cisten, Figuren des troischen Sagenkreises darstellend, ist durch ihre altitalischen Inschriften ausgezeichnet, von denen beispielsweise die einer Reiterfigur zugetheilte Beischrift Oinumama von Garracci (Mon. dell' Inst. VI, 55) auf Oenomaos, von Otto Jahn überzeugender als 'einbrüstige' (unimamma) Amazone gedeutet, hervorgehoben ward. Ueber die zweite dieser Cisten hielt Dr. R. Kekulé einen Vortrag, in welchem die darauf befindliche, durch bessere Ausführung und glänzende Kunstmotive empfohlene Darstellung aus dem Sagenkreis des Meleager eingehend er-klärt ward. Besonders anziehend erwies sich hiebei die Uebereinstimmung einiger Figuren jener Cista mit anderen Kunstwerken, namentlich zwei berühmten des hiesigen kgl. Museums, indem sowohl die neben einem Eberkopf den Nagel einschlagende Schicksalsgöttin des vormals Oddi'schen Spiegels, als auch die in dem vorzüglichsten Exemplar hier vorhandene Marmorstatue des Meleager auf jenem etruskischen

Werk sich vorfindet. - Prof. Friederichs besprach ein schönes Marmorfragment der kgl. Sculpturensammlung (no. 468), darstellend den Kampf eines Kriegers zu Ross gegen einen bereits zu Boden gesunkenen Fusskämpfer mit den darüber befindlichen Schlusszeilen zweier griechischer Distichen. Im Zusammenhang palliographischer Gründe, laut welchen Hr. Kirchhoff die Schrift zwischen Ol. 94 und 100 setzt, ward dies Fragment den besten Zeiten der attischen Kunst beigelegt. Dass es dem Inhalt der Inschrift zufolge nach aller Wahrscheinlichkeit einem Grabdenkmal gehörte, veranlasste den Vortragenden auch den Reiterkampf eines berühmten albanischen Reliefs auf Gräberbestimmung zurückzuführen, zumal es an Beispielen von Grabreliefs in lebensgrosser Dimension auch sonst nicht fehle. - Herr Helbig berichtete über den neulich von Longpérier in der Revue numismatique 1861 (Décembre) publicirten Minzfund von Myt-Rahineh und machte namentlich auf zwei Münzen desselben aufmerksam. Zuerst auf eine Minze von Ko-rinth mit dem Pegasus auf dem Avers und dem Quadratum incusum auf dem Revers, von sehr alter Arbeit und 14,28 Gramm Gewicht. Es ist dies ein Tetradrachmon und zwar kleinasiatischer Silberwährung, was sehr eigenthümlich ist, da sonst in Korinth die Währung herrscht, in welcher der Silberstater auf das Gewicht des kleinasiatischen gol-denen Halbstlicks geschlagen wird. Bis jetzt ist dies Exemplar einzig in seiner Art. Nächstdem sprach der Vortragende über eine von Longperier der Stadt Chalkedon zugewiesene Münze. Er vermuthete aus dem Typus, wie aus dem Gewicht (8,58 Gr.), dass die Münze euböisch ist, wahrscheinlich geschlagen von der Stadt Eretria. Es ist ein Didrachmon in der im Alterthum und heute gewöhnlich attisch genannten Währung. Vielleicht liefert diese Münze einen monumentalen Beleg für eine Annahme. auf welche Combinationen verschiedener Art mit Eutschiedenheit hinweisen, dass nemlich die Silberprägung auf den kleinasiatischen Goldfuss in uralter Zeit von Chalkis und Eretria in Anwendung gebracht wurde und dass Solon diese Währung von den ihm benachbarten blühenden Handelsstädten auf Athen übertrug. Durch diese Annahme würde es sich erklären, warum das später attisch genannte Talent bei Herodot das euböische heisst. Ebenso würde es dann nicht mehr auffallen, wenn wir diese Währung in den alten Münzen der chalkidischen Kolonien in Sicilien und Italien (wohin in so früher Zeit schwerlich attischer Einfluss drang) auch in Etrurien vorfinden, wohin sie aus dem chalkidischen Kyme verpflanzt zu sein scheint, -Aus Athen waren an Hrn. von Olfers Exc. und an Hrn. Adler befriedigende Nachrichten über die Reise der Hrn. Bötticher Curtius Strack und Vischer eingegangen; die Gesellschaft ward hievon in Kenntniss gesetzt. Ausser den

auf die Bauwerke der Akropolis, das Theater des Dionysos, die Lage der Pnyx, den Lauf der städtischen und Verbindungs-Mauern und die zerstreuten bildlichen Ueberreste bezüglichen Untersuchungen der gelehrten Reisenden kommt von dorther auch manche neu entdeckte griechische Inschrift und selbst eine wichtige römische, für die Lebensgeschichte Hadrians lehrreiche, in Betracht, mit deren Erläuterung Professor Henzen in Rom beschäftigt ist. -Anziehende Nachrichten antiquarischer Funde waren aus mehreren Hauptplätzen Spaniens Herrn Hübner zugegangen. - Hr. Waagen zeigte ein sehr gefälliges, S. K. H. dem Prinzen Albrecht von Preussen gehöriges Erzfigürchen, einen mit Maske bedeckten Komiker darstellend, welcher auf einem Schlauch sitzt. - Hr. Bartels zeigte mehrere neu erworbene Glaspasten seiner Sammlung, unter denen eine vielleicht auf Herkules und Jolaus bezügliche Gruppe und, einem Dichter beigesellt, die Herme eines ungefligelten Eros auffiel. - Von Staatsrath Mercklin zu Dorpat waren Bild und Erklärung eines unedirten griechischen Grabreliefs, von Colonel Oppermann zu Paris das vermuthlich als Constellation zu deutende Bild einer vom Frühlingswidder getragenen Venus, auf einem Kupfer-plättehen befindlich, eingegangen. — Von neuen Schriften ward der jetzt im Druck vollendete Text zu Gerhard's etruskischen Spiegeln (bis Tafel 240) und desselben Verfassers Abhandlung über eine Spiegelzeichnung, die Ge-burt der Kabiren darstellend, vorgelegt; ferner Stark's Festprogramm über ein berühmtes Niobidenrelief, zu-gleich als Probeheft für des Verfassers reichhaltiges Werk über den Sagen- und Bilderkreis der Niobe beachtenswerth -, sodann eine vielfach auch in die Denkmälerkunde (zum Theil gewaltsam) eingreifende Monographie von Ahrens über die Göttin Themis und eine gelehrte Schrift des Professor Piper, in welcher die Grundsätze monumentaler Philologie auch für christliche Denkmälerkunde be-nutat worden sind. Noch andere Schriften der Herren Cuffieux, Grotefend, Hultsch, Kortegarn, Ch. Petersen und S. B. Smith (Kopenhagen) wurden vorgelegt und dankbar entgegengenommen.

In der Sitzung vom 3. Juni d. J. gab Hr. von Olfers Exc. aus einem Schreiben des Professor Böttlicher Nachricht über dessen erfolgreich fortgesetzte Erkundung der Baulichkeiten auf der Akropolis von Athen. Nächst den an der Cella des Parthenon und am Poliastempel vorgefundenen Besonderheiten, durch welche Hrn. Bötticher's frühere Ansicht fast durchgängig bestätigt worden ist, hat auch die früher verkannte zur Umgrenzung des filtesten Burgtempels bestimmte Mauer, als ein aus polygonen Werkstücken so mächtig als kunstgerecht aufgeführter Peribolos sich bekundet. Ausser diesen auf der Akropolis von Hrn. Bötticher verfolgten Untersuchungen [vgl. uuten S. 321\*ff.] ist auch die Abformung des Löwenthors zu Mykenä für die Sammlung der Gypsabgüsse des hiesigen neuen Museums neuerdings vollführt worden; auch hat, wie Hr. Gerhard aus einem Brief des Hrn. Strack berichten konnte, die Aufdeckung des kleineren unweit des sogenannten Schatzhauses des Atreus belegenen Rundbaus stattgefunden, in welchem oberhalb ähnlich construirter ringförmiger Steinschichten auch noch ein Theil ihrer bronzenen Bekleidung sich erhalten hatte. Ebenfalls aus Mittheilung des Hrn. Strack berichtete Hr. G. über die epigraphische

Ausbeute der im Theater des Dionysos geführten Ausgrabungen, deren architektonisches Ergebniss bereits in andern Berichten vorliegt. Ueberraschend durch Zahl und Inhalt sind die bereits auf 45 anlaufenden, fast durchgiingig auf Priester bezüglichen, Inschriften der unmittelbar vor der Orchestra befindlich gewesenen marmornen Ehrensitze [vgl. unten S. 3278 ff.]. Zu den bereits seit einigen Wochen eingegangenen und in Abklatsch vorgelegten Inschriften welche Hr. Kirchhoff vortrug war neuerdings noch ein Nachtrag ähnlicher Inschriften hinzugekommen, unter denen ein Priester der Musen und, das Zeitalter dieser Inschriften zu bezeichnen, auch einer des Antinous sich befindet. Zu willkommener Erläuterung jenes inhaltreichen Fundes gereichten endlich die von Hrn. Erbkam vorgelegten Zeichnungen einiger der gedachten Marmorsessel, unter denen der mittelste und geschmückteste dem Priester des Dionysos Eleuthereus als desjenigen Gottes galt, aus dessen Dienst und Festfeier das ihm vorzugsweise gewidmete Theater hervorgegangen war. - Hr. Hübner gub topographische Bemerkungen über mehrere alte Städte der Südküste Spaniens, wobei die oft überbrauchte Annahme phönicischer Ueberreste in ihre Schranken zurückgewiesen und zugleich manche Notiz neuer Funde beigebracht ward. Namentlich sprach derselbe eingehend über die in Barbate bei Tarisa an der Südküste Spaniens gemachten Ausgrabungen antiker Bauwerke und Gräber, nach Mittheilungen des Correspondenten des römischen Instituts in Cadir, Hrn. Manuel Ruiz Llull. Es wird dadurch die bisher unbekannte Lage einer alten Stadt, des portus Baesippo, festgestellt. Daran knüpften sich Bemerkungen über gewisse kleine Bronze-idole, welche in verschiedenen Gegenden Spaniens vorkommen, und neben den Münzen die einzigen Reste des Aufenthaltes der Phönikier auf der Halbinsel zu sein scheinen. Von Herrn Demetrio de los Rios in Sevilla waren einige neugefundene Inschriften eingesendet worden, die eine aus Italica, die andere aus Cazalla de la Sierra nördlich von Sevilla, mit dem Namen der alten Stadt Naeva, welche bereits aus anderen Inschriften (vgl. Monatsberichte der Berliner Akademie 1861 S. 89 und 96) bei Plinius (III, 3, 11) hergestellt worden ist, ohue dass ihre Lage bekannt ward. Diese wird durch die neu gefundene Inschrift annähernd bestimmt. Hr. Ramirez y de las Casas Deza in Cordoba berichtet von einem grossen Mosaikfussboden, der in jener Stadt bei der Alameda de la Vitoria zum Vorschein gekommen ist, und verspricht eingehendere Beschreibung — Ein von Dr. Hau-thal mitgetheilter Aufsatz [oben S. 315\*] fiber die im hie-gen königl. Museum befindliche Schale des Sosias veranlasste Hrn. Gerhard die für die ganze Götterversammlung weniger als für den alleinigen Zeus zulässige Möglichkeit zu besprechen, dass in einer Mundschenkin der Göttin nicht blos Hebe, sondern auch Nike gemeint sein könne. -Von litterarischen Neuigkeiten ward der rasche Fortgang der zu Athen erscheinenden archilologischen Empusois, die Sammlung eleusinischer Inschriften von François Lenormant, die vom Namen Sandon ausgehende Untersuchung von Ahrens über eine wichtige indogermanische Familie von Götternamen, endlich das schön ausgestattete Werk des Hrn. M. von Ring über celtische Gräberfunde im Elsass [obenS. 316\*] hervorgehoben und zugleich mit noch anderen Schriften der Herren Coppi Fraccia Mercklin und E. Petersen dankbar entgegengenommen.

### II. Ausgrabungen.

### 1. Akropolis zu Athen.

Aus Briefen des Professor Bötticher an den Generaldirektor der königl. Museen wirklichen Geh. Rath von Olfers Exc.

Athen den 15. März 1862. Euer Exc. wollen mir die Mittheilung erlauben, dass ich seit 12 Tagen meine Arbeiten im Erechtheion und Parthenon begonnen habe. Eine Zahl Arbeiter sind mir beständig zur Hand um den Schutt aus dem erstern, die kolossalen Trümmerstücke in dem letztern Gebände aus dem Wege zu räumen. Die Zerstörung ist überall grösser als ich je gemeint hatte; nach 50 Jahren wird man viele Dinge gar nicht mehr wahrnehmen die ich noch heute vor mir habe. Selbst von so manchem Wichtigen was vor 12 Jahren noch Penrose messen konnte, habe ich mit der grössten Mühe nur einiges Wenige noch gefunden. Dagegen hat sich viel Anderes noch gezeigt was durch alle meine Vorgänger, von Stuart bis auf Penrose übersehen worden ist.

Morgen hoffe ich auch den alten Eingang zu Pronaos und Cella frei zu haben. Seit 14 Tagen arbeiten allein sechs Steinhauer daran den Theil der Apsis der
christlichen Kirche abzubrechen, welche ihn verdeckt. Aus
dem Mauerwerk, dessen Mörtel hart wie Glas ist, sind
schou sechs Inschriften bruchstückweise zu Tage gekommen. Ich habe nicht Zeit sie zu lesen, kann auch keinen
Staniolabdruck machen, weil die vertieften Buchstaben mit
Mörtel ausgefüllt sind. Es scheinen jedoch Psephismata,
Deerete und Schatzmeisterurkunden zu sein. Herr Pittakis
sitzt eben vor den Steinen und schreibt die Inscriptionen
ab; sie sollen im nächsten Hefte der archäologischen Ephe-

meris publicirt werden.

Athen den 5. April 1862. Meine Aufdeckungen und Untersuchungen im grossen Burgtempel sind kostspielig und zeitraubend; sie ergeben jedoch Aufschlüsse, wie ich sie nur zu wilnschen vermag. Zuerst sind die beiden Verbindungsthüren in der Scheidewand zwischen Hekatompedos und Opisthodomos (B und C in meinem Grundrisse; vgl. Philologus 1861) durch mich als monumentale Thatsache aufgedeckt worden. Von diesen lagen die Spuren der Thüre C an der Nordwand zwar für ein mit dem Monumente in seinem gewesenen Zustande vertrautes Auge offen vor, es sind auch seit Zerstörung der Scheidewand und Hinwegnahme der Thürschwelle im Mittelalter, unzählbare Füsse über diese Stelle gegangen, es haben seit Stuart Augen und Hände genug hier gemessen und gezeichnet, Knowley und Penrose sogar nach Hunderttheilen eines Zolles, — allein Niemand von Allen hat die Pfannenlager der Thürwirhel gesehen, oder die Riegel-löcher zum Verschluss der Flögel vor der Anschlagschwelle wie die Schrammen welche die Bewegung der Flügel auf dem Marworboden gebildet hat. Niemand hat hier eine Thüre geahnet. Selbst meine Begleiter samt und sonders habe ich wochenlang darüber hingehen lassen ohne dass sie wussten was ich hier schon sah, bis ich bestimmten Tages die Stätte in den Spuren der Thüranlage gereinigt und wahrnehmbar aufgedeckt, ihnen vor Augen legte. Anders verhielt es sich mit der Thüre B auf der andern Seite an der Südwand. War jedoch meine alte Ergänzung zweier Thüren richtig, dann musste sich diese letz-tere, als der ersteren entsprechend, hier finden. Sie musste auch vielleicht sich noch besser erhalten haben, weil ihre Stätte länger als ein Jahrhundert mit grün überwachsenem

Schutt und kolossalen Trümmerblöcken bedeckt lag. Ich schritt sofort zur Abräumung und Aufdeckung, und fand nach achttägiger Arbeit genau das was ich vorausgesetzt hatte und suchte. Die Thüre lag offen da, auch ungleich schöner erhalten als die vorige, der sie auf das genaueste in Form, Lage und Mass entsprach. Ich habe alles aufgedeckt und reinlich frei gelegt damit es so bleibe und von jedermann verzeichnet oder verglichen werden könne. Ueberhaupt ist dies Grundsatz bei meinen Aufdeckungen; es bleibt alles offen vor aller Augen wie ich es aufdeckte. Hätten dies Verfahren meine Vorgänger ebenfalls beob-achtet, würde ich viel unnütze Zeit und Geld erspart haben; so aber hat man die Stelle immer wieder verdeckt die bereits aufgerliumt gewesen war. Bei dieser Aufdek-kung kam noch eine Section des Zophorus um die Cella zu Tage, welches eine hübsche Ergänzung dieses Bildwerkes ist; es enthält einen ganzen Reiter und zwei Pferdehölse. Jede dieser Thüren ist übrigens 5 Fuss im Lichten breit; es sind Flügelthüren gewesen und ihr Ver-schluss geschah, wie die Vorrichtungen zeigen, vom Hekatompedos aus; nur von hier aus war es möglich die Thüren zu öffnen und von der Cella aus den Opi-sthodom zu betreten. Vor der Thüre C sind nach Reinigung des Fussbodens vor ihr, ganz wohl erhalten die Schrammen welche die Thürflügel beim Oeffnen und Schliessen in so manchen hundert Jahren in den Boden eingerissen haben, zu Tage getreten. Der Radius die-ser kreisförmigen Einrisse, mithin die Breite eines Flü-gels, zeigt eirea 28 Zoll. Sogar der Aufsatz des locker gewordenen Schwellenriegels in diesen Einrissen ist deutlich wahrzunehmen.

Das betraf erst die Thüren. Sodann bin ich anch im Stande gewesen meine Proedrie (Bema) vor der Parastas des grossen Agalma zu ermitteln. Eben so handgreiflich wie bei den Thüren, sind die Spuren hiervon gewonnen und aufgedeckt. Ich bin im Stande gewesen die Länge und Breite dieses Baues samt allen dazu gehörenden Marken der Fundirung genau zu vermessen und zu verzeichnen, bemerke jedoch hierzu dass eine spätere Benutzung derselben Stätte in christlicher Zeit eine Gründung auf ihr veranlasst hat; man kann aber diese Vorrichtung in der jener Zeit eigenthümlichen Arbeit genau von der antiken Vorrichtung unterscheiden. Die mit piräischem Steine bedeckte Stelle ist richtig, wie ich längst ausgesprochen habe, der Kern dieses Bema gewesen. Auf ihr lag einst noch eine hohe Lage piräischen Steines, das zeigt die ganze Construction; auf dieser die Marmorbedeckung; die Marmorstufen schlossen an den vier Seiten den piräischen Kern ein und verdeckten ihn. Diese Constructionsweise ist es welche nicht blos bei diesem Tempel, sondern auch bei dem Poliastempel, den Propyläen, dem Niketempel und dem Theseion durchgängig befolgt ist.

Die Untersuchung der Stelle wo ich die beiden Treppen vor B und C hingelegt habe, zeigt dass es wirklich nur hölzerne Treppen gewesen sein konnten, gleich denen im Artemistempel zu Ephesos. Die Aulage ihrer Wangen ist nur noch durch Löcher im Fussboden bezeugt; denn die Wände der Parastas, ferner die Seitenwände des Hekatompedos die ihr Seitenlager bildeten, sind theils verschwunden oder doch so zerstört dass daraus nichts hierfür

gefolgert werden kann.

Die neun Säulen jeder Seitenportikus im Hekatompedos sind ebenfalls, wenn auch mit Mühe und nur bei Morgenlichte deutlich erkennbar, in den leisen Umrissen ihrer Bettungen d. h. der sogenannten Lehre ihrer Rhabdosis vorhanden. Plump und grob gearbeitet liegen die viel kleineren Bettungen des christlichen Umbaues, von welchen schon Spon berichtet die auch noch Stuart sah, in und neben diesen antiken Bettungen. Aber nur drei dieser Bettungen und zwar auf dem südlichen Stylobat, sind noch erkennbar; während Knowley und Penrose vor 12 Jahren mehr als noch einmal soviel vor sich hatten. Auf dem nördlichen Stylobat ist keine Spur mehr von ihnen vorhanden; so viel haben seit dieser Zeit die Sohlen der hier Verkehrenden abgeschliffen. Auch die östliche Ante dieser Säulenreihe b (bei E) ist vorhanden; die ihr entsprechende andere bei a dagegen nicht mehr. Dennoch hat Penrose letztere noch vor sieh gehabt und verzeichnet.

Mit gleicher Bestimmtheit gelang es auch die, von mir (s. Philolog.) früher nur problematisch vorgeschlagene, Ausdehnung der Schrankenabgrenzung des inneren Parthenon (bei d. d) in den wohlerhaltenen Spuren auf dem Boden ermitteln zu können. Die Schranken wurden durch

Schiebegitter nach vorn geöffnet.

Auf der Schwelle der Parastas (zwischen a.a), ist keine Spur von einer Säulenbettung; auch konnten hier auf keinen Fall Säulen gestanden haben, weil die Dimensionen der Stylobatplinthen einer solchen Anlage in ihrer Theilung absolut widersprechen. Noch andere technische Zeognisse beweisen wie die Annahme einer Parastas für das Bild, für mich monumental entschieden sei. Die Theilung und der Schnitt der Stylobatplinthen für die Säulen der Seitenportiken als Vorbereitung zu diesen, ist dagegen so genan für je neun Säulen angelegt, dass in ihnen kaum Differenzen von 1/4 Zoll wahrgenommen werden können. Nur im Opisthodom sind keine Anten vorhanden gewesen, wie ich mich nach sorgfältiger Untersuchung überzeugen konnte. Es ist dies eine Abweichung von der durchgehenden Regel, die mir sehr lehrreich gewesen ist, deren Grund ich aber zu errathen glaube. Der Stand des grossen Agalma in der Parastas, die Befestigung dieses kolossalen Holzbildes im Rücken mittelst Metallstangen an der Hinterwand leidet also keinen Zweifel mehr.

Die Thüre zum Opisthodom ist eine merkwürdige Erscheinung hinsichtlich ihrer Anlage. Es ist eine doppelte Thüre mit einer dem entsprechenden doppelten Schwelle gewesen. Die vordere Thüre schlug mit den Flügeln in der Laibung der 6½. Fuss starken Wand an. Die innere Thüre öffnete ihre beiden Flügel in den Opisthodom hinein. Von beiden Thüren sind die Wirbellager, von der innern Thür auch noch die Rollgleise vorhanden. Letztere beweisen dass es eine metallene Gitterthür war, während die erstere wol nur volle Flügel aus Tafeiwerk hatte. Meine alte Correctur bei Vitruv (IV, 6, 1) lumen hyperthyridis statt hypaethri bei der Tempelthüre zu lesen, bestätigt sich. Die Thüre des Opisthodom hatte ein un-

geheures vergittertes Oberfenster.

Athen den 3. Mai 1862. Ueber den Fortgang meiner Untersuchungen hier erlauben Sie mir noch weitern Be-

richt. Zunächst über den Tempel der Polias.

Bald hatte ich in diesem Tempel die Kryptenfenster, welche noch von keinem Zeichner dieses Gebäudes bemerkt und wiedergegeben, auch weder von der athenischen Untersuchungs-Commission des Jahres 1852 noch von irgend einem Berichterstatter gesehen sind, wohl erhalten aufgefunden. Sie werden sich erinnern dass diese Kryptenfenster als ein Hauptzeugniss für das ehemalige Vorhandensein der Krypten unter der Cella der Polias und dem Oikema der Butaden, von mir genutzt wurden. Ich kannte ihr Vorhandensein lange, wusste aber nicht ihren besonderen

Ort zu bestimmen. Nur dass ihre Form ganz gleich der Form der kleinen Fenster in den Wohnhäusern Pompejis sei, war mir mitgetheilt worden. Auch in den Souterrains des sogenannten Ptolemaion habe ich dieselbe Fensterart neulich gefunden. Es sind aber in den erwähnten Krypten anstatt Vier, welche ich nur setzte, Sechs zu beiden Seiten; drei in der Südwand über dem Fussboden aussen, drei in der Nordwand; dort also Drei, hier noch Zwei erhalten. Ein zeugenderer Beweis für meine Annahme der Krypten, mithin der zwei Stockwerke jener Cellen, wie für die Scheidung des Innern in drei Cellen, kann wol nicht gewonnen werden. Und damit fallen, ausser der ganzen Hypothese von Fr. Thiersch, auch alle anderen Restaurationen dieses Tempels welche seit Inwood bis heute der meinigen eutgegengestellt worden sind.

Furchtbar zerstürt ist dagegen das Stück vor der Ostfronte des Poliastempels, wo die Thymele lag. Doch ist es unabweisbar gerade hier eine tief eindringende Aufgrabung bei gelegener Zeit und mit ausreichenden Mitteln

zu machen.

Endlich habe ich während dem meine Untersuchung der famösen unterirdischen Kammer unter der Nordhalle beendet. Ich habe vier Durchschnitte und zwei Interieurs davon gezeichnet, jeden Stein gemessen, jeden Dübel untersucht und verzeichnet.<sup>1</sup>)

### 2. Pnyx und Munychia.

Aus brieflicher Mittheilung des Professor E. Curtius.

Professor Curtius hatte sich die Aufgabe gestellt, die wichtigeren Fragen der attischen Topographie an Ort und Stelle von Neuem einer genauen Revision zu unterziehen, um über die alten Gaue des Stadtgebietes, die ersten Plätze städtischer Zusammensiedelung, den Gang der ältesten Ringmaner, die Erweiterung derselben nach den Perserkriegen, das ganze System der von Themistokles entworfenen Stadt - und Hafenbefestigung, das Verhältniss der Hadrianischen Stadtanlage zu dem älteren Athen, über den Gang der erst in neuerer Zeit aufgefundenen sogenannten Valerianischen Stadtmauer, kurz über die ganze Geschichte der Bewohnung und Befestigung Athens möglichst sichere Thatsachen zu gewinnen, die als Grundlagen einer wissenschaftlichen Topographie von Athen verwendet werden könnten. Bei dieser schwierigen Arbeit hat er sieh der wirksamsten Unterstützung eines mit Terrainaufnahme vertranten Generalstabsoffiziers, des Herrn Major von Strantz zu erfreuen gehabt, und wenn es jetzt möglich ist, einen Grundriss von Athen und seiner Umgebung zu liefern, auf welchem das natürliche Terrain so wie die erhaltenen Spuren des Alterthums genauer dargestellt sind als auf allen früheren Karten, so ist dafür dem genannten Herrn, so wie dem Herrn General von Moltke, durch dessen Güte diese wichtige Unterstützung für unsere Expedition gewonnen worden ist, das Verdienst beizumessen. Es sind nicht nur die früheren Karten berichtigt und ergänzt, sondern es ist auch ein bedeutender Theil des Terrains zwischen Athen und dem Hafen neu aufgenommen worden. Die Umgestaltung, in welcher das jetzige Athen begriffen

") Ueber die Erwerbung einer gauzen Beihe unedirter Bildwerke welche Professor Bottieber im Auftrage der Generaldirection der königlichen Museen für die hiesige Sammlung der Gyps-Abgüsse zu Athen formen liess, behalten wir uns speciellere Mittheilung vor, und bemerken nur dass sich unter denselben auch ein Abguss der Stele des Aristion, wie des Löwenbildwerkes über dem Burgthore zu Mykenae befindet.

A. d. H.

ist, veranlasst eine so durchgreifende Veränderung des Bodens und verwischt die schwachen Spuren des Alterthums so rasch, dass für das Gelingen einer solchen Arbeit kein späterer Termin gewählt werden durste. Was die innere Stadt betrifft, so ist für den Topographen die Geschichte der Agora die Hauptfrage. Dass dieselbe bei den grossen Veränderungen, welche im Laufe der Geschichte die ganze Bewohnung der Stadt erfahren hat, nicht immer auf demselben Platze geblieben sein kann, ist einleuchtend. Für den Raum, welcher seit der Pisistratidenzeit Stadtmarkt gewesen ist, geben die neuen Entdecknugen einiges neue Material. Namentlich bildet die grosse Bauanlage, in welcher man das ptolemäische Gymnasium erkennen muss, einen Anhalf, um die Grenze des stüdtischen Marktraumes zu bestimmen und so unmöglich es auch ist, auf der von Häusern und Kapellen dicht besetzten Niederung des Kerameikos die Anordnung der alten Gebäude festzustellen, so gewähren doch die natürlichen Boden-verhältnisse hier soviel Anhalt, dass in der Hauptsache kein Irrthum möglich ist. Es musste ferner ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet sein, wie sich zu die-sem filteren Stadtmarkte Athens die Plätze verhielten, welche seit Beginn der Kniserzeit unter dem Nordfusse der Burg sich entlang zogen, die Plätze zu welchen die Thorhalle der Athena Archegetis, der Thurm des Andro-nikos und die in derselben zum Vorsehein gekommenen Hallen gehören. An verschiedenen dieser Gebände sind Nachgrabungen veranstaltet worden, um die ursprünglichen Naturverhältnisse sicherer zu erkennen. Mit der Geschichte des attischen Marktes, welche die Kernfrage der Topo-graphie von Athen ist, hängt die Frage nach dem Versammlungsraume der Bürgerschaft nahe zusammen. Bei den Gelehrten in Athen hatten alle die Zweifel, welche gegen die Richtigkeit der Chandler'schen Hypothese über die Lage der Pnyx laut geworden sind, sehr wenig gewirkt. Es kam darauf an, hier aus der Erforschung des Bodens neue Momente zu gewinnen, durch welche diese wichtigste aller Fragen attischer Topographie in ein neues Stadium gebracht werden könnte. Es wurde also ein Theil der von S. M. dem Könige und L M. der Königin von Preussen huldreichst bewilligten Mittel dazu angewendet, die ganze Terrasse, welche seit Chandler Pnyx heisst, nach ihrer äusseren Begrenzung und ihrer inneren Ein-richtung gründlich zu untersuchen. Es wurde also die polygone Mauer, die bis dahin zum grössern Theil im Schutte steckte, freigelegt; es wurde sodann der obere Theil der Terrasse untersucht, der ganze Raum an der Felswand entlang, welche die Rückwand der unteren Terrasse bildet und aus deren Mitte der Felswürfel mit seinen Stufen vorspringt, den man so lange bone fide für den Standort der attischen Volksredner gehalten hat. Bei diesen Nachgrabungen kam am östlichen Ende der Felswand eine sehr merkwürdige Anlage zu Tage, indem sich zeigte, dass durch tiefe und aufs Sorgfültigste ausgearbeitete Grüben ein Theil des gewachsenen Felsens isolirt worden ist und eine besondere Felsmasse bildete, deren obere Fläche rauh und zerklüftet ist, deren Seiten aber rechtwinklig abgeschnitten sind, so dass diese abgeschnittene Felsmasse die Basis einer mit der Bedeutung des ganzen Raums nothwendig zusammenhängenden Terrasse gebildet haben muss. Auch auf der andern Seite des sogenannten Bema zieht sich ein Felskanal unterhalb der senkrechten Felswand hin, dessen Aufräumung den Beweis liefert, dass die Stufen, welche am Rande der oberen Terrasse sich befinden, keine Treppenstufen gewesen sein können, welche von der oberen Terrasse zu der unteren, der sogenannten Pnyx, geführt haben. Derselbe Kanal, welcher unter der

Rückwand aufgedeckt wurde, setzt sich auf beiden Seiten der Terrasse fort, indem er der Polygonmauer, welche den unteren Theil derselben halbkreisförmig umgiebt, auf beiden Seiten gleichsam entgegenkommt. Der Grundriss, welchen Herr Tuckenmann aufgenommen hat, wird die ganze Anlage, welche viel künstlicher ist als man bisher geahut hat, deutlich machen. Nachdem die ursprüngliche Begrenzung der Terrasse so weit als möglich nachgewiesen war, kam es darauf an, ihre innere Einrichtung kennen zu lernen. Da eine vollständige Aufdeckung der ganzen Terrasse unmöglich war, so wurde von der Mitte des sogenannten Bema ein Graben in gerader Linie auf die Polygonmauer gezogen. Dieser Graben erwies nun zuerst, dass der Felsboden sich vom Bema aus senkte und dass er geebnet, also nicht bestimmt war mit Erde bedeekt zu sein. Eine künstliche Ebene ist hier also nicht gewesen. Weiter abwärts traf man auf Fundamente mittelalterlicher Bauten und als das aus Backstein gebildete Gemäuer hinweggeräumt war, zeigten sich auf dem ur-sprünglichen Boden drei Felsstufen, in gleicher Linie mit dem oberen Stufenbau, den man das Bema nennt. In dem Schutte, welcher bei dieser Gelegenheit aufgeräumt wurde, kamen eine Menge von Thouscherben, kleine Terracotten, Bruchstücke von Inschriften und zwei Fragmente von marmornen Weihgeschenken zu Tage; es waren Skulpturen derselben Art, wie sie Lord Aberdeen nach England geschafft hat, nackte Körpertheile mit der Wid-mung an den Zeus Hypsistos. Es sind bei dieser Ge-legenheit die ersten Denkmäler dieses Cultus in die attischen Museen gekommen. Diese Funde sowie die Spuren späterer Baulichkeiten dienten also zu genügender Widerlegung derjenigen Athener, welche, um ihre Pnyx zu retten, behaupteten, dass der jetzt aufgegrabene Felsgrund mit seinen Stufen schon in alter Zeit zugeworfen und be-deckt gewesen sei. Nachdem so über die innere Beschaffenheit der Terrasse Aufklärung gewonnen war, kam es drittens darauf an, die Zugänge zu derselben nachzuweisen und den Zusammenhaug, in welchem dieselbe mit der Stadt gestanden. In dieser Beziehung gelang es wenigstens, eine alte Strasse, welche von dem Thale zwischen Nymphen-hügel und 'Pnyx' her nach der oberen der beiden Terrassen führte, zu erkennen und zu sänbern. Unsicherer bleiben die Zuglinge zur unteren Terrasse und räthselhaft blieb auch die Anlage von niedrigen Felsstufen, welche bei den Aufgrabungen unterhalb der Polygonmauern zu

Die genauere Beurtheilung aller hier angedeuteten Thatsachen muss einer ausführlicheren Abhandlung vorbehalten bleiben. Hier werde nur noch erwähnt, dass gleichzeitig mit der Aufdeckung der 'Pnyx' auch die Abhänge des Museions, deren topographische Bedeutung bis dahin unbeachtet geblieben war, durch Grabungen untersucht wurden. Auch hier war eine umfängliche Bloslegung des ursprünglichen Bodens unmöglich, doch zeigten die eröffneten Gräben die ursprüngliche Natur des Bodens; es kommen geebnete Felsflächen und Terrassirungen zu Tage, Spuren welche hoffentlich zu weiteren Forschungen

Anlass geben.

Die Hafenstadt ist auch an mehren Punkten genau untersucht und der Grundriss derselben revidirt worden. Als der merkwürdigste Punkt erschien die Höhle am westlichen Abhange der Munychia, hart unter dem Gipfel derselben. Sie bildet den Eingang einer Felstreppe, welche mit grosser Kunst angelegt in den Schoss des Berges hinabführt. Man konnte annehmen, dass der untere verschüttete Theil ohne grosse Mühe ausgeräumt und so die Beschaffenheit und der Zweck einer unterirdischen Bau-

anlage erkannt werden könne, welche zu den merkwürdigsten auf griechischem Boden gehört und welche um so mehr ein besonderes geschichtliches Interesse in Anspruch nimt, weil wir gerade diese Berghöhe als den Sitz der alten Minyer kennen und aus Strabon wissen, dass der Hügel von Munychia durch seine Felsunterhöhlungen berilhmt war. Die Arbeiten, welche hier begonnen wurden, zeigten sich aber viel schwieriger als man erwarten konnte. Curtius musste die Aufgrabungen verlassen, ehe sie zu Ende geführt waren. Man darf aber, da die Felstreppe tiefer und tiefer hinabgeht, auf ein lehrreiches Ergebniss hoffen und diese Hoffnung dürfte nur in dem Falle getäuscht werden, dass wir hier mit einem niemals vollendeten Bau zu thun hatten; ein Fall, der doch nicht als wahrscheinlich vorausgesetzt werden durfte. Dafür dass nach unsrer Abreise die Arbeiten rüstig fortgesetzt werden, bürgt der Name des Herrn Professor Rhusopulos, welcher die Aufsicht übernommen hat. Sein hingebender Eifer für die griechischen Alterthümer ist bewährt, und sollte die zurückgelassene Samme nicht ausreichen, so wiirde wol Rath geschafft werden, um das Werk nicht in Stocken gerathen und den mit grosser Mühe bis über 50 Meter Tiefe aufgeräumten Felsgang nicht von Neuem mit Schutt und Erde sich anfüllen zu lassen.

### 3. Dionysostheater zu Athen.

Aus brieflicher Mittheilung des Hofbauraths Strack aus Berlin an den Geheimen Oberbaurath Stüler erfuhren wir zuerst den glücklichen Fortgang der im Theater des Dionysos von ihm aus eigenen Mitteln eröffneten Ausgrabungen, 'Ich habe jetzt (schrieb derselbe aus Athen vom 3. Mai 1862) sehon 17 Sitzreihen, 14 Marmorsessel und zwei Piedestale, welche alle an ihrem ursprünglichen Orte stehen, aufgefunden. Die Sitze stehen in den drei ersten Reihen an der Orchestra und bilden gleichsam den ersten Rang. Der grösste und schönste ist der mit Satyru und geflügelten Genien verzierte Sessel für den Priester des Dionysos. Dann stehen da die Sessel für der Priester des vergötterten Kaisers Augustus und des Hadrian, an welchen beiden man eine frühere Inschrift ausgemeisselt findet.'

Nach diesen und den noch später von Hrn. Strack uns zugegangenen Mittheilungen waren die reihenweise im Dionysostheater vorgefundenen Marmorsitze mit den nachstehenden Inschriften bezeichnet, für deren buchstäbliche Abschrift wir auf die diesjährigen Sitzungsberichte der hiesigen königlichen Akademie S. 279 ff. und theilweise auch auf das Aprilheft der Δρχαιολογική ἐφημερίς verweisen können.

In der vordersten Sitzreihe fand zuerst der Sitz des Hierophanten sich vor; die darauf folgenden gehörten dem Priester des olympischen Zeus, dem Ausleger des delphischen Orakels (πυθοχρησιου εξηγητου no. 3), dem Priester des Dionysos Elenthereus, dem Priester des Stadtbeschirmers Zeus (διος πολιεως no. 5), und dem insonderheit so genannten Opferpriester (.... θυηχοου (sic) no. 6). Nach einer für einen Durchgang gelassenen Lücke waren Sitze für den Hieromnemon, den Priester und Εταρτίεστε des Kaisers Augustus (ιερεως ... και αρχιερεως αθβαστου καισαρος no. 8) und für den Priester Hadriaus (ιερεως αδριανου ελευθεραιως) aufgestellt. Die in der zweiten Sitzreihe vorgefundenen Sessel gelten dem Daduchen und dem Priester des pythischen Apoll; in der dritten ward der Sitz eines Priesters der olympischen Siegsgüttin vorge-

funden, in einer vierten die des Feldherren (στρατηγον no. 13) und des Herolds. Sieben andere Sitze, deren Ortsangabe uns nicht vorliegt (no. 15—21), waren dem Priester des delischen Apoll, dem Priester des Poseidon Phytalmios, einem von der Stadt dadurch geehrten Marcus Ulpius (vgl. C. I. G. 378 Έρημ. ἀρχ. 391), einem Priester der Chariten und der Artemis Epipyrgidia, dem Priester der Chariten und der Artemis Epipyrgidia, dem lebenslänglichen Exegeten (εξηγητον εξ ενπατριών χειροτογητον υπο τον δημον δια βιον no. 19), dem Poseidonpriester vom Erechtheion (ιερεως ποσειδωνος γαιηροχού και ερεχθειος no. 20) und dem Priester der Artemis Kolainis zugeeignet.

Von zwölf etwas später aufgefundenen Sitzen am westlichen Ende des Zuschauerraums nahm der cerealische Priestersitz (ιερεως δημητρος και φερρεφαιτης no. 0) die äusserste Stelle ein. Die ihm angereihten Sitze gelten dem Priester des Zeus Buzyges, dem Priester des Theseus, dem Priester eines vermuthlichen Heros Lithophoros (ιερεως λιθοφορου no. 3), dem Priester des etwa von einer Schlucht benannten Dionysos Auloneus (ιερεως αυλωνεως διανυσου no. 4), dem Priester des Apollo Daphnephoros, dem Priester des Hephästos und dem der Nemesis Urania, dem Priester der Dioskuren und des Heros Epitegios (ιε(ρε)ως ανακων και ηρωος επιτεγιών no.8), dem zur Tempelreinigung des olympischen Zeus in der Stadt eingesetzten Phädrynten (φαιδυντού διος ολυμπίου εν αστει no. 9), dem Priester des Apollo Lykcios (ιερεως απολλωνος λυκηού no. 10) und dem Phädrynten des Zeus zu Olympia (φαιδυντού διος εκ πεισης no. 11).

Noch dreizehn andere an später entdeckten Sesseln befindliche Inschriften gelten den Priestern der Zwölfgötter (ιε(ρ)εως δω(δ)ε(κ)α θεων no. 12), des Zeus Philios, der Musen, des Asklepios, der Euklein und Eunomia, des Dionysos Melpomenos (no. 17 mit dem Zusatz εκ τεχνειτων), des Apollon Patroos, des Antinous mit bacchischem Prädicat (αντινοον χορειον εκ τεχνειτ(ω)ν no. 19), des Zeus Soter und der Athena Soteira, des Zeus Bulaios und der Athena Bulaia, des Zeus der Buzygen im Palladion (βουζυγον ιερεως διος εν παλλαδιω no. 22), und noch einmal des Dionysos Melpomenos mit dem auf die priesterlich musikalischen (Harpocrat. v. Εὐνείδαι) Euneiden bezüglichen εξ ευνειδων. Endlich überrascht uns unter den Inschriften neuentdeckter Theatersitze auch die Erwähnung einer Frau, nemlich der einer Athenapriesterin mit dem, wie Hr. Kirchhoff nachweist, auch aus andern Inschriften (Εφημ. άρχ. 3363) bereits bekannten Namen Athenion (ιεριας αθηνας αθχυνιον ohne Nummer)

Athenion (neprag adnyras adnyras ohne Nummer).

Ueberhlicken wir den reichen und mannigfach anziehenden Inhalt dieser Inschriften, so ist im Allgemeinen zunächst nichts befremdlicher als die Bestimmung fast aller bisher aufgefundener Ehrenplätze des athenischen Theaters für priesterliche Personen dergestalt dass unter den überhaupt vier und vierzig mit Marmorsesseln versorgten Personen nur der Feldherr der Herold und ein vornehmer Römer als nicht priesterliche Würdenträger erscheinen. Diese auffallende Erscheinung kann zufällig sein, da gewiss ungleich mehr Ehrenplätze zerstört als erhalten sind und es namentlich an bevorzugten Plätzen der Magistratspersonen nicht fehlen konnte; doch macht andererseits die ausnehmende Geringfügigkeit mancher in jenen Inschriften priesterlich vertretener Kulte (solcher wie der Priester-thümer der Musen, der Euklein und Eunomin und gewisser obscurer Heroen no. 4.8) es wahrscheinlich dass ein ausgedehnter Auspruch priesterlicher Personen auf Theaterplätze früh bestand und späterhin durch halb illusorische Priestertitel benutzt ward. Ob dies in der Kaiserzeit Hadrians, auf welche das Priesterthum des Antinous (no. 19)

uns zurückweist oder noch ungleich später geschah (wie denn sogar die Möglichkeit uns betont wird dass Kaiser Julian im Dionysostheater ein Fest gegeben habe) möge dahin gestellt bleiben. Nach aller Erwartung die Trümmer des bis in späte Zeit herab viel gebrauchten Dionysostheaters nur unbelohnend zu finden, hat doch die von Strack vollführte Ausgrabung auch architektonisch durch nähere Kenntniss der kunstgerecht angelegten Sitze und einige Ueberreste des Skenegebäudes gelohnt, über welche wir noch einer näheren Kunde entgegensehen. Was wir zuletzt vernahmen, ist die Aufdeckung des von der Orchestra zur Mitte des Prosceniums führenden Aufgangs, an dessen oberster Stufe folgendes Epigramm eines athenischen Archonten aus der Kaiserzeit gelesen wird:

Σοι τόθε καλὸν ἔτευζε, φιλόργιε, βημα θέητρον (sic) Φαϊθρος Ζωίλου βιοδώτορος Ατθίδος ἀρχός.

Unserer Abschrift ist folgende Uebersetzung Professor Vischer's beigefügt:

Diese Bühne die schöne hat, schwärmender Gott, dir gebauet

Phaidros Zoilos Sohn des gesegneten Attikas Archon.

### 4. Löwenthor zu Mykenä.

Aus Athen schrieb Hr. Struck vom 3. Mai an Hrn. Stüler wie folgt: 'In der vergangenen Woche habe ich eine prächtige Fahrt oder vielmehr einen Ritt mit Professor Vischer und dem Architekt Schirrmacher über Eleusis Megara und Korinth nach Mykenai gemacht. Der Deckstein des Löwenthors ist so gewaltig, dass er drei Reiter bedecken kann. Wir blieben da einige Tage, ich zeichnete unterdess das Thor, von welchem die Säule immer falsch angegeben ist; sie ist gar nicht nach unten verjüngt und hat ein ausgebildetes Capitell. Wir machten hier auch einige kleinere Ausgrabungen und kehrten über Tiryns und Epidauros auf einem kleinen Segelboot nach dem Piräeus zurück'.

Ueber denselben Ausflug nach Mykenä schrieb Hr. Strack an den Herausgeber dieser Zeitschrift aus Athen vom 10. Mai d. J. wie folgt: 'Wir haben in dem Rundgebäude neben dem sogenannten Schatzhause des Atreus 14 ringförmige Steinschichten aufgegraben und fänden eine Erzplatte an der inneren Fläche noch wohl erhalten. An der Nordwestseite der Burgmauer liessen wir eine spitzbogige Gallerie, ähnlich der von Tiryns, frei legen, so dass sich jetzt in Mykenai alle Arten pelasgischer Constructionen finden. Die spitzbogige Gallerie hat Hr. Major

con Strantz zuerst entdeckt.

Das Relief am Löwenthor wird in diesem Augenblick geformt. Alle Abbildungen davon sind ganz falsch. Die Löwen haben Mähnen und zeigen viel Naturwahrheit und eine ausgebildete Technik, wie auch Auwendung des Steinbohrers. Die Säule ist durchaus nicht nach unten verjüngt, ihr Durchmesser ist unten wie oben gleich gross; ich habe sie vermittelst einer Leiter gemessen. Das Capitell ist ziemlich ausgebildet und das Gebälk darüber zeigt nicht Kugeln im mittleren Theil, soudern cylindrische Körper wie Baumstämme. Auch stehen die Löwen auf zwei gesonderten Untergestellen, nicht auf einem mit einem Loch in der Mitte. Die Köpfe waren vermittelst steinerner Dübel eingesetzt, weil die Dicke der Steintafel nicht ausreichte, damit sie nach vorn gewandt vorspringen konnten'.

### 5. Südrussische Ausgrabungen.

Ueber die südrussischen Ausgrabungen des Jahres 1860 giebt der kürzlich erschienene Bericht der unter dem Vorsitz des Grafen Sergei Stroganoff dafür niedergesetzten kaiserlichen Commission eine ins einzelne gehende Auskunft (Compte rendu de la commission imperiale archéologique pour l'année 1860. St. Pétersbourg 1861. 4. nebst Atlas in fol.). Die Ausgrabungen wurden in den Distrikten von Kertsch, Enikale, Ekaterinoslav und in der Umgegend von Bielozersk am Ufer des Bielo-Ozero fortgeführt; die grossmitthig dafür aufgewandten Kosten beliefen sich auf 15.519 Robel.

auf 15,519 Rubel, Am ergiebigsten war wiederum die Umgegend von Kertsch. Die wichtigsten dort aufgedeckten Grabhügel befanden sich, wie die im Jahr 1859 ausgebeuteten, auf den Anhöhen von Jous-Oba. Einer derselben (Compterendu pl. VI no. 1) führte durch seinen Vorhof in eine gewölbte Grabeskammer, die einen fast völlig zerstörten Sarkophag aus vergoldetem Holz mit dem Ueberrest eines Skelettes umschloss. Neben der rechten Hand des letzteren war ein goldener Oelzweig, neben dem linken ein goldener Ring mit der eingegrabenen Darstellung einer zu Wagen fahrenden Siegsgöttin zu bemerken. Zu Füssen desselben Leichnams fanden zwei Thongefässe sich vor, eine schwarze Amphora mit vergoldeter Bekränzung und eine gleichfalls schwarze Schale mit dazu gehörigem Deckel, worauf Schmückungsseenen des Frauenlebens dargestellt waren. In demselben Grab fand man überdies zwei Balsamare von der Form des Alabastron, einen Untersatz von schwarzem Thon und eine Silbermünze von Panticapaeum aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. mit dem Typus des Pan und auf dem Revers mit Stierkopf versehen. Noch erheblicher war die Ausbeute des zweiten Tamulus (pl. VI no. 2), der einen noch wohlerhaltenen sehr grossen vergoldeten Sarkophag mit geschnitzten und farbigen Verzierungen samt einem in zwei Absätze getheilten Deckel enthielt. Neben diesem Sarkophag fanden sich mehrere Thongefässe, namentlich eine Amphora wie die in dem ersten Grab, eine Schale mit griechischem Monogramm am Boden, und eine mit Pflaumenkernen angefüllte bemalte Schale. Innerhalb des Sarkophags fanden sich neben der linken Hand des zerstörten Leichnams zwei goldene Ringe, von denen der eine das Bild einer um einen Bogen gewundenen Schlange an sich trug; neben der rechten Hand ein langer Schilfstock (canne en jone), am Kopf ein eisernes Messer, eine Striegel aus gleichem Metall und eine Tasse von schwarzer Erde; noch fand man an jeder Seite des Gerippes ein Alabastron, an beiden Füssen Reste von Fell, vermuthlich der Stiefeln. - Das in demselben Tumulus befindliche zweite Grab enthielt einen Shnlichen Sarkophag welcher jedoch an den Seiten durch angeheitetes vergoldetes Schnitzwerk, Hirsche von Greifen zerfleischt, letztere mit Philgeln aus Elfenbein, darstellend bevorzugt erschien. Neben dem Leichnam fand sich wiederum an mehreren Stellen verschiedener Schmuck, hier auch neben dem Schlidel. Von drei bei der linken Hand gefundenen Ringen war der eine unverziert, der andere mit dem Intaglio von Aphrodite und Eros versehen, ein dritter mit beweglichem Ringkästehen umschloss einen Chalcedon mit fliegendem Vogel und mit der Namensinschrift des Künstlers. Weiter unten fund man eine Amphora mit Bekränzung, eine Schale mit den Buchstaben I'Y und einen grossen vergoldeten Spiegel aus Erz. Noch andere Ueberreste minderen Belangs fanden sich zerstreut. Erheblicher waren die oberhalb des Grabs vorgefundenen Scherben dreier Vasen welche sich herstellen liessen. Die eine dieser

Vasen, deren Bild auf das Urtheil des Paris gedeutet wird, ist ein Krater von ungewöhnlicher Grösse; die Darstellungen der beiden andern scheinen gleichfalls dem Paris

zu gelten.

Eine beträchtliche Anzahl von Gräbern aus Stein oder Backstein, welche gleichfalls in der Umgegend von Kertsch untersucht wurden, hat mehrere Sarkophage, Inschriften (darunter die metrische eines Pharnaces) und kleinere Gegenstände geliefert. Unter den aus freier Hand für das Museum zu Kertsch gekauften Gegenständen finden wir ein Goldplättehen mit dem Relief des nemeischen Löwen-kampfs und eine auf der Halbinsel Taman gefundene Amphora erwähnt, deren Malerei eigenthümlich und noch unerklärt sei. Unvollendet blieb, weil man durchaus zu keiner Ausbeute gelangte, die schon im Jahr 1859 begomene Aufdeckung eines sehr grossen Grabhligels zu Kara-Oba. Im Allgemeinen wird bemerkt dass die Ausgrabungen der drei letzten Jahre in der schon so viel ansgebeuteten Umgegend von Kertsch noch immer lohnend waren.

Im Distrikt von Ekaterinoslav, dessen Grabhügel durch Mannigfaltigkeit der Form sich auszeichnen, wurden besonders diejenigen ausgebeutet, welche die ungefähre Form einer Halbkugel an sich tragen und mit der Volksbenennung Tolstyn Mogily ('grosses tombes') bezeichnet werden, In einem derselben, dessen Untertheil mit einem Steinwall beschützt war, fand man in der Tiefe des Mittelpunkts eine viereckte Grube; seitwarts von dem dazu hinabführenden Wege fanden sich die sehr zerstörten Ueberreste eines Wagens und siebenzig Gebisse aus Eisen. Man hält es nicht für unmöglich, dass dies der von Herodot er-wähnte, durch alle seythischen Gebiete geführte, Leichenwagen eines scythischen Königs sei, und dass auch die siebenzig Gebisse etwa als Andeutung ebenso vieler zu dessen Comitat gehöriger Pferde betrachtet werden dürften. Dass die Zerstörung jenes Wagens geffissentlich war, geht besonders aus den noch vorhandeuen Radspeichen unzweifelhaft hervor. An derselben Stelle fand man noch zahlreiche Ueberreste von Kupferplatten, welche zur Fütterung eines Gewandes gedient zu haben scheinen, des-gleichen noch allerlei Ueberreste von Pferdegeschirt, Schellen und Pfeilspitzen in grosser Anzahl, endlich noch, etwa als Verzierungen eben jenes Wagens und Geschirrs, vier gegossene Drachen, ebenso viel Greife und zwei an-dere Figuren fliegender Vögel. Die gedachte Grube war bis zur Höhe des Tumulus mit Steinen ausgefüllt; nach deren Wegräumung fand man nur einige zerstreute Gebeine, einige Ueberreste aus Eisen und einige schlichte Thouseherben. Nicht weit davon in westlieher Richtung fand sich das Grab von vier Pferden, deren Köpfe noch deutliche Verzierungen aus Silber von sehr eigenthümlicher Form an sich trugen. An der nordwestlichen Ecke der Grube öffnete sich eine Gallerie, welche zu einem grossen Souterrain oder einer Katakombe führte; an der Mauer derselben, unter dem Schutt des Einsturzes, sah man eine Reihe von sieben Amphoren, von griechischer Arbeit und zugespitzter Form. Fragmente eines Schwertes und eines Messers, aber auch Scherben eines Kraters von sehr feiner Arbeit lagen zerstreut umher. Dass

dieser Ort plaumässig geplündert worden war, liess sich nicht verkennen und ward auch durch einen gewaltsam in die Katakombe geleiteten Schacht bestätigt. Uebrigens war die durchgüngige Uebereinstimmung dieser Tolstaia Mogila mit der 20 Werst davon gelegenen Lougowaïa auffallig. - Eine Auzahl anderer Grabhügel in dieser Gegend erwies sich als unerheblich; als beachtenswerthe Besonderheit wird erwähnt dass der Volksname Babawatyin ('aux vieilles femmes') durch statuarische Funde veranlasst zu sein scheint, wie denn auch der Rest einer solchen Baba, vormals vermuthlich bestimmt die Höhe des Grabhügels zu zieren, an einem aus Quadern aufgeführten ansehnlichen Monument (p. X) noch jetzt sich vorfindet. In andern Gräbern dieser Umgegend war es auffallend die Todten in sitzender Stellung begraben zu finden (p. XI). - Drei grosse Grabhligel wurden auch in der Umgegend von Bielozersk (p. XII ss.) untersucht ohne

jedoch durch Ausbeute zu lohnen. Dem auf die Funde des Jahres 1860 bezüglichen Ausgrabungsbericht, welchem wir die obigen Notizen entnahmen, ist in dem neuesten Compte-rendu eine von Hrn. Stephani herrührende gelehrte Ausführung (Supplements p. 5ss.) fiber die Fundgegenstinde des Jahres 1859 bei-gefügt, deren Abbildung auf fünf Tafeln des mit dem neuesten Compte-rendu erschienenen Atlas enthalten ist. Zuvörderst ist auf Tafel I eine Toilettenscene der verfeinertsten griechischen Sitte und Kunst, befindlich auf dem Deckel einer mit Ornamenten versehenen ansehnlichen Schlissel, abgebildet und mit Bezugnahme auf sämtliche bisher bekannten Gestisse und Darstellungen derselben Art vom Herausgeber erläutert. Auf Tafel II ist eine Amphora (Pelike) gegeben, deren schöne und räthselhafte Darstellung vom Herausgeber scharfsinnig auf Admet und Alkestis gedeutet wird (8, 39ff.). Auf Tafel III folgen zwei Vasenfragmente mit bacchischer Darstellung nebst einem dritten anziehenden Fragment Lichtgottheiten enthaltend (S. 54 ff.). Auf Tafel IV ist als no. 1 ein Trinkgefass mit der Inschrift Hermes (vase pour offrir des libations à Hermes vgl. S. 84f.), als no. 2 die Thonfigur eines Jünglings der einen Apfel hält, als no. 3 die Thonfigur eines sitzenden Mädehens gegeben (S. 85ff.); dieselbe Tafel enthält noch zierliche Ohrgehänge (no. 4.5), einen Chalcedon mit schreitender Gorgone (no. 6), sodann Gemmenbilder einer von Eros umarmten Aphrodite (no. 7), einer gefesselten Psyche (no. 8), eines wüthenden Stiers (no. 9), eines laufenden Pferdes (no. 10), eines schreitenden Löwen (no. 11), endlich einen Goldring mit der eingegrabenen Darstellung einer Cicade die auf einer Rose sitzt (no. 12). Das auf Tafel V gegebene auf der Halb-insel Taman (Phanagoria), gefundene Vasenbild einer Hydria führt den durch Athena's Beistand losgesprochenen Orest in figurenreicher Umgebung uns vor Augen (S. 94ff.). Der darauf bezüglichen Erklärung ist die Herausgabe mehrerer griechischer Inschriften (8. 92ff.) angereiht. Auf Tafel VI schliesst die schon oben erwähnte Ansieht der vorzüglichsten im Jahr 1860 bei Kertsch ausgebeuteten Gräber diesen Atlas, für dessen ausgewählten und würdig ausgestatteten Inhalt man der kaiserlich russischen Regierung von neuem zu danken hat.









Herakles u. Helre, Reliefs zu München und Neupel.

ate Sality and

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archäologische Zeitung, Jahrgang XX.

№ 163.

Juli 1862.

Herakles und Hebe. -- Allerlei: Eine Scene aus den Perserkriegen.

## I. Herakles und Hebe.

Hieru die Abbildungen Tafel CLXIII.

Böttiger's Amalthea I S. 120 enthält einen Brief Heeren's, über das vormalige Museum Borgia vom April 1820, worin er schreibt: 'Zu den (für die Kunst wichtigen) Denkmälern gehört ein Relief aus parischem Marmor, etwa einen Quadratfuss gross, das während meiner Anwesenheit erstanden ward, eine Apotheose des Herkules darstellend. Es enthielt nur zwei Figuren: dem in den Olymp aufgenommenen Heros bietet Hebe den Nektar dar. Die Idee war eben so schön als würdig und einfach gefasst. Es schien aus der besten Periode der griechischen Kunst zu sein. Leider ist es nicht in Kupfer gestochen'. Dies Denkmal war aber schon 1787 in Guattani's Monumenti antichi inediti p. XLVII herausgegeben und zwar als ein 'bassorilievo esistente nel museo Borgiano'. Sodann findet sich dasselbe Relief im Museo Borbonico II, 51 abgebildet, wo es, wie Welcker (Alte Denkmäler I, 453) bemerkt, fälschlich pompejanisch genannt und wo die frühere Veröffentlichung wiederum nicht berücksichtigt wird. Auf der vorliegenden Tafel ist das Relief unter no. 3 nach Guattani abgebildet, während das obere Reliefbild einer Terracotta angehört, welche sich in den 'vereinigten Sammlungen' zu München befindet.

Die Zusammenstellung der beiden Reliefs rechtfertigt sich durch die augenfällige Uebereinstimmung
ihres Inhalts, und da die einfachen Gruppen keiner
gelehrten Erklärung bedürftig sind, so kommt es nur
darauf an, die Verschiedenheit der Auffassung anzudeuten, welche die beiden Darstellungen von einander unterscheidet.

Auf dem Marmorrelief haben wir uns den Olymp

als Schauplatz der Scene zu denken. Herakles sitzt auf steinernen Stufen, über denen sich eine Säule erhebt; auf den Stufen finden sich einige upverständliche, flüchtig eingeritzte Schriftzüge. Die Tempelstufen dienten, wie aus den delphischen Gesprächen Plutarchs bekannt ist, als Sitzstufen, und die Säule bezeichnet die Wohnung der Olympier. Zu vergleichen ist die Tempelhalle, unter welcher der vergötterte Herakles neben Nike auf Vasenbildern dargestellt wird (Müller Archäol, d. K. 1848 S. 683). Hier ruht er aus, wie Einer, der an der Schwelle eines gastlichen Hauses angelangt ist und einer Begrüssung aus demselben entgegensieht. Er ist schon der Erde entrückt und man sieht den verjüngten Gliedern nichts mehr von den Mühseligkeiten des Erdenlebens an. Er hat kein Löwenfell, sondern eine Chlamys ist um den linken Arm geschlagen, mit welchem er auch die Keule hält. Ihm naht von der Linken eine langbekleidete Frau, die vor ihm Halt macht und den fremden Ankömmling mit prüfendem Auge ansieht. Sie ist als die Mundschenkin des Olymps durch das Giessgefäss bezeichnet, das sie in der Rechten hält, wie die Hygieia auf dem gortynischen Marmorrelief (Archäologische Zeitung 1852 S. 420), die neben dem Zeus Soter eine der Hebe sehr verwandte Beschaffenheit hat. Herakles streckt ihr den Skyphos entgegen, welchen er als sein Attribut mit sich heraufgebracht hat; er erwartet, dass sie ihm einschenke. In ihrer Haltung ist aber sehr bestimmt ausgedrückt, dass sie sich erst von seiner Persönlichkeit unterrichten will, ehe sie ihm den Trank spendet, welcher ihn zum Genossen der Unsterblichen macht. Der rechte Arm hängt ruhig herunter, während sie mit der Linken den Schleier vorzieht. Es ist der Ausdruck züchtiger

Verschämtheit, aber zugleich eine feine Andeutung des bräutlichen Verhältnisses, in welches sie zu dem neuen Bürger des Olympos treten wird.

Auf dem Terracottenrelief (uo. 1) ist keine Audeutung des Olymps. Im Gegentheil ist der Fels, auf dem Herakles sitzt, und über den die Löwenhaut hängt, ein Zeichen, dass er noch auf Erden weilend gedacht wird. Darum ist auch in seinem Körper nicht die Ruhe und Verklärung wahrzunehmen, wie auf dem Borgia'schen Relief. Ehe er noch den Olymp erreicht hat, nahet ihm, von dort gesendet, Hebe und reicht ihm mit beiden Händen die volle Schale zum Trinken dar. Herakles selbst wagt nicht seine Hand an die Schale zu legen. Man sieht aber an dem vorgebeugten Kopfe, mit welcher seligen Befriedigung er den Trank einschlürft; er ist ganz diesem einen Genusse hingegeben, wie der trinkende Kimon auf dem pompejanischen Gemälde (Ternite I, 8). Man glaubt es den Gliedern anzusehen, wie eine neue Lebenskraft sie durchströmt. Denn in der Aufstümmung des linken Arms und der Haltung des linken Beines ist eine energische Bewegung ausgedrückt, als wollte sich der Heros sofort mit verjüngter Kraft erheben, nachdem er den Trank der Unsterblichkeit gekostet hat. Weniger klar ist die Bewegung der rechten Hand. Wenn ich auf dem mir vorliegenden Gipsabgusse am oberen Rande richtig den Umriss eines Bechers erkenne, so ist der Sinn der Handbewegung der, dass Herakles jetzt, nachdem er den Trank der Hebe gekostet, von den Genüssen, die er früher geliebt hat, nichts mehr wissen will.

In der Darstellung dieser Terracotta wird, so flüchtig sie auch geformt ist, doch Niemand, wie ich glaube, die Nachbildung eines sehr schön gedachten und eehthellenischen Reliefs verkennen; es ist eine Darstellung, welche eben so wie das Borgia'sche Relief, zum klaren und sinnigen Ausdrucke der auf Unsterblichkeit und Seligkeit gerichteten Hoffnungen der Menschen sehr wohl geeignet war. Wenn wir mit Welcker zu Müller's Archäol. S. 683 auch das schöne Vasenbild bei Gerhard (Antike Bildwerke I, 1. 47) hieher ziehen, so haben wir drei unter sich verwandte und doch verschiedene Auffassungen dieser einfachen Gruppe.

Bemerkenswerth ist endlich das Terracottageräth

selbst (no. 2), an dessen Vorderseite das Relief sich befindet. Hinter derselben ist, wie die Zeichnung zeigt, ein schmaler Kasten, welcher in mittlerer Höhe durch eine horizontale Querwand getheilt ist. In derselben sind zwei runde Löcher. Der Zweck dieser Einrichtung ist nicht leicht mit Sicherheit zu erklären. Vielleicht dienten die Löcher zur Aufnahme von Kerzen, zardiflat (Athen. 15, 701); dann war das Ganze eine Art von candelabrum (dictum, quod in ea candelae figantur Festus p. 46 Müll.). Wenn wir uns solche Geräthe bei Leichenbegängnissen benutzt denken (siehe Jahn zu Persius III, 103), so würde sich daraus auch die Wahl der plastischen Darstellung als eine sehr passende erklären lassen.

Nachschrift. Seit ich das Vorstehende geschrieben, habe ich das Borgin'sche Relief im Original untersucht. Es befindet sich im reichhaltigen Sale der Reliefs des Museums zu Neapel neben dem Relief aus Ischia, das in dem Catalog von Aloe 1860 unter no. 278 aufgeführt ist. Ich fand die Zeichnung von Guattani im Ganzen richtig, nur las ich statt KPATE IEPO Folgendes:

### ΚΡΑΤΕΣΙΠΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ

Göttingen.

E. CURTIUS.

### II. Allerlei.

71. EINE SCENE AUS DEN PERSERRRIEGEN. In Gerhards auserlesenen Vasenbildern III Tafel 166 ist die Darstellung einer Schale abgebildet, welche der Herausgeber für einen Kampf zwischen Hellenen und Skythen erklärt. Indess scheint sich die reiche Kleidung jener Barbaren nicht recht wohl mit den Nachrichten vereinigen zu lassen, welche über die Tracht dieses armen und bedürfnisslosen Nomadenvolkes vorliegen (Neumann die Hellenen im Skythenlande S. 287 ff.) und mit den künstlerischen Darstellungen, in welchen uns mit Sicherheit Skythen entgegentreten (Gerhard a. a. O. III Taf. 192). Die Skythen trugen ein schlichtes anliegendes Lederkleid und eine eigenthümliche Mütze, über welcher ein steifer kegelförmiger Lappen emporragte, die vermuthlich aus dem gegerbten Kopffelle irgend eines Thieres gearbeitet war, Diese Tracht findet sieh oft auf Vasen mit sehwarzen Figuren auf rothem Grunde als das charakteristische Kostüm der Bogenschlitzen. Bevor nemlich die Hellenen mit den

Persern in Conflict geriethen, waren die Skythen das bogenkundigste Volk, von dem sie wussten. Alle Hellenen kannten sie aus den Erzählungen von den Kämpfen, welche die hellenischen Ansiedler am Pontus mit ihnen zu bestehen hatten, die Athener aus eigener nüchster Anschauung, indem sie schon bald nach der Schlacht von Salamis Skythen als leichte Truppen und Stadtpolizei benutzten (Aeschines περί παραποεσβείας 336). Erst als die Hellenen die Geschicklichkeit der Perser in der Handhabung dieser Waffe kennen gelernt hatten, die namentlich bei Plataiai hervortrat (Herodot. IX, 49, 61), scheinen sie angefangen zu haben die Bogenschützen in der bunten persischen Tracht darzustellen, in welcher sie fast immer auf den Vasenbildern mit rothen Figuren auf schwarzem Grunde erscheinen. Die Tracht der Barbaren auf unserer Schale stimmt in allen wesentlichen Dingen mit der Schilderung fiberein, welche Herodot VII, 61 von der persischen Linieninfanterie giebt, und mit dem Kostfim, in welchem uns auf anderweitigen Kunstwerken, vor allen auf der Dareiosvase und in der Alexanderschlacht, nach unzweifelhafter Bestimmung Perser entgegentreten. Wie wir sehen, dass sich die griechischen Künstler bei Darstellungen dieser Art nie unbedingt an die Realität banden, so ahmte auch der Bildner vorliegender Schale nicht in allen unwesentlichen Einzelnheiten die persische Tracht nach, die er vermuthlich nicht aus eigener Anschauung, sondern aus mundlicher Tradition und Gemalden kanate; vielmehr gestattete er sich veranlasst durch klinstlerische Motive Abweichungen und strebte vor Allem darnach, dass der Gesamteindruck der klimpfenden Barbaren sie als Soldaten der πολύχουσος στρατιά der Perser (Aeschylos Perser 9) charakterisirte. Und gerade bei dieser Darstellung liegen, wie wir gleich sehen werden, die Motive, welche den Künstler zu derartigen Abweichungen veranlassten, klar am Tage. Herodot beschreibt die Ausrüstung der persischen Linie folgender Massen: negl uiv tim ungaλήσι είχον τιάρας καλεομένους πίλους άπαγίας, περί δέ τὸ σώμα χιθώνας χειοιδωτούς ποικίλους καί θώρακας ') λεπίδος σιδηφέης διψιν Ιχθυσειδέος, περί δε τά σχέλεα arazvoidus, arti de aonidor yegga. vno de gugergemves lupiparto, alguac de Bangias elgor, tosa de peγάλα, σίστους δέ καλαμίνους, πρός δέ έγγειρίδια παρά τον δεξιών μηρόν παραιοιρεύμενα έκ της ζώνης ). Die nediores Resoldioroi noixilor finden sich bei allen Barbaren unserer Darstellung, ebenso die uragvoides die

1) Die Worte 'και θώρακας' fehlen in den Hdsr., sind aber unzweiseihaft richtig von Wesseling ergänzt. bunten Hosen, welche der attische Volkswitz scherzbaft 9τλακοι nannte (Aristoph. Wespen 1087), beide Kleidungsstiicke ganz lihnlich wie auf unserer Schale bei den Persern der Alexanderschlacht und der Dareiosvase. Die τεάρας, welche Herodot als πίλους ἀπαγέας bezeichnet, erkennen wir mit Sicherheit bei Vieren der kampfenden Barbaren. Es ist die bekannte Mütze, auch zvoßagin oder zituoic genannt, welche der Grossherr aufgerichtet, die Unterthanen nach der einen Seite umgestülpt trugen (Aesch. Pers. 661. Aristoph. Vögel 486. Plut. Themistokles 29), dieselbe, welche der wachthabende persische Offizier, die Räthe und die Tribut bringenden Völker auf der Dareiosvase führen. Die übrigen drei Burbaren sind mit etwas anderen Kopfbedeckungen versehen, der eine mit einer der Tiara ähnlichen Mütze, von welcher eine Quaste herabhängt, die anderen beiden mit einer Art von Helmen, von denen der eine mit einer horn-, der andere mit einer kegeiförmigen Verzierung versehen ist. Schwerlich hat der Künstler hierbei an die bestimmte Tracht irgend einer besondern persischen Truppengattung (man könnte an die persischen Reiter denken, von denen Herodot VII, 84 schreibt: έπὶ τζαι κεφαλζαι είχον μετέξέτεροι αυτέτον και χάλκεα και σιδήρεα έξεληλαμένα ποιήματα) oder eines Hülfsvolkes gedacht (vgl. die Assyrer Herod. VII, 63 die Paphlagonen 72 ff. die Myser 74, die Moscher 78, die Marer, Kolcher 79), Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass er hierdurch lediglich Mannigfaltigkeit in die Darstellung bringen und den fremdartigen orientalisehen Eindruck der Barbarentracht gegenüber der idealen Rüstung der griechischen Hopliten hervortreten lassen wollte. Auch die Waffen der Barbaren lassen sich als persische nachweisen, so zunächst die kurzen, breiten, bügellosen Schwerter mit auffällig markirter Blutrinne, welche zwei Klimpfer führen, ohne Zweifel die lygnolden der herodoteischen Beschreibung. Es ist dies genau dieselbe Waffe, welche wir in der Hand des persischen Offiziers auf der Dareiosvase erblicken. Etwas anders gebildet und mit kleinen Bügeln versehen sind die Schwerter der Barbaren im Mittelbilde und des Kämpfers, welcher auf no. 2 von rechts aus der erste ist, eine Nuancirung, zu welcher den Künstler ähnliche Motive veranlasst haben mögen wie die eben auseinaudergesetzten. Die von Heradot erwähnten roga sehen wir in den Händen der Klimpfenden, den quorrgewru an der Seite des einen. So vermissen wir von der Ausrüstung, wie sie Herodot beschreibt, mir die Iniquana denidos audnoins, die gioon und die αίχμας βοαχέας. Was zunächst die Panzer betrifft, so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie von den Persera unter den Chitonen getragen wurden, folglich nicht sichtbar waren. Wenigstens heisst es bei Herodot IX, 22, 2 vom persischen Reiterführer Masistios: erros Duignau eige χούσεον λεπιδωτών, κατύπερθε δέ του θώρηκος κι-Bara gorrixear erdeduxt. Auch ist es zumal bei der Hitze des südlichen Klimas nicht glaublich, dass das Metall des Panzers ohne weitere Umhüllung den Sonnen-

<sup>7)</sup> Vgl. die Beschreibung, welche Aristagoras giebt, bei Herodot V, 49: ή τε μάχη αὐτέων ξατὶ τοιήδε, τόξα καὶ αἰχμή βραχέα ἀναξυρίδας δὲ ἔχοντες ἔφχανται ἐς τὰς μάχας καὶ ευρβασίας ἐπὶ τῆσι κεφαλῆσι. Die Beschreibung der persischen Ausrüstung in Xenophous Kyrop. VII, 1, 2 ist hiebel nicht zuzuziehen, da zu Xenophous Zeit die Bewaffnung der Perser bereits nach hellenischem Muster modificiet war.

strahlen ausgesetzt wurde, was für die Soldaten auf dem Marsche und in der Schlacht eine entsetzliche Qual gewesen sein würde. Endlich macht es die geläufige Bezeichnung der Perser als buntgekleidete (noizikoi) wahrscheinlich, dass sie die bunten Chitonen sichtbar über dem Panzer trugen und nicht das umgekehrte Verhältniss Statt fand. Wenn wir auf unsere Schale die Darstellung der yégou vermissen, so erklärt sich dies aus der Situation des Kampfes. Es ist hier bereits zum Handgemenge gekommen. Dies trat aber erst ein, wenn die Feinde die viona der Perser, welche diese ihnen dicht gedrängt entgegenhielten, durchbrochen hatten. War diese geschlossene Masse einmal gesprengt, dann waren die γέρρα unhandlich und überflüssig und wurden von den Persern weggeworfen. Έγίνετο δέ πρώτον, schreibt Herodot IX, 62, 2, wo er die Schlacht von Plataiai erzählt, περί τὰ γέρρα ή μάχη. ώς δέταυτα έπεπτώκεε, ήδη έγίνετο μάχη Ισγυρή καλ. (vgl. die Beschreibung der Schlacht von Mykale IX, 102, 2). Da demnach hier das Handgemenge dargestellt ist, kommen die yégou nicht mehr in Betracht, brauchten folglich vom Kilnstler nicht besonders ausgedrückt zu werden. Ebenso verhält es sich mit den kurzen Lanzen. Aus den Beschreibungen der Schlachten, welche uns Herodot giebt, geht nicht deutlich hervor, ob jene alzual Stosslanzen oder Wurfspiesse waren oder sowohl als Nah- wie als Fernwaffe gebraucht wurden. Waren es Wurfspiesse. welche die Perser hinter den rippu hervor auf den anrückenden Feind abschleuderten, dann können sieh dieselben hier, wo das Handgemenge dargestellt ist, nicht mehr in den Händen der kämpfenden Barbaren befinden. Wohl aber könnten in diesem Falle die Schäfte, welche wir auf no. 2 hinter dem gestürzten Barbaren hervorragen sehen, derartige Wurfspiesse bezeichnen. Waren dagegen, was wahrscheinlicher ist (vgl. Herodot, VII, 211), jene alzual vorwiegend Stosslanzen, so hatte der Künstler guten Grund sie wegzulassen, da sonst die Trutzwaffen der Hellenen und der Barbaren gleichartig gewesen sein wiirden, deren Verschiedenheit, wie anderweitig, so auch auf unserer Schale absiehtlich hervorgehoben ist. Wir erblicken nemlich in den Händen der kömpfenden Barbaren Bogen, was sehr auffällig scheint, da es natürlich war und auch von Herodot ausdrücklich überliefert ist, dass die Perser, wenn es zum Nahkampf kam, die Bogen wegwarfen (s. Herodot IX, 62: έχώρεον και ούτοι έπι τούς Πέρσας καὶ οὶ Πέρσαι άντίοι τὰ τόξα μετέντες). Der Grund ist darin zu suchen, dass der Künstler die verschiedene Kampfestlichtigkeit der Hellenen und Perser sichtbar ausdrücken wollte. Der Bogen ist die charakteristische Waffe der Perser, die langen Stosslanzen die der Hellenen, ein Gegensatz, welcher mit grosser Vorliebe von Aeschylos in den Persern betont wird. So fragt Atossa v. 239 den Chor nach der Bewaffnung der Hellenen: πάτερα γὰρ τοξονὶχὸς αἰχμὴ διὰ χεροῦν αὐτοῦς πρέπει; worauf der Chor erwidert:

οὐδαμῶς· ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί. 147 fragt der Chor: πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν

ή δορυκρώνου λόγχης Ισχίς κεκρώτηκες;

Die Perser werden allenthalben durch Epitheta charakterisirt, welche ihre Bogentüchtigkeit ausdrücken (26. 85. 556. 926. Bakis bei Herodot IX, 43). Durch den Bogen, den er in der Hand hält, ist Dareios in der Alexanderschlacht als Grossberr der bogenkundigen Perser gewissermassen als τόξαρχος (Aesch. Pers. 556) bezeichnet. Bogen und Köcher hängen auf der Dareiosvase neben der Rathsversammlung.

Was endlich die Streitaxt betrifft, welche wir in der Hand von zwei Barbaren wahrnehmen, so ist diese Waffe als eigentlich persische nirgends überliefert. Ob der Künstler dieselben hierdurch als irgend welche bestimmte Hülfstruppe der Perser vielleicht als Saken charakterisiren wollte, die nach Herodot VII, 64 σαγάρεις führten, sonst aber anders ausgerüstet waren als unsere Barbaren, oder ob er sie den Barbaren willkürlich als eine den Hellenen ungebräuchliche und specifisch orientalische Waffe in die Hand gab, ist schwierig zu entscheiden. Wiewohl letztere Auffassung den Vorzug zu verdienen scheint, da wir dem Künstler in dieser Beziehung keine allzu grosse Akribie zutrauen dürfen und die Streitaxt Shnlich wie der Bogen zumal als Waffe der Amazonen gewissermassen symbolisch der Ausdruck der orientalischen Bewaffnung geworden war. so dass es bei dem engen Zusammenhang, in welchen die Hellenen die Amazonen-, Kolchier- und Troermythen mit den Perserkriegen setzten, nahe lag den Persern dieses Waffenstück beizulegen. Die Gesichter der Barbaren mit krummen Nasen, Schnurr- und Backenbärten und lang herabwallenden Kinnhärten drücken deutlich den orientalischen Typus aus und zeigen einige Aehnlichkeiten mit gewissen Perserköpfen auf der Dareiosvase, nur dass diese nicht so scharf markirt sind.

Berlin.

WOLFSANG HELBIG.

Hiezu die Abbildungen Tafel CLXIII: Herakles und Hebe, Reliefs zu Neapel und München.

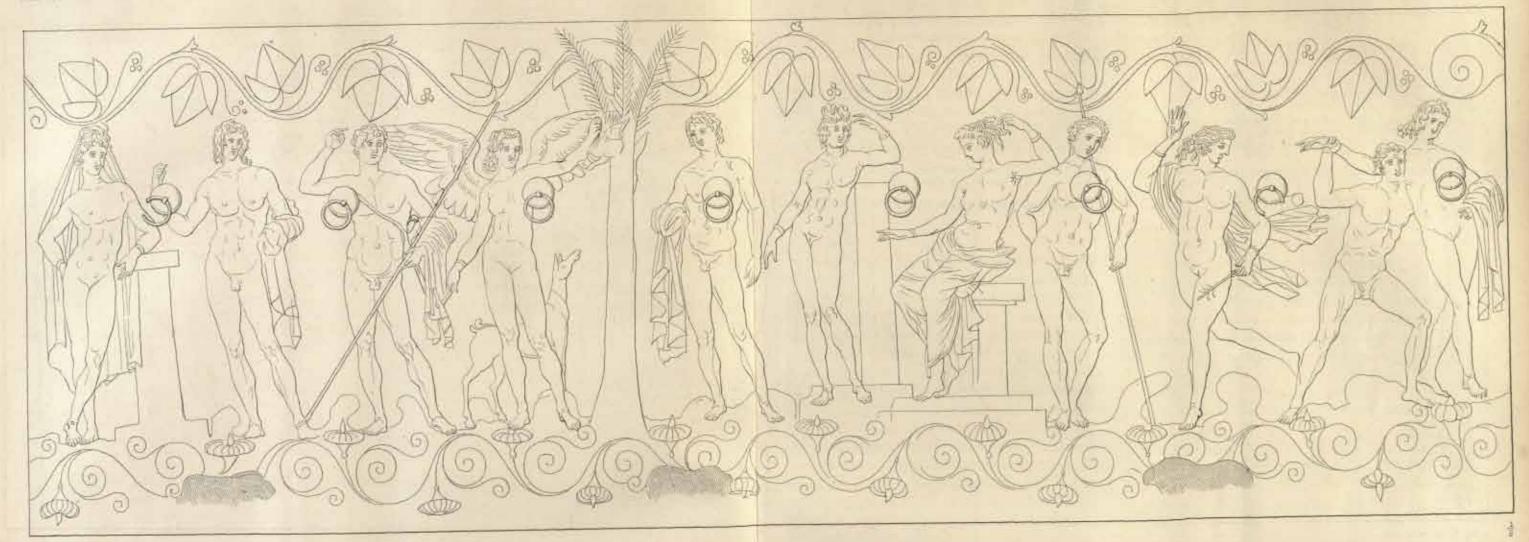

Edyldys -- Desire gers.



Meleagers Lieg, Course Cists in Hongl Museum ra Balin



# DENERLIKER UND RORSCHUNGEN.

My subgrate Amino, designed will

August and Bornell-Public

N 165, 165.

the second section is the property of the second section in the second section is set the

the state of such and beautiful and the

The right and the second secon

The Man and will and a second second

A Melegery See

Total State of State

The state of the s

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XX.

№ 164. 165.

August und September 1862.

Meleagers Sieg, bronzene Cista im königlichen Museum zu Berlin. - Allerlei: Schlüssel auf attischen Grabsteinen.

# I. Meleagers Sieg,

bronzene Cista im königlichen Museum zu Berlin 1).

Biezu die Abbildung Tafel GLXIV. CLXV.

In das hiesige kömgliche Antiquarium sind unlängst zwei pränestinische Cisten gelangt, von welchen die kleinere, als Beispiel eines schon früh völlig verkommenen Kunstgefühls und durch ihre räthselhaften Inschriften höchst merkwürdig, mit einem Deutungsversuch von Garrucci in den Werken des archäologischen Instituts 1) bereits veröffentlicht ist. Die zweite grössere, an Kunstwerth ungleich höher stehende, aber inschriftslose Ciste, welche noch nicht besprochen wurde, liegt in verkleinerter Abbildung auf der Doppeltafel CLXIV. CLXV. vor 1).

Auf dem rund umlaufenden, ober- und unterhalb wie es bei diesen Cisten gewöhnlich der Fall ist durch Blätterwerk begrenzten Hauptbild sind elf Figuren, Männer und Frauen, nebeneinander dargestellt, ohne dass man sie sofort augenfällig in verschiedene grössere Gruppen sondern oder etwa eine gemeinsame Handlung und Richtung sämtlicher Figuren erkennen müsste. Doch haftet der Blick des Beschauers bald auf der nackten weiblichen Flügelgestalt, welche in der gesenkten rechten Hand einen Hammer haltend, die linke hocherhoben, damit beschäftigt ist, einen Eberkopf an einen Palmbaum zu befestigen, während ein Hund neben der Göttin nach dem Eberkopf aufblickt. Dies Siegeszeichen zugleich mit dem Jagdhunde führt zunächst darauf in unserer Darstel-

Gelesen in der archäologischen Gesellschaft am 6. Mai 1862.
 Moummenti dell' instituto vol. VI tav. 55. Annali 1861
 162 ss.

lung den Triumph irgend eines berühmten Eberjägers

Sehen wir uns nun nach dem Helden selbst um, so wird man diesen, dem ihm angewiesenen Platze nach, zuerst in dem auf der anderen Seite des Palmbaums der Siegesgöttin entsprechenden nackten Jüngling vermuthen, welcher, die leichte Chlamys um den rechten Arm geschlagen, dasteht und in ruhiger Freude nach dem Siegeszeichen hinblickt. Aber er entbehrt zu sehr irgend eines auszeichnenden Attributs oder einer bedeutsamen Geberde, um für eine Hauptligur gelten zu können. Eher könnte man an den Jüngling auf der linken Seite der Göttin denken, welcher neben der um seinen linken Arm geschlagenen Chlamys noch durch Wehrgehenk und langen Speer ausgezeichnet nach der Göttin hinblickt und, ebenso wie sein ihm folgender langlockiger Gefährte, die rechte Hand lebendig erhoben hat. Doch scheint diese Geberde vielmehr missgünstiges Erstaunen und Enttäuschung als einfache Siegesfreude auszudrücken, und wenn wir die noch übrigen Jünglinge aufmerksam betrachten, so werden wir nicht zweifeln, dass in der vierten Figur auf der rechten Seite der Nike der Sieger gemeint sei; denn er allein ist mit einem Kranze geschmückt. Diese Figur ist aber zugleich auch für die Erklärung des ganzen Bildes entscheidend. Denn in ihrer ausruhenden Stellung, in der Haltung der linken Hand mit der Lanze, während die rechte auf die Hüfte aufgelegt ist, und im ganzen Eindruck entspricht die Gestalt dieses Jünglings augenfällig dem Typus des Meleager, wie er nicht weniger aus berühmten Statuen als aus Gemmen und wenigstens einem Relief 1) nachweislich ist -, so dass diese Aehnlichkeit unmöglich zufällig sein kann, son-

\*) Braun Antike Marmorwerke II, 6. Vgl. meine Abh. de fabula Meleagrea (Berol. 1861) p. 50. 54s.

<sup>7)</sup> Die Höbe der Ciata beträgt mit Fuss und Deckel 1.09 Fuss preuss., ohne Fuss und Deckel 10,5 Zoll; der Durchmesser 9,6 Zoll; die Höbe der Deckelfiguren 1,5 Zoll.

dern jener Typus von dem Verfertiger des Cistabildes benutzt wurde. Die uns vorliegende Darstellung bezieht sich also auf Meleager, dessen Sage ja in etruskischer Kunst auf Sarkophagen wie auf Spiegeln ein beliebter Gegenstand war.

Unter den übrigen Figuren kann sich der Verfertiger also nicht wohl etwas anderes gedacht haben als eben die Jagdgenossen des Meleager, seine Schwestern, seine Gattin Kleopatra, seine Mutter Althäa und etwa noch Atalante.

Die beiden Jünglinge welche wir links von der Siegesgöttin erblicken geben durch die missmuthige und staunende Erhebung der rechten Hand sich leicht als die durch den Sieg des Meleager enttäuschten neidischen Brüder seiner Mutter, als die Thestiaden, zu erkennen. In dem langen Haare des zweiten derselben ist man versucht die Andeutung eines besonders weichlichen Helden zu finden; doch wird uns dies weder von einem der Thestiaden noch überhaupt von einem der kalydonischen Jagdgenossen ausdrücklich überliefert; und es kann jene Eigenthümlichkeit des langen Haares ja sehr wohl auch ohne besondere Absicht sein. Hinter den Thestiaden folgt eine nur mit einem schleierartig vom Hinterkopf fallenden Gewandstück versehene Frau welche, auf einen Pfeiler gelehnt, traurig vor sich hinblickt. Die ihr angewiesene Stelle und ihr Ausdruck lassen nicht wohl Althäa, die Mutter des Meleager verkennen, welche die Brüder höher achtend als ihren Sohn, diesem ein jähes Ende ersinnt. Man könnte gegen diese Deutung vielleicht die Nacktheit der Figur geltend machen, welche unserm Gefühl allerdings unerträglich scheint. Aber einmal steht die Gravierung unserer Cista nach Styl und Auffassung völlig auf einer Linie mit der spätesten Art etruskischer Spiegel und in dieser durchaus üppigen Kunstübung ist auch das scheinbar unmögliche denkbar; und dann kann wenigstens der Pfeiler auf den sich Althäa stützt als Andeutung eines Gebäudes gefasst werden, so dass sie im Innern des Hauses zu denken ware.

Auch die drei Figuren zwischen dem Palmbaum und Meleager lassen sich leicht verstehen. Zunächst neben ihm sitzt eine oberhalb nackte Frau die mit ihrem Haarputz beschäftigt ist; ebenso kann auch die Bewegung der vor ihr stehenden ganz unverhüllten Frau aufgefasst werden. Auch hier wiederholt sich die Andeutung eines Gebäudes; man darf also wol in den beiden Frauen etwa die Gattin des Meleager Kleopatra und eine seiner Schwestern erkennen, die des erlangten Sieges froh, im Innern des Hauses sich festlich schmücken. Der Jüngling endlich unmittelbar neben dem Palmbaum ist ein dem Meleager freundlicher Jagdgenosse.

Ungleich schwieriger zu erklären sind die drei noch übrigen Figuren, welche wir rechts von Meleager sehen. Es ist die Gruppe einer von einem kräftigen Jüngling in die Luft gehobenen und geschwungenen nackten Frau mit um den linken Arm geschlagenem Gewandstück und eine andere nur mit leichtem flatterndem Gewand versehene Frau welche, den Kopf nach der Gruppe zurückwendend und die rechte Hand wie in staunender Bewunderung über dies Kunststück erhebend, nach dem Meleager hinläuft; in der gesenkten linken trägt sie einen Palmzweig. Dieses Attribut kann uns vielleicht zum Anhalt für die Individualisierung der Figur dienen; denn es scheint doch eben darauf hinzudeuten dass diese Frau in dem von Meleager erlangten Sieg theil hat -, es wäre also jene tapfere Jagdgenossin Ata-I ante gemeint, deren Pfeil den Eber zuerst verwundete, und welche nach der späteren Behandlung der Sage die unschuldige Ursache des Streits zwischen Meleager und seinen Vettern war. Mit dieser Deutung scheint auch die kräftige Körperbildung der dahineilenden übereinzustimmen. Doch will ich nicht leugnen dass auch eine der Schwestern des Meleager mit dem Attribut des Zweiges recht wohl gedacht werden kann, und ich möchte auf die individuelle Benennung dieser Figur um so weniger Gewicht legen als auch die neben ihr befindliche Gruppe einer ganz bestimmten individuellen Bezeichnung sich zu entziehen scheint. Man könnte für diese Gruppe zunächst an den Ringkampf des Peleus mit der Atalante denken, der nach der gewöhnlichen Sage bei den Leichenspielen des Pelias in Iolkos stattfand, nach Anleitung eines alten Vasenbildes dagegen, auf welchem hinter Peleus und Atalante Haut und Kopf des Ebers sichtbar ist (Gerhard Auserl. Vasenb. Taf. 237) auch in Kalydon bei festlichen Spielen nach

Erlegung des Ebers gedacht werden könnte. 3) Aber erstlich scheint mir diese Combination an sich nicht ganz sicher; ferner scheint es wesentlich dass Peleus als Greis mit Atalante ringt und von ihr besiegt wird. Und wenn man auch eine Modification der Sage annehmen könnte, so bleiben doch immer noch andere nicht unbedeutende Schwierigkeiten. Die in die Luft gehobene Frau trägt am linken Arm ihr Gewand, welches sie im Ringkampf nur stören konnte; sie ist von durchaus nicht kräftiger Körperbildung, während das Aussehen der vorhin auf Atalante gedachten Figur mit dem Palmzweig sehr gut zu dieser Bezeichnung stimmte. Das entscheidende endlich scheint mir die Bewegung der Gruppe selbst zu sein. Es macht vielmehr den Eindruck als ob sich die Frau in lebendigem triumphierendem Tanz in die Luft schwingen lasse, als dass sie gegen ihren Willen gewaltsam dem Boden entrückt sei. Dies ist wie mir scheint so wesentlich, dass dagegen selbst ein anderer sehr bemerkenswerther Umstand, den man zur Entschuldigung dieser tanzartigen Darstellung eines Ringkampfs anführen könnte, nicht ins Gewicht fällt. Die auf der Cista dargestellte Gruppe entspricht nemlich völlig dem Spiegelbild bei Gerhard II, 225, und es kann nicht bezweifelt werden, dass beide auf ein Original zurückgehen. Das Spiegelbild, welches einige Aehnlichkeit mit manchen der bekannten Bilder darbietet, auf welchen Peleus die Thetis davonträgt, ist von Gerhard ebenfalls auf diesen Gegenstand bezogen worden; in der That scheinen der Vogel und die Schlange neben der Gruppe die Verwandlungen der Thetis anzudeuten und mithin jene Erklärung nothwendig zu machen. Doch stimmt die Haltung und Geberde der getragenen Frau auch hier nicht recht zu der Situation und wenn man nun die jedesfalls in ganz anderem Sinn zu fassende Gruppe unserer Cista in Betracht zieht, wird man um so weniger bestreiten, dass das beiden Bildern zu Grunde liegende Original nur die Scene eines bewegten Tanzes darstellte; diese Scene ist denn nach einem zumal in etruskischer Kunst häufig nachzuweisendem Brauch auf dem Spiegelbild zu einer allerdings nicht sehr zutreffenden aber durch die Attribute deutlichen Darstellung der Bezwingung der

') Vgl. de fab. Meleagr. p. 12, 2.

Thetis verwandt worden, während auf der Cista der ursprüngliche Sinn der Gruppe beibehalten scheint.

Betrachten wir, nachdem die einzelnen Figuren somit erläutert sind, noch einmal die Composition als ganzes, so lässt sich als ihr Gegenstand der Triumph des Meleager in seinen Wirkungen auf die verschiedenen Theilnehmer bezeichnen; und zwar lassen sich abgesehen von der Siegesgöttin und Meleager selbst die Figuren in drei Gruppen von je drei Personen sondern. Die geflügelte Nike befestigt als Symbol des Sieges den Eberkopf an den Palmbaum. Ihr zur Linken erblicken wir drei dem Sieger missgünstige Personen: die beiden Thestiaden und Althäa. Auf der andern Seite des Palmbaums sind zunächst drei Figuren in ruhiger Freude: der Genosse des Meleager, dann eine der Schwestern und seine Galtin Kleopatra, die sich festlich schmücken -, eine Darstellung, welche sich zugleich dem Zweck der Cista hübsch anpasst. Viel lebendiger dagegen ist der Ausdruck der Freude in der dritten Gruppe, welche das Tänzerpaar und die mit dem Zweige dahineilende Atalante umfasst. Zwischen den beiden ihm freundlich gesinnten Gruppen steht endlich Meleager während all dieses lauten Jubels auf sich selbst zurückgezogen und siegesmatt, wie von der Ahnung belastet, dass ihm dieser Sieg den Tod von der Hand seiner Mutter bringen wird.

Die Composition unserer Cista bietet somit ein hübsches Gegenbild zu dem berühmten, allerdings technisch und ideell ungleich höher stehenden grossen Peruginer Spiegel des hiesigen königlichen Museums (Gerhard II, 176. Vgl. de fab. Meleagrea p. 43s.). Auf diesem Spiegelbild sind unzweifelhaft Meleager und Atalante einerseits, Venus und Adonis andererseits dargestellt; zwischen ihnen eine geflügelte Schicksalsgöttin, die zum Zeichen des fest bestimmten Todes der beiden Liebenden jenen verhängnissvollen Nagel einschlägt Und hier begegnen wir von neuem einer merkwürdigen Analogie. Die Siegesgöttin auf der Cista hat eine ähnliche Stellung und durchaus dieselbe Bewegung der Hände, wie die Atropos auf dem Spiegel. Man könnte demnach vielleicht versucht sein, die Darstellung unserer Cista für die Deutung des Spiegels zu verwerthen, zumal da ja auch auf dem Spiegel oberhalb des Meleager ein bisher einfach als charakterisierendes Attribut gefasster Eberkopf sich befindet. Doch scheint für die bisherige vorhin bezeichnete Auffassung des Spiegels die Gegenwart von Venus und Adonis zugleich mit augenfällig hervorgehobenen Symbol jenes clavus trabalis und der Inschrift der Göttin entscheidend, während andererseits auf der Cista die Darstellung des Sieges in den verschiedenen Abstufungen seiner Wirkung, wie ich hoffe dargethan zu haben, nicht geleugnet werden kann. -

Was den Kunstwerth dieser Cista betrifft, so wird man ihn nicht allzu hoch anschlagen dürfen. Es sind, wodurch die Cista allerdings in anderer Beziehung einen eigenthümlichen Werth erhält, in den Figuren des Meleager und der Tänzergruppe nachweislich, wahrscheinlich bei der Siegesgöttin, sehr möglicherweise auch bei andern Personen fremde Typen benutzt und wie es fast immer bei Kunstwerken der Fall ist in welchen ursprünglich in ganz anderem Zusammenhang gedachte Typen verwandt sind, so ist die Anordnung auch hier zwar nicht ungeschickt und nicht ohne sinnvolle Züge, aber dem ganzen fehlt doch der feste Zusammenschluss und die künstlerische Durchführung. Dazu kommt dass die gewandte, aber unglaublich flüchtige Zeichnung die Wirkung der Figuren wesentlich beeinträchtigt, von welchen namentlich Kleopatra und Atalante an sich sehr hübsch gedacht sind. -

Es bleiben endlich noch die beiden geflügelten schwebenden Siegesgöttinnen zu erwähnen, welche auf dem Deckel innerhalb einer wellenförmigen Einfassung dargestellt sind und deren eine einen Zweig trägt. Hier wird man also einen Bezug der Deckelverzierung zu dem Hauptbild ohne Schwierigkeit einräumen können.

Von fremder Hand ist dagegen natürlich der Griff der, wie auf den meisten Cistadeckeln, aus zwei die inneren Arme aufeinander legenden mit Ausnahme der Beschuhung nackten Figuren eines Satyrs und einer Frau gebildet ist; ebenso die in Art von Klauen mit darübergesetzten Löwen plump genug geformten drei Füsse.

Berlin.

R. Kekulé.

### II. Allerlei.

71. SCHLÜSSEL AUF ATTISCHEN GRABSTEINEN. In dem mir eben zukommenden vierten Hefte der neuen άρχαιολογική ἐφημερίς finden sich von Kumanudis mitgetheilt zwei Grabsteine (άρχ. ἐφ. 1862 S. 75. 76 no. 81 und 82), der eine (a) Θεοφίλη Φανοδίκου 'Ραμνουσίου πατά 82), der eine (a) Θεοφική Φανοδίκου Γαμνουδίου Θυγάτηο, der andere (b) Μυησώ Κοιτοδήμαν Θορικίου Θυγάτηο, Ασκληπιάδου Βερενικίδου γινή beschrieben. Unter der Inschrift ist jedesmal ein gleiches Geräth ab-gebildet und dasselbe, wenn auch halb verwicht, kann ich noch au gleicher Stelle auf einem dritten (c) Grabsteine mit der Aufschrift Γοργώ Φίλωνος Πορίου Θυγάτηο nachweisen, welcher im Jahre 1858 als Eckstein in der am neuen Theatergebliude hinabfilhrenden Strasse zu Athen stand.



Pittakis soll bei der Herausgabe des Steins a (dox. iqua. no. 3655) dieses Geräth für eine Spindel erklärt und behauptet haben, so hätten die Spindeln noch bis zur Zeit des griechischen Aufstandes ausgesehen, wogegen Kumanudis durch allerlei Erkundigung nur erfahren hat, dass heutzutage sonst Niemand in Griechenland eine solche Form von Spindeln kenne. Es lässt sich dem hinzufügen. dass auch die auf Vasenbildern vorkommenden Spindeln nie eine derartige Gestalt haben. Dagegen kommt grade auf Vasenbildern der fragliche Gegenstand mehrfach in der Hand von Frauen und zwar Priesterinnen vor, z. B. in der Hand der Iphigenia in Tauris: Mon. dell' Inst. IV, Tafel LI. Overbeck Bildwerke Taf. XXX, 7. Noch ein neues recht deutliches Beispiel wird der diesjährige Band der Monumente des archäologischen Instituts bringen. In den meisten dieser Darstellungen ist der Gegenstand, wie das auch auf den Grabsteinen a und b der Fall ist, mit einer umgebundenen Binde verziert. Die Erklärer der Vasenbilder (s. z. B. Annali dell' Inst. 1848 S. 208f.) haben deuselben schon längst für einen Schlüssei, grade ein oft genanutes Attribut der Priesterinnen, gehalten und ist diese Meinung, wie mir nach der einem Die-trich lihnelnden Gestalt des Geräthes allerdings scheint, richtig, so ist auch auf den in Rede stehenden attischen Grabsteinen ein Schlüssel dargestellt. Hier haben wir in-dessen nicht nöthig, ihn als priesterliches Abzeichen an-zusehen; der Schlüssel gehört ja auch im Alterthume ganz hesonders jeder Hausfrau (Hesych. s. v. zlydovyoc, yvvi, and tot tas sheet the olulus exert) und konnte ihr als Schmuck auf den Grabstein gesetzt werden, wie sonst zu ebenso einfacher Bezeichnung der häuslichen Thätigkeit der Arbeitskorb erscheint. Göttingen.

A. CONZE.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archāologischen Zeitung, Jahrgang XX.

**№** 163. 164. 165.

Juli August und September 1862.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (archäologische Gesellschaft). — Museographisches: die Sammlung Lansdowne in London; Achilleussarkophag aus Kreta im brittischen Museum. — Epigraphisches: Inschriften aus Falerii. — Neue Schriften.

### I. Wissenschaftliche Vereine.

Berlis. In der Sitzung der archäologischen Gesellschaft vom 1. Juli d. J. ward zuerst Hr. Bötticher nach seiner Heimkehr aus Athen von der Gesellschaft begrüsst; der über den Erfolg seiner dortigen Forschungen von ihm gegebene Bericht wird im 'Archäologischen Anzeiger' nüchstens erscheinen [Vgl. oben S. 321\*] — Hr. Friederichs sprach über die Wiener Amazonenstatue, die er von einer nicht sichtlichen Wunde getroffen sich denkt und als ein dem bekannten ephesischen Wettstreit voran-gegangenes Werk betrachtet. — Hr. Hübner legte eine Abbildung in Holzschnitt von dem Mosaikbild mit Wettfahrten im Circus aus Barcelons vor, welches er in einer früheren Sitzung eingehender besprochen hatte; ferner die Photographie eines Silen, welche Hr. Berlanga eingesen-det hatte. Diese kleine Marmorstatue ist in Espejo, dem alten Ucubi, gefunden worden und befindet sich zu Malaga in Privatbesitz. Endlich besprach derselbe noch einige Inschriften neueren Fundes aus Spanien, welche Hr. Guerra in Madrid, Mitglied des römischen Instituts, in Papierabdrücken eingesendet hatte. Zwei davon befanden sich auf treiem Feld in der Nöhe des Escorial, und sind auf des Berichterstatters Veranlassung nach Madrid in die Nationalbibliothek gebracht worden. Es sind Dedicationen an den (sonst nicht vorkommenden) Mars magnus, von Einheimischen gesetzt, wohl aus augustischer Zeit. Die dritte Inschrift befindet sich in Caldas bei Santiago de Compostella, und ist eine Weihung an eine unbekannte einheimische Gottheit. - Hr. Helbig las über die Altesten Münzverhältnisse der euböischen Städte. Er führte aus, dass die von Solon in Athen eingeführte und später attisch genannte Prägung bereits in vorsolonischer Zeit in den euböischen Städten Chalkis und Eretria im Gange war und dass die analogen Prägungen, die in den chalkidischen Städten Italiens und Siciliens und in Etrurien erscheinen, von Euböa abzuleiten sind, nicht wie bisher angenommen ward von Athen. - Hr. Koner sprach über die räthselhafte Construktion der Triremen und hob in Bezug hierauf die Wichtigkeit eines vom archäologischen Institut ganz neuerdings (Annali 1861 tav. M, 2) heraus-

gegebnen Reliefs hervor, in welchem die Ruderbänke ungleich niedriger, die Ruder ungleich schräger gestellt erscheinen als man es gewöhnlich voraussetzt. - Von Hrn. Antonino Salinas aus Palermo ward eine Sammlung wohlausgeführter Zeichnungen nach Anticaglien aus Metall und gebrannter Erde vorgelegt. Namentlich fanden darin sich, vier Tafeln ausfüllend, zahlreiche Exemplare der in Syrakus und andern Orten Siciliens häufigen Bleimarken zusammengestellt, welche mit Wahrscheinlichmarken zusammengesteht, weiche ihn wahrscheinlich-keit auf commercielle Besteuerung zurückgeführt wer-den. Eine andere Reihe dieser Zeichnungen enthält Thonreliefs antiker Münztypen nach athenischen Terra-cotten (31 an der Zahl) der Faber'schen Sammlung zu München. — Von Herrn Eichler ward der Gypsabguss eines von Künstlern nicht selten gebrauchten Panskopfes zu prüfender Auskunft über dessen Original vorgelegt, welches jedenfalls für modern, vielleicht auch für beträchtlich jünger als das 16. Jahrhundert, erachtet wurde.

Von Hrn. Gerhard ward ein vollständiges Exemplar des erst jetzt im deutschen Buchhandel angelangten Jahrgangs 1861 der Annali und Monumenti des archiologischen Instituts zugleich mit vier anschalichen Probedrücken aus dessen diesmaligem Denkmälerheft vorgelegt, in denen die von der französischen Regierung neuerdings angekaufte ansehnlichste aller bisher bekannten bronzenen Cisten mit eingegrabener Hauptdarstellung des achilleischen Men-schenopfers für Patroklos enthalten ist. Nächstdem wurde das 'Compte-rendu' der kaiserlich russischen Ausgrabungscommission für 1860 nebst dem dazu gehörigen Atlas vor-gelegt, auf dessen sechs Tafeln wiederum eine Auswahl schöner und von Stephani gelehrt erläuterter Vasenbilder nebst manchen andern Funden gegeben ist. Von der Gesellschaft der Alterthumsfreunde im Rheinland war ein an topographischen Beiträgen reiches Heft (XXXII) eingegaugen. Sonstige litterarische Neuigkeiten wurden den Hrn. Bachofen, Conestabile, Falkener, Gädechens, Janssen, Ch. Petersen, Pott und Tölken verdankt. Die Gesellschaft vertagte sich bis zum Monat November.

# II. Museographisches.

## 1. Die Sammlung Lansdowne in London.

Durch die gütige Vermittlung meines Freundes G. Scharf erhielt ich während eines Aufenthalts in London im vergangenen Sommer von Lord Lansdowne die Erlaubniss die Antikensammlung seines Palastes an BerkeleySquare zu besichtigen. Ein Ueberbliek über diese werthvolle Sammlung ist von Müller in Böttigers Amalthea III, 241 ff. und von Waagen (Kunstwerke und Künstler in Eugland II, 70 ff.) gegeben; wenn auch dieselbe seitdem keinen oder wenigstens keinen wesentlichen Zuwachs erhalten zu haben scheint, so wird es doch gerechtfertigt

sein, auf einige der dort geschmackvoll in den Sillen vertheilten Werke von Neuem zurückzukommen. Vor Allem schien mir die Amazonenstatue beachtenswerth, welche in den Spec. of unc. sculpt. II, 10 und bei Clarac 833B, 2032 C abgebildet, zuletzt von Otto Jahn sächs. Ber. 1850 S. 47 besprochen worden ist (Steiners Schrift ist mir hier nicht zugänglich). Der linke Unterarm zur Hälfte, vom rechten Arme etwa drei Viertel, die Beine von unterhalb der Kniee an nebst dem entsprechenden Stück des Pfeilers, auf den der linke Arm sich stützt, sind modern; der Kopf dagegen ist mit Unrecht von Meyer (zu Winckelmann IV, 358), der die Statue gar nicht gesehen zu haben scheint, als nicht zur Figur gehörig bezeichnet. Der Kopf war dergestalt gespalten, dass der Vorderkopf mit Inbegriff des Gesichtes und eines Theiles vom Halse abgelöst war, gehört aber nicht bloss wegen des von Müller hervorgehobenen passenden Ausdrucks ur-sprünglich dazu, sondern auch nach der Art des Bruches, den Schichten des Marmors - es ist pentelischer Mar-mor von sehr schöner Qualität - und nach der vollen breiten Arbeit. Jahn zählt unsre Statue zu den Wiederholungen desjeuigen Typus, welcher z. B. in der Florentiner Bronze (Jahn Taf. 5) erhalten ist, jedoch lässt sich eine sehr wesentliche Modification jenes Typus nicht verkennen. Die Bronzefigur ist allerdings nicht unbeschädigt, wie Jahn meint, sondern beide Arme, der rechte mit Einschluss der Schulter, und der rechte Fuss sind ergänzt, der letztere sogar recht plump und schlecht; das linke Bein war scharf am Raude des Gewandes gebrochen, ist aber alt und zugehörig!). Nichtsdestoweniger lässt sich vollkommen sicher sagen, dass die kräftige kleine Figur mit ungeschwächter Elasticität fest auf den Beinen stand. Ganz anders die lansdownesche Statue. Die ganze Elasticität der Kämpferin ist hier gebrochen, müde stützt sie den linken Arm auf den Pfeiler, der ihr zur Seite steht, das Haupt hängt matt nach der rechten Seite hin, fast als wolle sie ohnmächtig werden. Der Kopf ist ausserordentlich schön, das Haar einfach wellig angeordnet wie gewöhnlich bei den Amazonen; der Mund hat sich leise geöffnet und das nicht sehr tief liegende Auge ist schon halb gebrochen. Schmerz ist es weniger, was sich in dem edlen Gesichte ausspricht, aber so recht todesmüde ist sie. Und woher das? Die Mattigkeit erklärt sich durch eine tiefe Wunde aussen neben der rechten Brust, aus der das Blut in mehreren Tropfen dick hervorquillt. Müller hat diesen Umstand übersehen und auch ich bemerkte ihn erst, als ich auf einen Stuhl gestiegen die nicht hell beleuchtete Partie in der Nähe besah. Die Wunde veran-

') Die bei Jahn S. 47 mit & bereichnete Stutue stehe ich nicht an für identisch mit der S. 45 unter b aufgeführten zu erklaren. Denn eine zweite Amazone von dem Typus der matteischen befindet sich nicht im Vatican; die von Gerhard Beschr, der St. Rom II, 2, 94 no. 63 beschriebene Statue trügt jetzt im braccio nuovo die Nummer 71 and wird von Braun (Ruinen und Museen Roms S. 241, vgl. das Inhaltsverz. S. XIII) als die im mus. Chiar. II, 18, welches ich nicht einsehen kann, abgebildete angegeben. Sie zeigt den Typus der Florentiner Bronze, ist über nuch der matteischen Amazone ergünzt. Und zwar werden beide Arme mit den Bogenansätzen, der kocher au der linken Hufte, das rechte Bein vom Gewand un, das linke unterhalb des Knies, der Baumstamm mit der Pelta und der Axt moderner Restauration verdankt. Dieses alles stimmt so genau mit Jahn's Bemerkungen zu ß, dass man an der Identität wohl nicht zweifeln kann. Nach Braun verdankt das Museum die in den echten Theilen schön gearbeitete, aber durch die Erganzungen, namentlich der Beine, entstellte Statue dem älteren Camuccini, der sie vielleicht im Pulsat Burberini aufgefunden hatte; leider ist mir Clarocs musée de sculpt, nicht zugunglich und kunn ich duber über dessen Bezeichnung, sie sei aus der Sammlung Pacetti, nichts angeben.

lasst nun auch die Erhebung des rechten Arms, grade wie bei der auf Kresilas zurückgeführten Amazone des Sosikles und deren Genossinnen, und es ist mir sehr wahrscheinlich dass der Ergänzer das Rechte traf, wenn er den Arm auf dem Haupte ruhen liess. Auch der Kopf gleicht dem des Kresilastypus, während das Gewand, dessen Wollenstoff in der eigenthümlichen, wenn auch nicht mit der äussersten Sorgfalt durchgeführten Behandlung deutlich hervortritt, der Anordnung an der Bronzefigur entspricht; die Gewandmotive, auch an der Rückseite, sind alle sehr schön, und ebenso ist die Behandlung des Nackten, namentlich die breite, an die Parthenonsfiguren erinnernde Brust, sowie die Beine, besonders die Kniee, höchlich zu loben. Wir haben also in dieser Figur eine interessante und schöne Mittelstufe zwischen der oft wiederholten verwundeten Amazone und derjenigen, welche die Florentiner Bronze repräsentiert, und einen neuen Beweis für die häufig gemachte Bemerkung, mit welcher Freiheit die alten Künstler ein einmal gefundenes Motiv benutzten und durch mehr oder weniger leises Umformen, durch Hinzunehmen cines andren Motives und Durchdringung beider mit einander, der halb bekannten, halb neuen Schöpfung einen frischen Reiz zu verleihen wussten. Solche Verschiedenheiten finden sich anch in den einzelnen Exemplaren der dem Kresilas zugeschriebenen Amazone. So weisen bei dem einen capitolinischen Exemplar (mit dem Namen des Sosikles, A bei Jahn) die Falten des Gewandes darauf hin, dass die Linke in der That, wie auch der Ergänzer ausgeführt hat, damit beschäftigt ist das Gewand von der Wunde wegzuziehen; dasselbe Motiv ist auch an der vaticanischen Statue (C) wahrscheinlich; während bei der zweiten capitolinischen Wiederholung (B), deren echte Theile so schön sind dass man die jämmerliche Ergänzung sehr bedauern muss, das an dieser Stelle vollständig erhaltene Gewand jenes Motiv nicht zulässt. Bei dem torloniaschen Exemplar (D), dessen Arme nach der matteischen Amazone ergiinzt sind, ist die betreffende Partie des Gewandes stark fiberarbeitet; das Gleiche habe ich mir von der Replik im Louvre (F) angemerkt. Auch dem Wör-litzer Bruchstück (G) scheint dies Motiv zu fehlen; die giustinianische Statue (E) habe ich im Palast Giustiniani, wo auch Winekelmann sie nicht mehr gekannt zu haben scheint, nicht gefunden; von einem bei Jahn übergangenen Exemplar (H) im Hauptsaal des Palastes Colonna (Beschr. der Stadt Rom III, 3, 170) mit der natürlich modernen Inschrift KAOHAIA(!) auf der Basis habe ich mir nur bemerkt: 'Nicht gutes Exemplar; Kopf, rechter Arm, rechte Brust bis zum Gewand und Andres ergänzt'. Eine ähnliche Freiheit haben sich die Copisten in Betreff der Wunde erlaubt. Bei ABD befindet sich eine Wunde über der rechten Brust mit hervorquillendem Blute (bei D wenigstens wahrscheinlich alt), bei G an derselben (bei der lansdowneschen daneben); in G sehen wir eine zweite blutende Wuude unter der Brust, welche auch in B sich findet, hier aber den Verdacht eines modernen Zusatzes durch die Art erregt, wie die ganze Umgebung der Stelle vertieft ist und so erst das Blut sein Relief erhalten hat. A zeigt an derselben Stelle nur einen kleinen Einschnitt, der alt aber durch Ueberarbeitung entstellt und verkümmert scheint. F hat gar keine Wunde angegeben, ebenso wenig C, we aber die rechte Brust modern ist, wie auch in H die ganze Partie ergänzt ist.

Auffallend ist es mir dass Müller eine Kolossalbüste der Pallas nur mit ein paar Worten (S. 245) als Replik der velletrischen Statue im Louvre bezeichnet, während Waagen (S. 76) sie 'höchst edel und von guter Arbeit' neant. In der That haben wir es mit einem vortrefflichen Werke zu thun, welches ich kein Bedenken trage dem Kopf der Pariser Statue weit vorzuziehen und dem berühmten albanischen Kopfe in der Münchener Glyptothek no. 88 wenigstens nicht nachzustellen. Der Ausdruck ist höchst grossartig und majestätisch, das Gesicht von einem kräftigen Oval. Die Formen zeichnen sich durch die Schärfe der Behandlung aus; der untere Rand der Stirn und die Augenlieder sind sehr scharf bezeichnet, die Lippen am Rande mit einer Linie umrissen; dies, sowie die scharfe Behandlung des welligen Haares lassen an ein Bronzevorbild denken. Die Nase und ein kleiner Theil der Lippen, das unterste Stilek des herabhangenden Haarzopfes, und die vorn über die Stirn her-vorragenden Spitzen des sogenannten korinthisehen Helmes, auf dessen Gipfel sich noch ein Stilck der Schlange erhalten hat, sind restauriert, desgleichen viele Stücke des Schlangenbesatzes der Schuppenaigis, das Vordertheil der Brust mit dem Gorgoneion und die ganze linke Schulter mit einem Stück des Peplos, wogegen die rechte Schulter mit Theilen des Gewandes und der Aigis alt sind. Hier ist auch noch das viereckige Loch erhalten, in welches der aus einem besonderen Stücke gearbeitete Arm eingelassen war; woraus sich ergiebt dass unser Kopf nicht für sich allein gearbeitet war, sondern einer Statue angehörte. Der Marmor ist griechisch, wie mir schien, pentelisch; das Material der Statue von Velletri dürfte, nach gewissen glitzernden Flächen darin zu schliessen, der in römischer

Zeit so beliebte thasische Marmor sein.

An dem als Diomedes mit dem Palladion erglinzten myronischen Diskobol (Clarac 829, 2085 A) war mir interessant, dass nach einer leisen Andeutung der Halsmuskeln der Restaurator dem alten aber nicht zu dieser Statue gehörenden Kopfe die Wendung etwas nach hinten gegeben hat, welche wir aus dem trefflichen Exemplar des Palastes Massimi alle Colonne als richtig kennen. Die gleiche Andeutung ist in gleicher Weise in zwei anderen falsch ergänzten Exemplaren befolgt (in Florenz und im Kapitol, s. Welcker alte Denkm. I, 420), in einem dritten dagegen vernachlässigt worden. Ich meine den bekaunten, von den englischen Kunstkritikern überschätzten townleyschen Diskobol (spec. of anc. sculpt. I, 29) des britischen Museums, der in einzelnen Theilen besser, in anderen geringer als die vaticanische Wiederholung der sala della biga, mit der massimischen Statue sich auch nicht entfernt messen kann. Auch hier findet sich jene Andeutung, aber durch den falsch zwischengesetzten Hals erscheint der aufsteigende Muskel jetzt wie gehrochen. Der Kopf scheint mir zur Statue zu gehören; dass er aber nicht richtig aufgesetzt ist, ergiebt sich deutlich aus den Adern oder Schichten des (peutelischen) Marmors, die hier in ganz andrer Richtung laufen, als am Körper, während die Richtung dieselbe sein würde, wenn der Kopf auch hier zurückblickte. Da nun endlich Braun (Ruinen u. Mus. Roms S. 466) mit Recht hemerkt, dass auch in der vaticanischen Copie 'nicht blos die Bewegung der Halsmuskeln, sondern auch die Lage der Schlijsselbeine entschieden auf eine rückgewandte Bewegung (des Koptes) hinweisen', so ist die Uebereinstimmung sämmtlicher Wiederholungen in diesem Punkte festgestellt, und brauchen wir hier also nicht mit Visconti (mus. Pio-Cl. VI, 17) eine Preiheit der alten Copisten anzunehmen. Alt ist libri-gens an der lansdowneschen Figur nur der Torso mit Einschluss des rechten Schenkels und des geflickten linken Beins bis etwa zur Hälfte der Wade; die Arbeit dieser Theile ist recht gut, wenn auch nicht ausgezeichnet, der Marmor ein grobkörniger parischer. Die Pubes hat auch hier, wie an dem townleyschen Exemplar, den myronischen

Charakter bewahrt, welcher ebenfalls an dem von Brunn wiederentdeckten myronischen Marsyas (Mon. dell' Inst.

VI, 23) sehr deutlich hervortritt,

Ueber eine andre Figur (Clarac 564A, 1213A), die Müller (S. 244) für eine Demeter, Waagen (S. 73) für eine Hera halten möchte, habe ich mir Folgendes bemerkt. Die imposante Figur zeigt das unverwiistliche griechische Motiv einer stehenden Frau von breitem Typus, im einfachen Aermelchiton mit langem Ueberschlag, der vom Gürtel mit gehalten wird, ohne Mantel '). Am linken Beine, auf dem die Figur ruht, bildet der Chiton grosse Steilfalten; aussen am Bein ist er geöffnet und bietet in seinen beiden Rändern ein doppeltes Zickzack von Falten dar. Das ein wenig nachgezogene rechte Bein umgeben die Falten in etwas freierem, aber immer sehr einfachem Schwung. Der gesenkte linke und der erhobne rechte Arm sind, soweit sie nackt sind, neu. Ein Band zieht sich von der rechten Schulter quer über die Brust, und auf dem Rücken, der nur wenig ausgeführt ist, sind Spuren eines Köchers bemerklich. Hiernach haben wir also eine Artemis vor uns, für die der matronale Charakter allerdings sehr auffallend ist. Der Kopf mit seinem partienweise zurückgestrichenen Haare crinnert an den der Artemis in der stanza delle maschere des Vaticans (Pio-Clem. I, 29); da aber der zwischengesetzte Hals neu ist, lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten, dass der Kopf ursprünglich zur Statue gehört. Dem grossartigen Motiv entspricht die übrigens nicht üble Arbeit nicht völlig; der Marmor ist pentelisch.

Die archaisierende Herme eines Mädchens (Clarac 779, 1933 B), dessen lange Locken in ein paar Streifen herabfallen, im Doppelchiton, erinnerte mich an die alterthämlichen Frauenstatuen in Villa Ludovisi und Villa Borghese (Braun Rainen u. Mus. 8, 594 und Conze bei Jahn süchs. Ber. 1861 S. 118 Anm. 24) und die herculanensischen sogen. Tänzerinnen von Bronze. Zumal der Kopf, das Beste an der Figur, weist auf ältere Vorbilder zurück nach Art der Elektra in der von Jahn neulich wieder besprochenen Gruppe zu Neapel. Der Hermenschaft und die Arme mit Schüssel und Kanne sind neu.

Von dem schönen Hermeskopf (spec. of anc. sculpt. I,51. Müller Denkm. a. K. II,28,304) bemerke ich, dass nicht, wie Wangen (S. 76) angiebt, der Petasos, sondern nur dessen Rand restauriert ist. Desgleichen sind an der Leda (Clarac 410B, 1715A) Kopf und Hals, der rechte Arm mit Ausschluss der Hand, der linke Arm mit dem Mantel, Hals und Kopf des Schwans und Einzelnes am Gewande

ergänzt.

Wenn Müller (8. 246) behauptet dass an der Psyche in der Gruppe von Amor und Psyche (Clarac 653, 1501A) ziemlich Alles antik sei, so ist dies doch dabin einzuschränken dass ausser dem grössten Theile der Flügel der linke Vorderarm mit dem Schmetterling und der rechte mit der gesenkten Fackel neu sind. Man könnte dies höchstens so verstehen dass Psyche dem Eros den gequälten Schmetterling zugleich mit der Fackel entrissen habe, jedoch würde ein solcher Gedanke an und für sich nicht ohne Schwierigkeit, hier aber überdies sehr mangelhaft zum Ausdruck gebracht sein. Was für einen Gegenstand Psyche aber in der Hand hielt, der ihr Mitleid und Eros neugierige Theilnahme so in Anspruch nimt, wüsste ich nicht anzugeben. Wenn die Gruppe sich anch nicht mit der capitolinischen vergleichen lässt, so scheint mit der künstlerische Werth der Erfindung doch von

Dasselbe Motiv winderholt sich in einer zur Fortuna umgeformten Statue des Speisesaales (Clarac 454B, 839B).

Müller unterschitzt zu sein. - Eine andre Knabenstatuette (Clarac 650 D, 1478 A) halten Müller (S. 245) und Waagen (S. 75) für den Knaben Herakles; ich glaube es ist der ungeflögelte Amor oder ein Knabe, der den Herakles parodirt und zwar in der bekannten Stellung des ausruhenden Heros. Denn der Stamm mit der linken Hand, die Keule, Theile des Fells und die Beine vom Knie ab sind neu; der Rest aber stimmt genau zu besser erhaltenen Repliken jenes Motivs, z. B. in der Villa Bor-ghese. So erklärt sich auch der schalkhafte Ausdruck des Kindergesichts, und die Statuette gehört in die grosse Reihe jener Vorstellungen, in denen wir Amoren, geflügelte wie ungeflügelte, an die Stelle der Heroen oder Menschen getreten, ihre Thaten oder Beschäftigungen verrichten sehen. - Die Ara, auf welcher der Knabe steht, ist nicht blos wegen der von Müller (S. 246) angegebenen Darstellung beachtenswerth, sondern ebenso wegen einer stilistischen Eigenthümlichkeit. Der bärtige langgewandete Dionysos mit übergeknüpfter Nebris weist nämlich den bekannten steif archaistischen Stil auf, während die drei Mainaden (die erste mit Messer und zerrissenem Zicklein, die zweite mit Zicklein und Thyrsos, die dritte mit einem Kranz, vgl. Zoega bass. II, 84) den durchaus freien Stil vollendetster Kunst zeigen. Die Art des Reliefs und die Wahl des pentelischen Marmors entsprechen ganz der Sitte der neuattischen Schule, z. B. der Vase des Sosibios, dem Iphigenienaltar in Florenz; und dazu passt auch durchaus die Buntheit des Stils und die Verwendung zusammengeborgter Motive. - Von bester echt attischer Arbeit ist ein Relief von pentelischem Marmor, das unter der eben besprochenen Ara in eine Basis eingelassen ist. Die friedliche Athena oder Athena Nike steht ruhig, in rechtshin gewandtem Profil, indem die Last des Körpers auf dem rechten Beine ruht; das linke Knie ist leise gebogen. Ein Doppelchiton, unter dessen Ueberschlag ein reicher Faltenbausch hervorquillt, bildet ihre Bekleidung, vervollständigt durch einen hinter dem Rücken lang herabfallenden Mantel; längs des rechten Beines ist der Chiton geöffnet und bildet hier die doppelte Reihe von Zickzack-falten. Keine Aigis bedeckt ihre Brust. Die Rechte in die Seite gestemmt, betrachtet sie den mit einem Busch geschmückten Helm von der sogenannten korinthischen Art, den sie auf der Linken hält; der Schild steht neben ihrem linken Bein und dabei sitzt auf einem Pfeiler die Eule, die Schlange aber hat ganz rechts einen Baumstamm umwunden. Das höchst edle Werk ist in schönem gerundetem Relief gearbeitet, das sich bis auf den rechten Unterarm innerhalb der Grenzen des Basreliefs halt. Die Höhe beträgt ungefähr 70, die Breite gegen 45 Centimeter. - Echt attisch ist auch das leider sehr geringe Fragment einer grossen schönen Grabstele von pentelischem Marmor, das in der Eintrittshalle aufgestellt ist. Erhalten ist nur der herrliche überlebensgrosse Kopf einer 

Die sehr restaurierten Statuen eines Apollon (Clarac 476A, 906A) und eines Athleten (mit neuem Cästus, ursprünglich goss er sich wohl Oel in die Hand; Clarac 851, 2180A) und einige andre Stücke der Entrance Hall übergehe ich, um noch einige Monumente des Treppenhauses zu erwähnen. Hier steht zunächst die von Müller (S. 245) beschriebene, ziemlich decorativ gehaltene Statue der Artemis (Clarac 567, 1217A). Sodann eine mässige Statue der Hygieia (Clarac 552, 1172B), im Motiv der weit besseren Hope'sehen Statue (spec. I, 26. Clarac 555, 1178. Wieseler D. a. K. II, 61. 780), an der einige Gewandmotive vortrefflich sind, entsprechend. Der Kopf

unsrer übermässig in die Länge gezogenen Figur mit einem Kekryphalos ist alt und kann zugehörig sein. Wenig besser ist eine Replik des gewöhnlichen sitzenden Serapis mit dem Kerberos neben sich (Clarac 758, 1851A); neu sind daran der linke Arm vom Mantel an, der rechte Vorderarm, die Nase, ein Theil des Haares mit dem Modius, die mittelste Schnauze des Hundes. - Clarac theilt aus der Sammlung drei liegende Nymphen mit (750, 1829 A.B.D). Indessen ist D mit A identisch und nur nach einer schlechteren Zeichnung wiedergegeben; es ist ein blosses Decorationsstück und stark ergänzt. B dagegen ist keine Quellnymphe, sondern ein liegender Hermaphrodit, etwas unter Lebensgrösse, in griechischem Marmor nicht schlecht ausgeführt. Neu sind das linke Bein vom Knie ab nebst der Kniescheibe, das rechte Bein von der Hälfte des Schenkels an mit fast dem ganzen Gewand, die beiden Vorderarme und Theile der Brust: der alte Kopf gehört nicht zur Statue. Der Körper ist recht hübsch und voll, die Hüfte ganz weiblich gebildet. -Ein Sarkophag zeigt Amoren als Waffenschmiede thätig. Links setzt einer den Blasebalg des Ofens, in dem die Flamme lodert, in Bewegung; weiterhin sitzt einer und hält auf einem Ambos ein Waffenstück, wahrscheinlich eine Beinschiene, auf das zwei andre loshämmern. In der Mitte halten zwei Amoren einen grossen Helm über einem am Boden liegenden Panzer; weiter rechts halten zwei gleiche einen runden Schild, der von einem knieenden Genossen in der Stellung des Atlas getragen wird. Auf den Seitenflächen ist je ein Greif dargestellt. (Dass das von Müller S. 248 beschriebene Musenrelief nicht ein 'Ehrendenkmal' sondern eine Sarkophagplatte ist, hat Wangen S. 76 bemerkt.) - Endlich noch ein paar römische Grabmonumente, Reihen von Büsten neben einander; eine dieser Platten trägt zwischen den gut gearbeiteten Büsten eines Mannes und einer Frau in Hautrelief folgende missmithig resignierte Inschrift, von der ich nicht weiss ob sie bekannt ist: HANC · TALE M

HANC TALEM
CONIVGEM QVAM
PRAEFESTINAS sic
FATVS PEREM QVAMFORSTRIBVIT
FORTVNAADEMIT
CASVS DOMINATVR
QVAPROPTERHOS
PES SPERA PAV
CAADPETEVIVE
QVIETVSTEQVEHO
MINEM COCNOSCAS
OMNIA DESPICIES
DEVMMANIVM
SACRVM PARCE
ITATEDEIS SVPERIS
ATQVEINFERIS
PARCAN

VALE
Leider konnte ich das von Welcker (alte Denkm. II
Taf. 11, 19) bekannt gemachte Homerosrelief nicht
genauer untersuchen, doch habe ich mir einen Zweifel
notiert, ob der hadesähnliche Kopf ursprünglich dazu gehöre. Auch über die Statuen, die den Speisesaal schmükken, kann ich nicht viel Genaueres angeben; sie sind wohl
alle bei Clarac abgebildet. An dem Athleten (Clarac
856, 2180) sind die Vorderarme mit dem Cästus modern;
hübsch ist ein Hermes (Clarac 946, 2436 A) von pente-

Kiel.

lischem Marmor, der bis auf die linke Hand ganz erhalten ist; sein jugendlich strenger Kopf erinnert an denjenigen der unter dem Namen Idolino bekannten Bronzestatue der Uffizien. Hier befindet sich auch der (spec. I, 27) abgebildete weibliche Kopf. - Wo sich der in den Mon. dell' Inst. V, 28 abgebildete Thron mit apollinischen Attributen befindet, weiss ich nicht anzugeben, ebensowenig

ob derselbe von aller Restauration frei ist.

Endlich sei noch erwähnt dass auch einige moderne Stücke der Sammlung nicht fehlen. So eine Copie des früher rondaninischen, jetzt lateranischen Dichterreliefs (Winckelmann mon. ined. 192. Garracci mus. Lat. 42, 4). Ebenso halte ich einen schönen jugendlichen Kopf im Ballsaal, an dem die Zähne angegeben sind, für modern und zwar für eine Nachbildung des schönen Kopfes, der, von Fagan in Ostia gefunden, aus der Sammlung von Samuel Rogers vom brittischen Museum 1856 für 107 Livres erkauft ward und im sogenannten third Graeco-Roman Saloon über der Treppe, die zum Graeco-Roman Basement Room führt, aufgestellt ist. Man müchte sich so Achilleus denken, von edlem Zorn leise bewegt, etwa wie er Briseis ziehen lässt oder Odysseus abweist. AD. MICHAELIS.

### Achilleussarkophag aus Kreta im brittischen Museum.

In einem der an Kunstwerken des Alterthums so ausserordentlich reichen Kellerräume des brittischen Museums, welcher die sämtlichen Grabmonumente des Museums, griechische römische und etruskische, aufzunehmen bestimmt ist, befinden sich seit nicht gar langer Zeit in provisorischer Aufstellung zwei grosse Sarkophage, welche nach der Aussage des Herrn Samuel Birch aus Kreta stammen. Der erste von weissem, nach Art des pentelischen schichtigem Marmor bietet in seinen fast nur ornamentalen Sculpturen wenig Interesse. An den vier Ecken ist je ein Stierschädel angebracht; an denselben hängen Frucht- und Blumengehänge, die in der Mitte der Vorderseite noch einmal von einem nackten Knaben getragen werden. Die Rückseite ist leer gelassen. Der Deckel ist mit blattartig eingravierten Ziegeln geschmückt, wie viele Sarkophagdeckel und wie das Dach des Lysikratesdenkmals in Athen.

Weit bedeutender ist der zweite Sarkophag von kaltem, bläulich weissem Marmor, dessen Reliefschmuck unter den Sarkophagen stilistisch einen sehr guten Platz in Anspruch nehmen darf. Leider sind aber die Darstellungen sehr stark beschädigt, so dass über die Bedeutung mancher Einzelheit Zweifel entstehen kann. Alle vier Seiten stellen Scenen aus dem Leben des Achilleus dar, und zwar ihrer historischen Auseinanderfolge nach in folgender Ordnung: die Darstellung beginnt mit der rechten Nebenseite, dann folgt die Vorderseite, dann die rechte Schmalseite, und die Rückseite macht den Beschluss.

Auf der rechten Nebenseite finden wir dieselbe Scene wie auf der einen Schmalseite des Sarkophags von Barile (Overb. S. 285 no. 8; die Abbildung in den ann. IV Taf. D. E ist mir leider nicht zur Hand), die Unterweisung des jugendlichen Achilleus durch Cheiron. Rechts sitzt der Kentaur auf dem Boden, linkshin blickend, die Linke an einen die Mitte des Bildes einnehmenden Baumstamm gelegt, wiihrend er mit der Rechten den vorgestreckten linken Arm des ihm gegenüber stehenden Jünglings lenkt. Dieser ist ganz nackt; der rechte Arm ist hinter den Kopf gelegt, das rechte Bein vor-, das linke zurückgestellt. Es ist also ganz die Stellung des Korykosklimpfers auf der ficoronischen Cista, an den auch Overbeck erinnert, und da der linke Arm des Achilleus in Thätigkeit ist, so haben wir auch hier eine Uebung, nicht im Speerwarf, sondern im Faustkampf zu erkennen.

Zuerst müchte man geneigt sein auch die Vorstellung der Hauptseite für identisch mit derjenigen zu halten, welche auf der Vorderseite des Sarkophags von Barile und derjenigen des Petersburger Sarkophages (der librigens mit dem berüchtigten Funde des Grafen Pasch van Krienen ') nichts gemein hat, s. Ross, Graf Pasch van Kr. S. 134f.) sich findet, und also auch hier Achilleus unter den Töchtern des Lykomedes zu erkennen. Obgleich mir auch die Publication des Petersburger Sarkophages von Heyne unzuglinglich ist und ich also auf die Beschreibungen beider Denkmäler bei Jahn arch. Beitr. S. 354ff. und bei Overbeck Gall. I, 288 beschränkt bin, so stehe ich doch nicht an, trotz mancher Uebereinstimmung unsrer Darstellung mit jenen, dennoch eine andre Scene anzunehmen. In der Mitte sitzt Achilleus, Rücken und Beine von der Chlamys bedeckt, auf einem Sessel, dessen Füsse von gewaltigen Löwenbeinen gebildet werden; neben demselben steht die Schildkrötenkithar, von der aber nur der massive Rumpf erhalten ist. Im linken Arm scheint er einen unkenntlich gewordenen länglichen Gegenstand (das Schwert?) zu halten, auf der ausgestreckten Rechten trägt er den mit einem Busch verzierten Helm. Er hat denselben, wie es scheint, von einem links vor ihm stehenden unbartigen Mann im Mantel erhalten, welcher ihm auch noch etwas Andres, vielleicht den Panzer, bringt, während der runde Schild schon neben Achilleus steht. Ein bärtiger Maan ist dem Letzteren zugewandt, im Begriff zu ihm zu sprechen; zwischen den beiden Männern steht noch ein Jungling, der linkshin gewandt in die Trompete stösst. Von dieser Grappe enteilt linkshin, aber nach den Genossen sich umblickend, ein bartiger Mann in kurzem Chiton und Mantel, auf einen Jungling in der Chlamys zu, der ein Pferd am Zügel hült. Diese ganze Gruppe der Begleiter würde zu der Scene auf Skyros nicht übel passen, und zumal der Trompeter erinnert bestimmt an den Agyrtes jener Sarkophage. Auch die Kithar neben dem Sessel des Achilleus findet in den Darstellungen des Aufenthalts auf Skyros manche Vergleichung (s. Jahn S. 364ff.). Aber wohl zu beachten ist dass Achilleus auf unsrem Sarkophag weder irgend eine Andeutung der Verkleidung darbietet, noch von den Töchtern des Lykomedes umgeben erscheint; namentlich vermisst man Deidameia, die auf den Sarkophagen von Barile und in Petersburg, sowie auf einigen der librigen Denkmiller, in eine ebenso enge als bedeutsame Beziehung zum Peleiden gesetzt erscheint. Indessen auch dafür würden wir vielleicht Ersatz finden in der bald zu beschreibenden Frauengruppe rechts, hinter Achilleus; unerklärlich aber bleibt bei der Annahme des Ereignisses auf Skyros, dass der Held durchaus nicht in leidenschaftlicher Erregung erscheint, sondern vielmehr mit dem unverkennbaren Ausdruck der Trauer den Kopt zurückwendet zu einem bartigen Manne, welcher, mit einem Mautel bekleidet, hinter ihm steht und ihm von seinem Vorhaben abzurathen scheint, indem er zur Unterstützung seiner Bedenken seine Linke an Achilleus linken Arm legt.

1) Am Eingange der herühmten Stalaktitengrotte von Antiparos fand ich in den Fels gegraben folgende Worte:

HLCONTELEPASEAdE GRIINEEBARONEAL RRIENEN

vgl. Pasch, descr. dell' Arcipei, p. 128 ff.

Wollten wir auch in dieser Figur den Lykomedes erkennen, der anstatt seiner Tochter den Peleiden von der Theilnahme abzuhalten sich bemühte, so würde doch die Trauer und Ruhe des Achilleus in diesem Augenblicke nicht motiviert sein, während auf anderen Monumenten (Jahn S. 364 f.) die Ruhe dadurch wenigstens entschuldigt wird, dass die Ueberbringung der Waffen noch nicht stattgefunden hat. Ich möchte daher an eine andre Scene denken, welche Motive aus dem achtzehnten Gesang der Ilias weiter ausgeführt zur Darstellung brächte: Achilleus hat die Botschaft vom Tode des Patroklos erhalten. In Trauer sitzt er da; er möchte hinauseilen, den Freund zu rächen, aber unthätig hält er die Waffen in der Hand und hört auf die Worte des alten Freundes Phoinix (vgl. R. Rochette mon. ined. Taf. 80 — Overbeck I Taf. 18, 12), die wohl ähnlich lauten mögen wie diejenigen der Thetis bei Homer

ώχυμορος δή μοι τέχος έσσεαι, οί' άγορεύεις αυτίκα γάρ τοι έπειτα μεθ' Έκτορα πότμος έτοίμος

άλλά τοι έντεα χαλὰ μετὰ Τρώεσσιν έχονται χάλκεα μαρμαίροντα.

Die Kithar aber neben dem Sessel erinnert, wie auf so manchen anderen Darstellungen, an die Zeit, da der gekränkte Held seinen Groll durch das Saitenspiel zu erleichtern suchte, wie es 9, 189 heisst: τῆ ὅγε θυμόν ἔτερπεν, ἄειδε δ' ἄρα κλέα ἀνδρῶν. Und an die Wirkung, welche die Todesbotschaft auch auf die weibliche Dienerschaft des Achilleus ausübt,

δμωαί δ', ας Αγιλεύς ληίσσατο Πάτροκλός τε, θτων άκηχέμεναι μέγα ίσχον, έκ δε θύραζε έδραμον άμφ' Αχιλήα δαίφρονα, χεροί δε πάσαι στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ' ύπο γυΐα εκάστης an diese Schilderung erinnert lebhaft die Scene, welche rechts, hinter Achilleus und dem vermutheten Phoinix,

an diese Schilderung erinnert lebhaft die Scene, welche rechts, hinter Achilleus und dem vermutheten Phoinix, dargestellt ist. Eine der Frauen, eine schöne Figur in Chiton und Mantel (an Briseis zu denken hiesse wol sich zu weit von Homer entfernen), ist auf ihrem Stuhle, unter welchem ein umgefallener Kalathos liegt, in Ohnmacht hingesunken und wird von einer anderen, anscheinend verschleierten Dienerin gehalten, während von den Männern her und nach diesen sich umschauend eine wohl jüngere Dienerin herbeikommt; Reste einer anderen Figur sind endlich noch zwischen der zuletzt erwähnten Dienerin und der Gruppe des Achilleus bemerkbar. — Auf jedem Ende schliesst die Darstellung eine Karyatide ein, in Chiton und Mantel, den äusseren Arm gehoben, mit dem gesenkten anderen den Mantel hebend.

Wenn wir in dieser Darstellung die auf Patroklos Tod folgende Scene erkennen, so schliesst sich der Gegenstand der Iinken Nebenseite unmittelbar daran an. Links befindet sich auf einer niedrigen Basis ein steinerner Sessel mit Löwenfuss, auf welchem Hephaistos in der Exomis sitzt und an dem runden Schilde, der auf einem Ambos steht, hämmert. Zu ebner Erde steht in der Mitte des Bildes rechtshin gewandt Thetis im Doppelchiton, und hält im rechten Arm das Schwert, im linken eine Beinschiene. Rechts steht, ziemlich von vorn gesehen, Achilleus im Begriff sich zu rüsten, Panzer und Untergewand hat er sehon angelegt, den Helm setzt er sich eben mit beiden Händen aufs Haupt.

Die Darstellung der Rückseite ist, wie die der Vorderseite, von zwei Karyatiden eingeschlossen. Von links her steigt Achilleus, nackt, das Schwert an der Seite und den runden Schild am linken Arm, auf den zweirädrigen Wagen, dessen beide Rosse rasch dahineilen. Die Rechte ruht auf der Leiche Hektors, die auf den Wagen gebunden hinter demselben her geschleift wird; Achill blickt sich um. Während aber auf den übrigen Relie fdarstellungen dieser Scene (vgl. Overbeck I S. 459 ff. und ann. 1860 Taf. B, 2) immer die Mauer Troias im Hintergrunde erscheint und dadurch die erste Schleifung des eben getödteten Helden um die Vaterstadt angedentet ist, erhebt sich hier, ähnlich wie auf den meisten Vasenbildern, hoch das Grabmal des Patroklos. Vor den Pferden her eilt noch ein Krieger mit Helm und Schild und fasst das eine der Rosse mit der Rechten am Zügel.

Unser Sarkophag zeigt also nach der Schilderung der ersten kriegerischen Uebungen des heranwachsenden Peleiden in drei rasch aufeinander folgenden Scenen seine durch den Tod des Patroklos hervorgerufene Thätigkeit: den Eindruck der Trauerbotschaft, die Rüstung mit den göttlichen Waffen, die Sühne für den Freund.

Der schönen Composition und sehr guten Ausführung entspricht auch die reich durchgeführte Ornamentierung des Sarkophags. Die Vorderseite und die Seitenfläche sind oben mit einem Gesims gekrönt, dessen Gliederung einen Eierstab und andre entsprechende Ornamente im Relief zieren, während auf der Rückseite die blosse Gliederung ohne die Reliefverzierung erscheint. Aehnliche Glieder sind unten angebracht, und überdies an den Ecken, wie bisweilen an besonders reichen Sarkophagen, niedrige Vorsprünge, den Füssen eines Schrankes vergleichbar. Diese sind wiederum mit kleinen Reliefs geschmückt; vorn links ein rechtshin schreitender, rechts ein nach links springender Löwe; auf der rechten Seite je ein anspringender Hund, einander gegenüber gestellt; auf der Rückseite links ein nach rechts springender Hund und ein Baum, rechts ein entgegeneilender Hund; auf der linken Nebenseite links ein rechtshin laufender Hund, der einem rechts in gleicher Richtung entfliehenden Pauther nachsetzt,

del. Ad. Michaelis.

## III. Epigraphisches.

### Inschriften von Falerii.

Im Februar des vorigen Jahres schrieb ich in S. Maria di Falleri, dem alten Falerii, einige kürzlich gefundene lateinische Inschriften ab, auf welche der Pater Garrucci in einer der Institutssitzungen aufmerksam gemacht hatte. Da dieser Gelehrte von den ihm mitgetheilten Abschriften meines Wissens bisher keinen Gebrauch gemacht hat, so theile ich dieselben jetzt hier mit. Ausserhalb der wohlerhaltenen Nordmauer jenes grossen Quadrats, welches die Lage der römischen Stadt Falerii bezeichnet, hatte man kürzlich begonnen das ziemlich grosse von W. nach O. gerichtete Amphitheater auszugraben. Im östlichen Eingang desselben lagen folgende Inschriftsteine:

 Ein grosser Peperinblock, 0,70 Meter hoch, 0,98 Meter lang. Links oben und unten vollständig erhalten, rechts gebrochen. Buchstaben c. 0,11 Meter hoch.

D.F. VOLT HOR · PRISCY NTIBVS · FAL iscis PEQ · SVAFEC it.

2. Bruchstücke eines Peperinblocks, oben mit einem einfachen Gliede verziert. Die 19 Cm. hohen Buchstaben gehören der ersten Zeile an

.... ESEN....

r (Rest eines grossen C)

Am westlichen Ende des Amphitheaters lagen folgende Blöcke:

3. Ein Marmorblock, 0,58 Meter hoch, 1,48 Meter lang; Buchstaben c. 12 Cm. hoch. Vollständig. C · A C O N I O · C · F

S.C. PONTIFICI

4. Ein gleicher, 1,06 Meter lang, 0,60 Meter hoch; Buchstaben 17-18 Cm. hoch. Vollständig.

? locus public VS · DATVS

In dem neben der schönen romanischen Klosterruine (deren Baumeister dieselben sind, die sich am Dom von Cività Castellana nennen: + Laurentius cum Iacobo filio suo mogistri doctissimi Romani h' opus fecerunt) gelegenen Wirthschaftshofe liegen weitere Fragmente:

5. Ein grosser Block von Peperin, nur an der rech-

ten Seite gebrochen:

·P·LEG·VIIII·H... (ispanicae) ONI MVNI .... (von einem C) MPITHEATR .... (sic)

6. Drei Fragmente die zu einander zu gehören scheinen:

.... 1Vo.... (ins?) po] oNTh [f .... V .... pec] VNIAS[ua .... NVS .... (von L) ..... SA.... VIR IV.... .... DIC ....

7. Vier Fragmente, die ebenfalls zusammen zu gehören scheinen:

...VIAI... ......... (von C) ...RB-T ....

8. Eine stark zerbrochne Marmorplatte, auf den vier Seiten vollständig.

P·CI///IIO·P·f .....ANO · COS

IIIV IRA . / . A.f. f. SAL · PALAT Q VVESTORi. e VESARIS-PRAETORI FLAmini AVGVstali HASTA PVRA DONATO (sic) PErCENSVRAMAB · IMP · VESPASIANO CAeSARE AVG P P ETATO IMP CAESARE a V G · F · L G C · PVBIIC · DAT · D · D

Der Gentilname in der ersten Zeile lautet sicher nicht Clavio, wie in der Institutssitzung vermuthet ward, möglicherweise Cilnio, obwohl auch dafür der Platz etwas

knapp ist.

9. Eine links vollständige und mit einem glatten Streifen versehene (Marmor-?) Platte, rechts und unten gebrochen; rechts fehlt aber nur wenig, hinter dem letzten Buchstaben in Z. 7 ist nur für einen Buchstaben Platz, dann folgt der Rand. Oben ist der Rand der Platte erhalten, aber die Oberfläche etwa 0,15 Meter abgesprungen; da die Buchstaben c. 0,02 Meter, die Zwischenräume 0,01 Meter hoch sind, der glatte Streifen aber 0,05 Meter, so mögen etwa drei Zeilen im Anfang verloren gegangen sein.

(Buchst, oben gebrochen) .... VMIRA.... (ri) .... vIANOR PRAEPOSI: [o expedi tion | SORR HOENISPRAEPO J [ito (sic) er] \ PLORATIONIS \ SEIOPENSI... (sic) \ N V M E R I \ A V R E L I A N E N S I S... PRAEPOSITO \ N V M E R I \ BRI [t] TONVM \ PRAEPOSITO \ A N N [o] \ N A E \ E X P E D I T I O N I \ [ger.] M A N I C A V

Die Inschrift scheint sich auf Begebenheiten aus der Regierung des Severus Alexander zu beziehen.

10. Eine hohe Basis für eine Statue, ringsum voll-

ständig. Der Name in MIMIN SANCTISSIMAE der ersten AVG·MATRI · CASTRO RVM · CONIVGI · D · N.GE TI · AVG · AC ES · RETRO Zeile scheint ausgemeisselt, Der Anfang der Zei-RTISSMI (sic) len 4-13 ist OL · FALIS VOTVS weggebro-VAIESTA chen. SCVRAN 10 SPPTI 70 . V . P .

OPE RVI ..... InL . PVBL ... RVM

11. Eine Anzahl Bleiröhren, wenn ich nicht irre, beim Amphitheater gefunden. a) MANTONIVSSAL-VIVSIL (fecit). Der Pankt am L des Namens Salvius ist zufällig. — b) CCREMVTSECVNDINFEC (öfter vor-kommend). — c) FELIX · SER · MVNICIPI · FALISCI — d) FELIX · SERMVNICI d) FELIX · SERMVNICI . . . . - e) SEPTEMBER SERREIPVBLFALICORFE. (sic). TE undAL in Ligatur.

Innerhalb der Stadt fanden Conze und ich sonst nur einen Stein, den Anfang der beiden ersten Zeilen einer

Inschrift enthaltend,

12. C · V C · V

Uebrigens schien uns der Kopf über der davon genanuten porta di Giova (Dennis, Etrurien Taf. III, 37 der Uebers.) ein weiblicher zu sein, mit lang herabfallenden Lucken, unbedeckten Hauptes, mit leiser Wendung des Halses. Ist es die Schutzgöttin der Stadt, der colonia Iunonia

quae appellatur Faliscos?

Schliesslich will ich die Abweichungen unsrer Abschrift angeben von der von Henzen gegebenen Copie einer von Dennis zuerst aufgefundenen Grabinschrift (ball. dell' Inst. 1844 p. 162), damit ein künftiger Besucher Faleriis die Inschrift noch einmal darauf prüfe. Z. 1 VI] VO - nach E scheint eine Lücke (T). - Z. 2 PO . AE · ABELESE, Polae war mit einem 1 geschrieben. - Z. 3 PLENESE Z. 6 LEVIEIS, V ans L corrigiert. - Z. 7 PAREN-TARE. AD. MICHAELIS. Kiel.

Zn 5) Wohl das aus mehreren Stücken zusammengesetzte Epistyl des Amphitheaters, das ein P(rimus) P(ilus) der peunten Legion dedicierte, vielleicht mit einem anderen zusammen, beide als putroni municipi, wie Mommsen vermuthet. Anmerk, des Dr. Emil Hübner.

Zu 6) a und e gehören nebeneinander, b wol durunter. Z. 1 enthielt die Namen; Z. 2 die Tribus Gal(eria) oder Vel(ina) [doch gehörte Falerii zur Horatia] und das Cognomen; Z. 3 den Titel H oder IIII vir iare dicundo. E. H.

Zu 7) a und b zeigen ausser der Tribus Pomp(tius) und dem Cognomen Reste der Titel eines höberen Magistrats q(uuestor) ur-

b(anus), trib(unus) pl(ebi), pr(actor?). E. H. Zu 8) Der Name Cilnius passt; bei Fabr. 750, 569 kommt ein C. Cilnius C. f. Pom(ptius) Paetinus, legat(us) Ti. Caes(aris) Aug(usti), pr(actor), tr(ibunus) pl(cbis), q(unestor) u. s. w. vor. Der hier genannte unbekannte Consul kann einer verwandten Familie ongehören. E. H.

Zu 10) Ich weiss den Namen der Kniserin nicht mit Sicherheit

zu erganzen. Ge ... Z. 3 kann kaum richtig sein; Mommsen dachte an Carini; dazu passen die folgenden Titel invicti Aug(usti) ac super omnes retro principes fortiss(i)mi. In diesem Fall war der ausgemeisselte Name zu Anfang Magniae oder Vrbicae. Dedicant ist would der ordo dec(urionum) col(onine) Faliscorum devotus numint maiestatique eins, curante .... S(e)ptimio Plavo [oder dgl.] v(iro) p(erfectissimo) curatore operum [was hierauf foigt verstehe ich nicht; etwa der Stadtname?] publicorum. E. H.

#### Neue IV. Schriften.

Blacas (Duc de): Essai sur les médailles autonomes Romaines de l'époque impériale. Paris 1862. 42 pp. 4 pl. 8.

Cavedoni (C.): Nuova silloge epigrafica Modenese ossia supplemento agli antichi marmi Modenesi, inserita nel tomo IV delle memorie della R. Accademia di Modena.

Modena 1862. 70 S. 4. Dichiarazione di alcune monete imperiali di Sicione dell' Acaia. (Aus den Memorie della R. Accademia di

Torino. Serie II. Tom. XX). 1862. 9 S. 4. Cohen (H.): Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain communément appellées médailles impériales. Vol. VI. Paris 1862, 629 p. 20 pl. 8.

Connestabile (G.): Quelques mots à propos de la fiole en verre du musée de Reims. Paris 1862. 8 S. 8. (Aus der Revue archéologique).

Conze (A.): Melische Thongefässe. 7 S. Text in Querfolio zu 5 farbigen Tafeln. Vgl. des Verfassers Anzeige in den Göttinger Gelehrt. Anzeigen 1862. no. 15.

Curtius (E.): Festrede im Namen der Georg-Augusts-Universität. Göttingen 1862. 25 S. [Athenische Reisefrüchte betreffend].

Anzeige von Newtons Halicarnassus. (Aus den Göttinger Gelehrten Anzeigen no. 29). 1862. S. 1136-1150. Falkener (E.): On the Hypaethron of Greek Temples. London 1861. 38 S. S.

Frick (0.): Die Echtheit des platäischen Weihgeschenks zu Constantinopel, (Aus den Jahrbüchern der klass. Philologie 1862. Heft 7.) S. 441-466. 8.

Gaedenhens (R.): Der marmorne Himmelsglobus des Fürstl. Waldeckischen Antikencabinets in Arolsen. Göttingen 1862, 57 S. 2 Taf. 8.

Garrucci (R.): Monumenti del museo Lateranense descritti ed illustrati da R. G. e publicati per ordine della santita di N. S. papa Pio IX. Roma, tipografia della S. C. de propaganda fide 1861. IV u. 128 S. Text. 51 Kupfertafeln in Fol. [Gründlich angezeigt von A. Conze in den Göttinger Anz. 1862. no. 33].

Grohmann (J. V.): Apollo Sminthens and die Bedeutung der Mäuse in der Mythologie der Germanen. Prag 1862. 86 S. 8.

Hefner (J. v.): Die römische Töpferei in Westerndorf aus dem XXII. Bande des Oberbayrischen Archivs), München 1862, 97 S. 4 Taf. 8.

Hittorff: Recherches archéologiques en Grèce faites sous les auspices du gouvernement de Prusse. Extrait de la

Revue archéologique. Paris 1862, 14 p. 8.

— Pompéi et Petra. Extrait de la Revue archéologique.
Paris 1862, 20 p. nebst pl. X. 8.

Jahn (O.): Römische Alterthümer aus Vindonissa. (Aus den Mittheilungen der antiquar. Gesellsch. in Zürich IV. 4). Zürich 1862. S. 93-110. 5 Taf. 4.

- Darstellungen antiker Reliefs, welche sich auf Handwerk und Handelsverkehr beziehen (aus den Berichten d. phil.-hist. Classe der Königl. Sächs, Gesellsch, d. W. 1861) S. 291-374. 8 Taf. 8.

Janssen (L. J. F.): Terra-Cotta's uit het museum van Oudheden. Leiden 1862. 27 p. X pl. Fol.

Kirchhoff (A.): Ueber die Chronologie der attischen Volksbeschlüsse für Methone. (Aus den Abh. der Berliner Akademie d. W. 1861). S. 555-606. 2 Taf. 4. Kock (Th.): Alkäos und Sappho. Berlin 1862. 98 S. 8.

Lloyd (W.): Pindar and Themistocles, Aegina and Athens. London 1862. 25 p. 8. [Zu Pindar Nem. VIII].

Overbeck (F.): Ueber eine Statue im Palast Barberini in Rom, welche Laodamia, und eine solche der ehemals Campana'schen Sammlung, welche Penelope darstellt. (Aus den Berichten der phil.-hist. Cl. der Kgl. Sächs. Gesellschaft d. W.) S. 251-289, 2 Taf. 8.

Petersen (Ch.): Der Donnerbesen, als 21. Bericht der kgl. Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für Al-

terthümer. Kiel 1862. 40 S. 7 Taf. 8.

Pott (A. F.): Etymologische Legenden bei den Alten. (Aus der Zeitschrift für vergleichende Sprachkunde). S. 253-348. 8

Ring (M. de): Fouilles exécutées dans les tombelles celtiques de la forét de Haguenau aux environs de Schirrhein. Strasbourg 1862. 12 p. Gross 8. m. Abb.

Ritschl (F.): priscae latinitatis epigraphicae supplementum. Bonn 1862. 1 Taf. 16 p. 4.

Roulez (J.): Sur la carte de la Gaule sous le proconsulat de César. (Extr. des Bulletins de l'académie Belgique 2me série, t. XIII no. 4). 8 p. 8.

- Observations grammaticales et paleographiques sur les miroirs antiques à inscriptions latines. (Extrait de la Revue de l'instruction publique en Belgique, Juillet 1860). 7 p. 8.

Schmidt (L.): Pindars Leben und Dichtung. Bonn 1862. 532 S. 8.

Schubring (J. J.): De Cypselo Corinthiorum tyranno. Got-

tingne 1862. 69 p. (Promotionsschrift). 8

Tölken (E. H.): Zur Lösung einer kunstgeschichtlichen
Schwierigkeit. [Den Belvederischen Apoll betreffend.

Aus der Spenerschen Zeitung 1862 no. 146.] 2 S. 4.

Urlichs (L.): Verhandlungen der Philologischen Gesellschaft in Würzburg. Würzburg 1862. 136 S. 8.
Enthaltend wie folgt: Attische Epheben-Inschriften (L. Gras-

berger S. 1-75); über die Bekränzung der athenischen Bule von 01, 109, 2 (4, Ridenauer S. 77-96); Decretum in honorem Phaedri factum (H. Kluber S. 97-126); Confecturas in Pausaniam (M. Zink S. 127-137)

Valentinelli (G.): dei' marmi scolpiti del Museo archeologico della Marciana di Venezia, 49 S. 8.

Wagener (A.): Mémoire sur la symphonie des anciens, présente à l'Académie royale de Belgique le 1er juin 1861. 82 p. 4.

Witte (J. de): Notice sur les vases peints et à reliefs du musée Napoléon III. Paris 1862. 35 p. 8.





1, Grabelief aus Scherschel .- 2, Spiegel des Spollas .- 3, Aphrodite als Widdergottheit.

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XX.

**№** 166.

October 1862.

Grabrelief aus Scherschel. — Spiegel des Apollas. — Apbrodite als Widdergottheit. — Alleriei: Narciss oder Todesgott; Phrixos opfernd; Caelius Vibenna und Mastarna; Μίνδη-Μένδη; Zur Symbolik der Eidechse; Repliken etruskischer Spiegel.

### I. Grabrelief aus Scherschel.

Hiern die Abbildung Tafel CLXVI, 1.")

Das auf dieser Tafel meines Wissens zum ersten Mal abgebildete Marmorrelief ist bereits vor einigen Jahren aus dem afrikanischen Scherschel, dem alten phönicischen Jol, der nachmals Cäsarea 1) genannten Residenz Juba II, in den algierischen Saal des Louvre gelangt und verdient sowohl in Betracht seines Kunstcharakters, als wegen des Neuen und Räthselhaften, das es neben bekannten plastischen Bildungen darbietet, dem archäologischen Publikum nicht länger vorenthalten zu werden.

Die namentlich in ihrem oberen Drittel und in der unteren rechten Ecke unvollständige Reliefplatte misst in ihrem jetzigen Zustande 0,37 Meter Höhe bei 0,34 Meter Breite. Der linke und untere Rand sind unversehrt und es ist kein Grund vorhanden zur Annahme, dass uns ausser den erwähnten Lücken etwa noch eine andere vervollständigende Platte fehle, da die erhaltene Darstellung die Mitte einnimmt und künstlerisch abgeschlossen erscheint. Nach der Höhe, in der die Reliefarbeit aus der Platte hervortritt, lassen sich deutlich drei Gründe unterscheiden, welche die perspectivische Ansicht vermitteln; die Arme der Mittelfigur, die in runder Arbeit von der übrigen Fläche sich sonderten, sind dadurch der Beschädi-

gung am meisten ausgesetzt gewesen, der rechte ist unter dem Ellbogen, der linke bei der Handwurzel abgebrochen.

Eine Frauengestalt von vollen Formen, mit einem geschlitzten Aermelchiton und einem bis auf die wie es scheint unbeschuhten Füsse in reichen und gefälligen Falten hinabreichenden Diploidion bekleidet, lehnt mit dem rechten Oberarm auf einer grossen Amphora, deren Volutenhenkel aus einer Maske originiren; der Hals ist mit Rosetten und die geräumige Bauchfläche mit der unverkennbaren Darstellung des Leukippidenraubes geschmückt. Während jene Frau ihrem Massstabe nach die Hauptsache im Vordergrund ausmacht, tritt die Urne, die auf einer eigenen rohen Basis steht, so wie der in der beschädigten rechten Ecke noch sichtbare bärtige Atlas, welcher, aufs Knie gesunken, mit beiden Armen die Himmelskugel stützt, vermöge der flacheren Reliefbildung zurück. Den Hintergrund bildet links ein in drei Absätzen auf einem roheren Unterbau sich erhebendes Gebäude, mit langen und gewölhten Fenstern versehen, die je nach ihrer höheren Stellung sich entspreehend verjüngen. Die verschiedenen Absätze oder Stockwerke des in der Eckansicht erscheinenden Gebäudes sind zweimal durch Kranzleisten mit Zahnschnitten, zu denen einmal noch runde Vertiefungen treten, von einander geschieden. Hinter dem Körper der Frau zeigt sich in dem mittleren Stockwerk ein von ihr halbverdecktes grosses rundes Fenster oder rosettenartiges Ornament; vor der nach links gewandten Fronte hängt ein mit einer Quaste oder einem gotoxog versehener Gewandzipfel in höherer Reliefarbeit, dessen Fortsetzung mit dem ganzen fehlenden Oberstück verloren ist. Ebenso flach wie die ganze Baulichkeit ist rechts beim Henkel

<sup>\*)</sup> Nach einem Gypsobguss im Dorpater Universitätsmuseum.

<sup>1)</sup> Plin. n. h. V. 20: promontorium Apollinis oppidumque ibi celeberrimum Caesarea, antea vocitatum Jol, Juhae regia a divo Glaudio coloniae iure donato. Meia 1, 6: Iol ad mare, aliquando ignobilis, nunc, quia Iubae regia Iuit et quod Caesarea vocitatur, illustris. Warum die Neueren z. B. Barth Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeers p. 56 und die Herausgeber der Exploration en Algérie den Ort Julia Caesarea nennen, ist mir unbekannt.

der Urne der Hintergrund durch horizontale Striche in sich nach oben gleichfalls verjüngende Stufen oder Streifen getheilt, und andere über dem Henkel der Vase sichtbare mit den eben genannten nicht ganz parallele Linien zeigen, dass auch hier der Raum nicht leer war.

Unter den für das Verständniss unseres Reliefs zu betrachtenden Gegenständen nimt wegen ihrer sicheren Bedeutung die grosse Amphora die erste Stelle ein. Ihre sepulcrale Bestimmung ergiebt sich aus dem Vorhandensein ähnlicher Gefässe\*), aus den an Sarkophagen wiederkehrenden gleichgebildeten Masken1), und vorzüglich aus der Darstellung des Leukippidenraubes, in welchem Acte schon Böttiger 1) und R. Rochette') eine symbolische Beziehung auf den Tod erkannt haben. Die Gruppe des Dioskuren und der Leukippide kömmt ganz mit der überein, welche sich auf einer Terracotte bei Campana\*) findet, namentlich kehrt auch das über die Brust und weiter unter den Mantel gehende Wehrgehäng wieder. Die männliche, von dieser Gruppe abgewendete unbekleidete oder nur mit einer leichten Chlamys 1) versehene Gestalt ist aber allen bekannten Darstellungen des Leukippidenraubes\*) fremd und lässt sich nicht mit Bestimmtheit bezeichnen, denn weder für den Vater noch für einen der Aphariden ist diese Theilnahmlosigkeit zulässig und auch an einen Wagenlenker kaum zu denken, da die Schritte des Dioskuren nach der entgegengesetzten Seite eilen -, man müsste denn annehmen, dass dieser Wagenlenker dem anderen auf der abgewendeten Seite der Vase ihm mit seiner Beute zueilenden Dioskoren entgegensehe.

Das Hauptbild unseres Reliefs, die langbekleidete Frauengestalt, bietet in ihrer Haltung das ebenfalls bekannte\*) Motiv der gekreuzten Beine verbunden mit der aufgelehnten oder unterstützten Schulter dar, welches hier mit Rücksicht auf die eben be-

trachtete Graburne am füglichsten die Trauer um den Dahingeschiedenen, dessen körperliche Ueberreste jene birgt, ausdrücken kann. Eine sichere Entscheidung darüber, ob diese oder eine andere der mit jener Situation verträglichen Seelenstimmungen anzuerkennen sei, ist sowohl durch die Abwesenheit des Kopfes und seines Ausdruckes, als auch durch die Beschädigung der Arme erschwert, von deren linkem vielleicht ein Gewandzipfel noch weiter über die Urne herabliel, auf welcher an zwei Stellen Spuren der ehemaligen Stützen oder Berührungen bemerkbar sind. Die ursprüngliche Entfernung der beiden Arme in ihrer Integrität scheint auch den Gedanken an ein Attribut, das sie hielten, etwa einen Kranz oder eine andere Liebesgabe, nicht gerade auszuschliessen; doch wird auch für diese Annahme erst eine zweifellose Auffassung des Ganzen von entscheidendem Einflusse sein.

Der in der rechten Ecke hingekauerte Atlas ist dagegen in dieser Stellung durch den bisherigen Denkmälervorrath nicht vertreten (0), so schicklich gerade diese gedrückte Lage die Last seiner Arme und seines Nackens zu versinnlichen vermag. Vervollständigt man sich in Gedanken das sichtbare Segment seiner Kugel, so würde wenigstens noch ein Träger zur Unterstützung derselben erforderlich werden. Damit ist der deutliche Beweis geliefert, dass auf dieser rechten Seite nur wenig bis zu dem ursprünglichen Rande des Reliefs verloren gegangen und in dieser durch die Raumbeschaffenheit abbrevirten Darstellung drückt sich andrerseits auch wieder die nebensächliche Bedeutung seines Erscheinens aus, welche überdies durch das im Vergleich mit der Hauptfigur niedrigere Relief bestätigt wird. Ich vermag in ihm nur eine Andeutung des Locals 11)

(\*\*) Am nächsten kömmt der Karneol der Stoschischen Sammtung II, 1765, abgebildet bei Gerhard, Archemoros und die Hesperiden Taf. IV, 5 (Herakles als Himmelströger statt Atlas p. 296). Die Stähe mit den Kugeln am unteren Ende als Stützen sind unerklärt. Bei Panofka, Atlas und Atalaute, Berlin 1851 Fig. 5 (vgl. p. 11) hann ich in der Belastung des Hauptes den Deskus, der die Erde und das auf ihr (ober verkehrt?) ruhende Himmelsgewölbe darstellen soll, nicht anerkennen. Ueber Atlas als Träger des Himmels, nicht aber der Erde, handelte zuletzt Welcker Gr. Götterl. I p. 746 fl.

11) Lucan. IV, 670 begrenzt das Beich Jubas durch den Atlas:

— Extremaque mundi Signa suum comitata Jubam, non fusior ulli
Terra fuit domino, qua sunt longissima regua Cardine ab occiduo
vicinus Gadibus Atlas Terminat, at medio confinis Syrtibus Ammon.

<sup>7)</sup> Müller Hdb. d. Arch. §. 301, 2.

<sup>7)</sup> Stephani, der ausruhende Herakles p. 32.

<sup>\*)</sup> Ideen z. Archiof. d. Malerei p. 291 ff.

<sup>1)</sup> Monum. med. p. 401s. pt. 75.

<sup>&</sup>quot;) Opere in plastica t. 35.

<sup>7)</sup> Wie beim Ulysses Millin, g. m. CLXXII, 630.

<sup>\*)</sup> Bursian in dieser Ztschr. 1852 no. 40. 41.

<sup>\*)</sup> Stephani, der ansrahende Herakles p. 143 ff.

zu sehen, wie sie sonst bei mythologischen Scenen an dieser Stelle durch hingelagerte Flussgötter gegeben zu werden pflegt.

Nun beginnt aber das räthselhafte Beiwerk des Hintergrundes. Sollen wir uns die vorgestellte Baulichkeit von wenigstens drei Stockwerken als einen in Stufen sich erhebenden Tempel, wie den Thurm des Belus denken, oder als ein Grabmonument 12) und von stattlichen Königsgräbern in der Nähe von Cäsarea wird gemeldet 11) -, oder als die Wohnung der Lebenden? In dem einen Fenster des ersten Geschosses hängt etwas, das man als Ampel oder Blumengefäss ansehn könnte und auch das zweite Fenster daneben scheint einst ein ähnliches Geräth enthalten zu haben. Bei dieser Undeutlichkeit des Gegenstandes lässt sich aus demselben keine Entscheidung jener Fragen ableiten. Für Zahnschnitte als Ornament des Gesimses bedarf es allerdings keines Nachweises, aber die Verbindung derselben mit runden grösseren und kleineren Vertiefungen, welche auch neben den Fenstern wiederkehren, vermag ich durch kein zweites Beispiel zu bestätigen. In poinpejanischen Bauten finden sich dagegen erhabene Rosetten unter dem Zahnschnitt 14) Ueber die Beziehung des offenbar vor der Wand des Gebäudes (nicht etwa an derselben) hängenden Gewandstücks, welches mit der Hauptfigur in Verbindung zu setzen schwer fällt, sowie über die stufenartige Andeutung rechts wage ich auch nicht einmal eine Vermuthung auszusprechen, sondern erwarte die Ergebnisse glücklicheren Scharfsinns Anderer.

Bei so mancher rückständigen Erklärung des Einzelnen wird es gerechtfertigt sein über den Sinn des Ganzen nur muthmassend und mit offenem Vor-

\*\*) Etwa dem Septizonium Severi åbnlich (Suet. T. 1), das trota seines Namens nach Becker Hilb. d. R. A. 1 p. 435 no. 825 nur aus drei Stockwerken bestand. Preller Regionen p. 187. B. Bochette Hereule Assyrien p. 396 no. 6. Spartian. Sev. 24. Quum septizonium faceret, nihil allad cogitavit quam ut ex Africa venientibus suum opus accurreret. Auch das Grahmal des Severus (Spart. Get. 7) war specie Septizonii exstructum, quod sibi ille vivus ornaverat. Ein Septizonium in Lambaesa inschriftlich bezengt bei Henzen Orell. p. 513.

(14) Mela 1, 6: monumentum commune regiae gentis, Barth a. 0. p. 56. Forbiger p. 240.

3°) Mon. dell' last, arch. II t. 27 oder Bötticher Baumcultus Taf. 56. behalt zu urtheilen. Trotz des entschieden sepulcralen Charakters unseres Bildes könnte doch gezweifelt werden, ob die mit der Urne engverbundene Gestalt dem Mythus, der Allegorie oder der historischen Wirklichkeit angehöre. Da sich aber eine persönliche Beziehung derselben zu dem untergeordnet behandelten Atlas nur gewaltsam dürfte bewirken lassen, scheint die letzte Annahme den Vorzug zu verdienen. Zu Gunsten derselben wird sich auch die sorgfältige Bezeichnung des Locals in Anspruch nehmen lassen, wie sie in der Figur des Atlas nach der obigen Auffassung und der wie es scheint treuen Nachbildung der Baulichkeit und sonstigen Ausstattung des Hintergrundes hervortritt. Da wir es hier mit einer eher späten als frühen, eher römischen 18) als griechischen Kunstweise zu thun haben, brauchen wir in der Hauptfigur nicht nothwendig den Todten selbst zu sehen, wie er im Leben erschien, und proleptisch auch bei dem eigenen Grabmal erscheint 11), sondern können ebenso gut die Trauer und das Andenken der Hinterbliebenen ausgesprochen finden, die, mit engem Anschluss an die Allegorie des Leukippidenraubes, einer verstorbenen Tochter oder Schwester gegolten zu haben scheint.

Dorpat. L. MERCKLIN.

## II. Spiegel des Apollas.

Hiezo die Abbildung Tafel CLXVI, 2. 3.

Das sehr eigenthümliche Kunstwerk, welches in verkleinerter Zeichnung hier vorliegt, ward uns von Paris her durch freundliche Mittheilung des Herrn J. de Witte bekannt, dessen beigefügte Bemerkungen wir hienächst ihrem wesentlichen Inhalte nach wiederholen.

Die vorliegende Zeichnung ist einem metallenen Spiegel entnommen; das Original derselben befindet sich unter andern gewählten Gegenständen im Besitz des den Besuchern des kaiserlichen Münzcabinets rühmlichst bekannten Herrn Murct. Die auf dem Spiegel gravirte, theil-

<sup>15)</sup> Friederichs, die Philostratischen Bilder p. 74 Ann. 1.

<sup>1&</sup>quot;) Friedlander, de op. anagl, in mon, sepulcr. Gr. p. 36 s.

weise durch Rost angegriffene, Zeichnung (no. 2) führt uns den Kampf des Theseus mit Minotaur vor Augen, einen auf Vasenbildern sehr häufigen, in Spiegelzeichnung jedoch noch nicht vorgefundenen Gegenstand. Das Bild ist umgeben von einer doppelten, aus Zickzacklinien und Efeublättern gebildeten, Einfassung; an der Mündung des Griffs ist eine Palmette angebracht. Noch mehr jedoch als jene bildliche und ornamentale Bekleidung verdient das ganz ungewöhnliche Material dieses aus Eisen gefertigten Spiegels und seine griechische Künstlerinschrift hervorgehoben zu werden; denn alle bis jetzt bekannten gravirten Spiegel sind aus Erz und geben, wo sie mit Inschriften versehen sind, durch ihre Schriftzüge als etruskische Arbeiten sich kund, Hier dagegen ist auf der dem gravirten Bild entgegengesetzten Spiegelfläche (no. 3) in ansehnlicher griechischer Schrift der Künstlername Apollas -AΠΟΛΛΑΣ ΕΠΟΙΕ - eingegraben, in dessen Schreibung die unverhältnissmässige Grösse des O und die Verbindung des doppelten A bemerkenswerth ist; denn dass jener Name als Apollas') zu lesen sei geht aus Anwendung desselben auf Münzen von Kolophon und Klazomenae hervor, auf denen eine Magistratsperson so genannt ist 2)."

Fortgesetzte eingehende Prüfung hat die zum Theil sehr auffallenden Besonderheiten dieses Spiegels in sofern beschränkt dass das in den Spiegel gravirte Bild, obwohl ein durchaus entsprechendes Original desselben nicht zur Hand ist, laut einer späteren Mittheilung Herrn de Witte's als ein von neuerer Hand herrührender Zusatz verdächtigt werden darf. Hiemit kann jedoch die zuerst unbedenklich vorausgesetzte Aechtheit eines von griechischer Künstlerhand gefertigten Spiegels aus Eisen, sofern aus dessen eigenster Technik oder aus den Zügen seiner Inschrift kein schlagender Verdacht erwächst, immerhin bestehen; er kann aus unteritalischer Technik herrühren, wie auch ein durch seine Schwere auffälliger, plastisch sowohl als graphisch verzierter, jetzt im Museo Borbonico befindlicher, Spiegel auf

 Nicht Apomas, wie im Text der etruskischen Spiegel III S. 238 gelesen wird. dem grossgriechischen Boden von Kroton gefunden sein soll 3).

## III. Aphrodite als Widdergottheit.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXVI, 4.

Von dem kaiserlich französischen Obersten Hrn. Oppermann zu Paris, dessen Vorliebe für Gegenstände antiker Kunst in manchem werthvollen Denkmal seines Besitzes sich ausspricht, empfingen wir neuerdings die vorliegende Zeichnung, mit Bemerkungen des einsichtigen Besitzers begleitet, welche der nachstehenden Erörterung zu Grunde liegen<sup>4</sup>).

'Das gedachte, von Herrn Muret mit bewährter Treue gezeichnete, Bild ist einer getriebenen Kupferplatte\*) von römischer Arbeit, vermuthlich aus dem zweiten Jahrhundert entnommen; der Gegenstand desselben erinnert lebhaft an die in der Archäologischen Zeitung\*) früher zusammengestellten und besprochenen Widdergottheiten. Aphrodite erscheint sitzend auf einem sprengenden Widder; ein über ihren rechten Arm geschlagenes Gewand bedeckt den unteren Theil ihres Körpers wie auch die Beine. In ihrer erhobenen Rechten hält die Göttin einen Spiegel; die Linke ruht auf dem Kopfe des Thiers, auf dessen Hintertheil eine Taube sitzt. Im oberen Raum sind 7 Sterne angebracht.

Der Herr Besitzer erinnert dass Venus als Frühlingsgöttin bekannt sei und ist geneigt die gedachte
Darstellung hienach auf ein Bild dieser Göttin im
Frühling, wenn nicht als Personification des ihr geheiligten Monats April, zu deuten; in den sieben
Sternen sei ohne Zweifel das Gestirn der Pleiaden
gemeint, deren Frühaufgang bekanntlich der Zeit
des beginnenden Frühlings entspricht. In der That
ist diese Deutung durch das Bildwerk selbst zu
nahe gelegt um im Wesentlichen von ihr abweichen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mionnet description des méduilles t. III p. 76 no. 114 und suppl. t. VI p. 86 no. 35.

<sup>3)</sup> Abgebildet und besprochen von Garrucci und Minervini in deren Balletino Napolitano N. S. II tav. III p. 128, 188. Vgl. meine etruskischen Spiegel III, 253a. S. 240f. wo kurz vorher, S. 238, auch des gegenwärtigen Spiegels gedacht ist.

<sup>&#</sup>x27;) Eingesandt aus Paris om 21. April 1862.

<sup>&</sup>quot;) Vermuthlich von einer Lampe?

zu mögen; doch erscheint dasselbe um so beachtenswerther, je mehr man das sehr ähnliche auf unserer Tafel XV no. 2 angegebene Relief einer römischen Lampe damit vergleicht. Der bekannte Mythos des Pan, der in Widdergestalt mit Luna buhlte'), liess in der von ihrem Peplos bogenförmig umwallten, von einem sprengenden Widder getragenen, Fackelträgerin jenes Bildes uns die Mondgöttin erkennen. Hier unterscheidet die übrigens ähnliche Figur sich bei schlichterem Gewand durch den Zusatz aphrodisischer Symbole eines Spiegels und einer Taube, so dass wir nicht umhin können, statt der von Pan geliebten, (an Hermes und die samothrakische Brimo erinnernden) Selene in ihr die Liebesgöttin gemeint zu glauben, deren Verhindung mit Pan aus attischem Dienst b) wie aus unteritalischen Vasenbildern ") wohlbezeugt ist und in der von einem Bocke getragenen Aphrodite des Skopas 7) ein E. G. nahverwandtes Gegenhild findet.

#### IV. Allerlei.

73. NARCISS ODER TODESGOTT. Eine Marmorstatue aus Palast Ruspigliosi in Rom, welche einen nackten Jüngling mude an einen Baumstamm gelehnt darstellt, ist vor einigen Jahren zum ersten Mid publicirt und als Narzissus erklärt worden'). Bei dieser Erklärung sind indessen die erhaltenen Wiederholungen der Figur, von denen wenigstens eine, die in Mantua, publicirt war (Mus. di Mantova L 23: die dort gegebene Erklärung freilich, dass ein Faun vorgestellt sei, kann auf sieh beruhn bleiben), und auch

") Bekannt aus Virgil Georg, III, 391 und aus dem auf Nicander rückweisenden Zeugniss des Moor. Sot. V, 22. Vgl. Wieseler in dieser Zeitschrift IV S. 214 und ebd. VIII S. 250 Anm. 5.

1) Strabo IX p. 398: negì để Aráphvorór êdu xal tổ nuvelov uni to the unitedos Appoditus legov. Aristoph. Lysistr. 1-3:

> ALL at the ate Buryaior adries trailance 'H's navos h'mi ewheld h's Tevervilledos. Οὐδ' ἐν διελθεῖν ἡν ἄν ὑπό τῶν τυμπάνων.

Vgl. de Witte Nouvelles Annales I p. 78.

') Panofka Musée Blacas VII p. 27. Vgl. meine Apal. Vasenh. Taf. VI. XI. E. 3-5. Hyperb. Rom. Studien II S. 255, 1.

3 Aphrodite Pandemos zu Elis: Paus. VI, 25, 1.

') Von Wieseler in den Monum, ined, dell' Inst, 1856 tav. 21. Nach dem Gypsabguss im neuen Museum zu urtbeilen, sind ergämt der rechte Arm ohne die Hand und der linke Arm vom Ellenbogen bis ans Handgelenk.

der Habitus der Figur nicht genauer berücksichtigt. -Die Figur ist sehr häufig wiederholt sei es weil sie besonders gefiel oder passend erschien filr gewisse Lebenszwecke, ich habe sie in Rom (Mus, Chiaramonti und Villa Borghese, beide Male nur Kopf und Brust erhalten), Neapel (im Zimmer der Artemis, wahrscheinlich aus neuen Ausgrabungen herrührend, da sie bei Gerhard und Panorka noch nicht verzeichnet ist), Mantun und Milnehen (Antiquarium) wiedergefunden, und auch im Berliner Museum (no. 122) ist eine Wiederholung davon, mit einem Apollokopf versehn und als Apollo erklürt. Es ist also ein nackter Jüngling, der die Rechte leicht in die Häfte gelegt hat, während die Linke auf einen Baumstamm gestlitzt ist und zwar so, dass die ganze Last des Körpers nach dieser Seite überhängt. So macht die Figur sogleich den Eindruck des Matten und Müden und dazu stimmt Neigung und Blick des Kopfes nach unten. Eben diese Neigung des Kopfes scheint hauptsächlich der Grund gewesen für die Benennung Narzissus, der allerdings auch mit gesenktem Kopf vorkommt, sein Bild in der Quelle betrachtend. Allein die Stellung des Narzissus ist immer viel behaglicher, ungezwungener, während das Characteristische dieser Figur darin liegt, dass sie sich vor Müdigkeit gleichsam dehat und reckt, so dass die linke Schulter so hoch emportritt. Sodann wenn man die bedeutenderen sicheren Narzissusdarstellungen vergleicht, no. 9. 10. 12 auf der Kupfertafel zu Wieseler's Abhandlung, so findet man ihn übereinstimmend mit dem Character, den er in der Sage hat, als einen weichlichen Jüngling mit lang herabhängenden Haaren dargestellt, die unsere Statue nicht hat. Nun kommen in Neapel und Mantua Wiederholungen vor, an welchen die auf der Hüfte liegende rechte Hand vollständig erhalten ist, mit einem Attribut, nemlich mit einer im Ganzen apfelähnlichen Frucht, die aber oben in eine Art Spitze auslliuft, so dass ich am ersten glauben möchte, es sei ein Granatapfel gemeint. Die Figur in Neapel stützt sich ferner nicht auf einen Baumstamm, sondern statt dessen auf einen gewandbehängten Pfeiler, neben welchem auf einer Basis eine kleine weibliche Herme steht, die ganz in ihr Gewand gehällt ist und die linke Hand an die Brust legt. Der Granatapfel ist vor Allem ein Symbol unterirdischer Götter, insbesondre der Persephone, und so möchte man glauben, es sei ein diesen Gottheiten wesensverwandter Diimon in dem Jüngling dargestellt und das Müde und Matte, warin das wesentlich Characteristische der Statue liegt, wäre ja wol für eine Personification des Todes nicht unangemessen. Hierauf führt gleichfalls die kleine weibliche Herme, die einer auf Persephone wie mir schelut mit Recht gedeuteten Classe von Idolen am niichsten vergleichbar ist.

K. FRIEDERICHS.

74. Phrixos oppenso. Pausanias erwähnt auf dem Wege von dem Tamos Jorquos zum Parthenon, nachdem er mehrere Kunstwerke angeführt hat, auch eine Statue des Phrixos. Er war dargestellt, 9 τσας τον πριών τούς μησούς κατά νόμον έκτιμαν τον Ελλήνων ές αὐτοὺς καιομένους ὁρῷ (I, 24, 2). Vielleicht ist eine von Janssen (nederl, röm. Daktyliothek II Suppl. Taf. 4, 92) und danach von Panofka (arch. Comment. zu Paus. II, 24 Taf. 2, 1) publicirte Gemme geeignet uns diese Statue zu vergegenwärtigen. Ein junger Mann, nackt bis auf die von der linken Seite her über den Rücken gehende und auf dem rechten Vorderarm ruhende Chlamys, steht vor einem Altar auf dem ein geschlachteter Widder liegt, den er mit der rechten Hand anfasst, während er in der Linken ein blosses Schwert oder Opfermesser hilt. Die Figur, namentlich das Haar, das über der Stirn gelockt, im Nacken in einen starken Wulst zusammengebunden ist, scheint noch einige Reminiscenzen an den strengeren Styl zu verrathen. Was für bestimmende Gründe Pausanias hatte in dem Widderopferer Phrixos zu erkennen, giebt er nicht nn; vielleicht war es in der Weihinschrift zu lesen. Auch den Künstler nennt er nicht, der doch gewiss genannt war, und an diesem Ort darf man wol einen namhaften Künstler erwarten. Nun findet sich bei Plinius, wo er den Argiver Naukydes, den Sohn des Polyklet erwähnt, die Notiz (XXXIV, 80) Naucydes - immolante arietem censetur. Erwägt man dass Plinius öfter bei Kunstwerken die bezeichnende Situation angiebt ohne den Namen der mythologischen Person hinzuzusetzen, und dass in seinen Verzeichnissen die auf der Akropolis in Athen befindlichen Kunstwerke vorzugsweise Berücksichtigung gefunden haben, ohne dass er des Ortes nähere Erwähnung thut, so kann man wohl geneigt sein die Identität dieser beiden Statnen zu vermuthen. Wahrscheinlich wird diese Annahme durch den Umstand dass im Jahr 1859 östlich von der Basis der Athene Promachos, also nicht allzuweit von der Gegend wo Pausanias die Statue des Phrixos sah, eine Basis gefunden ist mit der Inschrift (1q. dog. 3389)

#### ΛΑΥΚΥΔΗΣ ΑΡΓΕΙΟΣ ΕΓΌΗΣΕ

von der auch Brunn vermuthet (Bull, 1860 p. 51) dass sie auf Nauhydes zu beziehen sei, und nicht, wie Pittakis meinte, auf den von Plinius (XXXIV, 91) genannten Glauhydes.

Bono.

OTTO JAHN.

75. Caelius Vibenna und Mastanna. Bekanntlich sind in dem 1857 in Fulci von Noel des Vergers
und Al. François entdeckten, durch seine Wandgemälde
interessauten Grabe'), namentlich zwei grössere, durch die
räumliche Anlage und die Darstellung einander entsprechende Compositionen von grosser Bedeutung. Die eine
Seite stellt die Opferung eines der gefangenen Troer
(Truials) durch Achilleus, im Beisein des Schattens des
Patroklos (Hinthial Patrucles) dar; andere Troer werden
durch die beiden Aias gebunden herbeigeführt, auch Aga-

1) Bull. 1857 p. 100 ff. arch. Anz. 1857 S. 101\* ff. M. I. d. I. VI. 31 f. Noel des Vergers l'Etrurie et les Etrusques pl. 21-29.

memnon ist gegenwärtig. Auf der anderen Seite ist ebenfalls eine Mordscene dargestellt. - Drei unbewaffnete Männer, zwei bürtige mit einem langen Mantel bekleidet, ein jugendlicher in einer Art Wamms, werden von drei bärtigen Männern mit dem Schwert ermordet, ein vierter liegt bereits getödtet am Boden; das Ganze macht den Eindruck eines plötzlichen Ueberfalls. Den Schluss macht eine Gruppe anderer Art. Ein nackter bärtiger Mann steht ruhig da, beide Hände sind durch ein um die Gelenke geschlungenes Band zusammengebunden; vor ihm steht ein ebenfalls nackter bärtiger Mann, der mit dem Schwert die Bande zu zerschneiden im Begriff st'). Er drückt die Scheide des Schwerts mit dem Arm gegen seine Brust; da er ausserdem noch mit einem Schwert umgilrtet ist, so verrichtet er das Befreiungswerk offenbar mit dem Schwert des Gefangenen, um es diesem, sobald seine Bande gelüst sein werden, zum Gebrauch zu überreichen. Es kann wol keinem Zweifel unterliegen, dass die Befreiung des Gefangenen der Zweck des Ueberfalls und Gemetzels ist. Die übergeschriebenen Namen, welche unverkennbar dem etruskischen Idiom angehören, nicht etruskisirte griechische Namen sind, belehren uns dass ein Gegenstand der etruskischen Sage oder Geschichte dargestellt ist, und schon diese Gegenüberstellung griechischer und etruskischer Vorstellungen bietet kein geringes Interesse dar. Nun findet sich aber neben dem Gefangenen der Name (ANTHEBUIA) und neben seinem Befreier ANOTEAM. Wenn man in dem letzteren an die Stelle von O ein P setzt, was um so mehr gerechtfertigt erscheint, da sonst in diesen Inschriften die runde Form O gebraucht ist -, so hat mun die Namen Caile Fipinas und Macstrna, also die bekannten Caile Vibenna und Mastarna. Vergleicht man die Worte aus der Rede des Claudius 3)

Servius Tullius, si nostros sequimur, captiva natus Ocresia, si Tuscos, Caeli quondam Vivennae sodalis fidelissimus omnisque eius casus comes, postquam varia fortuna exactus cum omnibus reliquis Caeliani exercitus Etruria excessit, montem Caelium occupavit et a duce suo ita appellitavit mutatoque nomine—nam tusce Mastarna ei nomea erat—ita appellatus est, ut dixi, et regnum summa cum rei p. utilitate optimuit

so künnen sie wohl einen Anhalt für die Annahme gewähren, welche die Darstellung des Wandgemäldes bietet, dass den Caelius Vibenna seine varia fortuna auch in Gefangenschaft geführt habe und dass Mastarna, der sodalis fidelissimus omnisque eins casus comes, ihn durch einen kühnen Ueberfall, bei welchem die Gegner getödtet wurden, zu befreien unternahm. Die übrigen vereinzelten Notizen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Handlung ist dentlich ausgedrückt in der Abbildung bei Noel des Vergers pl. 28, in der früheren war sie nicht erkennhar.

<sup>3)</sup> Boissieu inser, ant, de Lyou p. 136. Nipperdey Tac, ann. II p. 278.

über Caelius Vibenna\*), geben keinen niheren Autschluss. Auch ist es mir nicht gelungen aus den übrigen Namen weitere Resultate zu gewinnen; wenn nicht etwa der Name eines der Mörder ZAW113N7A als leicht verschrieben für Aule Vipinas anzuschen ist, so dass er für einen Verwandten des Anführers zu gelten hätte. In jedem Falle ist aber schon das Factum von Interesse, dass uns in dem ersten etruskischen Wandgemülde das einen Gegenstand der nationalen Sege darstellt dieselben Namen und Gestalten begegnen, von welchen wir bei so spärlichen Nachrichten wenigstens Kunde durch schriftliche Ueberlieferung besitzen.

Bonn.

OTTO JAHN.

76. MIN IH-MEN IH. Bei Stephanos von Byzanz heisst es S 444, 15 (ed. Meineke): Μένδη πόλις Θράκης άπο Μένδης γυναικός. Απολλόδωφος Μένδιν αυτήν φησι, το έδυνικου Πενδαΐος οίνος. Der beste Codex, der

Rehdigeranus, hat Μένθην, Das ι, welches liber dem η steht, ist offenbar eine Correctur, welche in den librigen Handschriften Aufnahme fand; doch zweifelt Meineke mit vollem Rechte an der Richtigkeit der Lesart Mieder und schreibt, 'si tamen Mérdur scripsit Stephanus, probabile est id ex vitioso Apollodori codice receptum esse.' Aller Wahrscheinlichkeit usch haben wir hier eine Form des Stadtnamens zu gewärtigen, welche neben dem gewöhnlichen Mérdy im Gebrauch war. Sollte sich eine solche nachweisen lassen und mit den Spuren der Ueberlieferung übereinstimmen, welche sich in dem besten Codex findet, so werden wir diese Form des Namens gefrost in den Text setzen können. Hier helfen uns die Minzen aus, deren Aufschriften uns belehren, dass der altere Name der Stadt nicht Μένδη, sondern Μίνδη war. Die älteste Serie der sicher beglanbigten Münzen von Mende - die Stücke mit dem ane marchant )( Carré creux, divisé en quatre parties (Mionnet supplem. III p. 82 no. 498, 499) können wegen der von den sicheren mendäischen Münzen abweichenden Gestalt des Einschlags und wegen des Mangels der Inschrift nicht mit unbedingter Gewissheit den Mendaiern vindicirt werden - führt auf dem Revers vier Einschläge, welche in der Form von Windmühlenflügeln um ein meist besonders markirtes Centrum gruppirt sind. Auf dem Avers ist ein neben einer Weinrebe stehender Esel dargestellt, dem auf den grössten Nominalen - Tetradrachmen euböischer Währung, von welchen Mionnet eine als 17,26 (= 4. 37), eine andere als 16,97 (= 4. 314)1) Gramm schwer verzeichnet - ein Bube auf dem Rücken sitzt. Dabei findet sich die Aufschrift MIN (Mionnet descr. I p. 477 no. 203. suppl. III p. 82 no. 500 Pl. VII, 1. 2) oder MINAAON (= Mindular, descr. 1 p. 477

no. 204 Pl. XXXVIII, 5). Demuach war der ältere Name der Stadt nicht Mirdy, sondern Mirdy und ist bei Stephanos zu schreiben: Απολλόδωρος Μίνδην αὐτήν φησι. Kundigere Kenner griechischer Handschriften mögen beurtheilen, ob nicht der Doppelpunkt liber dem e bezeichnen soil, dass die Corrector an falscher Stelle, fiber dem 7, steht, während sie eigentlich über dem & stehen sollte. Die jüngere Serie zeigt auf dem Avers den Silen entweder auf dem Esel sitzend oder neben ihm stehend, auf dem Revers im Einschlage eine Weinrebe oder ein Diota oder einen Buben. Die Inschriften umgeben den Typus des Reverses innerhalb des Einschlages und lauten: MEN-AAION (descr. I p. 477 no. 205 p. 478 no. 207, 208 Pl. XLVIII, 4. suppl. III Pl. VII, 4), MENJAION (suppl. III p. 82 no. 501, 502), MENJAIH (descr. I p. 478 no. 206 suppl. III Pl. VII, 3). Auch diese Minzeu sind euböischer Währung. Mionnet verzeichnet die Gewichte von zwei Tetradrachmen, die eine zu 16,72 (= 4.263), die andere zu 16,39 (= 4. 204) und ein Triobolenstück von 2,045 (= 384) Gramm. Es fragt sich, woher die verschiedene Form des Stadtnamens kommt. Mende war eine Colonie von Eretria (Thukyd, IV, 123, Strabo X, 447, Pompon. Mela II, 2a. E.), also eine iouische Stadt. Mirdn wird daher der ursprüngliche ionische Name sein. Später trat die Stadt dem athenischen Bunde bei, vermuthlich bald nach Ol. 77, 3 (470), um welche Zeit die Athener durch Eroberung von Eion in jenen Gegenden festen Fuss fassten (Bückh Staatshaush, II, 207). Daher wird man die jüngere Porm des Nameus nicht anders erklären können als durch attischen Einfluss entstanden, da ja bekanntlich der Atticismus vielfach ionisches e in e umzulauten pflegt (vgl. larin, taria u. A.). Somit hatten wir eine ungefähre Bestimmung für die Chronologie der mendaiischen Milinzen gewonnen. Die Münzen der Mindnier sind geschlagen in der Periode, bevor die Stadt Mitglied des athenischen Bundes wurde, die der Mendaler in der Zeit, nachdem sie dem Bunde beigetreten war. Ob letztere Prägung schon in der Zeit selbst begann, in welcher Mende Bundesmitglied war, oder erst um Ol. 93, 4 (405) nach Zerfall der athenischen Symmachie, kann vor der Hand noch nieht mit Sicherheit entschieden werden, da uns die nöthigen unmismatischen Vorarbeiten fehlen, vermöge deren wir untersuchen könnten, in wie weit Athen den Bundesstädten eine eigene Prägung gestattete oder nicht.

Dresden. Wolfgand Helbig.

77. Zun Symbolik den Eibechse. Auf den zahlreichen Bildwerken mit schlafenden Flügelknaben, welche
je nach ihren Attributen als Eroten, Todes- und Schlummergötter gefasst werden und für die es genügt auf Visconti Pio-Clem. III, 44. Zoega Bassiril. II p. 205 und
Clarac Musée de sculpture pl. 643 ss. 761. 761 B. zu verweisen, fehlt bekanntlich selten die Eidechse zu Püssen
des liegenden. Die constante Wiederholung lehrt, dass
dieses Beiwerk nicht nur den formellen Zweck hat die

<sup>\*)</sup> Niebuhr Kl. Schr. II p. 35 ff. Müller Etrusker I p. 116 f. Nipperdey in Tac. ann. IV, 65.

<sup>&#</sup>x27;) Mionnet gieht das Gewicht noch von einem Stück dieser Serie an. Es wiegt 2,735 (= 514), ist also wohl ein Tetrobolon.

Scene zu beleben, sondern dass mit Recht auch eine symbolische Bedeutung in ihm vorausgesetzt wird. Cavedoni im Bullettino d. J. 1835 p. 14, dem Wieseler Denkm, d. a. K. II no. 662 beizustimmen scheint, und Zannoni Galleria di Firenze IV, 2 p. 46 führen die invalsa opinione an, che quel rettile custodisco i dormenti per destargli quando venga appressarsi loro velenoso animale. Ihre Citate führen über Zoega, der Bassiril. II p. 205 dieselbe Deutnog giebt, auf Montfancon Suppl. I p. 216 wo es zu tab. 79 cintach heisst: Lacerta in memoriam mihi revocat opinionem quandam quam a teneris accepi, hoc videlicet insectum homini esse amicissimum et cum occurit homini in agro dormienti gradum sistere et propter illum commorari: si serpentem autem videret ad cum occedentem, lacertum expergefacere et excitare illum, ne a serpente luedatur. Dass dies in der That französischer und englischer Volksglaube ist, lehrt Wolf Beiträge zur deutschen Mythologie II S. 447. Es ist zugleich klar, dass jene durch ein Versehen Zoega's aufgekommene Erklärungsweise wegfallen muss, bis dieselbe Anschanung als griechische nachgewiesen ist. - Eine andere von Visconti zu Pio-Clem. III, 44 gegebene, von Cavedoni a. Ø. nicht gemissbilligte Deutung, wonach die Eidechse als Symbol prophetischer Träume gelten soll, haben Zoega a. O. und Welcker Alte Denkm. I S. 409 mit Recht verworfen; denn jene schlafenden Knaben haben ebensowenig mit prophetischen Tränmen zu schaffen, als prophetische Träume mit dem Galeotenorakel. Beide Deutungen hat Gerhard Archäol, Ztg. 1862 S. 219 in seiner Erlänterung der Madrider Hypnosstatue, an deren Baumstaum sich dassellie Symbol in zwei Enlechsen wiederholt, stillschweigend abgewiesen; er fasst sie in ihrer gewöhnlichen Bedrutung als sonnenfreundliche Thiere and sight in ihuen cinen Beweis mehr daffür dass in jener Statue der Gott des wohlthütigen Schlummers, nicht etwa ein euphemistischer Ausdruck des Todesschlafes, gemeint sei: Dieser Erklärung würde die Feuerbachs im Vaticanischen Apoll (S. 199 der 2. Aufl.) auf die Mittagshitze und den Mittagsschlummer nahe stehen; doch können jene Schlummergötter unmöglich, wie Feuerbach will, auf diese Art beschränkt werden und Gerhards Deurung würde sich mit munchen deutlich auf den Todesschlaf bezüglichen Bildern nur schwer vereinigen lassen. Das einfachste würde es jedenfalls sein, wenn die Eidechse vermöge des Winterschlafs der Amphibien unmittelbar als Symbol eines festen Schlummers gefasst wird. Dass dies aber geschehen kann, auch ohne dass man nöthig hat mit Welcker a. O. auf die Notiz des Epiphanius adv. haeres. II, 33 p. 462 zurückzugehen, wonach die Eidechse im Winterschlaf erblinden und mit gegen Morgen gerichtetem Auge die Sonne erwarten soll —, dass die Eidechse vielmehr zugleich einestheils Symbol der Sonne, anderntheils des tiefsten Schlafes ist, scheint doch eben aus ihrem Leben und Art derselben dentlich zu sein, welche Emil Braun in der Vorschule der Kunstmythologie S. 25 f. gelegentlich des Apollo Sauroktonos treffend erläutert hat.")

Darmstadt.

R. Kekulé.

78. REPLIKEN ETRUSKISCHER SPIEGEL. Der zugleich mit der ficorouischen Cista ins Museum Kircherianum gelangte etruskische Spiegel mit den Inschriften Poloces, Amuces und Losan ward mit denselben Inschriften und Bildern von Emil Hübner auch unter den Spiegeln der Nationalbibliothek zu Madrid vorgefunden. Im Text zu Taf. CLXXI meiner Etruskischen Spiegel habe ich gegen eine solche für alt und echt gehaltene Replik misstrauischer mich gellussert als ich es jetzt verantworten möchte. Im neuesteu Heft des dritten Theils meines Spiegelwerks habe ich auf Taf. CCLXXXIV zwei einander fast völlig entsprechende Inschriftspiegel mit der Darstellung von Minervens Geburt zusammengestellt, von denen der eine, jetzt in der Berliner Sammlung befindliche, von Emil Braun im Jahre 1853 (Annali XXIII tav. G. H) bekannt gemacht ward, der andre aber, seit 1856 im brittischen Museum befindliche, von Herrn Newton, dem ich eine Zeichnung desselben verdanke, als unverdächtig bezeugt und auch durch Varianten in Bild und Schrift gesichert ist, wie sie von keinem Verfülscher ausgehen. Ich zweifle nun nicht, dass noch mehr solche unverdächtige Duplicate etruskischer Spiegel und Spiegelzeichnungen sich vorfinden werden, auch ohne die zum Theil recht oft wiederholte Dutzendarbeit der hieratischen Spiegelbilder als genügenden Beweis dafür geben zu wollen. E. G.

\*) 'Das kleine muntere Thier welches in Schlupfwinkeln zu denen kein Sonnenstrahl hindringt seine schattige stillverborgene Behausung hat, wird beim Herannahen des Frühlings von einem gewissen Lichtbunger ergriffen und ist dessen Verkündiger lange bevor die Schwalben dessen Wiederkehr bezeugen. Sobald die Soenenstrahlen neue Kraft gewinnen, bricht es am seinen winterlichen Hinterhalten hervor und frent sich an ihrer würmenden Labe . . . . Zur Zeit der Sommerwende schwelgt es im Hochgenuss ohne zu ahnden dass dieser Augenblick der reichsten Wonne es nicht blos bald in seine finsteren Behausungen zurückscheucht, sondern aufs neue in winterlichen Todesschlaf bannt.'

Hiezu die Abbildungen Tafel CLXVI, 1: Grabrelief aus Scherschel; CLXVI, 2. 3: Spiegel des Apollas; CLXVI, 4: Aphrodite als Widdergottheil.





## DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XX.

№ 167. 168A.

November und December 1862.

Herakles und Acheloos. - Allerlei: Zur Symbolik der Eidechse.

#### I. Herakles und Acheloos.

Hiezu die Abbildungen Tafel CLXVII, CLXVIII.

Die auf Tafel CLXVII gegebne Abbildung der Hauptvorstellung einer Amphora der Campana'schen Sammlung') verdient einige Aufmerksamkeit als ein neues Beispiel der überhaupt') und namentlich auch auf alterthümlichen Vasenbildern nicht häufigen Vorstellungen des Achelooskampfes').

Herakles, mit der Löwenhaut, die aber über die linke Schulter herabfällt und deshalb die dem Beschauer zugekehrte rechte Seite seines Körpers ganz entblösst lässt, das Schwert an der Seite, Bogen nebst Köcher auf dem Rücken hängend, steht vor dem Acheloos und hat mit der Rechten das Horn desselben erfasst, während er mit der Linken den zur Abwehr oder zum Zuschlagen erhobenen linken Arm seines Gegners gepackt hält 1). Acheloos, hinter dem ein Baum sichtbar wird, ist nach Art eines Kentauren gebildet, Kopf Arm und Oberleib eines Menschen sind zusammengewachsen mit dem Leibe eines Stiers, dessen Hintertheil, wie nicht selten auch bei Kentauren, nicht sichtbar ist.

1) Catal. del museo Campana IV, 28, wo die Rückseite beschrieben ist Due nomini equestri con asta in pugno e lo scettro dietro le spalle. Ciascuno è accompagnato da un cane. [Das Gefiss ist nun in Paris, nicht, wie unter unsrer Abbildung steht, in München zu suchen. A. d. H.]

\*) Ich verweise ein für allemal auf die ausführliche Behandlung von Gerhard auserl. Vasenb. Il p. 106 ff.

<sup>3</sup>) Bekannt sind ausserdem vier volcentische Amphoren mit schwarzen Figuren, im Berliner Museum

A 661. Gerhard etr. u. kamp, Vasenb. 15, 1. 2.

B 669, Gerhard eb. 15, 3.4.

und im brittischen Museum

C 452. de Witte cat, etr. 92.

D 536.

\*) Das Gefäss ist hier beschädigt, so dass man bei der flüchtigen Zeichnung zweiselhaft werden könnte, was der Maler gemeint hat, doch hann es nur der Arm des Acheloos sein.

Das Haupthaar hängt ihm in langen Flechten auf den Rücken herab, er hat einen langen Bart, der Mund ist wie zum Schreien geöffnet. Mit aufgehobenem rechten Vorderfuss schreitet er vorwärts dem Herakles entgegen, dessen linkes Bein er dicht über dem Fuss mit der Rechten gepackt und in die Höhe gehoben hat, um seinen Gegner, dessen feste Stellung dadurch erschüttert ist, zu zwingen von ihm abzulassen. Die Keule desselben liegt an der Erde, er hat sie als eine ungeeignete Waffe von sich geworfen. Hinter Herakles sitzt Athene mit Helm und schlangenbesetzter Aegis, in der Linken die Lanze, ihren Schild neben sich am Boden; sie streckt die Rechte, wie erstaunt über den Kampf, aus. Hinter ihr steht der bärtige Hermes mit Petasos, Chlamys und Stiefeln, den Stab in der Rechten, ruhig da; neben ihm ragt ein Baum hervor. Einige Buchstaben zwischen den Beinen des Acheloos können leicht als AXEL, der Anfang seines Namens, angesehen werden; doch wird dies zweifelhaft durch die ganz sinnlosen Buchstaben neben Hermes,

Die Vergleichung mit den übrigen verwandten Vasenbildern zeigt dass sie in der Darstellung des Acheloos nach dem Muster der späteren Kentaurenbildung übereinstimmen. Der vollständige Oberkörper eines Mannes ist mit dem vierfüssigen Stierleib vereinigt, der Kopf ist ausser mit thierischen Ohren auch mit Stierhörnern versehen<sup>4</sup>). Das Antlitz ist lang- und spitzbärtig, in der Regel fallen auch lange Locken oder Flechten auf den stiermässig derb und kräftig gebildeten Nacken, der den Uebergang in den Thierkörper vermittelt. Da der halbthierische Flussgott seine Arme zur Gegenwehr gebrauchen kann,

<sup>\*\*)</sup> Kentauren mit Stierhörnern kennt Nonnos (XIV, 144, 180. XX, 223).

so ist auch die Darstellung eines Zweikampfes möglich, in der freilich Herakles schon als Sieger erscheint, indem er in mächtigem Ansprunge auf den in die Knie gesunkenen Acheloos dessen Horn fest gepackt hält um es abzureissen, wonach voraussichtlich jeder Widerstand aufhören muss. Wie auf der vorliegenden Vase so packt Acheloos auch noch auf einer anderen (B) das im Ansprung erhobene Bein seines Gegners um ihn zum Wanken zu bringen, ein andermal fasst er den Arm desselben um ihn zu lähmen (D), oder er schwingt, auch darin den Kentauren ähnlich, einen grossen Stein gegen Herakles (C). Anders ist der Kampf auf dem fünsten Vasenbild (A) aufgefasst. Acheloos rennt davon, Herakles ist ihm bereits zur Seite und ergreift von hinten das Horn, so dass jener von Schmerz ergriffen und flehend die Hände ausstreckt; von Widerstand ist hier offenbar gar nicht die Rede, und es scheint wesentlich auf das Ereilen und Ergreifen des Flüchtigen anzukommen.

Herakles ist überall in gewohnter Weise mit dem Löwenfell umgürtet, trägt das Schwert an der Seite, Köcher und Bogen auf dem Rücken, die Keule hat er, um beide Hände frei zu haben, fortgeworfen; auf einem Vasenbilde (D) hat er seine sämmtlichen Waffen an einem Baum aufgehängt, um in seinen Bewegungen durch nichts gehemmt zu sein.

Als theilnehmende Zuschauer sind auch bei diesem Kampfe Hermes stehend (DC) oder sitzend (A), und Pallas sitzend oder stehend (BC) gegenwärtig, neben der letzteren noch ein bärtiger Mann mit weissem Haar, im Mantel, ein Scepter in der Linken, der die Rechte verwundert erhebt. Man würde ihn nach allgemeinen Analogien für Oineus erklären, auch wenn nicht anderweitige Bestätigung hinzukäme. Auf einem Vasenbilde (C) ist nämlich der Zuschauerkreis erweitert; auf der Seite des Herakles ist neben Pallas noch ein bärtiger, mit Helm und Lanze gerüsteter Mann, Iolans, hinter Acheloos ausser Hermes eine Frau im Chiton und Peplos mit langem Haar und ein sitzender bärtiger Greis im Mantel und mit einem Scepter - offenbar Deianeira und Oineus - zugegen.

Diese Zusammenstellung mit mehreren Zuschauern erinnert an die von dem spartanischen Künstler

Dontas, der für einen Schüler des Dipoinos und Skyllis galt, gearbeitete Gruppe von Statuen, die aus Cedernholz geschnitzt und mit Gold verziert waren. Zu derselben gehörten Zeus und Deianeira, Herakles und Acheloos, Ares als Bundesgenosse des Acheloos, Athene als Beschützerin des Herakles3). Es ist sehr zu bedauern dass wir über diese, wie über so manche andere frei aufgestellte, zum Theil figurenreichen Gruppen der alten Kunst nichts Näheres wissen. Bei einer so alterthümlichen Gruppe ist streng symmetrische Anordnung wahrscheinlich. Herakles und Acheloos in der Mitte, Athene auf jener, Ares auf dieser Seite finden sich von selbst, und es bleibt dann kaum etwas übrig als Zeus und Deianeira für die äussersten Figuren zu nehmen, jenen neben Athene, diese hinter Ares, den aitolischen Gott, der ja auch für den Vater des Meleagros galt 9). Es fällt freilich auf, dass Pausanias Zeus und Deianeira zuerst und zusammen nennt, wie sie auch in der That zusammen gehören, wenn Zeus als der Brabeutes an diesem Kample Theil nimmt, dessen Siegespreis Deianeira war. Dürfte man die seltnere Form der Aufstellung im Halbkreis annehmen 7), so könnte Zeus

1) Paus. VI, 19. 12 Meyapsis de ol ngos tij Arring Inσαυρόν τε ολεοδομήσαντο καλ άναθήματα άνεθεσαν ές τον θησαυρόν, κέδρου ζώδια χουαώ διηνθισμένα, την ποδς Αχελώον Πρακλέους μάχην. Ζεύς δὶ ένταθδα καὶ ή Δημίνειρα καὶ ' έχελώος και 'Ηρακλής έστιν, 'Αρης τε τῷ 'Αχελώφ βοηθών. είστηκει δε και Αθηνάς αγαλμα άτε ούσα τῷ Ηρακλεί σύμμαγος αύτη παρά τὰς Εσπερίδας ἀνάπειται νέν τὰς ἐν τῷ Hoalo. Dort hatte er sie schon mit den Worten verzeichnet (V. 17, 2) την δε Αθηνάν πράνος έπιπειμένην και δόρυ και ασπίδα. έχουσαν Λακεδαιμανίου λέγουσιν ξογον είναι Μέδοντος, τοῦτον θε άθελφάν τε είναι Δορυπλείδου και παρά άνδράσε διδαχθήναι τοις αυτοίς (Dipoinos und Skyllis). An der ohigen Stelle führt er nach einer längeren Bemerkung über die Zeit, wann der Thesauros erbaut worden sei, fort τὰ δὲ ἀναθήματα ἐχ παλαιοῦ σφάς έχειν είκος, ά γε ο Δακεθαιμόνιος Λόντας Διποίνου und Σχύλλιδος μαθητής έποίησε. Dass un beiden Stellen derselbe Künstler genannt sei, der Name also auch beidemal derseibe sein müsse, bemerkte Hirt (Kunstgesch p. 79) mit Recht, irrte sich aber, indem er den Namen Medontes annahm. O. Müller liess unbestimmt, welcher der richtige sei; wahrscheinlich ist wohl, dass der gewöhnlichere Name Medon den seitnen Dontas verdrängt bat, doch spricht gegen Brunn's Vermuthung (Gesch. d. griech. Kunstler I p. 47) elpat μέν Δόντα die Stellung des μέν. Dass die Acheloosgruppe von heiden Brüdern Dorykleidas und Dontas gemeinschaftlich gearbeitet sei, wie Overbeck (Gesch, d. griech, Plast, I p. 85) annimmt, berichtet Pansanius nicht.

<sup>1)</sup> Apollod. I, 8, 1.

<sup>7)</sup> Vgl. die von Pausanius (V, 22, 2) beschriebene Gruppe des

mit Deianeira ganz passend den mittleren Platz eingenommen haben. Allein davon hätte Pausanias wohl ein Wort gesagt; vielleicht war auch die Gruppe, seitdem die Statue der Athene entfernt worden war, in Unordnung gerathen. Leider giebt Pausanias über die Bildung des Acheloos keine Auskunft; die kentaurenähnliche Gestalt der alten Vasenbilder scheint aber für den strengen Parallelismus einer alterthümlichen Gruppe kaum recht geeignet.

Am amykläischen Thron war ebenfalls der Ringkampf des Herakles mit dem Acheloos vorgestellt.). Pausanias giebt leider auch hier keine nähere Angabe; der Ausdruck πάλη weist aber darauf hin, dass ein eigentliches Ringen dargestellt gewesen sei, und dafür scheint die Kentaurengestalt wiederum nicht passend. Dazu kommt dass unmittelbar daneben Herakles im Kampf mit dem Kentauren Oreios, an anderen Plätzen mit anderen Kentauren streitend vorgestellt war, wodurch es eher wahrscheinlich wird dass der Flussgott Acheloos in anderer Weise kenntlich gemacht war.

Es lässt sich daher wohl fragen, ob wir hier nicht vielmehr an die Darstellung des Acheloos als eines kräftigen bärtigen Mannes mit Stierhömern zu denken haben, in welcher Gestalt er einen eigentlichen Ringkampf am besten bestehen konnte, daher auch Ovid, der mehrere σχήματα des Ringkampfs genau beschreibt, dem Acheloos während der Dauer desselben diese Gestalt beilegt\*), worauf er dann sich in eine Schlange und zuletzt in einen Stier verwandelt. Philostratos d. j. stellte sich den Acheloos während des Kampfes ebenfalls in derselben Gestalt vor. In seiner Beschreibung 10 unterscheidet er ganz deutlich drei vollständig von einander geschiedene,

Lykius, den Kampf des Achilleus und Memnon darstellend, und die in Ithaku gefundene Gruppe der Fusswaschung des Odysseus (Thiersch Epochen p. 273, 445).

\*) Paus. III, 18, 16 ή πρός Αχελήσεν Ήρακλέους πάλη.

") Ovin, met, IX, 32 ff. Der Stierhörner geschieht dabei nicht ausdrücklich Erwähnung, aber vorher sagt Acheloos (VIII, 882 ff.)

num modo qui nunc sum videor, modo flector in anguem, armenti modo dux vires in cornua sumo, cornua, dum poini nunc pars caret altera telo

frontis, ut ipse vides.

(a) Philostr. iun. im. 4. Im Folgenden ist nur kurz angedentet, wieweit ich nicht mit Friederichs (die philostrat. Bilder p. 33ff.), noch weniger freilich mit Brunn (die philostr. Gemälde p. 208f. 243f. 248) übereinstimmen kann. selbständige Scenen. Die erste schliesst sich genau an Sophokles bekannte Verse an 11), aus denen die Einzelnheiten bis auf einen Umstand zu entnehmen sind. Man sah in unmittelbarer Gemeinschaft neben einander eine mächtige Schlange, einen Stier und einen Mann mit Stierhörnern, aus dessen Bart Wasserströme fliessen; es ist Acheloos, der sich in verschiedenen Gestalten zeigt 11). Eine Menge von Zuschauern ist herbeigeströmt 13), in ihrer Mitte sieht

1) Soph. Truch. 9
μνηστής γάς ήν μοι ποταμός, Αχελφον λέγω, ός μ' έν τρισίν μορφαίσιν έξήτει πατρός, φοιτών έναργής ταϋρος, άλλοι' αιόλος δράχων έλικτός, άλλοι' ἀνθρείω κύτει βούπρωρος έκ δὲ δασκίου γενειάδος κροννοὶ διερραίνοντο κοηναίου πότου, τοιόνό' έγώ μνηστήρα προσδεδεγμένη δύστηνος άκὶ κατθανείν έπηνχόμην, πρὶν τήσδε κοίτης έμπελασθήναί ποτε. Κρόνω δ' εν ύσιερω μέν, άσμένη δέ μοι ὰ κλεινός ήλθε Κηνός Άλκμήνης τε παϊς, ός εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσών μάχης έκλύεται με.

10) Ζητείς Ταιος, τίς ή κοινωνία δράκοντός τε - ταύρου τε - και ανδρός τούτου ημέθηρος; - Αχελώος δ ποταμός Δηιανείρας της Ολνέως έρων τον γάμον σπεύδει, και πειθώ μέν άπεσα τών δρωμένων, άλλος δε άλλοτε δοχών ύπο τοις opmuerois eldener tunkheer hyeirai tor Otrea. Dass yaupou te lanov falsch und ravose mit Becht von Wakefield hergestellt ist beweist schon die Vergleichung des Sophokles; ob Immov zu streichen oder ein Beiwort darin versteckt sei ist schwer zu entscheiden. Dass die drei Gestalten neben einander sichtbar zu denken seien bemerkt auch Welcker, der an die so bäufig gewordenen Vorstellungen von den Verwandlungen der Thetis erinnert. Die Annahme Gerhards und Brunns, dass Acheloos als eine aus diesen Gestalten zusammengesetzte Mischbildung zu fassen sei, nuf die auch das Wort zorwerfe nicht hinführt, ist willkürlich, da weder vom Acheloos noch einem anderen Fiussgott eine ähnliche Bildung überliefert ist, und den klaren Worten des Sophokles gegenüber, welche Philostratos vor Augen hat, nur um so bedenklicher. Die Erklärung von einem Stier mit Menschengesicht und Schlangenschweif wird aber dadurch unmöglich. dass nach Erwähnung des Stiers hinzugefügt wird zut andgag rouτου ημέρηφος, mit der Erklarung βούπρωρα μέν γάρ αὐτῷ πρόgenna. Wie konnte man den Emstand dass der Stier ein menschliches Antlitz trägt so ausdrücken: 'Was bedeutet die Gemeinschaft der Schlange, des Stiers und des halbthierischen Mannes, den du da siehst (rouros), denn sein (des Mannes) Antlitz tragt Stierhorner'? Und wie verträgt sich mit der angenommenen Mischgestalt die Erklärung des Philostratos selbst allog allors dozen?

<sup>13</sup>) Diese sind angedeutet in den Worten der Deianeira bei Sophokles (21 ff.)

καὶ τρόπον μέν ἄν πόνων οὐχ ᾶν διεξποιμ' οὐ γὰρ οἰδ', ἀλὶ ὅστις ἢν δαχῶν ἀταρβὴς τῆς δέας, ὅδ' ᾶν λέγοι. ἐγώ γὰρ ῆμην ἐκπεπληγμένη φόβη, μή μοι τὸ κάλλος άλγος ἐξεύροι ποτέ. man Deianeira, bräutlich geschmückt, aber von Entsetzen vor dem unheimlichen Freier erfüllt, ihren Vater Oineus, niedergeschlagen über das Loos seines Kindes, und Herakles mit der Keule, der die Löwenhaut 14) auszieht, bereit den Kampf zu unternehmen. Ausserdem ist eine kräftige heroische Frau, mit Eichenlaub bekränzt, zugegen, die personificirte Kalydon — und diese Figur ist nicht aus Sophokles entlehnt, hat aber in den Werken der späteren Kunst zahlreiche Analogien. Dies ist die erste Scene der Vorbereitung 15), in der zweiten sind die beiden Gegner einander gegenübergetreten, dem Gott ein furchtloser Held 16). Der Flussgott hat sich in einen Mann mit Stierhörnern verwandelt 17) und stürmt auf He-

\*\*) Austaliend ist ξεδυόμενος Ιεοντής neben φόπαλον ξε ταϊν χεροΐν έχων, auch der Genitiv λεοντής wenigstens ungewöhnlich; das einfachste würe ξεδυόμενος λεοντήν.

\*\*) Die Erklärung der Worte καὶ τὰ μέν ἐν ἀναβολαῖς ταὐτα durch: 'das ist gewissermassen das Vorspiel, denn wir sind jetzt orientirt und können nun die Handlung selbst ins Auge fassen' erscheint mir wiederum ganz willkürlich, da eine genanc Beschreihung einer bestimmten Scene vorüngeht, die dann auch mythologisch erklärt wird. Was in dieser dargestellt ist (ταῦτα) ist die Vorbereitung des kampfes selbst, der nun folgt, wie deutlich durch die Worte ἐδοὺ δὲ καὶ ἀς ξυνεστήκασιν ήδη ausgedräckt ist, in denen schon και daranf hinweist, dass dies ξυνεστηκέναι etwas Neues ist.

18) Turpe deum mortall cedere sagt Achelous bei Ovid (met. IX, 16).

15) Die Worte ο αλν ές βουχέρων αναμοριμώσας έπυτον ο normuos zeigen ganz klar dass hier eine neue Scene ist, in welcher Acheloos von den vorher erwähnten drei Gestalten, die ihm alle zukommen, eine bestimmte annimmt. Durch Bovzeows wird aber, wie nuch Gerhard (auserl, Vasenb. II p. 109) annimmt, nur eine menschliche Gestalt mit Stierhörnern bezeichnet, wie Io (Aesch. Prom. 588. Her. II, 41) übereinstimmend mit den Kunstwerken (arch. Beitr, p. 410), Jakchos (Sophoel, fr. 871), die Satyrn nach späterem Missbrauch (Gerhard hyperb. rom. Stud. II p. 107 f.) bei Nonnus (X. 209. XIV, 319. XVII, 38), die Flussgötter bei Lykophron (730. 1407); einen Stier mit Menschengesicht kunn man nicht als 'stierhörnig' charakterisiren. Philostratos hat durch dieses geläufige und unzweidentige Wort den Sinn ansgedrückt, in welchem er den seltnen und poetischen Ausdruck βούποωρος, den er vorher vom Sophokles entlehnt hat, verstand, und wie ich glaube ganz richtig. Boungooge kann, abgesehen von der Bedeutung, da es ein Opfer verschiedener Thiere bezeichnet, an deren Spitze ein Rind voranschreitet (Hesych. Eustath, p. 1676, 38. Plut. qu. conv. IV p. 668 C), auch gewiss stierkopfig' bedeuten, wie bei Hesychius βουπροφον αημαίνει Je zal rav foungeownor. Vielleicht hatte er Tycke im Sinne, nach der Notiz bei Ioannes Lydus (de mens. IV, 33) την Τύχην οί "Elâqve; yourgovos Boungoomnov, wie sie denn auf Kaisermunzen von Cilicien z. B. von Korykos (Lajard Venus pl. 3, 1), lotape (Sestini mus. Hederv. II, Add. tab. VI, 8) mit einem Rindskopf vorgestellt ist, wo Cavedoni (Bull. 1835 p. 188f.) Io; Lajard (Venus p.

rakles ein, dieser erfasst mit der Linken das rechte Horn und schlägt mit der Keule dasselbe ab; dem Verwundeten entfliessen Blutströme, der Sieger sieht triumphirend auf Deianeira hin 19). In der letzten Scene hat Herakles seine Keule auf die Erde geworfen und überreicht das Horn des Acheloos als Brautgabe der Deianeira 19). Jede dieser drei Scenen ist als Bild möglich, obgleich sich doch einige Bedenken dabei erheben; ob es wahrscheinlich sei, dass sie auf einem Gemälde nebeneinander gestellt gewesen seien, kann hier dahingestellt bleiben.

Auf keinen Fall könnten freilich so junge Zeugnisse für die Darstellung jener alten Kunstwerke etwas beweisen; allein dass Acheloos ebensowohl wie andere Flussgötter<sup>20</sup>) in menschlicher Gestalt

1351.) Venus Astarte erkannten. Auf einer Silbermünze von Metapont (Taf. GLXVIII, 13), welche zuerst von Magnan (misc. III,26), dann von Fiorelli (mon. ined. 1, 10) und Carelli (157, 148) bekannt gemacht worde, und deren Existenz Millingen (and. coins p. 17) nicht bezweifein durfte, ist in der That Acheloos als Manu mit einem Stierkopf, in der Linken ein Schilfrohr, in der Rechten eine Schale vorgestellt. Doch ist es nicht eben wahrscheinlich, dass diese Minotauroshildung auch von dem attischen Dichter dem Flussgott beigelegt sei, und unzweifelhaft kann βούπρωρος auch den mit Stierhörnern, die vor dem Haupte vorstehen, ausgerüsteten bedeuten. Die Andeutung des Bartes aber, dem Wasser entströmt, setzt es ausser Zweifel, dass Sophokles an ein menschliches Antlitz dachte, wie auch O. Müller (kl. Schr. 1 p. 73) erklart.

18) Die Andentungen des Chors bei Sophokles (Trach. 507.ff.) über den Kampf sind ganz abweichend. Acheloos erscheint als Stier, Herakles tritt ihm mit Bogen und Keule bewehrt entgegen. Dieser gebraucht die Hand und den Bogen, jener die Hörner zum Angriff, Herakles ringt mit ihm und zerschlügt ihm die Stirn, d. h bricht das Horn ab. Auch bei Ovid wird Acheloos als Stier besiegt, und dies ist die allgemeine Tradition (Pindaros bei schol. II. 49, 194. Apollod. II, 7, 5, Diod. IV, 35. Hygin. f. 31), weil für den Stier das Abbrechen des Horns om besten zu passen schien. Die bildende Kunst verwarf sie, weil der in einen Stier verwandelte Acheloos von einem gewöhnlichen Stier nicht wohl zu unterscheiden war.

<sup>19</sup>) Ich kann es wiederna nur für Willkür halten, wenn diese letzte Beschreibung, die an sich ebenso dentlich und bestimmt ist als das was vorhergeht, doch nur für eine rhetorische Ausführung des durch den Kampf erweckten Gedankens gelten soll, dass die Ueberreichung des Horns die wahrscheinliche Folge des Sieges sein werde.

\*\*) Cornut, n. d. 22 καὶ τούς ποταμούς κερασφόρους καὶ ταυρώπους ἀναπλάττουσε. Enst. Dion per. 433 ταυροκράνους καὶ κερασφόρους ἐτύπουν αὐτοὺς (τοὺς ποταμούς). Aclian, v. h. II, 33 τὰ ἀγάλματα αὐτοὺς (τῶν ποταμοῦν) ἐργαζόμενοι οἱ μὲν ἀνθρωπομόρφους αὐτοὺς ἱδρύσαντο, οἱ δὲ βοῶν εἰδος αὐτοὺς περιέθηκαν. — 'Αθηναῖοι δὲ τὸν Κησισσὸν ἀνδρα μὲν δεικνύουσιν ἐν τιμῆ, κέρατα δὲ ὑποφαίνοντα. Ygl. Enrip. Ion 1261 ἀ ταυρόμορφον ὅμμα Κησισσοῦ πατρός. Am Altar des Απ-

aber mit Stierhörnern gebildet wurde, zeigt die merkwürdige Silbermünze von Metapont mit einer Aufschrift in alterthümlichen Zügen (Taf. CLXVIII, 4) 21). Dass die nackte bärtige Mannesgestalt mit Stierhörnern, welche mit einer Chlamys über den Schultern dasteht 22), in der Linken ein Schilfrohr, in der Rechten eine Schale hält, Acheloos sei, lehrt die Inschrift AXELOIO AOLON ('Aχελώου άθλον), welche zugleich kundgiebt, dass sie zu dem Preis gehöre, welcher in Kampfspielen zu Ehren des Acheloos vertheilt wurde 15). Von einem solchen Agon in Metapont ist zwar sonst nichts bekannt, aber dass sie in Akarnanien gehalten wurden ist ausdrücklich bezeugt 24). Die Vermuthung liegt nahe, dass diese Kampfspiele sich an die Tradition von dem Abenteuer des Herakles anschlossen, und da Ovid das Ringen mit dem bis auf die Hörner menschlich ge-

phiaraos in Oropos waren mit Pan und den Nymphen nebeneimander Kephissos und Acheloos dargestellt; leider sagt Pausanias I, 34, 3 nichts von ihrer Bildung. Sueton, rhet. 4 hic Epidius ortum se a C. Epidio Nucerino praedicabat, quem ferunt olim praecipitatum in fontem fluminis Sarni paulo post cum cornibus taureis extitiese ac statim non comparnisse in numeroque deorum habitum. Vest. p. 363 taurorum specie simulacra fluminum id est cum cornibus formantur, quod sunt atrocia ut tauri. Auf Münzen finden sich Brustbilder von Jünglingen mit kurzen Hörnern an der Stirn zur Bezeichnung der Flussgötter Bipparis in Kamarina (Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss, 1852 p. 59f. Taf. IV, a), Gelas in Gela (Torremuzza 33, 12. 13, Aufldus (tauriformis bei Horatius c. IV, 14, 25), in Satapta (Riccio repert, 1, 16), Krathis in Cosentia (Riccio repert, I, 8. Fiorelli mon, ined. p. 15), Sugras in Kaulonia (Garrucci Bull. Nap. N. S. I p. 19; vgl. Bull. Nap VI, 4, 20. Riccio repert. I, 15). Sebethos (ZharesDoc) in Neapolis (Bull. Nap. N. S 1, 4, 1, 2, mus. Borb. XV, 44, 1. Riccio repert, I, 1. arch. Ztg. XI, 58, 14, 15, Minervini osserv, numism p. 35 ff. Bull. Nap. N. S. VI, 7, 1-4, p 67 ff.). Daber scheint der efeubekränzte gehörnte Jünglingskopf auf Münzen von Metapont (Carelli 157, 148) ebenfalls den Flussgott vorzustellen.

31) Millingen transact, of the royal soc. of, litt. I, 1 p. 142 ff. anc. coins I, 21. consider, numism. suppl. I, 1. Duc de Luyues Métaponte pl. 1, arch. Zig. XI, 58, 9. Riccio repert. I, 6. Vgl. Hollander de rebus Metapontin, p. 10 ff. 46.

<sup>17</sup>) Relect viridem de corpore restem sagt Acheloos bei Ovid (met. IX, 32).

\*\*) Die Uebereinstimmung mit der Inschrift der panathenaischen Preisamphoren τῶν Αθήνηθεν ἄθλων εἰμί ist augenfällig (Einleitzur Münchn. Vasens. p. Clff.

24) Schol. II. Ω, 616 ὁ γὰρ ἐν Δωθοίνη θεὸς παρήνεσεν Αχελώω θύειν, ὅθεν καὶ Αθηναίοι καὶ Αυμαίοι καὶ Ρόδιοι καὶ Σικελιώται αὐτόν τιμώσιν, Ακαρνάνες ὅἐ καὶ ἀγώνα αὐτὸ ἐπιτελοῦσιν. Die Erwähnung des Αχελώος ἐναγώνιος hei Philostratos (her. 2, 6) höngt aber mit den gang besonderen Umständen des dort erwähnten Kamples zusammen.

bildeten Acheloos in schulmässigen Wendungen und die Bewältigung des Stiers ebenfalls in kunstgerechter Weise 15), wie wir es von den thessalischen und andern Stierhelzen 23) kennen, vor sich gehen lässt, so hat die Annahme vielleicht einige Wahrscheinlichkeit, dass Ringkampf und Stierhetze bei jenen Agonen eine Hauptrolle spielten. Dann gewinnt es eine eigenthümliche Bedentung dass grade auf jener alten Preismünze Acheloos in der für den Ringkampf geeignetsten Weise dargestellt ist. Auch erscheint er in derselben auf einer Gemme (Taf. CLXVIII, 3) 17), welche ihn aufs Knie gesunken vorstellt neben Herakles, der ihn beim Kopf gepackt hat und niederdrückt, indem er das Horn abbricht, während der unterliegende vergebens ihn mit der Rechten am Schenkel, mit der Linken am Arm ergreift, um seine Kraft zu lähmen.

Die kentaurenähnliche Bildung des Acheloos auf alten Vasenbildern sehen wir auf späteren Vasen mit rothen Figuren 18) mit der eines Stieres mit einem bärtigen Mannesantlitz vertauscht. Eine vulcentische Amphora der Münchener Sammlung 19), die leider stark ergänzt ist, zeigt auf jeder Seite einen der beiden Gegner. Herakles, von dessen Namen noch ein

25) Ovid. met. IX, 81 ff.

tauro mulatus membra rebello.

induit ille toris a lucua parte lacertos
admissumque trahens seguitur

wie dies auf den Münzen von Pherai (Cadalvens rec. de med. gr p. 129. Millingen anc. coins 1, 16) und auf dem Relief einer Lumpe (Passeri luc. III, 18) ganz deutlich ansgedrückt ist.

\*\*) Artemid. 1, 8 raigois d' éir sarà agoalgeoir ér lorle naides 'Espéalor àportsorai sal ér Arresh naçà rais deais ér 'Elevaire

πούροι 'Αθηναίων περιτελλομένων Ινιαυτών πωὶ ἐν Απρέσση πόλει τῆς Θεσπαλίας οἱ τῶν κατοικούντων εὐγενέστατοι. In Pergamos erwähnt Aristides (or. 26 p. 325) als Θεωρία πάνο λαμπρά eine ταύρων θήρα, in Smyrna lehrt sin das bekannte Relief mit Inschriften kennen (marm, Oxon. 37. C. I. Gr. 3212), in Sinope eine Inschrift (C. I. Gr. 4157); seit Cheur wuren sie im römischen Amphitheater eingeführt, Böckh zu schol. Pind. p. 319. Lobeck Aglaoph. p. 2061. Böttiger kl. Schr. III p. 325 ff.

27) Millingen transact, of the royal soc. of litt. II, 1 p. 95.

29) Eine Amphora mit rothen Figuren aus der Sammlung des Fürsten von Ganino (1016) kurz von Gerhard (Ann. III p. 150, 369) erwähnt, Eccole con Acheloo ist in keinem der späteren Verzeichnisse wieder zum Vorschein gekommen.

23) Münchn, Vas. 251, bekannt gemacht von Urlichs ann. XI p. 267 ff. tav. Q. Guigniaut relig. de l'ant, 190 bis, 681 b. paar Buchstaben (..AK.ES) erhalten sind, mit der Löwenhaut über dem feinen Chiton, steht mit ausgespreizten Beinen da und erwartet den Angriff des Gegners; mit der Rechten schwingt er die Keule, in der ausgestreckten Linken hält er den Bogen vor sich 29. Acheloos, durch den beigeschriebenen Namen A+ELOOS bezeichnet, steht neben einem blätterlosen Baum; nur der bärtige Kopf mit dem Horn und der Stiernacken sind erhalten, der Rest der Figur ist, im Wesentlichen gewiss richtig, ergänzt. Dass hier keine eigentliche Handlung ausgedrückt ist, wird durch die Vertheilung der beiden Figuren auf Vorder- und Rückseite bedingt.

Ungleich bedeutender ist die Vorstellung einer in Girgenti gefundenen Vase (Taf. CLXVIII, 1) 11). Acheloos ist dargestellt als ein Stier von kolossaler Grösse, dessen Vordertheil allein sichtbar ist; auf dem mächtigen Nacken sitzt der Kopf eines Mannes mit langem Bart und gelocktem Haupthaar, der aus dem Munde einen mächtigen, rothgefärbten Strahl ergiesst, in dessen Abfluss er das Vorderbein gestellt hat. Ueber der Stirn ragt neben dem Stierohr ein mächtiges Horn hervor, welches Herakles mit der Linken gefasst hat, indem er mit geschwungener Keule in gewaltigem Ansprung auf ihn zueilt. Das gesenkte Haupt des Flussgottes, der schmerzliche Ausdruck des Gesichts bezeugen dass er seinen Meister gefunden hat. Zwischen den Beinen des Helden liegt ein Horn am Boden, das wie ein Trinkhorn geformt ist, um auf das zégag Aual Delag hinzuweisen, mit welchem das Horn des Acheloos bekanntlich identificirt wurde. Der Sieg ist also bereits errungen und es kommt nur noch auf die vollständige Demüthigung des Nebenbuhlers an. Hinter Herakles steht in ruhiger Haltung, ein Scepter in der Linken, eine Frau: ohne Zweifel Deianeira, um deren Besitz der Kampf geführt wird.

Dieses Vasenbild war von grossem Interesse, weil es zuerst den unanfechtbaren Beweis lieferte,

dass Acheloos als Stier mit Menschenantlitz dargestellt wurde; eine Bildung, die von alten Schriftstellern, wie es scheint, überhaupt gar nicht erwähnt wird at.). Auf Münzen at) der Stadt Oiniadai (Taf. CLXVIII, 2) 31) ist ein bärtiger, auf Münzen Akarnaniens (Taf. CLXVIII, 6) 24) ein jugendlicher gehörnter Kopt an einem Stiernacken geprägt, in welchen man längst das Bild des Acheloos erkannt hat. Nunmehr wird man auch nicht zweifeln, dass auf Münzen von Metapont, auf denen Acheloos mit Sicherheit nachgewiesen ist, der entweder nur mit Kopf und Nacken 35) oder mit dem Vordertheil 10) sichtbare Stier mit Menschengesicht ebenfalls Acheloos vorstelle. Es ist bekannt, dass dieser Stier mit Menschenantlitz einer der hänfigsten Typen auf den Münzen von Unteritalien und Sicilien ist, wo er bald stehend, bald schreitend, bald stossend 37), den Kopf nach vorn oder seitwärts gewendet, von einer Nike bekränzt, mit mancherlei Nebenattributen, in verschiedener Art stilistisch aufgefasst, unzähligemal erscheint, und dass man diese Gestalt bald für einen Flussgott, bald für Dionysos erklärt hat 88). Die erstere Ansicht hatte schon früher eine starke Stütze in einer Münze der Stadt Alontion in Sicilien 49) (Taf. CLXVIII, 9), auf welcher der ruhig stehende Stier mit Menschengesicht einen langen Was-

<sup>34\*</sup>) Von dem Herold, welchen Dionysos an Deriades abgesendet hat, heisst es zwar bei Nonnos (XXI, 201ff.)

ταυροφύης, νόθον είδος έχων κεραελκε μορφή, αντίτυπον μίμημα σεληναίρσι κεραίοις, und Deriades neunt spottend die Begleiter des Dionysos deshalb (216 fl.)

άλλοφνείς, ου φώτας δλην βυστοειδέα μορφήν, φηρών είδος έχοντας, έπει διδυμάονι μορφή είδι νόποι, ταύροι τε και άνδρομέσο προσώπου, και βούς είδος έχουσι και άνδρομέσο προσώπου, ein die Art, wie er werber beschrieben wird als mit einem

allein die Art, wie er vorher beschrieben wird, als mit einem Fell bekleidet, zeigt deutlich, dass er in menschlicher Gestalt mit Stierhörnern, thierischen Ohren und Schwanz gedacht ist.

<sup>37</sup>) Die M\u00e4nzen auf Tafel CLXVIII sind, wo keine andere Quelle angef\u00e4hrt ist, nach Exemplaren der k\u00fanglichen Sammlung in Berlin nach Angahe von Jul. Friedl\u00e4nder abgehildet.

- 33) Vgl. mus. Hunter. 40, 15-17.
- 14) Vgl. mus. Hunter, 1, 18-22,
- at) Biccio repert. num. 1, 7.
- <sup>30</sup>) Millingen consider, num. suppl. J. 2. Minervini ossers, num. 6, 7.
  - 17) Friedländer osk. Münzen 5, 1.
  - 16) Vgl. Minervini osserv. num. p. 39f. 47ff.
  - 29) Vgl. Torremuzza Sic vett. num. 14, 9, 10, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Diese Haltung, bei welcher der Bogen nicht als Waffe gehandbalt wird, flodet sich auch sonst ganz ühnlich; Stephani Apollo Boedromios p. 20.

Form and Rackseite der Vase ist nicht angegeben, auch ist nicht bekannt, wo dieselbe sich bekandt.







Kunstelarstellungen des Acheleus, unf Vasenbilden Minum a Gennam

serstrom aus dem Munde ergiesst 300). Eine jeden Zweifel ausschliessende Bestätigung erhielt sie durch eine neuerdings zum Vorschein gekommene Münze von Neapolis 49) (Taf. CLXVIII, 7), auf welcher der bärtige Mannesstier zwar nur mit dem Vordertheil sichtbar ist, allein nicht nur entfliesst dem Munde ein Wasserstrom, sondern es sind auch unter ihm in gewohnter Weise Wellen angedeutet, über welche er hinwegschwimmt. Dadurch ist denn die eigenthümliche Haltung der Vorderbeine, welche auf anderen Münzen ohne Andeutung der Wellen sichtbar wird 11), als die das Schwimmen bezeichnende festgestellt, und auch der ruhig stehende von der Nike bekränzte Mannesstier auf Münzen derselben Stadt (Taf. CLXVIII, 14) kann nicht anders verstanden werden, so dass der Flussgott als Jüngling mit Stierhörnern, als schwimmender und wasserspeiender und als ruhig stehender Mannesstier 41\*) auf den Münzen einer und derselben Stadt erscheint. Ebenso sahen wir auch auf den Münzen von Metapont eine noch reichere Abwechslung in den Darstellungen des Flussgottes, und auf denen von Gela in Sicilien erscheint neben dem gehörnten Jünglingskopf auch der Mannsstier bald in ganzer Gestalt stehend 42), bald der Vorderleib schwimmend und zwar in einer besonders alterthümlichen Bildung mit der Beischrift FEAA2 (Taf. CLXVIII, 12) 13), und endlich der Stier 11), der in diesem Fall als Bild des Flussgottes aus-

velche einen jugendlichen Kopf, der Wasser aus dem Munde speiet, vorstellt mit der Umschrift Hiberus II ein quinq. Offenhar hat der dumwir Hiberus als Anspielung auf seinen Namen das Bild des Flussgottes Hiberus auf die Münze seinen lassen (Eckhel D. N. 1 p. 45f.). Auch der Mannsstier ist auf spanischen Münzen nachgewiesen; vgl. Cavedoni Bull. Nap. N. S. 111 p. 62.

\*\*\*) Bull. Nap. N. S. I. 4, 8, arch. Ztg. XI, 58, 16. Riccia repert. num. I, 9. Minervini osserv. num. 1, 4.

"') Mönzen von Neopolis s. bei Avellino opuse, II, 3, 7. Combe num mus, brit. 3, 2. Fiorelli ann. di num. 3, 6. Riccio repert. num. 4, 10. Minervini osserv. num. 2, 4. 5; von Phistella bei Friedländer osk. Münz. 5, 7. Minervini osserv. num. 4, 7; vgl. ebd. 3, 5. Fiorelli osserv. Titelvign.

Auch eine bürtige Maske mit Stierhörnern findet sich als Abkürzung auf kleinen Münzen von Neapolis (Taf. CLXVIII, 10 nach Avellino opusc. II, 3, 8 mas. Borb. II, 48, 7).

\*\*) Millingen rec. de méd, gr. 1, 20, anc. coins 2, 10.

\*3) Vgl. mus. Hunter. 28, 2-12. Müller D. a. K. I, 16, 77.

\*\*) Mus. Hunter, 28, 14-17.

drücklich bezeugt ist 45). Demnach wird die Deutung aller ähnlicher Münztypen auf den Flussgott 40) festzuhalten sein 47); in den meisten Fällen ist die Lage der Stadt am Flusse nachzuweisen, manchmal mag auch der Münzstempel nur übertragen sein. Oh diese eigenthümliche Bildung ursprünglich als eine auszeichnende für Acheloos erfunden und vermöge der weitgreifenden Verchrung desselben auf andere Flussgötter angewendet sei, lässt sich ebensowenig bestimmt angeben, als die Gründe erkembar sind, welche dieser Darstellungsweise grade in Sicilien und Unteritalien so allgemeine Geltung verschaften 48).

\*\*) Timaios (schol. Pind. Pyth. 1, 185) τον γάρ έν τη πόλει δεικνύμενον (ταύρον) μή είναι τοῦ Φαλάρεδος, — άλλ' είκονα Γέλα τοῦ ποταμοῦ.

\*\*) Räthselbaft ist mir die Vorsteilung einer nolanischen Vase im musée Riacas (32), wo ein Stier mit bärtigem Mannsgesicht, der eine Frau mit einer Bydria auf dem Rücken tragt, auf ein Wasserbecken zuschreitet, neben dem eine Frau mit Spiegel und Kamm steht. Ueber dem Becken schweht Eros mit Kranz und Bail, über dem Stier sieht ein verschleierter Kopf aus dem Fenster. Wenn auch die Bedeutung der Handlung nicht klar ist, so tritt doch die Verbindung des Mannsstieres mit dem Element des Wassers deutlich hervor. Auf einer lucanischen von Panofka beschriebenen Vase (hyperh, rüm. Stud. I p. 176, B) ist ein Satyr im Begriff sich zu hoden; 'neben ihm fliesst das Wasser aus einer Fontaine in Form eines Stiers mit schönem bärtigen Meuschenkopf, wie wir denselben als Fluss- oder Bergbezeichnung (7) auf Münzen von Neopolis, Gela, Tauromenium und einigen lucanischen zu finden pflegen'.

47) Die Beutung auf Dionysos ist dadurch noch nicht begründet, dass dieser stierformig und als Mensch mit Stierhörnern gehildet wurde, die eigenthümliche Bildung als Stier mit Menschengesicht ist für ihn nirgends überliefert. Auch reicht dazu das bekannte Gemmenhild (mus. Flor. II, 57, 2, gall. di Fir. V, 9, 2. Wieseler a. D. II, 45, 578), das öfter wiederholt ist (Böttiger Kunstmyth, I p. 323) nicht aus, welches eine Maimade von dem Mannesstier über die Fluten getragen vorstellt. Denn auch hier ist die Beziehung zum Wasser offenbar das Wesentliche, und es ist nicht abzusehen, warum eine Bacchantin nicht von einem Wasserdamon sich über die Fluten sollte tragen lassen. Dass von dem campanischen Hebon vollends gar nicht die Rede sein kann bemerkt O. Müller (kl. Schr. 1 p. 76) mit Recht, da Macrobius (Sat. I, 18, 10) ausdrücklich sogt Liberi patris simulacra fingunt — barbata specie, senili quoque —, ut in Campania Neapolitani celebrant "Horra cognominantes, auch die beiden neapolitanischen Θεφ έπισσενεστάτο "Ηβωνι geweinten Inschriften (C. I. Gr. III p. 722, 5790 p. 1255, 5790b) nichts von der Stierhildung verrathen. Vgl. Weicker Götterl. II p. 616,

47) Auf Gemmen findet sich der schreitende Mannstier (cab. d'Orléans I, 28), neben einem Felsen auf dem ein Gebüude steht fiegend (Millin pierr. grav.). Ausgestreckt liegend ist diese Figur mehrmals wiederholt als architektonische Verzierung in flachem Relief in Stein, in Chiusi gefunden (Micali storia 57, 8, 9). Ob hier ausser der beliebten Monstresität noch ein hestimmter Sinn gesucht worden sei, wird schwer zu bestimmen sein, Einem Hunde ähnlich gekanert

Einige Kunstwerke anderer Gattungen, deren nur wenige bekannt sind, stellen den Kampf des Herakles mit Acheloos ähnlich den Stierkümpfen dar 40). In einer verstümmelten kleinen Bronzegruppe in Florenz 50) ist der Stier mit dem bärtigen Mannsantlitz schreitend vorgestellt, aber bereits ist er, während er mit dem rechten Bein noch auszuschreiten sucht, aufs linke Knie gesunken unter dem festen Druck eines kräftigen Arms, der von rechts her ihm um den Nacken gelegt ist. Er ist allein von der Figur des Herakles übrig, welche zu seiner Rechten stehend ihn mit dem linken Arm umschlang und presste, indem die rechte Hand das Horn packte 11). Das Gesicht des Acheloos verräth Schmerz, seine Stellung, welche den unterliegenden bezeichnet, stimmt doch auch mit der schwimmenden der Münzen überein und zeigt, wie ein charakteristisches Motiv auch in einer neuen Bedeutung angewendet werden konnte.

(Schluss folgt.)

#### II. Allerlei.

79. Zur Symbolin den Einechse. In Ihrer Erklörung einer schönen Madrider Statue ') machen Sie liegend mit zurückgewandtem Kopf zeigt den Mannstier eine kleine in Basilicata gefundene Bronze (Bull. 1842 p. 40), ein ühnlicher von Bernstein war im Besitze von Sir W. Temple (arch. Zig. V p. 245).

\*\*) Ohne Nutren ist die kurze Erwähnung bei Silius Italicus (III, 42), dass an den Thüren des Tempels in Gades mit anderen Arbeiten des Herakles auch der Kampf mit Acheloos in Metall gearbeitet war, weil das Motiv nicht näher angegeben ist, Ebenso wenig gewinnen wir durch die von Bock (Bullet, de l'acad, de Belgique XIII, 2 p. 380) in Erinnerung gebrachte Beschreibung, welche Bischof Theodullus von Orleans in seiner paraenesis ad indices von einem Silbergefäss macht, das mit Beliefdarstellungen der Thaten des Herakles geschmückt war, wo es heisst

ut pars exterior crebro usu rusa politur effigiesque perit adtenuata vetus, quo Alcides Calydonque amnis Nessusque biformis certant pro specie, Deianira, tua.

19) Gall. di Fir. IV, 25. Urlichs ann. 1856 p. 104.

selbst darauf aufmerksam, wie sehr das Sonnensymbol geeignet sei, von Schlaf und Nacht den Gedanken des Dämonischen und Schreckhaften zu entfernen. Ich finde diese Auffassung sehr schön aber nicht erschöpfend; sie führt mich zu einem umfassenderen Gedanken, den ich in der apollinischen Religion selbst wieder erkenne. Vorerst kömmt es darauf an, die Verbindung der Eidechse mit Schlaf und Tod noch anderwärts zu constatiren. Visconti behauptet, Somnus sei öfter mit der Eidechse dargestellt; ich kenne diese Bilder nicht, und habe Welckers alte Denkin. I p. 409 auch nicht zur Hand, kenne aber die Eidechse auf Grablampen, so auf einer zu Arles. In dem Praxitelischen Sauroktonos tritt der Todesgedanke ebenfalls entschieden hervor: Cupit digitis ille perire tuis sagt Martial. Einen Pariser Cippus, auf welchem der Storch eine Eidechse mit dem Schnabel ergreift, und ein Säulenkapitell zu Viennes en Dauphine, auf welchem Eidechse und Enle neben einander dargestellt sind, will ich nicht weiter benützen; genug, das Thier des Lichts, das der Sonne geweiht ist (Porphyr. abstin. 4, 16) und das auf einem Vienner Reliet bei Millin vov. 2, 52 einen Schmetterling erhascht, schien den Alten neben Tod and Schlaf an seiner Stelle. Man hat dies in verschiedener Weise zu erklären versucht. Einige sagen, es lebt ja in Höhlen; aber die Alten fassen diese Seite nicht auf, sondern die entgegengesetzte, dass es von der Sonne an das Licht hervorgelockt wird. Andere helfen sich mit der Bemerkung, es sei das Thier der Hut und Bewachung; dies ist nichts weiter als eine Redensart, wie deren viele gebraucht werden. Ich setze diesen Versuchen einen ganz andern Gedanken entgegen und sage: die Eidechse ist immer das Licht. Neben Schlaf und Tod nimmt sie nicht die Bedeutung dieser Zustände an; sie tritt vielmehr zu ihnen in das Verhältniss des Gegensatzes, und deuter auf denjenigen Zustand in welchen jener sich auflöst, auf den Tag der der Nacht folgt, auf das Licht das aus der Pinsterniss hervorgeht, hin. Es ist klar, wie sehr das Thierchen in dieser Bedeutung der Natur des Schlafes entspricht; nicht weniger klar, wie die Auffassung des Todes als eines Schlafs mit der Bedeutung der Eidechse selbst übereinstimmt. Beide Gedanken haben den gleichen Mittelpunkt: der Schlaf führt zum Erwachen, die Nacht zum Tage, dessen vollen Triumph die Eidechse sinnbildlich darstellt,

Basel. Bachofen.

 Statue des Hypnos: Oben S. 217 ff. zu Taf. CLVII. Die hier gegebene briefliche Mittheilung ist unabhängig von dem unter gleicher Ueberschrift S. 310 ff. mittlerweile gedrackten Artikel. A. d. H.

Hiezu die Abbildungen: Tafel CLXVII, Herakles und Acheloos, Vasenbild der Campana'schen Sammlung; Tafel CLXVIII, Kunstdarstellungen des Acheloos nach Vasenbildern Münzen und Gemmen.

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XX.

№ 168B.

December 1862.

Herakles und Acheloos (Schluss). — Allerlei: Der Vaticanische Apollo; Myron's trunkne Alte; Gefälschte Psyche; Tennes und Hemithen; Der Zeus des Phidias auf eleischen Münzen.

#### I. Herakles und Acheloos.

(Schluss.)

Am Ende eines goldnen Kranzes von jener feinen etruskischen Arbeit ist in einem Halbrund ein Relief st angebracht, in welchem Herakles ganz nackt vor dem in die Knie gesunkenen Acheloos steht, dessen Kopf er mit beiden Händen fest gepackt hat und mit aller Macht auf die Erde drückt, wie es bei Ovid heisst (met. IX, 83f.)

depressaque dura

cornua figit humo meque alta sternit harena und als letztes Kraftstück bei den Stierhetzen nicht fehlen durfte <sup>52</sup>).

Auf einer Gemme (Taf. CLXVIII, 5) 34) endlich hat Herakles Bogen und Keule von sich geworfen und den Acheloos, der sich auf den Hinterbeinen aufgerichtet hat, mit dem rechten Arm um den Nakken gepackt und drückt ihn fest an sich um ihn zu erwürgen, ähnlich wie er sonst den Löwen würgt.

Eine sonst unbekannte Tradition liegt der Vorstellung einer in Rom gefundenen, jetzt in Berlin befindlichen und von E. Braun beschriebenen Gemme (Taf. CLXVIII, 11) 55) zu Grunde. Herakles, unbärtig, ganz nackt, nur mit der Keule bewaffnet, trägt in der Rechten das Haupt des Acheloos, als ein bärtiges Menschenantlitz mit Stierhörnern und Stierhals gebildet. Es wird zwar nirgends berichtet, dass Herakles den Acheloos enthauptet habe, indessen lässt sich der Einfall ihm das Haupt desselben als Siegeszeichen in die Hand zu geben doch

vielleicht einigermassen erklären. Es ist bekannt dass das Haupt mit Stierhörnern als Symbol der strömenden Quelle nicht selten angebracht wurde 16) und dadurch eine gewisse selbständige Bedeutung bekam, darin vergleichbar dem Gorgoneion. Diesem wurde es aber auch dadurch ähnlich, dass die Acheloosmaske, wie ähnliche, namentlich gehörnte Köpfe 37), als Amulets gebraucht wurden. Thönerne Masken der Artas) sind in Gräbern gefunden worden zugleich mit dem Gorgoneion und ähnlichen Masken derselben Bedeutung 33), an dem grossen Kronleuchter von Cortona sind sie in ähnlicher Umgebung angebracht \*\*), an einem goldenen Halsschmuck wechseln ebenfalls Achelooskopfe mit Gorgoneien"), und auch wo sie ohne solche Beigabe auf Schmuckgegenständen 43) oder auf geschnittenen Steinen 63) vorkommen, sollten sie wohl als Phylakterien dienen, so dass es sehr zweifelhaft ist, ob man damit noch bestimmte religiöse oder mythologische Vorstellungen verbands4).

<sup>07</sup>) O. Jahn Lauersforter Phalerae p. 24f.

60) Micali mon, ined. 9. M. L. d. I. III, 42, 43,

") M. L. d. I. II, 7.

43) Cab. d'Orleans 1, 29. Millin pierr. grav. 45. gal. myth. 75, 311.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Ber, d. sächs, Ges, d. Wiss, 1851 p. 143f. Vgl. die Beliefs in Andros (Boss Inselreisen II p. 20) und Amelia (Bull. 1840 p. 86).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Interessant ist besonders die in Veji gefundene Form einer solchen Maske bei Urlichs rheinl. Jbb. VIII Taf. 3. 4, 3. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) J. de Witte cab. Burand p. 376, 1664. Panolks Terracotten p. 137. Urlichs rheinl, Jbb. II p. 63f. Bull. 1842 p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Bijoux du mus. Napol. III p. 9, 14; 66, 216; das Anhängsel (bulla) am Halshand ehend, p. 60, 198; 65, 213.

<sup>\*\*)</sup> Auf einem in Salaburg gefundenen Mosaikfussboden (Arneth arch. Anal. Taf, 7) ist neben sirei Vorstellungen von Faustkämpfen zweimal der bärtige Kopf des Acheloos von vorn gesehen dargestellt, nus dessen rechtem abgebrochenen Horn Blutstropfen herahfallen; der Hals ist von einer Schlange umwunden. Die Arbeit ist nicht fein, die Wirkung aber recht kräftig. Hier ist die Beziehung auf den Agon unverkennbar.

<sup>31)</sup> Micali mon, ined. 21, 2. Dieselbe Vorstellung ist an einem ähnlichen Kranze wiederholt (Wieseler rheinl. 18th. XI p. 71).

<sup>12)</sup> Coray zu Heliod, II p. 358.

<sup>54)</sup> Millingen transact. of the roy, soc, of litt, II, 1 p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) E. Braun rhein, Mus, N. F. I p. 125.

War man aber in solcher Weise gewöhnt das Achelooshaupt verwendet zu sehn, so lag die Darstellung eines Herakles mit dem Achelooskopf wie Perseus mit dem Medusenhaupt nicht so gar fern.

Eine ganz abweichende Bildung zeigt ein vulcentisches Vasenbild mit rothen Figuren 63), auf welchem der Kampf mit dem Acheloos dem auf Vasenbildern älteren Styls so ungemein häufigen mit dem Triton nachgebildet ist. Acheloos (A+ELOION) hat hier statt des Stierleibes einen langgewundenen, schuppigen, mit Flossen versehenen Fischleib, aus dem von der Brust an der Oberkörper eines bärtigen Mannes hervorwächst, der durch thierische Ohren und ein Stierhorn bestimmt charakterisirt ist. Herakles (HEPAKLE) ist rittlings über ihn hingeschritten, presst mit der Linken seinen Hals zusammen und hat mit der Rechten das Horn gepackt um es abzubrechen; vergebens greift der Flussgott mit beiden Händen nach den Armen seines übermächtigen Gegners. Soviel bekannt ist dieser Versuch die alte Bildung der Meergottheiten auf den Acheloos zu übertragen ganz vereinzelt.

Bonn. Otto Jahn.

#### II. Allerlei.

80. DER VATICANISCHE APOLLO. Der von Preller in einigen Briefzeilen hingeworfene Gedanke zur Erklärung des Vaticanischen Apollo gehört, obgleich er nach dem Funde des kleinen Stroganoff'schen Apollon nicht gerade weit zu suchen war oder versteckt lag, zu den glücklichsten dieser Art, weil er einem der bekanntesten und vielgepriesensten Kunstwerke der Welt seine wahre Bedeutung zurlickgegeben hat. Haben ja doch nicht wenige griechische Kunstwerke ihren höchsten Reiz darin, dass die lebendigste Auffassung einer Handlung in einem scharf bestimmten Augenblick in Stellung und Formen bis in die kleinsten Theile sprechend und harmonisch und im ganzen Ausdruck das Werk durchdringt. Preller's Gedanke ist in einer sehr wohl geschriebenen Abhandlung von Prof. L. Mercklin, die aus dem 5. Bande der Baltischen Monatsschrift besonders abgedruckt mir erst ganz

\*\*\*) Brit. mus. 789. Birch Archaeol. IV p. 101 ff. Gerhard nuserl. Vas. 115. Panofka, der Vasenbildner Panphaios p. 6. 20. Tal. 5. Dass die verstümmelte Inschrift \*\*PAN\*\*+ ... ERFÖIEI auf Pamphaios zu beziehen sei ist sehr zweifelhaft (Abh. d. sächs. Ges. d. Wiss. phil.-bist. Cl. III p. 739).

neuerlich zugekommen ist, bis zur Unwiderleglichkeit ausgeführt, und hätte daher auch von ihm selbst nicht als noch in der Schwebe liegend mit einer anderen gewiss nicht richtigen Deutung bezeichnet werden sollen. Dass die Gallier des Brennus mit durch Sturm und Unwetter vernichtet wurden, bevor sie Delphi erreichten, ist plastisch auf das Einfachste und Verständlichste dadurch ausgedrückt, dass Apollon sie durch die Aegis, welche Zeus ihm zu dem Ende übergeben, vernichtet hatte, nach der aller Welt bekannten Dichtung Homers in der Schlachtbeschreibung zwischen den Achliern und Hektor. Mit Zeus, dem Retter, war also zugleich Apollon Retter, dessen Darstellung allein angemessen war. Die Delphier feierten ein Fest Soteria, das neben dem durch die Wundersage, vermöge des Ansehens von Delphi noch mehr verherrlichten, an sich grossen Ereigniss natürlich sehr bald in ganz Griechenland bekannt wurde. Was Wunder, wenn die zur Zeit blühend kräftige Bildhauerei nicht lange auf einen Apollon Soter für das Delphische Heiligthum warten liess? Was diesen, ihr Werk betrifft, so machte in einem neulichen Vortrag darüber O. Jahn die mich sehr ansprechende Bemerkung, dass die eines Gottes würdig gehaltene Andeutung von Hohn und Triumph im Antlitz des Apollon ganz übereinstimmt mit dem physiognomischen Ausdruck der Gorgo. So hatte ich einst bei der Erklärung der mitleidigen Aphrodite zu Salamis in Cypern, welche durch die auf ihrem Haupte liegende Gorgo die hartherzige Schöne versteinert, leise Züge des Mitleids mit dem hingeopferten Jüngling (welche selbst Emil Braun nicht verkannte, indem er das schöne Gesicht noch für eine Pallas und die auf ihrem Kopf liegende Gorgo für einen Helm versah), mit dieser verglichen. Hier ist das stärker ausgedrückte Mitleid der vernichtenden Gorgo zur Verstärkung oder Deutung der Wehmuth einer Göttin eingeführt und dadurch das Räthsel der geschlossenen Augen einer Gorgo gelöst. Erfindungen so sinnig zarter Art verdankten die griechischen Künstler dem gründlichen Studium der Mythologie, in welche sie mit eben so viel Nachdenken als Gefühl eindrangen, wodurch allein es möglich war, sie im künstlerischen Sinne so vollkommen und so harmonisch umzuschaffen und gewissermassen zu entwickeln und fortzusetzen. Eine andere Feinheit in dem Ausdruck der Handlung und des Moments zeigt sich jetzt in dem raschen Davongehen des Gottes, die dem Magischen, Augenblicklichen jeder göttlichen That entspricht, und der Leichtigkeit, die sie für ihn gehabt hat. Diess drückt den Vorgang, das Wunder weit schärfer aus als die Stellung des siegreich Hinwegschreitenden, die Feuerbach und O. Müller dem Apollon anweisen. Der Gott hat im Weggehen den Arm mit der Aegis noch ausgestreckt nach der Seite der Gallier, während vor ihm und also ausser dem Bereich der Aegis der Beschauende steht.

Dass die Zeit der Entstehung des Werks um 269 v. Chr. zu kennen, auch wenn wir in beiden erhaltenen Statuen nur Abbildungen besitzen, für die Kunstgeschichte sehr erheblich ist, braucht nicht erst gezeigt zu werden. Aber wir eind auch der Möglichkeit nahe geführt, dass der Vaticanische Apollon das Original sei, wofür ihn zu nehmen die Ausführung uns schwerlich abhalten dürfte. Er ist gefunden in Antium, wo in Nero's Villa grosse Kunstschätze aufgehäuft waren, und von Delphi hat Nero bekanntlich eine fast unglaublich grosse Menge von Statuen entflihrt.

Mit der Möglichkeit, denn an mehr wollen wir nicht denken, dass auch unser Apollon von dort geraubt sei, hängen zwei Fragen zusammen, über die man vorab sich einigen muss, damit Winckelmann's Liebling auch fernerhim die Federn der Archhologen in Bewegung setze. Die erste ist die: ob der Marmor Carrarisch sei oder nicht, worauf meines Wissens bis jetzt eine ganz entscheidende Antwort nicht gegeben ist. Als sie in Rom bei dem Besuche Dolomieu's eifrig verhandelt wurde, blieb sie unentschieden, so viel ich mich erinnere auch für Zoega. Steht es fest, dass der Marmor des Pentelikon überall ganz derselbe sei, auch an den hohen Wänden einer tiefen und langen Grube, die man regelmässig die ganze Höhe von oben bis unten durch tiefe Einschnitte mit sichtbarer Schonung des edlen Materials im Alterthum ausgebeutet sieht (nicht ohne Rührung, wenn man damit die barbarische Art vergleicht, mit welcher auf der anderen Seite für eine wunderliche französische Herzogin fast auf der Höhe des Berges ein Marmorpalast, wohin sie, als ich in Athen war, zuweilen Gäste einlud, und besonders für den Palast Königs Otto das Gestein planlos verbraucht und übermässig vergeudet worden war)? Ist es ausgemacht, dass ausser den bekannten grossen griechischen Marmorbrüchen nicht andere zu verschiedenen Zeiten im Gebrauch gewesen sind, wovon sich vielleicht noch Spuren finden lassen? Auch der Möglichkeit ist zu gedenken, dass in der Neronischen Zeit die grauenvolle Aegis in Verbindung mit dem schönen Gotte der Musen dem herrschenden Geschmack so wenig zusagte, dass der Retter Apollon mit geringer Aenderung in einen anmuthigeren Bogenschiessenden umgeändert wurde. Die zweite künftig noch anzustellende Untersuchung würde sich also auf Alles beziehen, was Restauration an dem Vaticanischen Apollon ist, und auf das, was etwa durch die Umbildung unvermeidlich einer strengen Kritik gegenüber verfehlt werden musste.

Bonn. F. G. WELCKER.

81. Mynon's Thunkne Alte, Plinius n. h. XXXVI, 33. Unter den ungeführ fünf und zwanzig Werken Myron's welche Brunn (gr. Künstlergesch. I p. 142ff.) aufzühlt, ist ein kleiner Theil Götterbilder, das Uebrige sind theilweis Athletenstatuen, theilweis Thierdarstellungen. Aus den schriftlichen Nachrichten der Alten, aus den Bildwerken die sich mit Sicherheit auf Myron zurückführen lassen und endlich aus dem Kreise von Stoffen, dem er seine Bildwerke entnahm ist es unschwer, wenigstens in allgemeinen Zügen ein Bild von der Art und Weise, von dem Kunst-

charakter Myron's zu entwerfen und ihm seine gebührende Stellung in der Entwickelung der griechischen Plastik anzuweisen, wie dies von Brunn (a. O. p. 146 ff.) geschehen ist. Allein es wird noch von einem Werke Myron's berichtet, welches sowohl von seinen sonstigen Stoffen, als auch seiner gewohnten Weise der Ausführung abweicht. Während uns nämlich von Myron sonst nur Erzbilder bekannt sind (mit Ausnahme eines einzigen offenbar zu Kultuszwecken gefertigten Xoanon der Hekate), so wird auch noch von Plinius da wo er von Marmorwerken spricht, die Statue einer trunkenen Alten folgendermassen erwähnt: Nam Myronia illius qui in nore laudatur anus ebria est Zmyrnae in primis incluta (36, 33). Die Statue einer solchen trunkenen Alten findet sich nun noch (Mus. Cap. III tab. 37), allein sie ist von einer Art dass es nicht leicht fällt, sich aus ihr eine Vorstellung von der Myronischen zu machen, auf die man sie, gestlitzt auf die obige Plinianische Notiz, zurückzuführen pflegt. Und zwar ist dies vorwiegend die Schuld des Gegenstandes dessen Wahl fast mit Nothwendigkeit auf eine spiitere Zeit hinweisen würde, wenn dem nicht das ausdrückliche Zeugniss des Plinius widerspräche. Denn es ist keinem Zweifel unterworfen, dass man eine derartige dem eigentlichen Genre angehörige Darstellung weit eher geneigt sein würde, etwa einer hinkenden oder zur Virtuosität hinneigenden Kunst, welche bereits ihr grosses und eigentliches Gebiet erschöpft hatte, zuzuschreiben, als dem Schaffen eines Künstlers wie Myron, der als älterer Zeitgenosse des Phidias dasteht. Man ist in solchen Fällen berechtigt, die Notiz welche das Auffüllige berichtet, ganz besonders prüfend zu betrachten. Allein bis auf das den Satz einleitende Nam für welches ich keinerlei haltbare Erklärung aufzufinden vermag, bietet der kleine Satz keinen Anlass zu irgend welchem Zweifel. Gesetzt, man schreibt Etiam statt nam, so ist die Stelle an sich und in ihrer Verbindung mit dem Vorhergehenden untadelig Doch kommt ein Anstoss von aussen. Man vergleiche mit Plinius Worten das folgende Epigramm des Leonidas (Antholog. grace, ed. Jacobs I p. 444 no. 455).

Μαρωνίς ή φίλοινος, ή πίθων αποδός, ἐνταῦθα χείται γρήϋς, ής ὑπὲρ τάφου γνωστὸν πρόχειται πασιν Αττική κύλιξι στένει δὲ καὶ γῶς νέρθεν, οὐχ ὑπὲρ τέκνων οὐδ' ἀνθρὸς, οῦς λέλοιπεν ἐνδεεῖς βίου ἐν δ' ἀντὶ πάντων, οῦνεχ' ἡ κύλιξ κενή.

Die flüchtig sich darbietende Vermuthung für Magweig zu schreiben Mugweog wird ausser anderen Gründen zurückgewiesen durch ein Epigramm von Antipater, dem Nachahmer des Leonidas (ibid. p. 408 no. 353)

Της πολιής τόδε σήμα Μαρωνίδος, ής έπὶ τύμβφ γλυπτήν έκ πέτρης αύτος ὑρής κύλικα.

ή δε φιλάκρητος και δεί λάλος ούν επί τέκνοις μέρεται, ού τεκέων δικτεύνω πατέρι.

εν δε τόδ' αλάζει και υπ' ήριον, δττι το Βάκχου άρμενον ου Βάκχου πλήρες έπεστι τάφω.

Zudem ist der Name Maçuviç sehr bezeichnend gewählt, vgl. Pollux 6, 26.

Κρατίνος μέντοι τον οίνον μάρωνα εξοηκενουπώ πιον τοσούτον ούδε πίομαι μάρωνα.

und endlich wird dieses Wort vollgültig beglaubigt durch ein andres Epigramm des Antipater (ibid. p. 281 no. 291)
Βακχυλίς ή Βάκχου κυλίκων σποδός, έν ποτε νούσω κεκλιμένα etc.

wo mit Beibehaltung des Allgemeinen (auch des πίθων oder χυλίκων σποδός) Μαρωνίς mit dem nicht minder bedeutsamen Βακχυλίς vertauscht worden ist.

Wenn man sich nun erinnert dass dem Plinius 34, 57 in dem bekannten fuisse et cicadae monumentum ac locustae carminibus suis Erinna significat (vgl. Anthol. I p. 360 no. 190) grade mit Myron schon ein arger Irrthum widerfahren ist, so wird man sich wohl dazu verstehen können, auch hier einen solchen bei ihm anzunehmen. -Zweifelsohne gab es im Alterthume ein berühmtes Bildwerk eine trunkene Alte darstellend, und die capitolinische mag auf dasselbe zurückgehen. Auch das wird keinen Zweisel leiden, dass diese trunkene Alte in Smyrna war. Allein es ist, zwar nicht evident gewiss, doch aber höchst wahrscheinlich, dass Plinius auch hier seine Quelle flüchtig benutzte und statt des Frauennamens Magaric den Klinstlernamen zu lesen glaubte. Durch den Beisatz, dass die betreffende Statue in Smyrna sei, kann man leicht auf Pasiteles als Quelle rathen aus der Plinius diese Notiz geschöpft habe (36, 39 admiratur et Pasiteles qui et quinque volumina scripsit nobilium operum in toto orbe). Allein die Art des Irrthums weist darauf hin, dass Plinius aus einer lateinisch geschriebenen Quelle schöpfte wo er statt Maronis las; Myronis. Und der Inhalt der vorhergehenden Abschnitte p. 27-29 und 32, Werke behandelnd deren Urheber unbekannt oder streitig waren, ist von der Art, dass es nahe liegt an Varro de proprietate scriptorum zu denken, ein Werk, welches Otto Jahn als Quelle für die Kunsturtheile bei Plinius angenommen hat (Ber. der slichs, Ges. f. Wiss. 1850 II p. 135). Somit wird man wenigstens nicht mehr mit voller Gewissheit dem Myron ein Werk zuschreiben dürfen, das seinem Stoffe, seiner Behandlung, ja sogar dem Material nach seinen sonstigen Arbeiten als völlig fremd erscheint.

Leipzig. ALVRED SCHÖNK.

82. Gefälschte Psyche. Im Archäol. Anzeiger 1856
8. 256° hat C. Goertz unter anderm folgende Notiz gegeben: 'Im Museum zu Darmstadt habe ich unter mehreren Büsten aus dem Cinquecento eine ausgezeichnet schöne weibliche Büste, dort fälschlich Hebe genannt'), aufgefunden. Da sie dichtanliegende Schmetterlingsfügel am Kopfe hat, so ist sie leicht als Psyche zu erkennen. Arbeit und Marmor scheinen mir griechisch zu sein, vielleicht aus römischer Zeit'. Man würde demnach hier ein

einzelstehendes"), aber formell') durchaus verständliches Beispiel einer am Kopf geflügelten Psyche vermuthen. Doch ist jene Notiz trüglich. Auf meine Bitte hat Hr. Inspector Rudolf Hofmann die in Rede stehende Büste gemeinschaftlich mit mir sorgfältig untersucht und es hat sieh vollständig klar herausgestellt, dass die beiden Flügel nebst den darunterliegenden Haarpartien, ebenso wie ein Theil des Haares am Hinterhaupt und die Büste samt Hals, modern und zwar, nach der Kühnheit der Restauration und künstlichen Sprüngen zu urtheilen, absichtliche Fälschung sind. Üebrigens sind diese Theile nicht einmal aus Marmor, sondern von einer Gypsmasse, welche um den pentelischen Marmor - denn aus solchem bestehen die antiken Theile - nachzuahmen mit gelblicher Farbe überstrichen ist. Wir haben also hier keine Psychebüste, noch weniger allerdings eine Hebe, sondern, worüber der Typus nicht den geringsten Zweifel gestattet, den wol ursprünglich einer Statue zugehörigen Kopf einer jugendlichen Venus vor uns. Vortrefflich in der ganzen Auffassung und der freien Behandlung, namentlich auch des einfach zurückgestrichenen welligen Haares, wie es bei den schönsten Venusbildern stets der Fall ist, erhält das Köpfchen durch eine fast noch mädchenhafte Anmuth und sogar durch den etwas schiefen Scheitel einen eigenthümlichen Reiz und scheint mir nicht ohne Bedeutung. für die Beurtheilung der Aphroditedarstellungen durch die jüngere attische Kunst, der es nach Material und Arbeitangehört. - Jedesfalls ist im Interesse der Sammlung selbst, die es besitzt, um so dringender zu wünschen, dass jene irreführende Restauration beseitigt werde, als diese bei der jetzigen Aufstellung von dem Beschauer nicht bemerkt werden kann und die Büste in ihrem jetzigen Zustand sogar bereits durch Gypsabgüsse vervielfältigt worden ist. Der Grossherzoglichen Sammlung war sie wie es scheiat in diesem Zustand einverleibt worden, vermuthlich aus der Erbschaft des Baron von Hüpseh (im Jahre 1808); doch ist eine sichere Nachweisung der Provenienz nicht mehr möglich.

Darmstadt. R. Kekulé.

<sup>1)</sup> Im Katalog von Br. Ph. Walther S. 28 no. 29.

<sup>7)</sup> Der Sardonyx Cameo der kaiserl, russischen Sammlung III, 13, 11 der Berliner Abgüsse stellt ein ausserordentlich schönes Psycheköpichen mit Schmetterlingsfügel am Diadem vor. Dass dieser Cameo ein Werk des jüngeren Pichler, oder die treffliche Copie eines solchen, ist, ergiebt sich aus Baspe no. 7047. — Abust with a diadem decorated with butterfly wings. HIXAEP und ib. Suppl. no. 15408. — Nicolo Cornaline. Cameo. Psyche, with a diadem decorated with a butterfly's wings HIXAEP.

<sup>3)</sup> Für das formelle Princip der alten Kunst, wo sie nur den Kopf eines Ffügelwesens darstellt, eben diesen zu befügeln, sind die Medusenmasken das auch einem modernen Künstler nächstliegende Beispiel. Gefügelte Erotenköpfe hat aus Münzen bereits Müller im Hdb. S. 623 angeführt. Einen hühschen Beleg giebt auch der Berliner Sarder mit geflügeltem Pegasuskopf, bei Toeiken IV, 206 (= Cades XV C, 51).

83. TENNES UND HEMITHEA. Das gefällige Vasenbild eines nolanischen Skyphos (Mus. Borbon, II, 30), von Jorio nur als Verschluss (Recinto) zweier Figuren bezeichnet und stark missverstanden, überrascht durch seine Aehnlichkeit mit dem aus Campana's Besitz zuerst im Römischen Bullettino 1845 p. 214 kund gewordenen, in farbigem Abbild durch Gerhard's Festprogramm vom J. 1854 wohl bekannten, Vasenbild der von ihrem Vater verstossenen und in einem Kasten den Wellen des Meeres preisgegebenen Danae. Aus dem Vergleich beider Vasenzeichnungen gewinnt man die genaue Vorstellung einer antiken Kleiderlade, worin Helena bei Homer ihre Peploi bewahrte, indem dieses Geräth von zwei Seiten als ein oblonger Kasten dargestellt ist, der auf Klauenfüssen ruht und dessen flacher Deckel sich in Gewerbebanden bewegt. Ob der Grösse oder der Form nach ein Unterschied zwischen den dafür bekannten griechischen Benennungen Larnax und Phoriamos zu machen wäre, dafür sehlen für jetzt noch die Anhaltspunkte; indess scheint beachtungswerth, dass bei beiden Vorstellungen - den einzigen mir bekannten wo Aussetzungsseenen vorkommen, - sich zu der Kiste dieselbe Form wiederholt wofür Pausanias den Ausdruck Larnax gebraucht '). Wie auf dem Danaebilde, sind es hier ebenfalls zwei Figuren, eine männliche und eine weibliche, die innerhalb der Lade stecken. Aber wen können sie, da keinerlei Beiwerk noch Inschrift sie bezeichnet, vorstellen? Jorio, sich des in Neapels Strassen heimischen Pulcinella erinnernd, sieht in dem Kasten die ursprüngliche tragbare Bühne der antiken Comödie, die er sich demnach ähnlich wie die umberwandernden Marionettentheater denkt. Er verfällt auf diese Auslegung, indem er eine vorgefundene, wonach das Vasenbild auf Astyanax und Andromache, - 'Andromeda' steht verdruckt - bezogen worden, wegen der Unähnlichkeit mit einem griechischen Grabe verwirft. Man kann dies zugestehen, ohne darum von der Verwunderung abzukommen, dass er eine gleich unwahrscheinliche an deren Stelle setzt; denn abgesehen von dem Misskennen der Lade, deren rückwärts angelehnter Deckel 'poma' eine hinter den Schauspielern aufgerichtete Wand vorstellen soll, ermangeln diese selbst jeder Andeutung an scenische Tracht, und ebenso wenig erinnert die Haltung an theatralische Repräsentation. Die weibliche, mit feingefaltetem Chiton bekleidete Gestalt scheint mit der unter dem Peplos versteckten linken Hand eben das Ende desselben aufzunehmen. Ihr rechter entblösster Arm deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger auf einen ausserhalb des Bildes liegenden Gegenstand, wovon zwischen beiden die Rede ist. Dass diese Ernstliches betreffen mag, zeigt die lebhafte Handbewegung der dem Ephebenalter noch nicht entwachsenen männlichen Figur, welche aber nicht sitzt, wie Jorio angiebt, sondern dem aufgestützten Arm und

dem zum Theil noch sichtbaren, vorgestreckten Schenkel nach zu schliessen, im Begriff steht, sich in der Lade auszustrecken. War nun, nach dem eben Angeführten, die Deutung auf eine scenische Darstellung abzuweisen, so gelang es doch erst nach längerem Nachsinnen eine wie ich glaube mit dem Bild mehr im Einklang stehende aufzufinden. Pausanias erzählt (X, 14, 2) das Geschick der Kinder des Kyknos, und ich glaube annehmen zu dürfen, dass das Vasenbild uns den Moment vorfilhrt, wo Hemithea mit ihrem von der Stiefmutter Phylonome beim Vater fülschlich angeklagten Bruder Tennes, auf dessen Befehl in eine Lade 'Larnax' verschlossen und dann ins Meer gesetzt werden?). Pausanias erwähnt zwar auch eine von der bekannten abweichende Mythe von der Aussetzung der Semele III, 24, 3, auf welche jedoch unser Bild nicht bezogen werden kann, weil ja Semele ansgesetzt wird, nachdem sie eben das Bacchuskind geboren, während hier das für Tennes und Hemithea entsprechende Altersverhältniss angedeutet ist; denn Hemithea war, wie es das Vasenbild angiebt, die ältere des Geschwisterpanres.

Diese Deutung einmal angenommen, so wird nur noch zu prüfen sein, inwiefern sich die hier dargestellte Handlung unter dem Gesichtspunkt künstlerischer Forderung der Kyknosmythe anschliesst. Zunächst ist die Haltung der weiblichen Figur ganz die einer ernst Erzählenden: nichts widerspricht der Annahme, in ihr die erfahrenere, mit des Vaters Beschlusse schon vertrautere Schwester zu erkennen, welche als Verkünderin nahen Vollzuges den Grund ihres gemeinsamen Verderbens enthillt. Mit der abwärts geneigten Hand deutet Hemithea nach dem nicht fernen Meeresstrande hin, während Tennes mit zurückschreckender Geberde ihre Verkündigung vernimmt. Dass Beide schon die Kiste betreten und somit ein späterer Moment in die Darstellung hereingezogen wird, ist dem epischen Charakter der antiken Kunst durchaus gemäss und hinreichend deutlich das Geschick dieses Geschwisterpaares zu bezeichnen -, zumal jene Künstler auf ein Verständniss allgemein verbreiteter wie localer Mythen beim Publikum rechnen konnten und die Vasenmalerei auch wohl grössere Compositionen schon bekannter Gemälde für ihre Zwecke benutzte, auch wohl nach Bedürfniss abändern oder für den zu verwendenden Raum einrichten musste.

Cassel. S. L. Ruht.

7) Suidas u. d. N. und Tretzes zu Lykophron 232 stimmen im Wesenflichen mit der Erzählung des Pausanias überein; Diodor 5, 83 nennt nur den Tennes, was für seinen Zweck allein erforderlich war. Hervorgehoben mag noch werden, dass Konon (Westermann Mythogr. p. 136), der übrigens der gewöhnlichen Sage folgt, ausdrücklich auf den Deckel der Larnax hindeutet, indem er sagt, Kyknos habe den Tennes und die Hemithea in die Larnax ein geschlossen.

<sup>\*)</sup> Bei Schubart, zu L. Merklin, die Außschriften des Kypseloskastens p. 305, sind die Stellen gesammelt, wo Pausonius den Ausdruck Larnax gebraucht.

84. DER ZEUS DES PHIDIAS AUF ELEISCHEN MÜNZEN aus Hadrian's Zeit ist aus gangbaren archiologischen Werken wohl bekannt. Es muss jedoch sehr befremden, dass man zur Entscheidung der Frage über die Existenz solcher Monumente mit Zeugnissen wie denen von Havercamp (med. du cab. de la reine Christine pl. 56 no. 1) und Sestini (museo Fontana p. 1 tav. VI no. 1) publicirten Münzen sich begnügt hat. Denn vorausgesetzt, dass die in den genannten Werken befindlichen Abbildungen die Originale genau wiedergeben (was man wohl annehmen darf, insofern kein Protest gegen ihre Treue eingelegt worden ist), scheint schon die oberflächlichste Untersuchung nothwendig zu der Ueberzeugung führen zu müssen, dass jene beide Münzen Producte moderner Industrie sind. und ist es in dieser Hinsicht namentlich hervorzuheben. dass sie die Statue in einer unsrer Kunde von der wirkliehen Ausstattung und Anordnung des Werkes günzlich widersprechenden Weise darstellen. Was erstens die Havercamp'sche Münze betrifft, genügt es zu erwähnen, dass auf ihr der thronende Zeus ohne Nike und Lorbeerkranz, einen faltenreichen Aermelchiton unter dem Mantel tragend und den Scepter gerade aufrecht zwischen den Beinen haltend erscheint. Freilich finden sich alle diese Monstrositäten nur in der ursprünglichen Zeichnung zusammen; denn in den Wiederholungen bei Quatremère de Quincy, K. O. Müller und Overbeck ist den meisten der genannten Fehler und Mängel dergestalt willkürlich nachgeholfen, dass diejenigen, denen nur die Nachbildungen zu Gesicht gekommen sind, kaum die schwächste Vorstellung von dem Aussehen des Urbildes haben können. So hat z. B. Quatremère (Juppiter Olympien pl. XVII, 2) zwar den Chiton beibehalten fin ihn sogar bis über die Füsse hinab verlängert), aber die Stellung des Scepters hat er auf eigene Hand im Einverständnisse mit dem Gepräge antiochenischer Münzen verändert, die Nike und den Lorbeerkranz hinzugethan, die Form des Thrones verschönert und überhaupt der Darstellung

eine weit angemessnere und charactervollere Haltung verliehen als das Vorbild sie besitzt. In K. O. Müller's Denkmäler d. a. K. Th. 1 Taf. XX no. 103 ist die Quatremère'sche Zeichnung reproducirt, aber freilich so, dass der Chiton schon weit weniger hervortritt; endlich hat Overbeck in seiner Geschichte d. griech. Plastik dies Kleidungsstück völlig verschwinden lassen und somit eine Abbildung zu Tage gefördert, die in ihrer schönen Uebereinstimmung mit schriftlichen und monumentalen Zeugnissen das grösste Interesse haben würde, wäre sie nur nicht so durchaus erweislich eine reine Geburt der Phantasie. - Die Darstellung der Sestini'schen Münze ist nicht mit allen denselben Fehlern wie die der Havercamp'schen behaftet; doch ist auch hier die Figur mit einem Chiton bekleidet, und überdies ist die künstlerische Ausführung dermassen roh und unbeholfen, dass sie allein schon ausreicht, um den stärksten Verdacht gegen die Aechtheit der Münze zu rechtfertigen.

Nach den vorangehenden Erörterungen wird nun wohl Niemand Anstand nehmen einzuräumen, dass die Annahme von der Existenz eleischer Münzen der besprochenen Gattung auf sehr unsichern Stützen ruhe, oder jedenfalls, dass die ganze Frage einer sorgfältigeren Prüfung, als ihr bisher zu Theil geworden ist, bedürftig sei. Eine solche Prüfung herbeizuführen, war der nächste Zweck dieser Zeilen, und möchte ich schliesslich noch den Wunsch aussprechen, dass dieselbe sich auch bis zu den angeblich unter Caracalla geschlagenen Münzen (Sestini, museo Hedervario p. europ. vol. II p. 119 no. 23) erstrecke.

Kopenhagen. S. Birket Smith.

#### Druckfehler.

Im archãologischen Anzeiger S. 379° Z. 19 ist εῖς τὴν τηῖα τοῦ αραίμας zu lesen, und wird laut Herr Detlefsens nachtrāglicher Bemerkung 'das Haus, der Garten oder vielleicht die ἐχκλησία des Primas gemeint sein'. — Ebendort ist S. 380° Z. 6 v. u. ἀειχείην zu lesen.

## INHALT.

## DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

No. 157-159 A. Hypnos der Schlafgott (E. G. und E. Hübner). - Trunkener Dionysos (K. Friederichs). - Eros und Psyche an Tischfüssen zu Berlin und Bologna (A. Conze).

No. 159B. Ueber das Weiligeschenk für den Sieg am Eurymedon Schubart); Hermes oder Peleus (E. v. Leutsch); Statuen des Demosthenes (A. Michaelis); Gruppe des Boëthos (A. Michaelis).

No. 160 161. Der vorperikleische Parthenon (Strack). — Allerlei: Ueber das delphische Weihgeschenk zum platäischen Sieg (Schubart).

No. 162A. Die Balustrade am Tempel der Athena Nike auf der Akropolis von Athen (A. Michaelia).

No. 162 B. Die Balustrade am Tempel der Athena Nike auf der Akropolis von Athen (A. Michaelis; Schluss). —
Nachträgliches zu den Hypnosbildern (E. G.). — Allerlei: Metrologisches (H. Wittich); Ares bei den Amazonen (W. Helbig); Zu Varro (A. Michaelis); Erinyenbilder (E. Petersen); Falsche Münzen (J Friedländer).
No. 163. Herakles und Hebe (E. Curtius). — Allerlei: Eine Scene aus den Perserkriegen (W. Helbig).

No. 164. 165. Meleagers Sieg, bronzene Cista im königlichen Museum zu Berlin (R. Kekulé). - Allerlei: Schlüssel

auf attischen Grabsteinen (A. Conze).

No. 166. Grabrelief aus Scherschel (L. Mercklin). - Spiegel des Apollas (J. de Witte und E. G.). - Aphrodite als Widdergottheit (Oppermann und E. G.). - Allerlei: Narciss als Todesgott (K. Friederichs); Phrixos opfernd (Otto Jahn); Minde, Mende (W. Helbig); Zur Symbolik der Eidechse (R. Kekulé); Repliken etruskischer Spiegel (E. G.)

No. 167. 168A. Herakles und Acheloos (Otto Jaha). - Allerlei: Zur Symbolik der Eidechse (Bachofen).

No. 168B. Herakles und Acheloos, Schluss (Otto Jahn). - Allerlei: Der Vaticanische Apollo (F. G. Welcker); Myron's trunkne Alte (Alfred Schöne); Gefälschte Psyche (R. Kekulé); Tennes und Hemithea (S. L. Ruhl); Der Zeus des Phidias auf eleischen Münzen (S. Birket Smith).

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

No. 157. Allgemeiner Jahresbericht (E. G.). - Beilagen zum Jahresbericht: 1. Neuestes aus Rom (Henzen); 2. Zur monumentalen Topographie (E. G.). - Neue Schriften.

No. 158. Allgemeiner Jahresbericht (E. G. Schluss). - Beilagen zum Jahresbericht: 3. Museo Campana in Russland (E. G.); 4. Newtons Halicarnass und Knidos (E. G.); 5. Lenormant über Mysterienbilder (E. G.). - Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut). - Neue Schriften.

No. 159. Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut); Berlin (Archäologische Gesellschaft). - Ausgra-

bungen: Olympicion zu Athen (G. Krüger).

No. 160. Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut); Berlin (Archäologische Gesellschaft). - Ausgrabungen: Sculpturen aus Kreta (Birch); Briefliches aus der Schweiz (Troyon); Aus Spanien (E. Hubner). -

No. 161, 162. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). - Ausgrabungen: Akropolis zu Athen (C. Bötticher); Pnyx und Munychia (E. Cartius); Dionysostheater zu Athen (Strack und E. G.); Löwenthor

zu Mykenä (Struck); Südrussische Ausgrabungen (E. G.).

No. 163-165. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). - Museographisches: Die Sammlung Lansdowne in London (A. Michaelis); Achilleussarkophag aus Kreta im brittischen Museum (A. Michaelis). -Epigraphisches: Inschriften aus Falerii (A. Michaelis und E. Hübner). - Neue Schriften.

No. 166, 167. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). - Litteratur: Zum Vaticanischen Apoll

(Th. Pyl); Apulische Vasenbilder (Pentheus, Perseus, Andromeda, F. Fedde). - Neue Schriften.

No. 168. Wissenschaftliche Vereine: Winckelmannsfeste (Rom, Berlin, Bonn, Göttingen, Greifswald, Hamburg, Kiel). -Ausgrabungen: Briefliches aus Neapel (R. Bergan); aus Trient und Bologua (Neigebaur). - Litteratur: Zur Topographie von Athen (D. Detlefsen); Zum Vaticanischen Apoll (R. Kekule).

#### ABBILDUNGEN.

Tafel CLVII. Hypnos der Schlafgott, Statue der Gallerie zu Madrid.

Tafel CLVIII, 1. 2. Hypnos der Schlafgott, Erzfiguren zu Florenz und Wien. - 3. Trunkener Dionysos, Thonrelief im königlichen Museum zu Berlin. - 4. 5. Eros und Psyche an Tischfüssen der Museen zu Berlin und Bologna.

Tafel CLIX. Hypnos der Schlafgott am Sarkophagrelief des Endymion im Campo santo zu Pisa (1) und im Grab-

relief der Claudia Fabulla im Museum des Louvre (2).

Tafel CLX. CLXI. Der vorperikleische Parthenon.

Tafel CLXII. Die Balustrade am Tempel der Athena Nike auf der Akropolis von Athen.

Tafel CLXIII. Herakles und Hebe, Reliefs zu Neapel und München.

Tafel CLXIV. CLXV. Meleagers Sieg, bronzene Cista im königl. Museum zu Berlin.

Tafel CLXVI. Grabrelief aus Scherschel; 2. 3. Spiegel des Apollas; 4. Aphrodite als Widdergottheit, Thonrelief.

Tafel CLXVII. Herakles und Acheloos, Vasenbild der Campana'schen Sammlung (nicht zu München).

Tafel CLXVIII. Kunstdarstellungen des Acheloos auf Vasenbildern, Münzen und Gemmen.

#### VERZEICHNISS DER MITARBEITER.

Ambrosch (J.), Breslau. + Ascherson (F.), Berlin. Bachofen (J. J.), Basel. Barth (H.), Berlin. Baumeister (A.), Lübeck. Becker (J.), Frankfurt. Benndorf (0.), Berlin. Bergk (Th.), Halle. Bergau (R.), Rom. Birch (Sam.), London Bock (C.), Freiburg. Böckh (A.), Berlin. Bötticher (K.), Berlin. Borghesi (Graf B.), S. Marino. + Braun (E.), Rom. + Bursian (K.), Tübingen. Cavallari (X.), Mexico. Cavedoni (Cel.), Modena. Conse (A.), Göttingen. Curtius (E.), Göttingen. Detlefsen (D.), Paris. Erbkam (G.), Berlin. Fedde (F.), Brandenburg. Franz (J.), Berlin. + Frick (0.), Wesel. Friedericks (K.), Berlin. Friedländer (J.), Berlin. Friedländer (L.), Königsberg. Froehner (W.), Paris. Gaedechens (R.), Jena. Gerhard (E.), Berlin. Görtz (C.), Moskau. Göttling (K.), Jena. Grotefend (G. F.), Hannover. + Haakh (G.), Stuttgart. Hefner (J. v.), München. Helbig (W.), Rom. Henzen (W.), Rom. Hermann (K. F.), Göttingen. † Hertz (M.), Breslau.

Horkel (J.), Magdeburg. + Hübner (E.), Berlin. Jan (K. v.), Prenzlau. Jahn (O.), Bonn. Janssen (L. J. F.), Leiden. Kandler (P.), Triest. Keil (K.), Schulpforte. Kekulé (R.), Darmstadt. Kenner (F.), Wien. Kiepert (H.), Berlin. Kiessling (A.), Berlin. Kirchhoff (A.), Berlin. Koner (W.), Berlin. Lachmann (K.), Berlin. † Lajard (F.), Paris. + Lauer (J. F.), Berlin. + Leontjeff (P.), Moskau. Lepsius (R.), Berlin. Lersch (L.), Bonn. + Leutsch (E. v.), Göttingen. Lloyd (W. W.), London. Manussis (Th.), Athen. † Matthiessen (Ch.), Altona. Mazzetti (Ant.), Chiusi. Meineke (A.), Berlin. Mercklin (L.), Dorpat. Meyer (H.), Zürich. Michaelis (A.), Greifswald. Minervini (G.), Neapel. Mommsen (Th.), Berlin. Movers (F. C.), Breslau. + Mullenhof (C.), Berlin. Müller (L.), Kopenhagen. Neigebaur, Turin. Newton (Ch.), London. Oppermann, Paris. Osann (F.), Giessen. + Overbeck (J.), Leipzig. Panofka (Th.), Berlin. + Papasliotis (G.), Athen. Paucker (C. v.), Dorput.

Pervanoglu (P.), Athen. Petersen (Ch.), Hamburg. Petersen (E.), Erlangen. Preller (L.), Weimar. + Prokesch-Osten (Frhr. v.), Konstantinopel. Pulszky (F. v.), Turin. Pyl (Th.), Greifswald. Rangabé (R.), Athen. Rathgeber (G.), Gotha. Rochette (Raoul), Paris. + Rofs (L.), Halle. † Roulez (J.), Gent. Ruhl (S. L.), Kassel. Scharff (G. jun.), London. Schillbach (R.), Breslau Schmidt (L.), Bonn. Schöne (A.), Leipzig. Schott (W.), Berlin. Schubart (J. H. Ch.), Kassel. Schulz (H. W.), Dresden, + Smith (S. B.), Copenhagen. Stark (K. B.), Heidelberg. Stalin (V. v.), Stuttgart. Stephani (L.), Petersburg. Strack (H.), Berlin. Urlichs (L.), Wilrzburg. Ussing (F. L.), Kopenhagen. Velsan (A. v.), Athen. + Vischer (IV.), Basel. Waagen (G.), Berlin. Wachsmuth (C.), Bonn. Walz (Ch.), Tübingen. + Welcker (F. G.), Bonn. Wieseler (F.), Göttingen. Witte (J. de), Paris. Wittich (H.), Berlin. Wolff (G.), Berlin. Wüstemann (E. F.), Gotha. + Zahn (W.), Berlin. Zumpt (A. W.), Berlin.

Hettner (H.), Dresden.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XX.

№ 166. 167.

October und November 1862.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (archäologische Gesellschaft). - Litteratur: zum Vaticanischen Apoll; Apulische Vasenbilder (Pentheus, Perseus, Andromeda); Neue Schriften.

## I. Wissenschaftliche Vereine.

Brann. In der Sitzung der archhologischen Gesellschaft vom 4. November d. J. fand auf Anlass der durch Hrn. Strack bei seinem Aufenthalt in Constantinopel für das hiesige königliche Museum ermittelten Ab-formungen eine Besprechung über die räthselhafte Schlan-gensäule statt, in welcher die neueste Forschung vielmehr eine dem Hippodrom zu Byzanz bestimmte Copie des nach der Platäischen Schlacht von den Hellenen gestifteten Weihgeschenks als einen echten Ueberrest dieses Weihgeschenks selbst zu erkennen geneigt war. Indess setzte Hr. Kirchhoff, in Uebereinstimmung mit der bereits von Otto Frick ausgeführten Apologie des fraglichen Denkmals, die nach Einsicht der Abformung ihm zur Ueberzeugung ge-diehenen Gründe auseinander, durch welche er die Aecht-heit der darauf befindlichen Inschriften gegen jede Anfechtung zu schützen bereit ist. Derselben Ansicht entsprechend Susserte auch Hr. Strack, sowohl den in der Nähe der Schlangensäule gefundenen und zu den drei Schlangenkörpern wohl passenden bronzenen Oberkiefer eines Schlangenkopfes als auch die Schlangenwindungen selbst für alt griechisch und mit dem Weihgeschenk eines Dreifusses wohl verträglich zu halten. Zur Bekräftigung dieser Annahme legte er eine Zeichnung mit der Ansicht und dem senkrechten Durchschnitt des Schlangengewindes vor, woraus die naturgetreue Bildung der drei Schlangenleiber und die wohldurchdachte Anordnung des ganzen Werks ersichtlich war; er erwähnte der sorgfältigen Arbeit und der Vollendung des Gusses und erklärte dies Werk, welches aus Gold und Erz ausgeführt war, entschieden für eine altgriechische Arbeit. Ein Herstellungsversuch, welcher die Schlangensäule als stützende Unterlage eines dieselbe einschliessenden hohen Dreifusses zu erkennen giebt, ward zugleich vorgelegt und trug wesentlich dazu bei die Gründe zu entkräften, welche der bestrittenen Aechtheit eines so wichtigen Ueberrestes altgriechischer Kunst und Geschichte eutgegen zu stehen schienen. Mehrere Mitglieder der Gesellschaft, unter anderen die Hrn. Stüler Lohde und Adler traten der Auffassung und Ausführung dieses Versuchs vollkommen bei. — Von einem noch illteren griechischen Monument, der Niobe auf dem lydischen Berg Sipylos, lag eine durch Hrn. v. Olfers Exc. mitgetheilte Photographie, genügend um darzuthun dass jenes berühmte Felsmonument kein blosses Naturspiel sei, zu prüfender Einsicht vor; auch ein Lichtbild der neulich besprochenen Wiener Erzfigur des Schlafgottes (Archãol. Ztg. 1862 Taf. 158, 2) war beigefügt. - Hr. Friederichs besprach mehrere im Original zur Ansicht vorliegende Terracotten des königlichen Antiquariums, die er unter dem Gesichtspunkt vormaliger Bestimmung zu Kinder-spielen vereinigt hatte. Diese Bestimmung erschien in athenischen Gliederpuppen unverkennbar und ward auch für mehrere klappernde Gegenstände einer sonst für bedeutsam geltenden Darstellung unschwer eingeräumt. Der Vortragende warnte vor den Verirrungen gelehrter Auslegung und rieth unter andern auch die sonst als Votive für Demeter oder Artemis gedeuteten Schweine mit einem dar-über gestreckten nackten Knaben lediglich für Heiterkeiten hellenischen Kinderlebens zu halten!). - Hr. Pinder gab Nachricht über Ausgrabungen, welche in der Nähe von Malmedy einen Becher von versilberter Bronze, in oberer und unterer Mündung gleich anwendbar, geliefert hatten. Dieses eigenthümlich geformte Gefäss war als einziger Gegenstand in der Tiefe eines aus grossen behauenen Steinen aufgeführten Grabes gefunden worden. Ob der gedachte Fund und die dort in künstlicher Verschränkung planmässig angelegten Gräber römischen oder sonstigen Ursprungs waren, bleibt vorerst unentschieden. - Hr. Hibner legte eine photographische Abbildung des bereits in einer früheren Sitzung erwähnten Mosnikbildes aus Cartama vor. welche Hr. Berlanga in Malaga eingesendet hat. Das Bild stellt den Herakles umgeben von den Symbolen seiner zwölf Arbeiten vor; dazu einen sitzenden Flussgott (viel-leicht Alpheios) und in einer grösseren Darstellung darunter nicht (wie nach Hrn. Berlanga's Beschreibung antlänglich angenommen wurde) die Zurückführung der Alkestis, sondern vielmehr den Herakles trunken unter Thiasoten. Die Erhaltung des interessanten Bildes durch Verpflanzung auf einen Landsitz in der Nähe von Malaga wird der preiswürdigen Liberalität des Marquis de Casa-Loring ver-dankt, desselben welcher die beiden Bronzetafeln von Malaga und Salpensa vom sicheren Untergang gerettet hat. — Ferner legte Hr. H. die Tafeln zu einer numismatischen Arbeit des Hrn. Jacob Zobel de Zangroniz in Madrid vor, welche demnächst publicirt werden soll. Sie stellt zum ersten Mal eine Münzreihe meist sehr seltener Stücke zusammen, welche sämmtlich bilingues sind, und nach den zum grösseren Theil geographisch fixirten lateinischen Stadtnamen, alle au die Südküste von Andalusien und in den Stadtbezirk von Gades gehören. Die Aufschriften in unbekannter Schrift sind noch unerklärt; Hr. Zobel zeigt, dass die Buchstaben sowohl von den verschiedenen iberischen Alphabeten, die bisher bekannt sind als auch von dem phönikischen und libyschen Alphabet sehr erheblich abweichen, obgleich das phönikische Alphabet auch ihnen zu Grunde zu liegen scheint. - Hr. Mommsen legte seine eigene für die Annalen des römischen Instituts bestimmte numismatische Arbeit über spanische Münzfunde vor, welche durchaus

<sup>1)</sup> Diese Auffassung erscheint bedenklich und verdient der Gegenstand wohl genooer erwogen zu werden.

auf den vortrefflichen Berichten des schon genannten spanischen Münzkenners, Hrn. Zobel in Madrid, beruht. Drei spanische Denarfunde, sämmtlich älter als alle bisher bekaunten italienischen, von denen der eine zum guten Glück durch die einsichtige Fürsorge der Akademie der Geschichte in Madrid und ihres Präsidenten, des Herrn Benarides, in seiner ganzen Integrität conservirt und zu fortgesetzter Nachprüfung im einzelnen zugänglich gemacht worden ist, haben dem Vortragenden das schätzenswertheste Material zur Fortführung der in seinem Buch über das römische Münzwesen geführten Untersuchungen über die Chronologie der römischen Denare geliefert. - Von Dr. Kiessling ward die photographische Abbildung eines neulich von ihm zu Pompeji besichtigten und im Bullettino des römischen Instituts (1862 p. 92 ss.) von ihm erklärten Wandgemäldes, darstellend die Heilung des Aeneas durch Artemis (II, V, 445 ff.), vorgelegt. — Bei so gehäuften Mittheilungen ward die von Professor Baumeister zu Lübeck eingesandte Photographie eines für antik gehaltenen Laokoonreliefs für die niichste Sitzung zurückgelegt. -Von Hrn. Eichler war ein verkleinerter Abguss der schönen antiken Gruppe des Knaben der eine Gans würgt zur Stelle gebracht. - Eine photographische Abbildung der vor einigen Jahren bei Cortaccia im Etschthal gefundenen Statue eines Merkur war von Geh.-R. Neigebaur zugleich mit Notizen fiber das Museum zu Trient eingegangen, in welchem die gedachte Statue sich gegenwärtig befindet. - Ebenfalls in photographischer Abbildung war von Hrn. Ministerialrath Braun zu Gotha ein aus der im Anfang dieses Jahrhunderts zerstörten dortigen Stadtmauer hervorgezogenes Bildwerk zu prüfender Kenntnissnahme empfohlen worden. Es erscheint darin als Rundbild das Obertheil einer monströsen, wie es scheint münnlichen Fi-gur, welche in jedem der beiden an die Brust geschlossenen Arme ein Kind zu halten scheint; man ist geneigt irgend ein Götzenbild des früheren Mittelalters darin zu vermuthen, doch machen Barbarei und Zerstörung des fraglichen Monuments jede Vermuthung über dasselbe unsicher. - Hr. G. Wolff gab Nachricht über die auf der

Philologenversammlung zu Augsburg zur Oeffentlichkeit gelangten archäologischen Vorträge. — Unter den zahlreichen im Verlauf der letzten Monate an Hrn. Gerhard eingegangenen litterarischen Neuigkeiten stehen oben an die von A. Conze in einem anschnlichen und kunstgerecht ausgestatteten Werk behandelten 'Melischen Thongefässe'. In den farbigen Abbildungen dieses Werks sah die Gesellschaft die am 2. April v. J. ihr vorgelegte, schwierige und auch jetzt noch unerklärt gelassene Zeichnung eines Vasenbilds ihr neu vorgeführt, dessen künstlerische Beschaf-fenheit eigenthümlicher und umfassender als ein andres bisher bekanntes die mit der Kunst des Orients sehr verwandten Anflinge der Geflissmalerei anschaulich macht, wie in dem begleitenden Text zugleich mit der örtlichen Hinweisung ant Melos im Einzelnen es geschildert und nutzbar gemacht ist. Eine andre aus Holland eingegangene Publication, von dem unermüdlichen Conservator des Museums zu Leiden Hrn. Janssen herrührend, giebt eine Auswahl der Terracotten gedachter Sammlung mit beglei-tendem Text. Aus Neapel hatte der in früheren Jahren durch sein Bullettino Napolitano reichlich bethätigte Hr. Minervini ein Heft akademischer Abhandlungen, Vasenbilder von Perseus und Andromeda enthaltend, eingesandt, aus Paris der Herzog von Blacas seine Abhandlung über autonome Münzen der Kaiserzeit. Zu besondrer Beachtung wurden noch O. Jahn's Abhandlung über die auf Handwerk und Handel bezüglichen Bildwerke und dessen Herausgabe vermischter Aufsätze von L. Ross, eine Abhandlung von Overbeck liber statuarische Darstellungen der Laodamia und der Penelope, wie auch die von Urlichs herausgegebenen, grösstentheils auf griechische Inschriften bezüglichen, Verhandlungen der philologischen Gesellschaft zu Würzburg empfohlen. Durch noch andre gelehrte Schriften hatten die Herren Bergau, Cavedoni, Graf Conestabile, Conze, E. Curtius, Derenburg, Egger, J. v. Hefner, Hittorf, O. Jahn, Kock, Lloyd, Ed. Pinder, M. v. Ring, Ritschl, Roulez, Schubring, Valentinelli, Wagener und J. de Witte den Dank der Gesellschaft hervorgerufen.

## II. Litteratur.

## Zum Vaticanischen Apoll\*).

Je bedeutender und bekannter ein Kunstwerk ist, desto häufiger wird es besprochen und desto verschiedenere Urtheile bilden sich über dasselbe. Diese Erfahrung bewährt sich auch beim Vaticanischen Apollo, namentlich seit durch Stephani's Bekanntmachung des Apollo Stroganoff die älteren Meinungen über jene Statue wesentlich erschüttert wurden. Es scheint mir daher angemessen, die verschiedenen Urtheile und namentlich die sachlichen Motive derselben, welche von der Statue ausgehen, streng zu sondern, da diese Motive das Fundament bilden, auf

\*) Obigen Aufsatz nehmen wir unverkürzt und ohne Angaben der Bedenken auf, welche von andrer Seite nicht fehlen werden. Jeder neue Erklärungsversuch der belvederischen Statue ist einiger Beschtung werth und der zur Uebersicht der obwaltenden Streitfragen angewandte Schematismus kann seinen Nutzen haben, obwohl er, wie es uns scheint, die bisherige Litteratur und auch den Inhalt unsrer eignen Verhandlungen (Arch. Anz. 1861 S. 209 fl. 213 fl.) nicht erschöpft. A. d. H.

welchem die längeren mythologischen und archäologischen Betrachtungen aufgebaut werden.

Wir können diese sachlichen Fragen in kurzen Sätzen nach den Hauptmotiven anordnen:

Arch. Samml. d. Un. Leipz. p. 50.)

2) Besteht ein Zusammenhang mit der Diana von Versailles? (Feuerbach Vatic. Apollo p. 83, 85, 232. Welcker Rhein. Mus, 1835 III p. 632. Alte Denkm. L. p. 403.)

3) Oder ist der Vat. Apollo eine Einzelfigur? (Wieseler Denk. d. a. K. 2. Ausg. H. p. 51-55.)

II. Aufstellung des Vaticanischen Apollo.

4) Wie war die Aufstellung des Vat. Apollo im Kaiser-

palast zu Antium?

5) Ist die zerbrochen gefundene Apollostatue richtig auf das Postament gesetzt und der zurücktretende Unterschenkel absiehtlich vom Künstler nach perspectivischem Gesetz verlängert?

6) Von welcher Seite muss der Apollo vorzugsweise betrachtet und dem gemäss auch abgebildet werden, wenn man das Motiv der Statue erkennen soll?

7) Ist der Oelbaumstamm mit der Schlange vom Künstler im Zusammenhang mit der Statue gedacht, oder nur ein technisches Beiwerk?

III. Bestimmung des Vaticanischen Apollo.

8) Ist die Statue des Vat. Apollo eine allgemeine Darstellung seines göttlichen Wesens ? (Häckermann d. Vat. Apollo. Greifswald 1857.)

9) Oder ist der Vat. Apollo in einer bestimmten Hand-

lung gedacht?

IV. Composition und Attribute des Vat. Apollo. 10) Ist der Vat. Apollo schreitend oder im Stillstehn

11) Was trug die Statue in der vorgestreckten linken

12) Was trug die gesenkte rechte Hand?

13) Haben der Vat. Apollo und der Apollo Stroganoff dasselbe Motiv?

Trugen Beide die Aegis oder ein anderes Attribut? Welches ist der Gesichtsausdruck des Vat. Apollo?

16) Ist die Haltung der Statue und ihre Geberde hastig bewegt oder gemessen?

17) Wohin richtet der Apollo den Schritt?

18) Wohin richtet der Apollo den Blick und die ausgestreckte Hand in der seinem Schritt entgegengesetzten Richtung?

19) Welche Bedeutung hat die Aegis in der Hand bei-

der Statuen?

Die sieben Fragen hinsichtlich der Gruppirung und Aufstellung der Apollostatue lassen sich nur bei genauer Prüfung des Originals, also nur an Ort und Stelle selbst entscheiden. Dass dies nothwendig ist, kann man darans entnehmen, dass man bei einem so bekannten Monument, wie der Vat. Apollo, dennoch in den neusten Untersuchungen (vgl. Wieseler Apollo Stroganoff p. 44) noch im Ungewissen war, ob der Köcher autik oder restaurirt sei. Im Uebrigen lässt sich mit Hülfe der Gypsabgüsse so viel entscheiden, dass die oberflächliche Behandlung der Rückseite des Vat. Apollo von der grossartigen Auffassung und der sorgfältigen Ausführung der Vorderseite wesentlich verschieden ist und deshalb auf den Schluss führt, der Apollo habe zu Antium in einer Nische gestanden.

Die Zusammenstellung mit der Diana von Versailles kann meines Erachtens durch Nichts Anderes begründet werden, als durch die gleiche Grossartigkeit der Auffassung und die gleich sorgfültige und prächtige Ausführung beider Statuen. Daraus folgt aber nichts weiter als ein gleiches Zeitalter der Entstehung, höchstens die Annahme desselben Klinstlers. Im Uebrigen ist die Haltung beider Figuren und ihr Gesichtsausdruck sehr verschieden. Das Gesicht der Diana von Versailles zeigt eine kalte Ruhe'), das des Apollo bewegte Mienen und Hoheit. Diese Verschiedenheit geht daraus hervor, dass jene als Artemis Agrotera in der bewegten Stellung des Jagens mit dem dazu gehörigen Attribut der Hirschkuh dargestellt ist. Der Varicanische Apollo hingegen hemmt den Schritt und bedarf deshalb eines bestimmten Motivs, während diese Annahme bei der Diana keineswegs nothwendig ist. Ihre Bewegung und das Verhältniss ihrer Arme zu den Attributen ist nicht allein klar, sondern auch dem allgemeinen Wesen dieser Gottheit angemessen.

Auch vom Vat. Apollo ist behauptet worden, dass er ohne bestimmtes Motiv dargestellt sei. \*) Hiegegen spricht

meines Erachtens:

1) die vom Künstler sehr hervorgehobene Emporrich-

tung des linken Armes,

2) die Wendung des Hauptes nach einem Gegenstande ausserhalb, während die Diana von Versailles den Blick und den Arm nach ihrem Köcher wendet,

3) Der Gegensatz zwischen der Richtung des Blickes

und des Schrittes,

 die Verlängerung des zurücktretenden Schenkels. Eine so auffallende Erscheinung, die von der sorgfältigsten Berechnung des Künstlers zeigt, wird nicht bei einem Monumente angewandt werden, welches den Gott als Cultusbild im allgemeinen Ausdruck seines Wesens zeigt, sondern verlangt ein sehr bestimmtes und bedeutendes Motiv, welches einem solchen Aufwande der Technik entspricht. Ziehen wir in der Kürze das Resultat unserer Betrachtung, so beantworten wir von obigen Fragen:

1, 2, 3) Der Vat. Apollo ist eine Einzelfigur ohne Zusammenhang mit der Diana von Versailles.

4, 5, 7) Der Vat. Apollo stand in einer Nische und

ist richtig auf das Postament gestellt,

8, 9) Die Apollostatue ist kein allgemeiner Ausdruck Apollinischen Wesens, sondern hat ein bestimmtes Motiv.

6) In Rücksicht auf dies Motiv ist der Vat. Apollo fast auf allen Abbildungen von der unrichtigen Seite dargestellt, indem dieselben dem Beschauer das volle Gesicht zeigen. 3) Die Statue muss vielmehr im Profil von der Stelle aus gesehen werden, nach welcher der Gott den Schrift lenkt, so dass er auf den Beschauer zuschreitet, und letzterer der Wendung des Hauptes und der ausgestreckten linken Hand mit dem Auge folgen kann. Steht man aber dem Blick und der ausgestreckten Hand des Apollo gegenüber, ist man selbst gewissermassen das Ziel seines Arms, so verliert man natürlich die Klarheit über dasselbe. Nur in der von mir angegebenen Stellung kann man das Motiv der Statue deutlich erkennen. - Ein sehr vollwichtiger Grund für meine Ansicht ist auch der, dass man in der gewöhnlich angenommenen Stellung die Verlängerung des zurücktretenden Schenkels bemerkt, die man doch nach des Künstlers Absicht nicht bemerken soll, und, was noch schlimmer ist, dass von dieser Seite gesehn die ganze Figur zu fallen scheint oder doch wenigstens fallen könnte, während sie in der von mir angenommenen Richtung den Eindruck einer kühnen festen Stellung gewährt. Ich dächte nun, wenn man zwischen beiden Ein-drücken zu wählen hat, so wird man doch gewiss die letztere Stellung als die vom Künstler beabsichtigte annehmen.

Wenden wir uns nun zu den Fragen, welche die Composition und die Attribute des Vat. Apollo betreffen, Fr. 10-16, so hielt nach der Meinung fast aller früheren

2) Göttling Arch, Mus. d. Univ. Jenn p. 50. Haeckermann Vat.

Apoll, Wieseler Denkin, n. K. 2, Ausg. H. p. 51.

3) Ich befinde mich hiebei im Widerspruch mit der gewöhnlichen Ausicht (Feuerbach p. 146, Wieseler Apollo Stroganoff p. 57); allein selbst im Besitz eines Gypsahgusses in der Originalgrosse und genötbigt, denselben öfter umrustellen, glaube ich Erfahrungen genug über die Aufstellung des Apollo gesammelt zu haben, um jener Ansicht entgegentreten zu können. Bei 'der Aufsteilung in Antium mochte theile durch die Vertiefung der Nische, theils durch die Anlage des Raumes, wo die Statue stand, bewirkt werden, dass man die Figur im Profil sah.

P) Im Gegensatz zur Diana von Versnilles zeigt das Gesicht der Diana Colonna zu Berlin Milde und Hobeit, wie überhaupt die ganze Figur grössere Verwandtschaft mit dem Vaticanischen Apollo hat, indem in ihr das Wesen der Artemia als helfender Lichtgottheit ausgesprochen ist, Vgl. meine Abhandlung Diana Colonna im Rheinischen Museum 1859 p. 142.

Erklärer Apollo in der linken Hand den Bogen, um einen Pfeil auf ein feindliches Wesen mit der rechten Hand abzuschiessen, oder er hatte diesen Schuss so eben schon gethan. Gegen diese Annahme ist ausser Höckermann namentlich Stephani in seiner über den Apollo epochemachenden Schrift aufgetreten und, wie mir scheint, mit völlig überzeugenden Gründen. Wieseler (Apollo Stroganoff p. 50) bemerkt allerdings, dass die Möglichkeit, der Apollo könne einen kleinen Bogen mit dem Gestus des Zeigens gehalten haben, dennoch vorhanden sei. In diesem Falle würde der rechte Arm nach dem geöffneten Köcher greifen, oder einen Pfeil halten.

Allein die durch Stephani geschehene Publication des Apollo Stroganoff spricht auch gegen diese Annahme. Man kann nicht leugnen, dass beide Statuen dasselbe Motiv haben. Sie sind zwei modificirte Nachahmungen desselben Urbildes. — Auch scheint mir sicher zu stehn, dass das Attribut des Apollo Stroganoff die Aegis ist, und daraus würde denn auch folgen, dass der Vat. Apollo die

Aegis in der liuken Hand getragen habe.

Gegen die von Wieseler erwähnte Annahme der Marsyasstrafe und die Möglichkeit, das verstümmelte Attribut des Apollo Stroganoff sei das Fell des Marsyas, spricht 1) die schon von Wieseler (Apollo Strog. p. 100) erwähnte Gross-artigkeit der Composition, 2) der Oelbaumstamm mit der Schlange, welcher ein Symbol für die milde, heilende Kraft des Apollo ist, 3) das Fehlen des Leierattributs \*), 4) der Gesichtsausdruck des Vat. Apollo. Auch in diesem Falle befinde ich mich im Widerspruch mit der gewöhn-lichen Annahme (Feuerbach p. 268. Wieseler Apollo Str. p. 43), welche in dem Gesicht des Vat. Apollo Zorn oder gar Hohn erkennt, während dasselbe nur Hoheit und gött-liche Erhabenheit ausspricht. Ich kann mir diese Be-hauptung nur daraus erklären, dass diejemigen Gelehrten, welche die Tödtung des Drachen Python oder eines ähnlichen Wesens bei der Statue als Motiv annahmen, aus dieser Handlung den fraglichen Zorn und Hohn ableiteten und hierin befangen dem Gesicht des Apollo unterlegten. Ausserdem kann die Annahme noch darin ihren Grund haben, dass man den Apollo vorzugsweise in der gewöhnlich angenommenen Stellung betrachtete. Das volle Ge-sicht zeigt wenigstens bewegte Mienen und ernsten Ausdruck wenn man aber langsam in die von mir als die richtig bezeichnete Stellung übergeht ") und allmählig das Gesicht des Apollo im Profil erscheinen sieht, so verliert dasselbe jeden Ernst und zeigt Milde und Güte. Man könnte im Profil eher ein Lächeln als Zorn und Hohn erkennen. Mit diesem milden Ausdruck steht auch der Oelbaumstamm mit der Schlange als erklärendes Attribut in Zusammenhang. Auch ist der Gott nicht in hastiger Bewegung des Zorns, sondern er hemmt den Schrift mit Gemessenheit. Seine Haltung und Geberden zeigen ebenso wie das Antlitz Hoheit und göttliche Erhabenheit. Er wendet das Haupt nach einer seinem Schritt entgegengesetzten Richtung und hält auch die Aegis nach dieser Seite hin. Dies veranlasst zu der Annahme, dass der Gegenstand, auf den er zugeschritten, seinen Standpunkt nach der linken Seite

\*) Es ist zwar die Möglichkeit von verschiedenen Seiten behauptet worden, das Band des Apollo Stroganoff (vgl. Archaol. Anz. 1861 p. 214\*) könne ein Leierband sein, doch scheint mir der beim Vatic. Apollo erhaltene Köcher hier auch auf den Apollo Strogden Rückschluss zu erlauben, dass auch diese Figur das Köcherband träge und dies den fehlenden Köcher andeute.

\*) Ich habe diese Probe mit vielen ganz unbefangenen Personen gemacht, die gar nichts von der Streitfrage abndeten und alle fanden denselben Uebergang von Erhabenheit zur Milde. Mehrere wollten

sogar ein Lächeln erkennen.

hin verändert habe. Aus diesem Grunde hemmt der Gott den Schritt und wendet Arm und Haupt, um dann erst den Schritt zu ändern, eine sehr naturgemässe Folge. Diese letzten Fragen führen uns nun schliesslich zu dem Motiv der Aegis und zu dem Grunde, welcher den Gott bestimmte, den Blick zu wenden und den Schritt zu hemmen. Ehe wir Beides beautworten, finden wir als Resultat unserer Betrachtungen:

13) Der Vaticanische Apollo und der Apollo Stro-

ganoff haben dasselbe Motiv.

11, 14) Beide tragen die Aegis in der linken Hand und richten den Blick und das Attribut nach der linken Seite.

15, 16) Gesicht und Haltung Beider zeigen Erhaben-

heit und Milde gemischt.

 Deshalb ist auch der Oelbaumstamm mit der Schlange als Symbol der Milde und Heilkraft absiehtlich hinzugefügt.

10, 17, 18) Beide hemmen den Schritt, weil der Gegenstand ihres Handelns den Standpunkt verändert hat.

 Man erkennt dies und den Gesichtsansdruck am richtigsten, wenn man die Statue im Profil betrachtet.

Als Motiv der Aegis und der Haltung der Statuen nimmt Stephani au, dass Apollo, von Zeus mit der Aegis ausgerüstet, zur Hülfe für die Trojaner herbeigeeüt sei und die Griechen mit derselben zurückschrecke. Wie bedeuklich diese Annahme sei, nameutlich wie es sich erkläre, dass der Gott die Angriffswaffe in der linken Hand trage, während die rechte unthätig sei, dies zu zeigen, ist namentlich der Inhalt von Wieseler's Schrift, auch ist darauf in der Archäologischen Zeitung (1861. Anz. p. 214\*) hingewiesen worden. Indem ich mich in dieser Beziehung an Wieseler anschliesse, will ich dessen Meinung nicht wiederholen und nur das hervorheben (vgl. Wieseler Ap. Strog. p. 63ff.), dass sowohl der Oelbaumstamm mit der Schlange, als auch meines Erzehtens der milde Ausdruck des Vat. Apollo der Stephanischen Ansicht entgegen steht.

19) Welches ist nun das Motiv der Aegis und der Haltung beider Statuen? Ich gehe bei Beantwortung dieser Frage von zwei Anhaltspunkten aus, einerseits von dem deutlich hervorgehobenen Attribut des Oelbaumstammes mit der Schlange, andererseits von einem meines Erachtens noch von Niemand hervorgehobenen Umstand, dass der Vaticanische Apollo so dargestellt ist, als wenn er von der Höhe herabschreitet. Beim Apollo Stroganoff lüsst sich hierüber wenig entscheiden, da dessen Fussge-stell modern ist (Wieseler Apollo Stroganoff p. 70). Beim Vaticanischen Apollo dagegen ist der zurücktretende Schenkel mit einer weit höheren Unterlage versehen, als zum Schreiten in der Ebene nothwendig ist. In der Ebene ist diese Darstellung gezwungen, die beim Herabschreiten ganz natürlich erscheint. Aus diesen beiden Voraussetzungen mache ich den Schluss, dass Apollo in einer Handlung des Schutzes dargestellt ist, zu welcher er vom Olympos herabeilt. Diese Handlung wird uns bei Homer Ilias XXIV. 20 ff. berichtet, wo Apollo herabeilt und den Leichnam des Hektor bei der Sehleifung durch Achilles vor Ver-letzung beschützt. Zu diesem Zweck breitet er die Aegis über ihn, die als Schutzwaffe sehr wohl in der linken Hand gehalten werden kaun. Bei dieser Annahme können wir auch die Wendung des Hauptes und Armes leicht erklären. Apollo hat von oben die Schleifung des Hektor bemerkt und schwebt berab, um ihn zu schützen. Inzwischen ist Achills Wagen nach links vorwärts geeilt, so dass Apollo nun dorthin seinen Blick wendet, und ebenfalls die Aegis zum Schutz nach derselben Gegend richtet.

Die Hemmung seines Schrittes geht daraus hervor, dass er in demselben Augenblicke dargestellt ist, wo sein Fuss den Erdboden betritt, und zwar nach der Richtung hin, wo kurz zuvor der Wagen des Achilles ihm gegenübergestanden hätte. Fragen wir nun noch nach der rechten Hand und ihren Attributen, so können wir zu diesem Zweck verschiedene Vasenbilder vergleichen ), auf denen Apollo bei Hektors Kampf mit Achilles gegenwärtig ist und einen Pfeil in der Hand trägt. In Rücksicht auf diese Analogien, die uns Apollo ebenfalls als schützende Gottheit zeigen, könnte man auch in der Hand des Vaticanischen Apollo einen Pfeil vermuthen, den er aus dem geöffneten Köcher genommen. Ihm nach Analogie einer Amphora (Gerh. Auserl. Vasenb. Taf. 204. Överbeck Taf. XIX. 4.) einen Bogen in die rechte Hand zu geben, scheint deshalb bedenklich, weil der grössere Bogen die Statue überladen würde, ein Umstand, der bei dem kleineren Pfeile nicht zu befürchten ist.

Ich wüsste keine Handlung, welche zu dem Ausdruck des Vaticanischen Apollo sowohl im Gesicht als in der Haltung und ebenso zu dem Attribut des Oelbaumstammes mit der Schlange in grösserem Einklang stände, als die Beschützung Hektors. Der Ernst, welchen das volle Gesicht der Statue zeigt, ist dem Achilles zugewendet, die Milde, welche der Beschauer im Profil erkennt, spricht die Theilnahme für den gefallenen Helden aus, und die Hoheit, die erhabene Majestiit des Antlitzes, in welcher sich Ernst und Milde vereinigen, entspringt aus dem Selbstgefühl des Gottes, welcher sich bewusst ist, dass schon das Ausstrecken seiner Hand genügt, um die Ge-waltthat des Achilles zu überwinden und den gefallenen Helden zu schützen. Auch wüsste ich keine Handlung, aus welcher Winckelmanns Worte sinniger abgeleitet werden können, welcher in begeisterter Rede von dem Vati-canischen Apollo sagt: 'Auf seiner Stirn schwebt der Götter Friede in seliger Stille'. TH. PYL.

2. Apulische Vasenbilder.

Perseus, Pentheus, Andromeda.

In einem kürzlich erschienenen Heft akademischer Abhandlungen ') hat Hr. Giulio Minervini mehrere Aufslitze veröffentlicht, die sich zum Theil mit der Erläuterung einer Reihe von zugleich publicirten Kunstwerken des National-

museums in Neapel beschäftigen.

Greifswald.

1. Das erate der publicirten Monumente ist eine schon bekannte") aber noch nicht edirte Patera aus Ruvo, die 40 Centimeter Breite hat. Die Aussenseite dieser Schale ist mit zwei roth auf schwarz gut ausgeführten Darstel-lungen geschmückt, deren jede aus vier symmetrisch einander entsprechenden Figuren componirt ist.

Auf der einen Seite ist Pentheus (ΓΕΝΘΕΥΣ)

\*) Vgl. Gerhard Auserl. Vasenb, Taf. 202, 4. 5 vgl. 1. 2. Taf. 204. Overbeck Gallerie heroischer Bildwerke Taf, XIX, 3, 4, p. 451 ff.

') Memorie accademiche di Gintio Minervini, Napoli 1862, 4.

Von Minervini, seit langer Zeit dem einzigen Mann der aus Neupel uns Denkmäler zufährt und dem Reichthum dortiger antiker Kunstwerke als Schatzmeister zur Seite steht, nach mehrjähriger Unterbrechung eine neue Arbeit erhalten zu haben, ist allzu erwunscht als dass wir es unssersagen könnten den Inhalt derselben ausführ-A. d. 11. licher als wir sonst pflegen hier mitzutheilen.

") O. Jahn Einfeltung in die Vasenkunde S. XI.I Anm. 234, c. Diese Vase erläutert Minervini in der ersten Abhandlung (p. 1-32).

im Kampf mit drei Mainaden dargestellt "). Pentheus, unbürtig, nackt, an der linken Seite das Wehrgehenk, kniet mit dem rechten Knie auf einem Steinhaufen nieder, hinter dem ein zweiastiger Baum aufspriesst; den linken Arm in die Chlamys gehüllt, ist er im Begriff einen Speer mit der Rechten gegen die gefährlichste Feindin zu ent-senden, welche in rasendem Laufe von rechts her auf ihn eindringt. In laugem Chiton, mit einer gesleckten Nebris über dem linken Arm, schwingt diese in der rechten Hand ein Schwert, während sie mit der linken eine brennende Packel, wie eine Lanze, zum Stoss vorwärts richtet. Von links kommen ihr zwei Gebihrtinnen zu Hülfe. Die vorderste, in langem Chiton, auf dem Haupt eine Stephane, hat mit der linken Hand die Lanze des Bedrängten an dem hintern Ende fest gefasst und streckt bereits die rechte danach aus, sich auch des vorderen Theiles der Lanze, unmittelbar vor seiner Hand, zu versichern. In schweben-der Tanzbewegung, mit zurückwallender Kleidung und losgelöstem Haar, eilt die dritte Mainade heran, in der Rechten das Schwert, in der Linken die Scheide schwingend. Der lange Chiton ist von der rechten Brust heruntergeglitten; ein kurzer Ueberwurf hängt über ihrem linken Arm.

Will man überhaupt die einzelnen Mainaden benennen, so wird man schwerlich mit Minervini (p. 7ss.) in der Mainade mit Schwert und Scheide, die dem Pentheus vorläufig am wenigsten schädlich ist, die Mutter desselben Agane erkennen, sondern am ersten in der ihn am meisten bedrängenden mit Schwert und Fackel; auch beim Euripides (Bakchen V. 1107) greift zuerst Agaue ihren Sohn an. ein Zug, der durch die tragische Nemesis fast nothwendig gefordert wird. Noch weniger wird man dem neapolitanischen Gelehrten beistimmen, wenn er (p. 9) den Verfertiger der Vase durch die Bakchen des Euripides (1081 ss.) in besondrer Weise inspirirt glaubt, da ja doch Pentheus, wie er seibst (p. 5) bemerkt, bei diesem Tragiker (a. O. V. 1108ss.) keinen Widerstand leistet, sondern sein Heil

in demithigstem Flehen sucht.

Auf der anderen Seite zeigt Athene dem Perseus (ΓΕΡΣΕΥΣ) das Medusenhaupt in einer Quelle; links ist eine Nike, rechts ein zuschauender Satyr\*). Perseus, mit Flügelhelm und Flügelstiefeln, soust nacht, hat sich bequem auf seiner Chlamys, rechts oberhalb der vierecki-gen Einfassung der Quelle, die aus einer kleinen Oeffnung dieser Cisterne hervorquillt, einen sanften Abhang hinauf gelagert; auf den rechten Ellenbogen gelehnt, in der rechten Hand die Harpe haltend und mit der linken neben sich die aufwärts gekehrte Lanze aufstützend, neigt er sein Haupt seitwärts nach rechts dem Wasserspiegel zu, um darin das grissliche Haupt seiner besiegten Gegnerin zu erblicken. Links von der Quelle hat die mit langem Chiton bekleidete Athene, deren Haupt eine Stephane schmückt, ihren linken Fuss auf den Abhang gesetzt; während sie in ihrem rechten Arm einen Lanzenschaft ruhen lässt, dessen Spitze hinter der Cisterne verborgen ist, hält sie mit der ausgestreckten Linken das Medusenhaupt hoch über dem Wasserspiegel und schaut nach dem Widerschein desselben hmunter. Hinter ihr schreitet die lang-

7) Eine abnliche Darstellung ist auf der von O. John Pentheus und die Mainaden Taf. II, a publicirten münchener Vase; vgl. O. Jahn Beschreibung der Vosensammlung des Kön, Ludwig S. 2581.

<sup>\*)</sup> Nach Minervini (p. 11) sind ühnliche Darstellungen auf einer von Gargalio in den Annali dell' Inst. 1850 tav. d'agg. A publicirten Vase und auf einer von O. Jahn in den Berichten der kön, sächs-Gesellsch. der Wissensch. 1817 S. 2871, erläuterten. Vgl. Gerhard Etrusk. Spiegel Tafel CXXII. CXXIV.

bekleidete, beflügelte Nike heran, die irgend einen, auf der Vase zum grossen Theil restaurirten, Gegenstand') in beiden Händen vor sich trägt. Von der rechten Seite ist ein wohlbeleibter Satyr, mit einer Nebris bekleidet, herbeigeeilt. Um über den Rand der Cisterne in den Wasserspiegel zu blicken, hat er sich auf beide Fussspitzen mit zusammengepressten Beinen erhoben und sein bärtiges Haupt in die Höhe gereckt; dabei drückt er seinen Thyrsos mit dem linken Arm gegen den Leib und streckt die rechte Hand mit einem Gestus des Staunens aus.").

Mit Recht weist Minervini (p. 12s.) eine Deutung auf Andromeda und Perseus zurück, da es durchaus unpassend ist dem zarten Mädchen das grässliche Gorgonenhaupt in die Hand zu geben'); dass wir aber das wirkliche Medusenhaupt vor uns haben und nicht ein Abbild desselben, wie es nach einer spöteren Sage ") vor der Beklimpfung der Gorgo dem Perseus von der Athene gezeigt wurde, erhellt genugsam") daraus, dass Perseus dasselbe nur im Spiegel des Wassers zu betrachten wagt. Hienach bleibt nur die Erklärung übrig, dass Athene nach der Besiegung der Medusa, worauf auch die Nike hinzuweisen scheint, das Haupt derselben dem Perseus im Quell zeigt, eine Sage, die schriftlich allerdings nicht bezeugt ist. Für die Athene spricht übrigens auch der
Lanzenschaft und die Aegis, die auf der ähnlichen von
O. Jahn edirten Vase über den linken Arm der Göttin
geworfen ist und nach Minervini ") vielleicht nur wegen
Mangels einer Scherbe oder wegen schlechter Restauration auf unsrem Vasenbilde fehlt.

Minervini erkennt (p. 31) in unsrer Vase einen my-stischen Sinn und eine Beziehung der beiden Seiten auf einander mit Anspielung auf den dionysischen Cult, indem er das Band beider Darstellungen in dem Satyr sieht, der sich verwundert und gleichsam versteinert beim Anblick des Perseus zeige. Die Darstellungen sind ohne solche mystische Nebenbezüge durchaus klar, und die Gegenwart des Satyr, der zur Vervollständigung und Belebung der Scene eingeführt ist, wird durch die bekannte Neugierde dieser Waldbewohner vollständig motivirt. Die gelehrten Erörterungen daher über die siegreichen Kämpfe, die Perseus mit Bakchos führte (p. 16ss.), über das Grab des Letzteren in Delphi und das seiner Anhängerinnen in Argos (p. 18ss.), über den tieferen Sinn dieser Mythen

5) Minervini p. 10: un oggetto in gran parte di restauro, che sembra una tabella a una cassetta. Leizterem giebt er den Vorzug, wenn er p. 13 vermuthet: questa aggetta potrebbe accennare alle vittrici bende, che conteneva.

") Ob der Satyr versteinert sei durch den Anblick der Gorgo, oder nicht, läset sich schwerlich ausmachen; Minervini hölt ihn p. 14, wo er ans seinem Gebahren beweisen will, dass das wirkliche Gorconenhaupt dargestellt sei, für petrificato dalla eista della gorgonica testa, während er p. 31, wo er in dem Auftreten desselben den Ausdruck für den Antagonismus des bakchischen Elements gegen den Persens sucht, ihn vielmehr als maravigliato e quasi impietrato all' aspelto di Perseo betrachtet.

') Auf fünf bekannten pompeianischen Gemälden ist dargesteilt, wie Perseus der Andromeda das Medusenbaupt in einer Quelle zeigt; vgl. weiter unten.

\*) Nicht bloss nach schriftstellerischer Ueberlieferung (vgl. Tzetzes ad Lycophr. 838), sondern auch auf Monumenten wurde Perseus von der Athena auf den Kampl mit der Gorgo vorhereitet; vgl. den etruskischen Spiegel der Gallerie in Florenz bei Gerhard Etruskische Spiegel tay, CXXIII.

") Minervini sucht es auch durch die angehliche Versteinerung

des Satyrn an begründen; vgl. Anm. 5.

(p. 26ss.), über den mit verschiedenem Glücke von Perseus und Pentheus gegen den Dionysos ausgeübten Antagonismus, der sich in ihren eben deswegen besonders vom Verfertiger der Vase hingeschriebenen Namen ausdrücke (p. 29s.), scheinen nichts zum tieferen Verständniss der Darstellungen beizutragen. Nicht erspriesslicher ist die Schlussbemerkung (p. 32), dass die dargestellten Gegen-stände sich nicht bloss durch die mystischen Ideen, die sie wecken, sondern auch durch die Namen der Hauptpersonen besonders für die Grabesbestimmung der Vase eignen.

2. Das zweite Monument, welches Minervini auf drei Blättern publicirt, ist eine schon rühmlichst bekannte "), prächtige Amphora desselben Museums aus Canosa 17). Den Bauch derselben schmücken zwei Reihen von Darstellungen, die durch einen dritten schmaleren Streifen, der mit Fischen und anderen Seethieren ausgefüllt ist 13), von

einander getrenut sind.

Die obere Reihe ") nehmen zwei getrennte Scenen ein. Auf der Vorderseite ist die dem Ungeheuer ausgesetzte Andromeda, umgeben von fünf trauernden Angehörigen, dargestellt 16). Andromoda, in langem breitgegürtetem Chiton, mit Sandalen, geschmückt mit Armbandern und Halskette und einem Diadem, von welchem schleierartig ein Obergewand bis zu den Kniekehlen herabwallt, steht inmitten des Bildes auf einer zierlichen Fussbank mit ausgebreiteten Armen durch Klammern an zwei Bäume angefesselt, deren Zweige abgehauen sind. Weh-muthsvoll neigt sie ihr langlockiges Haupt nach links hin der Mutter Kussiepeia zu, die bekümmerten Angesichts, mit wankenden Knieen, vorübergebeugt und auf einen weissen, oben gekrümmten Stab mit der Rechten gestützt, von einem Jungling, der trauernd sein Antlitz zurückwendet, von rechts herangeführt wird. Das mit breitem senkrechtem Streifen vorn ausgestattete Untergewand und das bunte Obergewand, in welches sie beide Arme und Hände gehüllt hat, die gestiekten Schuhe und die hohe rothe Tiara auf ihren greisen Locken bezeichnen sie als Königin; der junge Mann, welcher sie vorsorglich mit beiden, ebenfalls ins Gewand gewickelten, Händen am linken Arme unterfasst, ist mit weisser phrygischer Mütze, Anaxyriden, Chiton und Chlamys angethan. Hinter diesem steht ein junges Madchen mit losgelösten langen Locken, der Andromeda zugewendet, in Schuhen, langem Chiton und Obergewand bis zu den Knien; traurig birgt sie ihr Antlitz in der Linken, die wie der ganze Oberkörper eng in das Obergewand eingehüllt ist. Links von der Andromeda, von dieser abgewendet, sitzt ein zweites Madchen auf einer

13] Die Form ist die unter no. 52 hei O. Jahn, ein incensiere; sie ist ouf dem ersten Blatt publicirt.

18) Auf dem zweiten Blatte nebst dem Mittelstreifen mitgetheilt;

der unterste Streifen nimmt das dritte Blatt ein.

<sup>&</sup>quot;) Minervini sogt p. 13 von dem Mangel der Aegis; il che è forse dovuto alla mancanza di qualche frammento, ocrero a male eseguito restaura.

<sup>17)</sup> Gefunden im Jahre 1851 von Vito Lacrosta in einem Grabe zu Canosa zugleich mit der Dariusvase und sechs andern schönen Gefässen. Besprochen im Bullettino orch. Nap. Nuov. serie II p. 171 ss.; Gerhard Archaol. Zeit. 1857 S. 57; 1858 S. 53; Fedde Dissert. de Perseo et Andromeda. Berolini 1850 p. 50 ss. Minervini's zweite Abhundlung bespricht diese Vase auf p. 33-51.

<sup>13)</sup> Diese Seethiere werden von den beiden neapolitanischen Professoren Costa, Vater und Sohn, in einem Anhange zu Minervini's Abhandlung auf p. 61 - 64 erläutert.

<sup>13)</sup> Grosse Aehnlichkeit hat eine Vase der Sammlung Santangelo: Bull, Arch. Napol. III p. 48; Archaol, Zeit, 1848 S. 222; Fedde de Perseo et Andromeda p. 53. Minervini p. 40. Auch eine andre Vase, die Schulz (Annali dell' Inst, 1838 p. 184) im Besitz des Neapolitaners Casanova sab, scheint sehr ahnlich zu sein: Fedde a. O. p. 56.

umgestürzten Hydria, an den ihr zunächst stehenden Baumstamm mit dem Rücken angelehnt; in den auch über den Hinterkopf heraufgezogenen weiten Peplos bis auf den mit Armbündern geschmückten linken Vorderarm, den Vorderkopf und die nackten Füsse eingehüllt, stützt sie in traurigem Sinnen ihr Haupt auf den rechten Arm, welcher offenbar mit dem Ellenbogen in der auf den rechten Schenkel aufgelegten rechten Hand ruht. Ueber sie hält eine fast ganz im Räcken sichtbare, neben ihr stehende Dienerin, deren nach rechts gerichtetes Gesicht im Profil gezeichnet ist, einen Sonnenschirm; sie hat kurzes krauses Haar und ist bis auf die nackten Füsse mit einem einfachen im Rücken lose zusammengeschnürten Gewande bekleidet; ein Ueberwurf hängt über ihrem linken Arm und eine von der rechten Schulter schräg liber den Rücken laufende Schnur scheint bestimmt zu sein, den Sonnenschirm zu tragen. Abgesehen von einem zierlichen Spiegel, der rechts von der Fussbank gegen den Baumstamm gelehnt ist, sind auch die oberhalb der Figuren gelassenen Lücken mit weiblichem Spiel- und Schmuckgeräth ausge-füllt: links vom Haupte der Andromeda ist ein Ball, rechts ein an einem Pflock aufgehängter kleiner Kasten, dann eine Lekythos "), ein Spiegel, ein zweiter Ball und hinter dem läussersten Mädehen rechts eine Tänie. — Auf der Rückseite erblickt man in nachlässiger Zeichnung den ruhenden Dionysos, der von einem heranschwebenden Eros und einer hinter ihm stehenden Bacchantin bekränzt wird, ansserdem links vor ihm eine zweite stehende Bacchantin,

und rechts um Ende einen unbärtigen Satyr. Den untersten Streifen füllt eine einzige, allerdings nicht zu strenger Einheit verbundene, Darstellung aus: Perseus im hitzigsten Kampfe mit dem Ungeheuer, bekränzt von einem Eros und umgeben von fünf Nereiden auf Seethieren. Perseus, ungeführ in gerader Linie un-terhalb der Andromedn, auf dem Haupt den Flügelhelm, an dem vorn das Medusenhaupt angebracht ist, an den Füssen die Flügelstiefel, schräg über die Brust den Riemen des Wehrgehenks und mit flatternder Chlamys, holt mit der Rechten zum Schlag mit der Harpe aus, während er mit der Linken das Ungethüm fest im Nacken gepackt hat. Dieses, in der gewöhnlichen Gestalt der Seedrachen dargestellt, hat, schon an zwei Stellen verwundet, in gewaltigen Windungen etwa mit der Mitte seines Schlangenleibes das rechte Schienbein und mit dem Schwanzende den linken Knöchel des Helden umwunden und sucht zugleich, wenn auch vergebens, mit dem aufwärts gerichteten langen Rüssel demselben beizukommen. Der Eros, nackt, aber reich geschmückt, in kleiner Gestalt mit grossen Flügeln von rechts heranschwebend, ist im Begriff mit der rechten Hand einen Kranz um die Kopfoedeckung des Perseus zu legen, während er mit der Linken einen zweiten Kranz an einem Bande nach sich zieht. Die drei Nereiden dem Perseus zunüchst drücken ihre Erregung über den Kampf, der sie aus ihrer Ruhe aufgeseheucht hat, und dem sie jetzt ihre Aufmerksamkeit zuwenden, durch lebendige Handbewegungen aus; sie sind alle drei mehr oder weniger leicht bekleidet und mit allerhand Zierrath geschmückt. Die Nereide links von der Hauptgruppe streckt die linke Hand von sich und legt die rechte auf den Delphin, welcher sie trägt; die zweite Nereide, rechts von Perseus, hat ihre rechte Hand unwillkürlich zwischen den aufregenden Anblick und ihr Antlitz erhoben, während sie die linke um den Nacken des Hippokampen legt, auf dem sie sitzt; die auf diese folgende dritte Nereide streckt die Rechte mit krampfhaft gespannten Fingern aus und

Der ohne Zweisel dargestellte Gegenstand und die Hauptpersonen Andromeda, Kassiepeia und Perseus, sind von Minervini erkannt, und es wird von ihm für die Anwesenheit der Kassiepeia auf Ovid und die Scholien des Aratos (p. 43) ''), für den Drachenkampf und die Anwesenheit des Eros wie der Nereiden ebenfalls auf Ovid '') verwiesen (p. 46 s.). Die weitere Erläuterung der Vase jedoch geht weniger von einer unbefangenen Würdigung des wirklich Dargestellten und des sonst Ueberlieferten, als von unbewiesenen Voraussetzungen, zum Theil der

abenteuerlichsten Art, aus,

Die Besonderheit, dass Andromeda an zwei Bäume angefesselt ist, dentet (nach p. 40 s.) auf die Ueberschwemmung, welche Poseidon zugleich mit dem Ketos über Acthiopien verhängte, das Schmuck- und Spielgerfith auf die frühere Lebensweise der Königstochter (p. 42), die allgemeine Trauer der Anwesenden auf die, von einem byzantinischen Antiquar") bewahrte, spätere Benenmung des Aussetzungsplatzes Threnodia (p. 44), der der vierten Nereide entfallene Schuh auf den Namen des Ortes Sandalion in Lykaonien (p. 48 s.) 10, der Gestus der zweiten Nereide, welcher Abwehr des Lichtes bezwecken soll, auf die solarische Natur des Perseus und vielleicht auch den astronomischen Ursprung des ganzen Mythos, oder auf Furcht vor dem Gorgonenhaupte (p. 47 s.). Die Willkür aller dieser Einfälle macht eine ernstliche Widerlegung unmöglich.

Ferner soll das Mädchen, welches ihr Autlitz verhüllt, eine Schwester der Andromeda sein und die auf der Hydria sitzende Jungfrau die Nymphe der Quelle, in welcher Perseus später seiner Geliebten das Haupt der Medusa zeigte (p. 44s.). Von einer Schwester der Andromeda weiss indess weder schriftliche noch monumentale Ueberlieferung sonst etwas, und für eine Nymphe ist dem doch die Beschützung durch einen Schirm äusserst auffallend; freilich behauptet Minervini (p. 45) gegen den Augenschein, dass der Schirm für die Andromeda bestimmt sei.

In Anknüpfung an die Dariusvase, die nach den Persern des Aeschylus gearbeitet sein soll, setzt Minervini ferner voraus, dass unser, mit jener Vase zusammengefundenes, Geffiss von demselben Künstler nach dem zur Persertrilogie gehörigen Stücke Phineus componirt sei. Indem

<sup>17</sup>) Ovid Metamorph, IV, 691 s. Schol, ad Arati phaenom, p. 24. Uebrigens ist nach Ovid ansser der Mutter auch der Vater Kepheus zugegen, und im Sternbilde sitzt die Kossiepeia auf einem Sessel.

schlingt den linken Arm um den Bauch einer Sepia. -Die vierte und fünfte Nereide auf der Rückseite, ebenfalls geschmückt und etwas schwerer als die vorigen bekleidet, sind mit einander in Unterhaltung begriffen. Die vierte stützt sich mit der Rechten auf den Rücken des Drachen, auf dem sie reitet, und streckt die Linke aus, um, wie es scheint, von der fünften Nereide, die sich nach ihr zurückwendet, den mit der linken Hand dargebotenen Ball in Empfang zu nehmen. Erstere hat an dem linken Fuss einen weissen Schuh, während der Schuh vom rechten Puss herabgeglitten ist und etwas weiter rückwärts erblickt wird; letztere halt sich mit der Rechten an einer Sepia und hat dem Beschauer den Rücken zugewendet. Die Lücken unterhalb der Figuren sind mit Seethieren ausgefüllt; oberhalb nimmt man einen Vogel mit einer Tänie und einen Stern wahr.

<sup>33)</sup> Ovid a. O. IV, 724 ss. 758 s. 747 s. Bei Ovid s. 758 s. er-scheinen Hymenneus und Amor nach dem Siege, und v. 747 ss verwundern sich die Nymphen des Meeres über die durch den Blick der Medusa neu entstandenen Korallen.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Bandari Imper, orient, I p. 105. <sup>20</sup>) Strabo XII, 6, 4, C. 569.

<sup>14)</sup> Von der Form no. 72 bei Jahn a. O.

er weiter annimmt, dass der weniger berilhmte Bruder des Kepheus, Namens Phineus, dem übrigens uns durchaus unbekannten aeschyleischen Stücke den Namen gegeben habe, glaubt er schliesslich, dass jener phrygisch geklei-dete Jüngling unsrer Vase eben dieser Phineus, der frühere Verlobte der Andromeda, sei (p. 51). Allein einerseits hatte doch dieser Bräutigam, der selbst sich gescheut hatte für seine Braut einzustehen, allen Grund sich in diesem Augenblicke fern zu halten, wie er auch nach keiner Ueberlieferung bei der Aussetzung zugegen war, und andrerseits passt das unbedeutende, jugendliche, ja sanfte Aeussere des dargestellten Jünglings keinesfalls für den Phineus, der nach der Sage der Oheim der Andromeda und später der wilde und grausame Gegner des Perseus war.

Bei alledem hat Minervini Recht, wenn er den Dar-steller von der griechischen Tragödie inspirirt glaubt, welche anerkanntermassen ") Vasen unsern Styls oft zu Grunde liegt. Der theatralische Pomp des Kostüms in der Hauptdarstellung der oberen Reihe, namentlich an der Kassiepein und Andromeda, der sinnlich leidenschaftliche Ausdruck der ganzen Scene, besonders wieder in dem wohlberechneten Jammerbilde der alten Mutter, führen auf dieselbe, und zwar mehr auf die, überhaupt in Vasengemälden unsrer Gattung in bervorragender Weise ausgebeutete, euripideische und nacheuripideische, als auf die altere. Findet es sich nun, dass Sophokles und Euripides eine Andromeda gedichtet haben, so werden wir in einer von diesen Quellen die Anregung zu unsrer Darstellung suchen, und begreiflicherweise eher in dem euripideischen Stücke. selbst wenn es nicht, wie es wirklich der Fall ist, das entschieden berühmtere gewesen wäre. Was sich über das Drama des Euripides feststellen lässt, bestätigt die Vermuthung: Andromeda erschien darin, wie sie an der Meeresküste angefesselt dem Ungeheuer ausgesetzt war; der Chor bestand aller Wahrscheinlichkeit nach aus Altersgenossen der Protagonistin und solche sind in den beiden trauernden Mädchen zu erkennen; der Kampf, der auf der Bühne natürlich nur von einem Angelos berichtet wurde, wurde nach den Fragmenten der ennianischen Bearbeitung dieses Stücks mit der Harpe, nicht mit dem Gorgoneion geführt; Eros wurde in berühmten Versen von Perseus zu Hülfe gerufen, bevor er in den Kampf ging. Die Anwesenheit der Kassiepeia lässt sich aus den Frag-

11) O. Jahn Einleitung in die Vasenkunde p. CCXXV ss.,

menten nicht erweisen, ist indessen der Natur der Sache nach höchst wahrscheinlich. Nunmehr bleibt nur der phrygisch gekleidete Jüngling zu erklären, in dem ich aus oben angegebenen Gründen nicht den Phineus, noch auch den Kepheus, sondern einen Diener der Königin erkenne, welcher innerhalb der Darstellung der Dienerin entspricht. In Betreff der Hydria, auf welcher das eine Madchen sitzt, ist auf die ähnliche Figur der ficoronischen Cista zu ver-

Von p. 52-59 bringt Minervini einige wenig bedeutende Bemerkungen über die in den Monumenten des Instituts VI, 40 edirte prinestinische Cista und über die von Birch in der Archaeologia XXXVI p. 53-70 publi-

cirte Vase des brittischen Museums.

Auf den letzten fünf Tafeln werden die schon im Museo Borbonico publicirten Gemälde pompeianischen und herculaneischen Fundorts von neuem edirt, welche insgesamt darstellen, wie Perseus der Andromeda das Gorgoneion in einer Queile zeigt 11). In der beigegebenen Abhandlung (p. 65-81) will Minervini die Entstehung des Mythos erklären, der von Schriftstellern uns nicht überliefert wird; er glaubt ihn an den Namen der Stadt Ikonion anknüpfen zu dürfen, welche erst nach der Ankunft des Perseus und Befreiung der Andromeda durch ihn, wie ein byzantinischer Antiquar \*\*) berichtet, diesen Namen bekam, und das Andenken an beide in ihren Bildsäulen bewahrte. Endlich werden noch die Inschriften von drei neuerdings in Puteoli ausgegrabenen Piedestalen publicirt, die dem Antoninus, der Faustina und dem Marc Aurel vom Collegium der putcolanischen Scabillarier dedicirt sind; die Abhandlung (p. 83-117) beschliftigt sich vorzüglich mit Besprechung dieses Collegiums,

Brandenburg a. H. FR. FEDDE.

22) Die oben vorgetragene Vermuthung habe ich schon in meiner Dissertation p. 52 s. anf Grund der im Bullettino Nap. a. O. gegebenen Beschreibung aufgestellt, und ich finde mich darin nach Vergleichung der Abbildung bestärkt; nur von der Erklärung des phrygisch gekleideten Junglings auf Kepbeus nehme ich jetzt natürlich Abstand.

a3) Alle fünf Gemalde sind im Museo Borb, IX, 39; XII, 49—52 publicirt und daselbst von Beehi besprochen. Die vier ersten sind in Pompeji gefunden; das letzte in Herculoneum ausgegrabene ist bereits in den Pitture d'Ercol, III, 12 p. 17 edirt. - Vgl. Fedde

s. O. p. 60 ss.
<sup>24</sup>) Bandari a. O. I p. 105 s.

## Neue Schriften.

Ascherson (F.): Umrisse der Gliederung des griechischen Drama, Leipzig 1862. 28 S. 8.

Benndorf (0.): de Anthologiae graceae epigrammatis quae ad artes spectant. Lipsine 1862. 76 S. 8.

Braun (E.): Römische Baudenkmäler mit einem Vorwort von J. Marquardt. I. 70 S. S. (Aus dem Philologus). Gaedechens (R.): die Antiken des fürstlich Waldeckischen

Museums zu Arolsen. Arolsen 1862, 142 S. 8. Göttling (C.): de Ericapaeo Orphicorum numine. Jenae

1862. 12 p. 4.

- additamentum ad tabellam aheneam Romanam quae a Goetlingio edita est MDCCCLVIIII. Jenae 1862. 5 p. 4. (Zum Lectionskatalog).

Hübner (E.): die antiken Bildwerke in Madrid. Berlin 1862, 8. VIII, 356 S. mit 2 Tafeln.

Minervini (G.): Memorie accademiche. Napoli 1862.

117 S. 9 Tafeln. 4. [Vgl., oben S. 357\*ff.].

Ross (L.): Erinnerungen und Mittheilungen aus Grieland. Mit einem Vorwort von Otto Jahn. Berlin 1863. 8. XXX, 313 S.

Susemihl (F.): die Lehre des Aristoteles vom Wesen der schönen Künste. Greifswald 1862. 28 S. (Einladungsschrift zu 1862).

Welcker (F. G.): Griechische Götterlehre. Dritter Band. Göttingen 1862. XXXII, 233 S. S.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XX.

**№** 168.

December 1862.

Wissenschaftliche Vereine: Winckelmannsfeste (Rom, Berlin, Bonn, Göttingen, Greifswald, Hamburg, Kiel). — Ausgrabungen: Briefliches aus Neapel; Aus Trient und Bologna. — Litteratur: zur Topographie von Athen; zum Vaticanischen Apoll.

## I. Wissenschaftliche Vereine.

#### Winckelmannsfeste.

Rom. Am 12. December d. J. feierte das archio-logische Institut unter dem Vorsitz seiner Secretare der Herren Henzen und Brunn in üblicher Weise den Gedächtnisstag Winckelmanns. Herr v. Reumont eröffnete die Sitzung in seiner Eigenschaft als berathender Beisitzer der Centraldirection. Nachdem er der Bedeutung Winckelmann's sowohl in Bezug auf die Archäologie als auf die gesamte Kulturentwicklung gedacht hatte, gab er eine Uebersicht der im letzten Sommer gemachten archäolo-gischen Entdeckungen und der in derselben Zeit erschienenen bedeutenderen Werke archäologischen und antiquarischen Inhalts, und berichtete schliesslich über den Stand der Publicationen des Instituts und über die Ergebnisse einer im Auftrage des Instituts unternommenen Bereisung Etruriens. - Hierauf handelte Professor Henzen über die Inschrift der Basis einer Statue des Hadrian, welche demselben vom athenischen Volke vor seinem Re-gierungsantritte nach Führung des Archontats errichtet worden war. Sie wurde zu Athen im Dionysostheater bei den unter Strack's Leitung angestellten Ausgrabungen gefunden und enthält die Aemter Hadrians von dem höchsten, dem Consulat an, in absteigender Reihenfolge. Professor Henzen ging die einzelnen Aemter durch, ergänzte und berichtigte aus der Inschrift die historischen Nachrichten, namentlich des Spartian, und wies schlieslich nach, dass das Archontat Hadrians in das Jahr 112 n. Chr. fällt, dass also die Inschrift um eben dieses Jahr ver-fasst sein muss. Abdrücke der Inschrift wurden vertheilt und trugen wesentlich zum Verständniss dieses gehaltreichen Vortrags bei, dem die Versammlung mit gespannter Aufmerksamkeit folgte. - Professor Brunn handelte über eine Büste des Museo Chiaramonti, welche bisher für einen Odysseuskopf erklärt worden war. Er verglich mit ihr den Kopf eines sieher bestimmten Odyssens aus dem-selben Museum, zeigte wie diese beiden Köpfe sowohl in einzelnen Zügen als im Gesamteindrucke von einander völlig verschieden sind, und erwies durch genaue Darlegung des Charakters des Odysseus, dass dieser durch die gedachte Büste nicht dargestellt werden konnte. Hierauf schilderte er die charakteristischen Merkmale des Hephaestosideals, wies dieselben auf jener Büste nach und erklärte sie somit für ein Bild des Hephaestos. Bei der Seltenheit unzweifelhafter plastischer Darstellungen dieses Gottes erschien das gedachte Ergebniss wichtig genug um es als Bereicherung der Kunstmythologie willkommen zu heissen. — Professor Emil Wolff stellte eine antike Marmorvase mit gefälligen Darstellungen von Tritonen und

Seethieren zur Ansicht aus. — Die Versammlung war zahlreich besucht und durch die Gegenwart hoher Gäste aus den ersten Kreisen der Gesellschaft bechrt. — Zu Correspondenten des Instituts waren auf Anlass desselben Festes erwählt: zu Rom die Herren Dr. H. Jordan aus Berlin, Dr. E. Pinder aus Berlin, Dr. Reifferscheidt aus Bonn und der Bildhauer Zurstrassen; zu Corneto der Canonicus Dominico Sensi, zu Volterra der Canonicus Filippo Gori; zu Venedig Hr. Vincenzo Lazeri; zu Udine Professor Pirona; in Dalmatien Hr. Glavinic zu Spalatro, Hr. Ferrari in Zara, Hr. Kasnacic zu Ragusa und Hr. Machieda auf Lesina; ferner in Deutschland der Bildhauer v. Launitz zu Frankfurt a. M., in Russland Dr. C. Lugebil, endlich in Spanien die Herren Bofforull y Sartorio und Campaner y Fuertes, beide zu Barcelona.

Berlin. Am 9. December d. J. feierte die hiesige archhologische Gesellschaft unter Vorsitz der Herren Gerhard und Friederichs in der seit dem J. 1841 befolgten Weise den Gedächtnisstag Winckelmanns. Da dieser Tag zugleich als Stiftungsfest der Gesellschaft betrachtet wird, so sprach Hr. Gerhard zuerst fiber deren bisherige, neben dem Zusammenwirken günstiger Umstände haupt-sächlich dem treuen Anschluss an Winckelmanns Vorbild und Lehre verdankte Wirksamkeit, wie solche aus den Sitzungsberiehten der Gesellschaft, aus den zahlreichen Jahrgangen ihrer Zeitschrift und aus ihren Festprogrammen auch dem grössern Publikum bekannt geworden ist. Das gute Glück reicher Kräfte und wichtiger Mittheilungen hatte die Gesellschaft auch in dem nächstens verflossenen Jahr mannigfach zu rühmen, in welchem durch nah befreundete Genossen ihres Kreises alle Baulichkeit der Akropolis von Athen neu untersucht, das dortige Dionysostheater mit liberraschendem Erfolg aufgedeckt, das hiesige Museum mit seltenen griechischen Gypsabglissen bereichert, Italien und Dalmatien für die römische Epigraphik bereist und die Münzkunde Roms in Folge wichtiger spanischer Funde neu aufgeklärt worden ist; nebenher aber bleibt auch mancher bisher vorhandene kleinere Kunstbesitz seiner Bekanntmachung oder schärferen Beachtung gewärtig. In diesem Sinn ist der zwiefache Gegenstand des von Hrn. Gerhard unter dem Titel 'Thetis und Priumne' verfassten diesjährigen Festprogramms gewählt, welches der Gesell-schaft vorgelegt und vertheilt ward. Es handelt dasselbe über einen etruskischen Spiegel der kaiserlich russischen Sammlung und über Grüberidole des hiesigen königlichen Antiquariums. Das sehr gefüllige Bild jenes Spiegels ward im Museo Campana zu Rom ohne Lesung seiner noch verdeckten Inschriften gezeichnet, nüchstdem aber hiesigen

Orts neu geprüft, indem das mittlerweile nach Petersburg versetzte Original durch preiswürdige kaiserliche Liberalität zu solchem Zwecke hieher vergünstigt worden war. Durch vorsiehtige Reinigung des äussersten Randes gaben allmälig vier Inschriften sich zu erkennen, welche der zuerst vorausgesetzten Darstellung einer Brautwerbung des Menelaos um Helena zwar nicht sich fügen wollten, um so geeigneter aber erschienen befreundete Kunsterklärer zur Lösung des dadurch neu geschürzten Räthsels aufzu-fordern. Noch ein andrer beachtenswerther Gegenstand wird durch dasselbe Programm neu zur Sprache gebracht; er betrifft die im hiesigen königlichen Antiquarium zahlreich vorhandenen griechischen Grüberidole, mit besondrem Bezug auf das häufige Bild einer thronenden Erdgöttin. Das Bild dieser Göttin, der Mutter Erde, welche den aus ihr geborenen Sterblichen nach seinem Tod wieder aufnimt, ist übereinstimmend im Ganzen, abweichend im Einzelnen aus griechischen Gräbern verschiedener Gegenden uns bekannt, wie solches mit Varianten stylistischen sowohl als antiquarischen Bezuges in den auf dem Tisch der Versammlung aufgestellten, der königlichen Sammlung entlehnten, Terracotten athenischer, argivischer, sicilischer, pästanischer und mittelitalischer Herkunft augenfällig zu sehen war. Unter ihnen zeichneten besonders die athenischen Exemplare durch feinere Ausführung und durch die Verschiedenheit ihres Stirnschmucks sich aus, der nicht als cerealisches Getreidemass, sondern in Art des Polos als Andeutung des Himmelsgewölbes erscheint. Da nun überdies dasselbe Idol auch mit dem Gorgoantlitz auf der Brust versehen sich findet, seine Wichtigkeit auch aus der dem Todten zur Seite nachweislichen Aufstellung erhellt und für dessen Deutung sei es als Ge Olympia oder als Burggöttin Athens viel sich sagen bisst, wie noch neulich in einer Publication von Janssen geschah, so blieb der gegebene Anlass willkommen, einsichtige Besucher des königlichen Museums auf diese aus keiner audern Sammlung mit gleichen Vorzügen bekannten athenischen Gräberidole neu hinzuweisen. - Hienächst ward der auswärtigen Winckelmanusfeste gedacht, von denen zwei aus Bonn und Greifswald bereits angelangte Programme [vgl. unten] ein augenfälliges Zeugniss ablegten. Desgleichen traf auch aus Kiel zur Stunde der Versammlung von Professor Forchhammer eine telegraphische Botschaft folgenden auf den oben gedachten Spiegel bezüglichen Inhalts ein: 'den Winckelmann Feiernden Gruss und Heil! Programm: Helena, Achill, Thetis, Doris, Nereus; oben Psimmithe. Nächstens mehr.' - Hierauf hielt Hr. Friederichs einen Vortrag über Masken der alten Tragödie. Die Streitfrage, ob die Schauspieler innerhalb einer Rolle die Maske gewechselt, entschied er dahin, dass dies in besonderen Fällen allerdings vorgekommen, was z.B. in Blendungsseenen bei Sophoeles und Euripides aus den Worten der Tragödie selbst deutlich hervorgehe. Auch wären Beispiele vor-handen, dass die Schauspieler durch Schminke und dergleichen Mittel die Masken bei Stimmungswechsel verändert, Worte in der Antigone wiesen t. B. gradezu darauf hin. Im Allgemeinen aber hätten die Alten keinen Anstoss daran genommen, die verschiedensten Stimmungen hinter ein und derselben Maske darzustellen, wie Sophocles Electra und die Bacchen des Euripides deutlich bewiesen; uns milsse diese Unveränderlichkeit freilich bei den mehr pathetischen Stücken des Sophocles und Euripides anstössig sein, weniger bei Aeschylus. Ob aber die Grösse des griechischen Theaters zur Entschuldigung dafür dienen dürfte, bezweifelte er, es gründe sich dieser Unterschied offenbar auf die weniger realistische Richtung der alten Bühne. Die Masken characterisirte er im Anschluss an Pollux nach

dem Onkos, der Farbe der Haare und des Gesichts, der Frisur der Haare, dem Zuge der Augenbrauen und endlich der Form der Nase, was im Einzelnen mit Beispielen erläutert wurde. — In dem hierauf folgenden Vortrag des Hrn. Gosche über 'Winckelmann's Verhältniss zur orientalischen Kunst' ging der Redner von dem Widerspruch aus, der zwischen Winckelmann's durchaus hellenischer Begabung für Kunstbetrachtung und dem Wesen des Orientalischen zu bestehen scheine, einem Widerspruch, der sieh zur Bedeutung eines prinzipiellen Gegensatzes steigere. Dazu kam, dass für Winckelmann's Forschung verhöltnissen liebt. verhältnissmässig weniges und einseitiges kunstgeschichtliches Material aus Asien vorlag: noch gab es keine grossen ägyptischen Museen, das Pompeji der Euphrat- und Tigrisländer war noch nicht entdeckt, Kleinasien noch nicht erforscht; die Fusionen griechischen und orientalischen Kunststyls in den semitischen und indisch-persischen Grenzgebirgen waren noch ziemlich unbekannt. Nichts-destoweniger hat Winckelmann die orientalische Kunstgeschichte ebenso schöpferisch begründet wie die antike und zwar durch drei Momente: durch seine Entdeckung des Styls in historischer Entwicklung, durch seinen einseitigen Kunstbegriff, und durch seine Steigerung des Begriffs der Schönheit. Er war überhaupt der erste, der den Kunststyl geschichtlich entwickelte und ungeachtet seines hellenischen Enthusiasmus wie unzureichenden Materials wenigstens an einem wichtigen Zweige des Orientalischen, an dem ägyptischen, in seiner 'idealischen' Bedeutung nachwies; damit war die Methode für die anderen Gebiete asiatischer Kunstgeschichte gewonnen. Der Winckelmann'sche Begriff der Kunst ist zwar in der Allegorie befangen und muss daher für ungenügend, wenn nicht falsch gelten: in ihm wurde aber unwillkürlich der orientalische Begriff der Kunst gewürdigt. Endlich, indem Winckelmann die höchste Schönheit in Gott legt, findet die in der orientalischen Kunst versuchte Verbindung des Weltlichen und Göttlichen, ihre hieratische Grösse und Schwäche, ihre Anerkennung. So darf also auch die orientalische Wissenschaft das Gedächtniss des hellenisch angelegten Mannes dankbar begehen. - Hr. Hübner hielt nächstdem einen Vortrag über die Brücke von Alcantara im spanischen Estremadura. Er legte eine Reibe von photogra-phischen Abbildungen dieser Brücke vor und knüpfte daran einige Bemerkungen über den Ursprung und die Bedeutung dieses schönen Bauwerks aus traianischer Zeit, über den Inhalt und die Ueberlieferung seiner Inschriften, sowie über seine späteren Schicksale. Die Brücke, der Bogen des Traian darauf, und der dazu gehörige kleine Tempel des Traian sind nach langer Vernachlässigung (fast fünfundzwanzig Jahr lang waren zwei Joche der Brücke zerstört und der Fluss nur auf Fähren überschreitbar) durch die spanische Regierung unter der einflussreichen Vermittelung der Aka-demie der Geschichte zu Madrid in verständiger Weise wieder hergestellt worden; der Architekt, welcher den schwierigen Ban mit grossem Geschick geleitet hat, ist Hr. Alejandro Millan. Nach erfolgter Wiederherstellung sind die vortrefflichen Photographien durch den englischen Photographen Clifford aufgenommen worden. Nur zwei Exemplare dieser Aufnahmen sind ins Ausland gelangt: eines an den Kaiser Napoleon, und das der Gesellschaft vorgelegte, welches der ausnehmenden Gefälligkeit des Herrn Guerra in Madrid verdankt wird. Einige andere Mittheilungen liber neuere Funde von Bildwerken und Inschriften, welche ebenfalls von Herrn Guerra, sowie von Herrn Zobel in Madrid, soeben eingelaufen waren, versparte der Vortragende zu eingehender Besprechung für die nächste Sitzung. — Die Reihe der Vorträge beschloss

Hr. Tölken durch Bemerkungen über die praxitelische Statue des Sauroktonos. Die darin bezweckte Beweisführung, dass dieser Sauroktonos mit Unrecht für einen Apollo gehalten werde, soll in einem eigenen Bändchen vermischter Aufsätze des Hrn. Verf. erscheinen. — Hr. v. Quast machte die erfreuliche Mittheilung, dass eine zu Aufräumung der römischen Thermen zu Trier seit längerer Zeit aus Staatsmitteln verhoffte Unterstützung jetzt grossmithig bewilligt und demnächst manches schöne antiquarische Ergebniss von dorther zu hoffen sei. - Ausserdem hatte Hr. Salinas in italienischer Sprache drei Mittheilungen mit begleitenden Münzabdrücken und einer Abbildung eingereicht be-züglich auf eine Münze von Himera mit dem Kopfe des Kronos, auf syracusische Münzen, deren mehrfach entstellte und deshalb missdeutete Inschrift sich durch antike Fälschung (numi subaerati) erklärt, und endlich auf einen in der Nähe von Termini nachweislichen ansehnlichen römischen Aquaduct. - Zur Besichtigung vorgelegt waren Garrucci's Monumenti del Museo Lateranense und eine Anzahl neu eingelaufener Schriften, namentlich eine neue Abtheilung von Welcker's griechischer Götteriehre (III, 1), ein nachgelassenes Fragment Emil Braun's über römische Baudenkmäler, Beschreibungen der antiken Bildwerke in Madrid von E. Hübner und der Antiken zu Arolsen von R. Gaedechens, eine Promotionsschrift von O. Bendorf über die auf Kunstwerke bezüglichen Epigramme der griechischen Anthologie und F. Ascherson's 'Umrisse der Gliederung des griechischen Drama'. Von den noch un-vollendeten Institutswerken für 1862 waren Probedrücke und Aushängebogen vorhanden. — Die zahlreich besuchte Versammlung war durch Gegenwart des Hrn. Staatsministers v. Bethmann-Hollweg Exc. und andrer hochgestellter Personen beehrt. - Bei dem darauf folgenden Festmahl sprach Hr. Gerhard zu Ehren Winckelmann's, des von Deutschland nach Rom, von Rom nach Deutschland ausgegangenen Meisters der Kunstgeschichte und Kunsterkiärung -, des Mannes welcher mit gründlicher Ablehnung ästhetischer und antiquarischer Halbheit, ein Kernmann im Ganzen und Grossen, das Bündniss der Intelligenz mit der Schönheit, der Anschauung mit der Forschung, der classischen Philologie mit der Denkmälerkunde begründet hat. Es ward der unverwüstlichen Einflüsse Winckelmann's auf die Gegenwart gedacht, wie sie seit einem Jahrhundert durch Lessing and Heyne, Goethe and Schelling, Welcker und O. Müller vermittelt und zuletzt durch das von Bunsen und dessen Genossen vor jetzt einem Menschenalter zu Rom gegründete und unter dem Schutz drei vaterbindischer Könige fortgeführte archhologische Institut beträchtlich gesteigert worden sind. Für zwei noch lebende Mitgründer jenes Instituts, den greisen Welcher, Deutschlands Lehrer für Mythologie und Kunsterklärung, und den Herzog von Luynes, den grossmüthigsten Kenner klassischer Kunst, wurden dankbare Wünsche laut, welche Hr. Mommsen nächstdem auch auf den Vorsitzenden der Gesellschaft ausdehnte. Schliesslich vereinigte sich die Versammlung zu einem dreifachen Lebehoch für Se. Majestlit den König, für die Pfleger und Jünger des archäologischen Instituts und für alle sonstigen Gönner und Nachfolger Winckelmann's.

Boss. Der Verein der Alterthumsfreunde für das Rheinland hielt auch dies Mal am 9. December sein Winckelmannsfest. Das diesmalige Festprogramm, vom Oberlehrer des hiesigen Gymnasiums Joh. Freudenberg geschrieben, enthält die interessante Besprechung eines Monuments des Hercules Saxanus, das sich in den Tuffsteinbrüchen des benachbarten Brohlthals gefunden hat,

von woher schon mehr denn zwanzig Inschriften stammen, die der Verfasser des Programms zusammengestellt hat, und die den Cultus des Hercules als Beschützers der Steinbrüche nachweisen. Das besprochene Denkmal ist aber nicht eine einfache Inschrift, sondern eine schmuck-reiche Votivtafel, auf der neben dem Altar noch andere Seitennischen erscheinen, wie dies alles eine beigegebene schöne Lithographie veranschaulicht. - Das Fest selbst brachte eine Reihe interessanter Vorträge. Prof. Braun hielt die Eröffnungsrede über Winckelmann und dessen Verdienste. Hierauf legte Geh. Rath Ritschl fünf neue archiologische Prachtwerke und als sechstes die eben vollendeten Priscas Latinitatis Monumenta epigraphica, ed. Frid. Ritschl. Bonnae 1862. Fol. vor. - Prof. Otto Jahn sprach über den Apoll von Belvedere und theilte zuerst die begeisterte Schilderung die ihm Winckelmann widmet mit. knüpfte aber daran auch die neuesten Forschungen, die darüber seit der Entdeckung der Stroganoffschen Erzfigur gemacht worden sind. Denn durch dieses griechische Werk bestätige sich auf das Bestimmteste, was schon früher bemerkt worden, dass der Belvederische Apoll, dessen linke Hand neu ist, weder gedacht werden könne als habe er soeben einen Pfeil abgeschossen, noch als sei er in der Vorbereitung zum Schiessen begriffen; seine ganze Stellung müsste sonst eine andere sein. Jene kleine bronzene Statue hält nämlich einen Gegenstand, der, obgleich ver-stümmelt, doch mit völliger Sicherheit als die Aegis mit dem Medusenhaupte nachgewiesen sei. Und so haben wir hier die Darstellung des Apollo, wie er im Auftrage des Zeus, nach der Homerischen Schilderung, vor den Troern herschreitet, und durch das Schütteln der Aegis den Achliern Schrecken und Niederlage bereitet. Besonders betont ward Preller's geistreiche Vermuthung, dass zu dem Original des Vatikanischen Apoll der Angriff der Gallier unter Brennus auf das Delphische Heiligthum unter Antigonus Gonatas, 278 v. Chr., die Veranlassung gegeben habe. — Oberberghauptmann v. Dechen sprach über den berühmten Römercanal, der aus der Eifel frisches Wasser nach Köln leitete, dessen bedeutende Reste noch an vielen Orten sichtbar sind und über den jetzt eine beachtenswerthe Monographie von A. Fick erscheint, -Endlich legte der Director und Besitzer der Gasanstalt in Köla, Pepys, eine höchst reichhaltige Sammlung gläserner und irdener Anticaglien vor, die er beim Bau auf seinem Grundstücke gefunden hat. - Ein gemeinschaftliches Mahl hielt alle Freunde noch lange zusammen, und allen war besonders die Anwesenheit des würdigen Seniors der Wissenschaft, Prof. Welcker, auf das Höchste erfreulich. -Uebrigens besteht der gedachte Verein in voller Gunst und Thätigkeit. Bei der statutenmässigen Wahl des neuen Vorstandes wurden wiedergewählt: Prof. Braun als Präsident, Prof. Krafft als Schatzmeister, D. Bellermann als Archivar, Oberlehrer Freudenberg und Prof. Ritter als redigirende Secretäre, letzterer an die Stelle des ausge-tretenen Prof. Aus'm Werth.

Göttingen. Der Gedüchtnisstag Winckelmann's ward dies Mal ohne öffentliche Festsitzung'), wohl aber durch eine gelehrte Arbeit aus dem Gebiet der vergleichenden Kunstmythologie gefeiert, welche Professor Wieseler als Festprogramm zugleich des laufenden und des vorigen Jahres soeben herauszugeben sich anschickt.

<sup>\*)</sup> Wie kann man nach so trefflicher früherer Observanz die Winckelmannsfeste zu Göttingen einschlafen lassen, wo die umfassendste Denkmälerkenntniss durch Wieseler und das lebendige Wort durch Curtius so glänzend vertreten ist?

A. d. H.

GREIFSWALD. Zu der diesjährigen Winckelmannsfeier war nach hiesiger Sitte durch den Abdruck der vorjährigen Festrede des Herrn Professor Dr. Franz Susemihl eingeladen worden, welche 'die Lehre des Aristoteles vom Wesen der schönen Künste' darstellt (28 S. 8.). Vor einer recht zahlreichen Versammlung hielt in der akademischen Aula, nachdem die Kunstsammlung zuvor dem Publikum geöffnet gewesen war, dies Mal Herr Professor Dr. Baier die Rede, in welcher er Winckelmann's ästhetische Grundansichten vom Wesen der Schönheit und der Grazie, zum grossen Theile mit des Gefeierten eigenen Worten darlegte; der Redner führte sodann durch, wie das Wesen der Schönheit sich verschieden in den Künsten der mehrfachen alten Völker und besonders in den Hauptstylen der griechischen Kunst geoffenbart habe, und wies schliesslich nach, in welchem Verhältniss Winckelmann's Anschauungen zu den listhetischen Ansichten der Nächstfolgenden, zumal Goethe's und Schiller's, ständen. Der Vortrag wird spüter gedruckt erscheinen.

Ebenfalls aus Greifswald erfahren wir, dass die in regelmässiger Reihenfolge bei gleichem Anlass erschienenen Festprogramme verschiedener Jahre nicht in den Buchhandel gelangt und dergestalt selten geworden sind, dass einer und der andern dadurch gegebenen Mittheilung ein neuer Abdruck gewinscht wird. Ein solcher Wunsch ist namentlich für eine gewisse gelehrte Anmerkung des Hrn. Professor Schäfer zu seiner Festrede vom Jahr 1859 uns zugegangen und kann, so wenig wir sonst Gedrucktes neu abzudrucken gewilligt sind, in Erwägung deren wichtigen Inhalts und mässigen Umfangs hier um so mehr erfüllt werden, da der gedachte Hr. Verfasser uns jene seine Arbeit über die Wandgemälde der Stoa Poikile neu geprüft und erweitert zugesandt hat. Dieselbe lautet

wie folgt.

Pausanias I, 15 beschreibt vier Wandgemälde, von denen das zweite, dritte und vierte in ihrer gegenseitigen Beziehung klar sind. Das zweite stellt die Athener und Theseus im Kampfe mit den Amazonen dar, das mythische Vorspiel der Kriege mit den Barbaren; das dritte das Gericht der Könige über Ajax, Oilens Sohn, der die Kassandra von dem Bilde der Schutzgöttin hinweggerissen, eine Frevelthat welche immer neue Heimsuchungen der Griechen in ihrem Gefolge hatte, wie auch die Perserzlige es waren; das letzte die Schlacht von Marathon, in der den siegreichen Athenern, an ihrer Spitze Kallimachos und Miltiades, Götter und Heroen beistehen. Dagegen ist die Bedeutung des ersten Bildes, welches nach Pausanias ein Treffen der Athener und Lacedämonier bei dem argolischen Oenoë darstellte, und seine Beziehung zu den übrigen bisher unerklärt. Pausanias sagt (§. 1) αθτη δέ ή στού πρώτα μέν Αθηναίους έχει τεταγμένους έν Οίνόη της Αργείας έναντία Αακεδαιμονίων γέγραπται δε ούκ ές άκμην άγωνος οδδε τολμημάτων ες επίδειξιν τό έργον ήδη προήκον, άλλα άρχομένη τε ή μάχη και ές χείους ετι συνιόντες. Von einem Siege der Athener bei dem argolischen Oenoë weiss sonst niemand; nur Pausanias X, 10, 4 erwähnt dessen auch bei der Beschreibung der argivischen Weihgeschenke im delphischen Heilig-thume: zuerst die sieben vor Theben: οὐτοι μέν δη Υπατοδώρου και Αριστογείτονος εἶσιν ἔργα, και ἐποίησαν σφάς, ως αυτοί Μογείοι λέγουσιν, από της νίκης ήντινα εν Οίνοη τη Αργεία αυτοί τε και Αθηναίου επίκουροι Αακεδαιμονίους ενίκησαν. Pausanias fügt hinzu, von denselben Meistern seien die ebendaselbst von den Argivern aufgestellten Epigonen. Diesen gegenüber standen andere Bildsäulen von Heroen, und zwar von Danaos, Hypermnestra, Lynkeus und deren Nachkommen bis

auf Herakles und auf Perseus: τούτους δέ ἀνέθεσαν οί Αργείου του ολεισμού του Μεσσηνίων Θηβαίοις και Enquerviarda peruoxórres. Wir können aus den Worten des Pausanias abnehmen, dass die Veranlassung zur Widmung dieser Heroenbilder ausdrücklich in Delphi verzeichnet stand, nur wegen der sieben Helden bezieht er sich auf die mündliche Aussage der Argiver. Indessen, glaube ich, dürfen wir auch dies Weihgeschenk in die gleiche Zeit setzen: denn es liegt offenbar die Absicht vor sowohl durch die Darstellung jener Heldengruppen als des Stammbaumes der Heroen den uralten Vorrang von Argos zu beurkunden. Dazu stimmt die Zeit des Hypatodoros, der nach Plin. XXXIV, 50 in der 102. Olympiade blühte: denn Ol. 102, 3 traten die Argiver mit den Thebanern in Bund gegen Sparta und halfen in demselben Jahre mit zur Herstellung von Messenien. Die Athener aber waren damals den Argivern nicht verbündet, überhaupt seit dem korinthischen Kriege nicht, so dass jener gemeinsame Sieg bei Oenoë mir sehr bedenklich erscheint. An und für sich ist es klar, dass, wenn ein solcher Sieg thatsächlich ist, er in der peisianakteischen Halle schon der Zeit halber nicht gemalt werden konnte: überdies aber auch des Gegenstandes wegen nicht. Wir wissen, dass der Bau und die Ausschmückung der Halle von Kimon und seinem Schwager Peisianax ausging. Nun streitet es geradezu mit der Gesinnung Kimons an dieser Stätte einen Sieg zu verherrlichen, den die Athener an der Seite der Perserfreunde, der Argiver, über die jüngst erprobten Bundesgenossen, die Spartaner erfochten hätten: und dazu musste es doch eine glorreiche That gewesen sein, welche werth erschienen wäre der Schlacht bei Marathon gleichzustehen. ja an erster Stelle, vor den Bildern der Heroenzeit, dargestellt zu werden. Niemals aber hat ein Athener sich eines Sieges bei dem argolischen Oenoë berühmt, und wenn, wie ich nicht zweifle, an dem Bilde in der Stoa der Name Oenoë zu lesen stand, kann meiner Meinung nach nur an einen der attischen Orte d. N. und an mythische Begebenheiten gedacht werden. Unter diesen ist keine That der Athener mehr gepriesen worden, als der Schutz, den sie den Herakliden gegen Eurystheus und die Pelo-pounesier gewährten. Das ist das erste was die Athener bei Platseae für ihren Ehrenplatz geltend machen: Herod. ΙΧ, 27 Ηρακλείδας - μούνοι υποδεξύμενοι την Εύρυσθέος θβριν κατείλομεν, σύν εκείνοισι μάχη νικήσαντες τούς τότε έχοντας Πελοπόννησον; erst an dritter Stelle wird die Amazonenschlacht genannt. Auch Thukydides (I, 9) erwähnt, dass Eurystheus in Attika gefallen sei und bei Xen. Hell. VI, 5, 47 macht Prokles von Phlius gerade dies geltend: so gut wie die Athener die Ahnherrn der Spartaner vor der Wuth des Eurystheus gerettet hätten, milssten sie nun ganz Sparta vor dem Untergange retten. Die Dichter und Redner sind voll davon, namentlich Isokrates Helena §, 29 ff. S. 213 f. Paneg. 54 S. 51 f. Phil. 33 f. S. 89. Panath. 193 f. S. 273. An der letzten Stelle fasst er die Siege über die Thraker, die Skythen und Amazonen, die Peloponnesier unter Eurystheus, endlich die Perser bei Marathon zusammen als rettende Thaten für Griechenland. Die Scene aber der Herakliden in Attika war Marathon und überhaupt die Tetrapolis, zu der Marathon Oenoë Probalinthos Trikorynthos gehörten. Die Spartaner verschonten bei der Verwüstung der attischen Landschaft dieses Gebiet deù to toùs apoyorous autor ένταυθα κατωκηκέναι και τον Εύρυσθέα νενικηκέναι την δομήν έκ ταίτης ποιησαμένους Diod. XII, 45 (nach Ephoros) und Istros in den Schol. Soph. Oed. Col. 689 (701). Zu Marathon standen die Athener vor der Schlacht; dort war die Quelle Makaria, wo die Tochter des Hera-

kles sich opferte: aber schwerlich fand die Schlacht auf den Feldern von Marathon statt. Denn ich meine, die Antithese würde nicht vergessen sein, dass auf derselben Feldmark, wo einst Eurystheus besiegt ward, wiederum die Perser unterlagen. Gar wohl aber kann die Sage dieses Schlachtfeld bei Oenoë angesetzt haben, dem nächsten Orte von Marathon in nördlicher Richtung, auf dem Wege nach Trikorynthos, wo die Herakliden wohnten und wo das Haupt des Eurystheus begraben lag (Diod. IV, 57. Strab. VIII S. 377). Dies also war meiner Ansicht nach der Gegenstand des ersten Bildes, Kimons Sinne um so entsprechender, weil er zugleich zur Verherrlichung des Theseus dienen konnte. Was das Gemälde anlangt, so war nach Pausanias der Moment gewählt, wo die Athener und Spartaner eben handgemein wurden: im Hintergrunde wird man die schutzfiehenden Herakliden erblickt haben. Vielleicht ist sogar von diesem Gemälde noch eine Notiz erhalten. Nämlich zu Aristophanes Plut. 384 bemerkt ein Scholion ta tor συμβάντα αυτοίς (τοίς Πρακλείδαις) ζωγράφος τις Πάμφιλος Αθηναίος είς την στούν των Αθηναίων έγραψε, und nach einem anderen waren dar-gestellt οι Ἡρακλείδαι και Άλκμηνη και Ἡρακλέους θυγάτηο Αθηναίους ἐκετεύοντες, Εύρυσθέα δεδιότες, ητις Παμφίλου οὐκ ἔστι, φασίν, ἀλλ Απολλοδώρου. Es liegt hiebei ein Missverständniss zu Grunde, denn Aristophanes spricht, wie ein anderes Scholion richtig er-klärt, nicht von einem Maler, sondern von einem Tragöden Pamphilos, der in Euripides Herakliden gespielt hatte. Aber wir lernen doch bei dieser Gelegenheit, dass in der Stoa ein Gemilde vorhanden war, das die schutzflehenden Herakliden darstellte, und erhalten damit eine Bestätigung für die oben ausgesprochene Ansicht. Ueber den Künstler der es gemalt hatte, war man offenbar nicht sicher unterrichtet. Wir wissen, dass Polygnotos das Gericht der Könige über Ajax, Mikon die Amazonenschlacht und wie es scheint mit Panaenos die Schlacht bei Marathon malte (s. Brunn griech, Künstler H, 19ff.). Ein Pamphilos von Athen ist überall als Maler nicht bekannt; dem Scholiasten ist es zuzutrauen, dass er bei der aristophanischen Stelle an den berühmten Sikyonier dachte, der erst um die 103. Olympiade blühte. Eher könnte Apollodoros von Athen hieher gehören, dessen Blüthe um den Anfang des peloponnesischen Kriegs füllt; er war ein Nachfolger der Meister, welche jene anderen Gemälde ausgeführt hatten. Demzufolge nahm Brunn a. O. S. 17 an, dass das Bild der Herakliden nicht zu dem ursprünglichen Cyclus gehörte, soudern erst später hinzugefligt wurde. Diese Ansicht kann ich jedoch nicht theilen; vielmehr scheinen mir, entsprechend der Beschreibung des Pausanias, die vier Gemilde in engem Zusammenhange gedacht zu sein. Daher halte ich dafür, dass es unbekannt war, wer (unter Polygnotos Leitung) jenes Bild ausgeführt habe, so dass auf diesen oder jenen Meister gerathen werden konnte. Ob die Erzählung der Argiver, bei dem argolischen Oenoë hätten ihre Vorfahren mit einer athenischen Hülfsschaar die Lakedaemonier besiegt, in argivischen Localsagen von den Herakliden einen Anhalt fand, lasse ich dahingestellt.

Eine Abweichung von der attischen Sage ist es, wenn die Stelle wo Eurystheus fiel auf den Isthmos an die skironischen Klippen verlegt wird (Apollod, H, 8, 1. Paus, I, 44, 10) und wenn die Herakliden nach dem Siege ein Jahr über den gauzen Peloponnes herrschen und dann erst sich nach Marathon zurückziehen.'

HAMBURG. Dieses Jahr hielt Prof. Petersen seinen gewöhnlichen Vortrag zur Feier von Winckelmann's Geburtstag im engen Kreise der akademischen Gymnasiasten. Nach einer kurzen Erinnerung an W.'s wissenschaftliche Verdienste behandelte er, wie gewöhnlich, ein specielles Thema aus der Archäologie, der Kunst. Der bereits in einem früheren Vortrage: Ueber die Bedeutung mytholo-gischer Darstellungen an Geschenken bei den Griechen (Hamburg 1855 S. 21 not. 21) ausgesprochene Gedanke, dass die zahlreichen Gefässe, die mit Abbildungen aus dem Mythos von der Hochzeit des Peleus und der Thetis versehen sind'), zur Aufnahme und Uebergabe von Hochzeitsgeschenken dienten oder selbst zu solchen bestimmt gewesen seien, führte er an der berühmten François-Vase aus; erstlich wies er darauf hin, dass nach Arist. Nub. 1067 die Verheirathung der Göttin Thetis an einen Sterblichen als eine besondre Auszeichnung betrachtet und daher diese Vermählung zu einem Prototyp geworden sei; dann zeigte er bei Erklärung der einzelnen Bilder, in welchem Zusammenhang sie mit dem Hauptbilde, dem Zuge der Götter zu jener Hochzeit, ständen, nach dem Grundsatz den er in jenem Vortrage zu begründen gesucht hatte, dass die in den Vasenbildern dargestellten Mythen in Shnlicher Beziehung zum Zweck der Geflisse gestanden hätten wie die Mythen in den Pindarischen Hymnen. Die Bilder stellen theils die durch Kampf errungene oder geschützte Liebe, eine Bewerbung um das Ideal göttlicher Schönheit, theils Scenen aus dem Leben Achills dar, der als Sohn, Glück und Ruhm dieser Ehe, auch noch im Tode gefeiert wird. Am schwersten ist in dieser Beziehung der Kampf der Pygmäen mit den Krauichen zu deuten. Hat nun bloss der Homerische Vergleich II. III, 5 den Maler veranlasst diesen Kampf anzubringen oder sollen die Kämpfe des Lebens im Allgemeinen angedeutet werden oder ist darin zu den übrigen Gemälden eine Beziehung wie zwischen dem Satyrdrama und der Tragödie? Zum Schluss wurden die wichtigsten andern Darstellungen aus diesem Mythenkreise kurz besprochen.

Kiel. Professor Forchhammer, dessen thätiger Eifer die deutsche Peier der Winckelmannsfeste früher als in andren deutschen Städten zu Kiel hervorrief und von Jahr zu Jahr durch gewählten Zuwachs der dortigen archäologischen Sammlung neu belebte, hat, nachdem jene Feier seit einigen Jahren unterblieb, in der oben S. 367° befrührten Weise an dem Berliner Winckelmannsest sich betheiligt.

 Zusammengestellt in J. Overbeck's Gallerie heroischer Bildwerke. Braunschweig Bil. 1. 1853 S. 172 ff.

## II. Ausgrabungen.

## 1. Briefliches aus Neapel.

Aus Neapel giebt es wenig Neues. Im Museum ist man beschäftigt die antiken Gemälde in ausgebesserten Zimmern in würdigerer Weise in gewisser Ordnung aufzustellen. Von Bronzén ist in den letzten zwei Jahren mancherlei an Gefässen, Lampen, Stempeln, kleinen Candelabern und allerlei Geräth hinzugekommen; doch habe ich nichts bemerkt was mir von besondrem Interesse sehien. Unter den Terracotten zeichnet sich ein Trinkhorn (no. 5606) mit Reliefs, die ich leider nicht genauer untersuchen konnte, vortheilhaft aus, unter den Pretiosen ein grosser goldner Ring mit vertieft geschnittenem Onyx, in der Grösse der schönen Ceres des Berliner Museums. Er zeigt einen jungen Herakles mit Keule und Schwert; dabei der Name Solonos. Ring und Stein, vollkommen erhalten, gehören zum Schönsten was man in dieser Art sehen kann. Die Beamten des Museums sind sämmtlich ausserordentlich freundlich und zuvorkommend. Gypsabgüsse sind leicht zu haben; man kann jetzt formen lassen was man will.

Photographien sind überall känflich.

Die Ausgrabungen in Pompeji werden seit dem Regierungswechsel mit grossem Eifer betrieben. Anfangs waren 400 Arbeiter und 40 Karren thiitig; jetzt sind 2-300 Arbeiter und der Karren bedarf man nicht viel, da man eine Eisenbahn auf schiefer Ebene angelegt, auf welcher die mit Erde beladenen Karren von selbst sich fortbewegen. Die Erde wird auf dem Damm, der sich durch die ausgegrabne Erde immer verlängert, hinter das Amphitheater transportirt. Es sollen jetzt 2000 Ducati jährlich ausgesetzt sein. Was bis dahin unter Aloes Leitung ausgegraben war, findet man in dem Büchelchen von Aloe 'Les ruines de Pompéi (Naples 1861)'. Unter Fiorelli's Leitung hat man zuerst die schon unter dem alten Regiment begonnene Aufgrabung der neuen Thermen beendigt, deren Inneres sich besonders durch einige Wände auszeichnet, die mit Reliefs in Stuck versehen sind, in ähnlicher Weise wie sonst mit Malerei. Ueber die neuen Ausgrabungen wird regelmässig und genau in dem von Fiorelli gegründeten Giornale degli scavi di Pompei Bericht erstattet, von welchem Heft 1-4 und 13 u. 14 erschienen sind. Man hat in den zwei Jahren der neuen Regierung seitwärts von der zum Forum nundinarium und zu der 'porta di Stabia' führenden langen Strasse, in der Richtung und diesseits der als 'Rue de l'Abondance' benannten Seitenstrasse gegraben. In der Nähe des schon 1852 ausgegrabnen Hauses 'der russischen Fürsten' findet sich das Haus des Siricus, dessen Bilder und Inschriften Dr. Kiessling vor Kurzem in den Schriften des Instituts [Bull. 1862 p. 92 ff.] besprochen hat. Seitdem hat auch Fiorelli in Heft 13 des Giornale di Pompei p. 4-24 dieses Hans genau beschrieben. Nicht weit davon ist ein kleines Gebliude, welches wegen 20 grosser eingemauerter bleierner Pfannen die Färberei genannt wird. Hier fand man vor einem Monat in einem ganz kleinen schmucklosen Zimmer, neben einem Marmortisch, den Kopf nach unten, eine vorzügliche Erzfigur von 25 Zoll Höhe, ganz wohl erhalten. Es ist ein jugendlicher Bacchus von schlanken Verhültnissen, den Kopf auf die rechte Seite geneigt, die linke Hand in die Hüfte gestützt, die rechte sprechend erhoben. Die Augen sind hohl; im Haar ein kleiner Weinkranz. Er ist ganz nackt und hat nur über die linke Schulter ein Ziegenfell gehängt; die Füsse sind mit reich ornamentirten Sandalen bekleidet. - Ebenfalls nicht weit davon aber durch eine Querstrasse getrennt ist im hintern Theil eines Hauses ein grosser noch wohl erhaltener Backofen gefunden worden, genau wie sie schon früher bekannt geworden. Er war mit eisernen Thüren dicht verschlossen, so dass keine Asche eindringen konnte. Als man diese Thuren fortnahm, fand man 81 wohl erhaltne runde Brode von 6-13 Zoll Durchmesser, die in Neapel viel von sich reden gemacht. Sie haben genau dieselbe Form, wie das von Clarke (Pompei Vol. I p. 114) abgebildete. Die Arbeiter versichern, sie hätten noch einen angenehmen Brodgeruch empfunden, als sie die Thür öffneten, ein Umstand den man dahingestellt lassen muss. - Die gedachte Strasse ist sehr enge. In der Höhe der ersten Balkenlage sieht man an der Aussenseite der Häuser eine Reihe viereckiger Löcher in welchen die Balken lagen, woraus hervorgeht dass an diesen Häusern entlang ein Balkon umherlief, der jetzt auch wieder hergestellt wird. In derselben engen Gasse hat man vor kurzem auch ein kleines zweistöckiges Haus mit sehr obseönen Bildern gefunden, das offenbar zur Aufnahme öffentlicher Frauenzimmer diente. Im Erdgeschosse sind fünf kleine Zimmer und in jedem ein gemauertes Bett (Beschreibung im Giornale Heft 14 p. 48ff.). Besonders interessant sind zwei in der Strasse des Holconius belegne Häuser. Das erstere, no. 15, bietet in seinem Plan nichts Besonderes, hat aber in seinem Atrium einen vorzüglich schönen Marmortisch aufzuweisen. Am Atrium steht ferner eine gut gearbeitete Büste (Herme), mit dem Namen C. Cornelius Rufus (Giornale Heft 4 tav. XII), nach welcher das Haus Cosa di Rufo genannt wird. Viel interessanter ist das zweite Haus, no. 4, Eckhaus derselben Strasse, das Fiorelli im Giornale Heft 1. 2 p. 13-99 genau beschrieben hat. Das Peristyl ist sehr unregelmässig; es hat theilweise Pfeiler, theils Säulen. - In baulicher Beziehung interessant ist ein grosses Haus in der Via di Stabia no. 10, das zwei Peristyle neben einander hat, die durch eine Wand geschieden und durch zwei Thüren und sechs Fenster mit einander verbunden sind. Leider ist es noch nicht ganz ausgegraben.

Die Ausgrabungen werden mit der grössten Sorgfalt unternommen und für die Erhaltung des Gefundnen wird soviel als möglich gethan. Die Wandmalereien werden meistens an Ort und Stelle gelassen. Die Mauern werden oft durch starke eiserne Bänder zusammengehalten, der Stuck mit kleinen eisernen Klammern befestigt. Der Architekt der Ausgrabungen Hr. Campanella fertigt Photographien nach den Originalgemölden an; auch ist man beschäftigt ein Modell von ganz Pompeji in Verhältniss von rise anzufertigen. — Fiorelli hat in einem seit langer Zeit verschlossenen Magazin eine Anzahl Fensterscheiben gefunden, die viel grösser und besser als die im Berliner Museum befindliche sind; sie sind schon vor längerer Zeit ausge-

graben aber vergessen worden.

Die Gräber, welche der Prinz von Syracus vor sechs Jahren zu Capri hatte ausgraben lassen und worin er viele goldne Gegenstände fand, sind nicht mehr aufzufin-den. Sie sind wahrscheinlich wieder zugeschüttet, da die Landleute in der Nähe nichts davon wissen. Nur einige Gruben sind noch vorhanden, in welchen bedeutende architektonische Fragmente (Capitelle, reiche Gesimse etc.) von sehr vorzüglicher Arbeit sich gut erhalten finden und die wahrscheinlich in die Zeit des Hadrian zu setzen sind. Auch liegt daselbst eine überlebensgrosse weibliche Gewandstatue, die bis auf den fehlenden Kopf sehr wohl erhalten und von guter Arbeit ist. Umfassende, sorgfältige und mit Kenntniss geleitete Ausgrabungen würden in Capri noch viel Interessantes zu Tage fördern. Von den Ruinen ragt nur wenig aus der Erde hervor und ist, da alles mit Gebüsch bewachsen, schwer kenntlich. An den Ruinen auf dem sogenannten monte di Tiberio hat man sehr viel mehr als bei flüchtiger Betrachtung erscheint; namentlich sind noch eine Anzahl unterirdischer Gemächer erhalten, in deren kleinsten Theil nur einzudringen ist. Die Palastanlage ist ausserordentlich weitläufig. Vielleicht gelänge es das bronzene Reiterstandbild des Tiberius, von dem die Tradition spricht, aufzufinden. Es ist oft gegraben worden, aber nie in gehörigem Umfang. Eine Ausgrabung ähnlich der auf dem Palatin würde von höchstem Interesse und grosser Wichtigkeit sein. Noch im letzten Winter hat ein

englischer Maler, Namens Murrel, in Capri gegraben aber nur wenig gefunden und da es ihm nur auf Erwerbung von Kunstgegenständen ankam, Alles, ohne eine Zeichnung des Grundplans zu nehmen, wieder zugeschüttet,

In der Villa des Pollio auf der Punta di Sorrento ist mehr erhalten als man vermuthen sollte. Es sind wohl meist Substructionen, doch sieht man auch Reste von Wandmalerei und an einer Stelle auch Stuckornamente in Relief. Bei Grabungen, die 1844 hier veranstaltet sind, soll man Vieles gefunden haben. Auch im J. 1624 soll daselbst schon gegraben worden sein. Im erzbischöflichen Palast in Sorrent befindet sich eine wenig bekannte sehr schöne Brunnenmündung mit Pflanzenornamenten in Relief. R. BERGAU. Neapel.

#### 2. Aus Oberitalien.

1. Bologna. Der gelehrte Graf Gozzadini hat vor kurzem in Bologna selbst ein Bruchstück eines colossalen Bauwerkes aufgefunden. Er entdeckte nemlich in der Basilica di S. Stefano in den beinahe unzugänglichen Grundmauern, am Brunnen des heiligen Petronius, ein Bruchstück eines antiken architektonischen Marmorblockes, den er für das dortige Museum herausschaffen liess. Derselbe ist 2,23 Meter lang, 1,48 Meter hoch, und 0,30 Meter dick, im Gewicht von 4000 Kilogramm, und enthält folgende Inschrift:

... S. PVBLICE. mit 30 Centimeter hohen Buchstaben aus dem besten Zeitalter. Man glaubt, dass das an der abgebrochenen Stelle übrig gebliebene S, den letzten Buchstaben des Wortes BONONIENSES darstelle. Graf Gozzadini, Senator des Königreichs Italien und Ehrenmitglied der philosophischen Facultät der Universität zu Bologna, ist damit beschäftigt zu ermitteln, zu welchem öffentlichen Bauwerke der Stadt dieses Bruchstück gehörte. Sein Ergebniss soll in der antiken Topographie der alten Stadt Bologna mitgetheilt werden, einem Werk womit dieser Gelehrte seit länger beschäftigt ist. Uebrigens soll es aus einer Chronik des Mittelalters nachweislich sein, dass obengedachtes Bruchstlick antiker Prachtbaue der alten Bononia schon im 13. Jahrhundert an derselben Stelle wo man es neulich auffand, eingemauert war.

Ausserdem wurden in dem benachbarten Pieve di Bagnacavallo mehrere antike Ziegel mit eingedruckten Stempeln gefunden, welche, auf verschiedne Weise geformt,

die gleichlautende Inschrift enthielten:

SANTERNI ARMENTARIA.

Der gelehrte Bibliothekar der Stadt, Herr Frati, bekannt durch seine Erläuterung des Runen-Kalenders in Bologna und der dortigen Münzen, behauptet dass dort ein Ort Namens Armentaria gelegen habe, der von seinen reichen Viehweiden den Namen hatte, worin Herr F. durch alte Urkunden unterstützt wird, die Fantuzzi in seinen Monumenti Ravennati anführt. An dem dortigen Flusse Santerno befand sich noch im 11. Jahrhundert eine Ortschaft, Fornace genannt, so dass dort die Werkstatt sich kundgiebt, wo diese Ziegeln gebrannt worden sind. Ueber die Zeit aus welcher dieselben herrühren, bemerkt Hr. Frati, dass die gedachten Buchstaben ganz denen aus der Zeit von Theodorich gleichen.

2. Trient. Die Stadtbibliothek in Trient besitzt in ihrem Museum seit dem vorigen Jahre einen kurz vorher zu Cortaccia in der Nähe von Trient in dem Thale der Etsch aufgefundenen Merkur der ohne den fehlenden Kopf 3 Fuss hoch ist; auch fehlt der linke Arm, und der in der rechten Hand gehaltene Beutel, der die Lende berührt hatte, wie die daran befindliche Spur zeigt. Ein um den linken Arm geschlungenes leichtes Gewand fällt auf einen neben dem Merkur stehenden Widder, was auf den Handelsverkehr mit Wolle bezogen wurde. Der Marmor aus dem diese liebliche Gestalt gearbeitet ist, ist weiss wie Elfenbein. Die Arbeit zeugt von einem bedeutenden Künstler, so dass manche Beschauer darin griechische Kunst finden wollen. In den Umgebungen des Fundortes hat man übrigens keine Spuren bedeutender alter Bauwerke gefunden; doch kennen die Alterthumsforscher hinreichend die Wichtigkeit der alten römischen Niederlassung an den Stellen wo jetzt Trient liegt; auch ist das Museum, das sich mit der städtischen Bibliothek vereinigt befindet, reich an hier aufgefundenen klassischen Bildwerken, von denen besonders ein weiblicher Kopf sich durch treffliche Arbeit auszeichnet. Eine Menge Bruchstücke von Marmorgestalten, eine reiche Sammlung von Lampen, Thongefässen und anderen Resten klassischer Alterthümer zeigen, dass hier ein reges Leben an der grossen Militärstrasse nach Rhätien und Vindelicien geherrscht hat; aber auch aus der Zeit der Etrusker findet man hier Spuren, besonders einen schönen Eimer von Bronze mit Inschriften. Dieses Alterthumsmuseum verdankt hauptsächlich seinen Ursprung dem Appellations-Präsidenten Baron Mazzetti, der 1827 starb und seine Sammlung seiner Vaterstadt vermachte, und einem andern Mitbürger, dem Vicar Tonelli, der bei seinem 1858 erfolgten Tode die Frucht seines wissenschaftlichen Strebens, die gesammelten Antiquitäten der Umgegend, der Bibliothek seiner Vaterstadt vermachte, welche in dem gelehrten Bibliothekar Tomaso Gar einen treuen Bewahrer dieser Alterthümer hatte, welcher jedoch eben jetzt als Rector an das Lyceum zu Mailand berufen worden ist.

#### Litteratur. III.

### 1. Zur Topographie von Athen.

Bei dem Interesse, das neuerdings grade die Alter-thumer Athens und die Topographie dieser Stadt gewonnen haben, können vielleicht die folgenden Notizen verwerthet werden, die ich aus dem cod. Paris. graecus 1631 A, einer Miscellanhandschrift, ausgeschrieben habe. Ich selbst bekenne sie weder vollständig zu verstehn, noch ein Wort über ihre Bedeutung sagen zu können, da ich mit den

einschlägigen Fragen nicht bekannt bin. Die mehrfach vorkommenden alten Namen und die Schrift dieser Notizen, die dem 15. Jahrhundert angehört, verleiteten mich sie zu copiren; mögen andre daraus die möglichen Resultate ziehn. Auf fol. 158 der Handschrift steht also nach verschiedenen Excerpten über Maasse das folgende:

NEIGEBAUR.

περί της άττικης το κάστρο είναι ή άκροπολις, το Ισμαίδ είναι ο ναός της άθηνᾶς της παλλάδος

ή χουσοσπηλιότισσα. είναι τὸ σπήλαιον τοῖ πανός. αι δύο κολώναις εἰς τὴν μίαν ήτον τὸ ἄγαλμα τῆς ἀθηνᾶς

με της γοργώνας την κεφαλήν, και εξς την άλλην ήτον το άγαλμα του διός άποκατω είς την όποιαν είναι π οολόγιον (sic)

μαθμαρίνιον. δλίγον παρακάτω ήτον τὸ λύκιον σχολεΐον τοῦ άριστοτέλους

εις του άλιου λεφόλιου του αγεξανόδου, εις τήν αγηκα

κάνδυλι μαρμαραίνιου τοῦ δημοσθένους.
η μεγάλη καμάρα είναι ἡ πίλη τῆς πόλεως.

ή κολώναις της καστρόης. ήτον θέατρον και ή σκηνή του άριστοφάνους.

είς ταϊς δύο κολώναις του βουνου, ήτον κουτί του

τοῦ βασιλίως με τὴν ἐπὶ βασή τὰ λατινικά.
εἰς τὴν τηλα(?) τοῦ πεαίμας, ἦτον ναὸς καὶ σχολείον τοῦ
σωκράτους, ἔχει τριγόρου τοὺς διώδεκα ἀνέμους, καὶ
ταῖς ὧραις

είς τον άγιον γεώργιον τον άκοματι, ήτον το περαμικόν και

ό ναὸς τοῦ Θισέως. τὸ μαρμαρίνιον λεοντάρι. ἦτον ἡ μεγάλη ἀγωγὴ τῶν ἀθηναίων

καὶ τὰ μνήματα τῶν ἡρώων.
εἰς τὰ βασιλικὰ ήτον σχολεῖον τῶν στοικῶν.
εἰς τὴν ἀκαδημίαν ήτον σχολεῖον τοῦ πλάτωνος.

Auffallend ist die Aehnlichkeit dieses Bruchstücks eines athenischen Fremdenführers mit den 'Mirabilia Romae', die in eben so dürftiger Weise die halb gelehrten, halb volksthümlichen Erinnerungen des 11. oder 12. Jahrhunderts an die damaligen Localitäten Roms anknüpfen. Ob das atheniensische Bruchstück dem 15. Jahrhundert selbst, oder ursprünglich einer früheren Zeit angehört, weiss ich nicht; jedenfalls aber beweist die Lücke, die der Schreiber in dem Worte n goloyiov absichtlich gelassen, dass ihm ein an dieser Stelle unleserliches Original vorgelegen hat. Vielleicht wird es eben so schwer sein, historische Daten daraus zu entnehmen als aus den römischen Mirabilia. Sowohl über Athen wie über Rom sind seit der Entstehung jener mittelalterlichen Notizen zu schwere Verwiistungen ergangen, so dass es vielleicht nicht minder Mühe erfordert, die neuen Localitäten zu bestimmen, auf die der Verfasser jene alten bezieht, als bisher verwandt ist, die letzteren allein festzustellen. Indess wird hoffentlich die Bereicherung des Materials den athenischen Topographen lieb sein.

Paris. D. Detlefsen.

## 2. Zum Vaticanischen Apoll.

Unter dieser Aufschrift hat Hr. Theodor Pyl einen im archäologischen Anzeiger d. J. S. 351\* abgedruckten Aufsatz verfasst, in welchem ein neuer Erklärungsversuch des belvederischen Apoll als aegistragenden Gottes enthalten ist. Zuvörderst ruft jener Aufsatz den Wunseh hervor, dass der Verfasser zur Vereinfachung seiner vielen Fragen, es der Mühe werth erachtet hätte, nicht nur die Ausführungen von Stephani und Wieseler, sondern auch die in diesen Blättern 1861 S. 209\* ff. 213\* ff. vorgetragenen Bemerkungen etwas genauer, sei es billi-

gend oder widerlegend, in Betracht zu ziehen. Der Verfasser würde dann vielleicht das Attribut der Aegis nicht einmal für die Stroganoff'sche, geschweige denn für die belvederische Statue als unzweifelhaft betrachtet haben; er würde sich überhaupt vielleicht gescheut haben, trotz thatsächlich vorhandener Unterschiede diese beiden Statuen in seiner Erklärung von vornherein als völlig und schlechterdings identisch zu behandeln und demgemäss z. B. die Annahme eines zierlich geschmückten Leierbandes für die Stroganoff'sche Statue einfach mit dem Bemerken abzulehnen, der vaticanische Apoll habe eben einen Köcher. Der Verfasser würde dann, um anderes (wie z. B. die Vermischung einer mehr genreartigen Auffassung des belvederischen Apoll als Bogenschützen mit der bekannten Auffassung des Hrn. Häckermann, oder seine Bemerkung über die Stütze des Baumstamms der 'absichtlich zugefügtes Symbol der Milde und Heilkraft' sein soll, während ein Zweifel darüber dass er in erster Linie für die Marmortechnik nothwendig war nicht wohl möglich ist) zu übergehen, sich doch wohl gescheut haben, die kunstgeschichtlich in der That unerhörte Behauptung zu äussern, das noch auf der Grenzlinie des erhabenen und des anmuthigen Styls attischer Kunst stehende Bild der Artemis Colonna habe mit dem belvederischen Apoll mehr Verwandtschaft als sein von aller Welt anerkanntes Gegenbild, die Diana von Versailles.

Aber auch mit Hintansetzung aller dieser und ähnlicher Einwände, wird man der Deutung des vaticanischen Apoll, als eines die Leiche Hektors vor Achill's Wuth mit der Aegis schützenden Gottes sich nicht anschliessen können. Diese Deutung geht aus von dem Eindruck des mit Milde gemischten Grolls, den man bei der Beschauung der Statue von der Stelle aus empfinde 'nach welcher der Gott den Schritt lenkt, so dass er auf den Beschauer zuschreitet und letzterer der Wendung des Hauptes und der ausge-streckten linken Hand mit dem Auge folgen kann u. s. w.' Es wird sich schwerlich ein zweiter Beschauer finden, welcher in Widerspruch mit der einstimmigen Voraussetzung wohl aller Künstler und Erklärer den der Statue günstigsten Standpunkt nicht gerade dem Antlitz gegenüber, wo die Erscheinung des dahinschwebenden Gottes einzig und allein mächtig und von gewaltigster überraschendster Wirkung ist, sondern vielmehr da sucht von wo aus freilich das Profil gewonnen wird, dafür aber auch vor allem der Baumstumpf alle Bewegung hemmt und die beiden Beine in fast widerlicher Art hängend und gestaucht erscheinen. Ferner sollen Ausdruck und Haltung der Statue darauf beruhen dass man gegenüber einen trotzigen Achill, neben ihr Hektors Leiche, sich vorstelle. Kann man dies in der That von der Phantasie des Beschauers fordern?

Endlich steht selbst die mythologische Begründung dieser neuen Erklärung auf schwachen Füssen. Wir kennen nur eine Stelle der Ilias (24, 20) wo Apoll Hektors Leiche schützt; aber er schützt sie vor Entstellung bei der

Schleifung durch Achill

τρίς δ' Ιρύσας περί σήμα Μενοιτιάδαο θανόντος αύτις ενί ελισίη πανέσκετο, τον δε τ' ξάσκεν έν κόνι έκτανύσας προπρηγέα. τοῖο δ' Απόλλων πάσαν άρεικείην ἄπεχεν χροϊ, φωτ' έλεαίρων, και τεθνησία περ' περί δ' αἰγιδι πάντα κάλυπτεν χρυσείη, Ίνα μη μιν ἀποδρύψοι έλκυστάζων und aus diesen Versen würde sich die von Pyl vorausgesetzte Situation doch nur sehr mittelbar ableiten lassen.

Darmstadt. R. Kekulė.

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeilung, Jahrgang XX.

Beilage zu № 168.

December 1862.

## DENKMÄLER - VERZEICHNISS UND ALPHABETISCHES REGISTER

## ZU DEN JAHRGÄNGEN 1857-1862 DER ARCHÄOLOGISCHEN ZEITUNG\*).

### DENKMÄLER-VERZEICHNISS.

#### I. ARCHITEKTUR UND TOPOGRAPHIE.

1. AFRIKA. Aegypten: Ausgrabungen von Mariette zu Abgdos, Edfu, Memphis und Theben XVIII, 9"1. XIX, 129" II. - Abydos: Osiristempel Setl's II und Rhamses' II XVI, 130°. Ann. I. -Elephantine: Numesser XV, 95 f. Anm. 4. — Pyramide von Gizeh XV, 68° XVI, 160 ff. XIX, 129°. — Ausgrabungen zu Gurnah, Karuak, Tanis XIX, 130°. — Gurnah: Grab der Königin Ash-Hutep XVIII. 9°. — Kyren e: Ausgrabungen XIX, 207°. — Kartha go: Ausgrahungen XVIII. 3° Aam. 2. XIX, 168° ff. — Buinen der Byrsa XVII, 75° f. - Gräberanlagen von Beulé sufgedeckt XVIII, 10° f. -Halen XVIII, 11". - Palast des rom. Proconsuls XVII., 78". -Aesculuptempel XVII, 78". Tripolis: Römisches Monument bei Merzaik XV, 84°. — Algerieu: Ausgrahungen des Hrn. Guerin XIX, 128° A. 16. — Keltische Gräher zu Djelfa XVI, 132° A. 15. — Ausgrabungen zu Caesarea Augusta XV, 34°. - Colonia Julia Zarai XVI, 257# ff.

2. Asien. Phonizien: Ausgrabungen XIX, 131\*f. - Bublos XIX, 131". — Kappadocien: Bauwerke XVII, 33"L — Uejak, Ruinen dasellist XVII, 34°, 49 ff, Tal. CXXVI. Assyrischer Winter-polast XVII, 53. Portal desselben XVII, 56. — Ruinen zu Boghöskoci XVII, 52. - Kaidos: Ansgrabungen XVII, 5\*L XVIII, 89\* E. -Hailer XVII, 6°. — Grab eines Lykoethios (?) XVII, 5°. — Gymnu-sum XVIII, 93°. — Tempel Apolis und der Musen XVIII, 92°. — Theater XVII, 5°. — Halicarnass: Ausgrabungen XVIII, 88° ff. — Koratempel XVI, 210°. - Gesimsfragmente korinthischer Bauart XVI, 210°. - Reste von Fussböden XVI, 210°. - Teilmmer eines ionischen Baus XVI, 211°. — Ionische Säufenstücke aus parischem Marmor XVI, 211°. — Mansoleum XVI, 209° ff. XVII, 1°. Anm. 1. XVII, 5"I, Fries des Mausoleums XVI, 211" ff. Unterirdischer Gang XVI, 211°. Gestalt und Ausdehnung des Mausoleums XVI, 212°. Pyramide als Gipfel des Mausoleums XVI, 213° I. Reste des Peribolos XVI, 214°. Architravfragmente XVII, 5°. Fragmente einer Quadriga ebd. Löwe und Leopard ebd. - Arestempel XVI, 214° I. - Felsengrüber XVI, 215°. - Griechisches Haus XVI, 218°. Dorische Saulen ebd. — Bosis mit Inschrift ebd. — Didymoe: Tempel des Apoll XV, 67°, XVI. 144ff. — Aphrodisias; Renn-baho, Metrologisches XX, 277. — Ephesus: Artemistempel XVI, 144. XV, 98. A. 10. - Niobefels im Gebirge Sipylos XX, 349\*. -Smyrna: Lage der Stadt XVI, 227° ff. — Theater XVI, 133° f. — Sogenannte Dianenhäder XVI, 228°. — Kirche des Theologen Johannes XVI, 228\*. — Trous: Gräberfunde von Dardamas und Neu-Ilian XV, 5\*. 7\*. — Cylinderförmige Wasserröhren XV, 5\* f. — Galatien: Rainen zu Turium XVII, 52.

 GRIECHENLAND UND INSELN. Acharmae XVI, 197\*. —
 Aegima: Athenatempel, Metrologisches XX, 274. — Aegim: Architekturfroguiente XV, 123°f. - Alatkomenne: Topographie XIX, 249°. tekturirsgutente XV, 123° I. — Adakomenue: Topographie AlX, 249° . —
Amuhlac: Topographie XIX, 247° . — Ath en: Ausgrabungen XIX,
127° . A. 5. XVIII, 12° . XVIII, 97° I. Topographisches XX, 324° fl. —
Agova XX, 325° . — Dionysostheater XX, 320° . 327° fl. — Erechtheton XVII, 70° . XX, 321° fl. — Geab XVI, 199° . — Gymnasium des
Ptolemños XIX, 169° . XX, 255° . A. 3. — Munychia XX, 324° fl. —
Mussian XX, 326° . — Nikelempel, Ballustrade XX, 249 fl. Tafel CLXII. —
Odeum der Regilla XV, 1° 3° A. 7. — Olympicion XIX, 234° . XX,

Discontinuo der Regilla XV, 1° 3° A. 7. — Olympicion XIX, 234° . XX, 295" f. - Parthenon and Erechtheion XX, 321" ff. - Parthenon, der vorperikleische XIX, 1948. XX, 241 ff. Tafel CLX f. - Ptraceus: Ausgrahungen XV, 1\*. 3\*. A. 8. XIX, 195\*. Gräber mit bemalten Ziegela XIX, 195". - Paga und Munychia XX, 324" ff. - Poliartempet XVI, 117 ff. Tafet CIX. XVI, 173\*. Prostominion und Parastas desselhen ebd. Adyton 119 ff. Thyroma XVI, 125 ff. — Prytaneion XIX, 171\*. — Stoa Poekile XVIII, 74\*. — Theater des Herodes Atticus XVII., 1" A. 3. - Theseion XVIII, 98°. -Bassar: Fries des Apollotempels XX, 266. — Desphi: Grundmauer des Apollotempels XIX, 248. — Eleusis: Ausgrabungen XIX, 127. A. 6. Mauer aus Polygonen Steinen XVI, 197. Propyläen XIX, 145. A. 21. - Euboen: Antiker Brunnen zu Eretrin XV, 27". - Inselfunde XVII, 1º A. 2. - Kamarais in Messenien: Demetertempel XVI, 252°. - Kopais-Sec: XVII, 125°. Antike Brunnen XV, 1°. 3°. A. 10. - Korinth: Tempel XVI, 198°. - Kos, Ruinen einer antiken Studt XV, 3°. - Kyparissas: Grüber daselbst XV, 99°. -Lamia, Ruinen: Thor, Hafen, Theater XVI, 188° f. - Lerna, Topographisches XIX, 243°. - See Melite bei Ocniadae XVI, 191°. Mykenoe: Ausgrahungen XX, 329°. Löwenthor XIX, 246°. XX, 329°. - Nemen Zenstempel, Metrologisches XX, 275. - Oenladae: Ruinen XVI, 187\* ff. — Orchomenox: Pfahlbauten am Kopais-See XVII, 125\*. — Pacanium (Polybios IV, 65) XVI, 187\*. — Pharis: Topographie XIX, 248". - Phigatta: Topographie XIX, 248". Apollotempel, Metrologisches XX, 274. — Priene, Poliastempel, Metrologisches XX, 277. — Pleuron XVI, 191° f. — Rhodas: Grüberfunde zu Kameiros XVIII, 69 fl. 94°. — Samos: Heratempel XV, 96 f. 67". - Taenaron: Poseidonion XVI, 149". A. 24.

4. ITALIEN UND SICILIEN. Acquicum: XVII, 83". - Agri-

<sup>\*)</sup> Ausgearbeitet zugleich mit dem nachfolgenden Register durch Herrn Ludwig Weniger. - Die römischen Ziffern bezeichnen den betreffenden Jahrgang, die arabischen ohne Stern die Seiten der Denkmäler und Forschungen, die mit Stern versehenen die Seiten des A. d H. Anzeigers.

gent: Tempel des olympischen Zeus XV, 98. — Albanella (Unteritalien) Grüberfunde XV, 1\*, 3\*, Anm. 11. — Ancona: Trajansbogen XVII, 86. — Bologna: Kolossule Ruinen XX, 377. — Campanische Funde: XVIII, 1\*, Anm. 7. — Canosa: Grüberfunde XV, 55. Tafel CIV. Trajansbogen, Porta Varrense XV, 57. Hypogeum (Dariusvase) XV, 57. Tafel CIV. Tesoro de Monterisi, altes Grabmal XV, 59. Tesoro di Barbarossa, Hypogeum XV, 60. — Capri: Gräberfunde XX, 376\*. — Capra: Heiligtum der Diana Tifatina XVI, 129\*, 131\*, A. 4. — Cinsium: Ausgrabungen XVII, 3\*, Grabgewölbe mit Todienkistan XVII, 3\*, A. 9. Denkmal des Porsenna XVII, 49\*, — Etrarien: Ausgrabungen XVIII, 4\*, XIX, 127\*, A. 11. XVI, 149\*, A. 23. — Falerii laschriftsteine XIX, 157\*, — Labicum, Lage XVII, 20\*, A. 25. — Lean, Forum XVI, 132\*, A. 12. — Modena: Gräberfunde XV, 2\*, 4\*, A. 17. Grabmonument XVII, 4\*, A. 15. — Neapel: Ausgrabungen XVIII, 4\*, A. 7. — Nemi: Ruinen am See XVI, 237. — Norba: Bader XVIII, 19\*, — Oberitalische Ausgrabungen; XVIII, 4\*, A. 12. — Ostla, Ausgrabungen, Stadithor XV, 8\*, Mithräum XVIII, 56\*, XIX, 135\*, XX, 261\*, Thermeu XX, 261\*, — Otranto: Graberfunde XVI, 128 ff. Tafel CX. Steinerner Aschenbehälter ebd. — Pervyta, Ausgrabungen XVII, 3\*, A. 10. — Phistelia (Samminm) XV, 3\*, Anm. 11. — Praeneste: Ausgrabungen XVIII, 12\* ff. Nekropolis XX, 308\*.

Pompeji: Ausgrabungen XX, 256°. A. 10. — Backofen mit zwei Broden XX, 375°. — Färberei ebd. — Forum XIX, 141. — Haus mit zwei Treppenanfgängen XVII, 3°. A. 7. — Strasse des Holconius XX, 376°. — Haus des Lucretius XV, 3°. A. 13. — Neue Thermen: XV, 3°. A. 13. XVI, 134°f. XVII, 17 ff. Tafel CXXIV, XVII, 37 ff. XX, 375°. Vorhalle XVII, 19. Säulengang ebd, Apodyterium XVII, 22. 30. 38 f. Stucketzierung, Silen XVII, 21. Eläutherium XVII, 43. Exedra XVII, 42. Gella frigidaria ebd. Tepidarium XVII, 31. 39. Heizapporat XVII, 38. Latrina XVII, 27 f. XVIII, 115°. Palästra XVII, 21 fl. — Vesta-heiliathum am Forum XIX, 141. — Via di Stubba XX, 376°.

Latrina XVII, 27 f. XVIII, 115. Palastra XVII, 21 fl. — Vestahelligthum am Forum XIX, 141.— Via di Slabia XX, 376.

Rom: Ausgrabungen XVIII, 4\*. A. 10. XVIII, 14\*. XIX, 153\*.—

Arentin, Ausgrabungen XV, 33\*. Mühle mit Inschrift XVI, 168\*.—

Basilica des heil. Stephanus XVI, 131\*. A. 6. XVI, 161.— Belustempet XIX, 154\*.— Ausgrabungen bei S. Clemente XVII, 16\*.—

Granitsäule mit Festzug des Istedienstes XVII, 3\*. A. 11.— Istalempet XV, 1\*. 4\*. A. 14. S\*. XVII, 1\*. 3\*. A. 11.— Säulentfümmer bei S. Nicola de' Cesarini XV, 79.— Palatinische Ausgrabungen XX, 257\*. 260\*1. 292\*.— Sklavenbehausung am Westende des Palatita XVI, 160\*.— Ausgrabungen bei S. Satiau XVI, 238\*.— Wasserleitung bei S. Sabiau XV, 50\*.— Sercianische Maner XX, 260\*. 307\*.— Terre mora, Grabmat der Cancilier XVI, 131\*. A. 7.— Monte Testaccio: Terminalcippus des Vespasian und Titus XV, 18\*.— Trajanstempet XX, 261\*.— Trasterere Ausgrabungen XIX, 154\*.— Vestatempet XX, 261\*.— Via Appia; Jūdisches Grab XIX, 153\*.— Via Lattina: Grāber XVI, 170\*. XVII, 1\*. 51\* fl.— Via di Marforio, Strassen XX, 259\*.— Via Partuensis, Grāber und Badegenācher XVII, 3\*. A. 14.— Via Praenestina XVII, 3\* f. A. 14.— Porta Viminatis XX, 308\*.

Sabinerland: Villa des Horaz XVI, 149°. A. 23. 155° ff. — Samnium: Ausgrabungen XVIII, 4°. A. 8. Phistelia XV, 3°. A. 11. — Sardialen: Ausgrabungen XVIII, 77° ff. Römische Graber XVI, 200°. — Sorrent: Villa des Pollio XX, 377°. — Tagliacozzo: Ruinen von Aequicum XVII, 83°. — Taormina: Theater XVI, 149° f. A. 24. — Tiroli Ausgrabungen XX, 257° A. 21. Tempel des Hercules Victor XX, 261°. 291°. — Trient: Gräberfunde XVI, 237°. — Tusculum: Villa des Cicero XX, 261°. — Venusia: Villa des Horaz XV, 49°. — Villanora (Sardinen): Romische Grundmauern XV, 73°. — Valsinii: Ausgrabungen XVI, 149° A. 23. — Volterra: Rundes Grabmal XV, 8° f. — Vulci: Etruskische Gräber XV, 81°. 101°.

GALLIEN. Gallische Ausgrabungen XVIII, 23°. XIX, 128°.
 A. 15. — Alesia, Lage XV, 29°. XVII, 4°. A. 17. 20°. A. 25. XX, 257°. A. 19. — Bömisches Castrum zu Cosn: XV, 2°. «° A. 18. — Herbuntt: Römisches Castrum XVI, 141°. — Paris: Thermen XV, 2°.
 A. 18. Römisches Substructionen XV, 29°. Schwischer Keller mit Amphoren XV, 4°. A. 18. 29°. — Vienne: Alter Circus, Portiken XX, 256°. A. 13. — Ventée: Bömische Villa XVI, 136°.

6. SPANIEN. Alcántara, römische Bricke XX, 368. — Portus Baestippo, Luge XX, 320°. — Topographisches aus Andelusien XIX, 183°L; Barcelona 181°; Cordora 186°; Granada 184° f.; Jaen 185°L; Murcia 183°; Sevilta 186°L; Tarragona 181°; Valencia 182°.

 Kngland, Aufdeckung des alten Urscontum bei Wrozester XVIII, 5\*f. A. 13.

8. Schweiz. Aranches: Buinen von Aventicum XX, 313\*.—
Biel bei Solothurn: Pfahlbauten XV, 107\*. Steindenkmale mit runden
Vertiefungen XV, 108\*.— Helvetische Gräber in der westlichen
Schweiz XV, 9\*.— Lausanne: Druidenaltar und Tamulus XV, 10\*.—
Pfahlbauten XIX, 165\*f.— Canton de Vaud, Helvetischer Tumulus XIX, 210\*.

9. Deutschland. Bonn: Bömische Substructionen XV, 119\*.—
Clere: Römisches Castrum zu Qualburg bei Cleve XVII, 4\*. A. 19.—
Oehringen (Würtemberg) Ausgrahungen XIX, 229\*.— Oesterreichtsche Funde XVIII, 24\*.— Rheinische Ausgrahungen XVIII, 5\*. A.
15. XIX, 128\*. A. 18.— Rheinische Ausgrahungen XVIII, 5\*. A.
15. XIX, 128\*. A. 15.— Rheinzabern: Oefen zum Gefässhrennen XV, 46\*.— Schlesnig: Ausgrahungen zu Süder-Brarup XIX, 163\*ff.— Im Tannus: Die Sanlburg ein römisches Castrum XV, 2\*. 4\*. A.
23.— Vilbet bei Frunkfurt a. M. Römische Bäder (Mosaik w.m.n.)
XVIII, 1131. Tafel CXLII.— Westernhofen bei Ingolstadt: Römische Villa XV, 10\*. Impluvium XV, 11\*

10. Donaulander, Sudmussland. Siehenburgen: Römisches Castrum zu Szamos Ujeár XVI, 149. — Südrussische Ausgrabungen XVIII, 5°. A. 16. — Alexandropol (Gouvernement Jaroslaw) Scythische Gräber und Brunnen XV, 73° f. Scythisches Königsgrab XV, 3°. A. 1. Plerdegräber XV, 73°. — Balakkuru: Steinerner Rundbau XV, 75°. — Ekaterinostaur: Gräberlunde XIX, 225°. — Kertsch: Ausgrabungen XX, 330°. Katskomben, zum Theil sehr kosthar XIX, 226° f. — Phanagaria: Ausgrabungen XIX, 225° f.

Ronstantinopel: Süule der Kaiserin Endoxia XV, 88° f. — Architrav aus Sandstein mit Inschrift XV, 90°, — Obelisk aus Porphyr XV, 91°.

#### TENTONISCHES.

Athen: Dionysostheater, Priestersesel XX, 327°. Salbgefürs aus Alabaster XVI, 199°. — Thera: Beste eines Ehrendenkmals XVII, 1°. A. 2. — Rom: Vatican, Badesessel von Bosso antico aus den Bädern des Caracalla XVII, 28. Museo Campana: Sarkophag XV, 19°. Museo Kircheriano: Töpfchen aus Stein XVI, 166°. — Reggio: Sarkophag XVII, 4°. A. 15. — Sardinien: Scano, Aschengofass XV, 72°. — Konstantinopet: Schlangensäule des Atmeidan XV, 471. XX, 245 fl. 249° (vgl. unten Bronzen). — Christliche Sarkophage aus Porphyr XV, 91°.

### II. SCULPTUR.

#### A. IN STEIN.

#### STATUARISCHES.

In Africa. Aegypten; Sculpturen bei der Pyramide von Gizch XIX, 129° ff. — Abydos: Koloss des Königs Sesurtahem I. XVIII, 9°. — Tanis: Androsphinx mit Löwenmahne XIX, 131°. — In Kyrene: Statuette der Kyrene mit dem Löwen XIX, 207°.

2. IN ASIEN. Hattkarnass (meist beim Mansoleum gelunden): Amazonenkopf XVI, 218\*. — Amazone reitend XVII, 21\*. Ann. 34. — Bärtige Köple XVI, 214\*. 216\*. — Hunde und Löwen XVI, 212\*! — Weihliche Gewandstatue, kolossal XVI, 213\*. 215\*. 219\*f. — Kolossalfigur XVI, 210\*. — Leopard XVI, 216\*. — Zwölf Löwen und Löwinnen XVI, 211\*. XVII, 21\*. Ann. 34. — Männliche Figur, kolossal XVI, 211\*. XVII, 21\*. Ann. 34. — Männliche Figur, kolossal XVI, 211. — Malerei an Sculpturen XVI, 211\*. — Fragment einer Nike oder Nemesis XVI, 210\*. — Nike XVII, 21\*. Ann. 34. — Rolossales Pferd XVI, 211\*I. — Souncawagen auf dem Gipfel des Mausoleums XVI, 145\* f. Ann. 30. 209\* — Knidos: Aphroditekopf XVII, 5\*. — Besaltügur XVII, 6\*. — Basis einer dreilachen Hekate ehd. — Demeter ebd. — Desgl. mit Weihinschrift XVIII, 91\* — Desgl. Torso XVII, 5\*. — Demeter und Kora XVIII, 89\*. — Löwe, kolossal XVII, 5\*. XVIII, 90\*t. — Zwei Schweine und zwei Kälber XVII, 5\*. — Weibliche Gewandfigur ebd. — Milet: Sitzhilder an der Branchidenstrasse XVII, 21\* A. 23. — Surgna; Sammlung Spiegellhal: Allgemeines XV, 83\*d. — Bacchust und Pan XVIII, 22\* — Bacchust taumelnd XV, 86\*. — Farienkopf ebd. — Gonymed auf dem Adler XV, 86\* XVIII, 22\*. — Hera- und Cybeleköpfe XV, 86\* — Kleopatrakopf XV, 85\* — Lung

und Endymion XV, 86\*. XVI, 145\*.— Merkurskopf XV, 85\*.— Mohrenkopf XV, 85\*.— Silenskopf XV, 85\*.— Todtengenius XV, 86\*.— Doppelherme einer Venus XV, 85\*.— Weihliche Statuen XV, 86\*.— Sammlung Iteanous: Hermeskopf XVI, 229\*.— Sammlung Uhlteh: Aphrodite nucht XVI, 230\*.— Apollo-Torso XVI, 230\*.— Bacchuskopf XVI, 230\*.— Eros auf einem Delphin reitend XVI, 230\*.— Am Sipptos: Feisenhild der Niohe XX, 349\*.

3. In GRIECHEN LAND und auf den griechischen INSELN. Jegion: Weiblicher Kopf mit Stephane XV, 123°f. Hechter Arm XV, 124°. -Argos: Aphrodite auf einen Schwan tretend XVI, 190", XVII, 21", 35. - Athen: Antilochos (Antiochos?), Statue von Aristion XVII, 21" Archäologische Gesellschaft, Sommlung derselben XVIII, 101\*f. 109° ff. - Athena Parthenes, Marmorfigurchen XVIII. 21 ff. Tafel CXXXV, 3, 4, 49", 73" L 102", - Athena (Theseion) XIX, 157". -Bacchuskopf XIX, 172\*. - Brüste, Votiv XVIII, 111\*. - Demostheneskopf (Garten der Königin) XIX, 177\*. Dionysoskopf härtig ebd. XIX, 177\*. Dionysosherme ebd. XIX, 177\*. — Ge Kurstrophos XVII, 6. 11. Tofel CXXIII, 3. - Gewandstatue, weiblich, ohne Kopf XVIII. 109\* — Gewandstatue, welblich, mit Cista am Boden XVIII, 110\*. — Herakleskopf XIX, 172\*. 177\*. — Herme (Prytaneion) XIX, 171\*. — Herodeskopf (Odeion des Herodes) XVI, 198\* f. — Juba II, Kopf (Gymnasium des Ptolemãos) XIX, 159\*. — Schöner Jünglingskopf XVIII, 110°. - Knabe mit Ziegenfell (Garten der Königin) XIX, 177". - Weiblicher Kopf vom Parthenon XVII, 174". - Kopf mit Modius, Halbmond und Weintrauben XVIII, 102\*. — Mann sitzend mit Schriftrolle (Garten der Königin) XIX, 177\*. — Maske weiblich (Archäologische Gesellschaft) XIX, 231". - Regilla, Kopf derselben (Odeion des Herodes) XV, 124\*: - Sitzender Pan mit Syrinx XX, 296\*. - Schlangenfüssler als Atlant XVIII, 12\*. - Selenentorso vom Parthenon XVIII, 84\*. - Tiberiuskopf mit Eichenkranz XIX, 172\*. 231\*. - Weibliche Gestalt mit Granate und Aehren XVIII, 110\*. -Chaeronea: Lowe XVI, 237". - Eleusis: Zens mit Adler XV, 1". 3" Aum. 9. 29". - Lamia: Nackter Mann in lysippischen Verhältnissen XIX, 145° A. 24. - Lesbos: Franchkopf zu Mitylene XVIII, 3" Ann. 3. - Opunt: Athlet als Hermes XV, 29". - Orchomenos: Archaische Statue, dem archaischen Apollotypus ähnlich XIX, 249\*. -Patras: Antinousblisten XV, 124\*. - Telos: Amor und Psyche

4. ITALIEN. Unteritalien: Canosa: Kolossalfigur am Giehel eines Grahmals XV, 55. — Neapel: Museo Borbonico: Aristophanes und Menander, Doppelbūste XVIII, 13. — Artemis von Ephesos, Alabaster XV, 69. — Harmodios und Aristogeiton, Gruppe des Krifios XVII, 67. Tafel CXXVII. XVII, 87°. — Laokoomfragment XVI, 237°. — Psyche XVI, 183°. — Todesgott, nicht Narcissus XX, 306. — Prinz von Saferno: Attis, zwi Statuen XVI, 237°.

Rom: Museen: Villa Borghese: Achill oder Ares XX, 293"f. -Amazonentorso XVI, 180°. — Minerva mit Gorgohelm XV, 2 — Pindar, Statue XVII, 131. — Museo Campana (vgl. S. Petersburg): Senlpturen desselben XVII, 27°. 28°. — Fran auf einem Schwane sitzend XVI, 233. Tafel CXIX, 1. — Capitot: Sogenannter Ansach tinous XV, 116°. XVI, 138°. - Enterpe, erganzt XIX, 132, 136. -Museu Chiaramonti: Hephlistoskopl, nicht Odysseus XX, 365\*. -Palast Parnese: Unbekleideter Ringer XVII, 69. — Lateran: Satyr XVI, 242°. — Sophokies XVII, 89. — Villa Ludovisi: Achill oder Ares XX, 293° f. — Orest und Elektra (?) XVIII. 111 f. - Museo Pia-Clementina: Herakles mit Telephos in der Löwenhant XV, 76. - Palast Rospigliosi: Ganymedes XVI, 2374. -Minerva mit Eule und Tritonide XVII, 93. - Narciss oder Todesgott XVI, 237\*. XX, 305 L - Palast Spada: Aristoteles XIX, 210 L - Palast Tortonia: Ge Kurotrophos, Replik der Münchener sogenannten Leukothea XVII, 9. — Vatican (vgl. Museo Chiaramonti und Pio-Clemeutinu): Amazone XV, 99\*. — Apoll von Beivedere: XVIII, 99°f. 109°f. XIX, 209°f. XX, 294°. 331 ff. 351°f. 370". 379"f. - Schlafende Ariadne XVII, 100. Ann. 7. - Statue eines Dalmatins oder Dogmaticus XVI, 150°. Ann. 25. - Demosthenes XX, 239. — Jelio, Büste XVII, 21°. 35. — Minerva Gorgolophas (mehrmals) XV, 2. - Nike mit dem Stier XX, 254f. - Plutos und Eirene oder Tyche XIX, 161\*. - Satyr XIX, 160\*. - Telephos, Dionysos, Satyr und Hirschkuh XV, 76. - Privathesitz und Kunsthandel: Custellani: Figur mit Schlange Schale und Rad XVI, 179. - Wiltmer: Bacchus mit Stierfell XVI, 161° f. 238°. XVII, 21". Anm. 35. [Jetzt im Museum zu Berlin]. - Steinhauser, Bacchus mit Stierfell XVI, 150°. 31. — Sonstiges im Kunsthandel: Herakles mit Keule XVII, 9°. — Sonstiges zu Row: Aus den Grabungen vom Aventin: Venus und Amor XVI, 169°; som leistempel: Kuh von rothem Granit XV, 8°. XVII, 3°. Anm. 11. Sphinze XVII, 3°. Anm. 11; bei Porta Portexe: schone Venus XVIII, 4°. Anm. 20. 21. — Ungenaanten Ortes: Amazona XVI, 150°. Anm. 31°. — Bacchische Hermen XVI, 150°. Anm. 31. — Cachius Saturninus, Ehrenstatue XV, 8°. — Dacier XVIII, 4°. Anm. 10. 21. — Dichterin, Kopf XVI, 150°. Anm. 31. — Faun obne Schwanzchen XVI, 150°. Anm. 31. — Heraklesstatuette aus Probiestein XVII, 9°. — Herakles und Cerberus XVI, 150°. Anm. 31. — Juppiterkopf XV, 49°. — Narciss XVI, 150°. Anm. 31.

Um gegon d'Roms: Aricia: Anicias Achilius Glahrio Faustus Ehrenstatue XV, 8\*, 34\*. Bulsena: Statuette eines Mädchens mit Inschrift Rutilia, etruskisch XVII, 83\*. — Falerii: Kopf üher der Ports di Giove weiblich XX, 346\*. — Ostia: Statue der Geres XVI. 263\*. — Tascalum: Amazonenstatue XVI, 131\*, Anm. 9.

Oberitalien und Sardinien: Bologua: Tischluss mit Oberleib einer Psyche XX, 231 f. — Cagliari: Poetenkopf XVI, 200°. Marmorgefässe ebd. Bacchus bisomis ebd. — Carbonara: (Sardinien): Bacchuskopf XVI, 202°. — Clusium: Vierscheibige Stele mit Eugel XVII. 3°. Anm. 9. — Florenz: Gallerie: Aristophanes, Herme XVII, 90. — Lysippischer Herakles, Fragment XV, 78 f. — Nike mit dem Stier XX, 255. — Mantua: Todesgott nicht Narciss (Mus. di Mantova 1, 23) XX, 305 f. — Sestino (Umbrien): Togaligur XVII. 4°. Anm. 14. — Trient (Museum): Merkur mit Widder XX, 378°. — Venedig: Sitzende Frau, Untertheil XVIII, 43°. — Löwen am Arsenal XVIII, 43°.

5. Frankritch: Amiens (Museum): dreifache Hekate XV, 24. Tafel XGIX. — Narbonne: Silen XV, 29". — — Paris: Louwre: Artemis von Versailles XX, 353". — Assyrischer Stier, gefügelt XV, 2". 4". Anm. 25. — Asklepios, daneben Omphalos XVII, 129". — Gräbersenns, borghesische Statue XIX, 132, 136. — Minerva ans Alabaster und Brouze XV, 40. — Phönicische Deckelfigur XV, 6". Anm. 37. — Ptolemäosbüste XVI, 141". — Münzkabinet: Aphrodite Eros und Priap XVI, 233. — Dreifache Hekate XV, 23f. Taf. XGIX. — Privathesitz: Duc d'Ammale: Pietas XVI, 237". — Musee Blacas: Asklepioskopf von der Insel Melos XVII, 117". — (Fonid): Satyr und Satyrknabe XVII, 118". — Vicomte de Janzé: Alexander der Grosse, Statuette XVII, 118". — Graf Laborde: Kopf von einer Metope des Parthenon XVII, 121". — Musée Pourtalés: Kopf der Arsinoe Philadelphi XVII, 115".

6. SPANIEN UND PORTUGAL. Madrid: Ciceroböste mit Inschrift XIX, 159°, 163°. — Hypnas der Schlafgott XX, 217 ff. Tafel CLVII. — Gruppe von S. Ildefonso XVI, 183° f. XIX, 162°, 194°, XX, 293°. — — Lissabon: Gallükische Krieger XIX, 185 ff. Tafel CLIV. — Vlanna: Gallükischer Krieger XIX, 187 f.

7. ENGLAND. London: British Museum: Amazonentorso pas Kyrene XIX, 213\*. - Antinous als Bacchus XVI, 138\*. - Antoninus Pins, Büste ans Kyrene XIX, 244". - Apollokopf, aus Kyrene XIX, 243°. — Apollokopf, aus Karthago XVII, 6°. — Domitian, aus Kyrene XIX, 244°. — Europa auf dem Stier, aus Kreta XX, 256°. Aum. 4, 25. XX, 311°. — Fanstinenbüsten, aus Kyrene XIX, 244°. — Herakles, Kolossalkopf XV, 78. - Kniserstatue ohne Kopf, nus Karthago XVII, 6". - Kaiserin, ohne Kopf, aus Karthago XVII, 6". -Klytie, Kopf XV, 67\*. - Kopf mit Glasaugen, aus Kyrene XIX, 244\*. -Libya und Kyrene, aus Kyrene XIX. 244°. - Midos, Marmorherme XV, 46. - Pertratstatue eines Dichters, nus Kyrene XIX, 244\*. - Statnette aus der Ptolemäerfamilie XIX, 244\*. - Sitzbilder von der Branchidenstrasse XVII, 17°. - Lucius Verus, Büste, aus Kyrene XIX. 244°. - Samulung Landsdowne: Amazone XX, 335. - Amor und Psyche (Clarac 653, 1501 A.) XX, 338". - Artemis (Clarac 564 A. 1213 A.) XX, 338\*. - Athlet (Clarae 856, 2180) XX, 340\*. -Diskobol (Clarac 829, 2085 A.) XX, 337\*f. — Hermaphrodit liegend XX. 340°. - Hermes (Clurac 946, 2436 A.) XX, 340°f. - Hermeskopf (Müller Denkin, H, 28, 304) XX, 338\*. - Hygica (Clarac 552. 1172 B.) XX, 339 f. - Jugendlicher Kopf, modern XX, 341 .-Knabenstatuette (Clarac 650 D. 1478 A.) XX, 339\*. - Leda (Clarac 410B. 1715A.) XX, 338\*. — Mådelien, Herme, archaisirend (Clarac 779, 1933B.) XX, 338\*. — Pallas, kolossal XX, 336\*f. — Serapis sitzend (Clarac 758, 1851 A.) XX, 340\*f.

8. DEUTSCHLAND, SCHWEIZ. Berlin (Museum); Aphrodite Todesgöttin, Marmorkoloss aus Aegypten XIX, 129 ff. Taf. CXLV. CXLVI. Sogenaante Euterpe, Grübervenus XIX, 132. 136. — Jünglingskopf bekränzt XVIII, 62°. — Helios Seelenempfänger, Marmorkoloss aus Aegypten XIX, 129 ff. Taf. CXLV. CXLVI. — Knöchelspielerin, Domitilla XVI, 137°. — Kepf der Klytis XV, 67°. — Narkaias, Kopf XVI, 137°. — Phönicische Deckelfigur, Fragment XV, 6°. Ann. 37. — Tischfüss mit Oberleib eines Eros XX. 231 f. — Todesgott (nicht Apoll) XX, 306. — Weibliche Figur XVIII, 62°. — Zeus Agoraios XVI, 137°. — Born: Aristophanes und Menander, Dappelbüste (Mondell' Inst. V. Inv. 55) XVII, 87 ff. XVIII, 10. — Herükles, klein XVI, 132°. Ann. 18. — Bornen (Tyrol): Merkurstorso XIX, 128°. Ann. 12. — Darmstadt: Venusbüste, nicht Psyche XX, 335 f. — Dresden: Dreiseltige Basis XV, 122°. — Pallas XV, 61 ff. — Moselland: Kleine Diana XVII, 4. Ann. 19. — Manchen (Glyptothek:: Sogenande Leukothen oder Ge Kurotrophos XVI, 246°. XVII, 1 ff. Tafel CXXI. CXXII. XVIII, 82° f. — Schweiz: Idol einer celtischen Göttin zu Vindunissa gefunden XV, 4°. Ann. 19. — Steiermark (Sissek): Friedensgöttin XVIII, 26°. — Stettin: Mohr von schwarzem Marmor XIX, 152°. — Trier: Amazonentorso XV, 43°. — Wien: Sterbende Amazone XVI, 180°. XVIII, 43° XX, 333°.

RUSSLAND, Petersburg: Campuna sche Sammlung XX, 276° L;
 Büsten van Agrippa, M. Antonius, M. Brutus, Casar, Cicero, Corbulo,
 Herodot, M. Marcellus, Pompeius, S. Pompeius, Sallust, Sappho, P.
 Scipio, Sulla, Virgil XX, 277°. — Fackelträgerin (Meisterwerk) XX,
 276°. — Hyakinthos ebd. — Laokoon, Düste XX, 277°. — Najade
 mit Muschel XX, 276°. — Niobe Kopf XX, 277°. — Priesterin der

Cybele XX, 276\*.

10. UNGENANTEN ORTS: Kupf des Plato XV, 66°f. — Gott Pan (Mon. dell' Inst. 1856, XXVII.) XVI, 237°. — Todesgott (Mon. dell' Inst. 1856, tav. XXI) XX, 309°.

#### RELIEFS.

 AFRIKA. Aegypten. Theben: Sarkophag mit Zodiakalbildern und Inschrift XVI, 130°. Anm. 1. — Kyrennika: Grahrelief mit Inschrift XVIII, 105°. — Karthago: Beiterfügur auf einem punischen Grabstein XVIII, 3°. Anm. 2. — Algerien (Deitis): Sarkophag eines Arates mit Darstellungen aus dessen Thätigkeit XVII, 55°ff.

2. Onient. Kappadovien: Ojak, am ossyrischen Pallast; Doppeladler auf Mäasen stehend, am Portal XVII, 54 ff. Talel CXXVI, 1a. Lowenbilder XVII, 56. Talel CXXVI, 1B. Procession ebd. Rindebd. Sphinze ebd. Schafe ebd. Gruppe von Personen ebd. Thronende Figur und drei darauf zuschreitende Männer ebd. — Hattkarnass: Marmorblock mit Rebiefs XVI, 218°. — Apoll, Dionysos und Fran, Stele XVI, 218°. — Smyrna. Sammlung Spiegetthal: Altar zwischen einem Ross und vier Franen XV, 87°. — Göttin mit Modius, Stele XV, 87°. — Knabe mit Hund ebd. — Lykisches Relief mit vier kriegern und lykischer Inschrift XVII, 52°. — Sammlung Uhlich: Artemis auf der Jugd, Ornament XVI, 229°. — Gastmahl Pferdehopt und Schlange XVI, 230°. — Grabstele, Fran und Mälchen XVI, 229°. — Grabase mit Inschrift, Abschied von Männ und Fran XVI, 229°. — Hekate, dreifach XVI, 230°. — Knabe in bewegter Stellung, mit Inschrift ebd.

Konstantinopel: Ariadne auf Naxos, Phadra and Hippolyt, Sar-

kopling XV, 33 ff. Tafel C. XVI, 131.

3: GRIEGIENLAND UND INSELN. Aegina: Orpheus und seine Thierwelt XVIII, 51". - Aegion: Delphine an Architekturfragmenten XV, 123°. - - Athen: Samulung der orchäologischen Gesellschaft XVIII, 110°f. - Aristion-Stele (Theseustempel) XVIII, 19. Tufel CXXXV. - Asklepios sitzend (Akropolis) XV, 29°. -Athenarcicle auf der Akropolis XVIII, 24f. - Athene, Anbetung derselben XIX, 157". - Athene and Books XVIII, 110". - Athene, Nike und attischer Demos, mit Inschrift XV, 99. - Athene der Polis die Hand reichend, mit Inschrift XV, 100. - Basis mit bacchischem Tanz (Akropolis) XVIII, 6\*. Aum. 22. - Flügelgestalten nackt (Architologische Gesellschaft) XIX, 231°. - Fran tanzend, Fragment (Garten der Königm XIX, 177°. - Grabstelen XVI, 198°. XIX, 178". — Grabstele: Männer und Löwe XIX, 172". — Harmodies and Aristogeiton, an einem Marmorstuhi XVII, 63. Tal. CXXVII. -Herakles, lysippiach, unbeendigtes Relief (Akropolis) XV, 74. - Hermes bürtig XVIII, 6°. Anm. 22. - Hermes mit dem Kind Ion XVIII, 128. - Knabe mit dem Vogel, Grahrelief XVII, 21°. Ann. 36. -

Krieger auf einer Steie XVII, 21". Ann. 36. - Niketempel, Reliefs desselben: zwei Niken und Stier XX, 250; Nike an der Sandale beschäftigt ebd.; Eilende Figur mit Krenzbändern ebd.; Stehende Gewandliger mit Flügeln ebd.; Stehende Nike nach links gewandt XX, 250 f. Tafel CLXII, 1; Arm mit Waffenschmuck, Fragment ebd. Talel CLXII, 2; Kopf and rechte Schulter ebd. - Parthenonfries, Fragmente desselben XVI, 175". XX, 322". - Stele eines Mannes, Thulich der des Aristion XVIII, 17 ff. - Triere (Akropolis) XVII, 13". - -Delphi; Agonistisches Relief XIX, 248°. - Apollokopf XIX, 248°. -Sarkophag mit Meleagerdarstellungen XIX, 248\*. - Eleusis: Demeter, Kora and Triptolemos oder Jacches XVIII, 2", 6", Anm. 22, 54". 99\*, 114\*, XIX, 165\* ff. — Euboen (Eurystos); Grabstele eines ste-henden Jünglings mit Inschrift XV, 27\*. — Orchomenov: Grabstelen; Familienscene XIX, 248". - Mann der einen Hund nach einer Cicade schnoppen lässt, mit Künstlerinschrift Anxenor XIX, 249°. -Putrus: Nereide mit Fischschwanz XV, 124". — Sportu: Dius-kuren und Helena XIX, 158". 247". — Mana und Frou ia altem Styl XIX, 247°. - Perseus and Medusa XIX, 158°. - Aus Thracien: Demeter und Madchen mit Weihinschrift XIX, 190\*. - Tegen: Friesfragmente: Lowe und Rehkalb XIX, 247°. Lowe und Stier ebd.

4. ITALIEN. Albano: Juppiter als Herr des Weltalls, archaistisches Fragment XIX, 191". - Aricia: Mythos des Penthens, Sorkophagrelief XVII, 21". Ann. 37. - Chinst: Ermordung von Aegisthos und Klytamnestra auf etruskischen Urnen XVII, 28". - Löwe, einen Speer zerbeissend XVII, 28°. - Corneto: Endymion, Sarkophag XX, 270. Anni. 15 B. - Comae: Stelen mit archaischer Schrift XVII, 3º. Anm. 5. -Florenz: Ge Kurotrophos and Schwanenfrau XVI, 243. - Francati: Villa Aldobrandini: Endymion XX, 270, Anm. 15. - Isernia, Durstellung der Alexanderschlacht bei Arhela XVI, 179". 263". XVII, 43" ff. (Annali 1857 N.). - Musignano (s. anten s. Vulci). - Neapel (Museo Borbonico): Io, das dodonāische Orakel befragend (sonst auf Oedipus gedentet) XVI, 193 ff. - Herakles und Hebe XX, 281 ff. Tafet CLXIII. - Oenomaus, Sarkophag XV, 28. Tofel LXXIXI. - Aus Ostia: Endymian, zwei Sarkophoge XX, 272f. Ann. 23. - Pisa (Campo santo): Endymion, Sarkophag XX, 229. CLIX, 1. - Perugia: Opfer der Ipligenia, etruskische Urne XVI, 262°. - Verstorbener und Schicksalsgöttin, Sarkophagdeckel XIX, 194°. - Pompeji: Hylas und zwei Nymphen, in Stucco XVII, 23. - Zeus sitzend ebd. - trapolla: Sarkophogdarstellungen aus der griechischen Heldensage XV. 6°. Anm. 38.

Rom. Villa Albani: Festrug zur Kurotrophos XVII, 12. - Pelops und Oinomaos, Sarkophag XVIII, 51\*. - Villa Borghese: Endymion, Selene, Hypnos XX, 269. Anm. 8. - Achiliches Relief XX, 270. Ann. 14. — Museo Campana (vgl. Petersburg): Etruski-sches Ehepaar auf Ruhebett XVII, 22\*. Ann. 38. — Hippolyt und Phildra, Sarkophag XVI, 238°. - Marsyas, Wetistreit desseiben XVI. 242°. XVII, 15f. - Urne mit Bild der Dinna XVI, 203°. -Museo Capitolino: Tabula Iliaca XVII, 149"1. - Villa Casali: Dianysos und Semele, Sarkophag XVII, 101. Anm. 9. - Patast Ginstintani: Endymion, Selene und Hypnos XX, 268. Anm. 4. Lateran: Alltagsieben (Brothacken etc.), Sarkophag XIX, 145 ff. — Ara mit Stier-opfer und Inschrift XVI, 241°. — Villa Ludovisi: Juno auf einen Hirsch tretend XVII, 224. Anm. 37. - Villa Medici: Musen XIX, 1918. -Villa Panati: Endymion, Selene and Hypnos auf Sarkophagen XX, 2691. Ann. 7 and 11. - Thebanische Darsteilung, Sarkophag XIX, 195 C -Palast Rondanini: Herakles und Cerberus XIX, 190°. - Palast Spada: Palladienraub XVII, 93. - Vaticus: Bacchus und Ariadne, Vermählungszog XVII, 102 f. Tafel CXXXII, 2. - Breifussraub auf einer Candelaberhasis XVI, 140. Tafel CXI. - Endymionreliefs XX. 270 L. Anm. 18 and 19. - Herakles im Gedrauge XIX, 169 E. -Tanzerin, verschleiert XVII, 101. Ann. 10. - Pto-Clementino: Alltagsleben XIX, 153. - Dionysos, Ariadne und Hypnos, Grabcippus XVIII, 97 ff. Tafel CXLI. - Dionysos und Nysa XVII, 110. Anm. 35. - In Privathesitz: Custellant: Morra-Spiel XVI. 172. -Aus römischen Grabungen. Istatempel: Granitsänle mit Festzug und hieroglyphischer Inschrift XVII, 3\*. - Vin Ialian: Apoll und Artemis bei Pluto XVII, 53\*. - Bacchischer Sarkophag XVI, 170\*L - Basis mit Beliefs XVI, 164"f. - Diomed, Philoktet, Odyssens XVII, 53". -Dionysos und Prau von Centauren gezogen, Sarkophag XVII, 54". -Hercules Musarum XVII, 53°. - Hippolyt und Phadra, Sarkophag XVII, 54". - Indischer Triumph, Surkophag XVI, 131". Anm. 6. -Kind von einer Ziege unter einem Baume gesängt, dabei Merkur XX, 282. - Parisurtheil XVII, 53°. - Priamus and Achill ebd. -

Thierkämple von Centauren XVII, 53°. — Zeus auf dem Adler, in einem Gruhmal XVII, 55°. — Ferneres zu Rom: Achill bei Chiron leierspielend XX, 289°. — Amorinen und Schiffe, Surkophag XV, 49°. — Apolls Streit mit Herakles um ein Reh XVI, 150°. Anm. 32. — Dioskur mit Bacchus und Nymphe. Minerva sitzend XX, 286°. — Laokoon und Söhne XX, 291°f. — Tropšen an der Trajaussäule XVII, 85. Anm. 9. Wilder auf derselben XVII, 82°f. Anm. 7. — Trapezophor mit Sphinxen XVI, 150°. Anm. 32.

Salerno: Bacchischer Sarkophag XVI, 237\*. — Sarteano: Hippolyt und Seestier, etruskische Urne XVII, 28\*. — Turin: Kairos XV, 35\*. — Vollerra: Etruskische Urnen, Achills Todtenopfer für Patroklos XV, 113\*. — Palladienranb (Inghiranni) XIX, 228\*. — Sterbescene, Grabrelief (Museum) XVI, 196. — Viergespann, Gigant u. a. m. XIX, 228\*. — Venedig (Bibliothek S. Marco): Eos und Selene, Sarkophag XIX, 205\*f. — Ans Vuici (jetzt Musignano): Amazonen und Heroen kämpfend, Sarkophag XIX, 192\*.

5. FRANKRIICH. Paris. Kalserliche Bibliothek: Neokoros, Wiederholung des Reliefs der Dresdener dreiseitigen Basis XVI, 205\*. — Louvre: Boos Des XVII, 14. — Grahrelief der Cloudia Fabulla (Hypnos etc.) XX, 22 f. Tofel CLIX, 2. — Grahrelief aus Cherchel, Bruchstück XX, 292 ff. Taf. CLXVI, 1. — Sammlung Janze: Jüngling und Herme XY, 80\*. — Musée de Cherchel: Grabstein, sieg-

reicher Reiterkampf XVI, 140°.

6. ENGLAND. London (British Museum): Achilleussarkophag aus Kreta XX, 341° ff. — Amazonenreliefs vom Mausoleum zu Halikarnass XVI, 200° ff. — Herakles und die Hirschkuh XVI, 246°. — Mänade XVI, 246°. — Mäna Frau und Schlange, Stele XX, 312°. — Vier Meduillons der Jahreszeiten XVII, 6° f. — Sammlung Hamitton: Aphrodite Parakyptusa (Athena Gorgolophes) XV, 66°. XV. 1. Tat. XCVII. — Sammlung Landsdowne: Amoren Waffen schmiedend, Sarkophag XX, 340°. — Athena Nike XX, 339°. — Ara mit blittigen Bionysos und Mänaden XX, 339°. — Verschleierter Frauenkopl einer Grabstele XX, 339°. — Ince bei Liverpool, Sammlung Blundelt: Prometheus von

Hephäsies angeschmiedet, Sarkophag XVI, 168.

7. DRUTSOBLAND. Berlin, Museum: Agonnles Relief XIX, 175 ff.
Tafel CLill. — Athena Parthenos die Nike trageni XV, 55°. Tafel CV.
XVI, 177 ff. — Bacches und Ariadne XVII, 102. Ann. 15. — Eros Aphrodite und Priapos XVI, 233. — Krieger zu Ross gegen einen Fussgänger XX,
318°. — Stele aus Larnaka, assyrisch XV, 117°. — Tropäum der
Göttin Roma XVII, 81. Tafel CXXVIII. CXXIX. 87°. — Waschanstalt,
Nanisches Relief XVII, 86°. — Braumschweig: Trauernde Isis XIX, 209. —
Dresden: Dreiseitige Gandelaberbasis, verschieden erklört XVI, 133 ff.
Tafel CXI. 197 ff. Tafel CXVI. CXVII. 203°. 245°. — Ladenburg am
Neckar: Feldgottheit XIX, 211 ff. — Manchen (Glyptothek): Hochzeitszug von Dionysos und Ariadne XVII, 103. Tafel CXXX, 2. —
Nike sandalenlösend XX, 256. — Autiquarium: Herakles kämpfend, Marmorscheibe XIX, 171, 173°. — Ochriagen (Württemberg): Epona zwischen Pferden sitzend XIX, 229°. — Rheiolaud:
Römischer Krieger in ölschenartiger Einfassung, mit Inschrift (aus
Bingerbrück) XIX, 208°. — Hercules Sannus (aus dem Brohithaf) XX, 369° f. — Merkur und Apollon, mit Bemalung
XVIII, 5°. Anm. 15 und 22. — Speter: Beliefplatte der 5 Gottheiten
XV. 47°.

8. SERRIEN. Grabstein eines Gellius mit Relief: Wagen, Me-

duse und Jagdscene XVIII, 83\*.

RUSSLAND. St. Petersburg (Mus. Campana): Niohidengruppe
 XX, 277\*. Phädra und Hippolyt, sehr schöner Sarkophag XX, 277\*.

10. UNGENANNTEN ORTS. Herakles den Oelbaum zu Olym-

pin pflanzend, Marmordiskus XIX, 161\*.

SONSTIGES, publicirt oder gezeichnet. Bolssard, antiq Rom. V. 9: Herakles and Auge XVII, 61 ff. — Zeichnung aus Emil Brooms Nachlass: Stier, Barke mit Weinstock und Scheffel mit Achrea XVI, 162\*. — Sirenen und bärtige Männer XVI, 136f. — Mannwentl dell' Inst. 1, XXX: Sarkophag Ammendolo XVII, 81. Ann. 3. S. 84, Ann. 9. — 1856, V: Zeus und Pallas mit Nike XVI, 237\*. — 1857. VI, 3: Dionysischer Opferstier XVI, 238\*.

#### IN TERRACOTTA

#### STATUARISCHES.

 ASIEN. Durdanus: Sitzende Göttin XV, 6°. Löffel mit weihlichem köpf XV, 6°. — Halikarnass: Allgemeines XVIII, 53°. Artemis Agrotera (Newton, Halikarmass etc. Taf. LXXXIV. 5) XX, 309°. — Thomarbeiten der römischen Kaiserzeit XVI, 209°. — Knidos: Terracottafunde XIX, 146°. Ann. 30. — Samyraa: Sammlung Spiezeithal XV, 87°. ff. Arion vom Delphin getragen ebd. — Sammlung Iwanow: Weibliche Figur mit Eros XVI, 229°. — Troots: 20 Terrakotten XVI, 133°. — Cybele ebd. — Kopf XV, 7°. Thierfiguren XVI, 133°.

2. GRIECHENLAND UND INSELN. Argos: Sitzende Hern XIX, 158°, 245°. — Athen: Sammlung der archäologischen Gesellschaft XVIII, 102° L 111°. — Ganymed und Adler (Arch. Ges.) XIX, 232°. — Kleiner Kegel mit Löchern XVI, 700°. Sirrnziegel mit Inschrift (Garten der Königin) XIX, 180°. — Rhodos Kameiros): Gefasse in Form von behelmten Kriegerköpfen XVIII, 72°. — Tanagra: Hermes Kriophoros XVII, 1°. Anm. 4. 22° f. Anm. 44.

3. ITALIEN UND SIGILIEN. Capitari: Geläss mit Läwenkopföffnung XV, 72°. — Geläss in Form eines Schiffchens mit Widderköpfen XV, 72°. — Canona: Figur mit erhohenen Händen betend XV, 38. — Gräbergenien oder Eroten, der Thonfiguren XV, 60. — Sirenenhilder und Anderes in Gräbern XV, 56. — Venus auf der Muschel XV, 60. — Vordertheile von Pferden XV, 58. — Zeus dreiängig XV, 60. — Vordertheile von Pferden XV, 58. — Zeus dreiängig XV, 60. — Ciritareechia: Etruskisches Präferienlum nus schwarzer Erde mit Inschrift Aris und Panuru: XVIII, 49°. — Canone: Aegyptische Thonfigur XVII, 3°. Anm. 5. — Neupel: Frau auf einem Schwan sitzend XVI, 23°. Taf CMX, 3. — Ostigita hei Mantua: Bönnisches Thonfiguss XVII, 4°, Anm. 15. — Perugia: Flügeljüngling mit Lampe XVII, 80. — Rom: Terracotten des Musco Gampana XVII, 26° f. — Amazone XVI, 180°. — Scano (Sardinien): Wemkrüge XV, 72°. — Aschengeläss mit Knochen XV, 72°. — Spracus: Eros mit Gans XV, 69°. — Thorros (Sardinien): Aphrodite ein Ferkel an die Brust drückend XVI, 201°. — Citherspieler mit Kind XVI, 200°. — Typhon XVI, 202°. — Volterra: Vinus als Unterweltsgöttim XV, 9°.

4. FRANKREICH. Puris (Louvre): Aphrodite bekleidet, sitzend XV, 39°. - Kyrensische Terracotten XV, 5°. Anm. 28. XV, 39°. -Jüngling zu Ross XV, 40°. - Sammlung Janze: Amor und Psyche XV. 79". - Apoll mit Leier XV, 77". - Archaische Göttin XV, 78". -Ariadne XV, 78°. — Artemis ebd. — Artemis als Gliederpuppe ebd. — Artemis mit Hirschkuh XV, 77°. — Bacchantin XV, 78°. — Desgl. tanzend vbd. — Bacchus gehörnt mit Satyr ebd. — Bail-schliger ebd. — Charon XV, 76°. — Demeter mit Modius XV, 79°. — Demeter Kuratrophos XV, 78°. — Eras ebd. — Desgl. schwebend ebd. - Desgl. von einem Hund angebellt XV, 77". - Europa auf dem Stier XV, 77°. - Frau mit Helm Speer und Schild der Venus opfernd XV, 76°. - Ganymed XV, 77°. - Hebe mit Schale XV, 78°. — Hecobomaske XV, 78°. — Herokles mit Keule XV, 77°. — Heros auf einem Sarkophag sitzend XV, 77". - Kind in einer Wanne XV, 78". - Kora blumenlesend XV, 76. - Besgl. mit Graoutapfel XV, 78°. - Leda den Schwan fütternd XV, 78°. - Medusenkopf gehörnt XV, 77°. -Mnemosyne XV, 79\*. - Muse XV, 78\*. - Pallas eine Kugel haltend XV, 77°. — Paris XV, 78°. — Satyr XV, 78°. — Schauspieler mit Schweinskopf XV, 78°. — Tänzerin, rückwärts gebeugt XV, 76°. — Theseus XV, 79°. — Thetis oder Nereide auf dem Triton sitzend XV, 78°. — Trinkhörner in Thierform XV, 70°. — Venus mackt XV, 76°. — Desgl. nackt mit gekreuzten Beinen XV, 78°. — Venus sitzend XV, 78°. — Venuskopf XV, 78°. — Verbüllter Mann mit Ginerar XV, 77°. — Sammlung Pourtalès: Juppiter, Neptun and Pluto, Büsten mit Modins XVII, 116\*.

 KNGLAND. London (British Museum): Alleriei Thongeschirr aus Kulyman und Rhodos XVI, 151°. Annu. 36. — Bekleidete stebende Frau XV. 28°. — Fran mit Pallium, sitzend XV. 28°. — Jason, Medea und Schlange XVIII, 74 — Scylla (ous Canosa) XV. 28°. — Venusstatnette, sehr schön XIX, 243°. — Venus Anadyomene mit Apfel, vor zwei Seemuscheln niedergeduckt XV. 28°.

6. DRUTSCHLAND. Bertin (Museum): Gräberidole der Erdgöttin XX, 367°. — Knabe auf einem Schwein XX, 349°f. — Karlsrube: Mädchen auf dem Rücken eines Schwanes rahend XVI, 234. Aum. 21. — München: Jüngling und Frau (Sammling Thiersch) XIX, 173°f. — Orest und Elektra XVIII, 111. — Rheinland (Grimlinghausen): Thopgefäss mit Inschrift innen XVII, 4°. Anm. 19.

SUBRUSSLAND. Alexandropol (Gouv. Jaroslaw): Amphoren mit griech. Stempeln XV, 74". — Balahlava: Pithoi XV, 75". — Koromit Granatapfel und Reh XIX, 227" - Thongefäss in Form eines

tanzenden Scythen XIX, 226". -

7. UNGENANNTEN ORTS. Demeter Eurotrophes (Gerhard, Antike Bildwerke XCVI, 1-4) XVII, 14. - Frau mit Kind (Stackelberg, Graber der Hellenen LIX) XVII, 14. — Opfertische (Mon. dell' Inst. 1856, XXVIII s.) XVI, 237°. — Pallaskopf mit Aufsatz einer Nike; — Venusidol mit Taube (Birch, history of ancient pottery) XVI, 158\*.

#### THONRELIEFS.

 GRIECHENLAND UND INSELN. Athen: Diskus mit bun-ter Bemalung (Archhologische Gesellschaft) XIX, 232<sup>8</sup>. — Eros die Syrinx blasend, Lampe XIX, 233". - Eros and Psyche, Lampe XIX, 233\* — Orest und Elektra (aus Melos) XVII, 23\*. Aum. 44. XIX, 134\*. — Kalymna; Sitzbilder von Demeter und Kora mit

Apfel XVIII, 53".

2. ITALIEN. Bolsena: Versilberte Patera mit Relief XV, 84. -Conosa: Amuzone und Greif an einem vergoldeten Gefäss XV, 59. -Primpell: Neue Rader; Stuccoreliefs in bunter Farbe, Amoren, Delphine, Fabelthiere, Flügelgestalten, Nymphen etc. XVII, 39 ff. Dadalos und Ikaros XVII, 23. — Rom: Amphion and Dirke (Mus. Campana) XVIII, 126 L — Antelix mit etruskischer Inschrift, Chrysaor als chthonischer Damon XVIII, 59° f. - Dunn mit Fackeln und Halbmond, Lampe XX, 304". — Herakles und Flügelknabe, nebst In-schrift, Lampe XVIII, 54". — Isis und Serapiskopf, nebst Inschrift diestenzor, Lampe XX, 289". — Palladienranb in Stucco, XVII, 94. Sappho sitzend (Steinhauser) XVI, 161°. XVII, 134°. - Landliche Scenen und Inschrift Titurus auf einer Lampe XV, 5\*. Anm. 28. XVII, 172". - Thesens vor Aethra den Stein aufhebend (Mus. Campana) XVIII, 123 f. - Theseus von Aegeus wiedererkaunt XX, 287\*. - Theseus and Sinis (Mus. Campana) XVIII, 125. - Theseus und Skiron XX, 288°. - Thesens and Periphetes XVIII, 124. - Lucius Verus auf einer Lampe XIX, 157\*. - Victoria mit Trophäe an einer Amphora XVI, 178". - Victoria und Wagenlenker XIX, 161°. -Ziegelstempel mit Römischer Inschrift XX, 288\*.

Canosa: Kruge mit Götterköpfen XV, 58. - Medusenhaupt an einem Thongelass XV, 58. - Rüthselhaftes Reliefgefäss XV, 59. -

- Cagliari: Genius auf einer Lampe XV, 72\*.

 FRANKREICH. Paris (Louvre): Bacchus an einem Gefass XV, 40°. — Frau mit Opferschwein, grossgriechisch XV, 39°. — Gefass mit Tritonen Nike und Gorgo XV, 39". - Reliefbrustbilder der Kora, grossgriechisch XV, 39\*.

4. ENGLAND. London (British Museum): Fliegender Schwan

eine Frau tragend XVI, 236.

5. DEUTSCHLAND. Berlin (Museum): Dionysos tranken, Fragment, Innenhild einer Schale XIX, 221\*. XX, 226. Tafel CLVIII. 3. - Frauen mit Schwänen und Flügelgestalten XVI, 242 - Kinderwagen XIX, 205. - Privathesitz: Persons lernt fliegen (?) XIX, 174f. Taf. CLH. XX, 317\*. - Munchen (Vereinigte Sammlungen): Herakies und Hebe auf einem Candelabrum XX, S. 281 ff. Tafel CLXIII.

6. SUDBUBBLAND. Kertsch: Aphrodite von einem Bock ge-

tragen, nebet Eros und Taube XiX, 227\*.

7. UNGENANNEN ORTS. Etruskische Schale mit Darstellung von vier Gottheiten XVIII, 7\*. Ann. 26. — Drei Parzen XVII. 23°. Anm. 45. - Siegesgöttinnen, vier an der Zahl XVII, 23°. Anm. 45. - Urne mit Götterhildern und Inschrift XVII, 23°. Anm. 45.

#### IN METALL.

#### STATUES UND RELIEFS.

#### IN BRONZE.

1. ORIENT. Knidos: Maske des Dionysos XVII, 5". - Maskenform ebd. - Smyrna: Samml. Spiegelthal: Neptunischer Dreitack (aus Eisen) XV, 82°. 86° L - Springendes gehörntes Ross XV, 87°. (Samml, Iwanow): Stehender Jüngling XVI, 229\*. - Abgdos: Lowe mit phonikischen Schriftzeichen XVIII, 54". - Konstantinopel: Schlangensäule im Atmeidan XV, 47 f. XX, 245 ff. 349".

2. GRIECHENLAND UND INSELN. Athen: Sammling der Archhologischen Gesellschaft XVIII, 112\*. - Pagonda: (Euboca): Artemisfigurchen XIX, 201 ff. Tafel CLIV, 4. 5. - Rhadus: Kolossaler Helios , Obertheil XVII, 22". Anm. 40. - Toenaron: Votivbronzen des Poseidenion XVI, 130°L Anm. 2. - Stier XVIII, 36°.

3. ITALIEN SARDINIEN UND SICILIEN. Barletta: (Apalien) Erzkoloss XVIII, 33 ff. Tafel CXXXVI. - Basilicata (Bull. dell' Iust. 1842 p. 40): Mannsstier, gekauert XX, 326 f. Anm. 49.

— Bolsena: Sculpturfragmente XVI, 151\*. Anm. 33. — Cagliari: Heraklesstutoette XVI, 200°. - Chiust: Pallas mit dem Erichthonioskinde XVII, 81°, XVIII, 6°, Anm. 24.— Corneto: Herkules und Hesione, Belief XVI, 16°, — Cortona: Janus und Herkules, so benannte Idole XVI, 151°, Anm. 33.— Florenz (Gallerie): Amazone XX, 335°, — Hypnos XX, 221. Tafel CLVIII, 1.— Perseus Bellerophon und Herakleskämple, vier Figuren XVI, 237°. – Schreitender Stier mit Mannskopf XX, 327. Ann. 50. – Messina: Typhon oder Meduse XV, S. - Neapel (vgl. Pompeji): Apollo XV, 35\*. - Bärtiger Dionysoskopf aus Herculanum XX, 230. -Oliora (Sardinien): Aristãos XVI, 202\*. XVII, 52\*. - Stier XVI, 202". — Orrieto: Etruskisches: Fran Weihrauch streuend XVI, 166". Fran mit der Stirnkrone XVI, 166". Hygien mit einer Schlange XVI, 166\*. - Römisch: Figuren aus Metallplatten geschnitten XVI. 166°. — Perugia: Kopf XVI, 237°. — Pietrabbondante: Sam-nitisches: Frau mit Schürze XVIII, 21°. Hahn ebd. Pierd ebd. Reiterfigur XVIII, 6°. L. Anm. 24. Venus mit Polos und Tauhe XVIII, 6\* f. Anm. 24. - Pompeji: Apollo XVI, 151\*. Anm. 33. -Bacchus jugendlich XX, 375°. - Eros mit Gans und gefügelter Hermaphrodit, Gefässrelief XV, 70°. - Mantelfigur XVI, 172°. -P. Nigidius Vaccula, Büste XVIII, 6". Anm. 23. - Pozzuoti: Venus XV, 54°. - Praeneste: Spiegeldeckel: Amazone und Jüngling kümpfend XVIII, 6". Annt. 23. - Herakles sitzend XVIII, 14".

Rom: Bronzen des Museo Campona XVII, 26\*. - Sammlung des Herrn Meester de Rovestein [jetzt in Belgien]: Apollofigürchen XVI, 165°. — Bacchantin, Kopt XVII, 12°. — Bacchantin
ephenbekränzt XVII, 12°. — Frauenfigürchen XVI, 163°. — Herkules unhartig XVI, 167°. — Desgl. mit Keule, Löwenhaut und Hesperidenäpfeln XVI, 179°. — Herkules härtig, Kopf XVII, 12°. — Krieger und Ross XVI, 169° f. — Madchenkopf minervenähulich XVII, 13°. — Mantelligur eines Silens XVII, 13°. — Minerva XVI, 163°. - Reiter XVI, 163°. - Sphinx XVII, 13°. - Victoria XVI, 177°. - Sanstiges in Kunsthandel und in Privatbesitz: Farnesischer Herokles (Depoletti) XVI, 179°. - Glaukos oder Medusa des Meeres, Kopf (Bonichi) XVI, 171\*. — Mima, Erzügur (Castellani) XV, 33\*. Novus Annus, nacktes Knübchen XX, 285\*. Weibliche Figur mit Füllhorn XVI, 177\*. - Sonstiges: Apoil und 2 Jagdhunde XX, 291\*. - Delphine und Löwenkopf, Lampe XVI. 177°. - Herakles mit Amazone kämplend XVIII, 55°. - Hygica XX, 289. - Nackter Palüstrit, Archaisch XX, 303°. - Silen efen-

bekränzt XX, 305\*.

Tarquinii: Venus und Amor XVIII, 6\*. Anm. 23. - Viterbo.

Venus und Amur bogenspannend, Relief XVII, 85\*.

4. FRANKHEICH. Cosn: Nuckter Jüngling XV, 29". - Pariskopf XV, 29". - Feignts: Erzfiguren XV, 4". Anm. 18. Zwei Merkurstatuen und eine Victoria XV, 29". - Loisia (im Jura): Gruppe der Epona XIX, 128". Aum. 15. - Paris (in Privathesitz): Due de Blacas: Nackter griechischer Heros XVII, 117". - Vicomte de Janze: Bacchus VV, 80". — Gamillus ebd. — Etruskischer Sonnengott XV, 80°. — Genius einer Stadt XV, 80°. — Opferer XV, 80°. — Priesterin der Isis XV, 80°. — Poet sitzend XV, 80°. — Uraus XV, 80°. — Fould: Kyknos XV, 4°. Anm. 27. — Oppermann: Approdite als Wildergottheit, getriebenes Relief XX, 304 f. Tafel CLXVI, 4. - Vienne: Junokopf XVIII, 7°. Ann. 24. — Siegesgöttin ebd.

SPANIEN. Madrid: Kabir mit Hammer und Schiffermütze XX, 309°. — Herakles Anapanomenes, Kopf XX, 314°.

6. ENGLAND. London (British Museum): Camillus jugendlich XV, 28". - Faun, Brusthild XV, 28". - Kopf von bohem Kunstwerth aus Kyrene XIX, 244". — Mercur sitzend XV, 28". — Venus ihr Haar flechtend XV, 28". — Aehnliche Figur mit silbernen Augen ebd.

7. DEUTSCHLAND SCHWEIZ UND DONAULANDER. Berlin (Museum): Apollo mit dem Lamm XIX, 238\* f. - Jugendlicher beheimter Krieger, Brusthild XX, 294°. - Betender Knabe XVI, 173°. - Satyr und Frau, Griff eines Kistendeckels XX, 295. Tafel CLXIV, f. - Xantener Erzfigur als Bonus Eventus oder Novus Annus gedeutet XVII, 4°. Ann. 19, 22°. Ann. 39, 113° f. XVIII, 1 ff. Tafel CXXXIII f. XVIII, 62°. XIX, 137 ff. - In Besitz des Prinzen Albrecht von Preussen: Komiker mit Maske XX, 319°. -Bonn: Leopard als Feldzeichen XVI, 151\*. Ann. 35. - Priapus XVI. 132\*. Anm. 18. - Munchen: Condelaberhasis mit Juno Sospita und Hercules XVI, 167". - Vergoldeter Adler mit Inschrift XVII., 22". 40. - Niederbiber bei Neuwied: Minerva XVII., 4". Anm. 19. - Rheinzabern: Adler XVII, 4\*. Anm. 20. - Schlenwig (Süderbrarup): Weihlicher Kopf, Relief XVII, 8\*. - Schlange XVII, 8\*. XIX. 164° f. - Wien (Antikenkabinet); Hypnos XX, 222. Tafel CLVIII. 2.

Schweiz. Bern (Museum): Götterhild XV, 10".

Donaulande. Römische Reiterfigur, Belief XVI, 132°. Anm. 21. - Szamos Ujvár in Siebenbürgen: Römische Krieger XVI, 181\*. - Mars and Dioskuren, Beliefs in getriebener Arbeit XVI, 149 ft. Tafel CXII.

8. Russland. Petersburg: Campana'sche Bronzen XX, 275\*f. - Im Besitz des Grafen von Strogonoff: Apollo Boedromios XIX, 146\*. Anm. 25. 210° f. XX, 353°.

#### ERZGERÄTH.

 GRIECHENLAND UND ORIENT Athen: Spiegel XVI, 199\*. — Lumpe in Schiffsform XX, 311\*. Richterpsephoi XIX. 223" f. - Troas: Armhand XV, 7".

2. ITALIEN UND SARDINIEN. Botsena; Gefässe XV, 8\*. -Gelfiss mit Frauenkopf XVI, 151\*. Anm. 35. — Trinkhörner mit Hirsch., Gans n. s. w. verziert, XVI, 151\*. Anm. 35. — Co-nosa: Lanzenspitze von Eisen XV, 58. — Pferdezügel von Erz XV, 58. — Eherne Rüstungen, vergoldet, in Grübern XV, 57. — Chiusi: Erzgerüth XVIII, 7°. 25. — Gista panaria XVIII, 7°. 25. — Herculanum: Gelüss mit Stempel XVII, 49". — Pompett: Henkel mit Masken XVI, 172'. - Kohlenheerd mit Löwenfüssen und Sphinxen (in den neuen Badern) XVII, 24. -Kupferner Kessel (in den neuen Bädern) XVII, 38. - Mantelfigur XVI, 172". - Praeneste: Unverzierte Cista, durin ein Spiegel XVI, 131". Aum. 9. - Hour: Privatbesitz und Kunsthandel; Pallast Barberini: Striegeln mil griechischer Inschrift XVIII, 87°. - Castellani : Fällharn mit den Büsten der expitolinischen Gottheiten XVI, 177". - Weibliche Figur mit Füllhorn XVI, 179". - Meester de Ravestein (jetzt in Belgien); Bronzefuss mit Hahn XVI, 1678. -Gefäss mit zierlichem Deckel XVII, 12\*. - Gewichte XVII, 12\*. -Gewichte in Form von Schweinen XVII, 29\*, - Opfermesser XVII, 30° f. - Sistrum mit Verzierung einer Ratze XVII, 12° - Stempel XVII, 31". — Herzog von Sermonela: Instrument zum Aderlassen XVI, 169". — Ungenannten Besitzes: Kupfergewicht mit Kreaz XVI, 178\*. - Sardinien: Donigale: Geliss mit laschrift XV, 72°. - Esportato: Schwert von Eisen XVI, 200°. - Godoni: Glocken, Dolch, Ring, Kettchen etc. XVI, 202". - Nungos: 5 Kupfertafein XVI, 2017. - Tharrow: Instrumente XVI, 202\*. -- -Vulci; Candelaber XVI, 151\*. Ann. 35. Cista panaria XVI, 151\*. Anm. 35.

3. FRANKREICH, Cosa: Lampen XV. 29". - Musikinstrumente XV, 29". - Ring mit Stein und Satyrmaske XV, 29". - Vendee: Erzgeläss, am Henkel Amor mit Leyer und Köcher XVI, 136\*.

4. ENGLAND. London (British Museum): Helme, sehr schön XV, 28\*. - Pferdezaum XV, 28\*. - Rüstung, Fragmente XV, 28\*. -

Sporn XV, 28".

5. BELGIEN, DEUTSCHLAND, SCHWEIZ. Belgien: Brunnegrobre in Gestalt eines Triton XVI, 151\*. Ann. 35. — Berlin: Christliche Ringe mit Inschrift XVII, 36\*. — Bonn: Römisches Schwert XV, 4\*. Ann. 21. - Hagenow (Mecklenburg): Gefässe mit Stempeln XVI, 222\*ff. - München: Candelaberbasis, Juno sospita und Hercules XVI, 167". - Vergoldeter Adler mit laschrift XVII, 22". Anm. 40. - Rheinzubern: Armbänder mit Springfedern und Inschrift XV, 16". - Schwert mit Inschrift XV, 46". - Rottenburg um Neckar: Römische Wurfmaschine aus Eisen XVII, 4°f. Anm. 20. -Schleszeig (Süder-Brarup): Helm mit Juppiters Blitz XVII, 8\*. XIX, 164 L - Kettenpanzer von Eisen XVII, 7 -. Panzerplatte mit weiblichem Kopf XVII, 8". - Teplitz: Römische Casserole mit laschrift XVI, 196\*. - Sonstige romische Gefasse mit und ohne Inschrift XVI, 221". 225". - Schweit: Bex im Bhonethal: Armband, Schelle, Dindem, Haarnadel u. s. w. XX, 3135

6. SUDRUBSLAND. Leichenwagen und 70 Pferdegebisse aus Eisen XX. 331\*.

#### GOLD.

1. AEGYPTEN. Gurnah: Goldene und silberne Schmucksuchen

aus dem Grabe der Königin Aah-Hotep XVIII, 9°f.

2. GRIECHISCHE INSELN. Lesbos: Kranz in einem Aschengefäss gefunden zu Mitylene XVIII, 3\*. Anm. 3. - Rhodus: Goldsachen aus Kameiros XVIII, 70 ft. - Gold und Silher in Gräbern XVIII, 146\*. Ann. 128.

3. ITALIEN UND SARDINIEN. Conesa: Blitz aus sechs Strahlen auf einem Goldblättehen XV, 58. - Olivenkranze und Frauenschmuck an weiblichen Gerippen XV, 56. - Ring mit kleinem Gehöuse (etwa für Gift) XV, 58. - Cumae: Schmucksachen XVI, 157". -Ram: Goldsachen des Museo Campana XVII, 26°. - Bulla mit Fraueuraub XVII, 178\*. - Ring mit Satyr, etruskisch XVII, 9\*. -Sardinien: Esportato: Ring und Ohrringe XVI, 200. — Florinos: Ring und Halsband mit Türkisen XVI, 202\*. — Tharpos: Goldfassung von Skarabäen XV, 72°. - Helsschmuck XV, 72°.

4. FRANKBRICH. Paris (Louvre): Gallischer Köcher XV. 39°. - Plättehen mit eingegrabenen Kriegerfiguren (aus Korinth) XV, 39". - Votivbild einer kleinen Schildkröte XV, 39". - -Musée Blacas: Bulla mit der enthaupteten Medusa, aus der ein doppelter Pegasus entspringt XVII, 117". - Vendeet Schmucksschen

5. ENGLAND: London (British Museum): Fibula XV, 28" -Halsband aus Corneto XV, 28°. - Ringe XV, 28°.

6. DEUTSCHLAND. Schlenwig: Süder-Brarop: Schmucksachen

XVII. 8\*. - Dindem XVII, 8\*.

7. DONAULANDER UND RUSSLAND. Siebenbürgen: Goldkette XVIII, 25\*. - Armbänder, Ringe u. dgl. XVIII, 25\*. - -Alexandropol (Gouvernement Jaroslaw): Pferdehalsband mit Kämpfen von Greifen gegen Eber und Hirsche XV, 73°f. - Kertsch: Amnzone, Saum eines Gewandes XIX, 227°. — Goldener Octzweig ne-ben der Hand eines Todten XX, 330°. — Obrringe in Form von Niken XIX, 227". - Ring mit beweglichem Ringkästehen XX, 330". -Ring mit zierlichen Figuren und blauer Paste XIX, 227". - Ring: Darstellung einer Schlange um einen Bogen XX, 330\*. - Vergoldeles Schnitzwerk, Thiergruppen u. dgl. XX, 330°.
PETERSBURG (Eremitage). Armband: Thelis und Peleus, Eos.

und Kephalos XV, 94.

S. PERNERES. Micali Mon. ined. 21, 2: Goldener Kranz mit Relief von Herakles und Acheloos XX, 329, Anm. 52.

#### SILBER.

1. GRIECHISCHER ORIENT. Troja: Ohrringe XV, 78. Rhodos: Kameiros: Phiale mit vier Namensringen ägyptischer Könige XVIII, 71".

2. ITALIEN. Modena: Apollobuste XX, 256\*. Anm. 12. -Neapet: Schlange mit gothischer Inschrift XVIII, 54\*. - Pietrabbondante: Heraklesligur XVIII, 21". - Rom: kleines Amulet mit Gravirungen von Thiergruppen XX, 306\*. - Mithrasdarstellung und Hekate, eingeschnitten XIX, 134°. - Meester de Ravestein: Hermesfigurchen XVII, 13°. - Herzog von Sermoneta: Tischchen mit insisicirenden Satyrn verziert XX, 302° L

3. SPANIEN. Badajoz: Schild mit Darstellung des Theodo-

sius XVIII, 35. Tafel CXXXVI, 5.

4. FRANKREICH. Malmedy: Silberner Doppelhecher XX, 350°. Parts (Louvre): Apoll an einen Pfeiler gelehnt, auf einer Scheihe XX, 39°. - Schalen aus Angers XV, 38°f. - Venus in der Mu-

schel von Tritonen getragen, Relief XV, 39".

5. DEUTSCHLAND UND DIE SCHWEIZ. Berlin (Museum): Silberkästchen mit Reliefs: Stillleben; Leda mit dem Schwan XVI, 229 ff. Tafel CXVIII. - Besitz Sr. Maj. des Königs: Xantener Phaleren XVII, 132\*. - Crefeta: Juppiter Ammon, Relief XVI, 244\*. -Mains: Feldzeichen eines Mars XVI, 132". Anm. 19. - Schleswigt Brustplatte eines Panzers mit getriebener Arbeit, aus Süder-Brarup XIX, 164". - Sissek (Oesterreich): Gefäss in Flaschenform mit Reliefs XVIII, 25t. - Westliche Schweiz: zwei Armbänder

6. RUSSLAND. Alexandropol (Gouvernement Jaroslaw); Silherne Röhre XV, 74°. - Scepter XV, 74°. - Verzierungen von Pferdezäumen XV, 73°. - Petersburg (Eremitage): Telophos, auf einem Rhyton aus Kertsch XV, 91 f. Taf. CVII. - Sammlung Schuwaloff: Silberne Kanne XVI, 226". -- Sammlung Stroganoff; Gefass mit altrussischer Darstellung, Beilage zu D. u. F. 130, 140. 1" ft. XVIII. 114".

#### BLEI.

I. GRIECHENLAND UND ORIENT. Athen: Gewichte (Sammiung der Archäologischen Gesellschaft) XVIII, 102\*. XIX, 233\*L -Schleudergeschosse XVIII, 102°. - Schleuderkapseln mit Inschrift Archäologische Gesellschaft) XIX, 234". - Dardanus: Hufeisenförmiges Geräth XV, 6". - Salbbüchse XV, 6". - Kutdox: Bleiplatten XVII, 5".

2. ITALIEN. Fulerit: Röhren mit romischer Inschrift XX, 346°. – Perupia: Gehäuse in Form etruskischer Urnen, bildlich verziert XVI, 151°. Anm. 33. – Pompeji: Gänseschnabel als Wasserausfilisse in den Thermen XVI, 135". - Rom: Glandes missiles auf den picenischen krieg bezüglich (Depoletti) XX, 291\*. - Röhren mit Inschrift via lutim) XVI, 162\*. Desgleichen XX, 287\*. -

Tafel (Gallerie Boris) XIX, 1915.

3. Westliches Europa. Frankreich (Benuvais): Sarkophag XVII. 4. Anm. 17. - England: Borren mit Inschrift aus antiken englischen Bergwerken XV, 35\*. - Spunten (Castellón): Tafel mit heitiberischer Inschrift XX, 314\*.

#### ELFENBEIN UND KNOCHEN.

1. ITALIEN. Comosa: Figuren an einem ehernen Leichenbett XV, 56. - Civitarecchia: Knochenarbeiten aus den Abruzzen XX, 301\*. - Corneto: Alteiruskische Reliefs aus Knochen XVI, 168\*. -Cuma: Kästchen von Holz und Elfenbein (worin ein Spiegel) XV, 3°. Anm. 12. - Rom: Kästchen mit Reliefs; Opferung der fobigenie; Rellerophon und Pegosus; Europa etc. XVIII, 20\*. - Kleiner Löwe aus Knochen XVI, 237". - Tafelchen mit Ammonskopf XX, 304" .-Tesseren aus Knochen XV, 49°, XVII, 81°. - Tarquinii: Etraskische Reliefs XIX, 146° f. Anm. 33.

 FRANKREICH. Beaurais: Relief in einem Bleisarkophag XVII, 4°. Anm. 17. — Paris: Dichtergruppe, Relief XVIII, 21°. — Diptychon mit Jongleurs und tragischen Schauspielern (Sammlung Janze, XVII, 120°. - Diptychon mit Musen und Dichtern. (Louvre)

3. DEUTSCHLAND. ENGLAND. Castel bei Mainz: Romischer Aquilifer aus Knochen XV, 35". - London (British Museum): Kumm mit Reliefe und Inschrift XVI, 151". Anm. 37.

#### GLAS.

1. GRIEGHENLAND UND ORIENT. Alben: Gläser mit dünnem Halse XVI. 200". - Kreta: Glasmunze mit Kreuz Scepter und Inschrift eines Eparchen Theodotos XVIII, 103" L - - Tripotie: Buntfarbige Lakrymatorien XVI, 133\*. - Troje: Amphora von dunkeiblauer Farbe XV, 7°. - Flacher Teller von Krystall XV, 7°.

2. ITALIEN. Cigliari: Amulete von Glas; Gebürende Frau XV, 72°. — Gefäss XVI, 200°. — Castri (Sardinien): Lehythos viereckig XV, 73°. — Thranenfläschehen XV, 73°. — Cumae: Unquentarium und Thranenfläschehen XVI, 157°. — Pompeji: Fensterscheiben XX, 376°. - Ram: Glassachen des Museo Campana XVII, 27". - Torres (Sardinien): Lacrymaterien XVI, 200". - Volterra: Schone Glüser XIX, 228". - Toilettenflüschehen von Bergkrystall

XIX, 228°.

3. Nondisches: Frankbeich. Parts: Halshänder von bun-tem Glas (Cara'sche Sammlung) XV, 23°. Ann. 50. — ENGLAND. London (British Museum): Gelässe, polychrom XV, 28°. - Port-landvase XIX, 192°. 195°. - Schale aus bunten Glasstäbehen XV, 28°. - Fünf Tauben von weissem und blauem Glase XV, 25°. -Violette Vase XV, 28°. — DEUTSCHLAND. Berlin: Bellef einer Bacchantin i Koller'sche Sammlung) XVI, 190°. — Köln: Gefüss [jetzt im Berliner Museum] mit Beliefs, Epimetheus XVIII, 54". 61".

#### MISCELLANEEN.

1. STRIN. Orchomenos: Allerlei Gerath, mit Pfahlbauten zusammenhängend XVII. 124"ff. - Rom: Messer aus Feuerstein XVII, 31".

2. BERNSTEIN. London (Sir W. Temple): Gekanerter Mannsstier XX, 327". Anm. 48.

 Houz. Schleneig (Süderbrarup): Lanzenschäfte, Bagen und Schilde XVII, 7°. — Donastande: Kästchen aus Cedernholz XVII. 6\*. Ann. 22. - Siebenburgen: Wachstafelchen XV, 110\*.

4. WEBEREIEN UND KLEIBUNGSSTÜCKE. Canosa: Prächtig gewehtes Leichentuch in einem Grabmal XV, 56. - Schleswig (Såderbrarup): Wollene Kleidungsstücke XVII, 88. - Lederspuren an metalinen Gegenständen XVII. 8". - Kertsch (Südrussland): Frauenstiefeln XIX, 227°. - Phanogoria (Südrussland): Gewebtes Tuch, noch hunt erhalten XIX, 225".

#### GESCHNITTENE STEINE.

1. ORIENT. Halikarnass: Onyxplatichen XVI, 216°.

2. ITALIEN. Cunosa: Weibliches Brustbild, Kameo XV, 58 .-Chiusi: Phokos, Skarabāus mit Inschrift Puci XIX, 147". Ann. 34.-Skaraböen mit Peleus und härtigem Monce XVII, 23°, Anm. 48, XVII, 9°. - Skarabäen mit etruskischer Inschrift XVII, 36". - Cortona: Enthauptete Medusa aus der Pegasus und Chrysaor entspringen XX, 287\*. -Counce: Carneol mit Caduceus und luschrift XVIII, 56\*. - Florenz : Herakles bei Syleus XIX, 161. Talel CL, 3. - Neapel (Museo, Borb.): Onyx, Herakles, Inschrift Solonos XX, 375. - Patestrina: Carneol, Tiberius and seine Mutter XVIII, 20°. - Perugia: Hyacinth, Reiter mit Schild und Lanze XVI, 178°. - Rom (Privathesitz und Sammlungen): Amor mit Schmetterlingen pflügend XVI, 179°. - Anulet aus pietra nera mit Inschrift XX, 290°. — Apoll alterthümlich mit Hindin XVII, 15°. — Athene Promuchos, Scambius XVIII, 56. — Frauenbildniss mit Inschrift Ducdalis XV, 49\*. - Hand die ein Ohr halt mit Inschrift memento XX, 301°. - Herakles und Kerberos, Skarabāus (Castellani) XVII, 81°. - Herakles innerhalb eines Portals; andererseits dreifache Hekate (Collegio Romano) XV, 24. Tafel XCIX. - Hermaphrodit und Bacchisches XVIII, 56°. - Hermes sitzend (Privatbesitz) XVII, 84". - Imperator dem ein Kopf überreicht wird, sitzend (Bonichi) XVI, 166\*. - Zwei Krieger, Skarabāus (Castellani) XVII, 81". - Maske mit unleserlicher Inschrift (Depoletti) XVI, 179\*. - Palme, zwei Hände und Inschrift (Waterton) XVIII, 57°. - Pantheon XV, 49°. - Parthenes nach Phidias (Garrucci) XVIII, 50°. - Persens die Meduse kopfend XVI, 169° f. -Philoktet und Machaon (?), etruskischer Skaraböos XVII, 9". - Zwei Carneole mit philosophirender Umbildung des Prometheusmythos XX. 305". - Satyr ithyphallisch, Skurubāns (Castellani) XVII, 81". -Satyr sitzend, mit Maske, scherzend mit einem andern XX, 288\*. -Zeus mit Schale worauf ein Widderkopf XIX, 158". - Zeus sitzend mit Adler und Palmzweig XVII, 15". - Sardinien: S. Pulma: Amor vor einem Altar XVI, 201°. — Sulci: Baum mit Früchte pflückenden Flügelknahen XV, 73°. — Tharros: Aegyptische Scarahäen XVI, 201°. — Sienisch (?) Goldring, junonische Figur XIX, 147°. Ann. 34.

3. FRANKREICH. Orleans: Schreitender Mannsstier XX, 326. Anm. 48. - Parts: Gemmen der Pariser Sammlung nach Chabouillet's Katalog XVII, 60". - Louere: Bacchus und Ariadne von Centauren gezogen, Glaskameo XV, 39". - Kaiserbildnisse aus Onyx XV, 39°. — Köpfe aus Chalcedon XV, 39°. — Medusenkopf aus Achat XV, 39°. — Cabinet des médailles: Marcia, Concubine des Commudus XVI, 154". Anm. 54. - Duc ste Blacus: Achill feyerspielend, Inschrift des Pamphilos XVII, 117°. - Carn'sche Sammtung (aus Sardinien): Ueber 100 Skarabaen mit phonicischer Darstellung XV, 23". Anm. 50. — Duc de Luynes: Glaukos, Sohn des Minos, Carneol XVIII, 71. — Fould: Selene auf Ochsenwagen XVH, 118".

4. DRUTHCHLAND UND SCHWEIZ. Berlin (Museum): Dionysos und Semele (Toelken III, 3, 967) XVII, 109. Anm. 34. - Herakles bei Syleus, Paste XIX, 162. Anm. 13. - Isis uuf dem Sirius sitzend XIX, 209. - Mars als Orakelgott von Tiara XV, 30. - Pan und Ziegenböcke XIX, 230°. XX, 258°. Anm. 30. - Schwan eine Fran tragend XVI, 236. - Sammlung Bartels: Achill and Penthesilea XVI, 140". - Danne XVIII, 35". - Flögelkopf, hürtig XIX, 176". -Drei Grazien mit Maisstengel und Apfel XVII, 86\*. - Herakles und Juliaos XX, 319\*. — Herme eines ungeflügelten Eros XX, 319\*. — Meleager und Atalante X1X, 174\*. — Odysseus auf ein Ruder gestötzt XV, 117\*. - Lündliches Opfer XVI, 246\*. - Palästrit mit Herme und Preisgefüss XV, 117°. - Rhen auf dem Löwen XVI, 194". - Gerhard: Dreifache Hekate, gelber Jaspis XV, 25. Tafel XCIX. — Hannover: Schmiede, dabei Mann an einen Baum gebunden XVII, 14°. — Karlaruhe: Aesculapskopf und Inschrift XVII, 114°. — Aus der Grafschaft Munsfeld: Juppiter mit Blitz und Scepter XV, 99°I. — Mühlhausen z. d. Buhr: Neptun, Brustbild (ob ächt?) XVIII, 63°. — Wecelinghofen bei Düsseldorf: Juppiter atrahlenhekränzt XVI, 226°. — Wien: Bionysos und Semele XVII, 109. Ann. 34. — Schweiz. St. Maurice in Wallis: Onyigefäss mit Relief der Iphigenia in Tauri XVII, 79°f.

 DONAULANDER UND RUSSLAND. Siebenbürgen: Gott Lunus XVI, 174°. — Kertsch: Aphrodite kanernd, Carneol XIX, 227°. — Aphrodite und Eros, Chalcedon XIX, 225°. — Medusa mit sechs Flügeln und Schlangen in den Händen, Chalcedon XIX, 225°. — Petersburg: Livia, Brusthild XX, 277°. — Psychekopf mit Schmet-

terlingsflügela XX, 336. Anm. 2.

5. SONSTIGES. Annati 1857, H. J.: Philoktet XVI, 2637.—
Gerhard, Antike Bildwerke Tafel CCCXI, 17: Auge für Telephes Schutz
flehend XVI, 176°. — Impronte dell' Instituto, 3, 81: Palladienraub
XVII, 94. — Weimar (Bibliothek): Rundtempel des Herakles, zwei
geschnittene Steine XV, 79. — Janssen nederl, röm. Daktyliothek
II. Suppl. Tafel 4, 92: Phrixos opfernd XX, 307. — Millin Gallerie
CLVI, 539: Helena geflügelt, etruskischer Skarabáns XVII, 107. Ann.
30. — Millingen, transact, of the royal society of litt. II, 1, p. 95:
Herakles und Achelous XX, 322. Ann. 27. Tafel CLXVIII, 3. — Herakles trügt das Haupt des Achelous XX, 329 f. Tafel CLXVIII, 11.

ÜNGRNANSTEN ORTS. Leda mit dem Schwan XVI, 231.
 Tafel CXVIII, 4. — Leda mit dem Schwan neben einem Brunnen XVI, 232. Tafel CXVIII, 5. — Leda den Schwan heranlockend XVI, 231. Tafel CXVIII, 6. — Fran auf einem Schwan reitend, Skarabäus (Tassie pl. 21, 1187) XVI, 235. Anm. 23. — Taufe Christi durch

Johannes, byzantinisch XVI, 181\*.

#### MUNZEN.

ALLGEMEINES: Ueber athenische Kupfer- und Silbermünzen XIX, 193\*. — Münzfunde XIX, 147\*. Anm. 35. — Französische Funde zu Paris, Kaisermünzen XIX, 128\*. Anm. 15. — Oesterreichtsche Funde, Kaisermünzen XVIII, 24\*. — Sardinische Funde (Cagfiari), Kaisermünzen XV, 72\*. XVI, 200\*f. — Schleswigsche Funde von Söderbrarup, Kaisermünzen von Trojan his Commodus XVII, 8\*. XIX, 165\*. — Spanische Funde zu Rosas, Liria und Castulo XX, 280\*f. — Römische Münzen gefunden bei Mantua XVI, 177\*. — Münzfund von Palombara XIX, 159\*. — Römische Goldmünzen aus Tiberios Zeit bei Cherbourg XVI, 132\*. Anm. 14.

NACH ORTEN UND PERSONEN GEORDNET. Goldmünze der Aelia Pulcheria XV, 117\*. - Aealis in Aetolien XVI, 178. - Akarnanien, Achelooskopf (Berlin) XX, 324. Tufel CLXVIII, 6. - Alewander der Grosse XVI, 174f. - Alontian, Mannastier (Berlin) XX, 324 f. Tafel CLXVIII, 9. - Clodius Albinus (ous der Vendée) XVI, 136\*. - Amphipolis XVI, 135. Anm. 1. Mit Phanos XVI, 200. Tafel CXVII, 1. - Antiochia, knrische XVI, 151°f. Anm. 38. -Antonies und Cleopatra, Meduillon (Berlin, v. Rauch) XIX, 239\*. -Aphrodisias, karische XVI, 151° f. Anm. 38. - Aptera XVI, 172. -Asteria XVI, 172 - Athen, mit Athena Parthenos XVII, 47; mit Ge Kurotrophos XVII, 3f. Anm. 8. Tafel CXXIII, 1; mit lysippi-schem Herakles, Bronze (Paris Cab, de m.) XV, 73; Tetrodrachma mit Harmodios und Aristogeiton XVII, 65. Tafel CXXVII. - August mit Inschrift 'Providentia' (Sardinien) XV, 72°. - August, B. Tiberbrücke, Goldmünze (Berlin, v. Bauch) XIX, 239\*. - August, B. Tiberius (Berlin, v. Bauch) XV, 117°, - M. Auret (Berlin, v. Bauch) XV, 117\*. XVI, 200. - Aurelianus XV, 117\*. - L. Aelius Caesar XX, 302\*. - Julius Cuesar, Goldmünzen, mit Angabe des Münzbeamten (Paris) XVII, 23°. Anm. 47. - Cultatia und Tomi XV, 4°. Anm. 21. [Calydon v. a. m. siehe unter K.] - Capua XV, 78. Quinarius des M. Cato XIX, 147°, Anm. 37. - Chalcedon: Apollo vom Schwan getragen XVI, 240. Anm. 36. - Cilicische Kniserműnze mit stierköpfiger Tyche XX, 319. Anm. 17. - Claudius XVI, 202. - Claudius und Agrippina minor (Berlin, v. Bauch) XV, 117\* .-Commodus, Bronze XIX, 138. - Constantinus Chlorus R. Dioskuren, Gold XV, 117°. - Constantin der Grosse, Doppelaureus XV, 117°. - Demetrius II. XVII. 76. - Diocletian XV, 119°. - Epidaurus XVI, 172. — Ells, aus fladrians Zeit, mit dem Zeus des Phidias XX, 339 f. — Egnatia gens XVI, 172°. — Ephesus: Athene Areia XV, 98". - Eppius Quoestor XVI, 211. - Eretria, Didrochmon XX, 315\*. - Ramenia Phrygiae XIX, 165. - Familienmunzen, römische XV, 9". - Annia Faustina, Kupfer XVII, 9". -Faustus XV, 83. - Florianus (Berliner Museum) XV, 30. - Furia gens XVII, 83. Anm. 8. - Galienus, Gold XVI, 175\*. - Gallische Stateren aus Elektron, daraul Apollo Bolenus und Pferd mit Menschenkopf XVII, 4". Anm. 17. - Gela, Mannsstier, Flussgott XX, 325. -Gela, Manusstier schwimmend, Vorderleib XX, 325. Aum. 43. Tafel CLXVIII, 12. — Hadrumetum, Kupfer XIX, 239\*. — Hamaxia, Hamaxitos? XIX, 165f. — Helike in Achaia XIX, 163. Tafel CL, 5. — Heraclea in Leukanien XV, 75. - Heraclea ad Pontum XV, 3". Aum. 2. - Herennia Etruscilla, Gold XVI, 178". - Hispanische Thesauren zu Rosas, Liris und Castulo XX, 289\*f. - Hispunische bilingues XX, 350\*. - Hispanische mit dem Flussgott Hiberus XX, 325. Ann. 39. Tafel CLXVIII, 8. - Johannes tyrannus (Berlin, v. Rauch) XV, 117°. — Julia Mannaea XIX, 136. Aum. 26. — Kalydan XVI, 172. — Kamarina XVI, 235. — Kamaiskiras, König XVII, 71 ff. — Kleonae XVI, 172. — Killor XVI, 172. — Kalaphonischer Sesterz des Trehonianus Gallus XIX, 239". - Korinth; Pegasus, R. Quadratum incusum XX, 318°. - Korinth: Lysippiseher Herakles (Gotha) XV, 75. - Kysikos halber Stater XV, 117 .-Lacedaemon XVI, 174. — Lebadea XVI, 172. — Lilybaeum XV, 35°. — Lipara XV, 35°. — Mantinea XVI, 175 f. — Marciana XVII, 85. - Mutidia XVII, 85. - Metapont, Acheloos (Berlin) XX, 321. Tafel CLXVIII, 4. Besgl. XX, 320. Tafel CLXVIII, 13. - Milet XV, 117". - Milan oder Molon, König XVII, 74. - Minde oder Mende XX, 309 f. - Mykaleesos XVI, 198\*. - Natiohum Apuliae: Athenakopf und sitzender Löwe XV, 78. - Desgl. lysippischer Herakles XV, 77. - Naxus Siciline: falsche Münzen XIX, 68. -Neapolis: Stier mit bärtigem Menschengesicht, Flussgott XX, 325. Tafel CLXVIII. 7. - Desgl. hürtige Muske mit Stierhörnern XX, 325. Anm. 41. Tafel CLXVIII, 10. - Desgl. Stier mit bürtigem Menschengesicht und Nike XX, 325. Tafel CLXVIII, 14. - Nero (Bonn) XV, 119\*. - Nerva. Familicuminze XV, 37\*. - Oenladne, Acheloos als Stier mit Menschengesicht, bürtig XVI, 186°. XX, 324. Tafel CLXVIII, 2. - Otenus XVI, 175 f. - Orchomenus Arcadiae XVI, 176. — Paestum: Bonn Den XVII, 16. — Palombara, Münzfund XIX, 159\*. — Panticnpaeum XX, 330\*. — Parrhasia XVI, 176. — Patrice XVI, 1751. - Perinth: Herakles and Dionysoskopf XV, 75. Desgl. schlafende Ariadne XVII, 100. Ann. 7. - Hevuation XIX. 165f. - Phalasurna XVI, 172, 177. - Pheneos, Dionysoskind von Hermes getragen XVII, 3. - Philippus II., XVI, 1741. - Phistelia XV, 5°. Anm. 30. - Phocis XVI, 178. - Sextus Pompeius, Denare XX, 292". - Pomponta gens: Herkules telerspielend XV, 81. -Postumus, 20000 Münzen XVI, 136\*. - Prabus (Berlin, v. Rauch) XV, 117°. - Psophis XVI, 175 f. - Quadrans mit Monogramm Rhypes XVI, 178. - Reskuporis, Kunig, Abdruck XX, 301°. einer Kupfermünze auf ein Goldplätteben XIX, 227\*. - Severns Alexander XV, 117\*. - Sykion XVI, 176. - Simon, Jüdischer Sekel (Berlin, v. Banch) XIX, 239\*. - Smyrna: Dionysos und Semele XVII., 109. Anm. 34. - Sulla, Ass XX, 303°. - Tarent XV, 5°. Anm. 30. - Tarent, Bronze, Nike mit Blitz (Berlin) XIX, 144. -Tarsos XV, 76. — Tegea XVI, 172. 176. — Theben XVI, 198\*.— Theodosius, Medaillon (Berlin, Friedländer) XVIII, 35. — Theodotas, Glasminze aus Kreta XVIII, 103\*1. - Theophilus, Gold XVI. 200°. — Thurit, Kopf mit Najade und Stier, Gold XV, 48. — Thyrea in Argolis XV, 97°. — Trajan XVI, 200°. — Victorinus, B. Mars und Diana, Gold (Berlin, v. Rauch) XIX, 239". - M. Volteins M. I. XVIII, 36".

#### III. MALEREI.

#### A. WANDGEMÄLDE.

Aus Pompeji und Herkulanum (meist im Museo Borbonico). Neue Bäder: Bacchisches XVII, 23. — Landschaft XVII, 20. — Landschafte und Victorien XVII, 23. — Landschaft mit Thiergruppen XVII, 22. — Landwerk und Vögel, Fische etc. XVII, 42. — Nymphen, halbbekleidet, XVII, 21 f. — Satyr tanzend XVII, 22. — Silen XVII, 43. — Sterne auf blauem Grande XVII, 43. — Tempelchen mit Schlange und Altar mit Früchten XVII, 29. — Ado-

E

nisbilder XX, 259°. Anm. 34. — Aeneas verwundet durch Artemis geheilt XX, 351°. — Brunnenorokel XVII, 36°. — Dadalus und Ikarus (Paris, Sammlung Blacas) XVII, 117°. — Dionysos und Arindne XVII, 110. Ann. 36. — Desgleichen XX, 259°. Anm. 34. — Europa auf dem Stier XX, 259°. Anm. 34. — Flussgott XV, 45. Tafel Cl. — Herakles bei Omphale XX, 259°. Anm. 34. — Herakles und Auge XVII, 61 ff. — Rermaphrodit stehend mit gesenkter Fackel XX, 259°. Anm. 34. — Herakles und Auge XVII, 61 ff. — Rermaphrodit stehend mit gesenkter Fackel XX, 259°. Anm. 34. — Herakles und Auge XVII, 233. Anm. 17. — Luna bei Endymion XX, 259°. Anm. 34. — Merkur bei Kalypso XIX, 191°. — Göttin Nacht, die schlafende Ariadne umfassend XVII, 107. Anm. 29. — Ottsnymphe XV, 45 ff. Tafel CII. — Parisurtheil XX, 259°. Anm. 34. — Psyche XVI, 193°. — Silen und Bacchus auf Stierwagen XVI, 237°. — Ulysses bei den Sirenen (Paris, Sammlung Blacas) XVII, 117°. — Victoria XX, 259°. Anm. 34. — Victoria mit Schild und Speer XV, 66°.

Rom: Wandgemalde des Museo Campana XVII, 27\*. — Villa Panfili: Athène und Herakles XVI, 167\*. Ann. 3. — Jongling bei einem Grabmai XVII, 58\*. — Basilica di S. Alessandro: Sämtliche Buchstaben des Alphabets in eine Mauer eingekratzt XIX, 138\*. — Palatin: Grucifix aus der Kaiserreit (in eine Wand eingekratzt) XVI, 160\*. — Pitusthermen (Ponce, bains de Titus pl. 47) Auge

für Telephos schutzsiehend XVI, 176°.

Etreskische: Vulci: Allgemeines XV, 113° f. — Alltagsleben XV, 103°. — Caelius Vibenna und Mastarna, in dem von François entdeckten Grabe XV, 307 f. — Kassundra von Ajax angegriffen XV, 102°. — Kriegerscenen XV, 103°. — Leichenopfer Achills für Patroklos, mit Inschriften XV, 102°. — Verhüllter Mann und Jüngling mit Vogel XV, 103°, — Nestor und Phönix, daneben Brudermord des Etcokles und Polyneikes, mit Inschriften XV, 102°. — Thierfiguren, Fries XV, 103° f. — Troisches XX, 308. — Troer von Achill geopfert mit Inschriften (Mon. d. I. VI, 31 f.) XX, 307.

SONETIGES. Canosa: An den Wänden von Grübern, Kumpfesscenen u. dgt. XV. 56 ff. — Paestum: Krieger XV. 5. Ann. 31. — Paris (Janzé): Flötenblöser und nackte Frau von einem Aethiopen verfolgt, nebst anderen Figuren XV. 80\*.

#### B. MOSAIKE.

AFRIKA. Karthago: Allgemein XV, 4\*. Ann. 18. — Städte-darstellungen XVII, 5\*. — Constantine: Poseidon und Amphitrite zu Wugen XVIII, 120 ff. Tafel CXLIV.

2. Asien. Tyrus, byzantinisches der zwölf Monate XX, 255°. Ann. 2. — Hallkarnass: Aeneas und Dido, mit Inschrift XVI, 217°. — Brastbilder der vier Jahreszeiten, mit Inschrift XVI, 217°. — Bronyeos mit Ponther XVI, 218°. — Europa neben dem Stier XVI, 218°. — Hunde und Ziegen XVI, 217°. — Hund, Vogel und Ornamente XVI, 217°. — Löwe und Hund XVI, 217°. — Meleager und Atalante, mit Inschrift XVI, 217°. — Nereide mit Hippokamp XVI, 218°. — Panther und Hirsch XVI, 217°. — Phobos XVI, 217°. — Satyr und Nimphe XVI, 217°. — Städtedarstellungen von Halikarnass, Alexandria und Berytos XVI, 217°. — Thieriguren und Ornamente XVI, 218°. — Wassernymphe gelagert XVI, 218°. — Weinlese mit Pan, Eros u. A. XVI, 218°. — Neu-Hion: Geometrische Figuren XV, 7°.

 GRIEGHENLAND. Athen: Ornamentales im Gurten der Königin XIX, 179°f.

ITALIEN. Capua: Allgemein XV, 3\*. Anno. 12. — Pompeji. Neue Büder: Schwarzweisser Fussboden XVII, 28. — Weisse Mosaike XVII, 31. — Rom: Poseidon Nereiden und Fischer XVIII, 122. Anno. 10. — Aventin: Jagd von Nilpferden XVII, 3\*. 11. XVI, 169\*.

FRANKREICH. Hheims: Circuskämpfe XIX, 128\*. Anm.
 148\*. Anm. 45. — Vienne: Achilleus auf Skyrös; vier Jahreszeiten XVI, 57. Tafel CXIII. — Jagd von Nilpferden XVII, 24\*. Anm.
 Orpheus und seine Thierwelt XVIII, 8\*. Anm. 31.

 SPANIEN. Barrelomo: Gircusspiele XX, 294". — Cartuma bei Malaga: Herakles, Flussgott u. s. w. XX, 259". Ann. 35. 350".

 KNGLAND. London: Fasan, dort entdecktes römisches Mosaikfragment XVII, 24". Ann. 54. — British Museum: Karthagische Städtedarstellungen (aus Karthago) XVII, 6".

8. DEUTSCHLAND, Satisburg: Faustkämpfer und Achelooskämpfe XX, 330. — Vitbel bei Frankfurt a. M.: Neptunisches XVIII, 113 ff. Tafel CXLII-CXLIV. - Westernhofen bei Ingolstadt: Thiere, Jagdscenen, Blumen, Seegottheiten u. dgl. XV, 6\*. Anm. 33. 10\*ff.

#### C. VASENBILDER.

ORIENT. Cyrenatha: Polychrome Vasen XV, 7°. — Panathenäische Amphora mit Inschrift XV, 7°. — Traja; Bombylios und Skyphoi XV, 7°. — Lekythen mit Dionysos und Satyrn XV, 7°. — Kämpfe von Kriegern XV, 7°. — Oenochoe mit Pegasus XV, 7.

 GRIECHENLAND UND INSELN. Argos: Bacchische Figuren XVII, 33. — Bernkles und Hydra, R. Herakles und Kerberos XVI, 198°. 244°. XVII, 34. Tafel CXXV. 24°. Anm. 52. 122\*. - Athen: Archaologische Gesellschaft: Sammlung derselben XVIII, 103\*. - Eroten und Frauen XIX, 232\*. - Feidflasche mit Stempel XIX, 200°. - Herakles und Amazone XIX, 200°. -Herakles und der kretische Stier XIX, 200°. - Jünglingstigur XIX, 200\*. - Lekythos in Eichelform XVIII, 103\*. 112\*. - Minerva mit Dreifuss und Taube XIX, 232". - Peleus und Thetis XIX, 200". - Sammlung der Königin; Herakles und Gigant XIX, 200\*. -Polyphemos XIX, 200°. - Theseus und der marathenische Stier XIX, 200. - Hauschen beim Erechtheum: Herakies mit dem Löwen XIX, 198°L - Liebesscene sehr schön XIX, 198°L - Stier ithyphallisch und Bacchantin XIX, 198\*L.— Theseas und Mino-taur XIX, 198\*L.— Thierbilder XIX, 198\*L.— Wagen mit Reh-gespann, Kinderkomos XIX, 198\*L.— Sammlung des Hrn. Posto-takkas: Eros und Madchen XIX, 202\*.— Ganymedes fliegend XIX, 201". - Herakles und Athena XIX, 202". - Jüngling und Madchen XIX, 201". - Liebesscene, sehr zierlich XIX, 201". - Gräherfunde im Piraeus: Eroten XIX, 197\*. - Eroten und Frauen XIX, 197\*. - France und Flügelgestalten XIX, 197\*. - Knabe von einer Ziege geführen XIX, 197°. — Sonstiges in Athen: Vasenscherben, benult XV, 105, Tafel CVIII. — Vasen aus Milos, Figuren auf blassgelbem Grunde XIX, 133°. 200°. — Amphora mit Kitharod und zwei Frauen XIX, 176\*. - Herakles zitherspielend, Hermes und Athene XIX, 203\* ff. — Knabe und Reh XIX, 203\*. — Sphinx vor einer Stele XIX, 202\*. — Dorstellung dem Innenbild der Berliner Sosiasschale entsprechend, aber ohne Inschrift (Besitzer Mukkas) XIX, 202\*. - Kleonae: Achill und Troilos, Vase des Timonidas XVIII, 113º. XIX, 148º. Ann. 43. - Korinth, Herakles mit dem Löwen XIX, 202°. — Rhodos: Kameiros, Funde daselbst XVIII, 73°. XIX, 147°f. Ann. 41 f. — Bekter und Menelaos im Kampf XVIII, 54°. XIX, 148°. Ann. 43. - Schreitende Gorgo in jeder Hand einen Schwan baltend XVIII, 72°L - Tod des Euphorbes XVIII, 72"f.

 ITALIEN. Adria: Vasenscherben XV, 105. Ann. 2. —
 Anzi, Hochzeit von Zeus und Hera XVII, 14". — Bologna: Codrusschale (Palagi) XVII, 21°. Aum. 32. — Aus Botsena: Amphora mit etruskischer Inschrift XVII, 84°. - Schale mit Relief, Herkules und Frauengestalten XVI, 164\*. - Aus Cacre: Inschriftgefasse des Ni-kosthenes XVII, 19\*. - Canosa: Vasenfunde XV, 56, 58. - Aphrodite und die Chariten tanzend XV, 59. - Bacchisches XV, 57. -Bacchus' und Ariadners Hochzeit XV, 60. - Dariusvasc (s. Neapei) XV, 57. - Europa auf dem Stier XV, 57. - Grüber und Todtenopfer XV, 57. - Jagdscene des Darius XVIII, 46 f. - Meden nach dem Kindermord flüchtend XV, 57. - Orest im taurischen Artemistempel XV, 60. - Patroklos' Scheiterhaufen XV, 57. - Perseus und Andromeda XV, 53. 57. - Chiuni: Boreas doppelköpüg XVII, 528. — Erichthoniosvase XVII, 13. — Hermes Apull und Hephästos XVI, 152". Anm. 41. - Aus Corneto: Pelias von seiner Tochter 'Alkandru' zur Verjüngung herbeigeschleppt XVIII, 7. Anm. 30. — Perseus das Ungeheuer tödlend XVII, 130. — Cumue: Vasenfunde XVII, 1". 3". Ann. 5. - Cannelirte Gefisse, schwarz mit Gold XVI, 157°. - Achills Rüstung and Thetis XV, 94°. - Aeneas und die eumonische Sibylle XV, 94"f. - Amazonenkampl, Theseus, Munychos and Phaleros inschriftlich XV, 94". - Bacchantin auf einem Ponther reitend XV, 93°. - Dionysos eine Quadriga besteigend XV, 92°. - Dianysos auf einem Maulthier reitend. B. desgl. auf einem Stier XV, 92°. — Dionysos und Ariadue XV, 93°. — Eos und Kephalos XV, 95°f. — Eos zu Wagen und andre Gespanne XVI, 241. Anm. 42. - Epigonenkompf XV, 95°. - Europa auf dem Stier XV, 94\*. - Flügelgespann von Eos Helios und der Nacht XV, 93°. - Gauklerin mit Schwert und Leier XV, 5°f. Anm. 32. Hekate zur Niederfahrt Koras leuchtend XV, 92. - Hektor und

Andromache XV, 91". - Herakles und der krotische Stier, Theseus und Minotaur XV, 93° f. — Hydrophorie mit Inschrift 'Rhodope' etc. XVII, 24°. Anm. 53. — Kampf von Reitern und Fussgängern XV, 95\*. - Kithnrödin und Frau XV, 96\*. - Krater innen mit Schiffen bemalt XVI, 157°. - Panathenäisches Preisgefüss XV, 5°. Anm. 32. — Desgl. mit Angabe seines Masses XV, 96°. — Pegasus' Geburt XV, 65°. — Ringergruppe XV, 96°. — Telephos, Orest und Agamemnon XV, 95". - Thetis von Peleus geranht XV, 94". - Wasserträgerin, R. Rauls der Kora XV, 93°. - Vase des Xenokles XVII, 33. Anm. 5. - Girgenti: Herakles und Acheloos XX, 323. Tufel CLXVIII, 1. - Mailand (Vidoni): Amphora, Promethens gepfahlt XVI, 166. Tafel CXIV. - Aus Muro; Eos und Rephalos XVIII, 53". - Neapel (Museo Borbonico, jetzt Nazionale : Andromeda ausgesetzt; Dionysos Eros und Bacchautin; Perseus' Kompf mit dem Ungeheuer, Amphora ans Canosa XX, 360°ff. — Dariusvase XV, 49. Tafel CIII. XV, 83°, 107°ff. 118°, XVII, 45. XVIII, 41 ff. — Frauen schaukelnd XV, 58. — Das krommyonische Wildschwein (oder Circe und ein Genoss des Odysseus) XV, 87. - Marsyasdarstellung, R. Palladienraub XVII, 29\*. — Perseus gegen drei Mönaden, R. Athene reigt dem Perseus das Medusenhaupt, Ruveser Patera XX, 358\*f. — Telephos XV, 89. — Tennes und Hemithea XX, 337 f. — Terensvase XV, 53. - Sammlungen und Privatbesitz. Graf von Syrakus: cumunische Vasen XV, 91"ff. - Telephos XV, 90. - Santangelo: Archaische Schale mit Semele XVII, 100. - Mongelli: Verwandlung der Tyrchener in Delphine XVII, 24°. Ann. 52. -Barone: Trojanische und dodonische Sagen XVII, 1098ff. - Ungenannten Besitzes; Zeus thronend und Frauen, nebst Eroten und Hermes XVIII, 65° f. - Aus Nocera: Bildhauerwerkstatt XV, 68°. -Das krommyonische Wildschwein XV, 69". - Orphisches Orakel des lesbischen Apollo XVII, 24°. Ann. 53. — Rathselhaftes Bild auf die triopische Demeter bezüglich XVI, 237°. - Aus Paestum: Krater des Apeas mit Phrixos und Helle XVII, 91". - Potenza: Sühnungsseene XVI, 237\*. - Rom. Museo Compann: Allgemeines XVII., 23°ff. - Achills Zorn, drei Vasen XV, 51°f. - Achill und Memnon, Thetis und Eos XVII, 139\*. - Achill erhält von Thetis die Waffen XVII, 141\*. - Adrast und Amphiarans XVII, 109°. -Aeneas, Diomed und Troilos XVII, 107°. - Ajax und Achill losend. Palias und Hermes. Herakleskämpfe XVII, 105\*. - Ajax und Achill würfelnd XVII, 141°. - Amazonen XVII, 142°. - Amazonenkönigin, Amazonen und Theseus XVII, 145\*. - Amazonen und Griechen kämpfend XVII, 104". - Amazonen und Herakles XVII, 101". -Amphiaraos' Auszug. Pallas, Hermes, Achill und Furie. Amphiaraos' Abschied von Eriphyle XVII, 142\*. — Apoll, Hermes und Dionysos XVII, 106\*. - Apoll, Dionysos und Hochzeitswagen XVII, 106". — Apoll orakelad, karrikirt XVII, 138". — Apoll und Ko-ronis. Bartiger Greis und Fran XVII, 109". — Apoll, Hermes und Aphrodite, R. Apoll and Bacchantinnen XVII, 1078. - Apoll and Tityos XVI, 237\*. - Desgl. XVII, 105\*. - Desgl. mit laschrift ebd. - Apoll und Marsyas XVII, 144". - Apoll, zwei Franen und Zens XVII, 146\*. - Apoll und zwei Frauen, R. Kitharod und vier Frauen XVII. 142". - Apoll, Artemis und Leto XVII, 141". - Arbeiten des Ackerbaus XVII, 108\*. - Artemis mit Köcher und Fockel XVII, 144\*. — Athenens Geburt XVII, 140\*. — Desgl. R. Deianeira von Nessos gerauht XVIII, 19\*. — Athene und Frau nebst Altar XVII. 105". - Athene mit Oelzweig XVII, 105". - Brochische Gebräuche XVI. 237\*. — Bacchischer Triumph XVII, 143\*. — Bacchischer Zug XVII, 143\*. — Desgl. 144\*. — Desgl. Vase des Enphronies XVII, 144". - Bacchus und Ariadne XVII, 147". - Bacchus, Hermaphrodit und Frauen. Merkur und 'Zara' (Lara?) XVII, 148\*. - Bacchus, Libera und bacchisches Personal XVII, 107\*. - Bacchus und Libera XVII, 105". - Bacchusidol und Frauen XVII, 104". - Bacchusidol, Satyr und Frau XVII, 105". - Bellerophon und Chimara XVII, 102°. - Bellerophon and Stheneboca. Herakles and Athene XVII, 145". - Brautpoor zu Wagen XVII, 141". - Briseis und Achill, Vase des Hieron XVII, 144°. - Danne im Kasten XX, 237°. - Danne Polydektes und Perseus XVII, 139\*. - Danne vom Goldregen des Zeus betroffen XVII, 138\*. - Diomeds Palladienraub, R. Odysseus' Palladienroub. Theseus und Aethra XVII, 108\*. — Dio-meds und Odysseus Palladienranb XVI, 168\*. 226\*. — Dionysos burtig, R. Hermes und Widder XVII, 103\*, - Dionysos und Hermes XVII, 166\*. - Dionysos geharnischt als Besieger Indiens XVII, 137°. - Dionysos' Epiphanie in Kora's Begleitung XVI, 238°. -Eleusinia (sogenannter Vasenkönig) XVII, 144". - Eos einen Cun-

delaber haltend XVII, 103°. - Eos und Kephalos XVII, 143°. -Eos von vier weissen Rossen gezogen XVII, 148". — Epheben. Innen: Zeus und Iris XVII, 108". — Flügelgestalt 'Kno' XVII, 99". - Flügelgestalt, weibliche, einen Löwen verfolgend XVII, 101". -Flügelknabe, Frau und Schwan XVII, 147\*. - Flügelfrau eine Frau verfolgend, H. Zwei Frauen im Lauf, Innen: Orest und Klytamnestra XVII, 107". - Fran auf Quadriga XVII, 145". - Francenbad XVII, 103°. - Frauen zechend XVII, 51°. - Frauenranh XVI, 238°. -Gigantomachie XVII, 28°f. — Desgl. XVII, 102°. — Gigantomachie. Archemoros Tod. Orest zu Belphi XVII, 146°. — Gottheiten, H. Grabmai und drei Figuren XV, 146". — Götterversammlung XVII, 103". — Hektors Leichnam ausgelöst. Argonauten zu Kolchis XVII, 146\*. - Hektors Abfahrt und die Familie des Priamos XVI, 139\*. 152\*. Anm. 41. - Hektor und die Seinen, R. Bärtiger Dionysos und Gefolge XVII, 138\*. - Hekuba und Neoptolemos. Iphigenia und Orest. Amazonenkampf etc. XVII, 146\*. - Hephästos auf ithyphallischem Maulthier XVII, 140°. — Hephästos' Bückkehr zum Olymp XVI, 138°. — Herakles ein Seeungeheuer tödlend XV, 50°. — Herakles und Cerberus XVII, 100\*. - Herakles und Centauren. Troilos XVII, 100°. - Herakles, Jole, Iphitos u. A. H. Kampf um Patrokles XVII, 101". - Herakles besiegt den Kakos XVII, 101". -Herakles und Nessos XVII, 102\*. - Herakles und Triton XVII, 102\*. - Desgl., Vase des Timagoras XVII, 103\*. - Herakies und Acheloos XVII, 103°. - Herakles, Pallas und Enkelados, R. Sphinx und vier Figuren XVII, 104". - Herakles Pallas und Jolaus. Herakles und der nemeische Löwe XVII, 104°. - Herakles ein Weinfass öffnend, nebst Centauren XVII, 104". — Herakles Apoll und Pallas in den Olymp ziehend XVII, 105". — Herakles und Hippolyt, R. Zeus Athene Herakles und Ares XVII, 105". - Herakles und Triton, R. Nereiden und Nereus XVII, 105". - Heraklesthaten karrikirt XVII, 106\*. - Herakles mit dem Eber und Eurystheus, R. Telemachus Abschied von Nestor XVII, 106°. - Herakles, Franund Hermes XVII, 106\*. - Herakles zu Wagen, Pallas und Hermes XVII, 107°. — Herakles und die Kerkopen. Herakles gegen Räuber XVII, 108°. — Herakles und Antäos, Vase des Euphronios XVII, 137". - Herakles und der erymanthische Eber XVII, 139". -Herakles und Amazone, R. Apoll, Leto, Artemis XVII, 139". -Herakles in den Olymp geführt, R. Dionysos und Satyrn XVII, 139". Herakles Hebe Apoll, R. Libera auf einem Maulthier XVII, 139\*. Herakles' Dreifussraub XVII, 139\*. - Herakles Amazonenkampf XVII, 140". - Desgi, XVII, 140". - Herakles, Pallas, Dionysos etc. XVII, 141". - Herakles und die olympischen Götter XVII, 141". - Herakles und die stymphalischen Vogel XVII, 141°. - Herakles mit den Hesperidenüpfein, nebst Götterfiguren XVII, 143\*. - Herakles und Jole XVII, 148\*. - Hermes und Maia, H. Jüngling von einer Gorgone verfulgt XVII, 101\*. - Hermes und saitenspielender Apoll XVII, 106°. - Hermes das Bacchuskind tragend XVII, 106°. -Hermes, Artemis und Herschkob, R. Apoll und Libera XVII, 107\*. -Hermes und die zwei Gorgonen, Meduso enthauptet am Boden XVII, 140°. — Hochzeitszug und Opferscene XVII, 99°. — Desgl. 102. — Desgl. B. Kriegers Abschied XVII, 99°. — Rydrophoren am Brunnen XVII, 106°. - Iris geflügelt und Frauen XVII, 105°. - Rys, Prokne und Philomele XVIII, 54°. - Jüngling Frauen verfolgend XVII, 143\*. - Kalydonische Jagd XVII, 107\*. - Desgl. H. Europa auf dem Stier XVII, 102\*. - Jüngling eine Frau verfolgend XVII, 142°L — Krieger und Frauen, Ajax und Kassandra XVII, 108\*. — Lei-chenbestattung XVII, 99\*. — Linos und Musäos. Palästrisches XVI. 237\*. XVII, 109\*. - Minnlicher und weiblicher Kopf XVII, 102\*. — Drei Männer (Оцевандрос) XVII, 99°, — Melampus XVIII, 55". - Menelaos und Helena, Chiron und Achill, Vase des Pantnios XVII, 141". - Menelaos and Helena XVII, 143". - Minotours Tödtung XVII, 99\*. - Minotaur, nemeischer Löwe, Achill und Memnon, Thetis und Eos XVII, 139°. - Mohrenkind, R. Sänger mit Saitenspiel XVII, 105\*. — Drei Musen XVII, 142\* — Mystisches Ritual (?) XVII, 105\*. — Neoptolemos' Abschied von Lykomedes XVII, 103\*. — Vasen des Nikosthenes aus Care XVII, 25\*. — Odysseus und Nausikaa XVII, 99\*. — Tityos Apoll und Leto, R. Zeus und zwei Frauen XVII, 104\*. — Triptolemos, Demeter und Korn, R. Hermes und France XVII, 104". - Triptolemos, Deme-Kora, Priesterin. A. Ploto und Persephone. Dionysos und Ariadne XVII, 110\*. — Treischer Kampf, Diomed und Patrokles XVII, 137\*. — Trollos, Achill, Polyxena, R. Hermes und Perseus mit Gorgoneion XVII, 142\*. - Tydens und Ismene XVI, 249\*, XVII. B

102". - Unterwelt (Pacileosche Vase) XVII, 145". - Desgl. XVII, 146°. — Vasenkönig: Eleusinisches XVII, 144°. — Zeus auf Quadriga, Pontherwogen mit Jüngling XVII, 147°. — Zeus und Ganymed XVII, 143\*. — Desgl. XVII, 143\*. — Besgl. R. Aktñon XVII, 109\*. — Zeus und Hebe XVII, 103\*. — Zeus und Aegina XVII, 107\*. — Zeus und Aegina (?), R. Jüngling und Franen XVII, 104\*. — Zweikampf um einen Todten XVII, 99°. — Sonstiges in Privathesitz: Bacchisches (Maler Brül) XVIII, 52°. — Hernkles mit Geryon kümpfend (Maler Brül) XVI, 163. — Jüngling zu Ross und Satyr (Maler Brül) XVI, 163°L. — Ungenannten Orts: Franen am Morser XVIII, 56°. Hermes Kriophoros XVIII, 56°. - Hyaden im Hesperidengarten XV, 140°.

Aus Ravo: Herakles und Hippolyte XX, 278f. - Volterra: Kampf zwischen Italern und Barbaren XIX, 160\*. - Aus Vulci: Apoll, Artemis und Leto, Stamnos XVI, 152". Anm. 41. - Athena zwischen gelagerten Figuren XVI, 152°. Anm. 41. — Bacchantin u. A. XVI, 152°. Anm. 41. — Herakles und Antãos, Vase des Enphronios XV, 65°. — Hydrophoren XVI, 152°. — Menelaos und Helena XIX, 133°. — Zwei Minerven XVI, 238°. — Panathenilisches Preisgefiss XVI, 152". Ann. 41. - Desgl. H. Raub der Helena XV, 33".

- Telephos XV, 89. - Thescuskämpfe XV, 88. 4. Frankreich. Paris: Hephästos Bückführung (Louvre) XX, 231. - Herakles und Syleus XIX, 161. Tafel CXLIX. CL. 2. -Herakles und Acheloos (Museo Campana s. oben Rom) XX, 313ff. Tafel CLXVII. — Herakles' und Hebes Hochzeit (Rollin) XV, 43°, — Homerischer Kantharus (Duc de Luynes) XVI, 140°. — Korythabstria au den Tithenidien (Louvre) XV, 17. Tafel XCVIII. — Kitharöden und Siegesgöttin (S. Janze) XV, 79°. — Mannsstier, bärtig, eine Frau trogend (M. Blacas) XX, 326. Ann. 46. — Peleus und Poseidon (Duc de Luynes) XV, 97°. — Theseus und Minotaur, ar-chaisch (Cara) XV, 23°. Ann. 50.

 England. London (British Museum): Gefäss in Form einer Krabbe XV, 28°. — Desgl. eines Delphins XV, 28°. — Desgl. Rhyton in einen Mauleseikopf endend XV, 28". - Acheloos fischleibig und Herakles XX, 331. - Amuzone zu Boss einen Griechen besiegend XV, 28°. - Dreifussraub XVI, 140°. - Hippolytos Tod XV, 27\*. — Gastmahl nach dem Leichenbegängniss XV, 27\*. — Midiasvase, Inschriften XVI, 129 ff. — Parisurthell, Lekythos XV, 27\*.

6. DEUTSCHLAND. Berlin (Museum): Aegisthus' Tod XVIII. 43 L. — Fran auf einem Schwan, Eros u. A. XVI, 237 L. — Giganten-kampf XV, 62. — Herakles' und Hebes Hochzeit XV, 70\*. — Herakles und Hebe oder Phadra und Hippolyt XX, 310. - Hermes und Silen, R. Silen XVII, 45 ff. - Kriegers Abschied und Heimkehr XIX, 207 ff. Tafel GLVI. — Bartiger Mann einen Ast abhauend, Hermes oder Peleus XX, 235 ff. — Peleus und Thetis XV, 97\*. — Prometheus vom Adler befreit XVI, 165. Tafel CXIV. - Sänger und siehen Musen XVI, 194\*. - Semele (inschriftlich) XVII, 100. Anm. S. Vermöhlungszug XVII, 104. — Gerhard's Besitz: Kindesgeburt aus Ei, Nolanisches Balsamar XVII, 58°. — Göttingen (Cortius Besitz): Knabe auf einem Steckenpferd XVI, 140°. - München: Vasen aus Canosa XV, 77. — Argonautenhilder, Amphora XVIII, 73 ff. Tafel CXXIX, CXL. — Dreifussraub XVI, 143. — Dreifussweihe XVI, 216. - Eileithyia, Innenbild einer Schale XVI, 172\*f. - Herakles und Acheloos, Amphora XX, 322 f. — Minos Radamanthys und Acakos XV, 109\*. — Wien: Kyrene auf dem Schwan, Apoll u. A. XVI. 238 ff. Tafel CXX, 1.

7. RUSSLAND. St. Petersburg: Campana'sche Sammlung (s. oben Rom) XX, 273\*ff. - Jagdscene des Darius, Vase des Xenophantos XVIII, 46. — Sūdrussische Funde XX, 330°ff. — Kertsch: Admet und Alkestis XX, 332°. — Bacchisches XX, 332°. — Eleusinisches XVIII, 27. XIX, 226\*, 241\*f. - Frauenleben XX, 330\*. - Greifen- und Chimarenjagd, Vase des Xenophantes XV, 65\*. -Orest durch Athenens Reistand freigesprochen XX, 332\*. - Toilettenscene XX, 332°. - Odessa: Flügelgestalt, harpylenähnlich XIX, 191\*. - Phanagoria: Peleus Thetis und Nereus XIX, 225\*.

8. UNGENANNTEN ORTS: Annali dell' Instituto 1857. A. Paidin und Himeros XVI, 262°. — ebd. 1857. F. G.: Serlla mit Frauen und Hippokampen XVI, 263°. — Bullettino dell' Inst. 1836. p. 122. Bionysos Thyone und 'Eun' XVII, 108. Aum. 32. - Bullettino Napolitano V. VI Geryones oder dreifacher Zeus XVII, 24". -Anm. 53. — Mord des Aegisthos XVII, 24°. Anm. 53. — Duoois Muisanneure pl. 67: Streit um Adonis (?) XVIII, 45£. — Étite ceramographique: Aphrodite Peitho XVI, 180°. — Gerhurd Aus-

erlesene Vasenbilder: Tufel 49: Sogenanntes Schiff des Patriarchen Noul XVI, 162\*. Tafel 166: Scene aus den Perserkriegen XX, 284 ff. Tafel 237: Peleus und Atalante XX, 292 f. Tafel 242: Athane Polins XV, 53°. Tafel 320, 1: Apoll auf dem Schwan und sitzende Frau XVI, 240. Anm. 40. Tafel 320, 3: Apoll auf dem Schwan und Mänaden XVI, 240. — Gerhard Antike Bildwerke Ta-fel 59: Dionysos und Frau XVII, 110. Anm. 35. — Gerhard Mysterienbilder VII: Frau und Eros XVI, 231. - O. Jahn Vasenbilder Tafel 3: Dionysos, Thyone and Dione XVII, 108. Ann. 32. - Mil-Un Galerie 611. CLXIX: Archemoros' Tod, Vase des Lasimos XVII, 14°. - Millin Vases I, 15: Helios, Abend- und Morgenstern XVI, 242. ebd. II, 49: Nysa und zwei Nymphen XVII, 110. Anm. 35. ebd. II, 51: Fran auf einem Schwan nebst zwei Eroten XVI, 237. - Millingen, vas. Coghill 21: Fron von einem Schwan getragen. darüber Eros XVI, 237. - Miltingen, Nouvelles Annales, Mon. X: Alkmene auf dem Scheiterhaufen, Krater XV, 22. - Rochette, Mon. laed. I pl. 38: Orest zu Delphi XVIII, 49 ff. Tafel CXXXVII f. -Tischhein I, 12: Apoll vom Schwan gefragen XVI, 240. - Sonstiges. Achills and Antilochos Abreise XIX, 160°. - Doloneia XV. 54\*. — Herakles von den Kerhopen die Keule zurückfordernd XV, 115\*. — Hesperiden XVII, 24\*. Ann. 53. — Lynkens (Fragment einer Schale) XVI, 165\*. XVII, 24\*. Ann. 53. — Liegende Satyrn mit Bocksköpfen XVI, 181\*. - Zeus, Hermes, Eroten und Frauen

#### D. GRAFFITI.

#### CISTEN.

Rom. Palast Barberini (vgl. Präneste): Pränestinische Cisten XVIII, 85°L XIX, 187°L - Perseus und Andromeda (Mon, dell' Inst. VI, 39) XIX, 147\*. Ann. 39. XIX, 188\*. — Promethensdar-stellungen (Mon. dell' Inst. VI, 40) XIX, 147\*. Ann. 39. XIX, 188º (XVIII, 57°). - Gallerie Doria: Achill und Brissis, Bronzeeimer (Mon. dell' Inst. VI. 48; Annali p. 494ss.) XVIII, 18°, XIX, 147°, Anm. 39. — Ferneres aus Praeneste: Amazonenkämpfe XVI, 165°. — Parisurtheil XVII, 82°. — Patrukles' Todtenfeier XIX, 237\*.

Berlin (Museum); Meleagers Sieg XX, 289 ff. Tafel CLXIVs. XX, 317\*. - Troische Darstellungen mit altitalischer Inschrift XX, 317\*.

#### SPIEGELBILDER.

1. ITALIEN. Chinei: Inschriftspiegel mit 'Capue', 'Castra'. 'Efas', '(C)Astur' XV, 71°. — Inschriftspiegel mit Eos und Memnon XV, 71°. XVI, 152°. Ann. 40. — Helenas Schmückung XVII, 29°. - Merkur, sitzende Frau und Mann XV, 71". - Florenz, Gallerie: Semele Bacchus und Ariadne (aus Volterra, Cioci) XVII, 106. Tafel CXXXII, 1. - Orbetello: Perseus, Medusa und Merkur XVI. 170°. XVII, 23°. Anm. 49. - Inschriftspiegel mit Venus, Juppiter und Proserpina 23°. Aum. 49. XVI, 152°. Aum. 40. 168°. 170°. XVII, 36". - Orricto: Minera, Venus, Dioskuren und drei Kinder (vgl. Gerbard II, 166) XVI, 164". - Perugia: Brunnenscene der Ficoronischen Cista mit Namen des Orpheus und Lynkeus XVI, 152". Anm. 40. XVI, 164". — [Kinder der Dioskuren XVI, 152". Anm. 40, vgl. Orvinto]. — Praeneste: Bacchisches XVII. 84\*. — Frau und kniender Jüngling XVIII, 57\*. — Inschriftspiegel des Herakles und Jolaos XVI, 131". Anm. 9. XVII, 16". - Herakleskopf nebst Keule XX, 291". - Jüngling mit vier Flügeln XVIII, 57". - Mann und Frau, beide geflügelt XVIII, 57°. - Minerva einen Giganten tödtend XVIII, 57°. - Satyr und Manade XVII, 16°. -Inschriftspiegel von Venus und Alexander XVII, 16º (vgl. Rom, Barberini). - Rom. Palast Barberini, sämtlich aus Präneste: Löwe mit Eroten kämpfend XVIII, 86°. - Inschriftsplegel mit sechs Figuren (Crisitha u. a. m.) XVIII, 86°f. - Paris, Helena und Hermione XVIII, 7°. Ann. 29. — Museo Campana: Geburt der Athena XVIII, 9\*, - Pelias, Neleus and Tyro XVII, 50\*. - Inschriftspiegel, Venus auf einem Schwan reitend XVII, 84". - Inschriftspiegel mit Venus und Thalna XX, 290°. - Inschriftspiegel, Venus und Adonis XVII, 30°. — Spiegel mit römischer Inschrift, Venus Cupido Victoria etc. XVII, 82°. XVIII, 7°. Ann. 29. — Sonstiges in Sammlungen und Privatbesitz: Streit um Adonis (vgl. Orbetello) XX.

286\*. - Aktion von den Hunden zerrissen (Meester de Ravestein) XVII, 13\*. - Bacchus und zwei Frauen (Meester de Bavestein) XVII, 51°. - Inschriftspiegel, Bacchus Minerva Artemis Ariadne (Meester de Ravestein) XVII, 51\*. XVIII, 7\*. Ann. 29. - Bewaffneter zwischen zwei Frauen, Spiegel mit Eisengriff (Meester de Bavestein) XVII, 52". - Bärtiger Centaur mit Schild und Tanne (Meester de Ravestein) XVII, 13t. - Inschriftspiegel, Dioskuren Minerva und Johnos (Lovatti) XX, 288\*. - Vier Figuren mit phrygischer Mütze (Lovatti) XX, 288\*. - Frauen beim Putz (Meester de Ravestein) XVII, 84". - Kadmos' Drachenkampf (Meester de Ravestein) XVII, 81\*. - Inschriftspiegel mit Lara und Apla (vgl. Ghd. 50, 2), faische Replik bei Meester de Ravestein XVII, 7°ff. - Pegasus (Meester de Bavestein) XVII, 50° L - Inschriftspiegel aus Vitertio (Meester de Ravestein?) mit Satyr und Manade XVII, 16". - Semele Bacchus und Ariadue XVII, 107. Tafei CXXXII, 2. - Sternbilder, Orion etc. (Meester de Bavestein) XVII, 9.

2. FRANKREICH. Paris: Sammlung Janze: Apoll mit Salteninstrument und Minerva XVII, 120\*. — Orest und Neoptolemos (vgl. Glid. Spiegel XX, 1) XV, 80\*. — Peleus und Atalante XVII, 120\*. — Kopf des Sonnengotis XV, 80\*. — Thetis anf einem Secstier XV, 80\*. — Sammlung Maret: Eiserner Spiegel des Apollas mit Theseus und Minotaur XX, 302 ff. Taf. CLXIV. 2, 3. — Aus der Normandie: Römischer Spiegel mit Bild des Nero (ob Relief?) XX,

259\*. Anm. 32.

3. SPANIEN. Madrid (Nationalbibliothek): Inschriftspiegel mit

Poloces, Amuces and Losna XX, 312.

 England. London (British Museum): Semele Bacchus und Ariadne XVII, 104. — Kunsthandel (Boeke): Bacchus Ariadne und

Semele XVII, 106. Anm. 28.

5. DEUTSCHLAND. Berlin (Museum): Inschriftspiegel, Achili und Penthesilen (Ghd. 233) XVII, 112. — Inschriftspiegel, Diunysos und Semele XVII, 97 f. Anni. 2. — Inschriftspiegel, Eos und Tithonos XVII, 112. — Inschriftspiegel mit Laran, Hercle, Menerfa, File (aus Präneste w. m. n.) XX, 288. — Korybantenweihe XV, 53. — Melcager, Atalante, Venus und Adonis (Gerhard II, 176) XX, 294 f. — Venus und Adonis XVII, 116.

6. RUSSLAND. Petersburg: Inschriftspiegel, Thetis und Priumne

XX. 366\* f.

Sonstiges ungenannten Orts: Apoll und Artemis (Mon. dell' Inst. 1855. 3; 4. Luynes und Campana) XV, 65°. — Ariadne darch Artemis entführt (Gerhard I, 87) XVII, 103. Aum. 18. — Inschriftspiegel mit Bellerophoutes XVII, 87°. — Herakles als Büsser (Gerhard II, 163) XIX, 172 f. — Semele geflügelt nehen Zeus (Gerhard I, 81, 2) XVII, 107. Anm. 31. — Tanzscene (oder Peleus und Thetis, Gerhard II, 225) XX, 293 f.

### IV. INSCHRIFTEN.

#### A. ORIENTALISCHE.

AEGYPTISCHE zu Sakurak: Herrschernamen XIX, 129°6. — Hieroglyphische und demotische XVI, 130°. Anm. 1. — Tributinschrift des Louvre, Fragmente in Aegypten XVIII, 9°. — Hieroglyphische am Isistempel zu Rom XVII, 49°. — Falsche Hieroglyphen zu Mannheim XV, 43.

ASSYRISCHE zu Paris und London XV, 6\*. Ann. 34. Keilschrift: Votisplätteben im Louvre XV, 39\*.

KTPRISCHE Erztafel des Duc de Luynes XV, 36°.

PHRYOTSCHE Zu Uejůk XVII, 60.

GRIECHISCH-PALMYRENISCHE auf den Beluscult bezüglich zu Rom (Porta portese) XVIII, 14". 18"f.

PUNISCHE (?) Grahinschriften, 40 an Zahl zu Karthago XVII, 6".

#### B. GRIECHISCHE.

1. ORIENT. Cyrenaika: auf einem Grabrelief Agranous.
Akapus L. II. XVIII, 103°. — Knidos: an Aphrodite XVII. 5°. —

Constantinopel: Am Deiphischen Weihgeschenk XV, 2\*. — Metrische auf der Säule der Eudoxia XV, 89\*f. — Griechisch-inteinische auf einem Architravfragment XV, 90\*. — Ancyra: Priesterin des August XX, 301\*.

- 2. GRIECHENLAND UND INSELN. Aegion: Vipsunia XV, 124" - Argos: Epigramm auf Nikokreon von Cypern XVII, 60. -Athen: Agonistische mit Nennung des Jophon, Nachkommen des Sokrates XX, 260°. Anm. 36. - An einem Relief in der Kirche des beiligen Andreas XVIII, 18. - Bilingue eines M. Antonius Tertius XIX, 160°. — An Asklepios und 'Hygin', auf einem Weinge-schenk XIX, 231°. — Attisches Dekret Εὐδημου Πλαταιεως' XVII, 73\* — Dekrete (Akropolis) XV, 29\*. — Dionysostheater, Priesterinschriften XX, 320\*. 327\*f. — Frauennamen (Piräeus) XVIII, 45\*f. — Auf Grabstelen (Εφημ. 1862. S. 75 f.) XX, 296. — Desgl. XVI, 199\*. - Desgl. im Piracus XIX, 198\*. - Desgl. im Garten der Königin XIX, 178°ff. - Desgl. Inschrift zweier Fhegatten XV, 101\*. - Hadrians Leben betreffend XX, 365\*. - Künstlerinschriften (Akropolis) XVIII, 8°. Anm. 32. XIX, 148°. Anm. 46. - Desgl. Buton, Eubulides, Eucheir, Demetrios, Knikosthenes, Leochares, Timostratos XIX, 171". — Eine Hadriansstatue von der Stadt Loodices errichtet XX, 297" ff. 301". — Naukydes nicht Glaukydes, Künstlerinschrift XX, 307. - Orgiastinnen-Verzeichniss XVIII, 46\*. - Epigramm, Widmung des Archon Phadros an Dionysos XX, 329". - Dekret des Oxythemis XVI, 230"ff. - Im Piraeus, Weihgeschenk an die Göttermutter XVIII, 101\*. 109\*f. - Bauinschrift. auf den Poliastempel bezüglich XVI, 117. - Richtertäfelchen XVIII, 112\*. XIX, 223\*f. — Eines Reliefs, auf einen Sieg bezüglich XV, 99f. — Statuenerrichtung XIX, 175\*. — Votivinschrift, metrisch XVIII, 8\*. Anm. 32. - Zens Stratios XVII, 147\*f. - Böotlen: Inschriftfunde aus Thisbe XV, 1\*. 3\*. Anm. 10. - Rieusis C. I. Gr. no. 429, XVII, 59. — Eubōa: Eretria, Thioxing Harranyon XV, 27°. — Karystos: Beamtenverzeichniss XV, 25° ff. — Kreta (Lyttos): Weihung auf Britomartis XVII, 148°. — Larissa: Grahschrift des Hippokrates XVII, 87°. — Lerna: Metrische, die Lage des Demetertempels betreffend XIX, 246\*. - Metos: an Aurelia Euposia XIX, 234". - Eines Mysterjengründers Alexander XIX, 234. Messenische Mysterieninschrift XVI, 251°ff. XVII, 28°.
   Megara: C. I. Gr. 1, 1094, XVII, 59.
   Ocanthea: Vertrag der Städte Ocanthea: und Chalion XV, 35°ff.
   Orchomenns: C. I. Gr. no. 1569, XV, 60. - Am Pelion: Zeus Akraios XVII, 92. - Phigalla: Böminiss XVII, 111°f. - Plataene: Böotische Eleuterien XVII, 148°. - Siphnos (Pasch von Krienen S. 116): Grahschrift auf einer Marmorurne XVI, 220°. - Tegen: Altarkadisch, Bauordnung XVIII, 63° f.
- 2. ITALIEN. Neupel: Museo Borbonico, auf der Dariusvase XV, 59 ff. Borgia, Künstlerinschrift eines Beliefs: Kratesipos XX, 284. Tafel CLXIII. Piemont (Moncalieri): Beliefinschrift aus Thracien, ἐπλο τῆς ὁράσεως XIX, 190°. Rom: In die Wandgekratzt unter einem Cruciftx: Αλεξαμένος σέβεται θεων XVI, 160°. Weihung eines μουσόπλαστον λάρναξ XX, 304°. Metrische Grabschrift eines Epikureers XX, 260° Anm. 37. Palast Spada: Aristoteles, Statueninschrift XIX, 210. Vor Porta Portese gefunden: griech, palmyrenische auf Belus-Cult hexiglich XVIII, 14°. 18°I. Christliche von der Via latina XVI, 204°. Frascati: Metrische Widmung an Herakles XVI, 154°. Anm. 57. 167°. Sardinlen (Tharros): auf einem Cippus XVI, 200°.
- 3. FRANKREICH. Préjus: Metrische Grahschrift eines Knaben XX, 250°. Ann. 37. — Paris (Louvre): Epigramm des Harpagusmonuments aus Xanthos XVII, 61 f. — [Codex Parisinus Graecus 1031 A, zur Topographie Athens XX, 377° fl.]

4. ENGLAND. London (British Museum): Die Grabschrift Homers XVI, 219\*. - Cheater: Votivinschrift eines Arstes XVIII, 5\*. Anm. 14.

5. HOLLAND. Amsterdam; auf einem attischen Cippus XVII,

123° L

6. DRUYSCHLAND. Berlin (Museum): An der Basis einer Aphroditenstatue, Widmung an Sarapis XIX, 134. - München: Metrische Grabschrift aus Thiersch' Nachlass XVIII, 80° Ann. 2.

RUSSLAND UND DONAULANDER. Petersburg: Antiq. du Bosph. cimmer. T. 2 Inscriptions u. XL: XV, 31f. - Donau-mondung; auf einem Gewicht XV, 4\*. Ann. 21. - Balaklava; an Thonwangen XV, 75°. — Phanagoria: and die Restauration eines Sonnentempels berüglich XIX, 225°.

Sonstibles. Corpus Inscriptionum Graecarum no. 136 vervollständigt XIX, 148°. Anm. 46. — C. I. Gr. no. 5858 XIX, 134°. C. I. Gr. no. 5972 XIX, 159°. — Heuzey, le mont Olympe: Grabschriften XVIII, 94°. — Im Archäologischen Institut besprochen: £n£γραφα XIX, 133°.

#### C. ETRUSKISCHE UND ALTITALISCHE.

Etruskische: Des Grabes der Volumnier XVI, 236"; einer Grabesplatte von Volterra XV, 9"; auf clusinischen Todtencisten XVII, 24°. Ann. 38 und 57; 'Suthina': auf Metallgeräth von Bolsena XVI, 152°. Ann. 44; 'Lasa Racuneta', Spiegelinschrift (Paris, Cab. des meduilles) XVI, 233\*ff.; auf Spiegeln des Berliner Museoms XVII, 112; auf einer Kupferplatte aus Constantinopel XV, 97"f. 104"f.

Altitulische, βουστροφηδόν geschrieben XX, 305\*. - Samnitische aus Capua XVII, 3\*. Anm. 6. 24\*. Anm. 58. - Oskische auf einer Sonnenuhr in Pompeji.

#### D. RÖMISCHE.

1. AFRIKA. In Algier, Allgemeines XV, 57\*. - Allocation an die Truppen XVI, 259\*f. Anm. 2. - Cirta: Metrische XV, 62\*. - Cirta als Colonia Constantina bezeichnet XVIII, 20". - Lagerrede Hadrians XV, 58\*. - Römischer Schalttag XV, 59\*. - Theatergeld XV, 60\*. Dellis, municipium Rusocuritanum XVIII, 52\*. - Lambaesis: militärisches XV, 58\*. - Metrische, dem Gott Medaurus geweiht XV, 62\*. - Provinz Numidia XVIII, 20\*. - Thamugas an Pomponianus XV, 63°. - Zraia (colonia Julia Zarai), Zolitarif XVI, 257" ff. XVII, 4". Anm. 18. 33.

2. GRIECHENLAND UND ORIENT. Aus Troas; Colonia Au-2. GRIECHERLAND UND URIENT. Aus Trous; Colonia Augusta Troudensis XVI, 132. — Römisch-griechische des Momentum Ancyranum XIX, 245°. — Kanstantinopel: Auf der Säule der Eudoxia XV, 89°. XVI, 132. — Römisch-griechische auf einem Architravfraguent XV, 90° L. — Athen: Wasserleitung am Fuss des Lykabettos XIX, 180°. — Eleusinische Weihinschrift des Applied Chaffer XV. 148°. pius Claudius XIX, 148\*. Ann. 47. - Petoponnes, Grabschrift einer

Claudia Prisca XV, 100".

 ITALIEN. Acquasparta, Scenisches XVIII, 49\*, — Anagni; Ehreninschrift des Ti. Claudius Crescentianus XVII, 50\*. - Aquinum: cines Augustalen XVI, 165\*. - Aricia: Centurio sextas princeps posterior XVIII, 19". — Ehreninschrift des Anicius Achilius Glabrio Faustus XV, 34". — Bagnacavalto bei Bologna: Ziegelstempel 'Sauterni armentaria' XX, 377". — Benevent: eines Flasius Lupus XVIII, 49\*. - Aus Valentinians II. Zeit XVIII, 50\*. -Bologna; ... S. Publice XX, 377°. - Bomarzo: eines L. Lucceius Narcissus XVIII, 50. - Caere: ums Jahr 600 d. St., für die Zeit der Vasenmalerei wichtig XVI, 165°. — Capua; Auf Taffpyramiden, der Juno Lucina u. A. XVII, 84°. XVIII, 8°. Ann. 33. — Falerii: Am Amphitheater XX, 345°. — Auf Bleiröhren XX, 346°. — Eines Cilnius XX, 345°. — Fragmente XX, 345°. — Grahinschrift berichtigt (Bullett. 1844. p. 162) XX, 346°. — 'Hasta pura per Censuram' durch Vespasian und Titus verliehen XIX, 133°. - Honorartitel XIX, 159°. — 'Laurentius cum Jacobo filio' XX, 345°. — Auf die Begierung des Severus Alexander bezüglich XX, 345°. — Auf einer Statuenbasis XX, 346°. — Fermo: Hendekasyllaben XV, 50°. - Lung: Claudius Marcellus XVI, 132°. Aum. 12. XVI, 136°. — Aus Sulla's Zeit XVI, 161". — Mailand: Des Plinius, Fragment XVI, 165". — Nazzano: Grenzstein XVIII, 55". — Neupel (Bullett. Nap. V, 117) XVII. 3º. Anm. 6. - Ostia: Von der Gattin und einem Alumnus seinem Patron XVII, 27s. - Weihung an Isis XX, 289\*. — Palestrina: XVI, 165\*. XVIII, 8\*. Aum. 33. — Fortuna Primigenia XVI, 131\*. Aum. 9. XVII, 9\*. — Des D. Poblicias comicus, Tempelpacht XVII, 9". - Pompeji: Aus dem Consulat des Tampius Flavianus und Pompeius Silvanus XX, 304°. - In den neuen Bädern XVI, 135°. XVII, 24. - ebd. in die Wände gekratzt XVII, 20. 25. - ebd. aus dem Jahre 70 XVII, 18\*. - ebd. des August XVII, 39f. - ehd. auf den Erbauer XVII, 18. Aum. 2. -Pozzuoll: Topographisches XX, 304". - Reggio: Grabstein eines P. Vennonius XVII, 4\*. Ann. 15. — Rom: Lateinisches Alphabet, vier Mal (Via Aquari) XIX, 160\*. — Alogia — Gastmahl (Villa Panfili) XVI, 166°. — L. Annius Octavius, nebst Distichon, Sarkophag (Lateran) XIX, 145. — Acta Fratrum Arvalium, Fragment XX, 281°. Arvaltafein (Vigna Ceccarelli) XVI, 164\*.
 Mit ausgemerztem Namen des Augustus XX, 302\*. - Auf einer Bleiröhre (Via Latina) XVI, 162\*. - Caracalia und Julia Domna XVII, 11\*. - Aus einem Columbarium XVIII, 51\*1. - Cippi vom Anio Vetus, bei einem Aquadukt XIX, 158\*. — Doumviri (aus Fidence, Villa Spada) XVIII. 55°. - Fasti eines unbestimmten Collegiums (Via Latina) XVI, 162°. - Fasti capitolini, Fragment XVI, 1529. - Eines Grabcippus mit Relief (Gruter 1156, 9) XIX, 204. — Eines Grabcippus aus Nero's Zeit (Vatican) XVIII, 97. Tafel CXLI. — Herculesspiele eines Magister (via Appia) XX, 302°. - Eines Julius Julianus (via Latina) XX, 287\*. - Aus den Katakomben von einer Amphora XVIII, 51\*. -Capitolinische Triumphalfasten, Fragment XX, 286\*. - Devotion anf einer Lampe des Museo Kircheriano XVIII, 55°. XIX, 167f. -<sup>4</sup>Δ commentariis lanificiorum', aus der Vigna Volpi XVI, 177\*. — "Magistri pagi Janicolensis" XIX, 159". - Nicomedes, Erzieher des Lucius Verus (Via Labicana) XV, 51\*. XVI, 131\*. Anm. 5. - Pigmentarius des Vicus Iorarius (via Appia) XX, 302°. — Zur Bestimmung des Pomoerium XV, 1°. 4°. Anm. 14. — Des Sextus Pompeius (Via Praenestina) XVII, 3°f. Anm. 14. — Den Portus Licinii betreffend, Ziegelstempel (Archäol, Institut) XX, 288\*, — Grenz-stein Vesposians (Porta Ostiensis) XVI, 152\*, — Villa der Servilier XVI. 131\*. Anm. 6. - Des Titus drittes Consulat, auf einer Gladiatorentessera (Depoletti) XVII, 85°. - Wiederherstellung eines abgebrannten Hauses XX, 281\*. Lampe, Wagenlenker und Pferd betreffend. — Trustevere: an Asklepios für Alexander Severus XX, 289\*. - Sardinien: XVI, 202\*. XVIII, 78\*; auf Ziegeln XVI, 202\*; zu Austis XVI, 201"; zu Cagliori, des Collegiums der Martenses XVI, 162"f.; zu Donigale auf einem Erzgefass XV, 72". - Saturnia, Grabschrift XIX, 134°. — Tifata XVII, 3°. Ann. 6. — Tifer-num: Des Maxentius XVI, 178°. — Tivali, Weihinschrift der Frau eines C. Nunnuleius Nudus XX, 287°. — Venosa: via Herculea XVII, 81\*.

4. FRANKBRICH. Christliche in Gallien XV, 64\*. Lage von Alesia XVII, 4°. Anm. 17. — Elsass: Votivsteine des Merkurtem-pels zu Niederbronn XV. 44°. — Töpfernamen, römische und barborische XV, 46°. — Narbonne: Hebrüsch-lateinische XV, 29°. XVI, 171°. — Paris (Cab. des médailles): Abweisender Grakelspruch, Erztäfelchen. - Toulouse: Observatores aquarum XVI, 177\*. - Vienne: Des L. Liludius auf einem bronzenen Junokopf, Votiv-

inschrift XVIII, 8". Anm. 33.

5. SPANIEN UND PORTUGAL. Ausbeute Hübner's, allgemein XIX, 181" ff. - Auf einem Schleuderblei: CN. MAG. und IMP. XIX, 187\*. - Cordona: Meilensteine XIX, 186\*. - Verschiedene Aemter XIX, 186". - Italica: Auf Donarien des L. Mummius nach der Zerstörung Korinths bezüglich XIX, 187°. - Loja: Aufstellung einer Statue XIX, 185\*. - Murcia: eines dispensator Albanus zu Ehren der Erdgöttin XIX, 183\*. - Lage von Naera XX, 320\*. -Am aiten Sagunt zu Ehren Scipios XIX, 182". - - PORTUGAL Valença do Minho: Grabstein XIX, 190. - Auf dem Schenkel der Statue eines Galfakischen Kriegers, Widmung an den Verstorbenen XIX, 189, 193,

6. BRITANNIEN. Künstlerinschrift Glaukes XVI, 132°. Anm. 16. 136\*. — Aus Cambridge: Xanthus, Töpfernamen XV, 34\*. —
 London: S. Landsdowne: Grabschrift XX, 340\*. — Newcastle: Des

Proprätors Claudius Paulinus XV, 4". Anm. 20.

7. DRUTSCHLAND. Berlin (Museum): Der Matidia Augusta auf dem Relief des Trophums der Göttin Roma XVII, 85f. - Beutelabach (Württemberg): eines M. Viducios Geminianus aus dem dritten Jahrhundert n. Chr. XVIII, 13"f. - Bonn: L. Candidinius auf einem Altar XVIII, 5". Ann. 15. - Bagenow (Mecklenburg): Fabrikstempel auf Erzgefässen XVI, 223°f. - Karlsruhe: Aus Bahnbrücken, eines Cessorinus an Mercur XVII, 125°; aus Eigeltingen, an Silvanus XVII, 125. - Aus Ladenburg am Neckar: Widmung an Septimius Severus XVII, 125\*. — Auf dem Belief einer Feldgottheit: Secundinus XIX, 212. — Mainhardt (Württemberg): römische Grabschrift mit keltischem Namen XVIII, 13ºf. - Mainz: Grabschrift eines Legionsrekruten XIX, 209\*. - Soldateninschriften der Dalmatercohorte XIX, 208\*. — Ochringen (Württemberg): Widmung an Nemesis XIX, 229\*f. — Auf einer Minervenstatue, Widmung an die Göttin, mit Zeitbestimmung XIX, 230\*. — Vicus Aurelius — Ochringen XIX, 230\*. — Rheinzabern: Erotische auf hronzenen Armbändern XV, 46\*. — Auf dem Ohertheil einer Standarte XV, 46\*\*. darte XV, 46°L - 'Silvano Tetteo Serus Fitacit ex voto' XV, 46°. - Rollenburg am Neckar: dem Bonus Eventus gewidmet XVIII, 65°. 74 ft. - Schleswig (Suderbrarup): Aelius Aelinnus auf einem Schilddeckel XVII, 8° XIX, 163°. — Sigmaringen: Künstlername auf einem Cohortenzeichen XVIII, 104°. — Speier: eines Tetticus XV, 43°. — Teplitz: auf einem Erzgefliss XVI, 196\*. — Vilbet bei Frankfort v. M.: Pervineus, Mosaikinschrift XVIII, 119. Ann. 10. — Wiesbaden: Militärdiplom des Traian XVII, 13".

8. DONAULANDE, RUSSLAND. Bukarest: Militardiplome XV, 114°f. — Bulgarlen: Juppiter Nundinarius XVII, 84°. — Cilli (Stelermark): Votivsteine XVIII, 25°f. — Mojgrad bei Zilah: eines von Hadrian gegründeten Amphithesters XVI, 132°. Anm. 21. -Pettau (Stelermark): Ziegelstempel XVIII, 26". - Siebenbürgen: Allgemeines XVII, 126"ff.; ex voto an Mars XVII, 127"; auf Wachstafeln, Schuldverschreibung aus dem Jahre 162 n. Chr. XV, 119°. - Ungarn: des M. Appianus und Ti. Julius Quintifianus XVII, 95°f. -Petersburg: Hand, Antiquae inscriptiones Latinae (scil. Petropolita-

9. Sonstiges, ungenannten Orts. Gruter 115, 2; an einem Reiiel von Herakles und Auge, ob echt? XVII, 63. — Mommsen, Inser. Neap. no. 5567, XIX, 159\*. no. 5628, XIX, 159\*. — Im Archaol. Institut besprochen: Mit Nennung eines Adjutor a codicillis XX, 288\*. - Collegium aeneatorum XVII, 83\*. - Bacchische Mysterien XVII, 14\*. — An Bona Mens und Deus Mars Segumo Bunas XVII, 50°. — Disticha zu Ehren eines Verstorbenen XVII, 14\*. — Grabschrift eines Soldaten, auf den marsischen Krieg bezüglich XVII, 14°. — Seriha cerarius XX, 288°. — Sors Mer-curi; L. Muci und Salvi, auf Geräthen XVIII, 22°. — Triumphal-fasten, Fragment XX, 291°.

## B. REGISTER.

Was hier vermisst wird ist im Denkmäler-Verzeichnis nachzusehen.

Aberglaube der Römer XVI, 193. — Accente auf Inschriften XVI, 170°. — Achaische Münzen XIX, 164. — Acheloos auf Metupontinermunzen XX, 324. - Acheloos menschlich mit Stierkopf XX, 319. Anm. 17. - Achelone Stier mit Menschenuntlitz XX, 316ff. CLXVII. - Acheloos fischleibig XX, 331. - Acheloos und Herakles XVI, 186\*. XX, 313 ff. CLXVII s. - Acheloos and Herakles, Gruppe des Dontas und Medon XX, 316. Anm. 5. - Achelons und Herakles am amykläischen Thron XX, 317. - Acheloos, Kamplspiele thm zu Ehren XX, 321. - Acheloos, Maske, Amulet XX, 330. -Achite's Erziehung durch Chiron, Sarkophag-Relief XX, 341°f. -Achill und Deidamin? XV, 6". Ann. 38. XVI, 158. - Achill vom Tod des Patroklos benachrichtigt, Relief XX, 342°f. — Achills Waffen geschmiedet XX, 344°. — Achill schleift den Hektor XX, 344". - Acherbau, plastisch dargestellt XIX, 146. - Achergerathe XIX, 147ff. - Adler, auf einem Sarkophag XV, 44. -Adonis, Streit der Göttinnen um denselben XVIII, 45. - Adoran-ten XVI, 173. - Aedicuta als Godachtnisstafel XV, 65. - Aediteu in den Prafecturen XVIII, 17º. - Aegis, als Kleid der grieehischen Manten XVI, 245\*. - Aegyplisches XIX, 129\*ff. - Acguptische Könige, Pyramidenerhauer AVI, 162 f. Anm. 11. Aegyptisches Ellenmass XV, 95. - Aegyptisches Stadium XVI, 162. - Achrenkrunz, Siegerpreis XV, 70. - Aenentoren-Collegium XVII, 83°. - Aeolische Künstler zu Rom XV, 80. - Alt-Aeolische Bauweise bei den Römern XV, 79. - Alt-Acolische Bildnerei zu Rom XV, 81. - Neu-Acolische Bildnerei XV, 81. - Aesculap, Stein desselben XVI, 211 L - Agamemnon des Aeschylus, Scene XVIII, 35\*. - Agamemnons Scepter XVIII, 51. - Agamemnon and Telephos XV, 90. Tafel CVI. - Apathe Tyche der Stadt Aurasos XV, 72. -Agelados XV, 74. — Agon XV, 67. — Agon, Bedeuting XVIII, 1081. — Agon, Versummlangsplatz XVIII, 109. — Agon, zu Eleusis XV, 70. — Agonales XV, 65 ff. — Agonales Relief XIX, 175 ff. Tafel Cl.III. — Agonaltempel XV, 66. XVIII, 108 ff. — Agrantos und Herse XVII, 89° f. — Agrigentiner Volivstatue XVI, 173° f. — Alax und Tekmessa XIX, 208. Ann. 3. — Aktaon XVII, 91. — Aktaons-lifol auf dem Pelion XVIII. 15. - Akrasos, Agathe Tyche dieser Studt XV, 72. — Alexanderschlacht des Lysippos XV, 82. — Alesia XVIII, 24\*. — Alltagsteben XIX, 145 fl. — Altar der Artemis, in Beziehung put Hippolyt XV, 38. — Althau XX, 291. Tafel CLXIV, 5. — Amaltheas Horn XX, 323. — Amargathos, Artemistempel XIX, 203. Amazonen, Töchfer des Ares XX, 278. - Amazonen, Thrakierinnen XX, 278. - Amazone, verwundet, statusrisch XX, 335°ff. - Amazone durch Greif bedroht XV, 65°. -Amazunenkampf auf der Duriusvase XV, 54. - Ammonshaupt an Brunnenmündnagen XVII, 35°. — Amphiaraos XIX, 196. — Amphion and Dirke XVIII, 123. — Amphiteite und Poseidon XVIII, 126 ff. — Amatete XX, 330. — Amphioss, Künstler XVI, 141. — Annthemata XVI, 198 f. - Andalusien, Alterthümer XX, 183° f. -Andromeda nusgesetzt XX, 360°. - Andromeda des Euripides XX, 363 L - Anfangebuchetuben als Nationalzeichen XVI, 171. - Anfcier-Familie XVI, 161\*f. - Antaphrodite XV, 4. - Antenor XVII, 66. - Antenor und Praxiteles XIX, 143f. - Anticaria XIX. 184\*. — Antigone XIX, 198 f. — Antigonos, Heros an Milet XVIII. 91\*. — Antinous XVI, 138\*. — Antiochus Epiphanes XV, 103. - Anzenor, Künstlername XIX, 249. - AUA oder APA auf der Darinsvase XV, 49. Anm. 54. Tafel CIII. - Apata auf der Tereusvase XV, 53. — Aphidryma der Artemis von Ephesos mach Abrasos XV, 72. — Aphrodite Aparchos XVIII, 56\*. — Aphrodite Epitymbia XIX, 135. Anm. 21. - Aphrodite Euploia XVIII, 46°. -Aphrodite als Frühlingsgüttin XVI, 238. - Aphrodite die Mitleidige XV, 5. XX, 332. - Aphrodite Nikephoros von Hypermnestra geweiht XV, 69. - Aphrodite Parakyptusa XV, 6. - Aphrodite, Todesgöttin XIX, 129 ff. - Aparodite Widdergottheit XX, 304 f. Tofel CLXIV, 4; des Skopas auf einem Bock XX, 305. Annt. 7. -

Aphrodite von Salamis XV, 100". Tafel XCVII. - Aphrodite über die See getragen XVI, 234. - Aphrodite auf dem Schwan XVI, 236. - Aphrodite mit Isis vermischt XIX, 135. - Aphrodite und Helios XIX, 133. - Aphrodite und Pan XX, 305. Anm. 5. -Aphrodite Zephyritis XVI, 244. Ann. 48. - Aphroditenhopf für Perseus gebalten XV, 1. — Apollas, künstlerinschrift eines eisernen Spiegels XX, 302. Tafel CLXVI, 2. 3. — Apollas Magistratsname auf Münzen XX, 303. — Apollinischer und Dionysischer Dienst verbunden XVI, 200. — Apollino, Massverhältnisse XX, 276. Apollo, Feste desselhen XV, 120\*.
 Apollo Aktios XVIII, 16.
 Apollo Apotropaios XIX, 211\*.
 Apollo Boëdromius XVIII, 99° ff. XIX, 211°. - Apotto Boedromios zu Theben XIX, 216°. - Apollo Boedromios auf der Dariusvase XV, 116. - Apollo χοησμούος zn Delphi XVIII, 55. — Apotto als Frühlingsgott XVI. 240. — Apotto Helios als Löwe XVIII, 72. — Apotto, Sonnengott XVI, 221. - Apollo Moirngetes zu Delphi XVI, 139. - Apollo Patroos des Leochares XIX, 217\*. - Apallo Soter XX, 332. -Apollo von Betvedere, Zeit desselben XX, 332. - Apollo von Belvedere, Marsynsschinder? XIX, 211° ff. - Apollo von Belvedere und Ap. Strogmoff XIX, 210" ff. XX, 331 f. 351" ff. 370". - Apollo in Kyrene XVI, 240. — Apollo, die Musen und Hernkles zu Ithome XV, 81. — Apollo und die Musen XVIII, 87. — Apollo, vom Schwan getragen XVI, 240. - Apolto mit dem Schwan auf der Dariusvase XV, 52. - Apollo, Dionysos und Fran XVI, 218°L -Apollo, Gleichsetzung mit Dionysos Hades und Helios XV, 121°. - Apollo, Vermahlung mit Thya XVI, 219. - Apollo auf dem Dreifuss zu Constantinopel XV, 47. - Apullokoloss auf dem Kapitel XV, 80. - Apollokoloss durch Lukulius entführt XV, 84. -Apollokopf auf Münzen von Amphipolis XVI, 200. - Apollodor von Athen, Maler XX, 373". - Apollodors und Piatos Bildniss XVI, 243". - Apollodor in Platos Symposion XVI, 246" ff. - Apophis XIX, 130°. — Apsyrtos XVIII, 81. — Aqua Appia XIX, 153°. — 'APA', Fluchgöttin, auf der Dariusvase XV, 56. — Aratispi XIX, 183°. — Archäologische Apparate und Museen XVI, 205 ff. — Archaismus XX, 292°. — Archemorosvase XVI, 191. — Archidamos Marsch desselben XVI, 197°. — Archie für das Kapitol XX, 301°. - Areopag in den Perserkriegen XVIII, 38. - Areopag, richtend über Orest XVIII, 64 ff. - Ares Aphneios XV, 30. -Ares, ötolisch, Vater des Melenger XX, 316. — Ares Enyalios zu Megara XV, 104. — Ares Enyalios auf dem Kypseloskasten XV. 104. - Ares Enyalios auf der Mazocchischen Vase XV, 104. -Ares und Enyalion identisch XV, 99. - Ares und Enyalios XV, 103f. - Ares bei den Amazonen XX, 277f. - Ares zu Kolchis XV, 30. - Ares den Giganten Mimas tödtend XV, 63. - Arete vermittelt die Heirath von Jason und Medea XVIII, 80f. - Argonanten zu Kolchis XVIII, 77 ff. - Ariadne, Name und Bedeutung XVII, 99. Anm. 5. - Arianne auf Kunstwerken XVII, 100. Anm. 7. - Ariadne, Darstellung bei Philostrat XVIII, 93. - Ariadne, Semele und Dionysos XVIII, 97ff. Tafel CXXXss. - Arindne als Braut XVII, 102. - Arladne's Brautkranz XVII, 1021. - Arladne's und Bucchus Hochzeit XV, 60. - Ariadne auf Naxos, Sarkopbag XV, 34. Tafel C. - Ariadne von einem Faun belauscht XV, 36. - Ariadne und Phildra, Sarkophag XV, 33. Tofel C. - Arimaspinnen XV, 65\*. - Aristãos XVIII, 15. - Aristophanes, kuhlköpfig XVII, 87 f. XVIII, 14. - Aristoteles, Statue XIX, 210. -Armibistrium zu Rom XVI, 193. - Arrhephorienpompu XVII, 67\*ff. - Arsinod von einem Strauss getragen XVI, 244. Anm. 48. -Artemis Agroteen auf der Dariusvase XV, 115. - Artemis als Brabentes XVI, 180. - Artents zu Ephesos mit Bildwerken an den Armen XV, 70. - Artemis zu Ephesos, Holzbild XV, 70f. -Artemisbilder in Filialen des ephesischen Muttertempels XV, 71. -Artemis Kopvaalla in Sparta XV, 20. - Artemis Phosphoros an Ithome XV, 81. - Artemia Tauropolos XVI, 135. Ann. 1. - Actemis den Gratian todtend XV, 63. - Artemis mit Dammhirsch und Jagdhund XV, 52. - Artemis auf der Dresdener Breifusshasis ?) XVI, 137. — Artemis und Zeus, Anathema aufstellend (nach Stark) XVI, 1981. — Artemistempel zu Amarynthos XIX, 203. — Artaphernes XV, 111f.; auf der Dariusvase 111f. - Asia personificirt XV, 51. — Aslarchos, Priesteramt XIX, 134. Ann. 15. — Asklepios XV, 120°. — Asklepios und "Aesculapius" XX, 289°. - Ashlepios und seine Sohne, Statuen zu Ithome XV, 81. -Asklepiostempel zu Ithome XV, 81. - Asparagos und Stoibe XIX, 193". - Assyrische Sculpturen im Louvre XV, 2". 4". Ann. 25. - Assucische Flügelgestalt mit Geierkopf XV, 116\*f. - Assurischer Wonderhaum XV, 116°. — Asturer XIX, 193f. — Asti-cica Augusta, Astorga XIX, 194. — Atalante XX, 292. Tafel CLXIVs. - Athen, Topographisches XX, 377\* ff. - Athena Aleu in Tegea XVI, 176. - Athena, Gorgo genannt bei Euripides XV, 3. - Athena, Gorgolophos XV, 110". - Athena Panirosos XVI, 177, 178. - Athena Pandrosos im Poliastempel XV, 68. - Athena Parthenos XV, 68 ff. - Athena Parthenos des Phidias XV, 27. XVII, 921. XVIII. 109. - Athena, Schlange derseihen XVII, 47. - Athena, Aufstellung derseihen XVIII, 24. - Athena mit der Nike XV. 67. Tafel CV. - Athena Polias, Tempel derselben XVI, 117, 173". - Athena-Agalma im Polisstempel XVI, 119. - Athena Stheniss XV, 81". - Athena im Gigantenkampf XV, 63. - Athena heim Dreifussraub zu Delphi XVI, 141. - Athena in Sparts XVI, 174. - Athena Ent roi gofrize bei Pous. X, 15, 4. 5. XX, 233. - Athena am Niketempel XX, 254. - Athena einen Sieger krönend XV, 70. - Athena, Peplos derselben XV, 62. - Athenaretiefs auf der Akropolis gefunden XVIII, 24. - Athenische Magistrate auf Münzen XVII, 62°. - Athletenkranze XIX, 176. -Atlas, Stelling XX, 300. Ann. 10. - Augenpaar als Gegennuber XVII, 114° — Augustales XVI, 165° f. — Augustales duplicarii XVI, 169°. — Aurelianenses XIX, 230°. — Aurigator XIX, 205. — Aventin, 2nr Topographie XVI, 192. — Axiokersos,

Axiokersa und Kadmilos XV, 23 f. Tafet XCIX.

Bahylonisches Ellenmass XV, 95. — Bahylonischer Fuss XX, 274 f. - Babylon, das Westther AV, 56". - Bachofen, Mutterrecht XIX, 233°. - Bakchische Agonen XVII, 101. Ann. 11. -Bukchische Mysterien in Italien XVII, 14", - Bukchos = Kranz XVI, 201. - Bakchos = Phanas XVI, 199 ff. - Bakchos = Stab der Mysten XVIII, 36\*. - Bakchor = Zweig in der Weihe XVI, 201. - Bander zum Binden von Fackeln XVI, 203. - Burbarenfigur auf athenischen Scherben XV, 108. - Barbiton, Darstellung desselben XVI, 184. Tafel CXV, 6. - Barbiton in der Hand von Alcaeus und Sappho XVI, 184. - Barcelona, Museum und Alterthümer XIX, 181\*. - Barnaeus XIX, 209\*f. Anm. 2. - Bathylla XVIII, 112. - Baumeultus der Acgipter XV, 67". - Regrabnissplatz beim Mausaleum XVII, 220°. — Beine, gekreuzt XIX, 131. — Bellera-phon XV, 54. — Belos Jariholos XVIII, 19°. — Belnsheiligthum zu Rom XIX, 127°, Anm. 9. - Beitederischer Apoll, s. Apollo. - Bernsteinkundet XX, 309°, - Bilder, den römischen Namen entsprechend XVII, 24. - Binde von Opferthieren XVI, 229. Bleimarken bei Bestenerung XX, 334°. - Blutsprengen XVIII, 63. Baethos, Gruppe desselben XX, 240. - Bogen der Goldschmiede, dem Septimius Severus errichtet XVII, 85. - Bogenthor der Sergier zu Pola XVII, 86. - Rona Dea XVII, 16. - Bona Dea. Mutter des Midas XVII, 16. — Bona Dea und Marsyas XVII, 13 ff. — Desgleichen XVII, 95 f. — Bona Dea oculata XIX, 166. — Bona Dea mit Scepter XVII, 16. — Bona Dea als Terra und Ops der Cybele gleich XVII, 16. - Banus Eventus XVIII, 5. 65°. 75\*. - Boreaden zu Kolchis XVIII, 75. - Bracara Augusta = Bruga in Portugol XIX, 194. - Bruun, Emil, Nekrolog XV, 47\*. Brauronischer Cultus der Artemis Tauropolos XVIII, 64. -Brittones XIX. 230°. — Bronze an Tempelsculpturen XX, 258. — Bronzecomposition XIX, 203. — Brod XIX, 153. — Brödchen zum Opfer XV, 21. - Rrade zu Pompeji gefunden XX, 376\*. -Brudbacken XIX, 152. - Brodbereitung XIX, 152. - Brodverkauf XIX, 156. - Brunneumundungen mit Ammonskopf XVII. 35°. - Brunnenornkel, pompejanisches Wandgemalde XVII, 36°. - Reunnen zu Thomogas XV, 63\*. - Brustbilder in Medaillonform XV, 45. - Brustbilder als Schildzeichen XV, 45. - Buch aus Erztofein XV, 36\*. - Antike Buhne, Bedeckung derselben XVIII. 84" ff. - Butlae oder Siegelkapseln? XX, 287".

C oder (, Zeichen eines halben Obolus XV, 61. - Caduceus

der Felicitas XIX, 137. - Caeculus XVI, 195. - Caelius Vihenna XX, 308. - Caesures in Afrika XX, 297, Ann. 1. - Caesurs Garten zu Rom XIX, 127°. Anm. 9. - Cella der Athena Polias, Lage XVI, 117\*. - Cuesarea, Königsgräber daselbst XX, 301. - Campana'sche Sammlung XVII, 18°. 23° ff. XX, 257° Anm. 22. 273\* E. - Cumpteras (Plin. N. H. XXXVI, 4, 25) XVII, 741. - Candeluber, Gebrauch bei den Griechen XVII. 77. - Candelaber bei Leichenbeglingnissen XX, 28i. - Carmentalisches Doppelthor zo Bom XV, 56". - Castra Misenatium XIX, 190". -Castra peregrinorum XIX, 190°. - Castulo XIX, 185°. - Cella der Olympier nach Osten gewandt XVI, 118. - Cella der Pandrosos im Poliostempel XVI, 117. - Cella des Parthenon und Olympieion zur Krünzung der Sieger XV, 67. - Cella der Unterweltsgötter nach Westen XVI, 118. - Cellarii, inschriftlich XVII, 9\*. - Celtisches in der Schweiz XV. 107. - Cellisches in Gallien XVIII, 24". - Cellische Graber XX, 256". Anm. 13. - Censur in den Municipien XVI, 241". - Centurio sextus princeps posterior XVIII, 198. - Cereatischer Agon XV, 70. - Ceres frugtiera XIX, 187". — Ceres, Liber und Libera XVII, 99. Ann. 6. — Cista, unverziert, mit Inschriftspiegel XVI, 131". Ann. 9. — X in alter Form \(\psi \times XV, 60. - Chalklope, Schwester der Medea XVIII, 75.-

Xaueranya XVIII, 9. - Charita als Busslest XV, 122', - Chaeiten des Sokrates XVIII, 128. - Charon, etruskisch XV, 102."-Charon, doppeit XIX, 148\*. Ann. 44. - Chimaera and der Dariusvase XV, 54. - Chimuera und Greif XVIII, 48. - Chionis, Künstler XVI, 141. - Chicamaxinm XIX, 205. - Choephoren des Aeschylos XVIII, 35°. - Xondordror, Saitenhalter XVI, 187. 189. - Caristliche Inschriften im Olympieion XX, 295\*L -Chromologie der Vasen XVI, 191. — Chrysaor XV, 65°, XX. 287. — Chryse, auf einem Wandgemälde XVIII, 23°, Aum. 50. - Chytropus, Phanos XVI, 294. - Circus Maximus XV, 33\*. - Cistendeckel XX, 282\*. - Cluens trabalis XX, 295. - Cliens Martis XIX, 157". - Circus Publicius XVI, 193, - Clutamus XIX, 190. - Codex Parisinus, zur Topographie von Athen XX. 377° ff. — Cohors L. Helvetiorum XIX, 230°. — Colimbarten XVII, 11° f. — Commodus XIX, 138. — Commodus als Janus dargestellt XIX, 139. - Conve und Michaelis, Reisehericht XIX. 245° ff. - P. Cornellus...us, Legat in Obergermanien XIX, 230' .-Crucifix mit Eselskopf als Spottbild XVI, 160\*. - Cybele XVII, 75.107.

Daedalos von Sikyon XIX, 227". - Damophan, Bildbauer XV. 81. - Dardanisches Thor von Troja glückhedeutend XV. 55\*. - Duriusrase XV, 53, 109 ff, XVI, 139\*, XVIII, 41 ff. Tafel Clil. - Darius Hystaspis XV, 51. - Darius in der Unterwelt XV, 109° ff. - Delaneira und Acheloos XX, 319. - Beletron, Schiffsleuchter XVI, 204. - Delphi, Actoma des Tempelhauses XVI, 219. - Delphi, von den Galliern bedroht XX, 332. Delphi, die beiligen Wallen XVI, 199. - Delphi, Ston Pockile XX, 371\*f. - Delphischer Dionyson XVI, 218. - Delphischer Festcyclus XV, 120°. - Belphische Thesauren XV, 103. - Belphische Theorien des Orest XVIII, 149, Taf. CXXXVII, 5. - Delphisches Weiligeschenk für den Sieg am Enrymedon XX, 233. - Desgl. für den bei Platān XX, 245 (vgl. Denkmälerverzeichniss). - Delphos, Sohn Apollos und der Kelaino XVI, 221. - Demeter und Dianysos XVI. 162°. - Demeter zu Enna XV, 69. - Demetrios, Bildhauer XIX. 181. - Demonthenes, Statuen XX, 239. - Destrictarium XVII, 44. XVIII, 115\*. - Diudem des Constantin XVIII, 34. - Diudem der römischen Kaiser XVIII, 34. - Dinnentempet auf dem Aventin XVI, 192 ff. - Diespiter, Lichtgott XVI, 196. - Dikaarch XVIII, 110. - Dikaios, Bruder des Syleus XIX, 159f. Ann. 9ff. -Diocletianischer Preistarif für Gefässe XVI, 223\*. - Diomedes, Trompeter XVI, 159. - dionoc oder dionign, Nivellir-Instrument XVIII, 111. - Diopos, Kunstheros XVIII, 110 f. - Dioskur und Leukippide XX, 299. Tafel CLXVI, 1. Dioskuren und Helena XIX, 176°. - Dioskuren und Mars XVI, 156. - Dioskuren mit Sternen und Halhmond XV, 26. - Dionysien XVI, 221. -Dionystsches zu Delphi XVI, 215. Dionysus hartig, nacht XX. 228. Ann. 2. - Diomystocher und Apollinischer Cult verbunden XVI, 200. - Dionysischer Preisdreifuss XVI, 214. - Dionysos XV, 120". - Dianysor, Apollo and Frau XVI, 218"f. - Dionusas mit Ariadne vermahit XVIII, 98. - Bionysos, Ariadne und Hypnos XX, 225. Anm. 30. - Dianysus pul der Archemorosvase XVI, 191. - Dionysos cerealisch XIV, 166\*. - Dionysos und

Demeter XVI, 162". - Dionysos, Dios Phoce XVI, 217. - Dionyson Epimachos? XIX, 166. - Dionysos den Eurytos tödtend XV. 63. - Dionynosfeste XVI, 121 . - Dionysos, der indische, auf der Dresdeuer Dreifussbasis XVI, 138. — Dionysos Gleichstellung mit Apollo, Hades und Helios XV, 121\*. — Dionysos für den Gott der Juden gehalten XV, 121". - Dionysosgrab XVI, 217. 245". -Dionysos und Hephastos im Gigantenkampf XV, 63. - Dionysos mit Kora verbunden, orphisch XVII, 108. - Dionysos und Kora XVII, 99. Anm. 6. - Dionysos Melpomenos XVI, 191f. XVII, 105. Ann. 24. - Dionysos auf Panther XV, 107. - Dionysos, Semele und Ariadne XVII. 97 ff. Talei CXXX ff. - Diangsox, Sonne in der winterlichen Hemisphäre XVI, 221. - Dianysos Sphalter XVI, 180\*. - Dionysos, stierformig XX, 326. Anm. 47. - Dionuses Touromorphos XV, 161"f. - Diangeos Tod und Wiedergehurt XVI, 220. - Dionysos trunken XX, 228. - Dionysos Weilie durch die Korybanten XV, 16. - Dionysos weissagend vom Dreifuss XVI, 220. - Dionysos Zerstückelung XVI, 220. - Dionysos und Zeus Ammon XVII, 35". - Dirke and Amphion XVIII, 123. - Diglios, Künstler XVI, 141. - Dontas, Künstler XX, 316. - Doppelauge für Gorgoneion XVIII, 40. - Doppeladler, assyrisch XVII, 55 L. - Doppelbell des labrandischen Zeus XV, 72. - Doppeldrachme zu Athen XVII, 61". - Drachen des Ares XVI, 153. - Dreifuss von Delphi nach Pheneos entführt XVI, 223. - Dreifussgrub des Dioussos XVI, 218. - Dreifussbasis zu Dresden XVI, 214 fl. 226 ff. 203" ff. 245". - Dreifuss aus Lorbeerrothen XVI, 216. -Dreifuss, mantischer XVI, 219, 222. - Dreifussraub XV, 122\*. XVI. 133 ff. 197 ff. Tafel CXL CXVII. - Dreifuserand, wheree Gruppe zu Belphi XVI, 141. - Dreifussraub, Relief im Tempel der Despoins zu Akakesion XVI, 140. - Dreifuszweihe XVI, 213f. - Dreischenkel auf athenischen Münzen XVII, 61°. - Dupliciaril XVI, 166\*. - Dynamis, Enkelin des Mithridates XIX, 225\*.

Eber, Symbolik desselben, Denkin, u. F. 139, 140. Beilage S. 4\*L. Eberjagd in Beziehung auf Hippolyt XV, 37. Tafef C. Echidau XVI, 155. — Efeu, apollinisch XVI, 221 f. — Et auf Denk-maiern XVII, 57°ff. — Et, siebenfach im Gircus XVI, 58°. — Et statt Apfel beim Parisurtheil XVII, 58°. - Ei, Symbol des Arztes XVII, 55°. - Ridechze, Symbolik derselben XX, 219, 3101, 3271. - Eidechse auf Grahlampen XX, 328. - Eirene XV, 53°. - Elektra des Sophokies, deren Scene XVIII, 36°. - Elektra zu Delphi XVIII, 57. - Elensinisches XVIII, 26° ff. XX, 210° ff. - Etfenbeinbüchsen XVIII, 82". - Ellenmass, griechisches XX, 275 ff. - Endymions Bilder XX, 268 ff. - Endymion und Hypnos XX, 268 ff. -Lyzephilia, Persische Schwerter XX, 286. - Raiantos XIX, 138. -Enthlössen der Brust XIX, 197. — Enyalias und Ares XV, 103f. — Enya, Mutter des Ares XV, 104. — Rayo, Mutter des Enyalias XV, 101. - Ras mit Strahlenkranz, nicht Nimbus XVIII, 95. - Kos und Kephalus XV, 94 ff. - Eas mit Tithonos XV, 22 f. Tafel XCVIII, 2. - Roaminondas, Eiserne Bildsanle zu Ithome XV, 81. -Ephebeneld, XV, 104. - Int bei Pausanius XX, 231f. - Enide-Zia XVIII, 61°. 67° ff. - Epimachos XIX, 166. - Epimikion, panathenaisches XV, 101. - Epiane XVI, 211. - Epana XIX, 128\*. Anm. 15. 146°. Anm. 25. - Erdgöttin in Grüberidolen XX, 367°. -Erechthein XVII, 70". - Ergotimosense XVIII, 30f. - Erichthonios XVII, 13. — Eringenbilder XX, 279 I. — Eris beim Runb der Helena XV, 33". — Ernte XIX, 148. — Erntewagen XIX, 150. - Eros mit dem Haar einer Frau spielend XV, 47. - Eros auf Phadra zielend XV, \$1. - Eros und Pan XVII, 181. - Eroten losend XVIII, 83. - Erot musicirend XV, 59. - Eroten spielend XVIII, 84. - Erymantischer Eberkopf XV, 79. - Eryminke, alter Name file Occiadae XVI, 190". - Eschara, Ipnos, Phanos XVI, 204. - Eteokles und Polyneikes XIX, 197. - Etruskische Kunstübung XVII, 11". — Etruskische Spiegel, Bepliken XX, 312. — Etruskische Spiegel, Zeithestimmung XVII, 36". — Etruskische Sproche, semitisch XVI, 235°f. — Eubölsche Münzverhältnisse XX, 333°. — Eubölsche Prügung XX, 318°. — Eule bei der Purthenos des Phidias XVII, 93. XVIII, 23. 50°. — Eumeniden auf der Duriusvase XV, 112°. — Eumeniden als Kitharöden XVI, 192. — Euripides' Syleus XIX, 157. - Euryatheus XX, 372". - Euthos, Gemmenhildner XIX, 184.

Fabriktzeichen auf Henkein XVIII, 111\*. — Facket über die Greuze geworfen XV, 51. — Fackeln beim Geheimdienst XVI, 201. — Fackeltrager XVII, 80. — Fackeltrager, gehniligt XV, 52. — Faliekische Sprachreste XIX, 128\*. Ann. 11. — Fascinus XVI, 194. — Pasti Capitolini XIX, 192°. — Feldzeichen der Römer XVII, 821.

Anm. 7. — Felicitas XIX, 135 ff. — Felicitas auf Münzen XIX.

132. — Fockel zur Söhnung XVIII, 61 ff. — Festzüge von Gottheiten mit Quadrigen XV, 56°. — Filipus — Fidibus? XVI, 202. Anm.

11. — Die Fischer des Philostrat XVIII, 93. — Fischer im Kohn XVIII, 122. — Flatterrose im Todtencult XV, 26. — Flussgott, Wandgemälde XV, 45. Tafel Cl. — Flussgötter als Menschen mit Stierbörnern XX, 320 f. Anm. 20. — Flügelgestalten XVIII, 63°. — Flügelgestalten tanzend XV, 9 ff. — Flügelgestalten XVIII, 63°. — Flügelgestalten tanzend XV, 9 ff. — Flügelgestalten XVIII, 63°. — Frotuna s, Glücksgöttin. — Frane XVIII, 53°. — Frotres uterini XIX, 191. — Franengerüth in Form einer Schlingpflanz XVIII, 88. — Fuhrmannsscene XIX, 152. — Fullontea XVI, 135°. — Futerins Nobilior XV, 81. — Funeralgebränche XIX, 173°. — Pussmass XIX, 177 ff.

Gda XVII. 7. - Gda sitzend zu Patra XVII. 7. - Gansejunge des Boethos XX, 240. - Galatela XVI, 231. - Gallaker XIX, 191 ff. - Gulläkisches XIX, 185 ff. - Ganges, Maya und Cama hellenisirt XV, 48. - Ge Olympia XX, 367\*. - Gescand von Papageifedern XV, 46. - Gewandbausch von Eroten gehalten XVIII, 121. - Gewichte mit Stempela XV, 75°. - Giganten- und Götterkampf, Dresdener Pallus XV, 62. - Gigentenkumpf am Schild der Parthenos XV, 64. — Gladiatorenlesseren XVIII, 59°. — Glandes missiles XX, 289°. — Glasmünzen XVIII, 103°. — Glandos, Solin des Minos XVIII, 69 fl. — Glücksgöttin mit dem Segensgenius XV, 20. Anm. 5. — Glykan, Bildhauer XV, 78. — Gnathon der Walker XVIII, 47. — Gobryos und Otanes XV, 115. — Goldene Rasis des Perserkönigs XV, 51. - Goldene Braut XVII, 110. Aum. 35. - Goldelfenbeinbilder, nicht zum Cultus XV, 65. - Goldmunten von Athen XVII, 61°f. - Gorgo am Helmlappen XV, 2. -Gorgoneian XX, 332. - Gargoneian als Amulet XX, 330. -Gotthellen, vertreten durch ihre Priester XVI, 180. - Grabeshermes XVIII, 22\*. - Grabion = Fackel XVI, 204. - Grabmat des Patroklos XX, 344". - Grubschriften, metrische, aus andern Stücken zusammengesetzt XIX, 145. — Gracchische Revolution XVI, 192. — Graber zu Athen XIX, 197\*. — Graber zu Karthago XVIII, 10". - Graber von Troas XV, 1". 3". Anm. 3. - Grabervenus XIX, 132. 1351. — Granada XIX, 184\*f. — Granatapfel des Todesgottes XX, 306. - Gration von Artemis getödtet XV, 63. -Greif und Chimora XVIII, 48. - Griechlsche Reisen XIX, 145. Anm. 20.

Hagrabschneiden des Orest XVIII, 62. - Haurflechte auf Knabenköpfen XVIII, 36 f. - Hades, Darstellung XV, 110\*. - Hadrian XX, 365\*. - Hadrian, Standbilder XX, 297\*f. - Hadrians tribunicia potestas XV, 115\*. — Hafenanlogen XVIII, 11\*. — Hand-mühlen XVII, 22\*. Ann. i3. — Hundwerk XIX, 155. — Harmodies und Aristogeiton, bildlich XVII, 86\*. - Hase aphrodisisch XV, 43. XVIII, 95. - Hase and Hahn crotisch XVIII, 104". - Hasen und Füchse auf Vasen XIX, 232". - T. Haterins Nepos, Consul XV, 115\*. - Hathau, etruskischer Satyrname XVII, 30\*. - Haube der Eos XV, 23. Tafei XCVIII, 2. - Haupt mit Stierhörnern, Quellsymbol XX, 330. Anm. 56. - Hebe, vermaldt mit Herakles XV, 29. - Hebe und Herakles auf Beliefs XX, 281 ff. Tafel CLXIII. -Hebon XX, 326. Anm. 47. - Heerdfeuer der Vesta XVII, 79. -Helena auf etruskischen Spiegeln XVII, 107. - Helm, korinthisch XVIII, 20. - Hekate todtet den Klytios (?) XV, 64. - Hekate dreifach, mt Pallas und Nemesis XV, 25. Tafel XCIX. - Hekate und samothrakische Gottheiten XV, 23 ff. Tafel XCIX. - Helios und Aphrodite XIX, 133. - Helios Serapis XIX, 135. Anm. 19. -Bellos, Seelenempfänger XIX, 129 ff. - Hellosquell beim Ammonium XVII, 35°. - Heltas von den Göttern beschützt, hildlich XV, 52. -Hemithea und Tennes XX, 337 L - Hephdaton, Gignatenbekämpler XV, 63. - Hephastor und Dionysos im Gigautenkampf XV, 63. -Hera zu Argos XVII, 96. XIX, 162. - Hera und Pfan XV, 71. -Hera and Porphyrion XV, 64. - Hera zu Samos XV, 72. - Herobleen in Delphi XV, 120". - Bernbles XV, 120". - Bernbles und Achelous XX, 313ff. Tafel CLXVII, 8., - am amykläischen Thron XX, 317. - Herakles des Ageladas XV, 74. - Herakles auf Münzen der Akmoneer XV, 77. - Herakles Alexikakos auf athenischen Münzen XV, 74. - Herakles als Büsser XIX, 1721. - Herakles und das delphische Orakel XV, 82. XIX, 173. - Herukles, Sohn der Dike XVI, 168\*. - Herakles Dreifussräuber XVI, 138. Tafel CXI. 221 ff. - Herakles Epitrapezios XV, 86. - Hernkles des Glykon XV. 78. - Herakles im Kampf mit Hades XVII, 36f. - Herakles' Vermählung mit Hebe XV, 29. - Hernkles und Hebe auf Rellefs XX, 281 ff. Talel CLXIII. - Herukles und die Hippekoontiden XXI, 171. - Herakles Ktistes and Münzen XV, 75. - Herakles leidend XIX, 169 ff. - Beruhles Kampf mit den Ligurern XIX, 171. -Hernklesbilder des Lysippos AV, 73ff. 86. - Hernkles im Kynosarges XV, 73. - Heruklesstatue in Sullas Besitz XV, 83. - Herukles auf athenischen Münzen XV, 73. - Herakles von Minerva geheilt XIX, 173f. - Herakleskopf auf Münzen von Korinth XV, 75. -Berakles und die Musen XV, 81. - Herakles von Nike mit Lorbeerzweig beschenkt XV, 29. - Berakles von Nike bekranzt XV, 75. - Herakles und Oionas XIX, 173°. Ann. 1. - Herakles im Olymp XV, 29. XX, 282. — Herakles, phonicischer Sonnengott XVI, 142. — Herakles mit Skyphos XX, 282. — Heraklesstatue auf dem platfischen Weihgeschenk XV, 48. - Hernklesstatue aus Herakleia nach Rom XV, 85. - Herakles stehend XV, 73. - Herakles und Syleus XIX, 157. - Herakles den Telephos tragend XV, 96. - Herakles vergiftet XV, 82. - Herakles verwundet XIX, 171. 173\*. - Herakles Vergötterung auf Transparenten XV, 77. -Herakles Walmsinn XIX, 73. - Hercules, Altare XV, 80. - Hercules, altestes Bildwerk desselben zu Bom XV, 79. - Hercules Custos XV, 83. - Hercules Musagetes in Circo Flaminio XV, 79. 81. - Hercules Saxanus XX, 369°f. - Hercules tunicatus XV, 84. - Hercules Victor XV, 79. - Hercules, Menschenopfer desselben bei den Puniern XV, 82. — Hercules, Tempel am Forum bos-rium XV, 79. 83. — Hercules, Tempel am Rhodanus XV, 83. — Hercules, Statue auf dem Capitol XV, 80. — Herme auf der Dariusvase XV, 115. - Hermes mit dem Dionysoskind XVIII, 128. -Hermes Dolios XV, 54°. - Hermes den Gigonten Hippolytos todtend XV, 63. - Hermes der Graber XVIII, 22\*. - Hermes mit dem Kind Ion XVIII, 127 f. - Hermes Propylaios des Sokrates XVIII, 1271. - Hermes einen Stab schneidend? XX, 237. -Ευμού πληρος XVIII, 83. 91. Ann. 19. - Herois XV, 122". XVII, 102. - Herse und Agranios XVII, 89°f. - Hestig XVII, 78. -Hestia des Skopas XVII, 79. - Hestia Kurotrophos XVIII, 83°f. -Hestia in Olympia XVII, 78. - Hestia zu Tenedos XVII, 78. Hestia und Zeus XIX, 143. - Heldrenpaor, Bildwerk des Skopas (?) XVII, 75 f. - Henschreeke als Amulet XVIII, 40. - Henschrecke auf Münzen von Metapont XVIII, 39. - Hieroniken XVI, 180. -Hipparchia XIX, 181 ff. - Hippias hildlich XV, 113. - Hippadamia, Errbild XVI, 179. - Hippodamia und Pclops, Sarkophag XV, 28. - Hippodrom zu Konstantinopel XV, 1°, 3°. Ann. 4. -Hippokrates, Grabschrift XVII, 87\*. - Hirjenleben XIX, 154. -Holzhild der ephebischen Artemis XV, 70f. - Holzbild der Pallas XV. 61. - Holzbild des labrandischen Zeus XV. 72. - Horn des Acheloos XX, 314 ff. Tafel CLXVIIs. - Born der Amalthea XX, 323. - Horn des Schlafgottes XVIII, 99. XX, 222. - Horti servilinni XVII, 70. - Borathus, Namensableitung XV, 49°; dessen Villa XVI, 155°ff. - Hubner's Reise in Spanien XIX, 180°ff. - Hundsopfer des Enyalios XV, 104. - Hydria zur Losung XVIII, 45. - Hypatodoros XX, 372". — Hypathrallempel XIX, 174"f. — Hypermnestra XV, 69, - Hypnos XVIII, 98f. XX, 217 ff. Tafel CLVII ss. -Hypnoshider XX, 267 ff. - Hypnos als Jüngling XX, 272. Mypnos bartig XX, 219. Anm. 11. 270. Anm. 11. - Hypnos bartig mit doppeltem Flügelpaar XX, 272. - Hypnos mit Schmetterlingsflügeln am Haupt XX, 272. - Hypnos mit Flügeln an den Füssen XX, 223. Anm. 26. - Hypnox, Asklepies, die Musen und Dionysus XX, 219. - Bypnos und Thanatos XVIII, 100. - Bypogeen zu Canosa XV, 55 ff. - Hypana, Flussgott XVIII, 38L - Hypripyle XVI, 191. XIX, 195 f.

Jukchos XVIII, 27°. — Jakchos im Arm einer Eingeweihten XV, 19. Anm. 19. Anm. 1. Tafel XCVIII. — Jakchos, Pflegling der Bemeter XVII, 13. — Jagdseenen des Dorius auf Vasenbildeen XVIII, 46. — Juhreszeiten im Mosaik XVI, 160. — Jannes, obersier Jahresgott XIX, 140. — Jao inschriftlich zu Halikarnass XVII, 91° ff. — Jason bei Kirke XVIII, 61. — Jason zu Kolchis XVIII, 74. — Jasons und Meden's Vermählung XVIII, 80. — Idol auf der Dariusvass XV, 52. — Ikmāos zu Keos XVIII, 15. — Ilberris XIX, 185°. — Inschriften auf Kunstwerken, nicht auf der Basis XX, 284. — Johaste XIX, 1971. — Jonische Kapitelle XV, 97. — Jon und Hermes XVIII, 127. — Joseph und Pharao XIX, 131°. — Jorh, Çuyöv, bei Satteninstrumenten XVI, 188. — Iphigenia als Hekate, Beisitzerin der

Artemis XVIII, 53. — Iphigenia des Polycidos XVIII, 44. — Ipnos oder Eschara XVI, 204. — Iris als Wagenlenkerin XX, 223. — Isis trauerna XIX, 209. — Isis und Aphrodite XIX, 135. — Italische Kunst XX, 308°. — Jünglingstüguren flehend, zu Olympia XVI, 173°. — Julius Major XV, 115°. — Juno Ciaxia XVI, 168°. — Juno Lucina, etruskisch XVII, 14. — Juno Lucina, Liebt- und Enthindungsgöttin XVI, 196. — Juno Promuha XIX, 155. Ann. 37. — Junoatatue des Polyklet zu Argos XVII, 96. — Juppiter, Koloss auf dem Capitol XV, 80.

Kabiren XVIII, 22". - Kadmilos, Axiokersos und Axiokersa XV, 23f. Tafel XCIX. - Kniros, Jugendarbeit des Lysippos XV, 81. 86. - Kulydan, personificirt XX, 319. - Kulyke hei Stesicharos XV, 4. - Kamarina die Nymphe XVI, 235. - Kameiros in Bhodos XVIII, 72". - Kamniskiros, königsname auf griechischen Münren XVII, 73. - Kampfepiele zu Ehren des Acheloos XX, 321. -Kanephore mit Lampe XVII, 80. — Karnelasion XIX, 248\*. — Karlhagische Ausgrahungen XVII, 75\*. — Kassiepeia XX, 360\*. 362\*. - Kastors Doppelleben XV, 26. - Kastors Entführung durch Schlaf und Tod XV, 25 ff. - Kastor den Pollux vertretend XVI, 157. - Katharmos des Heeres vor der Schlacht XVIII, 58. -Kelaino, Mutter des Delphos XVI, 221. - Kentaurenkampf XVIII, 88f. - Kentauren mit Stierhörnern XX, 314, Ann. 4. phalos und Eos XV, 94 ff. - Keule des Herakles XVIII, 124. -Kidapis XV, 15. - Kinderspiele XIX, 204 ff. Tofel CLV. - Kither reich geschmückt XVI, 183. - Kither mit flückseite von Helz XVI, 187. - Kitharoden singend XVI, 190. - Kleopatra, Gattin des Melenger XX, 291f. Tafel CLXIV, 5. - Klytamnestra, Agnmemnon und Telephos XV, 90. Tafel CVI. - Ktyttos von Hephastos bekömpst XV, 63. - Knabe und Hündchen XIX, 206. - Knabenliebe XIX, 176. - Knube mit Obst XIX, 206. - Knube mit Papageiffügeln XV, 47. - Knabe mit Vogel XIX, 206. - Knaben auf Vasen weiss gemalt XV, 90. - Köcher in einer Schüssel XVI, 135. 197 ff. Tafel CXI. - Künigsgrüber bei Casarea in Afrika XX, 301. - Kora sphrodisisch XIX, 132. - Kora und Dionysos vermählt XVII, 99. Anm. 6. - Koras Rückkehr XVIII, 27\*. - Koridalis, Sprengbüschel von Wolle XVIII, 63. - Korinthischer Helm XVIII, 20. - Korybanien, zuggartes XV, 15. - Korybanien und Kureten XV, 12. - Karybantische Mysterien XV, 12f. - Karybantenweihe XV, 9ff. 53°. — Kurykiu, Mutter des Lykoros XVI, 220 f. — Κορυθαλίς XV, 20. — Korythalistria an den Tithenidien XV, 17 ff. Tafel XCVIII — Kos., Ausgrabungen XV, 1°. 3°. Ann. 6. — Kralesipos, Künstlerinschrift XX, 281. - Kralinos XVIII, 10 ff. -Kratinos und Menander, Statuen zu Byzanz XVII, 88f. - Kredemnon der Leukothen XVII, 1. - Kresphontes mit den Kindern des Aristodemos XVIII, 83. - Kreterin in Stein verwandelt XV, 5. -Kriegers Abschied und Heimkebr XIX, 207. - Kritins, Bildhauer XVII. 66. — Krommyonisches Wildschwein XV, 87. — Künstlernamen XIX, 148°. Anm. 46. — Kuget in Helios Hand XIX, 129f. Anm. 2. - Kugeln in der Palästra XVII, 21. - Kureten, Damonen der Dünste und Winde XV, 12. - Kybele XV, 107. XVII, 75. - Kynosarges in Brand geste. kt XV, 73. - Kypseloshasten XVIII, 27 ff. 101 ff., dessen Aufschriften XVIII, 101 ff., Vertheilung der Bildwerke XVIII, 104 f. - Κυοβασία-Turban XV, 15. - Κυοβείς in Athen XV, 15. - Kyrene von Apoll entführt XVI, 239 f. -Kybele XV, 107, XVII, 75.

A, lakedamonisches Schildzeichen XVI, 171. 174. - Labrandischer Zeus XV, 72. - Luconicum in den Badern XVII, 44. -Laios XIX, 133°f. - Lunachos: Gorgolophos bei Aristophones XV, 3. - Lampudodromie XVI, 135. Ann. 1. - Lampter, Hafen von Phokan XVII, 77. — Aauntijose XVII, 76f. — Lampteria, bacchisches Fest XVII, 77. - Landsdozene'sche Sammlung XX, 333° ff. - Laodicea XX, 298°f. - Lares bullati XVI, 242°. - Larnax XX, 337. — Lasa, etruskische XVI, 235°I. — Latrina publica XVII, 116°. — Lauretum zu Rom XVI, 193. — Leda mit dem Schwan XVI, 230. - Lederhamaschen XIX, 149. - Legianszeichen XVII, 82. Anm. 7. - Leichenbett nun Erz XV, 56. - Leichentuch geweht XV, 56. - Leichenwagen eines seythischen Königs XX, 331\*. - Lenormant über Mysterienhilder XX, 280°ff. - Leopard als Cohortenreichen XVII. 83. Ann. 7. - Leto bildlich XVI, 137. -Leurhler zu Seiten der Vesta XVIII, 7. - Leuchterarten XVI. 204. - Lenchter zu Kerzen XVI, 202. - Leukomantis in Stein serwan-delt XV, 5. - Leukothen XVII, 1 ff. Tafel CXXIs. - Lex Puteolana XVIII, 81". - Liber, Libera und Ceres XVII, 99. Ann. 6. -

C.

Lieinianus XV, 103. - Liebongötter bei Philostrat XVIII, 94. -Lieberzauber XV, 107. - Ligare, Ausdruck für Verzunberung XIX, 168. Lille, deren Werth XIX, 200. - Lillen am Gewande des Zeus XIX, 199. - Liknon zur bacchischen Reinigung XV, 58. - Löthen bei Erzfiguren XVIII. 2. - Loure, Symbol des Helios Apollo XVIII, 72. - Lowenkopf XV, 78. - Lowenthor zu Mykenne XVIII, 35\*. - Loosende Manner XVIII, 83. - Loosung in einer Hydria XVIII, 45. - Lopanis Fackel aus Weinrinde XVI, 203. - Lorbeer bei der Blutsühne XVIII, 63. - Lorbeer reinigend XVIII, 37. - Lorbeerschmückung des mantischen Dreifusses XVI, 216. - Loretam mains auf dem Aventin XVI, 193. - Lucenses XIX, 194. - Lucus Augusti XIX, 194. Luftgottheiten auf Schwänen XVI, 242. - Lung von einem Widder getragen XX, 30a. Tafel XV. no. 2. - Luna-Tempel XVI, 193. -Lustration blutig XVIII, 60. - Lustrations-Apparat XVIII, 60. -Lychneion zu Tarent XVII, 79. - Lyheion in Brond gesteckt XV. 73. - Lykomedes, Töchter desselhen XVI, 158, Talel CXIII. -Lykurgos XIX, 161. 196. - Lykurgos and Hypsipyle XIX, 196. -Lyra aus einer Schildkröte gehildet XVI, 181. - Lyra, Construction XVI, 186f. - Lycu, Arten delbu, XVI, 181 ff. - Lysippischer Herpkies in chernen Abgüssen XV, 75. - Lystopischer Herakles Epitrapezios XVII, 131". - Lysippischer Herakies von Taras nach Rom XV, 79. - Lysippischer Herakles auf dem Markt zu Sikyon

XV, 85. - Lystopus XV, 80.

Madrid, Epigraphisches XIX, 182°. — Mahen des Getreides XIX, 148. — Manaden XX, 358°. — Mara, Mutter des Aktaon XVIII, 15. — Mahlen des Brotes XIX, 152. — Mayer, Steg von Saiteninstrumenten XVI, 187. - Magierkampf des Darius XV, 111. 115. - Malaga XIX, 183\*. - Mantischer Dreifuss XVI, 215. 222. - Manes inferi XIX, 168. - Marathon personificirt XV, 112°. -Marathonisches Siegeslest XV, 1151. - Q. Marcius Tremulus, Reiterbild XV, 80. - Mardonius, bildlich XV, 111f. - Mariette in Aegypten XIX, 125°, Anm. 1, 129°L - Marpor, Sklavenname XIX, 189°. - Mars mit Füllhorn und Caduceus XV, 30. - Mars magnus XX, 333°. - Mars Pacifer XV, 30. - Mars als Orakelgott von Tiora XV, 30. - Mars-Tempel am Rhodanus XV, 83. - Marsuns XVI, 242". - Micrayas und Athene, Gruppe des Myron XVI, 247°f. - Marsyas und Bona Dea XVII, 13 ff. 95 f. - Martenses, Collegium XVI, 1638. - Maske eines Meergottes XVIII, 119. -Masken der alten Tragödie XX, 367\*. — Mass bei Tempelbauten XVI, 145 fl. — Mass. Aegyptisches XV, 95. XVI, 163. — Mass. Asiatisches XV, 67°. - Mass, Babylonisches XV, 95. - Mass, Griechisches und Königliches XVI, 148. - Marse, Joseppäisches Ellenmass XVI, 148. - Mass, Samisches XV, 68°, 95, XVI, 145 ff. -Masse bei Piinius XVI, 147. - Massstab im Propylajon zu Karnak XV, 163. Ann. 13. - Mastarne, etruskische faschrift XX, 308. -Mussalenm zu Halikarnass XVII, 65\*. - Maus and Heuschrecke auf Münzen XVIII, 39. - Medon oder Dantas, Künstlername XX, 316. Ann. 5. - Medusa mit geschlassenen Augen XV, 6. - Medusenhaupt XVIII, 118f. - Medusenhaupt auf Aphroditenkopf XV. 1 ff. Talel XCVII. - Medusenhaupt als Apotropaion XVI, 160. -Megnen, Tempel des Envalios dasellat XV, 104. - Metanippos XVI, 156. - Meleagers Sieg, Cistenbild XX, 289 ff. Talel CLXIV L -Meleoger und Atalante, Surkophag von Rapolla XV, 6\*, Ann. 38. -Mediteus Auffindung XVIII, 69. - Memnan von Hypnos und Thamitus entführt XV, 52°. - Manatkas stürzt sich vom Felsen XV, 4. - Menander XVIII, 10 ff. - Menanders and Kratinos Statuen zu Byzunz XVII, 88f. - Mende oder Minde XX, 309f. - Meropingierhe Nonogramme XV, 90. - Melettus durch Nike gekrönt XVI, 179. - Metrologisches XX, 271ff. - Metrologisches über unteritalische Tempel XIX, 177 ff. - Michaelis und Conze, Reisebericht XIX, 255° ff. - Midas bei Philostrat XVIII, 95. - Militardiplome AV. 114°f. - Millin (Gall. mythol.), Abbildung einer falschen Münze XX, 280. - Minde oder Mende XX, 309f. - Minerventempel auf dem Aventin XVI, 193. - Minerea des Phidias, Nochbildung des Duc de Loynes XV, 42°. - Mineren, Schutzgottin hei christlichem Kirchenhau XVI, 250°. - Minos, Radamanthys and Aenkos bildlich? XV, 109" ff. - Minotaur XX, 303 ff. Tufel CLXVI, 23. -Mithridates durch Nike gekrunt XVI, 179. - Mithrische Symbole XVI, 174". - Mnaskiras oder Kamniskiros XVII, 73. - Modellbücher etraskischer Kanstier XV, 113°L - Modius der Hekate XV, 24. Tufel XCIX. - Modius, seltsam geformt XV, 23. Tafel XCIX. - Mohantenget des Hypnos XVIII, 99. XX, 218. - Moira tödlend XV, 61. - Monda XIX, 183°. - Monogramme auf griech, Münzen XVI, 171 ff. - Monogramme der römischen Kuiserzeit XVIII, 171. -Monogramm des Theodosius XVIII, 47 f. - Monamentum Ancyvanum XIX, 245°f. - Morpheus mit Adlerflügein XX, 269. Ann. 11. - Morpheus bartig XX, 270. Ann. 11. - Morpheus mit Schmetterlingsflügeln XX, 270. Ann. 12. - Morra-Spiel XVIII, 84. -Mors oder Morta, Todesgottin XVI, 195. - Aurelius Mascianus XV. 72. - Mütter's Denkmäler der alten Kunst XIX, 249° fl. - Mütter Benkm. d. a. K., falsche Münze XX, 280. - Munzen, gefälscht XX. 280. - Münzen als Neujahrsgratulationen XIX, 140. - Münzen den Quellnymphen geoplert XV, 106\*. - Manzkunde Athens XVII. 60°. - Münzprägung zu Athen XIX, 193°. - Münzthesauren in Spanien XX, 289° l. — Münztypen (Monogramme) XVI, 171 l. — Münzverhaltulese nuf Eubön XX, 333°. — Mummins, korinthischer Kunstranb XV, 82. - Manda XIX, 184\*, XX, 292°, - Manicipalmagistrate XVII, 1317. - Mangchia XX, 3267f. - Marcia, Antiquarisches XIX, 183°. - Muscheln als Schildschmuck XIX, 188. -Museen XIX, 145°. Anm. 22. — Museen in Athen XVII, 20°. — Museen in Deutschland XVII, 20°. — Museen in Frankreich XVII. 20°. - Musen XVIII, 85 ff. - Musen, ügyptisch XVII, 39°. -Musen mit Astragolen spielend XVIII, 88. - Musenbildsäulen aus Ambrakia in Rom XV, 81. - Musen and Herakles zn Ithome XV, 81. - Musen und Herakles XV, 81. - Musen und Zeus von Lysippos gefertigt XV, 81. - Mareum zu Trient XX, 378". - Masischer Agon bei den Panathenäen XV, 68. - Mutterrecht XIX, 233". - Mykenae, die Thesauren XVIII, 33". - Myron XVII, 132". XVIII, 112. - Myronische Werke XVI, 243°. - Myrons trunkene Alte XX, 333 ft. - Mgrte, der Aphrodite und Peitho gewidmet XVII. 88". - Myrtilos and Oenomoos XV, 27. - Mysterienbilder XX.

Die Nacht, bildlich XX, 270. Ann. 13. 14. 15Bff. - Göttin Nacht XVII, 107. Anm. 29. - Narciss oder Todesgott, Statue XX. 305 f. - Nationalzeichen bei den Griechen XVI, 171. - Nunkyder, Sohn des Polyklet XX, 307. - Nankydes, Künstlerinschrift? XX. 307. - Nemesis und Heknte XV, 25, Tufel XCIX. - Newtunische Mosaike XVIII, 113 ff. Tafel CXLII - CXLIV. - Nerciden XVIII, 122f. - Nero's Aberglauben XVI, 194. - Nesepteitis, Göttin XIX, 132. - Neujahrngaben der Römer XVI, 137°L - Neujahrngratulationen XIX, 140. - Neujahrstampen, romische XVI, 138\*. - Newton zu Halikarnass XVI, 200"; dessen Werk XX, 277"ff. - Nike and Eirene XV, 53°. - Nike der Athena des Phidias XV, 68f. -Nike durch Midchen repräsentirt XVI, 180. - Nike, den Eberkopf des Meleager annagelad XX, 294. Tafel CLXIV. - Nike bei My sterien anwesend XV, 77. - Nike im Parthenon XV, 27. XVI, 179. - Nike stieropfernd XX, 253 - Nike aus Tarent XIX, 144. -Niketempel, Zeitbestimmung XX, 260 ff. - Nil, Durstellung hei Philostrat XVIII, 93. - Nilmesser von Elephantine XV, 95. Ann. 4. -Nimbus der Amphitrite XVIII, 121. - Niobidenmythos XVI, 250° - Nitokrisyrab zu Babylon XV, 56\*. - Norus Annus XIX, 137 ff. - Nysa XVII, 110. Aum. 35.

O, höotisches Zeichen eines Obolus XV, 51. - Oberatufe der Tempel als Mass XV, 98. - Ochsen mit beweglichen Hörnern XVI, 175. - Oelectnigung durch Marmoropparat XX, 288\*f. - Oeneus beim Achelooskampf XX, 315. - Oense, Sieg daselbst XX, 371\*. - Ocaterreichische Funde XVIII, 24\*. - Oinnmanna - Unimamma. Amszone XX, 286\*1. — Oionos XIX, 173\*. Ann. 1. — Olympta, Zeustempel XV, 63. — Olympicion zu Athen XX, 295\*1. — Olympien zu Antiochia XVI, 180. - Omphalos XVI, 218 f. XVIII. 60°f. - Omphalos zu Belphi XVI, 143, 219, 245°. XVIII, 54 f. -Omphalos, Grab des Dionysos XVI, 224. - Omphalos zu Phlius XVI, 224. — Omphatos des Zeus Ammon XVII, 35°. — Omater von Aegina XVII, 72. - Opferthiere, Relief XVI, 229. Tafel CXVIII. - Orakeltafetchen, lateinische XVIII, 36°. - Orbona XVI, 194. - Orestes zu Delphi XVIII, 55 ff. 61 ff. - Orestes und die Erinyen XX, 280. - Orestes und Pallas XVIII, 66. - Orestes und Proserpina XV, 6". Anm. 38. - Orestes' Schwertweihe XVIII, 49 ff. -Orestes Strafe für den Muttermord XVIII, 64. - Orestes von Telephos gepackt XV, 90. Tafel CVI. - Orester Theorien nucli Delohi XVIII, 49 ff. Tafel CXXXVIII. - Orpheus auf christlichen Darstellungen XVIII, 51". - Orphiker die Kunst beeinflussend XVII, 42". Anm. 70. - Orphischer Hymnus on die Natur XV, 11. - Osiris durch die Pythagoreer nach Griechenland übertragen XV, 1218. --Ostia, Decurie der viatores XVII, 27". - Otanes und Gobryas XV. 115. - Oxythemis XVI, 233°L

Pastum, Tempelmasse XIX, 178. - Hais day forlas XVIII, 99°. XIX, 166°. 191°. - Palästrisches XIX, 175 ff. - Palladienranh XVII, 64. - Palladium, Streit um dasselbe XVI, 226°. - Pallas zu Dresden, Zeitbestimmung XV, 64. - Pallas neben Hekate XV, 25. Tafel XCIX. — Pallar, Holzbild derselben XV, 61. — Palme als βάθρον XX, 235. — Palme zu Delos XIX, 177. - Palmstab der Sieger XVI, 178. - Palmzweig, palästrisch XIX, 177. - Pamphilos Tragod nicht Maler XX, 373". - Pan bei Ariadne XVII, 106. Ann. 27. - Pen und Aphrodite XV, 54. XX, 305, Ann. 5. - Pan and Eros im Wettkampf XVII, 101. -Pan in Widdergestalt mit Luna buhlend XX, 305. - Panathenäischer Peplos XV, 62. - Panathenäischer Sieger XV, 65 ff. Taf. CV. - Panvinius Epigraphiker XX, 306°f. - Parthenon XV, 65 ff. 99 ff. Tufel CV, 55°, XVI, 177. — Pandrosas, Cellu derselben im Poliastempel XVI, 117. — Pantheistische Bildwerke XV, 82°. — Pantomimische Tänze XVII, 102. - Panzer der Perser verhüllt XX, 287. - Parastas und Prostominion XVI, 117. Tafel CIX. -Parastas = Plaster nach Thiersch XVI, 120 ff. - Parassos. apollinisch XVI, 220. - Parthenon, der alte XIX, 194". - Parthenon, agonistisches und Schutzgebäude XV, 65. XVII, 113°. -Parthenon Culttempel XVIII, 109f. - Parthenoufries XVI, 181\*f. XVII, 65 ff. 88 L - Parthenos des Phidias XVIII, 21 ff. - Pasch von Krienen XVI, 219\*. - Pasiteles XX, 335. - Pasithea bildlich dargestellt XX, 271. Ann. 218. - Pansanias I, 18, 6 (Umstellung) XX, 299'. - Pausanias V, 11, 1 arbfar ta rofra XIX, 200. — Pegasa in Lydien XVII, 62. — Pegasus doppelt, aus der Meduse entspringend XVII, 117. — Peitsche in Helios Hand XIX, 1291. Ann. 2. - Peleus übergieht den Achill an Chiron XX, 238. - Peleus seine Lanze schneidend XX, 236. - Peleus und Thetis XV, 94 ff. 374". - Pelion, Procession auf demseiben XVII. 91. - Peltninum XVIII, 17". - Pentelischer Marmor XX, 333. - Pentheus XX, 357"f. - Perikles behelmt XVIII, 14. 40. -Persephone-Idole XX, 306. - Perserkriege XV, 110f. Scene aus denselben XX, 284 ff. - Perseus XX, 358\*. - Perseus bei Philostrat XVIII, 96. - Perseus lernt fliegen XIX, 174 f. Tafel CL.H. -Persische Königsstrasse XVII, 50. - Persische Provinzen, personificirt auf der Dariusvase XV, 52. - Persische Soldateutracht XX. 285 L - Persische Waffen XX, 286 L - Pervincus, Töpfername XVIII, 119. Anm. 11. - Pfahlbanten XV, 100\*. XIX, 128\*. Anm. 12 und 14. 147°. Ann. 37. — Pfahlbauten am Copaissee XVII., 125°. — Pferdenamen XVIII. 113°. — Pferdepreise unter Theodosius XVI., 262°. — Pflag XIX. 1461. — Phän, das krommyonische Wildschwein XV, 87. - Phūa, Ortsnymphe XV, 88. -Philitra, Sarkophagdarstellung XV, 31. Tafel C. 39. - qualuxpos XVII, 871. - Phaleren XVIII, 55° ff. - Phanos XVI, 1991. 217. Tafel CXVI f. - Pheneus, apollinisches Orakel statt Delphi XVI, 223. - Phidias, Parthenos desselben XVIII, 21 ff. - Philippus, Hülse für Fackelhölzer XVI, 202. - Philastr. inn. 4. XX, 317f. Anm. 10. 12. - Philostratische Bilder XVII, 132". XVIII, 92 ff. -Philetarischer Fuss XX, 274 f. - Phinens XX, 362° f. - Philius, Omphalos daselbst XVI, 224. - Phonicisches XIX, 131°L -Phormina XVI, 185. - Phoroneus in Argos, Erfinder des Feuers XVI, 173". - Phrixos, Name and Bedeutung XV, 31. - Phrixos opfernd, Statue XX, 306f. - Phrynichus Tragodien XVIII, 41. -Pinakotheken bei Heiligthumern XV, 102. - Pinienapfer, assyrisch XV, 116". - Pintenpuela des Schlafgottes XX, 273. Anm. 26. - Platäisches Weiligeschenk XX, 245 ff. 319". - Plato oder hartiger Dionysos XV, 67°. XVI. 183°. 193°. - Platabilder XV, 67\*. XVI, 183\*. - Plektron XVI, 189. - Plining XXXIV, 70, 72 emendirt XIX, 144. - Plinins XXXVI, 33 (Myronis) XX, 240 f. -Plinius XXXIV, 84 emendirt XX, 240. - Plinthus aus Gold XVIII, 71 f. - Plumarii und plumatae vestes XV, 46, Anm. 2. - Plutos XIX, 138. - Pnyx XVIII, 41°ff, XX, 325°ff, - Polemo der Perieget XV, 101f. — Polykarp, Martyrplatz desselben XVI, 133\*f. — Polydoros ermordet XV, 92. Ann. 8. — Polycidos' lphigeneia XVIII, 44. — Polymotische Bilder XX, 373\*. — Polyidos und Glaukos XVIII, 70. — Potykiet XVII, 111. — Potykiets Kanon XVIII, 112. — Pulyneikes XIX, 197. — Pompin der Aenianen XVII, 69". — Pompen auf dem Parthenonfries XVII, 66" ff. — T. Pomponius Atticus XV, 85. - Pontus XV, 1°, 3°. Anm. 2. -Porphyrion und Bera XV, 64. — Porsenna, Grabmal desselben XVII, 30°. — Portraitbildung XIX, 210. — Poseidon und Amphitrite XVIII, 120 ft. - Poscidon Basileus XV, 81. - Poscidon Helikonios XIX, 164. - Poseidon den Giganten Polybotes tödtend XV. 63. - Possenreisser bei den Korythalistrien XV, 21. - Possis. dessen Amazonis XVIII, 81. - Praefectus vehiculorum, Postdirector XV, 51°. - Proeneste, Cultus daselbst XX, 290°. - Praxiteles und Antenor XIX, 1431. - Penxiteles' Gruppe des Harmodies und Aristogelton XVII, 66. - Prawiteles' Hermes mit dem Dionysoskind XVIII, 128. - Priapen geflügelt XVI, 226. - Priapos neben Leda XVI, 232. Tafel CXVIII. - Principes her Civil und Militair XVI, 163°. - Privatsammlungen XVIII, 6°. Anm. 20. -Prometheus gepfahlt XVI, 165. Tolel CXIV. - Prometheus nach Aeschylos XVI, 169. - Propyläcu später als der Niketempel XX, 260 C - Prostumierum und Parastas XVI, 117. Tafel CIX. --Proteus, Grossvater der Korybanten XV. 14. -- Protens fagyptischer Sophist' XV, 14. - Process XV, 37\*L - Prytancion XIX, 141 f. - 195401, freisprechend und verdammend XIX, 224°. -Plerin nicht Stadt sondern Landschaft AVII, 34\*, 50. - Ptolemilisches Fussmass XVI, 164. — Publicius, Publicia XIX, 134. — Pygmilen und Kraniche XX, 374. — Pyramiden von Daschur und Girch, Messung XVI, 161, 162. - Pythia zu Delphi XVIII, 57. -Pythien XV, 120.

Quaestor pro praetore XV, 62\*. - Quattuorviri XVIII, 17\*. - Quellheiligthumer XVI, 118". - Quinctins Niger und C. Vipstanus Apronianus, Consulu 117 p. C. XX, 290\*. — Quinquestri

XVIII, 17".

Radchen mit Spindel XV, 107f. - Ruthgeber, Gottheiten der Aloler XIX, 236". - Raumausfüllung auf Vasen XVII, 97". -Rechts and links im Cultus XV, 55". - Rechts und links and Kunstwerken XVIII, 61"f. - Reisen XX, 257". Anm. 17: - Reisestipendien XVIII, 43°ff. - Rheinische Fundurte XVII, 4°. Anm. 19. - Reliefs im Innern von Schalen XX, 227. - Renau's Ausgrabungen XIX, 125\*. Ann. 2. - Renaw in Phonicien XIX, 131\*1. XX, 253". Anm. 2. - Rhabdonomos bei den Panathensen XVI, 176\*. - Rhökos, Vater des Theodorus XV, 97. - Rica, tubulus und suffibulum XVI, 165°. — Richterpsephoi XIX, 223° ff. — Ring an Inschrifttafeln XV, 36°. — Roma, die Göttin XVII, 82. — Rom, Topographie XX, 285\*; topographische Handschrift XX, 304\*. - Romerstrussen im Rheinland XIX, 240". - Romische Wallen XVII, 82. - Romulus gen Himmel geführt XV, 16. - Ronda XIX, 184\*. - Ross über das Mausoleum XVI, 210. - Ruderbanke XVII, 13°. - Rundtempel des Hercules XV, 79, - Russische Kunst XVIII. D. u. F. no. 140. Beilage S. 6".

Sant und Ackerbau XIX, 147. — Säule zur Audeutung eines Heiligthums XV, 100. — Säule vor der Athena Parthenos XVIII, 25. Anm. 7. - Sänlendurchmesser XV, 97. - Sänlenform als Bathron XX, 235. — Säulenstellung XVI, 147. Ann. 15. — Sagunt XIX, 182\*. — Saitenhalter, zondorovov XV, 187ff. — Saiteninstemente XVI, 181ff. Talel CXV. — Saitenspieler XVI, 190. — Saitenspiel des Brautigams XVII, 105. Ann. 25. - Saitenzahl XVI, 187. — Salier zu Sagunt XIX, 182". — Salofass des Benvenuto Cellini XVI, 178". — Sambyke XVI, 186. — Samische Elle XV, 95. XVI, 145 fl. - Samische Münstypen XV, 72. - Samathrakische Gottheiten und Hekate XV, 23 ff. Tafel XCIX. - Satyr als Breifussrauber XVI, 142. - Sothen bei Ariadne XVII, 106. Aum. 27. - Satgra bei Semele XVII, 104. Ann. 20. - Satgr und Olympos, bei Philostrat XVIII, 94. - Sauraktonos kein Apollo XX, 369°. - Scaurus entfahrt Konstwerke XV, 83. - Scepter des Agamemmon XVIII, 51. - schallgehäuse der Kithur XVI, 186. - Schullloch bei Saiteninstrumenten XV, 187, - Schulting der Romer XV, 59°. - Schiffe, Darstellung auf Grabinalern XIX, 155. Anm. 36. — Schiff als Symbol des Lebens XIX, 155. Anm. 36. — Schild and gekreuzten Lanzen XIX, 207. — Schild des Scipio XVI, 156. - Schlaf als Flügelgreis gehildet XV, 26. + Schlafgötter XX, 2721. - Schlaf und Tod bürtig XV, 26. - Schlaugen, Ortshüter agyptisch XV, 67\*. - Schlauge als Schildzeichen XVI, 1531. - Schlaugen bei Hekste XV, 25. Tafel XCIX. — Schlange und Schwan, Attribute des Mars XVI, 153. — Schlingpflunze als Geräthform XVIII, 88. — Schlüsset der Prinsterinnen XX, 296. - Schlüssel auf attischen Grabstelen XX, 296. - Schnitter XIX, 149. - Schwanenfennen XVI, 229ff. Tafel CXVIII-CXX. - Schwan als Schildzeichen XVI, 153. -Schwan und Schlange XVI, 153. - Schwan der Wasser und Luftgottheiten XVI, 229 ff. Tafel CXVIII ff. - Schwein als Sühnopfer XV, 20: - Schwert mit zwei Sicheln XV, 31. - Seylla XVI, 155. -

Seccentaur XV, 12". - Seccentauren XVIII, 116. - Seegel viereckig XVIII, 122. Ann. 16. — Seegethier XVIII, 116f. — Seeleben XIX, 155. — Seelenwanderung zu Helios XIX, 163°. — Semele, Bedeating und Name XVII, 98. Ann. 3. - Semele als Brautmutter XVII, 104. - Semele, Anagoge derselben XVI, 221. -Semele auf Kunstwerken XVII, 100 ff. Anm. 8. 32. - Semele des Aeschyles XVII, 109. - Semele Dionyses und Ariodne XVII, 97 ff. Tolel CXXX II. - Semele im Olymp XVII, 103. - Selimuntische Silbermünzen XVIII, 37. - Schmuntisches Tempelmass XIX, 1791. - Septimonium des Sept. Severus XX, 301. Anm. 12. - Sepulcrolpompen XVII, 67°f. - Horti Serviliani XVII, 79. - Servilii XVI, 161°. - Sevilla XIX, 186°f. - Sieben vor Theben XIX, 196. — Siegelkapseln XX, 287\*. — Sieger in den Agonen XV, 66. — Siegesmonument der Meder zu Zela XVII, 51. — Sikon Sklavenname XIX, 184. - Silanion der Bildhauer XVI, 246\*. -Silen auf einem Esel XX, 310. - Simos, Name von Satyrn oder Silenen XVII, 106. Anm. 26. - Simon der Hippolog XIX, 180 ff. - Simonides, Freiheitsdichter XV, 116. - Sirenen auf Grabern XVI, 137\*. - Sisyphos losend XVIII, 84. - Sisyphos' gastliche Tessera XVIII, 79. - Sisyphas von Medea gelieht XVIII, 90. Anm. 12. Das Skäische Thor vor Troja XV, 55°f. - Skene der Alten XVIII. 106\*. - Skinvenpreise zu Rom XVI, 262\*. - Skopas' sitzende Vesta XVII, 73 ff. - Skopus und der Fries des Mausoleums XVI, 214". - Shorpion der Isis XIX, 209. - Skythen als Stadtpolizei zu Athen XX, 285. Skythen, Tracht XX, 284f. - Sme-tius Epigraphiker XX, 306°f. - Smilis, Bildner der Hern XV, 71. - Sokrates als Bildhauer XVI, 137°. XVIII, 1271. - Sonnennhr in Pompeji XVII, 20. - Sornuns, Arzt des Trojan XV, 124\*. -Surtes der Planeten XVII, 50°. - Sortes Praenestinse XVII, 61°. - Sosipolis Segensdämon XVIII, 6. - Soteria, Fest zu Delphi XX, 332. — sp. Carvilius, Bildsäule XV, 80. — Sphäristerium zu Pampeji XVII, 21. — Sphinæ, Attribut des Ares XVI, 155. — Spleinze, dionysisch XVI, 225. - Sphinze, Sonnen und Weissagesymbole XVI, 142. - Spiegel in attischen Grabern XIX, 197\*. - Spinaten, Thesauros zu Delphi XV, 101f. - Spitzhat, persische Koplhedeckung XV, 51. — Spondylot XIX, 224\*. — Spratt's Ausgrahungen in Halikarnass XVI, 209\*ff. — Stab als Brabeion XVI, 175\*. — Stab des Panathenäensiegers XV, 67. Tafel CV. — Stubtragen der Feldherrn etc. XX, 236. - Stadtthore von Troja XV, 55°f. — steg der Salteninstrumente XVI, 187. — Stempel XIX, 190°. — Stempel auf Backsteinen XIX, 161°. — Stempel auf einer Feidflasche XIX, 201°. — Stempel in Bronze XVII, 31°. - Stempel von Topiern XIX, 232". - Stephanus Byzantius (Mende) XX, 309L - Stephanephoros, Heros der attischen Münze XVII, 64". — Stephanos, bacchisch XVII, 90. — Sterbe-scene XVI, 196. — Steuereinnehmer des Perserkönigs XV, 53. — Stierbacchus XVI, 161°f. - Stier aus Erz als Weingeschenk XV, 53 f. - Stierhetze XX, 322. Anm. 26. - Stier des Karystier zu Delphi XVIII, 37. - Stier der Kerkyraer XVIII, 37. - Stier mit Menschengesicht, Acheloos XX, 318 ff. Anm. 17. — Stier auf Münzen von Platha XV, 53°. — Stier auf Münzen von Selinus XVIII, 37. - Stiere als Weibgeschenk XV, 53f. XVIII, 37f. - Stimnrung von Saiteninstrumenten XVI, 188f. - Sina des Hadrina zu Athen XVIII, 12\*. - Ston Poikile XIX, 241\*. XX, 371\*ff. - Stylunterschiede des Archaismus XX, 292\*. - Sulla, Besitzer eines lysippischen Herokles XV, 83. - Sumpfoogel auf Münzen von Seilnus XVIII, 37 f. - Sura, Wohnung desselben XVI, 193. -Syleus XIX, 157.

T. Zeichen eines Viertel-Obolos XV, 61. — Tabula Iliaca, Material XVII, 149\*I. — Tabulae lusoriae XIX, 189\*. — Taenarier XIX, 247\*. — Taenia XVIII, 11. — Tünie zum Siegeskrauz XVI, 178. — Tanz vor den Mysterien XV, 12 fl. — Tarragona, Alterthümer XIX, 182\*. — Taurische Mission des Orest XVIII, 64 fl. — Tauropolos-Cult zu Brauron XVIII, 64. — Telephus XV, 89. Tafel CVII. — Tempelaafscher in Rom XVII, 9\*. — Tempelbau XIX, 177 fl. — Tempelmass XIX, 177 fl. — Tempel Mulix, 177 fl. — Tempelmass XIX, 177 fl. — Tennes und Hemithea XX, 337 f. — Tessera castresis XX, 287\* fl. — Tessera consularis XX, 304\*. — Tessera bospitalis des Sisyphos XVIII, 79. — Tesseras indiciales XX, 281\*. — Thallopharen am Purthenon fries XVII, 88\*. — Thanatos und Hypnos XVIII, 100. — Theatergeld bei den Römern XV, 60\*f. — Theaterplätze athenischer Priester XX, 328\*. — Thebanisches XIX, 195 fl. — Theadosius-Bildsäule in Coostantinopel XVIII, 36. — Theodosiusstatue XVIII,

34 ff. - Theophanien XV, 120°. XVI, 221. - Theorien des Orest nach Delphi XVII, 49 ff. Tafel CXXXVII, 5. - Theoxenien XV, 120°, XIX, 247°, - Thera, Beste eines Ehrendenkmals XVII, 1°. Anm. 2. - Thermen za Pompeji XVII, 19 ff. - Thesauren zu Mykenne XVIII, 33". - Thesauros der Spinaten zu Delphi XV. 101f. - Theseus, Sohn des Poseidon XV, 36. - Theseus und Hippolyt XV, 36. - Theseus und das krommyonische Schwein XV, 87f. - Thesenskämple XVIII, 123. - Thesens und der marathonische Stier XVIII, 125. - Theseus und Minotaur XX, 302 ff. Tafel GLXVI. 2, 3. - Theseus und Perigune XIX, 193°. - Theseus und Periphetes XVIII, 124. - Theseus und Sinis XVIII, 125. - Thestinden XX, 291. Tafel CLXIV s. - Thetis und Peleus XV, 94 ff. - Thierbilder als Feldzeichen XVII, 82 f. Anm. 7. -Thiersch' Antikensammlung XVIII, 79t. - Thunydides, kahlkopfig XVIII, 14. - Thya, erste Priesterin des Dionysos XVI, 219. -Thyaden, attische und delphische XVI, 220. - Tiara der Perser XV, 51. XX, 286. - Tithenidien, Ammonfest XV, 20. - Tithonus in den Armen der Eos XV, 22. Tafel XCVIII, 2. - Timnos, atolischer Feldherr, inschriftlich XVII, 111° L. - Timoleon zu Delphi XVIII, 58. - Timonidas, Künstlername XVIII, 113\*. - Tiresins und Kreon streitend XIX, 195. - Tlepolemos und Sarpedon XVIII, 33". — Todesgott oder Narciss XX, 305f. — Topferstempel in Spanien XIX, 182". — Topographisches von Athen in einer Pariser Handschrift XX, 377\*ff. - Topographie, monumentale XX, 262°ff. - Tragiker, Statuen im Dionysion XVIII, 12. - Trancrpompa zum Heroon Achills XVII, 68\*. - Trient, Museum XX, 378\*. — Trieteris XV, 121\*. — Trigonon, Saitenin-strument XVI, 185f. Tafel CXV, 14. — Triptolemos Aussendung XVIII, 27". - Triptalemos auf der Dariusvase? XV. 110". -Triptotemos und Demeter XV, 70. - Triptycha XV, 119". -Tritan und Ares XVI, 156. — Triton, Damon des Sturms XVI, 156. — Triton und Ares XVI, 156. — Tritonen am delphischen Tempelgiebel XVI, 155f. - Triumphulfasten XIX, 133\*. - Triumvirat, Municipalamt XV, 61. - Trailor, weiss genult als sehr jugendlich XV, 90. Anm. 3. - Tropñon der Göttin Roma XVII, 81 fl. Tafel CXXVIII. CXXIX. - Tropiton der Römer XVII, 84. Aum. 9. - Trunkene Alte nicht des Myron XX, 333 ff. - Taufene tenus-rise XVI, 260°. - Tunfentus popellus XIX, 205. - Tychebild zu Ithome XV, 81. - Tyche mit Stierantlitz, auf Munzen XX, 319. Anm. 17.

U ausgestossen XIX, 167. — Uhr zu Goza XVI, 159. Aum. 5. — Civitas Ulpria, Ladenburg XIX, 211. — Ulysz und Penelope

bildlich XV, 6\*. Anm. 38. - Unctorium XVIII, 115\*.

Falencia, Alterthumer XIX, 182". - Fasenbilder auf Skulpturen bezüglich XVIII, 75. - Vasenexport XIX, 204°. - Fasenfabrikation zu Athen XV, 105. - Yasen, Ankunft derseihen XVIII. 105". — Vasenkande, von Birch bearbeitet XVI, 158"ff. — Vasenmalerei, Zeitdauer XVI, 165". — Vasenstyl, schwarze Figuren XVIII, 20. — Vejentisches zur Vasenchronologie XVI, 191. — Veji XVI, 191. - Venus cluaria zu Rom XVII, 88°. - Venus ale Frühlingsgöttin XX, 304 f. - Venus Libitina XIX, 133. - Venus Pompeiana XIX, 154. - Venus Proauba XVII, 103. Anm. 17. - Venus Proserpina XIX, 132. - Verres' Kunsträubereien XV, 84. - Verschleierung bacchischer Frauen XVII, 101. Ann. 10. - Verua, Metallstützen XV, 71. - Vesta XIX, 143. - Vestabilder XVIII, 81°1. - Vesta, deren Heerdfeuer XVII, 79. - Festatia XIX, 143. - Festa, sitzende des Skopas XVII, 73f. XVIII, 7 f. — Via Latina, Grabmäler daselbst XVII, 51° ff. — Via Latinas XVII, 85°. — Viatores 20 Ostia XVII, 27°. — Caelius Vibenna, etruskische Inschrift XX, 308. — Vicomagistri XIX. 237\*. - Fictoria Bügellos XVI, 154. Tafel CXII. - Fictoria den Mars bekranzend XVI, 154. - Victoria auf Neujahrslampen XVI, 137°. XIX, 140. - Victoria zum Neujahr glückwünschend XVI, 137°. - (Dens) Fidnus XVI, 195. - Firgn bei Aeon ader Mithras XIX, 139. - Fifrue IV, 6. 1, emendirt XX, 323\*. - Folcentische Wandgemälde XV, 113°f.

Wnffen, in Delphi aufbewahrt XVI, 199. — Waffen der Perser XX, 286 f. — Wagen, geweiht XVI, 152 f. — Wagen, scythische, dreirädrig XV, 74°. — Wahlact auf einer röm. Münze XVII. 37° f. — Wandgemülde angenogelt XIX, 145°. Ann. 21. 164°. — Wasser als weihend XVI, 226. — Wasservögel XVIII. 87. — Weihgeschenk, delphisches, für den Sieg am Eurymedan XX, 233. — Weihgeschenk für den platäischen Sieg XX, 245 ff. —

Weihung zu Delphi XVIII, 58. — Weihwedel, nicht Thyrsos XVI, 216. — Weinban XIX, 153. — Weinbeschneiden XIX, 154. — Weinerate XIX, 150. — Weinverkauf XIX, 151. Anm. 24. — Wettreiten XVIII, 85. — Wettspiele für Dionysos Ariadae und Semele XVII, 101f. — Wiedergebart durch Entzündung des Lebenslichts VVI, 217. — Winckelm unn XX, 360°. — Winde, Tempel derselben XVI, 118. — Winzerhippe, Attribut der Pomona XIX, 154. — Wirkel, xöllones, bei Saiteninstrumenten XVI, 188. — Wollscheeren XIX, 147°. Anm. 38.

Xenocles, Künstlername zu Cumbe XVII, 3°. Ann. 5. — Xenodike, Tochter des Syleus XIX, 159. — Xenodike, Tochter des Minos XIX, 159°. Ann. 8. — Xenophantes, Vasconnler XVIII, 46.

Zauberbinme, mythisch XV, 16. — Zauberräutehen XV, 108. — Zeus-Agamemnon XVIII, 51. — Zeus-Agoraios XVI, 137°. — Zeus-Akraios oder Aktaios and dem Pelion? XVII, 89 ff. XVIII, 14 ff. — Zeus Aktaios, Procession desselben XVIII, 16. — Zeus Ammon und Dionysos XVII, 34°I. — Zeux Aristaios XVIII, 15. — Zeux Basileus XV, 81°. — Zeux von Dodona in Doppelhermen XVI, 194°. — Zeux Enyalios und Zeus Arcios XV, 104. — Zeux eleubektünzt XV, 29. — Zeux und Hestia XIX, 143. — Zeux Hilkestos oder Prostropaios XVI, 219. — Zeux Hypsistos, Cultdenkmäler XX, 326°. — Zeux Hypsuranios oder Samemrum in Phöticien XIX, 132°. — Zeux Labrandeus, Holzbild XV, 72. — Zeux Iorbeerbekrünzt XV, 76. — Zeux Moiragetes XVI, 255°. — Zeux Moiragetes im delphischen Tempel XVI, 139. — Zeux und Musen von Lysippos XV, 81. — Zeux, olympischer Hrabeut XVI, 180. — Zeux Osoga XV, 1021. — Zeux des Phidias auf eleischen Münzen XX, 330 f. — Zeux Serapis XIX, 134. — Zeux Stratios zu Athen XVII, 147° I. Zeuxippos zu Constantinopel XVII, 89. XVIII, 11. — Ziegelstempel XX, 288°. 377° — Zalltarif aus Nord-Afrika XVI, 257° II. — Zweizack des Pluto XVII, 116°.



# DENKMÄLER, FORSCHUNGEN

UND

# BERICHTE

ALS FORTSETZUNG

# DER ARCHÄOLOGISCHEN ZEITUNG

HERAUSGEGEBEN

## EDUARD GERHARD

GENERALSECRETAR DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS ZU ROM

## FUNFZEHNTER JAHRGANG,

enthaltend Denkmäler und Forschungen No. 169-180, Tafel CLXIX-CLXXX, Anzeiger No. 169-180.

## BERLIN,

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER. 1863.







TERMINE

TEANS INTO SECOND

Griechisches Grabretief im Konglitus Museum zu Bertin

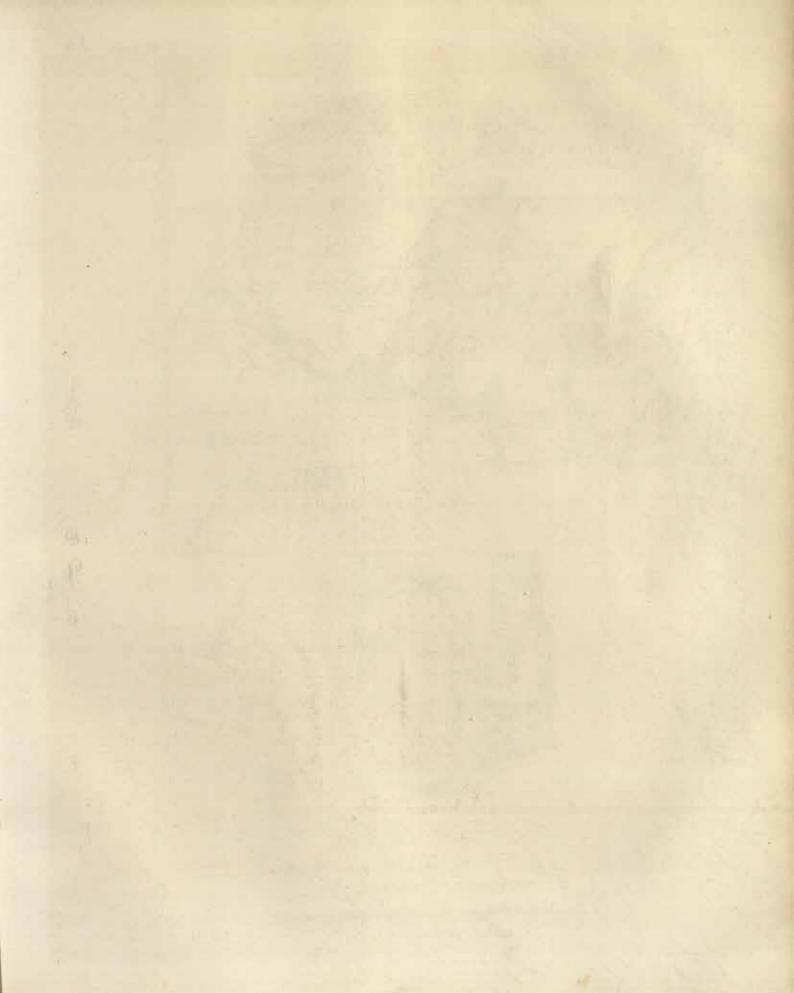

wertured Benjamen F. 1862.





Griechische Grabreliefs 1 in Villa Albani 2 im Museo Chiaramonti.

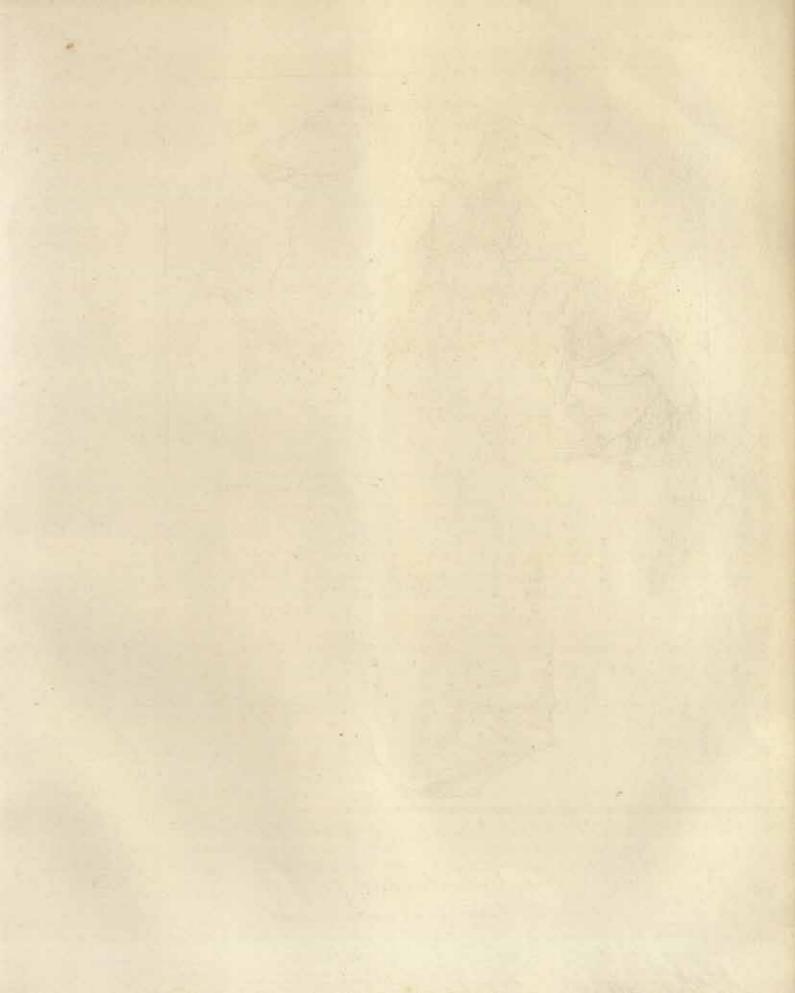



Cyprischer Torsol
im Königf Museum zu Berlin!

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 169, 170, 171.

Januar Februar und März 1863.

Der cyprische Torso des Berliner Museums. — Griechische Grabreliefs. — Allerlei: ein archäologisches Räthsel.

## I. Der cyprische Torso des Berliner Museums.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXXI.

Unter den mannigfaltigen und noch nicht ausgebeuteten Schätzen des in den letzten Jahren eröffneten siebenten Saales der Bildwerke in dem königlichen Museum zu Berlin, in welchem griechische und griechisch-römische Kunst mit assyrischen Sculpturen sich begegnet, zog ein an der Wand stehender antiker männlicher Torso von nicht bedeutenden Grössenverhältnissen (2 Fuss 3 Zoll hoch, 1 Fuss 8 Zoll breit) aber sehr eigenthümlicher Bekleidung und Ornamentirung mein näheres Interesse bei einem Besuche in Berlin im Jahre 1861 auf sieh. In dem Verzeichnisse der alten Bildwerke Aufl. 35 ist er unter 601 a noch in dem etruskisch-römischen Cabinet aufgeführt und zwar als 'altgriechischer Torso von äusserst sorgfältiger Arbeit, darstellend eine stehende lebensgrosse männliche Figur mit angeschlossenen Armen; auf der Bekleidung Verzierungen von Lotus und neben dem Uraios die Medusa'. Des Herausgebers dieser Zeitschrift entgegenkommender Bereitwilligkeit wird es verdankt, dass dieser Torso in einer getreuen Abbildung dem archäologischen Publikum zum ersten Male vorgeführt wird. Und ich hoffe, schon eine oberflächliche Betrachtung wird davon überzeugen dass wir es mit einem für die vergleichende Kunstgeschichte des Orients und Griechenlands höchst lehrreichen Objekte zu thun haben, welches in der That eine eingehendere Untersuchung nicht unbelohnt lässt.

Je mehr eine Reihe von archäologischen Reisen und glänzenden Publikationen neben Griechenland die Länder altorientalischer Cultur in weitestem Umkreise

eröffnen und mit jedem neuen Material neue Anschauungen aber auch rasch gesteigerte Hoffnungen auf eine zusammenhängende Kunstgeschichte der alten Welt erregen, je massloser von gewissen Seiten eine flüchtige Denkmälerbetrachtung ohne bestimmtere geschichtliche Kritik die neuen Anschauungen dazu benutzt alles unter einander zu mischen und die griechische Kunst zu einer rein äusserlichen Mosaik orientalischer Kunstformen zu stempeln, um so wichtiger ist es, die Denkmälerfunde derjenigen Landschaften, in denen erweislich Griechisches und Orientalisches in alter Mischung der Bevölkerung und mannigfacher Cultur- und religiöser Berührung sich begegneten, möglichst vollständig zu überschauen und an den einzelnen Denkmälern, soweit möglich, die zusammenwirkenden Faktoren, das Kunstwerk und das Hinzugekommene, Assimilirte, zu scheiden.

Die Insel Kypros steht unter diesen Landschaften in vorderster Linie und man muss sich freuen, dass, nachdem in dem umfangreichen Werke von Engel ') die Berichte der Alten mit Fleiss und Besonnenheit verarbeitet waren, nun durch Reisende und Sammler Berichte über Denkmäler aller Art und solche selbst, vor allem auch höchst wichtige Schriftdenkmale der wissenschaftlichen Forschung nahe gebracht werden. Ludwig Ross hat in dieser Beziehung sich um die Insel, die er 1845 bereiste, wesentliche Verdienste erworben ') und daneben sind durch den Sammeleifer des früheren französischen Consuls Perétie') interessante Denkmäler nach Paris

<sup>5</sup>) Bulletin archéolog. de l'Athenseum français. 1855 Mars p. 24 pl. 2, 1856 p. 15 ff. pl. 2.

<sup>&#</sup>x27;) Kypros von W. H. Engel. Berlin, G. Reimer 1841. 2 Bdc.
') Heisen auf den griechischen Inseln Bd. IV S. 81—212. Einzelne Aufsätze über Cypern sind jetzt gesammelt in den Archäelogischen Aufsätzen herausgegeben von Keil. II S. 405.—415; 618 ff.

und zu einem guten Theil in die Hände des Herzogs von Luynes gekommen, dem wir die wichtige Veröffentlichung cyprischer Münzen und cyprischer Schriftdenkmale, besonders der, noch der durchgreifenden Entzifferung harrenden, Inschrift der Bronzetafel von Idalion, verdanken '). Soeben haben einzelne Ausgrabungen durch Graf Vogüé ') auf Kypros zu Gorgi (Golgos) und Dalin (Idalion) stattgefunden, deren mannigfaltiger Ertrag an Fragmenten aller Art, unter den Inschriften vor allem auch an einer bilinguen cyprischen und altgriechischen, die Sammlungen des Louvre bereichert, welchen schon so manche kostbare Denkmäler aus Kypros, so jene assyrischen Silberschalen '), zugekommen sind.

Berlin besitzt von erheblicheren Funden aus Kypros meines Wissens nur die assyrische Stele<sup>7</sup>) von Granit des Königs Sargon aus Kition (Verzeichniss VII. 2 no. 23) und den uns hier vorliegenden Torso einer Statue, welche aus dem Nachlasse von L. Ross stammt, über dessen Erwerbung von seiner Seite aber weder seine Reise noch sonst gedruckte Notizen Aufschluss geben\*). Das Material ist heller Kalkstein, wie derselbe über dem Sandstein und Thouschiefer gelagert die Hauptgebirgsspitze von Kypros bildet, in mannigfacher Abstufung vom bläulichen zum weisslichgelben, und wie er nächst dem Sandstein '), nehen dem viel seltneren, weil nur importirten weissen Marmor oder Granit, die Hauptmenge aller statuarischen Funde dort charakterisirt. Dass es in einem Lande berühmten alten Bergbaus?)

\*) Duc de Luynes, Numismatique et inscriptions Cypriotes. Paris 1852.

- ") Archiol. Anz. 1856. Marz no. 87. S. 1749.
- Ross Inselveisen IV S. S7 Anm. 6;

auf Kupfer und Eisen nicht an der Technik des Metalltreibens wie Erzgusses gefehlt hat, dafür zeugen ausser den Alten, wie Homer, die Funde von Statuen<sup>10</sup>), Reliefplatten<sup>11</sup>), Gefässen.

Wir sehen vor uns den Rumpf einer männlichen Gestalt, erhalten in seiner Vorderseite, von der Gegend der Brustwarzen etwa bis gegen das Ende des Oberschenkels. Die rechte Hand mit einem Stückchen Unterarm, welche an dem Oberschenkel anliegt, ist erhalten, dagegen ist die entsprechende linke Seite wie die rechte Brustseite gewaltsam durch Abschlagen verstümmelt; die Vorderseite ist übrigens von sehr guter, das Flachrelief des Costums vollständig uns vorführender Erhaltung. Dieses Costüm ist es, welches unsre grösste Aufmerksamkeit erregt. Ein breiter Gürtel über den Hüsten theilt es in zwei scharf geschiedene Theile; er selbst ist auch durch drei Reihen schuppenartig gelegter Blätter gegliedert, oben und unten durch einen fortlaufenden Reif eingefasst. Unterhalb desselben tritt nun ein sehr markirter Bestandtheil der Kleidung hervor: rechts und links zwei unten bogenförmig aus einander tretende Gewandflügel, durch einen starken Rand begrenzt: ob unter denselben noch ein ganz platt und eng an den Schenkel sich anlegendes, dünnes Untergewand sich fortsetzt, ist schwer zu bestimmen. Diese Gewandflügel sind in ihrem Haupttheil durch lange, senkrechte, in scharfe Spitzen endende, blattartige umrandete Formen gegliedert. Zwischen beiden streckt sich nun gleichmässig vom Gürtel bis an die untere Grenze des überhaupt Erhaltenen ein starker, steifer, breiter Gewandstreifen herab und dieser zeigt die reichste und sorgfältigste Ausschmückung. Unten begrenzt denselben ein nach oben durch schmalen Rundstab geschiedener Besatz durch vier aufrechtstehende Blüthen- (Lotes) knospen geziert. Der Haupttheil wird durch vier Schlangenkörper gegliederl, welche hinter einem, oben den Abschluss wie den

<sup>\*)</sup> Revne archéolog. 1862. Nouv. Série V p. 345 ff. [Ein Auszug daraus, mit Inbegriff der von Graf Vogüe in derseiben Bevue VI p. 244 ss. noch später ertheilten Notizen, war, als der gegenwärtige Aufsatz einlief, in unserm archäologischen Anzeiger 1863 S. 5\* schon abgestruckt.]

<sup>\*)</sup> Bei lieberweisung an das königliche Museum hatte Ross den vortiegenden Torso als Torso einer phönicischen Statue aus Idalion' angegeben. Uebrigens erhielt das Museum von ihm auch noch andre Sculpturen cyprischen Fundorts, namentlich die mancherlei im assyrischen Saal des Museums jetzt aufgestellten Idole, die eben erst in der Anmerkung zu S. 7\* des Archholog. Anzeigers berührt wurden.

<sup>\*)</sup> Alle neuesten Funde von Steinsculpturen bestehen aus 'cette pierre blanche et friable', s. Revue arch 1, 1, p. 246.

<sup>&</sup>quot;) Metalla neris erfund zuerst Cinyras Sohn des Agriopas - in

insula Cypro Piin. h. n. VII, 57. Der kunstvolle Panzer des Agamemnon von Kinyras aus Kypros II. XI, 21 ff. Bergwerkshalden hei Petro am Olympos a. Ross a. n. O. S. 157.

<sup>)&</sup>quot;) Bronzestatue hei Episkopion gefunden; der Kopf kam an Borrell nuch Smyrna, s. Ross a. O. S. 161. Statuetten aus Paphoe s. Ballet. archéul. 1856 p. 15ff.

<sup>11)</sup> Bronzefunde: Inschriftplatte, Keule, Waffen aller Art bei Idalion s. Loynes I. c. zu pl. VIII. IX. X.

Befestigungspunkt und Hauptschmuck bildenden, Medusenhaupte hervorkommen. Als gerade Wulste theilen zwei Schlangenleiber die Fläche in zwei Hälften, um sich dann rechts und links mit dem kurzen, geflügelten Schlangenleib emporzuheben und über dem ganz stilisirt, ja adlerartig gebildeten Kopf mit geöffnetem Rachen eine Scheibe zu tragen. Ueber diesen bildet ein zweites ungeslügeltes Schlangenpaar ein nach beiden Seiten geschwungenes S; aus einer förmlichen Volute erheben sich die Schlangenhälse und Köpfe. Der Medusenkopf trägt in der herausgestreckten Zunge, den hervorragenden einzelnen den Eberhauern nachgebildeten Zähnen, in Pletschnase, runden Augen, breitem Haarwulst, der hornartigen einzelnen Locke an jeder Schläfe das Gepräge der altgriechischen Bildung; die Schlangenverschlingung über derselben ist rein ornamentistisch behandelt.

Oberhalb des Gürtels zeigt sich ein eng und glatt rockartig anliegendes Gewand, in der Mitte durch einen Streifen geziert, welcher aber nicht allein etwas schmäler ist als der untere Schurz, sondern auch flacher liegt, nicht als ein unter den Seitentheilen wie dort tiefer aber frei und selbständig heraustretendes Kleidungsstück sich zeigt; dieser Streif ist hier sichtlich dazwischen als breiter Rand eingesetzt. Sein Schmück ist von dem unteren wesentlich verschieden, reines tektonisches Ornament: abwechselnd eine nach oben gekehrte einfache römische Volute, je zwei von den Seiten herausspringende Ranken und dazwischen in der Mitte grössere und kleinere Palmetten, jede auf die Spitze eines concentrischen Zickzacks gesetzt.

Die allerdings an einzelnen Fingern sehr versehrte anliegende Hand zeigt eine sorgfältige Behandlung des Nackten, der Daumen liegt ansgestreckt an, die übrigen Finger sind angezogen. In den Gesamtverhältnissen des Körpers, soweit sie zu Tage treten im Torso, scheint die Bildung vom Gürtel bis zur Kniegegend eine schlanke, ebenso die Brust.

Zur Ausdeutung und vergleichenden Bestimmung haben wir von dem reichgeschmückten Schurz, dem Gürtel und den die Lenden umkleidenden Gewandflügeln auszugehen. Wir sehen im Wesentlichen dieselbe Bildung vor uns die in Aegypten auf ältester nationaler Bekleidung beruht, unter dem Namen Schenti bekannt ist, in der Fortentwickelung des Costums von besonderer Grösse, mit besondrer Ornamentik ausgestattet, das Abzeichen des Königs in seinen religiösen Funktionen und, einfacher geschmückt, auch hoher priesterlicher Personen bildet. Ich beziehe mich hier auf die sorgfältige und sachkundige Darlegung von H. Weiss in seiner Kostümkunde 11). Wer die Abbildungen daselbst, wer die Grundlage dazu, die Tafeln im Werke von Lepsius zu den Denkmälern (Abschnitt III) des ganzen neuen Reiches durchsieht 13), dem drängt sich die wesentliche Uebereinstimmung mit Nothwendigkeit auf: derselbe breite gegliederte Gurt, dieselbe Form, Länge, unterer breiter Saum, zum Theil auch ähnliche Formen der auseinandertretenden Gewandflügel; hiezu kommen dort noch sehr häufig regelmässig abgestufte Falten oder auch jene merkwürdige Dreieckspitze, die von Zeug gebildet nach vorn vorsteht. Nun aber lehren uns weiter die ägyptischen Denkmäler, dass die Kefas, die Bewohner von Kypros, welche Geschenke, besonders kostbar gearbeitete Gefässe, als Tribut bringen, nicht wie die Phönicier in langen, den ganzen Körper bekleidenden Doppelkleidern asiatischer Art gehen, sondern dass sie wesentlich auch diesen ägyptischen Hüftenschurz und zwar in zierlichstem Schmucke tragen 14). In der Ausschmückung dieser Theile, welche in sehr mannigfachem Stoffe, meist wohl als ein Auflegen von dünnen Metallplatten von Schmelzwerk, vergoldetem Leder, Holz u. dgl. erfolgen mochte, treten gemeinsame symbolische Elemente; aber doch wesentliche Unterschiede in ihrer Verwendung hervor. Auf den ägyptischen Denkmälern ist der Schurz der Länge nach in drei Streifen regelmässig getheilt, dazwischen durch einfache Linien, gerade, schräge Zickzack mit wechselnden Farben gemustert; erst spätäthiopische Denkmäler zeigen den Schurz in Felder getheilt mit assyrischen Rosetten oder Heroendarstellungen 13). Dagegen werden durchgängig die Ränder des Schurzes in zwei

<sup>17)</sup> Abth. L. Stutte. 1860. S. 32 ff. S. 116 ff. Fig. 33 a.c. d.e. danach auf unarer Tufel Fig. 1, 2, 3, 4.

<sup>13)</sup> Man vergleiche das Prachtexemplar Abth. III. Bl. 190b.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Weiss Kostümkunde S. 178 f. Fig. 109 n. b danuch auf unsrer Tufel Fig. 6.

<sup>(5)</sup> Weiss a O. S. 127. Fig. 90 a danach Fig. 5 unsrer Tafel.

Uraeusschlangen, die ihre Häupter emporheben, und jener breite untere Saum wird sehr häufig mit aufrecht stehenden Uraeusköpfen in dichter Aneinanderreihung besetzt. Wie der goldene Uraeus über der Stirne, am Bart, auch an den Ohren, wie er vorn am Gürtel, wie er als Schmuck und Schutz an allen Körpertheilen getragen wird, so dient er also auch hier zum königlichen, schützenden, aber auch vernichtend wirkenden, Leben und Tod gebenden Wahrzeichen.

An unserem Torso haben wir den Uraeus auch mit aufgerichtetem Leib, aber in doppelter Auffassung, einmal in der oberen Reihe einfach gebildet, das andere Mal darunter aber geflügelt, mit Diskus; der Kopf selbst nähert sich dahei wie wir sehon bemerkten einem Vogelkopf. Die Sonnenscheibe auf dem Uraeus ist eine wohlbekannte ägyptische Verbindung von Symbolen. Geflügelt erscheint der Uraeus selbst aber meines Wissens auf ägyptischen Denkmälern nicht, wohl aber tritt er in mannigfache Verbindung mit geflügelten Symbolen, vor allem, indem er zu zwei über den Eingangspforten der Tempel die Sonnenscheibe umgiebt, von welcher zwei weitgespannte Flügel ausgehen, und dann, indem er mit dem Symbol der göttlichen Mutter (Mut), dem der Königsmacht, mit dem Geier in Verbindung gesetzt wird, er z. B. aus den Flügelenden hervorgeht 18), oder wohl an Stelle des Geierkopfes tritt 17). Erst auf den Denkmälern von Begeravieh und Naga in Aethiopien begegnet uns die beflügelte, mit der Sonnenscheibe gekrönte Schlange 18). Unverkennbar ist auf unserer Darstellung Schlangen- und Geierkopf gleichsam in einander gebildet. Auch die Haltung der Flügel, der eine gesenkt, der andere gehoben, ist den ägyptischen Vorbildern entnommen.

Wie steht es aber nun zweitens mit jener das obere Ende des Schurzes als Schmuck und Schlusspunkt bedeckenden Gorgonenmaske? Hat sie auch in Aegypten ihr Vorbild? Wir haben hier wohl zu scheiden zwischen allgemeiner Form und Ort der Verwendung und specieller Bildung. Allerdings findet die Anbringung einer Thier- oder menschlichen Maske an dieser Stelle unter oder über dem Gürtel ihre

18) Weiss a. O. S. 49. Fig. 35 a.

Analogie auf ägyptischen Denkmälern und muss entschieden hier mit dem Schmucke eines Thier- besonders Leopardenfelles in Verbindung gesetzt werden, welches vor allem von den höchsten priesterlichen Würdenträgern so getragen wurde, dass der Kopf gerade auf der Mitte des Körpers als Symbol sich befand 13). Wir haben Beispiele, dass ein reicher königlicher Schurz oben mit einem Stück Thierfell und Kopf verbrämt ist10); so aus der neunzehnten Dynastie, dann aus der zweiundzwanzigsten 11). Ja unter den Abbildungen bei Weiss 21) begegnet uns eine Königsgestalt mit Schurz, Gürtel und unmittelbar über diesem ein rundes menschliches mit Zacken umgebenes Antlitz; ich kann nicht unmittelbar nachkommen, welcher Originalzeichnung in Lepsius dies entlehnt ist.

Dagegen ist die Bildung des Gorgoneion selbst, wie es auf unserm Denkmal erscheint, durchaus die altgriechische, auf einer unendlichen Fülle von Objekten, auf Stirnziegeln, Metopen, an Statuen, in Metallschmuck, in Schalen, auf Münzen, in allen Abstufungen des Styls innerhalb bestimmter Grundformen nachgewiesen 11). Es ist nicht gleichgültig, dass auf einer höchst alterthümlichen Silbermünze mit zwei kyprischen Schriftzeichen und der griechischen Legende AY die Vorderseite einen Thierkopf mit geöffnetem Rachen, die Rückseite ein Gorgonenhaupt mit Schlangenfülle zeigt 14). Und an den kostbaren Prunkgefässen, die die Kefas, die Kyprier überbringen, finden sich fratzenhafte Menschengesichter von Schlangen umgeben 25). Ich kann hier die Frage nicht verfolgen, inwieweit nicht etwa der ältesten Gorgobildung, so gut wie den Sphinxen und sonstigen Wundergestalten der griechischen Kunst, gewisse orientalische, vor allen assyrische, im Sinne wesentlich unverstandene, durchaus neu von den Griechen dann stylisirte Vorbilder vorausgegangen sind.

<sup>1&#</sup>x27;) Lepsius Denkm. Abth. III. Bl. 2f. 3g. h.

<sup>18)</sup> Lepsins Abth. V. Bl. 30. 45. 71 e.

<sup>19)</sup> Weiss Kostümkunde S. 52. Fig. 38a.

<sup>20)</sup> Lepsius Abth. III. Bd. 206 s.

<sup>&</sup>quot;) Lepsius Ahth. IIL Bl. 253.

<sup>\*\*)</sup> Kostůmkunde S. 47. Fig. 33 d == Fig. 3 unsrer Tafel.

<sup>\*\*)</sup> Müller-Wieseler D. a. K. I. Taf. V. 25. 28; IX. 34; X. 36. 37; XVI. 68; LVII. 280; LXX. 298. 333. II. T. LXXI. 897; LXXII. 900 ff.

<sup>2\*)</sup> Laynes Numism I. c. pl. VI, 1. Sie wird auf den Berg Aoos und den Ort Kephalos bezogen.

<sup>2&</sup>quot;) Weiss Kostümk, a. O. S. 105. Fig. 75.

In der ägyptischen Kunst ist mir eine in den Hauptzügen analoge Maskenbildung nicht begegnet, aber eonstatiren müssen wir diese lokale Analogie und auch die der vollen Enfacestellung jenes Panthergesichtes und jenes menschlichen Antlitzes.

Wie dem Gedanken nach das Gorgoneion, jenes Apotropaion mit Bezug auf Mondscheibe und Gewitterwolke, sehr wohl mit der Sonnenscheibe, mit der Uraeosschlange und Geierstügeln sich als Symbol der königlichen Macht zusammenfand, trägt doch auch Ptolemaeos I. auf dem Petersburger Cameo Aegis und Medusa<sup>24</sup>), so sind auch stylistisch sehr geschickt diese Gegenstände geeint und entwickeln sich passend aus einander.

Die Blüthenknospen, mag man sie Lilien oder Lotos nennen, in einer Reihe geordnet auf dem unteren breiten Saume des Schurzes, werden einer Erklärung schwerlich bedürfen, sie stehen hier ohne alles Rankenwerk entschieden unter ägyptischem Einflusse. Auffallender dagegen ist jener schilfartig e gereihte Schmuck der Gewandflügel rechts und links vom Schurz, der vom Gürtel herab sich erstreckt. Er findet auf ägyptischen Denkmälern keine Bestätigung, wohl aber auf äthiopischen in die auch in diesen Beziehungen von assyrischer Tracht und Ornamentik sich beeinflusst zeigt, die dieselbe Form massenhaft in ihren Frangengewändern anwendet in Stylisirt sind aber diese Glieder wie die blattartigen Schuppen des Gürtels bereits auf griechische Weise.

Dieses vorderasiatische, in die ältestgriechische Ornamentik bestimmend hereingreifende Element tritt nun noch viel auffallender an dem anschliessenden Gewande mit breitem Saume des Oberkörpers hervor, das wir mit Gewändern troischer und lydischer Heroen auf griechischen Vasenbildern wohl vergleichen können. Die Ornamente selbst sind aber alle vier, die Volute, Ranken, Palmette, concentrischer Zickzack, wie sie an ägyptischen Denkmälern gänzlich fehlen, ebenso durchgreifend schon auf assyrischen Bildwerken an Architekturen, tektonischen Gegenständen aller Art, in Teppichmustern zu finden \*\*),

kehren dann am meisten unverarbeitet an der Dekoration der altargivischen Architektur wie argivischer Vasen und endlich auf dem Boden von Etrurien wieder.

Auf Grundlage dieser alle einzelnen Elemente in Betracht ziehenden Untersuchung können wir schliesslich wohl sagen, wir haben den Torso eines kyprischen priesterlichen Königs vor uns, mit dem an altnationale Tracht anschliessenden, von ägyptischer Sitte und Symbolik wesentlich bestimmten Lendenschurz, aber zugleich in einem Obergewand vorderasiatischer Art und Ornamentik, und das Ganze ausgeführt von einer griechischen Hand in einem mehr archaistischen als archaischen Style. Dies letztere zu sagen veranlasst mich die doch sehr freie, schwungvolle Behandlung der Schlangenköpfe z. B. und auch der Gorgonenmaske. Und auch die Fülle kleiner weiblicher Idole 20), welche auf Cypern gefunden werden, mit Blume oder Thier in der Hand, weisen wohl weniger auf ein hohes Alter, als auf lange, sich an diesen Berührungspunkten mit der strengeren typischen orientalischen Kunst erhaltende, archaische Formen hin. Für diese Mischung der ägyptischen und assyrischen Kunstformen unter griechischem Styleinflusse liefern aber andere kyprische Funde die schlagendsten Analogien: so sah Ross 21) in Dalin, dem alten Idalion, ein Sandsteinbasrelief eines eigenthümlichen von ihm für phönicisch gehaltenen Styles: es stellte eine männliche, lang bekleidete Figur vor, von vorn auf dem Haupte eine enganliegende Mütze wie die ägyptische Calantica, die eine Hand auf die Brust gelegt; ferner sah er 12) in der Nähe des alten Lapethos auf der Nordküste der Insel zwei an dem Orte Paläokastron gefundene ägyptische (? von Ross selbst hinzugefügt) Statuen, davon eine weiblich, ganz nackt, aber mit dem einfachen Lendenschurz, dessen Ende nach vorn herabfallend nur die Scham bedeckt, im Rücken noch den Rest des quadraten ägyptischen Pfeilers aber ohne

<sup>28)</sup> Müller-Wieseler D. s. K. I. Taf. Li. 226a.

<sup>\*\*)</sup> Weiss Kostümk. S. 127. Fig. 90 a. 91; Lepsius Abth. V. Bi. 11.

<sup>14)</sup> Weiss S. 204. Fig. 120 a. b. c.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Weiss S. 217. Fig. 127h; S. 232. Fig. 134a.b.c; S. 408. Fig. 177e.f.g = Fig. 7. 8. 9 master Tafel; Semper der Stil L. S. 273. 385. 440. II. S. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Vgl. Ross Inselreisen IV. S. 101 nehst Abbildung. Bulletin archéol. de l'Athen. f. 1855. pl. 2.

<sup>17)</sup> Inselreisen IV. S. 101.

ar) S. 150f.

Hieroglyphen; von der männlichen, in einem Gebäude eingemauerten sah er nur einen der Arme. Jene assyrischen Schalen aus Kition im Louvre zeigen den König mit ägyptischem Kopfschmuck aber assyrischphönicischer Keule und Bogen und dabei die geflügelte Sonnenscheibe. Die bilingue, griechische und kyprische Inschrift befindet sich auf einer Stele mit zwei Löwen, die den Rücken einander kehren und darunter die geflügelte Sonnenscheibe <sup>13</sup>). Auch auf den kyprischen Münzen begegnen sich in interessantester Weise ägyptische und vorderasiatische Symbole; der Nilschlüssel <sup>24</sup>), die assyrische Blüthe mit Rankenvoluten <sup>25</sup>), die geflügelte schwebende Gestalt <sup>26</sup>).

Auf die historischen Unterlagen näher einzugehen, die zu diesen in den Denkmälern vorliegenden, so bedeutsamen ägyptischen wie den assyrischen Einflüssen volle Erklärung geben, wird kaum nöthig sein. Abgesehen von der starken phönicischen Colonisation, diesen Colporteurs ägyptischer und assyrischer Kunstgegenstände 57), ist ein ursprünglicher Volkszusammenhang zwischen einem Theil der Kyprier und Unterägypten unabweisbar 25); nach Herodot (VII, 90) nannte sich ein Theil der Kyprier geradezu Aethiopier, was möglicher Weise auf eine systematische spätere Colonisation derselben unter ägyptischer Oberherrschaft hinweisen kann. Diese bereits unter dem grossen Eroberer der neunzehnten Dynastie Sethôs oder Sesostris vorübergehend anzunehmen berechtigen uns die ausdrücklichen Zeugnisse der Alten 19) wie vor allem die Darstellungen der Tributbringenden. Eine wirkliche Unterwerfung von Kypros unter Aegypten hat aber, nachdem auch dem Salmanassar sich für kurze Zeit Kition ergeben 40) und assyrische Schriftdenkmäler diese Uebermacht verkündeten, unter den philhellenen saitischen Königen stattgefunden; Amasis 41) erst hat dieses Verhältniss fest geregelt

1) Revue archéol. 1862. Octobre. p. 244-

und unter ihm zeigen sich die lebhaftesten Beziehungen Aegyptens zu Kypros, Gunsterweisungen z. B. auch an die kyprischen Heiligthümer.

Auch unsere Statue wird sicherlich nicht über diese Zeit des Amasis viel hinaufzuschieben sein; man könnte selbst an eine Darstellung dieses Königs denken. Wie weit abwärts wir gehen können, ist schwer zu bestimmen. Ermittelung des Fundortes und vor allem genaue Vergleiche jener sogenannten ägyptischen Statuen wie entsprechende Funde können mit der Zeit auch diesem interessanten Denkmal eine festere Zeit- und historische Bestimmung zuweisen.

Heidelberg. K. B. STARK.

### II. Griechische Grabreliefs.

Hieru die Abbildungen Tufel CLXIX. CLXX.

Unter den griechischen Grabreliefs des hiesigen königlichen Museums, die zum grossen Theil unedirt sind, ist durch Schönheit ganz besonders ausgezeichnet das auf der beifolgenden Tafel CLXIX abgebildete, von dem zwar wenig, doch aber soviel erhalten ist, dass Sinn und Bedeutung des Ganzen mit Sicherheit zu erkennen sind. Es trägt die Nummer 468 und ist ohne Zweifel durch Vermittlung von Ross dem königlichen Museum zugegangen. Dieser hat zuerst davon Nachricht gegeben im Rhein. Mus. N. F. VIII p. 125 (vgl. Ross Archäol. Aufs. II p. 654), wo der Fundort des Monuments, Chalandri (Athmonon) bei Athen, angegeben und die Inschrift mitgetheilt wird, welche dann nach einer etwas berichtigten Abschrift von O. Ribbeck im Rhein, Mus. N. F. VIII p. 625 durch Welcker von Neuem bekannt gemacht ist. Ich habe noch einige Kleinigkeiten hinzuzufügen und danach ist die Inschrift folgende:

ΣΑΣΙΝΚΑΙΠΑΤΡΙΣΩΣΠΟΛΑΟΣΩΑΕΣΑΛΥΣΜΕ/ ΣΘΕΜΑΡΤΥΡΕΣΟΣΣΑΡΕΤΗΣΤΗΣΑΤΡΟΠΑΙΑΜ/ ΛΟΣΦΑΥΕΥΣ

Das  $\Sigma$  in  $\PiOAAO\Sigma$  ist ganz deutlich, und das Y in  $AY\Sigma ME/$  ist durch eine kleine unmittelbar daran befindliche Beschädigung nicht unkenntlich geworden.

Es ist deutlich, dass die Inschrift ursprünglich aus zwei Distichen bestand, deren Hexameter bis auf

<sup>14)</sup> Luynes Numismatique pl. L. no. 3, 6, 7, 9, 11

<sup>15)</sup> Ehendas, II. no. 17; XII. 4, 5; VL 3.

<sup>16)</sup> Ebendas, pl. III. 3. 4. 7-14.

<sup>13)</sup> Herod 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Engel Kypros I. S. 179—186, der die Zeugnisse dafür möglichst abzuschwächen sucht; Movers Phönicier II S. 203 ff. Alter Verkehr zwischen Aegypten und Kypros hei Hom. Od. XVII. 443.

<sup>2\*)</sup> Munethos bei Jos. c. Apien. L. 15.

<sup>\*&</sup>quot;) Menand, hei Jos. Ant. II. 14. 2.

<sup>\*1)</sup> Herod. II. 182; VIL 90.

den Schluss verloren sind. Aus dem erhaltenen i']

saair zai nareig ist wol zu schliessen, dass in dem
ersten Hexameter von Localitäten die Rede war, die
ausser dem Vaterlande von den Kriegsthaten des
Mannes zu erzählen wüssten; es scheint hier ein ganz
ähnlicher Gedanke ausgesprochen zu sein wie in der
Grabschrift des Aeschylus (Bergk poet lyr. Gr.
p. 457):

άλκην δ' εὐδάκιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἃν εἴποι καὶ βαθυχαιτήεις Μηδος ἐπιστάμενος. ')

Wer aber zu μάφτυρες als Subjekt zu denken, kann nicht entschieden werden, im Allgemeinen aber ist klar, dass die Inschrift eine Verherrlichung der Kriegsthaten des Mannes enthält, dessen Namen und Demos die dritte Zeile angiebt mit .... νλος Φλνεύς.

Die Inschrift ist in der durch Euklid eingeführten Schrift abgefasst und zwar nicht lange nachher. Herr Professor Kirchhoff, den ich darüber befragte, bestimmt ihr als terminus ante quem Ol. 104, einmal wegen der Form des Σ, dessen Schenkel noch nicht parallel laufen, sondern divergiren, sodann wegen des σ für αν in der Endung.

Zu dieser Zeitbestimmung passt vortrefflich der Character der Sculptur, die in nicht allzugrosser Ferne vom Parthenonfries entstanden sein muss. Denn wer sich das was vom Pferd erhalten ist, ansieht, der wird sich hinsichtlich der Formen und wegen der wundervollen Lebendigkeit sofort an die Pferde vom Fries des Parthenon erinnern. Auch die kurz gestutzten, straff empor stehenden Mähnen fehlen nicht, die nicht mit Unrecht kürzlich\*) als eine grosse Schönheit der Pferde des Parthenonfrieses hervorgehoben sind. Man darf wol sagen, dass lang herabhängende Mähnen diesen Thieren ein weichlicheres Ansehn geben würden und das widerstrebte ihrem Bau und ihren Bewegungen.

Es ist nach der Inschrift wol klaf, dass das Ganze ein Grabrelief war. Die Darstellung ist unter diesem Gesichtspunkt sehr verständlich. Die bis auf ein Stück des Kopfes und den linken Fuss verlorne Figur, die auf dem Pferde sass, ist für den Verstor-

Ein solches Grabrelief ist mir bisher noch nicht vorgekommen, vielleicht findet es aber einen Gefährten in einem Relief des edelsten attischen Styls. Ich meine das grosse Relief in Villa Albani, abgebildet auf unserer Tafel CLXX, 14), woraut zwei Junglinge im Kampf dargestellt sind, der eine am Boden liegend und mit seinem Mantel wie mit einem Schild sich schützend - eine ganz entsprechende Figur kommt im Centaurenkampf des Theseustempels vor -, der andre mit der Rechten gewaltig zum Schlag auf den Unterliegenden ausholend, mit der Linken sein Pferd am Zügel haltend, welches wie von der Wildheit des Kampfes gescheucht davoneilt. Das Pferd springt mit Kopf, Hals und Brust aus dem Relief heraus, was zunächst formell nöthig war, damit es mit den Figuren der Jünglinge die gleiche Höhe des Reliefs einhielt, zugleich aber erhöht dieser Umstand die Lebendigkeit der Darstellung, es sieht aus, als wolle es sich loslösen vom Hintergrunde. Zoega (bassiril. l p. 247) bemerkt mit Recht, es sei dies Relief kurz nach dem noch etwas strengern Parthenonfries anzusetzen. Derselbe weist ferner die von Winckelmann gegebene Deutung auf Pollux und Lynkeus mit Recht zurück. An eine mythologische Scene zu denken ist gar kein Anlass, dagegen liesse sich das Relief nach Analogie des vorher besprochenen, mit dem es seiner ganzen Art nach auffallend übereinstimmt, für ein attisches Grabrelief er-

benen zu halten, der hier in einem jener siegreichen Kämpfe vorgestellt ist, deren er sich in der Inschrift rühmt <sup>5</sup>). Denn wie die fragmentirte Jünglingsfigur unter seinem Pferde beweist, die den linken mit dem Schild bewehrten Arm auf den Boden stemmt, während die Rechte ein Schwert mit letzter Zusammenraffung aller Kräfte schwingt, so war der Reiter — das vom Kopf Erhaltene ist auch nach unten gerichtet — im Begriff, seinem Feinde den Todesstoss zu versetzen.

Ygl, die alte corcyräische Inschrift in der Archäol. Ztg. IV S. 377 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In den 'Plaudereien aus Athen von Viktor Cherbuliez, übers. von Ida Steinmetz' p. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zu vergleichen ist jenes athenische Grab bei Paus 1, 29, 6: ἐστι δὲ ἔμπροσθεν τοῦ μνήματος στήλη μαχομένους ἔχουσα Ιππεῖς. Μελάνωπός σφισίν ἐστι καὶ Μακάστατος ἀνόματα, οῦς κατέλαβεν ἀποθανεῖν ἐναντία Δακεδαιμονίων καὶ Βοιωτών τεταγμένους.

<sup>&#</sup>x27;) Nach Zoega bassir, II, 51. Vgl. Winckelmann Mon. ined. no. 62. Platner in der Beschreibung der Stadt Rom III, 1 S. 5621.
A. d. H.

klären. Zoega hielt es freilich für den Rest eines kolossalen Frieses, allein da die Composition vollständig in sich abgeschlossen ist, so scheint es natürlicher, es als etwas Ganzes zu betrachten. Dass die griechischen Grabreliefs in der Regel nicht von so künstlerischer Vollendung sind, wie jenes albanische, kann wol nicht dagegen sprechen. Denn das Beispiel des Praxiteles (Paus. I, 2, 3) zeigt, dass auch wirkliche Künstler Grabdarstellungen arbeiteten und zwar auch für geringere Leute als Mausolus war. Wüssten wir das aber auch nicht, es dürfte als selbstverständlich vorauszusetzen sein.

Auch die Grösse des Reliefs ist nicht auffallend. Es kommen unter den Grabreliefs mehrfach
Darstellungen in Lebensgrösse vor. Ich erwähne
nur eins, das noch nicht als Grabrelief erkannt ist,
in Mantua befindlich, wo es als 'Aristotele e il suo
reale allievo' (Mus. di Mantova III tav. 16) gilt. Dargestellt ist ein mit dem Himation bekleideter Jüngling, der in der Rechten eine Rolle trägt, während
er die Linke auf den Kopf eines kleinen nackten
Knaben legt, in welchem nach Analogie andrer Monumente der Sklave zu erkennen, der seinem Herrn
das Badegeräth nachzutragen pflegt.

Es mögen unter den vorhandenen Monumenten noch manche sein, die ursprünglich zum Schmuck von Gräbern dienten. Dies glaube ich von einem im Museo Chiaramonti befindlichen Fragment, das wegen seiner grossen Aehnlichkeit mit dem Parthenonfries bekannt ist\*). Die Vergleichung eines vollständiger erhaltenen, von Stackelberg (Gräb. d. Hell. Taf. II, 1) publicirten attischen Grabreliefs, dessen Darstellung ganz übereinstimmt, scheint mir das sehr wahrscheinlich zu machen. Ueber den Sinn solcher Reiterdarstellungen auf Grabmälern kann ich auf L. Friedländer de operibus anaglyphis in monumentis sepulcralibus Graecis p. 46 ff. verweisen.

Berlin. K. FRIEDERICHS.

7) Vgl. E. Braun Ruinen und Museen Roms p. 269.

### III. Allerlei.

 Ein Anchkologischen Rätusel. Unter den Epigrammen der griechischen Anthologie (Plan. 4, 85), welche sich sämmtlich auf Kunstwerke beziehen, steht folgendes, räthselhafte Distichon:

Α τέχνα τον έλεγχον απώιεσεν, ούδε γάρ αὐτά

μανύσαι δύναται τῷ πόρε τὰν κεφαλάν.

Welche τέχνα mag das sein? Und was ist mit ελεγχος gemeint? Jacobs sagt im Commentar tom. X p. 63 'magis probanerim emendationem ab Huetio in cod. Scaligeri repertam et ab ipso doctissimo praesule probatam:

σὐδε γὰρ αὐτὰ

ματύσαι δύναται το πόδε, τὰν κεφαλάν.

Erat igitur statua mutilata, cuius nihil nisi truncus supererat, capite pedibusque perditis'. Diese Conjectur ist unglücklich. Wie sollen Kopf und Beine ἐλεγχος sein, und wofür? Zudem zeigt nicht jeder Torso an, verräth er nicht (denn dies und nichts anderes heisst parvout) Kopf und Beine? Wo wire aber irgend eine Pointe oder auch nur ein leidlicher Gedanke? Indessen es bedarf keiner Emendation, sondern richtiger Erklärung; denn das Epigramm passt allein und vollkommen auf eine Herme mit abgestossenem Schamgliede. Dass Hermen Verstüm-melungen ansgesetzt waren, ähnlich den Dingen, die bei uns an öffentlichen Orten dem Schutze des Publikums preisgegeben werden, lehren im Allgemeinen Stellen, wie sie sich bei Gurlitt Archäologische Schriften p. 220 finden. Dass insbesondere die der ülteren Kunst eigenthümlichen Hermen mit stehendem Phallos den Muthwillen etwa auf einem Komos reizten, zeigen die Hermokopiden; denn dass diese nicht blos an den πρόσωπα der Hermen sich vergingen, wie Thukydides 6, 23 erwähnt, soudern auch an den aldoia derselben, lernen wir sowohl aus Aristophanes Lysistrata v. 1093, 1094 (und siehe die Scholien dazu) als auch von dem Scholiasten zu Thuk. 6, 27, der aus Pausanias' Arrixior δνομάτων συναγωγή berichtet τους τραχήλους και τὰ αιδοΐα τοὺς Εοριάς περικοπή-ναι — και τοὺς τοῦτο δράσαντας Εοριάνοπίδας καλεί-σθαι. Bedeokt man ferner, dass die αιδοΐα, wie auch an Statuen, häufig nicht aus dem Stein gehauen, sondern in besondern Stücken angesetzt waren, also im Laufe der Zeit sich leicht lösten, dass sie hie und da aus besserm Material waren (z. B. aus Bronze an der Herme im Berliner Museum no. 461 Gerhard), mithin materiellen Gewinn boten, dass sie hie und da einen Gebrauch erführen, der ihre Haltbarkeit nicht begünstigen konnte (vgl. das Sarkophagrelief bei Gerhard Neapels autike Bildwerke I, 459. Antike Bildwerke CXI, 2. Müller-Wieseler II, 548). so wird man sich unsehwer überzeugen, dass so verstümmelte Hermen häufig genug sein konnten, um ein solches Epigramm hervorzurufen und allgemein verständlich zu machen. Man hätte sich also eine alterthümliche Herme zu denken, deren roh gearbeiteter Kopf - bei fehlendem Geschlechtszeichen — den Beschauer unklar über das Ge-schlecht der Herme liess, Dass das Lemma zum Epi-gramme fehlt, würde bei der notorischen Prüderie des Planudes wo nicht Beweis für die Richtigkeit der Erklärung sein, so doch ihr nicht im Wege stehen. OTTO BENNDORF.

Hiezu die Abbildungen: Tafel CLXIX. CLXX. Griechische Grabreliefs zu Berlin und Rom; Tafel CLXXI, Der cyprische Torso des Berliner Museums.

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI.

**№** 169.

Januar 1863.

Allgemeiner Jahresbericht: Ausgrabungen. — Beilagen zum Jahresbericht: Ausgrabungen auf Cypern; Briefliches aus Rom; Funde im österreichischen Kaiserstaate. — Epigraphisches: Ein altlateinischer Töpferstempel. — Neue Schriften.

## I. Allgemeiner Jahresbericht.

1. Ausgrabungen. Grosse Unternehmungen der vorigen Jahre zeigten auch in dem so eben verflossenen noch nachträglich ihre Wirkung in der Auffindung ägyptischer Kolosse') und phönicischer Baudenkmäler'). Unserm Gesichtskreis nüher liegt der Erwerb alter Sculpturen und Schriftdenkmäler, welcher bei neuester Ausbeutung der Insel Cypern 2) auf kaiserlich französische Kosten und im Zusammenhang der nach Phönicien bestimmten Expedition gemacht ward. Wie asiatische und hellenische Kunst einander berühren, ward auch aus der Nähe des Hellespont von Abydos und von Selymbria her, wie sonst aus den griechischen Inseln, durch neue Denkmälerfunde belegt "). Erfolgreicher hat Athen, der allzeit begehrteste Mittelpunkt aller Freunde des klassischen Alterthums, auch im vergangenen Jahr neue Funde uns dargeboten, welche hauptsächlich deutschen Reisenden verdankt werden. Der glänzendste dieser Funde ist durch Aufdeckung des Dionysostheaters und seiner zahlreichen Marmorsessel erfolgt, deren vormalige Inhaber durch Augabe ihrer Staats - und Priesterwürden in überraschender Weise uns vorgeführt sind; doch ward gleichzeitig auch in den Tempeln der Akropolis und am Abhange der vermeintlichen Puyx mit einer wissenschaftlichen Planmässigkeit nachgegraben, deren Erfolge für Orts- und Baukunde nachhaltig bleiben. Ausserdem ward auch auf der Westseite Athens auf Kosten und Anregung der dortigen archliologischen Gesellschaft gegraben und manche sepulerale Ausbeute dadurch erlangt"). Im übrigen Griechenland hat die Umgegend von Tegea") bei einer dort veranstalteten Ausgrabung zahlreiche Vorräthe griechischer Töpferwaaren ans Licht gebracht. Aus Sicilien hören wir von der zu Himera erfolgten Ausgrabung eines dorischen Tempels, dagegen die Ausgrabungen welche in Grossgriechenland vorzukommen pflegen, uns seit einigen Jahren unbekannt bleiben '). Um so genauer ist uns der Fortgang der seit dem Jahr 1861 neu angefrischten Ausgrabungen von Pompeji kund geworden"), dergestalt dass das neu aufgedeckte Haus des Siricus den anziehendsten und geschmücktesten Gebänden Pompeji's beigezählt werden dari. Wenden wir demnlichst unsre Blicke nach Rom, so vermögen besonders zwei Aufdeckungen dortiger Oertlichkeit uns länger zu fesseln, der auf Anlass der Eisenbahnbauten am Esquilin blosgelegte Erdwall des Servius") und die, auf Kosten der französischen Regierung erfolgte, grossartige Aufräumung des Palatins, welche mit sorgfältiger Umsicht noch fortgesetzt wird 1"). Zahlreiche andre Grabungen und Funde, wie sie im Umkreis der ewigen Stadt nicht leicht fehlen, können dagegen nur nebenher beachtet werden 11); doch scheinen die auf das Forum Traians bezüglichen 17) und auch gewisse Gebäudetrümmer am Esquilia 1) eine mehr als gewöhnliche Beachtung zu verdienen. Von den aus der Umgegend Roms bekannten Funden ist hauptsächlich ein bei Tusculum ausgegrabenes Mosaik athletischen Inhalts zu rühmen 16). Von den Fundorten etruskischer Kunstdenkmäler kamen Caere und das an Grabreliefs noch immer ergiebige Volterra in Rede '\*). Antiquarische Funde Oberitaliens sind aus Modena und vielleicht noch aus andren Orten zu berichten "), noch einiges andre aus Nebenländern, namentlich Dalmatien 1). In Spanien haben wiederum mannigfach ergiebige Ausgrabungen, hauptslichlich der Fund grosser Münzvorräthe belehrendsten Inhalts, stattgefunden 18). Die nie völlig mangelnde antiquarische Ausbeute Frankreichs war neuerdings zuvörderst den aus Cäsars gallischen Feldzügen berühmten, nach eigenster Angabe einer hohen Person untersuchten, Orten 19), theils andern zufälligen Funden verdankt, wie solche selbst aus der jetzt weit gebietenden Lutetia 26) und aus deren nächstem 21) oder entfernterem 16) Flussgebiet, ungleich weniger aus den an römischen Ueberresten so reichen südlichen Provinzen 23), zu unsrer Kenntniss gelangt sind. Planmässiger und mit sichtlicherem Erfolg fuhr man fort Seulpturen und Inschriftsteine in den afrikanischen Besitzungen Frankreichs zu entdecken und aufzuhläufen 34). Eine römische Barke glaubt man in England gefunden zu haben 23); in den rheinischen Steinbrüchen bei Brohl ward ein dem Hercules Saxanus gewidmetes Monument 34), manches andre in Süddeutschland 22) und in Helvetien aufgefunden 28). Den Lauf der Donau entlang führt unsre Erkundung uns zur Kenntniss zahlreicher Fundgegenstände der österreichischen Kaiserstaaten 23), woneben im untern Mösien die inschriftlich festgestellte Nachweisung der von Ovid erwähnten Stadt Troismes Beachtung verdieut 27). Wenn überdies, wie sich glauben lässt, die von der kaiserlich russischen Regierung verfolgten Ausbeutungen südrussischer Gräber auch neuerdings ihren Fortgang hatten, so können wir am Schluss dieses Ueberblicks die Ueberzeugung aussprechen, dass auch das soeben verflossene Jahr an neuen Vermehrungen unsere Anschauung und an neuen Quellen monumentaler Belehrung manchen schätzbaren Zuwachs erhielt.

(Fortsetzung folgt.)

#### I. AUSGRAHUNGEN.

- <sup>1</sup>) Aegyptische Kolosse, fünf an der Zahl mit Inbegriff einer Gruppe, hervorgegangen aus den Grabungen zu San (Tanis), sind von Herrn Mariette in der Revue archeologique (1862 1 p. 297ss.) beschrieben und mit historischen Folgerungen ausführlich besprochen worden.
- <sup>9</sup>) Phönicische Denkmäler, deren Kenntniss man der grossen Expedition des Hrn. Renan, zum Theil mit Hülfe von Ausgrabungen, verdankt, sind unchträglich durch seinen dritten Aradus und Marathus, wie auch die Umgegend des Lihanon und Palistina umfassenden, Reisebericht (Bevus archéol. 273 ss. 337 ss.) erörtert worden. Vgl. Ann. 31.
- \*) Auf Cypern hat Graf von Vogüé im Auftrag des Hrn. Renan mehrere Grabungen, namentlich in der Nähe der Tempel von Golgoi und Idaliau, unternommen; die Ausbeute bestand in sehrszahlreichen aufgehäuften Trümmern geflissentlich rerstörter Sculpturen verschiedenster Art und Kunst. Vgl. Beilage I.
- \*) Vom Hellespont ist ein bei Abydos gefundner Löwe aus Erz mit phönicischer Inschrift (Anm. 52), aus dem thrakischen Selymbria der Fund attischer Thongehilde (Anm. 56a) kund geworden. Die griechischen Inseln betreffend, so wurden spürliche auf Syra erfolgte Gräherfunde in der Bevus archéologique (1862 II p. 224 ss.) angezeigt.
- \*) Aus Athen ward a) die von Strack auf eigne Kosten unternommene Aufräumung des dionysischen Theaters mit Angabe ihrer monumentalen und inschriftlichen Ausbeute aus Berichten von Hrn. Stracks eigner Hand unsern Lesern erürtert (Arch. Anz. 1862 S. 327\* ff. Vgl. Bull. dell' Inst. p. 85 ss. 113. Ang. Legnu. p. 94 ss. 153 ss. 209 ss.). Gleichzeitig waren b) durch Bötticher die Tempel der Akropolis durch planmässige Grahungen mit gutem Erfolg (Arch. Anz. S. 321\* ff.) nen erkundet worden; desgleichen erfolgte e) durch Curtius die Aufdeckung der vermeintlichen Payx zugleich mit Grabungen an der Seite des Museion wie auch die Eröffung eines von Munychia aus durch eine Felsentreppe zugänglichen uralten unterirdischen Ganges (ehend. S. 326\*). Endlich wurden auch d) von Seiten der dortigen archäologischen Gesellschaft zahlreiche Gräber an der Westecite Athens eröffnet und ausgebeutet (Ballettino dell' Inst. 1862 p. 161 ss. Ang. 'Egnu. p. 83).
- ") Zwischen Tegea und Tripolis auf der Hagios Sostes benannten Höhe eines Erdhügels ward im Januar 1862 von Seiten der archäologischen Gesellschaft zu Athen eine dreitägige Ausgrabung veranstaltet, welche viel Thongeräth nebst einigen Bronzen und Mönzen ans Licht brachte. Ausser einigen grösseren Reliefs (Anm. 56b) fand man besonders viel Thonfiguren (zum Theil komischer Art) und Thongelässe. Vgl. Joz. Egypt. p. 241 ss.
- ") Sietlien und Grossgriechenland. In a) Himera, jetzt Buonfornello, wurden im Mai vorigen Jahrs die Ueberreste eines dorischen Tempels von polychromer Architectur ausgegrahen, wurüber Herr Girolamo Valensa als Präsident der Commission für Atterthümer in öffentlichen Blättern herichtete. Die früher über b) unteritalische Funde vom Bulletino Napolitano gelieferten Ausgrahungsberichte fehlen uns seit dem Jahr 1859.

- ") Pompeji. Neben der von Fiorelli in Heft 13 und 14 seines Gisrnale degli Scavi di Pompei gegebenen gründlichen Beschreibung der neuesten Funde bleiben die Mittheilungen der Htn. Klessling (im Bullettino dell' Inst. p. 923s.) und Bergau (Arch. Anz. 1862 S. 374° ff.) willkommen. Der neu aufgefundnen Wandgemälde (Anm. 72) und Inschriften (Anm. 76) gedenken wir weiter unten.
- ") Erdwall des Servius. Die in Villa Negroni erfolgte neueste Aufdeckung eines anschnlichen Theiles der servianischen Mauer (Arch. Auz. 1862 S. 307") ist in den Annalen des römischen Instituts (1862 p. 126 ss. tav. I. K.) von R. Bergan und Ed. Pinder ausführlich erörtert worden. Vgl. Augsb. Allg. Ztg. 1862 no. 163.
- <sup>10</sup>) Die palatinischen Ausgrahungen der Kaiserpaläste, welche bereits seit einigen Jahren auf Kosten der französischen Regierung von dem Architekt Rosa geleitet werden, haben bisher selbst durch Marmorwerke (Anm. 43), vorzöglich aber durch wichtige topographische Belehrung (Anm. 35. Beilage 4) gelohnt, wie soliches von Henzen im römischen Bullettino (1862 p. 225 ss.; vgl. Allg. Ztg. 1863 no. 10) nasführlicher dargelegt ist.
- <sup>41</sup>) Sonstiges aus Rom ist in der brieflichen Mittheilung unser Beinge 2 zusammengestellt. Hinzuzufügen ist der im Römischen flulletino p. 150 aus Via dei Borgo di s. Agata auf dem Quirinal gemeldete Fund eines mithrischen Reliefs (unten Ann. 46) und der zugleich erkundeten dortigen Baulichkeit eines Porticus mit anliegenden Gemächern, den man geneigt ist auf die aus der sechsten Region bezeugten zehn Tabernen (ebd. 152) zurückzuführen.
- \*\*) Zum Forum Traians gehören verschiedene Funde, welche sowohl a) im Palast Imperiali, jetzt Valentini (von Hrn. Rosa als besonders lehrreich bezeichnet Arch. Anz. S. 304\*; vgl. Bulletting 1861 p. 61), als nuch 6) bei St. Marin in Campo Carleo, auch spolia Christi genannt, einer jetzt niedergerissenen Kirche, erfolgt sind; an letzterem Orte, der Stelle des Traiansbogens, fand sich nebst einem Gesimsfragment der Torso eines Barbaren, denen am Constantinsbogen ühnlich (Allg. Ztg. 1863 no. 35).
- <sup>47</sup>) Am Esquilin in Via graziosa, an einer bereits durch den Fund homerischer Wandmalereien (Arch. Zig. X. Tal. 45, 46) bekannten Stelle, fand man beim Graben für Fundamente zur Vergrösserung eines Nonnenklosters in 30 Fuss Tiefe altes Pflaster, kolossale Mauern und Tuffquadern aus sehr guter Zeit. Im römischen Stadtplan von Nibby und de Romanis (1826) sind an der betreffenden Stelle Ruinen angegeben und als Bagni privati' bezeichnet (nach einer wie es scheint aus dem Osservatore Romano vom 24. October 1862 geschöpften Notiz des Hrn. Bergau).
- 18) Um gegend Roms. Von den in unsver Beilage 2 zusammengestellten Grahungen und Funden ist ohne Zweifel am wichtigsten das bei dem Kloster Camandoli entdeckte tusculanische Mosaik (Anm. 73). Beachtung verdient auch der an der Via Appia bei Roma verchia erfolgte Fund einer Oelpresse. Beilage 2 no. 10. Den geringen Erfolg der pränestinischen Ausgrabungen sehen wir durch eine hriefliche Mittheilung des Pater Garrucci bestätigt, nach welcher unter zehn Spiegeln kein einziger mit Graffiti gefunden wurde und der zugleich erlangte Vorrath alterthümlicher kleiner Thongefasse, mit Sphinxen, Eulen und dgl. versehen, auch nicht sehr erheblich war.
- <sup>11</sup>) Etruskische Ausgrabungen, welche a) zu Caere von Hrn. Calabresi mit guter Ausbeute von Vasen und Spiegeln erfolgt zein sollen, wurden bisher nicht n\u00e4her bekannt. Aus b) Volterra dagegen erfahren wir durch genauen Bericht (Bullet dell' lust. p. 207 ss.) von einem auf der Nordseite der Stadt auf Grundst\u00fccken der Familie Inghirami entdeckten sch\u00fcnen Hippogeum, in welchem auch zuhlreiche mit Reliefs verzierte Urnen gefunden wurden.
- 18) Aus Oberitalien wird a) von Modena her durch Caredoni's Fürsorge immer noch ein und der andre antiquarische Fund bekannt, neuerdings ein zertrümmerter Sarkophag einer Turpiannia (besprochen nebst einigen andren Funden im Bullettino 1862 p. 121 ss.). Nur aus Tageshlättern wissen wir b) von einem in der Romagna gefundenen Mosaik welches dem Kaiser Napoleon verchrt werden sollte.
- <sup>17</sup>) Dalmatien, Aus a) flagusa wird von dalmatischen Ausgrabungen bei Kistanje in der Bukowina berichtet, vielleicht von der alten Stadt Senrdona; bei ansehnlichen Bögen hat man die alte Strasse

verfolgt und allerlei Gemächer, auch statuarische Werke entdeckt, von den Ruinen eines Juppitertempels, wie man glaubt; nicht weit davon sei auch ein Amphitheater zu vermothen (Allgem Zig. 1862 no. 312). Ein andrer antiquarischer Fund wird 6) aus Poute auf der Insel Vegita im Quarneronebusen berichtet, nämlich der eines Sarkophags mit darin befindlichem goldnen Schmuck und sieben spätzömischen Goldmünzen.

- <sup>18</sup>) Spanische Ausgrahungen wurden durch Dr. Hübner's Vermittlung aus Tarragona (Substructionen und Gänge Arch. Anz. S. 314\*), Cordohn (grosses Mosaik, ebd. S. 320\*), Espejo (Ucubi, Silen aus Marmor, ebd. S. 333\*), Cartima (Herculeskopf aus Erz, ebd. S. 314\*), und aus dem dadurch in seiner Lage erkannten Portus Baesippo (Barbate bei Carisa) Mauern und Gräber (ebd. S. 320\*), hauptsächlich aber durch die überaus erfolgreichen neuesten Münzfunde (ebd. S. 350\*, unten Anm. 65) bekannt.
- Lagerplätze Cäzars wurden nach eigenster Massgebung Kaiser Napoleon's III. sowohl in a) Alesia (Alise-Sainte-Reine), wo man mit grossem Erfolg zu graben fortführt (Revue arch. I. 409. II. 343), als auch b) bei Gergovia, wo man seit einer neulichen Reise des Kaisers durch Nachgrabungen die von Cäsar beschriebenen Stellen wieder erkannte (Revue arch. II, 1985.), untersucht; ausserdem in c) St. Pierre bei Compiegne wo man noch ein weites Feld für Johnende Grabungen absieht (Revue arch. I p. 2823s.) und d) bei Manchamp wo die Aehnlichkeit der Umrugsgraben mit denen von Alesia überraschte (Betue arch. 1862 I, 409. 1863 I, 132s.).
- 20) Aus Paris wird ein antiquarischer Fund berichtet, welcher dem Boden der Ecole des mines zwischen Luxembourg und dem Boulevard von Schastopol angehört. Es kamen über 40 Schachte, 'pnits', zum Vorschein, welche zu beiden Sciten einer alten rümischen Strasse vertheilt, und mit Bruchstücken sowohl von Werksteinen als von unzähligen Thoogefüssen, zum Theil verzierten und mit Inschriftstempeln verschenen, augefüllt woren. Die Hrn. Egger und Brunet de Preale nahmen genaue Kenntniss davon (Revue arch. II, 119 s.).
- 21) Vom Flussgebiet der Seine liegen durch die in Paris erscheinende Revue archéologique zahlreiche Ausgrahungsnotizen uns vor, welche theils allgemein die untere Seine (Seine inférieure: Revue arch. 1862 1, 163s. 1863 1, 33ss.), theils insbesondre die Orte St. Pierre des Elboenf (Erzgefäss 1 p. 282 a. O.), Eux (Bauteumer 1862 1 p. 16), Baillolet (Wohnhaus ohne Mörtel, Rev. 1862 II, 120), Caillette (celtische Gräber ebend. 1863 p. 32). Manneville-la-Goupil, St. Marguerite (Römische Grabsäulen ebend. p. 34), Graville-Saint-Honorise (Thon- und Glasurnen, jetzt im Musée du Havre ebend. p. 34), Toureille (spätrömische Gräber ebend.), Saint-Saëns (fabrique de meules à broyer ebend.) betreffen. Bei Tanit (Andelys, Euro) lieferte ein genau beschrichener Gräberlund die Erzfigur eines Bacchus (Anm. 43) nebst Gefäss, Münzen und Ring; bei Buctlly (Aisne) wurden ansehnliche Fragmente einer hronzenen Reiterstatue gefunden (Anm. 51). Ans dem Flussbett der Seine ward ein Helm (Revue arch. 1 p. 225 ss. 375 ss.) anderwarts auch eine Barke (Rev. arch. II, 405) bervorgezogen.
- 29) Ebenfalls dem nördlichen Gallien gehört die Notiz römischer B\u00e4der und Villatr\u00fcmmer bei der Eisenbahnstation Canlnes zwischen Rennes und Brest (R. A. I. 412). Andere r\u00fcmische Tr\u00fcmmer wurden bei Trign\u00e4rre (Aqu\u00fcducte a. a. m. laut Bericht aus Or-

- léans) untersucht (B. A. I. p. 410); ébenfalls aus Orléans ward der Fund eines Vorraths von Bronzen (Anm. 49) aus Neuvy-en-Sullias gemeldet (Ballétin des antiquaires de France 1862 p. 79s.).
- ") Sonstiges aus Frankreich. Die spärfichen Notiren, welche wir über französische Ausgrahungen südlich von der Leire vorfinden, beschränken sich auf den Fund eines zierlichen Mosaiks zu Vienne, auf geringe Funde in der Umgegend von Autun (Savigny le Vieux: Revue arch. II p. 61s. Thongefäss) und auf die zu Murviel bei Moutpellier geführte Untersuchung einer dortigen Befestigungslime (R. A. II p. 120).
- \*\*) Von Algerien her wird in der Revue archéologique (1863 p. 133ss.) aus Constantine von gewölbten Kornmagazinen und einem Sarkophag, aus Krenegg von 172 Inschriften, aus Lambests von 500 Gegenständen neuen Fundes, aus Philipperille von einer Büste der Plotina und von Inschriften, aus Roberteille von einem lybischen Epitaph, aus Tebessa vom Bogen des Caracalla, auch von einer vermuthlichen Büste dieses Kaisers, berichtet.
- 25) In England wollte man neuerdings bei Hull ein römisches Boot gefunden haben (Allg. Ztg. 1862 no. 51).
- \*\*) Aus den Rhetnlanden ist das bei Brohl entdeckte Votivmannment für den Hercules Saxanus durch dessen würdige Hersusgabe in einem Bonner Festprogramm (Arch. Anz. S. 369°f.) bekannt geworden. Sonstige Funde sind durch die Jahrbücher des dortigen Alterthumsvereins aus Aachen (XXXII S. 139 Bautrümmer), Beckum (chd. S. 132 Legionsreste), Bonn (chd. S. 137 Bautrümmer), Köln (ebd. S. 141 Aquädokt) und noch andren Orten (chd. S. 135) bekannt geworden. Weiter südlich soll in Rheinzabern wiederum ein viereckiger Töpferofen mit allerlei Thongeschirr aufgedeckt worden sein.
- <sup>27</sup>) Aus der Schweiz wurden einige Ausgrabungsnotizen aus Avenches (Bautrümmer, vgl. unten), Bex (Grabmit Schelle) und Concise (Pfahlbauten) in diesen Blättern (Arch. Anz. 1862 S. 312\*f.) gegeben. Pfahlbauten sind neuerdings am Bodensee und sonst (Anzeiger für schweizerische Geschichte 1862 S. 15 ff.) zum Vorschein gekommen; Oertlichkeiten und Waffenreste von Cösars Feldzügen wurden im Canton Wasdt (ebd. S. 20) nachgewiesen. Aus Tagesblättern erfahren wir, dass neuerdings zu Aventieum eine 200 Foss lange Saulenballe und ein Belief die römischen Zwillinge darstellend aufgedeckt wurden.
- 2\*) Aus Süddeutschland ist ein bei Sigmuringen nuchgewiesenes römisches Castrum durch Tagesblätter zu unsrer Kenntnissgekommen; desgleichen ein bei Bregenz erfolgter Fund römischen Gemauers und Mosaiks (vgl. unten S. 12\*), ferner ein und der andre Grüberfund aus Euskirchen und aus Oberburg in Bayern.
- <sup>88</sup>) Im Oesterreichtschen Kaiserstaat hat es auch neuerdings an antiquarischen Funden nicht gefehlt, über welche wir diesmal durch gefälligen Beistand des Hrn. Dr. Kenner zu Wien in unsrer Beilage 3 einen so übersichtlichen als genauen Bericht zu liefern im Stande sind.
- \*") Donaufänder. Die zwischen Ibraila und Hirsowa durch Arbeiten in den Steinbrüchen von Iglitza erfolgte Aufündung von Inschriften, welche die dortige Lage des alten Troesmis beglanbigen (Reuse arch. II, 343) hat dem Vernehmen nach weitere Nachgrabungen veranlasst, welche durch Dr. Déthier von Constantinopel aus geleitet werden.

## II. Beilagen zum Jahresbericht.

## 1. Ausgrabungen auf Cypern.

(Zn Anmerkung 3.)

Pococke's Reisen, Münter's Abhandlung über den Tempel zu Paphos und in neuerer Zeit die durch Ludwig Ross gewonnene Ausbeute stylistisch und antiquarisch wichtiger Kunstdenkmäler hatten seit längerer Zeit aufmerksauten Alterthumsfreunden die Insel Cypern als einen noch manche Hoffnung wichtiger antiquarischer Funde in sich schliessenden Boden bezeichnet. Die mit Keilschrift beschriebene Stele des Königs Sargon im Berliuer Museum, die durch Ross begonnenen und von Mas-Lätrie beträchtlich erweiterten Funde ansehnlicher Idole eines sehr alterthümlichen Styls') und die cyprische Inschrift einer Erzplatte, deren Bekanntmachung man dem Herzog von Luynes verdankt, steigerten in verschiedner Richtung das Verlangen nach cyprischen Kunstdenkmälern und liessen von der ersten planmässigen Ausbeutung Cyperns wesentliche Be-

lehrung verhoffen.

Es gehört zu den zahlreichen Früchten des grossen neuen Impulses, welchen die kaiserlich französische Munificenz der Alterthumsforschung gegeben hat, dass jenes Verlangen in erheblicher Weise beachtet worden ist. Die mit den glänzendsten Mitteln unternommene Expedition des Hrn. Renan in die phönizischen Küstenländer bleibt, wenn nicht im augenfälligen Werth heimgeführter Denkmäler, doch um so mehr als Erkundungsreise für einen weitreichenden Landstrich semitischer Bevölkerung unschätzbar, den man mit vollem Recht und mit glücklichem Erfolg auch auf Cypern ausgedehnt hat. Die unmittelbar nach der Mission des Hrn. Renan unternommene Reise der Hrn. Waddington und Graf Vogüe machte es möglich deren Mitwirkung für die von Hrn. Renan verfolgten Zwecke zu erlangen, für welche namentlich Graf Vogüe sich wiederholt nach Cypern begab; die ihm zur Verfügung gestellten Geldmittel und Arbeitskräfte wurden zu mehrfachen Ausgrabungen benutzt und haben mit einer Ausbeute gelohnt, welche sowohl an Kunstwerken als Schriftdenkmälern erheblich erscheint.

In den durch die Revue archéologique des vergangenen Jahres veröffentlichten brieflichen Mittheilungen des Grafen Vogüé an Hrn. Renan ist der Erfahrungssatz, dass die Oberfläche der Insel Cypern ihrer üppigen Cultur und oft erneuten Bevölkerung gemäss wenig oder gar keine Denkmäler des Alterthums darbietet, zu billiger Warnung vor übergrossen Erwartungen vorangestellt. Diese Erwartungen werden noch mehr heruntergedrückt, wenn man aus den Resten zertrümmerter Steindenkmäler die Ueberzeugung gewinnt, dass die erste christliche Zeit um geflissentliche Vernichtung alter Tempel und Götterbilder hier gewaltsamer als anderwärts bemüht gewesen ist. Es ging dies aus einem Fund solcher Trümmer hervor, welche Graf Vogue in einer von ihm eröffneten Grube bei Athieno in der Nähe des alten Golgoi machte; die Voraussetzung, dass gerade in der Nähe alter Heiligthümer ein ähnlicher Trümmerhaufen verschüttet sein möchte, bewog ihn an einigen andren Orten ähnliche Nachforschungen zu halten, welche mit gutem Erfolg belohnt wurden. Es ist namentlich von drei Orten die Rede, an welchen dies geschah: zu Agios Photis bei Golgoi, dann eine Stunde davon zu Arsos, desgleichen zu Malloura bei Dali (Idalion). Am unerheblichsten wenn nicht an Zahl doch an Werth scheint die zweite dieser Ausgrabungen gewesen zu sein, deren ligyptische oder ligyptisirende Gegenstände auf einen gemeinsamen späten Tempeldienst von Isis Serapis und Anubis hinweisen; man fand dort eine Statue des Anubis in griechischer Tracht, Votivgliedmassen der verschiedensten Theile des menschlichen Körpers und in öfterer Wicderholung die Votivinschrift Ioide Segunide Avovstide ευχην. Ungleich mehr dagegen steht aus den beiden

') Ross (Reisen auf den griechischen Insein IV S. 100) spricht von 'einer unglaublichen Menge kleiner Statuetten von Sandstein', nach seiner Beschreibung sümtlich Venusidole, welche zu Dali (Idalion) bei Wegränmung antiker Fundamente desselben Gesteins von den Feldarbeitern gefunden werden. Diese stylistisch und antiquarisch gleich wichtigen Idole sind den Alterthumsforsehern seitdem wohl bekannt (vgl. Abh. über die Kunst der Phönicier Berl. Akad. 1846 Tal. VI. Lajard Recherches sur le culte de Vénus pl. XX und XXI) und hatten vermuthlich als Anknüpfungspunkt methodischer Grabungen dienen können.

andern Fundgruben zu erwarten, welche ein reichliches Tausend gemischter Fragmente der verschiedensten Art und Zeit geliefert haben, sämtlich aus dem in Cypern gewöhnlichen und mürben Stein, aus welchem auch eine durch Hrn. Guillaume Rey in das Museum des Louvre gelangte Statue gearbeitet ist. Graf Vogüé bemerkt, dass diese Fragmente einzeln betrachtet nicht sehr erheblich erscheinen, legt jedoch die Ansicht uns nahe, dass sie in ihrer Gesamtheit ein stylistisch lehrreiches Zeugniss für die von frühester Zeit bis in das späte Alterthum herab auf Cypern genibte Kunstthätigkeit abgeben werden. Namentlich gilt dies von ungefähr 100 Köpfen, welche aus den übrigen Fragmenten ausgewählt und vermuthlich be-

reits nach Paris gesandt worden sind.

Neben dem kunstgeschichtlichen Werth dieser Sculpturen kommen die vom Grafen Voglie grösstentheils im Original oder Abdruck gesammelten Inschriften in Betracht; es sind dies ungefähr 100 griechische, grösstentheils unedirt oder doch bisher ungenügend copirt, drei unedirte lateinische, fünf phönicische und noch sechs in cyprischem Unerheblich sind die vorgefundenen Provinzialdialekt. griechischen, ungleich wichtiger mehrere phönieische. Zwei derselben, auf Könige von Kition (a. O. I, 345ss. II, 248) bezüglich, geben den Schlüssel zum Verständniss einer durch Pococke bekannten und, wie wir vernehmen, bis jetzt unerklärt gebliebenen Inschrift. Die eine jener Inschriften gehört Hrn. Guillaume Rey, die andre Hrn. Pierides; eine in den Felsen gehauene dritte, einem Siege des ersten Ptolemsus gewidmet, ist von einem griechischen Text begleitet, welcher durch Rangabé veröffentlicht ist. Ausserdem werden noch zwei Inschriften, die eine sepulcralen (a. O. II, 249), die andre votiven Inhalts (a. O. II, 248), jedoch blos Namen enthaltend, aus Kition genannt. Endlich wird noch der zu Athieno erfolgte vorzügliche Fund einer Stele mit bilinguer Inschrift erwähnt, dergestalt dass dem dorischen zages eur auf einer Seite der Plinthe siehen cyprische Schriftzüge entgegenstehen; oben ist diese Stele durch zwei auf einer geflügelten Kugel fussende Löwen verziert.

Noch eine anziehende Notiz, welche wir dem Grafen Vogüé verdanken, betrifft den Fundort der im Besitz des Duc de Luynes befindlichen cyprischen Erzplatte. Sie ward auf der Höhe eines der das alte Idalion südwestlich begrenzenden Kalksteinhügel entdeckt; bei weiterer Nachgrabung an derselben Stelle fanden sich bronzene Pfeilspitzen, Reste eiserner Schwerter und sonstiger Waffen, Agraffen u. dgl. An eben derselben Stelle sollen zwölf metallene Schalen (en bronze et en vermeil) ausgegraben worden sein, von denen zwei ins Museum des Louvre gelangt sind. Die Inschriftplatte soll etwas entfernter, der Waffenvorrath ringsum vorgefunden worden sein; man hat wol Grand hier das vormals reichgeschmückte Denkmal irgend eines der geschichtlichen Erinnerung jetzt entschwunde-

nen Siegs zu erkennen.

Weitere Erfolge glaubt Graf von Vogüé höchstens aus Soli und Paphos in Aussicht stellen zu können. Aus der Nähe dieses letzteren Ortes erwähnt er drei Felseninschriften, welche er, um keinen Vandalismus zu verüben, unberührt liess. Eine so achtbare Schonung ehrwürdiger, Jahrtausende hindurch fest und ungefährdet verbliebener, Denkmäler hat man jedoch übertrieben; vielmehr erfahren wir dass das berühmte steinerne Becken zu Amathus, bisher ein Wahrzeichen des von Denkmälern des Alterthums so sehr entblössten klassischen Eilands, durch eine Umfassungsmauer für französisches Eigenthum erklärt und zur Einschiffung nach Frankreich bestimmt worden sei. Dieses Reinigungsbecken der amathusischen Göttin wird in Paris gewiss willkommen sein;

es wird, wenn nicht als schwer errungene Entdeckung, doch als eine stattliche Beute französischer Missionen und Schiffe seine Anerkennung nicht verfehlen. Von einer wissenschaftlichen, mit so grossen Mitteln unternommenen, Reise jedoch durfte man mehr als so leicht gewonnene Früchte erwarten. Ludwig Ross, der mit geringeren Mitteln aber mit antiquarischer Gründlichkeit Cypern bereiste, hat bei Erwähnung jener zwei Wasserbe-hälter (denn noch ein zweiter lag fragmentirt in der Nähe) die Frage ausgesprochen, ob auf demselben Bergrücken auf welchem sie aufgestellt waren sieh auch der bis jetzt nicht nachgewiesene Tempel der Göttin von Amathus befand 2); dieser Oertlichkeit nachzugraben oder auch in den altgriechischen Grübern der Insel nach ühnlicher Ausbeute zu suchen wie sie zu grossem Vortheil der Kunstgeschichte aus den rhodischen Gräbern in Kameiros neulich an's Licht trat, bleibt ein durch die neuliche französische Mission noch nicht erfüllter Wunsch.

## Briefliches aus Rom.

(Zu Anmerkung 11.)

1. Die Ausgrabungen des verflossenen Jahres 1862 beschränkten sich fast allein auf zwei Punkte, auf den Palatin und die Villa Negroni. Ueber jene bringt das Decemberstück des Bullettino einen vorläufigen Bericht, auf den es genügt zu verweisen. Der dort erwähnte Eros, welchen Steinhäuser restaurirt, ist leider ohne Kopf Füsse und Arme, jedoch von ausserordentlicher Schönheit. Es ist eine Jünglingsgestalt; die Ansätze der lang herabhängenden Locken sind auf den Schultern sichtbar. Grosse Fittige an den Schultern sind von etwas schwerfälligerer Arbeit. Der rechte Arm war erhoben, der linke gesenkt; neben ihm befindet sich der Köcher. Ueber die Venus

genitrix sind einige Worte im Bullettino gesagt,
2. In der Villa Negroni führte die Anlage des Centralbahnhofes der Römischen Eisenbahnen zu der Entdeckung des Servianischen Walles: die Beschreibung desselben von Pinder und Bergau liegt Ihnen in den Aushängebogen der Annali vor. Nicht weit von dem Walle unterhalb des sogenannten Monte della giustizia liess die Römische Regierung einige Zeit hindurch graben. Man fand zum Theil nicht unbedeutende Zimmer eines Privathauses, namentlich Badegemächer; Marmorbecken einige Statuen und Wandgemälde schmückten dieselben. Letztere stellen Badediener und Dienerinnen und Toilettescenen römischer Damen vor. Da sie von keinem ausserordentlichen Kunstwerthe sind, so fand sich die hiesige Regierung nicht veranlasst, sie abzunehmen; statt dessen wurden sie mit Erlaubniss des Generals Cordova, der die französisch-spanische Eisenbahngesellschaft hier repräsentirt, von den Hrn. Pinder und Zurstrassen, so weit möglich, abgenommen und dem königlichen Museum in Berlin zur Verfügung gestellt. Die gefundenen Statuen sind in den Magazinen des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten einstweilen unsichtbar.

3. Bei den Thermen des Caracalla hat der bekannte Guidi die Ausgrabungen in seiner Vigna fortgesetzt, ohne mehr als einige verzierte Gemächer zu entdecken, während

7) Ross, Reisen auf den griechischen Inseln IV S. 170. Ehen dort ist eine Abbildung des allerdings sehr merkwürdigen steinernen Beckens gegeben, dessen ansehnlicher Umfang 1,60 Meter in der Tiefe, und 2 Meter inneren Durchmessers betrage; neuerdings wird dieser Durchmesser auf 3,70 Meter, das Gewicht auf acht Tonnen angegeben. Vgl. Revue arch. I, 346. II, 247.

die Arbeiten desselben vor Porta Portese, wo vor einigen Jahren die jetzt in Petersburg befindliche Venus, deren Kunstwerth so übertrieben worden ist gefunden ward,

gleichfalls ohne Resultat blieben.

4. Auf Veranlassung des Cardinals Grafen Reisuch gehen die Ausgrabungen unter der Kirche St. Anastasia und in deren nlichster Umgebung fort: bedeutende Quadermauern, die mehr und mehr zu Tage kommen, so wie andre Constructionen späterer Zeit, können erst dann richtig beurtheilt werden, wenn die Arbeiten eine grüssere

Ausdehnung gewonnen haben.

5. Die Ausgrabungen unter S. Clemente sind von hoher Wichtigkeit für die alte Kirche dieses Namens, welche nach der Zerstörung dieses Stadttheils durch Robert Guiscard aufgegeben und durch die heutige darüber gebaute ersetzt ward. Grosse mit wohlerhaltenen Gemilden bedeckte Wandflächen (die Geschichte des h. Clemens, des h. Alexius, eine Kreuzigung, eine Scene aus dem Leben des Slavenapostels Cyrillus) sind aufgegraben und die schönen Marmorsäulen der Schiffe blosgelegt worden. Für die vorchristliche Zeit sind die gewaltigen Quadermauern wichtig, welche unter der alten Kirche entdeckt sind. In einem Aufsatze in den Annali 1862 p. 60s. ist nachgewiesen, dass hier, wenigstens in der Kaiserzeit, die Münze war.

6. Bei Torre de' schiavi liess Herr Fortunati eine Reihe von Gräbern aufdecken, eben so in seiner Vigna zwischen Porta Pia und Porta di S. Lorenzo, ohne indess mehr als einzelne Inschriften zu finden. Unter diesen sind von Interesse mehrere Prätorianersteine, welche vermuthen lassen, dass hier eine Grabstätte dieser Truppen gewesen. Ich hoffe, in den Schriften des Instituts darüber zu berichten. - Derselbe liess im Sommer im Thal von Aricia graben, wo er in den Resten einer alten Villa viele Bruchstücke von Statuen u. s. w. fand, die indess ohne Bedeutung waren. Zugleich öffnete er zwischen Monte Gentile und dem See von Nemi eine Reihe von Gräbern, in der Hoffnung die Nekropole von Aricia zu entdecken, jedoch ohne Erfolg, obwohl einzelne Bronzen, die im Handel vorkamen (ob mit Recht?), auf diese Ausgrabungen zurückgeführt wurden.

7. In Tusculum setzte Fürst Aldobrandini die Aufdeckung der sogenannten Villa di Cicerone fort, die eine grosse Anzahl von Kammern und Corridors im schönen

Reticulatstyl ans Licht brachte.

8. In Palestrina hat Pater Garracci Monate lang emsig nachgegraben, doch wie es scheint ohne erheblichen Erfolg.

9. Auch in Ostia ward im vorigen Winter fast nichts gefunden, obwohl die Arbeiten, wenn auch langsam,

fortgingen.

10. Herr Giuseppe Gagliardi grub auf dem Boden des Fürsten Torlonia in der Tenuta di Roma vecchia zuerst an der Via Appia, dann an der Latina jenseits der Aquiidukte und der Eisenbahn. Der Erfolg war gering und bestand an ersterem Punkte in der Entdeckung einer Anlage zum Oelpressen, an dem anderen in verschiedenen unbedeutenden Statuen, die offenbar einer Villa angehört hatten und, wie gewöhnlich, sehr zertrümmert waren. Verschiedene Inschriften wurden an beiden Orten gefunden, unter denen von Werth diejenige eines Baebius Tamphilus.

11. Die Restauration der Kirche S. Lorenzo fuori le mura und die Aufgrabung der unteren alten Kirche verspricht für christliche Archäologie wichtig zu werden.

12. Sehr erfreulich ist, dass Herr de Rossi sich entschlossen hat, die täglichen Resultate seiner Forschungen in den Katakomben und die sonstigen Entdeckungen auf dem Gebiete der christlichen Alterthümer in einem monatlichen Bullettino di archeologia cristiana zur allgemeinen
Kenntniss zu bringen. Dasselbe soll zugleich französisch
und wahrscheinlich auch deutsch erscheinen, am letzten
Tage jedes Monats ausgegeben werden und jährlich zwölf
Nummern von acht Quartselten zu zwei Columnen umfassen. Wenigstens 24 meistens eingedruckte lithographische
Abbildungen sollen beigegeben werden. Der jährliche Preis
beträgt 2 Scudi und ist die erste Nummer am 31. Januar
erschienen.

## 3. Funde im österreichischen Kaiserstaate.

(Zu Anmerkung 29.)

Die Funde im österreichischen Kaiserstaate sind in den Jahren 1860, 61 und 62, soweit sie das klassische Alterthum betreffen, in viel geringerer Menge bekannt ge-

worden, als dies früher der Fall gewesen ist.

Die Münzfunde enthielten theils römische Familienmünzen, wie der bedeutende Fund von Grosspold (Siebenbürgen), dann jener von Tersacte und aus dem Dragathale (Croatien), von denen der erstere fast nur Denare älteren Gepräges (Romakopf-Dioskuren) und ein Silberstlick der römischen Bürger in Capua enthielt, endlich der von Citluk (Dalmatica) - theils Kaisermunzen; letztere wiederholten sich in Funden an denselben Fundorten, wo sie früher schon vorkamen, wie in Enns (Ober-Oesterreich), St. Pölten (Unter-Oesterreich), Gurkfeld (Krain), Uj-Szöny (Ungarn), Tersacte (Croatien), Zengy (Milit. Gr.) und Citluk (Dalmatien). Sie gestatteten übersichtliche Zusammenstellungen, durch welche die schon früher gemachte Beobachtung bestätigt wurde, dass die meisten Fundmünzen aus der Kniserzeit entweder der Epoche der Antonine oder jener der Constantine angehören; der Fund römischer Gräber an der Baustelle der neuen Oper in Wien mit Münzen von Septimius Gallienns wies auch einen sehr seltenen Bronzemedaillon von Commodus aus dem J. 186 n. Chr. (Cohen III, 114 no. 402) auf. - Die jenseits der Donau gemachten Funde römischer Münzen zu Gföhl (Unter-Oesterreich) und Wispa (Galizien) sind wohl nur aus einer Verschleppung durch Barbaren zu erklären.

Unter den Funden barbarischer Münzen, welche in diesen Jahren sehr spärlich vorkamen, stehen obenan die schon früher gefundenen, erst jetzt bekannt gewordenen, Goldstücke barbarisirenden Gepräges aus Linz (Ober-Oesterreich), vielleicht die einzigen ihrer Art, mit einem knienden gerüsteten Krieger auf der Vorder-, einem Helm oder Esel auf der Rückseite; in Sapoinow (Galizien) wurde ein Goldstück von M. Aurelius (barbarische Nachahmung

mit der Pax v. J. 151 u. Chr.) ausgegraben.

Antike Bauten liessen sich in einzelnen Spuren zwischen Liesing, Atzgersdorf und Mauer bei Wien (römischer Canal einer unterirdischen Wasserleitung) verfolgen; ferner wurden bei Citlak (Kreis Spalatro in Dalmatien) Mauern römischer Bauart, ein später leider wieder verschüttetes Bad an der Cettina und im nahen Gardun ein schönes Mosaik entdeckt. — Bei Bregenz (Vorarlberg) 1862 führte die Anlage eines protestantischen Friedhofes zur Auffindung eines weitläufigen Hypocaustum gewähnlicher Art, in welchem nebst Bruchstücken von Mosaiken, bemalten Maueranwürfen, Gefässen aus Thon und Glas (eines mit erhoben gepresstem Namen OPT) vier gemauerte Wannen (6 Fuss im Geviert, 4 Fuss hoch) gefunden wurden. Reste eines ähnlichen Hypocaustum wurden bei Dernova (Unterkrain) blosgelegt.

Von Inschriften kamen ausser gewöhnlichen Grab-

steinen in Wien (Antonius Ingenuus tesserarius), Gredischtie, und im grossen Köckelfiuss (Siebenbürgen), Caransabes (Banat), drei interessante vor dem Niederthor der Festung Karlsburg in Siebenbürgen (1861) zu Tage; es sind Votivsteine eines C. Caerellius an 'Junoni reginae Populoniae, deae patriae', an 'Minervae Jovis consiliorum participi' und 'I. O. M.' — Das fundreiche Zollfeld (bei Klagenfurt in Kärnten, Virunum) lieferte das Bruchstück eines christlichen Sarkophages mit Inschrift und der Darstellung des pastor bonus nach Art des Hermes Kriophoros.

Die aufgedeckten Gr\u00e4ber geh\u00fcren fast s\u00e4mtlich barbarischer Cultur und dem Bronzezeitalter an, wie die von Himberg (Unter-Oesterreich 1860), die von Glein 1859, Labuttendorf, Streitfeld, Pichla u. s. w. (Steiermark), jene von Radoboj (Croatien), Burgstadel (Siebenbürgen) u.s.w.; von grossem Interesse sind die barbarischen Schutzbauten von Katowic in Böhmen. — Römische Gräber wurden in und bei Wien (1859—1862) und bei Ponigl (Steiermark bei Cilli 1855) aufgedeckt; letzteres enthielt eine sehr rohe Thonlampe und eine gleich rohe Bronzefigur mit Strah-lenkranz und Schale (Sol). Von grossem Interesse ist die Auffindung der Trümmer eines römischen Grabmonumentes mit Reliefs (Fraueuportrait in einem Medaillon mit Haarputz à la Julia Domna, rechts eine abgewendet liegende Nymphe, links der Todesgenius mit umgekehrter Fackel) ein Giebel und Spuren einer Inschrift; sie wurden im Echernthale bei Hallstatt am Fusse jenes Berges ausgegraben, auf welchem der Rudolfsthurm liegt. Ein dabei gefundener runder Frauen-Portraitkopf zeigt einen Haarputz früherer Zeit (Matidia); von zwei Bronzemünzen, die zugleich ans Tageslicht kamen, war die eine ein Dupondius von P. Domitianus, die andere ein As von P. Antoninus Pius.

Unter die Pretiosen gehören ein kleiner Ring-Onyx, Intaglio mit einem fressenden Hasen in massiver antiker Goldfassung aus dem Zollfeld (Kärnthen) und eine geschmackvoll gearbeitete Bügelhafte von Gold aus Stein (Kärnthen) der römischen Technik an; die tropfenförmigen Anhängsel aus Goldblech von einem Grabe in Wien, Goldringe von Dzwinogrod und Bzzezan (Galizien), die Golddrahtspiralen von Alsottauyouy und Matolis (Ungarn) sind barbarischer Arbeit. Von Silber ist eine zierliche Bügelhafte aus Patronell (Unter-Oesterreich) und ein vortrefflich gearbeitetes Bijon (Löwe ein Reh niederreissend, aus einem Wiener Grabe) zu erwähnen. Aus Galizien wurden die für die polnische Ebene charakteristischen massiven Halsringe von geflochtenem Silberdraht aus der späten Eisenperiode von neuen Fundorten Myslatice, Rudawa, Sidorow

und Olesko bekannt.

Die meisten Bronzen lieferte auch in dieser Zeit Hallstatt in Ober-Oesterreich (bis 1862 Schluss 967 Gräber und fiber 5000 Objecte in 2453 Nummern); eine Sturmhaube aus Bronzeblech, eine Alpenglocke, wie sie noch heute für das Vieh gebraucht werden, abweichende Formen von Spiralhaften, Dolchen, Schwertgriffen u. s. w. sind die hervorragendsten Erscheinungen an den neuen Fundobjecten, welche die früher beobachteten wiederholen und ergänzen. Die Gräber von Glein (Steiermark), welche schon 1844 einen vollständigen Panzer aus Bronzeblech lieferten, haben neuerdings zwei sehr merkwürdige Votivhände und Schilde von Bronzeblech geborgen, von welchen der letztere um den Schildbuckel eine Bordure trägt, die aus einer Reibe schreitender phallischer Gestalten besteht .-Aus Unter-Oesterreich (Elsarn bei Krems) sind Streitmeissel besonders flacher und schmaler Art bekannt geworden. - Die interessanten Bronzen von Böhmen (aus Maskowic, Sobenie) sind in Abbildung nicht publicirt worden; ein Armring (aus Bidzow) mit bisher unbekannter Verschlussart gelangte in das kaiserliche Kabinet. — Aus Ungarn wurden nur Funde einzelner Objecte ohne Bedeutung bekannt, nur in Noliso wurden mehrere Riesennadeln mit gravierten Köpfen gefunden; ausserdem Bronzefunde in Borsa (Ungarn) und Dresnik (Mil. Gr.) ist der auf der Puszta Halam (Meissel, Sichel, Sporen von derselben Gestalt wie die bekannten bronzenen, aber aus Eisen), dann der Eisenfund von Repuczineze und Krimidow (Galizien) merkwürdig, welche dem Uebergang aus dem Bronze- ins Eisenzeitalter angehören.

Seltsame Formen von Thongefässen enthielten die Funde von Himberg (Unter-Oesterreich) und Bodrogköz (Ungarn), dann die galizischen von Zambineze, Dalezowa und Buenez; eine grosse rohe Urne, vierzehn Wiener Mass haltend, lieferte Przyborow in Galizien; die reichste und interessanteste Fundstätte barbarischer Thongefässe war Müglitz (Mähren 1861); man fand in dem dortigen Lehmboden ein grosses Todtenlager mit Spuren von Leichenbränden und über 60 verschiedenartige Gefässe (Urnen, Töpfe, Schalen, kleine Näpfe u. s. w.), welche mit eigenthümlichen eingerissenen Ornamenten versehen und mit Graphit geschwärzt waren. Dabei fand man weniges ärmliches Bronzegeräthe.

Wien. Fr. Kenner.

## III. Epigraphisches.

## 1. Ein altlateinischer Töpferstempel.

Vor kurzem machte ich hier in Paris die Bekanntschaft des Herrn Piot, der durch kunsthistorische Studien so wie als Herausgeber der Zeitschrift 'le cabinet de l'amateur', von der bereits der zweite Jahrgang bei Didot erschienen, wohl bekannt ist und eine kleine Sammlung auch von klassischen Alterthümern besitzt, von denen mehrere mir ein besonderes Interesse zu haben scheinen. Mit Erlaubniss des Besitzers gebe ich hier zunächst eine Notiz über ein in mehrfacher Beziehung beachtenswerthes kleines Vasenfragment (hiebei eine Zeichnung) '). Dasselbe besteht nur aus dem Mittelstück eines Thongefasses, das ursprünglich ohne Zweifel die Form einer Untertasse hatte, ganz derselben Technik wie so Shnliche Gefässe, die in unteritalischen und etruskischen Gräbern so häufig gefunden werden. Die Masse desselben ist hellröthlich, die Oberfläche mit glänzendem schwarzem Firniss versehen. Ueber die Provenienz des Stückes lässt sich leider nichts weiter ermitteln, als dass der Besitzer es in Neapel gekauft hat.

Das Fragment besteht, wie gesagt, nur aus dem mittleren Rund eines Gefässes und ist auf der inneren Seite mit einem ziemlich hohen Relief geschmückt. Ein runder Krebs füllt mit seinem Leibe die Mitte aus. Mühsam bewegt er sich mit seinen sechs strahlenförmig ausgestreckten Beinen und zwei Paar Scheeren vorwiirts. Das grössere Scheerenpaar ist an der Kopfseite des Thiers, und dazwischen sitzt mitten auf der übrig gelassenen freien Stelle des Rundes ein kleiner Frosch. Er ist auf die Hinterbeine gehockt und streckt den Kopf in die Höhe, wie wenn er sich am Aublick der Sonne freute oder nach einer Fliege aussähe um sie zu erschnappen, ohne zu bemerken, dass der räuberische Krebs, dessen grosse glotzende Augen gierig auf ihn gerichtet sind, im Begriff steht ihn selbst mit den Scheeren zu packen. Kurz dies ganze kleine Thierstück ist recht artig componirt und ziemlich sorgfältig ausgeführt. Ich meine mich übrigens zu erinnern eine ganz ähnliche Darstellung einmal auf einer antiken Lampe gesehen zu haben.
Aber ein weit höheres Interesse gewinnt das Frag-

Aber ein weit höheres Interesse gewinnt das Fragment durch den hinzugefügten Namen des Töpfers, oder wenn man will Künstlers, der römisch ist und ohne Zweifel den Zeiten der Republik angehört. Wenn ich nicht

\*) Eine genaue Zeichnung dieses Fragments wird auf einer unsrer Denkmälertafeln nachfolgen. A. d. H. irre, ist dies das einzige bisher bekannte Beispiel eines Namenstempels auf Gehissen der angegebenen Gattung. Möge die Mittheilung desselben die Aufmerksamkeit der Forscher auf diese scheinbaren Kleinigkeiten lenken, die ihre Bedeutung eben dadurch erhalten, dass sie für die Zeit- und Ortsbestimmung ganzer Klassen von Monumen-ten von Wichtigkeit sind. In unserm Fragment findet sich nemlich zwischen den kleineren Scheeren des Krebses, die auf der entgegengesetzten Seite des Körpers als die grösseren liegen, noch ein länglicher freier Raum, in dem der Töpfer seinen Namen: 'K · ATILIo einschrieb. Dieser Name ist, wie der übrige Schmuck des Rundes, in Relief, indess in viel niedrigerem als jener, und ebenso mit dem schwarzen Firniss überstrichen, woraus folgt, dass er auf demselben Stempel mit dem Krebs und Frosche eingegraben war; denn wie die meisten Reliefs auf derartigen Gefässen ist auch das unsre sicher mit dem Stempel gepresst. Der Name war also dort rückläufig angebracht, woraus sich das Versehen des auch vor K gesetzten Punktes erkliren mag, wenn man nicht eine eigenthümliche Kennzeichnung der Sigle des Pränomen durch einen Punkt zu beiden Seiten annehmen, oder noch besser den ersten derselben irgend einem Zufalle zuschreiben will, der weiter keine Bedeutung für die Legende hat. Der Töpfer hiess also Kaeso Atilius. Der Name ist nicht ganz sorgfältig aber genügend deutlich geschrieben. Gleich das K des Pränomen erscheint fast als I und C, welch letzterer Theil nur durch einen leisen Strich mit der Mitte des ersteren verbunden ist; man erkennt deutlich, wie der Schreiber den Buchstaben ohne abzusetzen in einem Zuge eingrub. Das T ragt ein wenig über seine Nachbarn hervor und hat nur einen kurzen Querbalken, der den Schaft oben kaum berührt; das bist stark spitzwinklig, das o kleiner als die übrigen Lettern und in der Höhe der Zeile angebracht. Letztere beiden Eigenthümlichkeiten geben samt der Namensendung auf ein einfaches o = os oder späteres us die Kriterien der Zeitbestimmung, nach denen man diesen Stempel wohl noch unbedingt ins sechste Jahrhundert der Stadt setzen darf. Auch das später seltene Pränomen stimmt dazu völlig.

Es ist dies somit gewiss das ülteste Beispiel eines römischen Töpferstempels und überragt den einzigen von Ritschl in den Priscae lat. mon. Taf. X k gegebenen des P. (AISI, der sich auf einem schmucklosen Askos ohne Firniss findet, sicherlich micht wenig an Alter. Wichtiger aber ist es noch, dass durch unser Fragment ein fester Punkt für die Bestimmung der Zeit und Herkunft der ganzen Klasse ähnlicher Monumente gewonnen wird. Man kann wohl sicher sein, dass dasselbe unteritalischen, vermuthlich campanischen Ursprungs ist. Mag man nun anstehn, die Erfindung der Composition und selbst die gute Ausführung unseres Reliefs, das ohne Zweifel einer Epoche schon vollendeter künstlerischer Entwicklung und Technik angehört, einem Römer zuzuschreiben, oder vielmehr glau-

ben wollen, ein solcher habe den von griechischer Hand gemachten Stempel nur sich angeeignet, so viel steht fest, dass solche Gefässe in der angegebenen Zeit auf italischem Boden auch von römischen Töpfern angefertigt sind. Ich überlasse die Weiterführung der Untersuchung nach dieser Richtung hin indess lieber andern, denen eine bessere Kenntniss und eine reichere Sammlung des Materials, so wie mehr Zeit als mir zu Gebote steht.

D. DETLEFSEN.

### IV. Neue Schriften.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE. Nouvelle Série. 3e année. Volume V. VI. 424 u. 412 S. pl. I—XXI. Paris 1862. 8.

Enthält unter anderm wie folgt, in Volume I no. 1: Sur le nom de Metiosedum (W. B. de Preste p. 1-5); Revue des découvertes archéologiques faites en 1862 dans le département de la Seine-Inférieure (Cochet p. 16-22); Musées archéologiques et collections particulières, III. Musée de Beaune (Creuty p. 23-29, 105-124); Notice sur un talent de bronze trouvé à Abydos (de Vogüe p. 30 -37); Géographie Normande, Quelques pagi Picards et Normands, pays d'Aumaie (Sémichon p. 62-77 pl. 1 p. 187-205); Nouvelles archéologiques (haches de bronze p. 81 ss. Prérost; Aleision p. 83 s. Menord). - In no. II: Lettre de M. Perrot h M. Alf. Maury sur les monuments de la Ptérie (p. 125-135 pl. II); Sur quelques points de la Chronologie assyrienne (Vivien de Saint-Martin p. 136--150). — In no. III: L'empereur Honorius et le consul Anicios Probus (Ed. Aubert p. 161-170 pl. III Diptychon); Notice sur des armes grecques (o. Penguilly-l'Haridon p. 171-180); Note sur un objet travaille de main d'homme, trouve dans les lignités du Laonnais (Melleville p. 181-186 pl. IV boule en pierre); Antiquités d'Amasia, Extrait d'une lettre de M. C. Perrot à M. Léon Benier (p. 206-213). - In no. IV: Casque antique, trouvé dans un ancien bras de la Seine (R. Viollet le Duc p. 225-227 pl. V); Note sur les observations astronomiques envoyées, dit-on, de Babylone en Grèce, por Callisthène sur la demande d'Aristote (par M\*\*\*, p. 243-246); Marque pharmaceutique inscrite sur une fiole en verre (Ch. Loriquet p. 247-253); Sur un nouvelle itinéraire découvert dans les Aquae Apollinares (Garrucci p. 254-258); Musées archéologiques et collections particulières, V. Le musée Campana (Alexandre Bertrand p. 268-272); Balletin mensuel de l'académie des inscriptions (Troisième rapport de M. Renan 5 l'Empereur p. 273-280. 336-344. 394-408); Nouvelles archéologiques [Ausgrabungen zu Saint-Pierre; Erzgeräth zu Vienne; Mosaik p. 281-290]. - In no. V: Deuxième lettre à M. de Rouge sur les fouilles de Tanis (Aug. Mariette p. 297-305 pl. VI. VII); Notice sur les armes Romaines (Penguilly-l'Haridon p. 306-314); Note sur l'interprétation d'un dispositif employé par les defenseurs de l'oppidum des Aduntuques (F. Prévost p. 315-318); Notice relative à l'emplacement du temple d'Auguste (Lyon: Aug. Bernard p. 319-322); Inscriptions trouvées a Nice et en Provence (C. Alexandre p. 323-331); Nouvelles archeologiques (Lettre de M. de Vogue, écrite de Chypre; Lettre de M. Pictet a M. le général Creuly sur les inscriptions ganloises p. 345-349; Fomiles p. 349-360). - In no. VI: Merenre Criophore (Beulé p. 361-365 pl. VIII); Fragment d'une statue Bomnine trouvée à Bucilly (Ed. Fleury p. 366-369); Scene mystique peinte sar un sarcophage égyptien (Chabas p. 370-3751); Notes sur disers objets trouves dans la Seine (Léon Fallue p. 375-377 pl. IX); Queiques mots a propos de la Fiole en verre du masée de Reims (G. C. Conestabile p. 377-383); Explications d'une inscription du musée de Latran dédice à Cachus Saturninus (R. Garrucci p. 384-393. Il p. 31-42); Bulletin mensuel de l'académie des inscriptions (p. 394 -408) Beule über ein Reliefgefass aus Benguzi p. 404 ss. Henier liber eine lateinische Inschrift aus Nimes p. 406 ss.]; Nonvelles archéologiques (fouilles de Mauchamp, d'Alise-Sainte-Reine, de Camiros, de Châteaubleau, chemin de fer de Rennes à Brest, lac d'Ambléon, Château-Thierry, inscriptions helvétiques p. 409—418); Bibliographie (p. 419—424).

In Vol. II no. VII: Pompei et Pétra (Hittorff p. 1-18 pl. X); Antiquités danoises (A. Maury p. 19-28); Céramographie: Jupiter et Sémélé (J. de Witte p. 29, Abbildung auf p. 30); Bulletin mensuel de l'académie des inscriptions (Rapport de M. Maury sur la question des monuments dits celtiques p.52-54); Nouvelles archéologiques [Inschrift zu Auxerre p. 36. Castrum zu Sigmariogen p. 56 s. Dollum zu Savigny le Vieux bei Autun p. 61s.]. - In no. VIII: Les voies Romaines de la Vallée d'Aoste (E. Aubert p. 65-80 avec deux planches); Sur un oxybaphon du musée Campana (mitten auf der Vase liest man quenores K. Miller p. 90-96]; Une inscription de Palestrina [gegen Henzen im Bullettino dell' Inst. R. Garrucci p. 97-100]; Bakenkhousou, grand-prêtre d'Ammon et architecte principal de Thèbes, contemporain de Moïse (Statue zu München T. Devéria p. 101-104); Recherches archéologiques en Grèce, faites sons les auspices du gouvernement de Prusse (Hittorff p. 105-116); Nouvelles archéologiques (Puits antiques et fragments de vases à Paris p. 119 s., fouilles à Murviel près Montpellier p. 120, en la commune de Baillolet p. 120). — In no. IX: Note sur un Hypocephale (J. de Horrack p. 129-138 pl. XVI); Observations sur un fragment oratoire en langue Grecque, conservé sur un papyrus provenant d'Egypte (E. Egger p. 139-152); Cimetière mérovingien de Lamberville (Cochet p. 153-156); De l'écriture Libyco-Berbère (A. Judas p. 157-178); Nouvelles archéologiques, Camp de Gergoria (Puy de Dome, p. 198s.). — In no. X: Fonilles exécutées au mont Paiatin (L. Renter p. 201-203); Notice sur quelques antiquités de l'île de Syra (G. Pappadopoulos p. 224-234); Fouille de Chypre et de Syrie (Melchlor de Vogné p. 244-252); Notation des centaines de mille et des millions dans le système hiéroglyphique des anciens Egyptiens (Deveria p. 253-263); Un vase et un pendant de collier provenant des fouilles de Camiros (Bertrand p. 264-268 pl. XVII). - In no. XI: Servius Tullius et les premiers temps de l'histoire Romaine (A. Bertrand p. 277-302); Sor l'expédition de Cornellus Balbus en Phazanie, fragment inedit d'un mémoire sur l'Afrique conque des anciens (Vivien de Saint-Mertin p. 303-312); Quatre inscriptions funéraires de l'époque merovingienne (Creuly pl. XVIII. XIX p. 313-317); Quelques inscriptions de l'Illyrie et de la Thrace (Leon Henzey p. 318-324); Les Charites (J. F. Cerquant p. 325-340); Nouvelles archéologiques (fouilles d'Alise p. 343, fauilles d'Iglitza p. 343s.). În no. XII: Le siège du prêtre de Bacchus (Benle p. 349s. pl. XX); Essai d'explication d'une inscription Latine (Huillard-Breholles p. 351 - 367); De la détermination chronologique des inscriptions chrétiennes (de Hossi p. 368-379); Note sur quelques fortifications antiques de la vallée de Montmorency (Léon Fallne p. 380-382); Des monnaies connues vulgairement sous le nom de petits plats à l'arc-en-ciel (Alfred Moury p. 393-400); Note sur les vases trouvés à Milo (J. de Witte p. 401-403); Nouvelles archéologiques (une horque gauloise p. 408).

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 170.

Februar 1863.

Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut). — Allgemeiner Jahresbericht: Denkmäler — Beilagen zum Jahresbericht: 4. Ausgrabungen des Palatins. — Neue Schriften.

### I. Wissenschaftliche Vereine.

Rom. Adunanza des archäologischen Instituts vom 20. December 1862. Der Architect Herr Pietro Rosa setzte das System auseinander, welches er bei den von ihm geleiteten Ausgrabungen auf dem Palatin befolgt hatte, und gab eine kurze Üebersicht über die dabei gewonnenen topographischen Resultate. Hierauf handelte Herr Henzen über eine bei Gelegenheit dieser Ausgrabungen entdeckte Inschrift, welche die Einrichtung des Fetialenrechts in Rom betrifft und als Erfinder desselben den König der Aequicoler Erresius namhaft macht. In Folge der bereits in der letzten Admanz ergangenen Einladung des Herrn Rosa begaben sich die Versammelten auf den Palatin, um unter seiner Leitung die neuen Entdeckungen in Au-

genschein zu nehmen.

Adunanza vom 2. Januar 1863. Herr Eduard Pinder legte der Versammlung Zeichnungen von Wandgemülden vor, welche in einem bei Gelegenheit des Eisenbahnbaus in der Villa Negroni ausgegrabenen antiken Gebliude gefunden worden waren und alle mehr oder minder auf das Frauenbad bezügliche Darstellungen enthalten. Er entwarf eine genaue Beschreibung des Gebäudes und seiner einzelnen Gemächer und erklärte die Räume, in welchen die von ihm vorgelegten Gemälde gefunden worden waren, für Badegemicher, welche zum Privatgebrauche der Herrin des Hauses bestimmt und demzufolge mit diesem Zwecke entsprechenden Malereien geschmückt waren. - Herr Hensen sprach über die bei S. Lorenzo fuori le mura gefundene und von Ritschl im Bonner Universitätsprogramm behandelte Ara des Dictators M. Minucius. In der Frage über die Persönlichkeit dieses Dictatora entschied er sich für die Ansicht Mommsen's, nach welcher M. Minucius identisch ist mit dem magister equitum des Fabius Cunctator, und ging dann zur Betrachtung der Noten L. I. XXVI über, welche auf der rechten Seite der Ara eingemeisselt sind. Abweichend von den bisherigen Erklärungen erkannte er in L die Abkürzung von locus und nahm an, dass vor XXVI ein N(numerus) weggelassen ist, ein Gebranch welchen er durch die analoge Inschrift eines in den Magazinen des Laterans befindlichen Marmors belegte. -Herr Brunn sprach über ein von Herrn Lovatti vergünstigtes etruskisches Relieffigürchen aus Bronze, welches eine jener, in der etruskischen Kunst häufigen, geflügelten weiblichen Gestalten darstellt, die bisher für Schieksalsgöttinnen erklärt worden waren, und unterwarf den ganzen Kreis dieser Darstellungen einer ausführlichen Untersuchung. Ausgehend von den diesen Figuren eigenthümlichen Attributen, in welchen er abweichend von der gewöhnlichen Ansicht ein Alabastron und eine Haarnadel erkannte, legte er ihnen eine ähnliche Bedeutung bei, wie sie in der griechischen Kunst die Chariten, in der römischen die Grazien haben,

und erklärte hieraus das häufige Vorkommen dieser Figuren auf etruskischen Spiegeln, indem gerade bei Ausschmückung von Spiegeln die Darstellung derartiger auf Anmuth und Liebreiz bezüglicher Wesen wohl am Platze ist. Bei Vorlegung des von E. Hübner verfassten Verzeichnisses der Antiken Spaniens machte er auf die Achnlichkeit der bei Hübner abgebildeten Cicerobüste mit den Köpfen im kapitolinischen Museum und im Vatican aufmerksam und erkannte in einem von Hübner beschriebenen, zu Madrid befindlichen, Puteal das antike Original zu dem offenbar modernen Puteal Giustiniani im Vatican.

Adunanza vom 9. Januar. Herr Henzen kam auf seine in der letzten Adunanz über die Note der minuci-schen Ara gegebene Erklärung zurück. Hievon ausgehend handelte er über ähnliche Noten, welche sich häufig auf Marmorsäulen und Marmorblöcken finden und entweder als Contremarken der Besitzer der Marmorbrüche oder zur Bezeichnung der Intendanten der Marmorniederlagen gedient haben, und unterwarf namentlich die einschlagenden ligorischen Inschriften einer eingehenden Prüfung. Hierauf legte er drei dem Institute von Herrn Lovatti geschenkte Ziegelstempel (bolli) vor und machte auf die Wichtigkeit des einen derselben aufmerksam, welcher, wie die Inschrift besagt, aus der Ziegelei der Lucilla, der Frau des Annius Verus, stammt. Die Inschrift desselben lag bis jetzt in keinem Exemplare vollständig erhalten vor. -Herr Brunn besprach ein Herrn Castellani gehöriges Pigürchen aus getriebenem Goldblech, welches einen nackten, mit Helm Schild und Lanze bewaffneten, Krieger, vermuth-lich Mars, darstellt. Die Arbeit ist mittelmässig und scheint aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus herzurühren. Hierauf legte er die Zeichnung eines in der Vigna Fortunati entdeckten Kindersarkophags vor, dessen Darstellungen sich auf die Geburt und den Tod des darin beigesetzten Kindes beziehen und durch eine eigenthümliche Gegenüberstellung der römischen Wölfin, welche gewissermassen als Symbol des Lebens auftritt, and des Kerberos, welcher den Tod bezeichnet, von gros-sem Interesse sind. Ebenso wurde von ihm ein im Palast Rondanini befindliches vortrefflich gearbeitetes Relief mit Darstellung von Amorinen, von dem eine Zeichnung vorlag, der Beachtung empfohlen. Ein sehr feingearbeitetes Bronzelämpchen mit Inschrift war von Herrn Lovatti zur Ansicht gewährt und wurde von Herrn Henzen besprochen.

Adunanza vom 16. Januar. Herr Rosa legte eine Reihe von Photographien vor, welche die wichtigsten Resultate der von ihm geleiteten Ausgrabungen in anschaulicher Weise vor Augen führen, und begleitete dieselben mit kurzen erläuternden Bemerkungen. Hierauf handelte Herr Jordan über ein noch unpublichtes Basrelief der Via Appia

und wies nach, dass es ursprünglich zu einer sella curulis gehört hatte, wie sie sich nicht selten auf den Gräbern der vornehmeren römischen Magistratspersonen finden, worauf er eine genaue Beschreibung des sehr beschildigten Reliefs lieferte. Es ist darauf ein mit der Toga bekleideter Mann dargestellt, welcher auf einer sella curulis sitzt und die rechte Hand auf die Schulter eines anderen Togaten legt, der neben ihm steht. Zu jeder Seite dieser Mittelgruppe sind drei Lictoren augebracht. Nachdem der Vortragende ausführlich über die den einzelnen Ma-gistraten zukommende Zahl der Fasces und das Recht der sella curulis und des biselliums gehandelt hatte, bewies er, dass auf unserem Monumente die Figur des sitzenden Togaten einen Prätor bedeutet, und vermuthete, da sich die Handlung desselben auf keine der bekannten präto-rischen Amtsthätigkeiten beziehen lässt, dass der Prätor in traulicher Beziehung zu irgend einem Verwandten, dem neben ihm stehenden Togaten, dargestellt ist, also nach Analogie der sogenannten Familienscenen auf griechischen Grabreliefs. — Hierauf sprach Herr Henzen über eine von Hrn. Gagliardi auf der Via Latina gefundene Inschrift, welche sich auf einen Baebius Tampilus mit den Beina-men Vala Numonianus bezieht, eine bis jetzt in der Geschichte vollständig unbekannte Persönlichkeit. Nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass die Inschrift wegen des Apex, der darin vorkommt, nicht älter sein kann als das achte Jahrhundert, ging er zur genaueren chronologischen Bestimmung über, und, da in der Aufzeichnung der Magistrate des Tampilus das Münztriumvirat gegen die Sitte der Kaiserzeit am Schlusse aufgezeichnet ist, folglich die Inschrift vor der augusteischen Constitution gesetzt sein muss, wies er mit Zuziehung einer Münze des Jahres 711, welche den Beinamen Vauta geschrieben aufweist, in schlagender Weise nach, dass die Inschrift in der Zeit zwischen den Jahren 711 und 727 gesetzt sein muss, was für die Geschichte des betreffenden Amtes von Wichtigkeit ist. - Hierauf sprach Herr Brunn Herrn Feoli seinen Dank für die Freundlichkeit aus, mit welcher derselbe seine in der letzten Zeit durch vorzügliche Stücke vermehrte Vasensammlung dem Institute zur wissenschaft-lichen Benutzung gewährt hatte, und besprach kurz einige Gegenstände dieser Sammlung, von welchen Zeichnungen vorlagen. Besondere Aufmerksamkeit verdienten namentlich zwei Schalen, die eine mit dem Künstlernamen des Hischylos, im Inneren mit schwarzen, aussen mit rothen Figuren, die andere mit einer eigenthümlichen Darstellung des Herakles und Kerberos. — Herr Pollegrini legte einen Basaltkopf ägyptischen Styls zur Ansicht vor, dessen Aechtheit von mehreren der Anwesenden, unter anderen vom Duca Caetani, bezweifelt wurde.

Adunanza vom 23. Januar. Der Duca Caetani legte einen vor einigen Jahren auf dem Esquilin gefundenen Basaltkopf figyptischen Styls zur Ansicht vor. Er wurde mit dem in der vorigen Sitzung vorgelegten verglichen und bestärkte den Verdacht, dass derselbe eine moderne Arbeit sei, zur Gewissheit. — Hierauf handelte Herr Reifferscheid liber eine den Benedictinern von S. Paolo fuori le mura gehörige Inschrift, von welcher er einen Papierabdruck vorlegte, und wies nach, dass sie ein Bruchstück einer grösseren Inschrift sei, welche dem Kaiser Traian zur Erinnerung an den von ihm zur Ableitung des Tiberwassers gebauten Kanal gesetzt worden war. Mittel zur chronologischen Bestimmung giebt die Inschrift in ihrem heutigen Zustande nur in soweit an die Hand, als daraus hervorgeht, dass Traian damals noch nicht den Beinamen Parthicus, wohl aber schon den des Dacicus, hatte; doch vermuthete der Vortragende nicht ohne Wahrscheinlichkeit, dass sie dem Kaiser während seines fünften Consulats gesetzt ist, um welche Zeit die meisten öffentlichen Bauten desselben fallen. - Hierauf sprach Herr Henzen über eine zu Palestrina gefundene Inschrift mit verhältnissmässig alten Buchstaben, welche dem Turpenus pater, einer bis jetzt vollständig unbekannten Gottheit, von den Praetoren C. Vatronins und L. Orcevius gesetzt ist. Nachdem er im Allgemeinen über die patres genamten Local-gottheiten gehandelt und wahrscheinlich gemacht hatte, dass auch Turpenus eine solche gewesen sei, vielleicht die Gottheit des bei Palestrina vorbeiffiessenden Flusses, knüpfte er einige Bemerkungen über die Praetoren in den latinischen Municipien an und vermuthete, dass die Praetur zu Präneste in sullanischer Zeit abgeschafft worden sei. Sieher ist die betreffende Inschrift, wie aus der Form der Buchstaben hervorgeht, älter als die sullanische Epoche. -Herr Brunn erläuterte ein Terracottarelief mit der Darstellung eines Amazonenkampfs, eine Wiederholung der bei Campana tav. 76 abgebildeten Darstellung, und eine antike Glaspaste, auf welcher ein Krieger, im Begriffe in den Kampt zu gehen, von einer weiblichen Figur zurück-gehalten wird, beides Stücke welche Herr Zurstrassen zur Ansicht vergünstigt hatte, und besprach eine prachtvolle Schale der Feoll'schen Sammlung, auf welcher die Befreiung des Phineus von den Harpyien abgebildet ist. Schliesslich legte er A. Conze's Publication melischer Thongefässe zur Ansicht vor und machte einige Bemerkungen über den Zusammenhang der griechischen mit der assyrischen Kunst. Der Vortragende bekannte sich zu der Ansicht dass die Hellenen in der Ornamentik von den Assyrern gelernt, dagegen in den eigentlichen Darstellungen vollständig auf eigenen Füssen stehen.

## II. Allgemeiner Jahresbericht.

(Fortsetzung zu Seite 3".)

II. Denkmäler. Wenden wir uns zu der durch die vorgedachten Ausgrabungen neu gewonnenen Ausbeute alter Denkmöler, so steht obenan die durch Hrn. Renan's Expedition erlangte genauere Kenntniss phönicischer Bauwerke, wie solche besonders zu Arados und Marathus von ihm untersucht sind 2'). Jener durch kaiserliche Mittel vollführten Forschungsreise ist gleichfalls aus Frankreich die Reise der Hrn. Waddington und Graf Vogüe gefolgt, welche zu gründlicher Kenntniss des hellenistischen Orients,

zumal im Gebiet der Münzkunde, ohne Zweifel neu beitragen wird 37). Auf griechischem Boden hat die auf
Bötticher's Anregung durch eine Gesellschaft deutscher
Forscher unternommene Reise für eine Anzahl der wichtigsten Fragen über Oertlichkeit und Baukunde Athens
ihre schon oben berührte Erfolge gehabt 33); zugleich ist
das Löwenthor von Mykene zum ersten Mal abgeformt
und neu untersucht worden 34). Von sonstigen Denkmälern griechischer Baukunst bleibt die neuliche Nachwei-

sung eines dorischen Tempels zu Himera auch in ihrer vorläufigen Kunde beachtenswerth 11). In Rom ist die Construction der servianischen Mauer auf Anlass der neulichen Grabungen gründlicher als bisher erkundet und durch die französische Aufräumung des Palatin die dunkle Kenntniss seiner Gebäude Aufgänge und ursprünglichen Spitzen in überraschender Weise aufgeklärt worden, dergestalt dass insonderheit der palatinische Clivus in seiner oftmals vergebens gesuchten, für die Ortskunde des alten Roms sehr wichtigen, Lage gefunden zu sein scheint 16). Von beweglichen Denkmälern der Architektouik bleiben die neu aufgedeckten Marmorsessel im athenischen Dionysostheater willkommen, unter denen der Sitz des Dionysospriesters durch sinnige und geschmackvolle Verzierung besonders hervorsticht 17).

Unser Reichthum an Werken der bildenden Kunst ist nicht nur gesteigert, sondern auch zuglinglicher geworden durch Erweiterung der ihnen gewidmeten öffentlichen Museen. Die aus der Theilung des Museo Campana herrührenden neuen Aufstellungen haben in Petersburg eine überraschende Reihe statuarischer Marmorwerke und riesiger Thongefässe 18), zu Paris ein an Terracotten und Vasenbildern, an Bronzen und Goldschmuck überaus reiches Museum Napoleon III. zur Oeffentlichkeit gebracht 19), und ebenfalls in Paris hat die Grossmuth des Herzogs von Luynes seine mit auserlesenen Kunstwerken reich ausgestatteten Sammlungen dem Nationalbesitz der kaiserlichen Bibliothek überlassen +\*). Gegen einen so unvergleichlich seltenen Zuwachs treten alle anderen Sammlungen antiker Kunstwerke in Museen \*1) sowohl als im Privatbesitz \*7) vorerst zurück und lassen ohne Weiteres uns nach den Vermehrungen fragen, welche aus neuen Funden den einzelnen Gattungen der Plastik und Malerei zugefallen sind.

Statuarische Werke neuen Fundes gelangten aus Kreta ins brittische Museum; andere mehr sind aus dem tausendfältigen Trümmerhaufen cyprischer Funde im Museum des Louvre zu erwarten, in welchem demniichst auch zwei am Palatin ausgegrabene Werke, ein schöner Eros und eine Venus genitrix, ihren Platz finden werden \*3). Beachtenswerthe Reliefs, aus Kreta ins brittische Museum gelangt, sind von dorther \*\*), andre aus Rom \*\*) zu unsrer Kenntniss gelangt, unter letzteren auch ein anziehendes Mithrasopfer \*\*). Beträchtlicher erscheint der neueste Zuwachs an Erzfiguren, unter denen eine zu Pompeji gefundne und auf Narcissus gedeutete \* ) Jünglingsfigur der seltensten Anerkennung gewürdigt wird, woneben jedoch auch über andre durch Kunstwerth oder Darstellung anziehende Erzfiguren, aus Rom +\*) Frankreich +\*) und Spanien \*\*), auch Reliefs einbegriffen"), manche Nachricht uns zuging. Es gehört dahin auch ein zu Abydos gefundner Löwe mit phönicischer Schrift, anziehend durch seine Aehulichkeit mit dem aus Khorsabad herrührenden Löwen im Museum des Louvre und durch seine Beweiskraft für die neulich in Zweifel gestellte Bestimmung ähnlicher Gegenstände zu Gewichten 17). Wir gedenken demnächst zweier Erzgeräthe

athenischen Fundorts, der im Erechtheion an bedeutsamer Stelle gefundnen Lampe in Schiffsform und der für die Sitte attischer Abstimmung augenfällig zeugenden runden Stimmtlifelchen 17). Andren kleinen Geräths wie auch einiger Schmucksachen aus Gold 34) und Silber 45) zu geschweigen, wenden wir uns zu den Kunstgebilden aus gebrannter Erde und berühren, ausgehend von ähnlichen Funden reingriechischer Art, zuvörderst die zahlreichen Thongebilde einer in der Umgegend von Tegea neulich aufgedeckten Töpferei; dem Reichthum dieses, wol erst ans spliter Zeit stammenden, griechischen Fundes an Thonfiguren sowohl als an erheblichen Reliefs 66) ist mancher andre vielleicht wichtigere Fund zur Seite zu stellen; das alterthümliche Sitzbild einer glasirten Gefässform aus Rhodos 17), das auf Berenike bezügliche Relief einer kyrenäischen Vase 18), manches ansehnliche statuarische Thonfragment etruskischen Fundorts 59), mehrere römische Thonreliefs (v) und noch ein oder das andre sonstige Bildwerk gleichen Stoffes "1) sind unter solchem Gesichtspunkt hier zu erwähnen. Auch Arbeiten aus Elfenbein ") und aus Thierknochen erregten neuerdings Aufmerksamkeit, zumal ihr samnitischer oder sabinischer Fundort die Vermuthung begünstigt, dass solche Schnitzarbeit der provincialen Technik eines kunstfertigen Hirtenvolks beizumessen sei 47). Von neu entdeckten Gemmenbildern vernahmen wir wenig Erhebliches "); um so reicher sind Münzvorräthe und einzelne seltene Münzen zum Vorschein gekommen. Namentlich die ansehnlichen Münzfunde Spaniens haben uns neue Blicke sowohl in die Verzweigung iberischer Völker und Sprachen als auch ins geschichtliche Verhältniss ganzer Münzreihen der römischen Republik eröffnet 65), und während unser Vorrath griechischer Münzen von allen Richtungen der alten Welt her sichtlich anwächst es), werden auch die Münzreihen altitalischen Gepräges\*1) und werden selbst die Münzen der Kaiserzeit "5) stets mit neuem Zuwachs vermehrt, neben welchem auch noch die Vervielfältigung alter Münztypen in Thon und Blei") einigermassen beachtet sein will.

Der seit mehreren Jahren gewohnte Zuwachs eingegrabener Zeichnungen auf Metall ist trotz des sichtlich geringeren Erfolgs pränestinischer Grabungen noch immer nicht erschöpft; vielmehr kam die jetzt nach Frankreich versetzte grösste und bilderreichste aller bisher bekannten Cisten, Achills Todtenopfer für Patroklos darstellend, zum Vorschein, wie denn auch noch einige andre Cisten 10) und manche anziehende Zeichnung etruskischer Spiegel 11) aus neuen Funden hervorgingen. Als vorzüglichster Fund im Gebiet der Gestässmalerei wird ein aus Kameiros herrührendes und jetzt ins brittische Museum gelangtes Prachtstück. Peleus und Thetis darstellend, gerühmt; die sonstige Ausbeute dieser Kunstgattung scheint nur missig gewesen zu sein 17). Dagegen hat der neue Aufschwung der Grabungen zu Pompeji eine Reihe gefälliger Wandmalereien ans Licht gebracht, welche auch durch den Inhalt ihrer homerischen und sonstigen Mythen anziehend sind 13). Unter

den neu ausgegrabnen musivischen Bildern antiker Fussböden verdient das aus Tusculum bekannt gewordene Mosaik von athletischer Darstellung hervorgehoben zu werden \*\*).

Was endlich den Zuwachs epigraphischer Denkmäler betrifft, so genügt es auf die zu Athen im Dionysostheater gefundenen griechischen Ehrendekrete und Sesselinschriften hinzuweisen, mit deuen zugleich auch eine wichtige theils lateinische theils griechische Ehreninschrift des Hadrian gefunden wurde 11). Im Gebiet der lateinischen Epigraphik hat, andrer Funde 16) zu geschweigen, neuerdings Pompeji durch Municipalfasten und Mauerinschriften sich ergiebig bewiesen 11), woneben auch einer und der andren anziehenden Aufschrift auf Votivbronzen oder Schleudersteinen hier zu gedenken ist 19). Die Sitte untergeordneter Beischriften hat wiederum auch manche Inschrift altitalischer Sprachen, namentlich aus etruskischen Spiegeln "), uns verschafft; von andern altitalischen Sprachüberresten haben in apulischen Gräbern auch zwei messapische Inschriften sich vorgefunden \*\*), woneben wir der Vollständigkeit wegen auch der neuerdings zu Tage gekommenen phönicischen und cypriotischen Inschriftsteine ") gedenken.

(Schluss folgt.)

#### II. DENKMÄLER.

- <sup>21</sup>) Phonicische Bauwerke, welche wir durch Hru. Benna's dritten Reisebericht (Anm. 2) nüher kennen, sind theils die in Betrell ihrer Construction auf Arados und sonst geprüften Ringmauern theils und hauptsächlich die in ihrem ganzen Umfang mit Halfe von Ausgrahungen durch ihn erforschten Denkmäler von Marathus (Amrit). Insonderheit wurden dort untersucht und aufgenommen: der jetzt als Maubed benaunte grosse Tempel, zwei Tempelcellen von ägyptischer Anlage; vier pyramidale Grabmüler von schlanker Form (et Meghazil d. h. Spindel), ein volksmässig als Schneckenthurm (Burdj-el-bezdz) benauntes thormahnliches Grabmal, ein Stadium von 125 Meter Länge zu 30 Meter Breite, endlich ein in den Fels gehauenes Wohngebäude. Die Bestimmung noch eines elften Bauwerks, anscheinend eines enormen Alturs mit Treppenanlage und einer Höhle, hat bis jetzt sich nicht errathen lassen.
- 32) Reisen im Orient, von den Hrn. Waddington und Graf Vog@e unternommen, haben Syrien Palästina und den Haouran umfasst und sind nebenher auch der Erforschung von Cypern (Anm. 3) zu statten gekommen; genauere Berichte darüber stehn zu erwarten.
- 35) Nach Griechenland hegaben die Hrn. Bötticher, Curtius, Strack, Vischer und Genossen sich im Februar 1862; Hr. Strack kehrte über Gonstäntinopel zurück, wo er die Schlangensäule (Anm. 111) formen liess. Vgl. oben Anm. 5.
  - 24) Löwenthor von Mykene; Arch. Anz. 1862 S. 329".
  - 25) Tempel zu Himera; vorlänlig erwähnt oben Ann. 7.
- 26) Der Orts- und Baukunde Roms, deren neuester Zuwachs mit Inbegriff grosser Aufdeckungen der servinnischen Mauer oben (Anm. 9) verzeichnet ward, konnte kein glücklicheres Ereigniszufallen als die auf dem Palatin planmässig geführten Ausgrabungen, über welche in unseer Beilage 4 nach Henzen's Vorgang ausführlicher beriehtet wird.
- <sup>31</sup> Marmorsessel des Dionysospriesters: Arch. Anz. 1862 S. 327\*. Die in der Revue archéologique (1862 pl. XX p. 349s.) gegebne vorlänfige Abbildung dieses schönen kunstwerks soll in einem Werk welches Hr. Struck vorbereitet durch eine nusgeführtere bald ersetzt werden.
  - 34) Museo Campana in Russland: Arch. Anz. 1862 S. 274.
- <sup>39</sup>) Museo Campana in Paris; verläufig bekannt durch übersiehtliche Verzeichnisse der Vasen von J. de Witte (oben S. 345°) und der Schmucksachen von Ch. Clément (Anm. 106°).

- \*\*\*) Sammlungen des Herzogs von Luynes. Dies unschätzbure Geschenk antiker Gegenstände, neben dem Museo Campann der grösste und gewählteste Kunstbesitz den ein scharf prüfender und begüterter Kenner eine Reihe von Johren hindurch sich zueignete, besteht laut dem Moniteur vom 3. December 1862 aus 6893 hatiken Münzen, 373 geschnittenen Steinen (mit Inbegriff von Cameen und persischen Amuleten), 188 goldnen Schmucksachen, 39 Erzüguren, 43 Waffenstücken, 85 bemalten Thongefässen und zahlreichen Gegenständen gemischter Art. Ceber die aus auseriesenen Exemplaren bestehende Münzsammlung hat Hr. de Witte in der Revue numismatique 1862 p. 498 seinen vorläufigen Bericht gegehen.
- \*\*) Museen. Als Vermehrung des brittischen Museums ward eine vorzügliche Vase aus Kameiros (Anm. 72) uns genannt; ausserdem wird mancher Zuwachs seltner Münzen und die Auffindung des Kopfes der weiblichen Nebenfigur des Mausolus, vermutblich einer Localgöttin (Philologus XIX, 163) von dart berichtet. Denn Berliner Museum wurden zwei pränestinische Gisten (Anm. 70b, Denkun n. F. 1862 S. 289 ff.) hinzugefügt. Notizen solcher Art geben wir bespielsweise um an den Mangel museographischer Mitheilungen, die auch aus Rom und Neapel uns fehlen, so oft es am Orte ist, zu erinnern.
- \*7) Privatsammlungen antiken Kunstbesitzes sind neuerdings nicht zu unseer Kenntniss gekommen, dagegen die Verausserung der Sammlung Pourtales dem Verachmen nach bald herorsteht. Die zu Athen gebildete Faber'sche Sammlung (Anm. 69) ist, wie wir vernehmen, für das archäologische Museum zu Würzburg erworben worden.
- 42) Statuurische Köpfe und sonstige Fragmente sind unter den aus Kreta ins brittische Museum gelangten Sculpturen (Arch. Anz. 1862 S. 311\*) verzeichnet. Der Sculpturen aus Cypern ward oben (Ann. 3 Beilage 1 S. 8\*), der beiden Statuen vom Palatin gleichfalts schon früher (S. 9\*) geducht.
- \*\*) Reliefs. Ans Kreta ins brittische Museum versetzt ward neuerdings das bei erstem flüchtigen Anblick an Medea erinnernde aber räthselhaft bleibende Rehef einer Stele, darstellend eine auf dem Rücken einer minnlichen Figur stehende, von Schlunge und Greif begleitete, Frau mit einem Schwert in der Linken (Arch. Anz. 1862 S. 311\*). Ebendaher waren sehon früher verschiedene Sarkophage derseiben Sammlung anheimgefallen (ebd. S. 341\*).
- 45) Aus Rom verdient obenan das seit einiger Zeit im Besitz des Bildhauers Emil Wolf befindliche griechische Relief einer Ledu Erwähnung, neuerdings bekaont ward ein auf Aesculaps Geburt gedeutetes Relief im Besitz des Bru. Fortunati (Bull. dell' Inst. 1862 p. 5), und im Besitz des Bildhauers Zurstrassen eine gefällige Marmorscheibe, einerseits mit dem Relief einer Minerva, andrerseits mit dem einer Bacchuspflege geschmückt (Bull. dell' Inst. 1862 p. 6. Arch. Anz. 1862 S. 286\*). Ganz neuerdings (oben S. 18\*) kam ein Kindersarkophag mit dem Relief einer dem Kerberos gegenübergestellten säugenden Wölfin zum Vorschein.
- ") Mithrisches Relief: neuerdings in einer Ausgrabung am Quirinal (Anm. 11) entdeckt. Dem üblichen Stieropfer ist links vom Beschauer Hesperus mit umgekehrter Fackel gesellt; über ihm ist der Kopf des Sol mit sieben Strahlen bemerklich, von denen der sechste auf eine zwischen Hesperus und dem Stier stehende Cyprosse sich herabsenkt; vor diesem Baum sitzt nach der Mittelgruppe blikkend der übliche Robe. Rechterseits steht Lucifer mit erhobener Fackel; über ihm ist das Brustlild der Luna zu sehen. Merkwürdig ist auch die Inschrift: "Deo sancto sacratus d. p. Placidus Marcellinus leo antistites (sic!) et Gunthaleo (Anm. 123). Vgl. Bull. dell' Inst. p. 151ss.
- ") Erzfigur des Narcissus. Die auf einen Vorschlag Florellis von uns so benannte 58 Centimeter hohe Figur eines mit einem Fell bekleideten und durch seinen horchenden Ausdruck au Narciss und Eeho erinnernden Jinglings, an welchem überdies die reiche Verzierung seiner Sandalen hervorgehoben wird, nimmt unter den neuesten Funden aus Pompeji eine der ersten Stellen ein, dergestalt dass Fiorelli, aus dessen Giornale 1862 p. 59 ss. wir diese Beschreibung entnehmen, die Höhe lysippischer Kunst darin zu erkennen glanht.
- <sup>4\*</sup>) Aus dem Kunsthandel des Hrn. Depoletti zu Rom ward eine ansehnliche Hygies (Bull. dell' Inst. 1862 p. 35) und die Figur eines

mit Achren bekrängten, Mohn und Achren in seiner Linken haltenden, sitzenden nackten Knaben bekannt, auf welche Brunn die durch Wieseler in Aufnahme gebrachte Benennung eines Novus Annus anwandte (ebd. p. 5).

- \*") Aus Frankreich macht a) Hr. Benté mit einem als Kriophoros von ihm benannten Hermes, einer aus Arkadien herrührenden allerdings roben Errifigur seines Besitzes mit einem Widderkopf, uns bekannt (Besue arch. I p. 361). Durch b) französische Ausgrahungen, bei Neuvy-en-Sullias, ward unter andren Brunzen ein Pferd, 163 Centimeter hoch, ein Hirsch 17 Centimeter hoch und die efeubekränzte knabengestalt eines Hercules hervorgezogen (Bull. des antiq. de France 1861 p. 79 s.). Ein e) Bucchus mit Thyrsus aus Thuit (Andelys, Eure), eigenthümlich durch eine Nebris mit eingelegtem Silber und durch einen mit Trauben umgebenen Blumenschmuck an der Stirn (Bulletin des antiquaires de France 1862 p. 34), wie es scheint einer Abbildung würdig, ist auch durch die Umstände seiner Aufündung eigenthümlich, indem diese Erzitgur zwei zusammen ruhenden Skeletten bedeutsam zur Seite gelegt war.
- 50) Aus Spanien ward neuerdings uns der schöne branzene Kopf eines ruhenden Herakles (laut Hübner: Arch. Anz. 1862 S. 314\*) in Besitz des Hrn. Loring zu Malaga und die Figur eines mit Pileus und Hammer verseheuen Kabiren (Arch. Anz. 1862 S. 309\*) bekannt. Nicht zu übersehen ist auch die Notiz gewisser roher Erzfüguren, welche als monumentales Zeugniss vormaliger phönleischer Bevölkerung betrachtet werden (Arch. Anz. 1862 S. 320\*).
- 51) Als Relief von erhobenster Arbeit ist die fast ausgearbeitete Erzfigur einer vormals mit Palme versehenen Victoria aus Bueilly (Anm. 21. Bevne arch. 1862 i p. 367) zu betrachten, welche an Ffügel und Gewand auf ein zugleich gefundenes mit Laubwerk verziertes Erzbiech aufgenietet war. Die ausgehöhlte Form dieser Platte lässt die vormalige Bestimmung beider Fragmente für einen Burnisch nicht berweifeln und macht in Erwägung des beträchtlichen Gewichts taut dem Berichterstatter Fleury es wahrscheinlich, dass die gebarnischte Figur, von welcher diese Fragmente herrühren, einer Reiterstatue angehörte.
- ca) Löwe aus Abydos; im Besitz des IIrn. Calvert, in Bezug auf Schrift und Gewicht ausführlicher besprochen von Graf Vogüe (Revue arch. I p. 30 ss.) mit dem Ergebniss, dass das Gewicht dieses Löwen von 25,657 Kilogramme etwa um i Kilogramme leichter sei als der ähnliche Löwe aus Nimrud (kharsabad?); es müge in diesem Löwen aus Abydos ein enböisches Talent uns erhalten und hier zum ersten Mal nachweislich sein. Die phönteische Inschrift wird als Verbürgung des richtigen Gewichts (\*Contrölé en présence des conservateurs de l'argent) gedeutet. Für den Löwen aus khorsabad hatte man neben der Annahme fähnlicher Verwendung auch die Vermuthung aufgestellt, als sei ein die Vorhänge eines Portals beschwerendes Gewicht damit bezwecht worden. Vgl. Conestabile im Bull. 1862 p. 16.
- 52) Die Lampe in Schiffsform kam durch Bötticher's Aufraumung des Erechtheion (Arch, Anz. 1862 S. 311\*. 'Aoχ. 'Εφημ. 1862 p. 91) ans Licht. Der runden Abstimmungstäfelchen ward bereits früher aus Athen (Arch. Anz. 1861 S. 223\*) und neuerdings auch aus Syra (Rev. arch. 1862 H p. 231 ss.) gedacht.
- 3\*) Als Goldschmuck von sehr alterthümlicher Arbeit ist ein aus den Funden von Kameiros herrührendes Halshand mit viereckigem Relief einer persischen Artemis (Bevue arch. 1802 II p. 257) zu erwähnen.
- 31) Anziehende Gegenstände aus Silber kamen in Rom zum Theil mit nabeliegender Verdüchtigung ihrer Aechtbeit zum Vorschein (Arch. Anz. 1862 S. 306\*, 308\*). Die überraschende Notiz eines den Grabungen von Alesia verdankten Silbergefässes mit Reliefs (Revoearch. II. p. 343) ruft den Wonsch nach genauerer Kenntniss hervor. Beachtenswerth sind unch zwei ins Berliner Museum gelangte Silberplättehen, vorstellend einen Juppiter der durch die Inschrift als Dolichenus bezeichnet wird, andern aus den Rheinlanden bekannten Inschriften desselben Gottes entsprechend (vgl. unten archäologische Gesellschaft vom 3. Februar d. 1.).
- ") Terracotten a) der besten kunst Athens würdig kaufte Hr. Strack zu Constantinopel, darunter zwei Reliefscheiben, angeblich aus dem thrakischen Selymbria berrührend mit bocherhobnen tragischen Masken. Andre Terracotten gemischten Inhalts in be-

- trächtlicher Zahl nicht weit von b) Tegea vorgefunden, wurden schon oben (Anm. 6. Aog., Eupqu. p. 241ss.) erwähnt. Von den Beliefs wird besonders die Gruppe einer von einem Hellenen (Theseus?) getödteten Amazone gelobt.
- 23) Eine Thonfigur aus Kameiros, zugleich als Form eines glasirten Gefässes dienend, angeblich einen sitzenden Priester darstellend der eine Gazelle hälf, ist beschrieben und abgebildet in der Revue archeologique 1862 II, 266 pl. XVII.
- Nas Bengazi, einem bereits viel bewährten Fundort des kyrenäischen Gebiets, stammt das in Hrn. Beule's Besitz gelangte und durch denselben bereits bekannt gemachte grünliche Thongefüss in Krugform, darstellend in Relief eine libirende Tyche mit Füllhorn, vor ihr einen Altar und hinter ihr einen hohen bekrünzten spitzen Pfeiler; am Altar liest innn die Beischrift δεον ευεργετων und über demselben Βερενίκης βασιλεσσης αγαδης τυχης, wodurch die ganze Widmung auf dass vergötterte Konigspaar Ptolemaeus Euergetes und Berenike bezogen wird. Ausführlicher hat Hr. Beule selbst diese Erklärung begründet (im Journal des Savants Mars 1862. Vgl. Rewe archeologique 1862 I, 404).
- <sup>50</sup>) Aus Etrurien gelangten a) ohne genauere Angabe des Fundorts die in den Monumenti dell' Instituto VII, 72 (Annaii p. 274) so eben erschienenen ansehnlichen statuarischen Thonfragmente in Besitz des Hrn. Sanlini; dieselben sind von guter Kunst und gangharen mythologischen Inhalts. Stylistisch eigenthümlicher ist b) laut brieflicher Mittheilung des Pater Garrucci eine von demselben zu Palestrina gekaufte geflügelte bekleidete weibliche Thonfigur alterthümlichen Styls; von den Flügeln sind zwei an den Seiten vier an den Füssen vertheilt. Die vormalige Färbung dieser alterthümlichen Figur deren Styl den Münztypen von Posidonia und Caulonia verglichen wird ist wohl erhalten; Kopf und Hände fehlen. Die Figur scheint als Antefix gedient zu haben.
- \*\*\*) Aus Rom vernehmen wir von mehreren Thoureliefs, welche auf zusammengereihte Thesenshilder schliessen lassen; ein wie es schien dazu gehöriges, eine sitzende Frau und einen Helden der ein Schiff besteigt darstellend (Arch. Auz. S. 305\*. Bull. p. 84), scheint des Theseus Abschied von Aethra vorzustellen.
- <sup>61</sup>) Sonstige Terracotten. In Rom vorgezeigt ward eine Ihrn. Castellani gehörige Lampe, deren Griff durch die freistehende. Figur einer mit Mondsichel und Fackeln versehenen Diana Lucifera gebildet ist; ein dieser Figur zu Füssen befindliches Platanushlatt, auf welches man seltsame Deutungen begründete (Bull, 1862 p. 58), hat vielleicht nur ornamentale Bestimmung.
- 47) Aus Elfenbein ist ein dem Hrn. Castelluni zu Rom gehöriges Plättehen geurbeitet, dessen Belief einen Ammonskopf von guter Arbeit vorstellt (Bull. p. 58).
- \*4) Gemmenbilder. Beim Kunsthändler Depoletti befand sich ein aus Cortona berrührender Skarabäus mit Vorstellung der Medasa, aus deren Haupt Pegasus und Chrysnor entspringen (Bull, 1862 p. 8).
- \*\*) Münzfunde. Grosse Münzfunde wurden aus den österreichischen Kaiserstaaten (oben Beilage 2 S. 11°K.), insonderheit aber aus
  Spanien beriehtet (Arch. Anz. S. 292°. 350°. Bull. dell' lost. 1862
  p. 36s. 56s.). Nachträglich ist auch des ägyptischen Münzfunds von
  Myt-Rahineh vom Jahr 1861 zu gedenken, dessen zuerst von Longperier (Resus numismat. 1861 Décembre) erörterter Werth auch für
  altgriechische Münzen erheblich ist.
- Korinth und vielleicht aus Eretrin, hervorgegangen aus dem eben gedachten ügyptischen Fund, wurden von Dr. Heibig (Arch. Anz S. 318\*) besprochen. Neben manchem Zuwachs, welchen Herr Waddington's asiatische Reise (Ann. 32 vgl. Bull. dell' Inst. p. 72)

in Aussicht stellt, kommt auch aus Afrika eine axumitische Goldmünze des Königs Aphidas in Betracht, über welche neulich aus Wien Hr. Dr. Kenner herichtete (Sitzungsberichte der knis. Akad. 1862 XXXIX, 534 fl.).

- \*7) Altitalische Münzen. Den Münzreihen altitalischen Geldes ward neuerdings ein geprägtes Dupondium (Bull. 1862 p. 51) und noch manche andre Seltenheit (Bull. p. 238) hinzugefügt.
- \*\*) Kuisermünzen. Ein Medaillon der alteren Faustina, einerseits mit deren Bildniss, andrerseits mit einer Gruppe von Minerva und Vulkan versehen, giebt Cavedoni im rönnischen Bullettino 1862 p. 284.
- 69) Repliken alter Münzen in Thon wurden aus der zu Athen gehildeten Faber schen Sammlung (Arch. Anz. S. 334\*) bekunnt; auch lassen bei ürrer Verwandtschaft mit Münztypen hier die Bleimarken sich nennen, welche in Siellien öfters sich finden und in beträchtlicher Anzahl von Herrn Salinas zusummengestellt worden sind, der sie für Zollmarken nimt (Arch. Anz. S. 334\*).
- <sup>30</sup>) Ciaten aus Erz. Von Denkmälern dieser Gattung ward ausser der gedachten a) überaus grossen und bilderreichen Cista mit dem Todtenopfer für Patroklos und mehreren andern Bilderreihen (Mon. dell' Inst. VII tav. LXI—LXIV. Annali 1862 p. 5ss.), auch b) die ins Berliner Museum gelangte mit Darstellungen vom Sieg des Meleager (Denkm. u. F. 1862 Taf. 164. 165) aus neueren Entdekkungen bekannt gemacht, woneben noch ein und der andre gleichartige Fund verlautet.
- "

  The struck is the Spiegel. Von neueren Funden dieser Denkmalergattung deren das römische Bullettino (p. 237) gedenkt, nennen wir die Inschriftspiegel mit Thaia und Uni (ebd. p. 155), Taran und Thalaa (ebd. p. 37), Ercle und Epiar (ebd. p. 110), wie auch einen Spieget mit lateinischer Inschrift (ebd. p. 6). Was von Denkmälern dieser Gattong neuerdings zu Caere (Anm. 15) gefunden ward, ist uns noch nicht näher bekannt geworden.
- 10 Vasen bilder. Ausser dem bis jetzt nur in allgemeinen Lobsprüchen uns beschriebenen, aus Kameiros herrührenden und ins brittische Museum versetzten Vasenbild von Peleus und Thetis (Rev. arch. 1862 1 p. 409s. II p. 264 ss.) wurd von verschiedenen unteritalischen Vasen des Kunsthändlers Barone zu Neapel Nachricht gegeben. Darunter befindet sich eine Amphora 'a rottelle con figure galle di stile bellisimo' (eine nur selten so bevorzugte Gefässform) mit eigenthümlicher Darstellung des innerhalb des Apollotempels sein Pferd liebkusenden gerästeten Troilos, ausserhalb Achill ihm auflauernd u. a. m. (Rull dell' Inst. p. 127). Einen hübschen kleinen Aryballos, Paris und Eros darstellend, mit Resten von Farben und Vergoldung, hat Herr Bertrand aus Athen nach Paris mit sich gebracht (Revue arch. 1863 p. 1 ss. pl. I).
- <sup>73</sup>) Wandgemälde. Von denen im Hause des Siricos zu Pompeji sind besouders drei ausgezeichnet, darstellend a) den weinseligen Herkules, in figurenreicher Umgebung, ferner b) Apoll und Neptun im Vordergrund der von ihnen erbauten Stadtmauern Trojas, endlich e) den verwundeten und von Venus gepflegten Aeneas. Vgl. unten Beilage 5. [Die Kunde eines soeben unweit Orvieto entdeckten erruskischen Grabmals mit Wandgemälden und reicher etroskischer Beischrift verbeisst neue Anschauungen aus dem Gebiet der nach Italien verpflanzten altgriechischen Malerei].
- 7) Mosaik e. Das beim Kloster Camandoli ausgegrabene tuskulanische Mosaik (Anm. 14), welches in ausehnlichem Umfang wohlgezeichnete und auch durch manches Beiwerk (namentlich einen Tisch für die Preise, nebst einer auf Merkur gedeuteten Büste) anziehende

athletische Gruppen darstellt, ist im römischen Bullettino p. 179 ss. genau und ausführlich beschrieben. Ein gefällig verziertes Mosnik ward neuerdings zu Vienne aufgedeckt (Bull. p. 153 ss.); ausehnlicher und inhaltreicher sind die neuerdings aus Barcelona (Arch. Anz. S. 294°. 333°: Circusspiele) und Cartama (ebd. S. 350°) näher bekannt gewordenen Mosnike.

- <sup>79</sup>) Griechische Inschriften. Die Inschriftunde vom Dionysostheater (Anm. 15) sind in der athenischen 'Εφημερίς 1862 p. 94ss. 153ss. 209ss. und nach Strack's Papierahdrücken gleichzeitig auch in Berlin (Akhû, Monatsbericht S. 279ff. Arch. Anz. 1862 S. 327°ff.) veröffentlicht worden. Eben daher rührt auch das inhaltreiche Ehrendekret des als Unterhändler bei König Lysimachusbethätigten Komikers Philippides ('Εφημερίς p. 114s.) und ein anderes auf Berathungen am Schluss der grossen Dionysien bezügliches Dekret (Έφημερίς p. 221s.), desgleichen der griechische Zusatz zur vorzugsweise lateinischen Inschrift der Statuenbasis des Hadrian (Anm. 76).
- 16) La teinische Inschriften neuen Fundes oder Verständnisses stellt das Bullettino 1862 p. 220 zusammen. Die wichtige Inschrift einer im Dionysostbeater gefunden Statuenbasis des Hadrian (Akad. Monatsber. S. 280) hat sofort Henzen in den Annali (1862 p. 137 ss.) gründlich erfäntert. Von sonstigen Inschriften neuen Fundes erwähnen wir die archnische Widmung einer kleinen Säule an den Aequicolerkönig Fertor Resius als Stifter des Fetialenrechts vom Palatin (C. I. L. p. 564, vgl. S. 17 u. 30 ), die Widmung einer grossen Ara an Hercules durch den als Dictator bezeichneten M. Minucius (C. I. L. p. 556 aus S. Lorenzo fuori le mura, ohen S. 17\*) und die Widmung einer pränestinischen Ara an einen als Turpenus pater benannten, bisher unbekannten, Gott (C. I. L. p. 562; oben S. 20\*).
- <sup>27</sup>) Aus Pompeji ist neuerdings ein wichtiges Fragment dortiger Municipalfasten bervorgegangen, welches auch bereits im Corpus Inscriptionum Latinarum (p. 448, 559) besprochen ward. Zu den dort aus saubern und unsanbern Häusern von Fiorelli gesammelten Graffitigiebt des römische Bullettino (1862 p. 928s.) eine Nachlese, in welcher nach Kiessling's Dentung eine auf die neronische Christenverfolgung bezügliche Inschrift 'Igni guude Christiane' (die Abschriftigiebt: Vi gaudi hristimi) überrascht; vgl. überhaupt Fiorelli in seinem Giornale 1862 p. 28s.
- 15) Als Aufschriften alter Kunstwerke sind a) die Widmung eines hei Neuvy-en-Sullias (Anm. 49) gefundenen bronzenen Pferdes an den Gott Rudiobus, sodatm unter andern auch 6) mehrere Schleudersteine (C. L. p. 559 s.), namentlich die pikanten Inschriften zweier aus Perugia und Neapel bekannt gewordner zu erwähnen. Auf dem aus Perugia berrührenden las Mommsen die nuf den Intranischen Krieg bezüglichen Worte Peto Pulvlae pundleum (Ball, 1862 p. 31 s.); die von Kiessling im Museum Santangelo bemerkte aus Neapel lautet eme muleans malam.
- <sup>79</sup>) Etruskische Inschriften. Neu entdeckte Spiegel wurden bereits oben (Anm. 71) erwähnt. [Mehrzeilige etruskische Inschriften werden uns aus Orvieto verheissen; oben Anm. 73.]
- \*\*) Messapische Inschriften aus Fasano gab Minervini im Bullettino Italiano 1861 p. 22 s.
- \*\*) Phönizische und cypriotische Sprachdenkmäler sind durch Graf Vogüe, auf Cypern gesammelt worden (oben Ann. 3. S. 8\*), durch welchen auch die Inschrift des Löwen aus Abydos bekannt ward (Ann. 52). Neunzehn punische Inschriften sollen laut dem Annnaire der archäologischen Gesellschaft zu Constantine (Philologus XVIII p. 556) in Algerien zu Tage gekommen sein.

## III. Beilagen zum Jahresbericht.

## 4. Ausgrabungen des Palatins.

(Zu Anmerkung 36.)

Der palatinische Hügel, jene für die Geschichte Roms so ehrwürdige, von den ültesten Sagen und Spuren der ewigen Stadt wie von den spätesten Wohnsitzen ihres Kaiserprunkes erfüllte Stätte, war in der genaueren Kenntniss seiner Oertlichkeit vorzugsweise räthselhaft und dunkel geblieben. Durch die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von Bianchini vollführten Ausgrabungen war man um die Kenntniss einzelner Prachtsäle reicher geworden, ohne der mit phantasiereicher Willkür daraus gefolgerten Grundpläne wirklich versiehert zu sein; neue Untersuchungen aber unterblieben, theils wegen der geringen Wahrscheinlichkeit positiven Erfolgs, theils hauptsächlich auch darum, weil der grösste und mittelste Theil jenes Hligels, die Grundfläche der farnesischen Gärten, dem auswärtigen Königshaus beider Sicilien gehörte. Diese Hemmung fiel weg, als neuerdings die französische Regierung in den Besitz jener Gärten kam und mit derselben Energie, mit welcher ihr vormals die erste Anfdeckung des römischen Forums gelang, zu einer planmässigen Erkundung der Grundflächen des Palatins sich entschloss.

Diese preiswürdige Unternehmung war auf kaiserli-chen Befehl und durch Vermittlung des einsichtigen Akademikers Hrn. Léon Renier dem durch seine Aufdeckung der Via Appia bereits vielfach bewährten Architekten Pietro Rosa übertragen worden. Im November 1861 begann derselbe mit Durchschnitten, aus welchen bereits einiger Aufschluss über die vormalige Abgrenzung der Kaiserpaläste von andern Bauten des Palatins hervorzugehen schien. Ausserdem glanbte Herr Rosa auch mit genügender Sicherheit in den Kaiserpallisten selbst die zum Privatgebrauch der Cäsaren bestimmten Räume von den allgemein zugänglichen unterscheiden zu können, dergestalt dass jene bewohnten Räume dem Forum und dem Velabrum zugewandt waren, die dem Volksverkehr geöffneten aber nach der Seite des Caelius hin sich erstreckten, dagegen sowohl der Abhang nach der Via sacra als auch ein Theil des nach dem Forum und nach dem Velabrum gerichteten Abhanges andern öffentlichen und Privatzwecken verblieben sei.

Die eigentliche planmässige Ausgrabung erfolgte vermittelst eines Durchschnitts, welcher in der Richtung vom Circus maximus nach der Via sacra den von Bianchini entdeckten ricsigen Saal durchzog. Es kamen alsbald Räume von grösstem Massstab im Zusammenhang mit einem Peristyl zum Vorschein, dessen Flächenraum auf 3016 Quadratmeter berechnet wird. Von den darin eingeschlossenen Hofräumen (Aulä) betrugen die beiden grösseren je 120, die kleineren aber nicht weniger als je 45 Quadratmeter. Die Annahme dass der Apollotempel dem von Bianchini entdeckten Saal gegenüber gelegen habe wird abgelehnt; jenes Heiligthum sei hier nicht wohl nachzuweisen und möge vielmehr in der Villa Mills gelegen haben. Die hier entdeckten Architekturfragmente fanden der Erwartung gemäss sehr ansehnlich sich vor; die dazu gehörigen Granitslinlen von noch nachweislicher Bestimmung hatten einen Meter im Durchmesser. Eine schöne Brunnenanlage von elliptischer Form, umgeben von zwei Reihen über einander gesetzter Nischen, ward gleichfalls hier aufgefunden; unter den baulichen Fragmenten in ihrer Nähe ward auch eine schöne Statue des Eros, leider ohne Kopf und Extremitäten, entdeckt. Jenseits aller dieser Räume in der Richtung des Circus Maximus ward noch ein halbzirkliger Bau aufgedeckt, dessen Umkreis von einer Treppe umgeben war. Hr. Rosa ist der Meinung, es konne dies eine Räumlichkeit für die öfters erwähnten deklamatorischen Uebungen gewesen sein und der daneben liegende Saal sei vielleicht einer der palatinischen Bibliotheken be-stimmt gewesen. Von diesem Saal nach den erstgedachten Hofrijumen hin lief ein Portikus von 6 Meter hohen ko-rinthischen Säulen aus Cipollino, welche man wieder aufrichten wird.

Ein zweiter Durchschnitt von nicht geringerem Erfolg ward von Hrn. Rosa in der Richtung nach dem Forum und der Via sacra gezogen. Seitwärts von der jetzigen Strasse, welche vom Titusbogen nach S. Bonaventura führt, fand sich im Niveau des zweiten Absatzes der farnesischen Gärten das unzweiselhaste alte Pflaster des von der Via sacra nach dem Palatium abgezweigten Clivus. Die einzelnen Steine dieses Pflasters übertreffen an Grösse alles sonst bisher bekannte antike Strassenpslaster. Auf eben diesem Pflaster entdeckte Hr. Rosa die der älteren Porta Mugionia entsprechende palatinische Pforte (porta Palatii). Diese Eutdeckung bleibt erfolgreich für die Ortskunde Roms; der Tempel des Juppiter Stator und die im Zusammenhang des Clivus sacer von Martial genannten Gebände werden sicherer als bisher hienach bestimmt werden können. Andrerseits in der Richtung des Palatium erweiterte sich jenes kolossale Strassenpslaster zu einer Area, in welcher man das Atrium des Cäsarenpalastes erkennen darf. — Noch eine erhebliche Folgerung ergiebt sich aus dem Niveau dieses Pflasters; es liegt so tief unterhalb des Bianchinischen Saales, dass dessen vermeintliche Portale sich jetzt als Pensteröffnungen eines oberen Stockwerkes bekunden, womit auch die Aussage Bianchini's wohl übereinstimmt, dass er vor jenen vermeintlichen Portalen eine grosse Höhlung auszusfüllen hatte.

Ob an das vorgedachte Atrium auch die von Martial erwähnten Treppenaufgänge zur Gösarenwohnung sich anschliessen werden, bleibt abzuwarten, indem die Ausgrabungen nach dieser inneren Seite hin eingestellt und zum Theil von der Erlaubniss der päpstlichen Regierung abhängig sind auch in dem anliegenden Grundstück der Vigna Nussiner zu graben,

Rechterseits von dem somit entdeckten Clivus hat man einen Theil der die farnesischen Gärten stützenden Gewölbe beseitigt. Es ist dabei eine anziehende Inschrift in nachgeahmten alterthümlichen Zügen gefunden worden, welche ein Elogium auf den Stifter des Fetialrechts, den angeblichen König der Aequicoler Fertor Resius, enthält (vgl. die Addenda zum C. I. L. p. 564 ss.).

den angeblichen König der Aequicoler Fertor Resius, enthält (vgl. die Addenda zum C. I. L. p. 564 ss.).

Noch eine überraschende Wahrnehmung des Hrn. Rosa hat zu der Annahme geführt, dass zwei Spitzen des palatinischen Hügels noch heute sich nachweisen lassen. Das Intermontium, dem des Capitols vergleichbar, scheint in der Richtung von der Via sacra zum Circus maximus den Hügel durchschnitten zu haben; Zeugniss dafür legen gewisse bis zur Höhe von 10 Metern erhaltene Grundmanern ab, welche wegen ihres dem Caelius entnommenen Steins den Zeiten vor Sulla zugesprochen werden, seit denen nur der albanisch-gabinische Stein angewandt sei. Ist aber jenes Intermontium gesichert, so ergeben auch Germalus und Velia sich als Benennung der beiderseitigen Höhen, woneben Hr. Rosa die Roma quadrata auf der nördlichen Spitze des Berges zu suchen geneigt ist.

Ein zweiter Aufgang zum Palatin in der Richtung vom Forum nach dem Velabrum blieb nach Anleitung einer bekannten Stelle im Romulus des Plutarch nachzuweisen. Zu solcher Nachweisung schien ein System von Bogengängen geeignet, welches oberhalb der Kirche S. Maria liberatrice den Palast des Caligula entlang noch erkennbar zu sein scheint, dergestalt dass man nach sichtlichen Spuren eine Reihe über einander gesetzter Bogen von 16 Meter Höhe und 45 Meter Länge, in eine Treppe endend, sich denken kann, an welche der ins Velabrum führende Clivus sich anschloss. Die augenfällige Nachweisung dieser Annahmen bleibt jedoch so lange ausgesetzt his auch die den farnesischen Gärten benachbarten, von der päpstlichen Regierung abhängigen, Grundstücke einer planmässigen Nachgrabung zugänglich sein werden.

Die Reihe der hiemit aufgezählten palatinischen Entdeckungen ist so anschulich und überraschend, dass man hie und da nicht ohne Misstrauen, im Ganzen aber doch mit der dankbaren Zuversicht sie entgegennimmt, welche ein Architekt wie Hr. Rosa und ein Gewährsmann wie sein gelehrter Berichterstatter im römischen Bullettino (1862 p. 225) sie verdienen. Im Hinblick auf den grossartigen Unternehmungsgeist, von welchem diese Entdeckungen ausgegangen sind, darf man wohl hoffen, dass er, mit so grossen Erfolgen gekrönt, aller Kosten und Hemmnisse ungeachtet das so glücklich begonnene Werk auch voll-

führen und durch Einfluss und Beispiel auch die päpstliche Regierung zu förderuder Mitwirkung bestimmen werde.

#### Druckfehler.

In Nr. 169 S. 8° Z. 8 von unten lies; bat man jedoch nicht übertrieben.

### IV. Neue Schriften.

Monumenti dell' Isstituto di Corrispondenza archeologica per l'anno 1862. Vol. VI. VII. Tav. LXI-LXXII. Roma 1862 fol.

Enthaltend wie folgt; Cista prenestina (Schlaehtopfer für Patruklos u. a. m. jetzt im Museum Napoleon III. Tav. LXI.—LXIV. Annali p. 5 ss.); Biti baechici (Tav. LXV. Annali p. 67 ss. Vase des Museo Campana); Iphigenia ed Oreste (Tav. LXVI. Annali p. 116 ss. Amphora des Museo Campana); Vaso fittle greco (Tav. LXVII. Annali p. 121 ss. Bionysos und Hermes, Vase des Museo Campana); Sarcofugo di via Latina (Tav. LXVIII. Annali p. 161. Sarkophagreliefs des Adomis und des Oedipus); Un miroir et deux trépieds (Tav. LXXIX. Annali p. 177 ss. Grosser Inschriftspiegel des Adomis aus Moseo Campana); Aufora perugina (Tav. LXX. Annali p. 244. Bacchus und Ariadne); Giove ordinando il giudizio di Paride (Tav. LXXI, 1. Annali p. 266 ss. Vase des Museo Campana); Dipinto vasculare con soggette enimmatico (Tav. LXXI, 2. p. 272 ss. Vaso a tromba aus Museo Campana, Verfolgung von Frauen nach einem Altar); Terrecotte etrusche (Tav. LXXII. Annali p. 274 ss. Im Besitze des Hrn. Saulini).

Annali bell' Instituto di corrispondenza archeologica. Volume XXXIV. Roma 1862 341 p. 8.

Enthaltend wie folgt: Cista prenestina (p. 588. Brunn zu Tav. LAI-LXIV der Monumenti); Sulle iscrizioni relative al metroon Pireense (p. 23 ss. Comparetti); Sopra un vasetto Corinzio con iscrizioni d'un carattere antichissimo (p. 46 ss. zu tave, d'agg. A. B. Rhusopulos und Michaelle); Sulle posizione delle Castra Misenatium (p. 60 ss. Henzen); Riti Bacchici (p. 67 ss. zn Tov. LXV und tav. d'agg. C. D. O. Jahn); Munda Pompeiana (p. 74 ss. zu tav. d'agg. E. Hubner); Due bassirilien greci nel palazzo Medinaceli a Madrid (p. 101ss. zu tav. d'agg. F. G. Hübner); De usu tabalurum Illacarum et similium (p. 1048s. Reifferscheid); lligenia et Oreste (zu Tav. LXVI p. 116 ss. Reifferscheid); Dipinto di un vaso fittile greco (p. 121 ss. zu tav. LXVII Gargatto-Grimaldi und Brunn); Gli avanzi dell' aggere et del muro di Servio Tullio scoperti nella Villa Negroni p. 126 ss. zu tav. d'agg. J. K. Bergan und Ed. Pinder); Iscrizione onoraria d'Adriano (p. 137ss. zu tav. d'agg. L. Hennen); Surcolago di via Latina (p. 161 ss. zn Tav. LXVIII. E. Petersen); Un miroir et deux irepieds (p. 177ss. zn tav. LXIX Ronles); Due bassirilievi ate-niesi (p. 208 zn tav. d'agg. M. N. Michaelis); Delle sillogi epigratiche dello Smezio e del Panvinio (p. 220 ss. G. B. de Bossi); Anfora perugina (p. 244 ss. zu tav. LXX und tav. d'agr. O. Helbig); tiove ordinando il giudizio di Paride (p. 266ss. zu tav. LXXI, 1-Conze); Dipinto vascolare con soggetto enimmatico (p. 270 ss. zu tav. LXXI, 2. Conne); Terrecotte etrusche (p. 274 ss. zu tav. LXXII. Brunn). Lavori intagliati in osso (p. 284ss. zu tav. d'agg. P. Brunn);

Musalco di Cartama (p. 2888s, zn tav. d'agg. Q. Hubner); sopra una sedia curule della via Appia (p. 291ss, zu tav. d'agg. R. Jordan); de Larum imaginibus alque cultu (p. 300 zu tav. d'agg. B. 4. Jordan). Indice p. 340 s.

Bullettino della Instituto di corrispondenza archeologica per l'anno 1862. Roma 1862. 240 p. 8.

Enthaltend wie folgt: In no. f. H: Adunanze de' 13 e 20 Decembre 1861, e 3, 10, 17, 24 Gennajo 1862 (p. 15s.); Musei di Parigi e Londra (Conestabile p. 11 ss.; Miliario greco (C. Wescher p. 20 ss.); Iscrizioni bilingui (G. Henzen p. 27 ss.); Iscrizioni iatiae (G. Henzen p. 28 ss.); Monete di Vespasiano e Tito (C. Cavedoni p. 30); Avvisi. - In no. III: Adunanze de' 31 Gennajo e 7, 14, 21 Febbrajo (p. 33 ss.); Frammento degli atti de fratelli arvali (G. Henzen p. 41 ss.); Silloge smerianu (Mommeen p. 44 ss.); Ara della Mente buonn (C. Covedoni p. 48). — in no. IV: Admanze de 28 Febbrajo e de 7, 14, 21, 28 Marzo (p. 495a.); tavole trionfali Barberiniani (G. Henzen p. 58ss.); Altre di Recanati (G. Henzen p. 64ss.); Colonne migliarie dell' Asia minore (G. Henzen p. 66ss.); Musei di Parigi e Londra (Conestabile p. 69 ss.); Rottificazione. -In no. V; Adunanze (p. 81 ss.); Scavi di Atene e della Grecia (Pervanoglu p. 85 ss. ; di Pompei (Kiessting p. 92 ss.); Antichità della Spagna (Hübner p. 99 ss.); Varieta epigrafiche (Henzen p. 107 ss.); Specchio vulcente (Brunn p. 110 s.); Medaglia di Lipari (Caredont p. 111 s.). — In no. VI. VII; Scavi di Atene (Perranoglu p. 113 ss.) e di Modena (Cavedoni p. 121 ss.); Vasi in possesso del sig. IL Barone a Napoli (Klessling p. 127 ss.); Medaglia di L. Elio Cesare (Locutti p. 151 ss.); Iscrizione d'Atene (Henzen p. 134 ss.); Inscriptions de l'Algérie (Cherbonneau p. 137 ss.); Iscrizione latina del Museo di Tolosa (Henzen p. 1423.); Racca, Marmi di Novara (Bruzza p. 143s.). - In no. VIII: Sepoleri d'Atene Pervanoglu p. 145ss.); Scoperte di antichità nella via di S. Agata (Brunn p. 150ss.); Mosaique romaine découverte a S. Colombe-les Vienne (Allmer p. 153); Specchio etrusche (Brunn p. 155); Iscrizione greca del Museo Kircheriano (Kiessling p. 156s.); Iscrizione lanuvina (Henzen p. 158ss.). — In no. IX; Scavi d'Atene (Pereunoglu p. 161 ss.); Antichità della Spagna (Habner p. 170); Musaico tusculano (E. Pinder p. 179); Del cognome romano Uni (Canedont p. 183); Osservarioni epigrafiche (Hübner p. 185); J. B. de Rosei: Inscriptiones christianae (Henzen p. 187). — In no. X. XI: Antichità del Portogallo (Hubner p. 193); Scavi di Volterra (Gori und Brunn p. 207 ss.); Moneta latina di Alesa (Caredoni p. 213 ss.); Pitture vulcenti (Caelins Vihenna, H. B. p. 21588.); Iscrizioni napoletane (Henzen p. 217ss.); Osservazioni epigrafiche (G. H. p. 221ss.). -In no. XII: Scavi palatini (Henzen p. 225 ss.); Medaglione di Faustina seniore (Caredoni p. 234); Annotazioni agli Annali par l'anno 1861 (Caredoni p. 235s.).

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 171 A.

März 1863.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft. Beilagen über de Rossi's Inscriptiones Christianae und über das platäische Weihgeschenk). — Allgemeiner Jahresbericht: Litteratur. — Neue Schriften.

## I. Wissenschaftliche Vereine.

Beauts. In der Sitzung der archhologischen Gesellschaft vom 6. Januar 1863 wurden zuerst Verwaltungssachen besprochen. Demnächst hielt Hr. Mommsen einen Vortrag über neue Bereicherungen der epigraphischen Litteratur. Zuvörderst gab das soeben eröffnete und in zwei Abdrücken der ersten Lieferung vorgelegte, von der kaiserlich französischen Regierung glänzend ans-gestattete, den Denkmälern Galatiens und Bithyniens gewidmete Reisewerk der Hrn. Perrot und Guillaume Veranlassung die schönen und inhaltreichen photographischen Blätter desselben zu erläutern und insbesondre auf das unter dem Namen des Monumentum Aucyranum bekannte Thatenverzeichniss des Kaisers Augustus genauer einzugehen, welches durch Aufräumung seiner griechischen Hälfte wesentliche Ergänzungen seines bisher bekannten lateinischen Textes erhalten hat. Nächstdem Susserte sich der Vortragende liber G. B. de Rossi's ebenso reichhaltige als gründliche Herausgabe inschriftlicher Denkmäler aus den ersten Jahrhunderten christlicher Zeit [vgl. unten Beilage 1]; auch über das dem Hercules Saxanus ge-widmete Votivmonument der Steinbrüche zu Brohl und dessen im neulichen Festprogramm der rheinischen Alterthumsfreunde von J. Freudenberg besorgte Herausgabe sprach Hr. M. sich eingehend aus. - Hr. Gerhard brachte auf Anlass einer schriftlichen Mittheilung von Professor Welcker zu Bonn die neuerdings soviel bestrittene Bedeutung des vaticanischen Apollo von neuem zur Sprache. Nach einer durch die Stroganoff'sche Erzügur mit der Aegis hervorgerufenen Vermuthung Preller's, der neuerdings Otto Jahn sieh ginstig bekannte und nun auch Welcker beipflichtet, wäre jenes berühmte vaticanische Marmorbild, das man bei Vergleichung jener Erzfigur mit einer Aegis in seiner erginzten linken Haud sich vorstellen kann, im Siegsgefühl über die durch Sturm und Ungewitter soeben von Delphi zurückgeschenchten Gallier des Brennus zu denken. Diese in Welcker's [für die archfiologische Zeitung bestimmtem: Denkm. u. F. 1862 S. 381ff.] Aufsatz weiter ausgeführte, im Ganzen sehr ansprechende, Vermuthung ward theils beifallig theils bedenklich besprochen; man behielt sich vor auf die somit neu angeregte Streitfrage zurückzukommen, deren Darlegung durch eine von Hrn. Hübner zur Stelle gebrachte anschnliche und vorzüglich ge-lungene Photographie unterstützt ward. — Einige andre Vorträge der Herren Bötticher, Friederichs, Hubner und Kiessling wurden wegen Mangels an Zeit auf die nächste Sitzung verschoben, wie solches auch in Betreff mehrerer den etruskischen Spiegel von Thetis und Priumne betreffender Mittheilungen geschah; ein von Herrn S. L. Ruhl zu Kassel eingegangener, die Echtheit der Schlangensäule im Atmeidan noch immer bezweifelnder, Aufsatz wird im

archäologischen Anzeiger [unten Beilage 2] erscheinen. Unter den mancherlei Vorlagen dieser Sitzung befanden sich zwei, von Hrn. von Olfers mitgetheilte, Photographien, die eine in grösserem Massstab der in den Fels des Gehirgs Sipylon eingehauenen Niobe; anderes aus Athen und Constantinopel, ein Sculpturfragment und eine In-schrift'), hatte Hr. Dr. Frick, dermalen zu Wesel, einge-sandt. — Von Herrn von Lützow zu München war die dritte Lieferung seines verdienstlichen Werkes 'Münchener Antiken' (worin die Statue des Niobiden aus Palast Bevilacqua und der sogenannte Ilioneus) eingegangen, wie auch das von demselben verfasste lithographirte Verzeichniss der zu Athen gesammelten und jetzt nach Würzburg versetzten Faber'schen Antiken. Als gefällige Herausgabe eines andern bis jetzt nur wenig gekannten vaterländischen Antikenbesitzes empfahlen sich ferner die von L. Gerlach gelungener Photographie zusammengestellten Antiken zu Wörlitz, von denen eine erste Lieferung mit erläuterndem Texte vorlag. - Von Professor Bursian zu Tübingen war der erste Band seiner umfassenden 'Geographie von Griechenland', von Professor Huakh zu Stuttgart ein Verzeichniss der Gypsabgüsse im neugegründeten dortigen Museum eingelaufen. Endlich erschien auch ausserhalb des Gebietes klassischer Kunst die auf Denkmölerfunden des Nordens berühende Darstellung beachtenswerth, welche Herr Baron von Sacken zu Wien in der von ihm verfassten Schrift 'über die vorchristlichen Culturepochen Mitteleuropas' neuerdings veröffentlicht hat,

Beilage 1. Herr Mommsen legte den ersten Band von Giamhattista de Rossi's inscriptiones Christianae urbis Romae septimo sueculo untiquiores (Rom 1861 fol.) vor und fügte einige Andeutungen über die hohe Wichtigkeit dieser Sammlung hinzu. Es gebe vielleicht kein Werk, in dem die praktische Kunde und die gelehrte Forschung sich so vollständig durchdrängen und gegenseitig fürderten. Hr. Rossi, seit einer Reihe von Jahren von der päpstlichen Regierung mit der Leitung der Ausgrabungen in den Katakomben so wie mit der Bearbeitung der altchristlichen Inschriften Roms beauftragt, habe nicht blos in jene Ausgrabungeu anstatt des bisherigen Raubhaus eine systematische durchaus durch die Ueberlieferung selbst geleitete Methode gebracht und dadurch in kurzer Zeit mit geringen äusseren Mitteln die glänzendsten Er-

<sup>1</sup>) AHOAAONIOY TOY AHOAAONIOY MAINH-TO∑ steht am obern Rand einer durch Blumengewinde verzierten Brunneneinfassung, welche bei früherer Notiz der Antiken in der frenenkirche (Archäol, Anzeiger 1857 S. 88°ff.) von Hrn. Frick übergangen ward. Das gedachte Sculpturfragment von der Akropolis zu Athen enthält das Untertheil einer weiblichen Gewandfigur-

gebnisse erzielt, wie zum Beispiel die Feststellung der Namen sämmtlicher alter Cometerien und die Aufdeckung der Papstgrüber des dritten Jahrhunderts, sondern nun auch durch dieses Werk zum ersten Mal theils die Kritik der Inschriften auf die Originale und in deren Ermangelung auf die erhaltenen Abschriften in genügender Weise fundirt, theils die wissenschaftliche Bearbeitung und Ausbeutung derselben begonnen. Ueber das benutzte litterarische Material berichtet die Vorrede. Es werden hier zunächst jene auch für die Litterargeschichte überhaupt sehr merkwürdigen von deutschen Pilgern herrührenden Inschriftensammlungen der karolingischen Zeit erörtert, die christlich-heidnische der Einsiedler Handschrift, die christlichen der Lorscher (jetzt Vatic. Pal. 833), derjenigen von Klosterneuburg, Göttweih, S. Emmeran u. a. m., zu denen jetzt noch ein von Hrn. Halm neuerlich in München aufgefundenes Fragment einer Shufichen Sammlung hinzutritt. Unmittelbar hierauf folgen die altesten stadtrömischen Sammlungen von Signorili und Poggio aus der ersten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts, welche theils heidnische theils christliche Inschriften enthalten. Dagegen mit dem eigentlichen Aufblühen der Wissenschaften in Italien beginnt auch auf diesem Gebiet die systematische Beseitigung des Christlichen: von der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts an bis auf das siebzehnte werden von den Sammlern die heidnischen Inschriften fast ausschliesslich berücksichtigt und bekümmern sich nur wenige Sammler, wie zum Beispiel Petrus Sabinus (1490), Aldus Manutius der Enkel (um 1565), Celso Cittadini und Philipp de Winghe (um 1590) und auch diese nur nebenbei um die christlichen Steine, so dass das Material hier, verglichen wenigstens mit dem gleichzeitigen der nichtchristlichen Epigraphik, im Ganzen einfach und leicht zu übersehen ist. Als ein Versehen des Bearbeiters wurde hervorgehoben, dass er die Sammlung der vaticanischen Handschrift 5253 dem Aldus beilegt, während sie erweislicher Massen von Celso Cittadini herrührt und von Aldus nur abgeschrieben worden ist. Mit dem siebzehnten Jahrhundert beginnt sodann das selbstständige Studium der christlichen Epigraphik, das zuerst Antonio Bosio begründet und dann namentlich Fabretti und Marini weiter geführt haben, deren Leistungen freilich, reich, gelehrt und scharfsinnig wie sie sind, die neueste Arbeit des Herrn Rossi dennoch in jeder dieser Beziehungen überbietet und die sicher sämmtlich für die Wissenschaft antiquirt sein werden, falls es Rossi beschieden ist seine Sammlung zu Ende zu führen. - Der vorliegende erste Band, der auf 619 Seiten nicht mehr als 1374 Nummern umfasst, beschränkt sich auf die datirten Sepulcralinschriften, mit Ausschluss einestheils der grossen Musse der christlichen Grabschriften ohne Consulate oder anderweitige Datirung (Mondalter), anderntheils der Weihinschriften, der Märtyrerelogien, der Cyclentafeln und überhaupt der sogenannten historischen Inschriften; so dass als der eigentliche wissenschaftliche Gegenstand dieses Bandes bezeichnet werden kann die Revision der römischen Consularfasten, so weit die christlichen, insbesondere die stadtrömischen Inschriften reichen. Die sehr ausfährlichen Prolegomena beschäftigen sich mit der allgemeinen Feststellung der einschlagenden chrouo-logischen Momente, namentlich mit den Regeln und den Formen der consularischen Datirung, mit der Wilrdigung der in diese Zeit einschlagenden handschriftlich erhaltenen Consularverzeichnisse und mit der Geschichte der Cyclen. Ueber die Fastentafeln wird im Ganzen das Bekannte vorgebracht; neu ist der einem Palimpsest entnommene Schluss eines Consularverzeichnisses, der die J. 439-486 umfasst (p. LXII). Noch nicht benutzen konnte Rossi das in der

neuen Ausgabe der Chronik Cassiodors und in deren Anhängen mitgetheilte handschriftliche Material. - Für die Cyclen ergeben die ehristlichen Inschriften der früheren Periode nicht so viel Anhaltspuncte, wie man wünschen möchte. Die berühmte Grabschrift der Severa vom J. 269 steht immer noch vereinzelt. Rossi zeigt, dass das darin angegebene Mondalter mit dem wahren dieses Jahres übereinkomme und dass der aus dieser Inschrift auf den derzeitigen Gebrauch des 84jährigen Cyclus gezogene Schluss falsch sei; ob und welcher Cyclus aber dabei zu Grunde gelegen hat, lässt sich zur Zeit nicht bestimmen. Der 84 jährige Cyclus ist allem Anschein nach erst in der constantinischen Epoche aufgekommen; doch ist die alteste Inschrift ganz sicherer Datirung, welche dessen Gebrauch voraussetzt, erst vom J. 378 (n. 275, hier zuerst veröffentlicht). Dagegen sind theils durch neu aufgefundene Inschriften, theils durch genauere chronologische Bestimmung der bereits bekannten für die spätere Entwickelung des Cyclus durch Prosper und Victorius nicht unwichtige neue Ergebnisse gewonnen. - Von besonderem Interesse sind in dem Rossischen Werk die genaue Fixirung der chronologischen Momente, welche zum Beispiel aus der verschiedenen Abkürzung des Wortes consulibus und ähnlichen Aeusserlichkeiten sich entnehmen lassen; ferner der interessante Nachweis, dass die Christen in früherer Zeit ausschliesslich, sodann bis auf Julian vorwiegend der Katakombengräber, dagegen von Jovian an vorwiegend, seit dem J. 400 aber fast ausschliesslich der nach heutiger Art öffentlich aufgestellten Grabsteine sich bedient haben, woran wieder sachkundige Betrachtungen über die Husserlichen Verschiedenheiten dieser beiden Klassen von ehristlichen Grabsteinen und über die hieraus zu gewinnenden chronologischen Indicien sich anknüpfen; endlich und hauptsächlich die sorgfältige Feststellung derjenigen Abweichungen in der Datirung, welche durch die allgemeinen politischen Verhältnisse bedingt sind, namentlich seit der Theilung des Reiches 395 die Abweichungen der officiellen Datirung im orientalischen und im occidentalischen Reichstheil. Für die früheren Jahrhunderte ist allerdings die Zahl der datirten Inschriften ausserordentlich spärlich. Die nur nach der äusseren Gestalt des Steines den Chri-

sten vindicirte Inschrift n. 1 vom J. 71:
..... kal (?) aVG · VESPASIANO · III COS
..... kal (?) IAN
die denn doch nicht viel mehr ist als ein wunderliches Rithsel, ist die einzige aus dem ersten Jahrhundert; die zwei aus dem zweiten von den J. 107 und 111 stehen fast ebenso einzeln und unterliegen auch manchen Bedenken. Unter den etwas zahlreicheren des dritten Jahrhunderts n. 3-26 sind namentlich die kryptochristlichen von Interesse. Dagegen die folgende (n. 26):

wiXIT

p. Chr. 298 fausto et GAL CONSS auf die Rossi insofern grossen Werth legt, als sie die einzige vorconstantinische sei, die das berühmte Christenmonogramm zeigt, ist vielmehr zu ergänzen grat. et du-GAL · CONSS und gehört nicht in 298, sondern in das Consulat des Gratianus und Dagalaifus n. Chr. 366. Eine ziemlich ununterbrochene Folge bieten diese Grabsteine erst vom J. 290 an; reichlich, so dass — mit wenigen Ausnahmen — jedes Jahr durch vier oder fünf, oft durch mehr Inschriften vertreten ist, werden sie erst vom Uebertritts- und Todesjahr Constantins des Grossen (337) an. Merkwürdig ist es auch, in welchem Grade die grossen politischen Katastrophen, namentlich die beiden Einnahmen Roms 410 und 455 auf die Hänfigkeit der Inschriften einwir-

ken: man kann das Versiegen des ererbten Reichthums und der altbegründeten Bildung auch in ihnen deutlich verfolgen (vgl. proleg. p. XXXIX). Unter den interessanten Einzelheiten, die für die politische Geschichte aus diesen Daten sich ergeben, mag hier nur eine hervorgehoben werden. Sämmtliche Inschriften ans der Zeit der Gothenherrschaft nennen allein den occidentalischen Consul; es ergieht sich also, dass Theodorich — anders als Odoaker — die orien-talischen Consuln für den Occident als Eponyme nicht anerkannt hat; was doch wohl nichts anderes heissen kann, als dass er liberhaupt die volle politische Selbstständigkeit nicht bloss der Sache, sondern auch der Form nach in Anspruch nahm. Dagegen nennt eine vor kurzem in Lyon zum Vorschein gekommene Inschrift derselben Epoche neben dem occidentalischen auch den orientalischen Consul des J.520; welches eine schöne Bestätigung ist für die gegen die Gothen feindliche und auf die ferne constantinopolitanische Grossmacht sich stützende Stellung des burgundischen Reiches in dieser Zeit. Die sorgfältige Consulartafel, mit der dieser Band schliesst, legt die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen übersichtlich dar. Hätte der Verfasser seinen Commentar lediglich auf knappe Text- und Echtheitskritik beschränkt und die gesammte chronologische Untersuchung nicht theils an den verschiedenen Stellen des Commentars, theils in den Prolegomenen und der Fastentafel abgehandelt, sondern in einer fortlaufenden Darstellung zusammengefasst, so würde dieselbe wahrscheinlich kürzer und prägnanter ausgefallen sein; auch so aber ist die Arbeit trotz einzelner Wiederholungen und Weitläuftigkeiten musterhaft durch Gelehrsamkeit und Scharfsinn, Fülle und Klarheit. Sie wird ohne Zweifel auch dieses Gebiet endlich dem frommen Dilettantismus entreissen und der rein historischen voraussetzungslosen Forschung, wie sie der Verfasser selbst in eminentem Sinne übt, für alle Zukunst eröffnen. Die vortrefflichen Facsimiles, in denen sämmtliche dem Herausgeber im Original oder in guten Zeichnungen zugängliche Steine wiedergegeben sind, machen das Werk nuch für den Paläographen sehr interessant and belehrend.

Beilage 2. Zur Frage über das Platäische Weihgeschenk [vgl, Arch. Anz. 1862 S. 349\*] hatte Herr Ge-heime Hofrath Ruhl zu Kassel im Einverständniss mit Herrn Bibliothekar Dr. Schubert daselbst die nachstehenden Bemerkungen eingesandt. Wenn man von dem auf dem Atmeidan gefundenen Gewinde nur die vor Göttlings Programm stehende der Friekschen genau entsprechende Abbildung kennt, so wäre es Leichtsinn hierauf ein Urtheil über den Gegenstand selbst gründen zu wollen. Hätte man aber auch den Abguss des Bruchstückes selbst vor Augen, ich müsste sagen, es ist auch dann immer noch gewagt, daraus eine Identität mit dem Tripus folgern zu wollen, den Pausanias im Tempel zu Delphi gesehen hat. Somit bleibt die Hauptfrage, um die sieh schon so viele kritische, hauptsächlich aus der Inschrift hergeleitete Beweise und Zweisel für und gegen die Echtheit gruppirt haben, vor jetzt ganz bei Seite, und nur an das was ich vor mir sehe mich haltend sage ich: wenn die Abbildung das Monument getreu wiedergiebt, so können es weder drei noch eine Schlange sein. Die Untersuchung und Entscheidung dieser Frage scheint mir, müsse vorausge-hen; denn was kann die Inschrift beweisen, wenn die Spirale kein Bruchstück vom Dreifuss ist. Es folgt alsdann eine Reihe anderer Möglichkeiten, unter denen man aber wohl ziellos herumrathen kann. Drei Schlangen so in einander zu winden, dass sie in ihrer Verlängerung denn was wir haben ist nur ein Bruchstück! - vollkommen den Eindruck einer Schraube machen würden, und darauf dann einen Kessel ruhen zu lassen, wäre in solch hohem Grade unkünstlerisch, ja eine so schülerhafte Auflösung der Aufgabe, dass man solch bizarres Werk kaum einem Handwerker vom Lande, geschweige denn einem griechischen Künstler zuschreiben könnte. Und doch sollte der Dreifuss, dem delphischen Gott geweiht, hellenischen Nationalruhm auf die Nachwelt tragen. Ist es bei dieser Bestimmung unter diesem feinsinnigen Volke denkbar, dass man zur Ausführung solcher Aufgabe einen rohen Naturalisten gewählt haben würde? Aber es sollten der Inschrift zu Liebe nun einmal Schlangen sein: und da lag es am Tage, dass eine einzige von einer doch zu bedenklichen Länge gewesen wäre um so viel Windungen in sich selbst zu machen, abgesehen davon dass ihr diese Windungen nur um einen Stab möglich wären. Jetzt wurde das Zeugniss des Pausanias, der nur von einer Schlange weiss, unbequem; er musste falsch gesehen, ungenau erzählt haben. Doch wären auch die von Schubart (Jahrb. f. kl. Phil. 1861 H. 7) dargelegten Rechtfertigungsgründe den drei Schlangen nicht im Wege, trug (wie Herodot sagt) in der That ein dreiköpfiger Drache, von dem etwa nur das Halsstück übrig geblieben, den Kessel des Dreifusses, wo ist denn hier das Charakteristische? wo eine Andeutung der Schuppen, der geschildeten Haut? Erkennt man die Gabe der alten Künstler - der ägyptischen nicht weniger als der hellenischen — in wenigen scharf aus-geprägten Zügen den Habitus jeder Thiergattung nach ihrer besonderen Eigenthümlichkeit wiedergeben, und plastisch wiedergeben zu können, etwa an diesem Gewinde wieder? Wie möchte dem Dreifussbildner wohl entgangen sein, was schon ein ungefibtes Auge an der Schlange unterscheidet, nümlich ein Anschwellen des Leibes gegen die Mitte, während ihr Körper gegen Kopf und Schweif hin spitzer auslaufen? Non versuche aber jemand drei todte Schlangen - denn dass lebende sich so ringelten, bestreite ich wie gesagt ganz und gar - auf diese Art zusammen zu winden, und vergleiche dann ob die Figur herauskommt welche das Bruchstück zeigt. Allein es springt ja auch ohne solche Probe in die Augen, dass sich ein so gleichmässiges Gewinde wohl mit Stricken, nimmermehr aber mit Körpern nachahmen lässt, die nach der Mitte einen stärkeren Durchmesser als an den Enden haben. Dabei wird stets nur die Figur eines doppelten Kegels wie etwa die Spindel, herauskommen. Und nun, wie sollte denn eine solche einsäulige Spirale die Benennung eines Dreifusses rechtfertigen? wie anders feststehen können als wenn die Schwanzenden sich in das Bathron versenkten: was doch als künstlerisches Motiv undenkbar wäre. Doch nein! es sollen ja, wie die Köpfe welche den Kessel tragen, sich auch die Schlangenschweife unten dreifach theilen und so den Fuss der Söule und eine feste Basis geben, was wohl anging, wenn die Schweife sich weit genug hinauszogen, dabei aber ausserdem auf dem Fuss-gestell noch befestigt waren. Doch bleibt dabei immer das allmälige Dünnerwerden der Schlangenkörper nothwendig, wovon sich im Fragmente nicht die geringste Andeutung finden lässt. Die Erfahrung lehrt, dass man bei der Erklärung zweifelhafter Antiken, zumal wenn sie nur Bruchstücke eines Ganzen sind, nicht behutsam genug zu Werke gehen kann. Ich will mich daher auch nicht durch das byzantinische Ausehen dieses gewiss immer merkwürdigen Fundes verleiten lassen über dessen Ursprung abzusprechen. Nur dabei beharre ich: Schlangen sind es gewiss nicht, weder einköpfige noch dreiköpfige. Die Vertheidiger dieser Ansicht möchte ich noch fragen, ob sie sieh deutlich vorgestellt haben, dass bei dreifacher Durcheinanderwindung nothwendig der erste Schlangenkopf niedriger als der zweite und dieser wieder tiefer als der dritte zu stehen kommt. Da nun aber der Kessel des Dreifusses um nicht schief zu stehen natürlich auf drei horizontal gleichen Punkten ruhen muss, so setzt das eine ungleiche Verlängerung der Hälse und ebenso unten der Schweife voraus. Ich möchte wohl wissen, wie man bei einer so augenfälligen Styllosigkeit den der Architektonik zukommenden Parallelismus würde herstellen wollen? Uebrigens ist, ausser der Bedeutung die ihm nach andern Seiten zukommt, der Gegenstand auch um solcher, schwerlich voraus bedachter, Anstösse wegen, für den archäologisirenden Künstler und Kenner von entschiedenem Interesse, und verspricht es durch die Debatten, die wohl schwerlich schon abgeschlossen sind, noch weit mehr zu werden.

## II. Allgemeiner Jahresbericht.

(Schluss zu Seite 23".)

III. LITTERATUR. Die Kunstgeschichte und Denkmälerkunde des klassischen Alterthums, die wir aus alter Gewohnheit vorzugsweise als Archiologie zu bezeichnen pflegen, wird von den Liebhabereien und Forschungen sonstiger Kunstüberreste verschiedener Zeiten und Völker so reichlich und mannigfach auch durch Zeitschriften universellen Zuschnitts 31) überboten, dass die verhältnissmlissig geringe Ausdehnung der von uns vertretenen archilologischen Litteratur uns immer weniger wundern darf. Eingehalten und ausgekauft werden ihre Grenzen Jahr aus Jahr ein durch die in gesichertem Gang fortschreitenden Annalen des römischen Instituts 11), deren etwa zurückbleibende Lücken wir durch diese Zeitschrift \*\*), von mancher früheren Concurrenz \*5) mehr als billig verlassen, auszufüllen bemüht sind. Akademische \*\*) und Vereinsschriften 51) tragen nebst den der klassischen Philologie in ihrer Gesamtheit bestimmten Zeitschriften 55) schätzbares Material für die Kunst und Denkmälerforschung nach wie vor zusammen; unser Bericht jedoch hat neben der Hinweisung auf jenes zerstreute archäologische Material vielmehr die Fortschritte hervorznheben, welche für einzelne Fächer und Aufgaben unseres Bereiches daraus erwachsen, wie wir denn selbst die Erwähnung mancher uns wichtiger historischer ") und mythologischer "), philologischer ") und antiquarischer ") Arbeiten dem für uns massgebenden Hauptzweck planmässiger monumentaler Forschung nachsetzen müssen.

Anhebend von der Orts- und Bankunde des klassischen Alterthums sind unsre Gedanken wiederum zuerst nach Hellas und Rom 37) gewendet. Die wissenschaftliche Bereisung Athens, deren wir oben gedachten, hat erfolgreiche Forschungen liber die älteste Stadtanlage der Kranaer und Kekropier wie über deren spätere Befestigung herbeigeführt "), und auch die Ortskunde Roms ist mannigfach neu bearbeitet worden"). Gleichzeitig ist auch für die lebensvollste Anschauung, welche aus der klassischen Welt auf unsre Zeiten gelangte, für die immer mehr aufgedeckte Oertlichkeit von Pompeji, eine musterhafte Berichterstattung ans Licht getreten, welche fortgesetzt werden soll "). Wichtige topographische Werke werden aus Frankreich uns dargeboten. Das kaiserliche Unternehmen der Karte Galliens ") dient schon vor seiner Vollendung den Forschungen dortiger Ortskunde zu vielfacher Anregung; die wissenschaftliche Bereisung Galatiens und Bithyniens ist zur Veranlassung eines bereits eröffneten glänzenden Werkes geworden "\*), und während ähnliche Reisewerke in Folge mehrerer anderer Missionen in Aussicht stehen, ist auch das karthagische Küstengebiet Gegenstand neuer Bereisung und einer bereits veröffentlichten französischen Forschung geworden "\*). Hieneben sind denn auch noch Specialforschungen italischer und hispanischer Ortskunde zu nennen, durch welche namentlich die Alterthümer von Aosta ("") und die bestrittene Lage des pompejanischen Munda ("") gründlich behandelt worden sind.

Nächst diesen zahlreichen und im Einzelnen leicht zu vermehrenden 367) Beiträgen zur Orts- und Baukunde der klassischen Welt wenden wir uns zur Geschichte der bildenden Kunst und zur erweiterten Kenntniss ihrer Denkmiller. Im Grossen und Ganzen hat die Geschichte der Kunst des Alterthums neuerdings nur wenig gewonnen. Eine durchgreifende Revision unsrer Vorstellung von der Kunst der Phönicier kann nach der neuesten Bereisung ihres Landes nicht wohl länger austehen, wird jedoch nach den bisher veröffentlichten Vorlagen und deren kaum begreiflicher Scheu vor Denkmälern kleineren Umfangs die bildenden Künste, zumal der Altern Epochen, nur wenig betheiligen können 103). Ebenso wenig ist auch von Leistungen allgemeiner Art über die Kunstgeschichte der klassischen Welt und über deren architektonisches Gebiet 100) zu berichten, dagegen für Material und Verständniss der bildenden Kunst eine grössere Regsamkeit sich hervorthat. Einiges geschah selbst für die von sämtlichen Kunstmuseen Europas mit ironischer Selbstvernichtung ihres Zweckes mehr oder weniger bintangesetzte Museographie; doch hat das brittische Museum und auch das Museum zu Leiden in solcher Beziehung sich neu bethätigt. Zur Herausgabe von Münchens Autiken ist ein Privatunternehmen in Gang, wie solches auch für die bis jetzt übersehene kleine Sammlung zu Wörlitz zu rühmen ist ....). Museographische Verzeichnisse erhielten wir über den nicht minder versteckt gebliebenen antiken Vorrath zu Arolsen und über noch einige Sammlangen; besonders aber ist anzuerkennen, dass von Deutschland aus die museographische Kenntniss der Antiken Spaniens eine tüchtige Grundlage erhalten hat 100). Für die Herausgabe einzelner Denkmäler ist durch die Werke des römischen Instituts

und selbst durch diese Zeitschrift gesorgt; doch bleibt neben der Fülle zerstreuten Materials die Zusammenstellung unedirter oder nen erläuterter Denkmäler unter gemeinschaftlichem Gesichtspunkt besonders willkommen, wie solche seit längerer Zeit von Otto Jahn in einzelnen Abhandlungen gegeben zu werden pflegt 1117). Im Gebiet statuarischer Werke sind die Verhandlungen über den belvederischen Apoll zu grösserer Reise gediehen, mehrere statuarische Typen auf ihre griechische Quelle zurückgeführt, manche andre nen edirt oder gelehrt erläutert worden 108). Desgleichen ward manches wichtige Relief neu herausgegeben oder erläutert 104) und auch über alte Thongebilde "") mit Nutzen gehandelt. Einem berühmten Erzgeräth der griechischen Kunstgeschichte, dem zu Konstantinopel wiedererkannten platiiischen Weihgeschenk, haben in Folge seiner neulichen Abformung lebhafte Verhandlungen gegolten ""), woneben auch in Bezug auf geringere Gegenstände, namentlich alte Arbeit aus Knochen 117), einige neue Belehrung willkommen ist. Eudlich ist als vorzugsweise erfreulich die zunehmende gelehrte Bearbeitung der Münzkunde zu bezeichnen, wie sie in einer Reihe schlitzbarer Leistungen 113) sich kund giebt.

Für die Herausgabe graphischer Denkmäler sind die Graffiti mehrerer etruskischer Cisten erschienen und die Ergänzungsbände meiner etruskischen Spiegel fortgesetzt worden ""). Von alten Wandgemälden ist ein bereits bekanntes etruskisches durch Nachweisung des Caelius Vibenna in seiner Inschrift, ein pompejanisches durch Erläuterung seiner phantastischen Baulichkeit in seinem Werthe für uns gestiegen "") Die durch Conze vortrefflich herausgegebenen melischen Thongefässe führen die aus dem Orient stammenden Anfänge griechischer Gefässmalerei anschaulicher als früher geschah und mit bestimmtem Bezug auf eine dabei vorzüglich betheiligte Oertlichkeit uns vor Augen; daneben lässt mancher andre schätzbare Beitrag zur Vasenkunde sich nennen"").

Für die griechische Inschriftkunde ist eine athenische Monatsschrift, deren durch die Zeitumstände bisher nur wenig gestörten Fortgang wir zuversichtlich verhoffen, als nächste und beste Quelle dortiger epigraphischer Funde den sonstigen Neuigkeiten dieses Bereiches voranzustellen, unter denen doch auch eine Sammlung eleusinischer Inschriften und manche schätzbare Erläuterungsschrift sich befinden "). Glänzender jedoch tritt die römische Epigraphik durch endliche Erscheinung des hiesigen akademischen Corpus Inscriptionum Latinarum nebst dessen zu Bonn selbständig besorgtem Atlas ältester lateinischer Sprachdenkmäler uns entgegen 118) -, um so glänzender, da ein längst erwartetes ebenbürtiges Werk gleichzeitig nun auch aus Rom die christlichen Inschriften ältester Zeit uns zusammenstellt 113), und neben dem neu bethätigten Eifer für römische Epigraphik 128) die gesammten Werke Borghesi's uns von Paris aus verkündet werden 111). Ueber etruskische Inschriften ist einiges 177), über sonstige altitalische Sprachdenkmäler nichts Neues uns kund geworden. Sind ausser solchen in unste Begrenzung fallenden Leistungen nicht nur die schon oben berührten Inschriften des Orients 123) und das vielfach durchforschte Gebiet der christlichen Kunstdenkmäler 123), sondern auch vorgeschichtliche 123), celtische 123), skandinavische 123) Alterthümer uns kund geworden, so bieten wir gern die Hand, um Funden und Forschungen solcher Art die ihnen gebührende Achtung auszusprechen, wenn auch ein näheres Eingehen in so entlegne Gebiete uns versagt bleibt. Glücks genug, wenn es, wie in den verwichenen zwanzig Jahren, auch ternerhin uns gelingt, innerhalb der uns gesteckten Grenzen fortzuwirken und durch die neuerdings unverkürzt gebliebene Zahl unsere Mitarbeiter in diesem Bemühen unterstützt zu werden!

Berlin im März 1863.

E. G.

III. LITTERATUR.

\*\*7) Revue nrchéologique. Ein archäologisches Allerfei lässt neben der wissenschaftlich begründeten Archäologie des klassischen Alterthums nos altchristlicher und mittelalterlicher, germanischer und skandinavischer, celtischer und vorceltischer Archäologie zu der Universaltlät sich gestalten, welche durch die französische 'Revue archéologique' (oben S. 15\*f.) bezweckt wird.

87) Annali dell' Instituto nebst Monumenti und Bullettino: herausgegeben von Henzen und Brunn: nach ihrem Inhalt ausgezogen

oben S. 31° f.

- \*\*) Die Archäologische Zeitung dient den römischen Institutswerken zur Ergänzung durch übersichtliche Jahresberichte, bibliographische Angabe neuer Schriften und durch jede sonstige Mittheilung, welche in Deutschland bequemer und rascher als in Rom sich liefern lüsst.
- \*\*) Das Bullettino Napolitano, welches im Jahr 1850 erfosch, wird durch das als angebliche Fortsetzung ihm gefolgte, aber wie es scheint schon jetzt wieder abgebrochene Bullettino Italiano (vgl. unten) keineswegs ersetzt, dergestolt dass mit Ausmahme der Grabungen von Pompejt kein einziger wichtiger unteritalischer Fund bisher dariu uns mitgetheilt wird. Das im Programm jener neuen Zeitschrift offen bekannte Verlangen alle municipalen Ansprüche im Heil Italiens aufgehen zu sehen, mag für jenes Ausbleiben municipaler Gorrespondenzen verantwortlich sein.
- 30) Akademische Schriften archhologischen Inhalts sind aus Berlin von Gerhard (unten S. 47°), Kiepert (Anm. 89), Kirch-hoff (oben S. 348°, unten Anm. 104), Rudorff (Anm. 107), aus Göttingen von E. Curtius (Anm. 92. 94), aus Leipzig von O. Jahn (Anm. 107) und Overbeck (Anm. 108c.), aus Neapel von Minerwist (Anm. 116) uns zugegangen; aus Petersborg lassen in gleicher Linis die archäologischen Commissionsberichte Stephani's (S. 333° fl.) sich erwähnen.

37) Von Vereinsschriften sind die Jahrbücher der Alterthumsfreunde im Rheinland (bis zu Beft XXXII vgl. unten), wie auch die periodischen Schriften bekannter Geschichtsvereine, die Societe historique d'Alsace und den Verein für Luxemburg einbegriffen, regelmässig erschienen.

\*\*) Als philologische Zeitschriften behaupten das Rheinische Museum, der Philologis und Fleckeisen's Jahrbücher ihren längst noch durch archäologische Mittheilungen (vgl. unten) bekundeten Werth.

- \*\*) Von histerischen Forschungen ist hier Bachofen's Schrift über die Lykier (Arch. Auz. S. 315\*) zu nennen; Klepert's akademische Forschung über die von ihm für Semiten erklarten Pelasger ist neuerdings auch auf die pelasgischen Bevölkerungen Italiens ausgedehnt worden (Monatsber. der kgl. Akad. 1861 S. 704 ff. 1862 S. 635). Auch ist der von L. Ross gewählte Standpunkt noch einnal ans näher gerückt durch eine zweite Sammlung archäologischer Aufsätze dieses um die Kenntniss des alten Griechenlands hochverdienten Forschers (Arch. Auz. S. 364\*).
- <sup>20</sup>) Für Mythologie ist der dritte Band von Welcker's griechischer Götterlehre theilweise erschienen und ein baldiger Abschluss

dieses epochemachenden Werkes nah abzusehen (S. 364\*). Im Einzelnen sind die Schriften von Ahrens über Themis (S. 315\*), von Preuner über Vesta (S. 312\*, 316\*), von Porchhammer über die Irren der Io (S. 47\*) beochtenswerth; über Kunstdarstellungen der Laren hat H. Jordan (S. 32\*) gründlich gehandelt. Meine soeben gedruckte erste Abhandlung über den Bilderkreis von Eleusis (unten S. 47\*) ist runächst auf Unterscheidung der cerealischen Feste gerichtet. Ueber die Leiter als Symbol der Tyche hat Wieseler gehandelt. (Unten S. 48\*). Die phönicischen Gettheiten sind aus Münztypen von L. Maller reichhaltiger und gesichteter als früher zusammengestellt (S. 293\*, vgl. lievae arch. 1863 p. 74). Zur vergieichenden Mythologie sind Götternamen von Ahrens (S. 315\*), Mythologimena von Pott (S. 348\*), der Apollo Smintheus von Grohmann (S. 347\*), die Sage vom Donnerbesen durch Ch. Petersen (S. 348\*) behandelt worden.

\*') Der Philologische Apparat zur Kunsterklärung hat der nahen Vollendung von M. Schmidt's Ausgabe des Hesychius (vgl. unten) sich zu rühmen, für welche auch umfassende Sachregister in Aussicht stehen. Ein löhlicher Beitrag zu Sicherung der in der griechischen Anthologie enthaltenen Kunstnotizen ist durch eine Promotionsschrift von O. Reundorf (S. 363\*) gegeben.

\*\*() Von untiquarischen Forschungen nennen wir einen Aufsatz von E. Curtius über Weihgeschenke (S. 293\*), eine Promotionsschrift von J. Schubring über Kypseios (S. 348\*), wie auch eine nicht ohne Bezug auf Vasenkunde verfasste Abhandlung des Professor Wagener zu Gent über griechische Symphonie (S. 348\*).

\*\*\*) Die Geographie Griechenlands ist von Bursian (S. 47\*) zum Theil mit eingehenden topographischen Untersuchungen in einem kürzlich erschienenen Werk neu benrbeitet worden, dessen erster Theil das nördliche Griechenland mit Inbegriff von Attika umfasst.

33) Ortskunde Athens: nach ihren neuesten Erkundigungen besprochen von E. Cortins vorläufig in einer Festrede (Vgl. Arch. Anz. 1862 S. 347\*), neulich in einer, Poyx und Stadtmauern betreffenden akademischen ersten Abhandlung attischer Studien. Vgl. unten Reilige 6.

Ohne Selbständige Forschung nen bearbeitet in einem von Veduten begietteten köstspieligen Werk von Pranz Reber (unten S. 48°). Ebendahin gehört ein im Philologus abgedracktes Manuscript letzter Hand von Emil Braun (oben S. 363°). Die Streitfrage über das Comittum ist von Derenburg und, seinen früheren Forschungen über diesen Gegenstand entsprechend, soeben auch von Mommsen im juristischen Jahrbuch von Becker und Muther VI Heit 3) neu behandelt worden.

") Pompeji. Die seit dem Anlang des Jahrs 1861 mit neuem Schwung dort geführten Ausgrabungen sind Gegenstand eines von Fierelli mit grosser Einsicht und Genausgkeit eröffneten, obwohl his jetzt noch lückenhaften (Fasciculo I —IV. XIII —XVI), Giornale degli senvi di Pompei (S. 47"). Mit den von demselhen Verfasser früher zusammengedruckten ültern Berichten soll dieses giornale durch eine allmälige Ausfüllung der noch fehrenden Bände in Verhändung gesetzt, zunächst aber angewendt werden die neuesten pumpejanischen Funde, zum Theil durch Abbildungen erläutert, rasch ins Publikum gelangen zu lassen.

") Die Karte Gallions welche von einer kuiserlichen Commission seit mehreren Jahren vorhereitet wird, ist ihrer Vollendung nahe und in einer vorläufigen Fassung bereits mehrfach verhreitet worden, wie unter underm aus einer kleinen Schrift des Herrn Rontez (Arch. Anz. S. 318") hervorgeht.

<sup>77</sup>) Auf Galatien und Rithynien bezüglich ist das durch ein erstes Heft eröffnete auf Kosten der französischen Regierung schön ausgestattete Werk der Hrn. Perrot und Guillaume, über welches neutlich Mommsen seine Anerkennung eingehend aussprach, Vgl. oben S. 33\*. [Soeben ist nuch bereits das zweite Heft dieses stattlichen Werks erschienen.]

"") Das Gebiet von Tunis ist Gegenstand eines durch Unterstätzung des Duc de Luynes vorbereiteten, inhaltreichen und schön ausgestatteten, Beisewerks des Herrn Guerin (Arch. Anz. S. 48").

des Architekten Promis über die Alterthümer von Austa uns genannt (Arch. Anz. S. 48\*), welchem ein Aufsatz des Hrn. Aubert über die dortigen Römerstrassen (Revue arch. 1862 fl. p. 65ss.) zur Seite geht.

<sup>101</sup>) Leber die Lage von Munda handelt eine Schrift von Hurtado, deren Inhalt in den Annali dell' Instituto (1862 p. 75ss.) von Hühner ausführlich besprochen wird (Arch. Anz. S. 316\*).

<sup>107</sup>) Zur Periegese des Elassischen Bodens gehören noch einzelne Monographien über Egesta (Arch. Anz. S. 315\*), Maccarese (Arch. Anz. S. 315\*), Vindonissa (Arch. Anz. S. 347\*), wie auch J. von Hefner's Bericht über die Funde bei Westerndorf in Oberbayern (Arch. Anz. S. 347\*).

(e.g.) Die Kunst der Phönizier, deren Erlorschung durch Renan's Reise neu angeregt und gefördert worden ist, besprechen wir etwas ausführlicher in unsrer Beilage 7.

\*\*\*) Geschichte der Baukunst. Die alte Frage über Entstehung der ionischen Volute ward in einer selbständigen Schrift des Brn, eon Bahn (Arch. Anz. S. 48\*) neu behandelt [und von Hrn. Bötticher in der archäologischen Gesellschaft vom 3. März d. J., deren Bericht nachfolgt, neu besprochen].

<sup>105</sup>) Publicationen von grossen Museen ausgegangen, wie sie im jetzigen Druck der Zeitumstände wohl auch von Rom aus zunächst nicht bevorstehen, sind nur dem brittischen Museum (Arch. Anz. S. 310°, 315°, Sculpturen von trefflicher Ausführung) und der für die Terracotten des Museums von Leiden durch Janssen (S. 348°, 352°) bezeugten Tußtigleit nachzurühmen. Der durch C. con Lützow für Münchens Antiken (bis Heft 3: Arch. Anz. S. 294°), und der von L. Gertach für die antiken Sculpturen von Wörlitz (Helt 1: unten S. 47°) eröffneten verdienstlichen Privatunternehmungen ward bereits früher (S. 34°) von uns gedacht.

196) Zur Muse ographie a) Spaniens hat Habner's Verzeichniss der Antiken zu Madrid (S. 364°) einen sehr dankenswerthen Grund gelegt. Nebenher sind auch genaue Beschreibungen einzelner Sammlungen b) Englands und Frankreichs, von Michaelis über die Sammlung Lansdowne (S. 333° fl.), von J. de Witte (Anm. 116) und L. Ctément (S. 47°) über Vasen und Schmucksachen des Museo Gampana, von Conestabile über Pariser Privatsammlungen (Bull. 1862 p. 11ss.) gegeben worden, einige minder sorgfaltige sind auch über einzelne Provinzialmusenn Frankreichs (Beaune und Dijou Bev. arch. I p. 23 ss. 165 ss.) erschieden. Mit besonderer Sorgfalt ward e) die Sammlung zu Arolsen von R. Gaedechens (S. 363°) beschrieben.

<sup>107</sup>) Wissenschaftlich geordnet und erläutert sind die auf Handel und Gewerbe bezüglichen, grossentheils unedirten Denkmäler in einer Abhandlung von Otto Jahn (S. 347\*, 352\*); ebenso die auf den Buvialischen Stier mit Menschengesicht bezüglichen Bildwerke auf Tafel CLXVIII unserer Denkmäler und Forschungen.

in diesen Blättero (vgl. S.33°) unch Th. Pyt (S. 351° vgl. S. 379°) von Welcker im Sinn der von Preller aufgestellten und bereits von Mercklin (S. 316") dann auch von Jahn (S. 370") gehilligten Vermuthung eines über die Verscheuehung der Gallier siegestroben Apollo gesprochen worden (S. 331\*). Ueber b) mehrere andere statuarische Typen aus guter Zeit namentlich über den Doryphoros des Polyklet (S. 311\*). über den borghesischen sogenannten Achill (S. 293°L) und über einen bisher verkannten Narciss oder Todesgott (S. 309°, vgl. Monument) dell' Inst. 1856 XXI p. 97) ist von Friederichs gehandelt worden. Dass der Souroktonos des Praxiteles sein Apoli ser suchte Tölken in einem neulichen Vortrag (oben S. 348\*) zu erweisen; aus Vergleichung griechlischer Epigramme ging neulich auch der von A. Schöne (Benkm, u. F. 1862 S. 333) hündig geführte Beweis bervor, dass die Statue einer trunkenen Alten dem Myron nur durch eine Irrung des Plinius beigelegt sei. Ueber e) die Statuenfragmente des Mausaleums im brittischen Museum erfahren wir, dass der Kopf der mit der vermuthlichen Figur des Mausolus gepaarten Frauengestalt nicht sowohl einer Artemisia als einer Ortsgöttin zuerkannt werde (Philologus XIX S. 262 f. Statuen der Penelope und der Laodamia sind von Overbeck (S. 348°) vermuthungsweise nachgewiesen; eine Statue des Himmelsträgers Atlas ist von R. Gnedechens (S. 347\*) in einer besondern Schrift erhatert worden.

lenen und von seinem Bruder unterstützten Niobiden von B. Stark in einer schön ausgestatteten Gelegenbeitsschrift (S. 316\* 319\*) als Vorläufer seines grüsseren Werks über Niobe behandelt, von A. Kortegarn (S. 315\*) die Colonnische Apotheose des Homer. Andere wichtige Reliefs sind in den römischen Institutswerken erschienen

und besprochen, unter andern das Sarkophagrelief des Hrn. Fortunati mit der zwiefschen unten auf Adonis, am Deckel auf Oedipus bezöglichen Darstellung (Mon. dell' Inst. VII, 68).

- 11°) Terracotten des Leidener Museums hat Janssen (Arch. Anz. S. 348°, 352°) herausgegeben; statt meiner dort angenommenen Deutung gewisser Sitzhilder auf Ge Olympia babe ich im neulichen Festprogramm (oben S. 367°) die Deutung auf Athene Polias empfohlen. Ansehnliche mythologische Thongehilde aus Etrurien, dem Herrn Saulini zu Rom gehörig, hat Brunn (Annali p. 274 ss. zu Mon. dell' Inst. tav. LXX) abgehildet und erläutert.
- <sup>111</sup>) Das platfische Weihgeschenk wird in der Schlangensaule des Atmeidan dem von E. Cartius (Arch. Aux. S. 274\*) und noch neuerdings (oben S. 37\*ff.) von Huht und Schübart geltend gemachten Gründen gegenüber nicht nur von Otto Frick (S. 347\*) seiner schon früher darüber veröffentlichten Schrift gemäss, sondern auch von Strack und Kirchhoff (oben S. 349\*) wieder erkannt. Dieselbe Streitfrage hat neulich anch W. Vischer (unten S. 48\*) erörtert.
- 117) Aus Knochen sind gewisse in Pompeji überaus hänfig gefundene und deshallt nicht wohl wie anfangs geschah für Flötenstücke zu haltende hohle Cylinder gearbeitet, welche den Antiquaren Neapels seit längerer Zeit für ein verdriessliches Bathsel galten. Neuerdings hat ein im herculanischen Hause des Argus gemachter Fund dieses Räthsel nutgeklärt; die fraglichen Gegenstände dienten in einander gefügt zur zierlichen Einfassung eines hölzernen Kastens. Vgl. Florelli Giornale 1862 p. 6 s.
- afrikanischen Münzen (unten S. 48\*), einem sechsten Band der von Cahen verzeichneten Kaiserminzen (S. 347\*) und dem ungestörten Fortgang numismatischer Zeitschriften, namentlich der lievue numismatique (vgl. unten) sind in Bezug auf griechische Münzen noch Schriften von Caredoni über sikyonische (oben S. 347\*) und kyrenäische (Bull. Italiano p. 9ss.) Münztypen, von Ginzeppe Romono über die durch Agathokles in Afrika geschlagenen sieilischen Münzen (S. 48\*), von Hultsch über das Demareteum (S. 315\*) und einige Aufsätze von W. Helbig (S. 318\* 333\*, unten 48\*) zu erwähnen. Ueber altitalische Münzen handeln verschiedene Aufsitze des römischen Bullettino (p. 238; vgl. auch F. Kenner oben S. 315\*; eine Untersuchung über autonome Münzen der römischen Kaiserzeit wird dem Herzog von Blacas (S. 347\*) verdankt.
- entdeckter Gisten und Spiegel. Publicationen vorzüglicher neu entdeckter Gisten wurden bereits oben (Anm. 70) erwähnt; vom dritten und vierten Theil meiner etruskischen Spiegel sind sechs Linferungen bis Tafel CCC und Seite 290 des Textes reichend, erschienen. Wie die grösste aller bisher bekannten bronzenen Gisten, ist auch vielleicht der geschmückteste aller bisher bekannten Inschriftspiegel, auf Venus und Adonis bezüglich (Anm. 71), neuerdings in den Denkmülerheiten des Instituts (VII, 69) herausgegeben. Ein auf die Gehurt des Kabiren bezüglicher Inschriftspiegel ist in den Abhandlungen der Berliner Akademie (unten S. 47°) von mir veröffentlicht worden. Erfäuternde Bemerkungen zu nodern Spiegeln gab Roulez (oben S. 348°).
- Nandgemalde. Für die a) etruskischen, mit Namensinschrift des Caelius Vibenna (Mon. dell' Inst. VI, 31, 3, 4) wurd deren Lesung und Deutung von Otto Jehn in unster Zeitschrift (Denkm. u. F. S. 307 I.) ausgesprochen. Eine gelehrte Benntzung o) pompejanischer Wandgemälde und ihrer phantastischen Baulichheiten gab Hittorf (oben S. 347\*) durch Vergleichung eines solchen architektonischen Bildes mit dem ganz ähnlichen sepulcralen Prachtban eines der Gräber zu Petra.
- <sup>116</sup>) Zur Vasenkunde gewährten Conze's 'Melische Thongeflässe' (oben S. 347, 352') den vornehmsten Beitrag. Ansehnliche Vasenbilder von Persens und Andromeda sind in einigen neuerdings zusammengedruckten Ahhandlungen von Minervini herausgegeben und in diesen Blättern (S. 352', 357', 364') besprochen. Ein vorläufiges Verzeichniss des Museo Campana, von Hrn. de Witte verfasst (oben S. 348'), gewährt in gedrängten Zügen einen auf reiche Anschauung gegründeten Ueberblick der stylistischen Verschiedenheit alter Gefässmulereien. Willkommen ist auch das von Birket-Smith (oben S. 316') verfasste sorgfaltige Verzeichniss der Copenhagener Vasensammlung.
- Griechische Inschriften werden zumeist von Athen erwartet, daher a) eine dortige geregelte Publication, wie die seit

Anfang 1862 von den Herren Kamanudis, Pittakis und Rhusopulos geleitete (unten S. 47°), vorzugsweise erwünscht ist. Lenormant's Inschriften aus Eleusis wurden oben S. 315". 320" erwähnt; Inschriften aus Samos gab Kirchhoff in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1862 S. 71 ff. Von b) gelehrten Behandlungen griechischer Inschriften ist Kirchhoff's Abhandlung über die Chronologie der attischen Volksbeschlüsse für Methone (Arch. Anz. S. 348\*), wie auch ein Aufsatz von Comparetti über die Inschriften des piräischen Metroon in den Annali dell' Instituto p. 23 ss., hervorzuheben. Ueberwiegend epigraphischen Inhalts sind auch die von Urlichs herausgegebenen Arbeiten der von ihm geleiteten Philologischen Gesellschaft zo Würzburg (Arch. Anz. S. 348°). Ueber c) die Vasenluschrift ηδο ποτος inmitten eines Oxybaphon des Museo Campana hat E. Miller (Revue arch, II p. 90 ss.) gehandelt; endlich ist ein aus demselben Museum berrührendes Goldblättchen, einer Bulla entnommen, mit unverständlicher griechischer (guostischer oder kabhalistischer) Schrift in Clément's Catalogue des bijoux du musée Napoléon III pl. I heransgegeben.

- desen nahe Erscheinung wir bereits im vorigen Jahr (Arch. Anz. 1862 S. 270°, Anm. 62) im Vorans begrässten, will von verschiedenen Seiten her eingehend betrachtet sein; uns kann es einstweilen genügen, einen Rückblick auf dessen vieljährig geptlegte Ausführung und eine gedrängte Inhaltsungabe seines ersten Theiles nebst dem begleitenden Denkmälerband in unsver Beilage 8 zu versuchen.
- 119) Inscriptiones christianae. Von dem so betitelten grossen Werk G. B. de Rossés hat dieser würdige Nachfolger Gaetano Marini's den ersten Band nun ans Licht gestellt, wie unsern Lesern aus einem von Hrn. Momusen verfassten Bericht (oben S. 34\* ff.) bereits bekannt ist. Vgl. Ann. 124.
- erschienenes Werk des Obristheutnants Nori alleriei Zuwachs aus der Gegend von Capua enthalten. Die Inschriften von Modena sind von Cavedoni (Arch. Aus. S. 347\*), die von Novara von Raeca hernungegeben (Bull. p. 143). Aus sonstigen Inschriften neuen Fundes hat Henzen Anlass genommen über die Castra Misenatium (Annaii 1862 p. 60 ss.) und über den in der Statuenbasis des athenischen Theaters angedeuteten Lebenalauf Hadrians (ehd. p. 137 ss.) zu hondeln. Andre Erlauterungsschriften dieses Gebietes sind von Arneth (unten S. 47\*), Grotefend (Arch. Anz. S. 315\*), Herzog (unten S. 48\*, vgl. Bull. S. 53), Hitscht (Arch. Anz. S. 348\*) und Huderiff (S. 48\*) erschienen; über oculistische Aufschriften handelt die Revue archéologique 1 p. 247. 377 ss. Die Quellen der inschriftkunde betrifft ein gründlicher Aufsatz von de Roszi über Smetius und Panvinius (chd. p. 220 ss.).
- 111) Von den gesammelten Werken Borghest's, deren Herausgabe durch eine sehr dankenswerthe Fürsorge der französischen Begierung, vorbereitet wird, soll der erste Band einen Theil der Mecadinumismatiche' enthaltend, bereits fertig gedruckt sein.
- sammenhang seines zu Torin erscheinenden Glossarums. Streitfragen über einzelnes wurden von den Herren Bertani und Conestabile (Revue archiel. 1863 p. 778s.) verhandelt.
- 127) Inschriften des Orients. Eine phönicische Votvinschrift, wichtig besonders durch Erwähnung eines Königs der cyprischen Städte Kition, Idalion und Tamassos, hat Ewald in den Göttinger Nachrichten (1862 no. 23) erläutert und zugleich der ihm
  vorliegenden cypriotischen Inschriften gedacht (Vgl. Revne archéol.
  1862 II p. 248). Den oben gedachten (Anm. 81) phönicischen
  Inschriften neuen Fundes ist noch eine aus Sordinien bekannte und
  vermuthlich in dem uns fehlenden Ballettino Sardo' erschienene
  trilingoe Inschrift einer Erztafel anzureihen, von welcher das ordnalogische Institut einen Abdruck erhielt (Arch. Anz. S. 305°; vgl.
  Bull. dell' Inst. 1862 p. 5. 83\*.); die blingue Inschrift aus Thugga
  ist in Gueria's voyage dans la rezence de Tunis herausgegeben. Auch
  kommt das in der römischen Inschrift eines Mithrasoplers (Anm.
  46) vorgefundene, vielleicht aus persischer Wurzel erklärliche, Pradicat Gunthaleo (Bull. dell' Inst. 1862 p. 151 s.) eines Mithraspriesters
  in Anschlag.
- schweigen, für welche die kunstgeschichtliche Forschung jetzt überwiegend beschäftigt ist, hat die Denkmälerkunde der ersten Jahr-

hunderte eines von Herrn de Rosst neben seinem grossen Inschriftwerk (Anm. 106) neu eröffneten Bullettino di archeologia christiana (oben S. 10°f.) und der wissenschaftlichen Begründung sich zu erfreuen, welche Professor Piper im Zusummenhang des von ihm zu Berlin gegründeten christlichen Museums durch eine besondre Schrift (Arch. Anz. 1862 S. 316". 319") ihr zugewandt hat,

125) Die vorgeschichtliche Archhologie, welche durch die Pfablbauten Helvetiens neuerdings soviel Freunde gewonnen hat, ist zum Nutzen der ältesten Culturgeschichte übersichtlich besprochen in einer neulich (S. 34\*) erschienenen Schrift des Buron von Sucken

an Wien.

416) Geltische Alterthumer hat mit dankenswerthem Berng auf die monumentale Geographie Galliens Hr. Alexandre Bertrand in einer noch ungedruckten Preisschrift behandelt (Revue archeologique II 1862 p. 52ss.).

127) Die skandinavische Archaologie ist in den soeben aus Beiträgen des letzten Jahrzehnts erwachsenen Memoires des antiquaires du Nord (unten S. 48\*) durch die beharrliche Thätigkeit der von Professor Rafu geleiteten Societat mit sichtlichem Erfolg von neuem gefördert worden.

#### IV. Neue Schriften.

Annuaire de la société archéologique de la province de Constantine. Paris 1861. 278 S. 17 Taf. 8. (Auszug im Philologus XVIII S. 555 s.).

Arneth (J. v.): Archäologische Analekten. Wien 1862.

58 S. 2 Taf. 8.

Archiologische Analekten. Wien 1863. 21 S. 1 Taf. Beulé: le vase de la Reine Bérénice. (Aus dem Journal des savants) 1862. 10 p. 1 Taf. 4.

— Mercure criophore. (Aus der Revue archéologique).

1862. 9 S. 1 Taf. 8.

Bursian (C.): Geographie von Griechenland. Erster Band. Das nördliche Griechenland. Mit 7 lithographirten Ta-

feln. Leipzig 1862. 384 S. 8.

Calland (M. V.): Notice sur un Juppiter gallo-romain trouvé à Jouy, canton de Vailly-sur-Aisne (1859). Paris et Soissons. 2 pl. Vgl. Revue archéol. 1862. L. p. 86s. Chabas (F.): Mélanges égyptologiques. Chalons sur Saone 1862. 8. (Vgl. Revue archéol. L. p. 290ss.)
Clément (Ch.): Catalogue des bijoux du musée Napoléon III.

Seconde édition. Paris 1862. 242 S. 2 Taf. 8.

Curtius (E.): Attische Studien: I. Pnyx und Stadtmauer. [Vgl. unten Beilage 6]. Göttingen 1862, 78 S. 2 Taf. 4. Perikles. Aus dem deutschen Staatswörterbuch (Band VIII), 9 S. 8.

Egger: Observations sur un fragment oratoire en langue grecque conservé sur un papyrus provenant d'Egypte. (Extrait de la Revue archéologique.) Paris 1862. 16 S. 8.

Agraiohogizh longuegis, ezdidouern und the er Αθήνοις άρχοιολογικής εταιρίας, δοπανή της βασιλικής χυβερνήσεως, περιοδός β. έτος α. 1862. τέθχος ε- 9. [reicht bis p. 248 und bis no. 217 und Taf. 33]

Fiorelli (G.): Giornale degli scavi di Pompei. Napoli 1861 (Fasc. 1, 2, 3, 4). 1862 (Fasc. 13, 14). [Fasc. 5-12

sind noch nicht erschienen]. 8.

Forchhammer (P. W.): Ueber das mythische und geographische Wissen des Aeschylos, oder die Wanderungen der Io. (Aus den Verhandlungen der Philologenversammlung zu Augsburg.) S. 31-41. 1 Karte. 4.

Gerhard (E.): Etruskische Spiegel. Dritter Theil. Lieferung 4-6. Berlin 1862 4. Vgl. oben S. 45". Anm. 114. Die Geburt der Kabiren auf einem etruskischen Spiegel. Berlin 1862. (Aus den Abh. der Akademie für 1861. S. 401-410. 2 Taf.). 4.

- Ueber den Bilderkreis von Eleusis. Erste Abhandlung. Berlin 1863. (Aus den Abh. der Akademie für

1862. S. 253-292.) 4.

Gerlach (L.): Choix d'antiques conservées au chateau et au Panthéon de Wörlitz. Publiées pour la première fois. Zerbst 1862. 16 S. nebst 7 Photographien. 4. [Vgl. oben S. 44\* Anm. 105].

Guéria (V.): Voyage archéologique dans la régence de Tunis exécuté et publie sous les auspices et aux frais de M. H. d'Albert, Duc de Luynes etc. Ouvrage accompagné d'une grande carte de la Régence et d'une planche reproduisant la célèbre inscription bilingue de Thugga. Paris 1862. XV, 438 und 395 S. 8.

Hahn (J. v): Motive der ionischen Säule. Wien 1862. 10 S. 1 Tafel. (Aus den Sitzungsberichten der kk. Aka-

demie d. W.)

Helbig (W.): Die Münzordnung des Anaxilas von Rhegion. (Ans Fleckeisen's Jahrbüchern 1862.) S. 737-744.

Herzog: De quibusdam praetorum Galliae Narbonensis municipalium inscriptionibus dissertatio historica. Tubingae 1862. 8. [Vgl. Bull. dell' Inst. 1862. p. 53s.].

Mémoires de la société royale des antiquaires du Nord 1850-1860. 444 S. S. Copenhague 1862, mit einge-

druckten Holzschnitten.

Muller (L.): Numismatique de l'ancienne Afrique. Ouvrage préparé et commence par C. F. Falbe et J. Chr. Lindberg. Volume III. Les monnaies de la Numidie et de la Mauretanie. Copenhague 1862. VIII und 194 p. 4.

Promis (C.): Le antichità d'Aosta, misurate disegnate illustrate (con atlante di XIV tavole). Torino 1862. 8. Racca (J.): marmi scritti di Novara romana. Novara 1862.

16. (Vgl. Bullettino p. 143).

Reber (F.): Die Ruinen Roms und die Campagna mit 35 lithographirten Abbildungen in Tondruck, 4 Planen, 1 Stadtplan und 72 Holzschnitten Leipzig 1863. X.

Romano (G.): Sopra alcune monete scoverte in Sicilia che ricordano la spedizione di Agatocle in Africa. Parigi

1862. 59 S. 1 Taf. 4.

Rossi (G. B. de): Inscriptiones Christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores. vol. I, Romae 1861. 619 pp. fol. [Vgl. oben S. 34 ff.]. Ein italienischer Bericht über dieses Werk ist von A. von Reumont zu Florenz (16 S. 8.) erschienen.

Rudorff (A. F.): Ad legem Aciliam de pecuniis repetundis, latam a. u. c. 631 vel 632. Commentatio. Berolimi 1862. p. 411-553. 4. (Aus den Abh. der Berliner

Akademie für 1861.

Saulcy (M. F.): Les campagnes de Jules César dans les Gaules, 1 vol. in 8. (Vgl. Revue arch. 1862. I. p. 159). Vischer (W.): Noch einmal das platäische Weihgeschenk in Konstantinopel. 1862. S. 339-343. (Aus einer schweizerischen Zeitschrift.)

Wieseler (F.): Commentatio de scala symbolo apud Graecos aliosque populos veteres. Gottingae 1863. 17 S. 4.

(Zum Lectionscatalog.)

Die hier fehlenden Büchertitel erfolgen nüchstens.

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 171 B.

März 1863.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). — Beilagen zum Jahresbericht: 5. Pompejanische Wandgemälde; 6. Zur Ortskunde Athens; 7. Zur Kunstgeschichte der Phönicier; 8. Corpus inscriptionum latinarum. — Neue Schriften.

## I. Wissenschaftliche Vereine.

Berein. In der Sitzung der archäologischen Gesellschaft vom 3. Februar d. J. brachte Hr. Bötticher das durch Lenormant bekannt gewordne kleine Marmorbild einer Minerva zur Sprache, von welchem auch Hr. Strack einen zweiten Gypsabguss aufgestellt hatte. Er sprach die Ansicht aus, dass die so allgemein aner-kannte Uebereinstimmung jener Figur mit der Athene Parthenos des Phidias nicht überaus streng anzunehmen, dass sie namentlich für die Bewegung der Hände und Füsse zu beschränken, und zu Herstellung jenes berühmten statuarischen Typus nur in stetem Vergleich mit den Minervenbildern der Votivreliefs anzuwenden sei. Von andern Abgüssen, welche Hrn. Bötticher's griechischer Reise verdankt werden, war ein durch eine Sirene gebildeter ansehnlicher Tischfuss und eine sehr alterthümliche Inschrift aus Thera zur Stelle gebracht. — Die Gesellschaft nahm hierauf drei vorzüglich schöne Terracotten in Augenschein, tragische Masken in Hautrelief, welche Hr. Strack als einen in Konstantinopel und Smyrna von ihm gemachten Erwerb vorzeigte; als Fundort von zwei dieser Masken wird die thrakische Stadt Selymbria genannt. - Hr. Bartels zeigte zwei durch der Goldschmiede Hände gegangene Silberplättchen mit Reliefs von gestampfter spätrömischer Arbeit, beide mit der Darstellung eines stehenden Juppiter versehen, welchen ringsum vier Medaillons bewaffneter Liebesgötter umgeben. Eine darunter befindliche Inschrift bezeichnet jenes Götterbild mit dem Beinamen Dolichenus und macht es wahrscheinlich, dass die gedachten Reliefs gleich andern Denkmälern desselben syrischen Götterdienstes aus rheinischen Ausgrabungen herrühren, obwohl sie hicher aus Königsberg in Preussen gelangten. - Ein zu Rom in Privatbesitz befindliches Relief, die Gruppe des Lackoon in eigenthümlicher Weise darstellend, ward in einer Hrn. Professor Baumeister in Lübeck verdankten Photographie hierauf vorgezeigt und eingehend besprochen. Hr. Hübner wies mehrere Umstände nach, durch welche der nahe liegende Verdacht gegen die Aechtheit jenes Re-liefs begründet wird, ein Verdacht in welchen die Hrn. Bötticher, Friederichs und Häcker aus noch andren Gründen ihm beinflichteten, war jedoch auch im Stande die Skizze eines in Madrid befindlichen Reliefs gleichen Gegenstandes vorzulegen, dessen nicht wohl zu bezweifelnde Aechtheit auch der bestrittenen Aechtheit jenes römischen zu Gute kommt. Abbildungen beider Reliefs sollen in der archäologischen Zeitung erscheinen und weiter besprochen werden. - Ebenfalls durch Hr. Hübner ward die aus Paris von Dr. Detlefsen eingegangene und besprochene

Zeichnung eines Gefässfragments von röthlichem Thon in Besitz des Hrn. Piot mitgetheilt, welches neben dem Relief eines von einem Krebs bedrohten Frosches den ältesten bisher bekannten lateinischen Töpferstempel, nämlich eines Kaeso Atinius, seinen Schriftzügen nach ins sechste Jahrhundert Roms gehörig, darbietet [vgl. oben S. 13 ff.]. -Hr. Kruger sprach liber die vor einigen Jahren bei Rom an der Via Latina aufgefundenen, bilderreichen und wohl erhaltenen Sarkophage zwei reichgeschmückter Grabmonumente; eine Abbildung jener Sarkophage, sechs an der Zahl, hat deren Eutdecker, Hr. Fortunati, auf zwei anschnlichen Tafeln lithographisch ausführen lassen, welche durch Mittheilung Hrn. Mommsen's vorlagen. Der Vortragende gab einen gedrängten Ueberblick dieser aus den Schriften des archäologischen Instituts vorläufig bekannten Sarkophage und verweilte besonders bei den anziehenden Bildern desjenigen Sarkophags, welcher als Hauptdarstellung den Mythos von Venus und Adonis, als Deckelbild aber Scenen der Oedipussage in manchem Widerspruch mit deren gangbarster Auffassung darlegt. — Hr. e. Quast machte mit Vorlegung des von Caumont herausgegebenen Bulletin monumental auf den auch für römische Alterthümer ergiebigen Inhalt dieser Zeitschrift aufmerksam. -Unter den an Hrn. Gerhard eingelaufnen Schriften befanden sich zwei durch grossmüthige Unterstützung des Herzogs v. Luynes hervorgerufene Werke, das in zwei Octavbänden erschienene archäologische Reisewerk des Hrn. Guérin über das Gebiet von Tunis und eine Monographie des gegenwärtig in Salamanca lebenden sicilischen Geistlichen Giuseppe Romano über sicilische Münztypen, welche mit der Expedition des Agathokles nach Afrika in Verbindung stehen; ebenfalls aus Paris waren mehrere schätzbare Aufsätze des Hrn. Beule angelangt. Es lag ferner der dritte Band des wichtigen von L. Müller nach dem Vorgang von Falbe und Lindberg auf Kosten der däni-schen Regierung besorgten Werks afrikanischer Münzen vor, von welchem, wie von noch andern Schriften der Herren Arneth, E. Curtius, Forchhammer, Helbig, Janssen und H. Meyer dankbare Kenntniss genommen wurde, Bei dem darauf folgenden Symposion war die Gesellschaft des funfzigjährigen Gedächtnisstags nicht uneingedenk, mit welchem die vorgedachte Sitzung zufällig zusammentraf. Der wehrhaften deutschen Jugend, jener unsterblich ge-wordenen von damals und der in treuer Hingebung für König und Vaterland lebenskräftigen der Gegenwart, ward auf Anregung des Vorsitzenden ein dreimaliges Hoch ge-

## III. Beilagen zum Jahresbericht.

(Schluss zu Seite 32".)

## 5. Pompejanische Wandgemälde.

(Zu Anmerkung 73.)

Die zu Pompeji mit jedem Jahr neuer Ausgrabungen sichtlich anwachsende Zahl anziehender Wandgemälde hat neuerdings hauptsächlich aus dem Hause des Siricus manchen schönen Zuwachs erhalten, dessen in den ersten Monaten des Jahrs 1862 vollzogene Aufräumung bereits in Fiorelli's genauem Bericht im 'Giornale degli Scavi di Pompei' Pascicolo 13 1862 p. 1ss., beschrieben uns vorliegt, neben welchem auch römische Mittheilungen des Dr. Kiessling, abgedruckt im Bullettino dell' Instituto (1862)

p. 92 ss.) uns zu statten kommen.

Von diesen Wandmalereien verdienen zunächst hervorgehoben zu werden (aus dem von Fiorelli p. 11 mit f bezeichneten Seitengemach linkerseits vom Impluvium) die in zehn Medaillons vertheilten Attribute der vornehmsten Gottheiten, zu denen auch die durch Sphinx Sistrum und Cista mystica angedeutete Isis gezählt ist. Zu Pompeji der Venus Fisica gleichgesetzt, behauptet dieselbe ihren Platz neben den gangbarsten Attributen von Juppiter, Juno, Minerva, Mercur (angedeutet durch Hahn Heroldstab und Oelgefiss), Bacchus, Diana und Apoll. Bine Zwölfzahl, zu welcher Neptun Ceres und Mars gehören würden, scheint nicht bezweckt gewesen zu sein.

In der hohen Exedra (a.O. p. 12.g) wird unter reicher Verzierung von Gewinden und Baulichkeiten das goldne Götterbild eines Mars erblickt. Die Hauptwand ist mit drei vorzüglichen Gemälden geschmückt, deren Figuren etwa ein Drittheil natürlicher Grösse haben. Zur Linken erblickt man den troischen Mauerbau, den im Hintergrund des Bildes arbeitende Männer, mit Hämmern Hacken und Stricken versehen und von dienstbaren Stieren begleitet, besorgen, während im Vordergrund links Neptun sitzt, den Dreizack haltend, und rechts ihm gegen-über Apoll steht, kenntlich durch Lorbeerbekränzung Köcher und Bogen und durch die neben ihm aufgerichtete sehr grosse Phorminx; zwischen beiden Gottheiten bemerkt man den Altar des Zeus, in der Ferne auch den Burgtempel Minervens (vgl. Fiorelli tav. VI p. 12s.). - Das zweite gleichfalls vorzügliche Bild stellt die Schmiede des Hephästos dar, von welchem Thetis die Waffen für Achill abholt (ebd. tav. V p. 13s.); der Schild, bei dessen Bewundrung sie sitzend verweilt, wird ihr deutlicher gemacht durch eine hinter ihr stehende dritte Figur, welche mit einem Stäbchen auf Einzelheiten desselben hinweist. Man entschliesst sich leicht mit Fiorelli die dem Hephaestos gesellte Charis in ihr gemeint zu glauben; die Beffügelung, welche hiebei befremdet, kann man als Merkmal der wundersamen Umgebung betrachten, in welcher der göttliche Werkmeister seine künstlichen Schöpfungen ausführt. - Das dritte Bild gilt der lydischen Verweichlichung des Herakles, welcher, mit Efeu und Rosen bekränzt, bartlos und auffallend jugendlich, mit einem weissen Chiton leicht umkleidet, von Eroten umgeben die mit seinem Haar und mit seinem Trinkgefäss sich zu schaffen machen, mit der Rechten weinselig ein Schnippchen schlägt. Um über des Helden Person, der in ähnlichen Scenen seiner sonstigen Erscheinung so ganz unähnlich bis jetzt nicht vorkam, nicht in Zweifel zu sein, sieht man linkerseits verschiedene Eroten bemüht seine Keule zu tragen und wieder andre Eroten in ähnlicher Weise mit seinem Köcher beschäftigt oberhalb eines Altars, an welchen ein

Votivtäfelchen, vielleicht mit dem Bilde des Bacchus, ge lehnt ist. Von der Höhe des Bildes sind linkerseits drei leichtbekleidete Frauen mit ihren Blicken, nicht ohne einen gewissen Ausdruck von Aengstlichkeit, dem entwürdigten Helden zugewandt; diejenige unter ihnen, die man für Omphale zu halten geneigt ist, zeichnet vor ihren Gefährtinnen durch reiferes Alter sich aus; hinter ihnen steht eine mit einer Binde umwundne Säule als Träger eines Gefässes, nach Fiorelli die Grabessäule des nach seiner Verbrennung neu verjüngten Herakles. Andrerseits zur Rechten des Bildes erscheint Dionysos, von vier Figuren seines Thiasos, darunter eine Frau, begleitet, den der Erklärer etwa am Tmolusgebirg gelagert sich denkt, um seines Sieges über den kräftigsten aller Helden sich zu erfreuen. Neben der eigenthümlichen Darstellung dieses Bildes wird auch sein Kunstwerth sehr gerühmt. Eine vorläufige sehr dankenswerthe Abbildung desselben ist auf Taf. VII des Fiorelli'schen Giornale gegeben. Uebrigens bietet die reichgeschmückte Wand, deren Hauptzierde in den gedachten drei Gemälden besteht, auch kleinere Bilder des Musengottes Apoll und der einzelnen Musen dar.

In demselben Hause des Siricus stellt ein andres Prachtgemach, das bei Fiorelli als i bezeichnete Triclinium, nach der Erklärung des Herausgebers (p. 17ss. tav. VIII) den verwundeten Aeneas dar, ans dessen Schenkel Iapis den Pfeil herauszieht (Virg. Aeneid. XII, 391); herab schwebt linkerseits Venus mit einem heilenden Kraut, während im Hintergrund rechts gerüstete Krieger und dicht neben dem Helden der weinende Knabe Iulus bemerklich sind. Auf der entgegengesetzten Wand ist ein junger Held mit einer verschleierten Frau gruppirt, welche auf eine zweite in Schmerz versunkene Frau hinweist; nebenher ist das Rad eines Wagens bemerklich. Auch dieses Bild ist aus der Aeneide, nemlich auf des Turnus Abfahrt in den unglücklichen Kampf mit Aeneas und auf seinen Abschied von Amata und Lavinia, gedeutet wor-den. – Ganz verschiedener Art endlich ist ein drittes Bild jenes Gemachs: es stellt einen sitzenden Hermaphroditen vor, welcher von sechs, um dessen Schmückung bemühten, mit Leier und Spiegel, Haarputz und Halsband, Geschmeide und Balsam versehenen, Nymphen umgeben ist.

In dem neben dem Hause des Siriens gelegenen Hospiz, auf welches die Inschrift eines Sittins bezüglich ist, ist das laut einer Inschrift von ihm hergestellte gemalte Wahrzeichen dieses Hauses enthalten, bestehend in einem ansehnlichen Elephanten, dessen Leib von Schlangen umgeben ist und von einem Pygmäen bewacht wird. E. G.

## 6. Zur Ortskunde Athens.

(Zu Anmerkung 94.)

Unter allen topographischen Untersuchungen des klassischen Alterthums ist durch eine seltsame Laune des Schieksals bekanntlich keine verwickelter und unklarer als die der geschichtlich berühmtesten Oertlichkeiten Athens und Roms. Die Aufklärung einiger Hauptfragen dieses Bereiches war einer eignen Bereisung Athens durch deutsche Forscher wohl werth, und man kann sich Glück wünschen dass in Folge dieser Reise nicht nur die von uns gegebnen Ausgrabungsberichte (Arch. Anz. 1862 S. 321\*ff.), sondern auch durchgeführte 'attische Studien' (oben S. 47\*) desjenigen Forschers bereits uns vorliegen,

von welchem der Entschluss jener Reise zuerst ausging. Die erste so betitelte akademische Abhandlung von Ernst Curtius gilt augeblich nur der vermeintlichen Pnyx und den alten Stadtmauern Athens, unterscheidet sich jedoch von allen bisherigen Bearbeitungen der Ortskunde dieser Stadt durch geschichtliche Blicke auf die ursprünglichen Verhältnisse des Bodens und auf die dadurch bedingte

alteste Stadtanlage Athens.

Ausgangspunkt dieser neuesten Untersuchungen war der seit Chandler der Pnyx und ihren Volksversammlungen beigelegte Hügel. Der zuerst von Ulrichs angeregte und nächstdem von Welcker gründlich betonte Einspruch gegen diese Benennung, statt deren jene Forscher einen Felsaltar des höchsten Zens nachwiesen, ist in diesem letzteren Sinn, berühmten Cultusstätten gleich alten Charakters (Эгой дуора zu Argos und sonst Curtius S. 39. 42f.) gemäss, durch die neueste Ausgrabung vollkommen bestätigt worden. Die Thatsache zwei senkrecht absteigender Terrassen und ihrer Altäre (Taf. 1 S. 23ff.) hat jede Möglichkeit hier eine Volksversammlung sich zu denken für immer abgeschnitten und statt jedes willkürlichen Namens die Anerkennung eines vorzugsweise dem Dienste des Zeus gewidmeten Altarhügels festgestellt, von welchem aus es möglich ward, über die benachbarten Högel und mit ihnen auch fiber die Elteste Anlage Athens ins Klare zu kommen. Die unzähligen Höhlungen welche in jener Hügelreihe, insonderheit auf deren Südseite von dem gedachten mächtigen Plateau alten Zeusdienstes beherrscht und überragt werden, ihrer alten Bestimmung nach viel-mehr Wohnungen als Gräber (wie auch aus des Architekten Burnouf genauer Aufnahme hervorgeht vgl. Curtius a. O. S. 17), werden jetzt erst durch die Annahme verständlich, dass hier die älteste Niederlassung Athens und seiner von ihren Felswohnungen benannten Kranaern ge-

legen war.

Zwei wichtige specialle Ortsbestimmungen sind dieser Auffassung des vorkekropischen Athens verknüpft: es wird das Quartier Melite und das eben dahin gehörige Barathron in den schroffen Felsschluchten am nordwestlichen Abhang des Nymphenhügels nachgewiesen (S. 8ff.), dann aber auch über die wirkliche Lage der Pnyx eine bei der verzweifelten Beschaffenheit dieser Streitfrage doppelt willkommene Vermuthung geänssert. Im platonischen Kritias (p. 112) wird die Pnyx als ein dem Lykabettos entsprechender Höhenpunkt erwähnt; hienach und nach allseitiger Erwägung athenischer Oertlichkeit stellt Curtius (S. 49ff. vgl. S. 4) die Möglichkeit auf, dass der sonst vom Musendienst auf seinen Gipfeln als Museion benannte Berg auch den Namen Puyx geführt habe, der dann für die weite und zu Versammlungen geeignete Räumlichkeit seines Abhangs als specielle Benennung gedient habe -, dieses um so füglicher, wenn, wie es scheint, die Nähe der gegenüberliegenden Akropolis die dazwischen liegende Fläche auch zur natürlichen Stätte des ältesten Volksverkehrs und seiner Agora bestimmte. Ein Zeugniss für diese Lage der alten Agora ist aus Apollodor bei Harpokration v. Πάνδημος uns erhalten, sofern das Heiligthum der Aphrodite Pandemos περί την άρχαίαν άγοράν gegründet war; die Lage dieses Heiligthums ist aber am südlichen Abhang der Akropolis und seiner Richtung nach durch den Umstand bezeugt, dass man von dort aus nach Trözen blicken konnte (Diodor. IV, 62. Eurip. Hipp. 30. Curtius

Einige Schwierigkeiten bleiben bei jener neuen Localisirung der Pnyx allerdings noch zu lösen. Man giebt allenfalls zu auch bei dieser Annahme die Pnyx als gelegen bei der Akropolis (τόπος ὁ πρὸς τῆ ἀκροπόλει) bezeichnet

zu finden, entschliesst sich aber auch dazu nicht leicht die Hinweisung der Redner nach der See nur als rhetorische Andeutung eines, wenn nicht sichtlichen, doch in einer gewissen Richtung allen Zuhörern bewussten Anblicks zu fassen (S. 57); ausserdem ist es hinderlich jene Abhänge des Museion, auf denen Curtius die alte Volksversammlung gelagert sich denkt, jetzt als Culturplätze vorzufinden, während die Räume der Pnyx uns als Felsensitze bekannt sind. Andrerseits bleibt die theatralische Abrundung jenes bergigen Abhangs, verbunden mit dem Umstand dass an den westlichen und östlichen Enden, an denen zu graben gestattet war (mitten hin hinderte der Anbau des Landes) man auf bearbeiteten Felsengrund stiess, allzu gewichtig, um neben den übrigen für die dortige Lage sprechenden Gründen der gedachten neuesten Vermuthung nicht ungleich geneigter zu sein als allen über denselben Gegen-stand früher geliusserten.

Eine andre erhebliche Untersuchung hat Curtius zur Erkundung der alten Mauerzüge Athens geführt. In Erwägung der nachlässigen Eile, mit welcher die themistokleische Stadtmauer bekanntlich gezogen wurde, erkennt er (S. 60 f.) gewisse Trümmer eines Mauerzugs von sorgfältiger Construktion auf den Bergkanten des Museion und Nymphenhügels für Reste einer vorthemistokleischen, vermuthlich aus des Pisistratos Zeit herrührenden, Ummauerung Athens (vgl. Thukyd. I, 89. 93. Curtius S. 60). Die in weiterem Umfang ausgeführte themistokleische Mauer dagegen glaubt er in einer dem weiten Umkreis von Forchhammer's Mauerzug jedoch beträchtlich nachstehenden und namentlich den Ilissos nicht überschreitenden Ausdehnung theils auf Grund der natürlichen Begrenzung, theils nach Spuren und Ueberresten des alten Mauerzuges im Wesentlichen nachweisen zu können, eine Untersuchung in welcher der Blick eines militärischen Reisegenossen, des preussischen Majors v. Strantz, ihn unterstützte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung, welche in einem der Abhandlung beigehenden Plan auschaulich gemacht und in der Abhandlung selbst bündig erörtert sind, wird man mit vieler Befriedigung verfolgen und um so verlangender den Aufschlüssen entgegen sehen, welche in einer zweiten Abhandlung für die athenische Ortskunde noch zu erwarten sind. Nach der obigen Annahme einer zwischen der Akropolis und dem Museion gelegenen ältesten Agora wird namentlich die Streitfrage fiber die Lage der Agora neu aufgenommen werden, und zwar ist vorauszusehen dass sie im Sinn der bereits von O. Müller gesonderten, als Stiftung der römischen Kaiserzeit zu betrachtenden, neuen Agora geführt werden wird, für deren Eingangsthor auch Bötticher in Folge neulicher Nachgrabung die bekannte, mit einer Weihinschrift für Athene Archegetis versehene, Pforte erkennt.

## Zur Kunstgeschichte der Phonicier.

(Zu Anmerkung 103.)

Die Kunst der Phönicier ist anerkannt als ein Vorspiel der griechischen Kunst, die man mehr oder weniger aus jener entstanden oder von ihr beeinflusst sich denken kann. Liest man von der Pracht des Tempels zu Jerusalem und von dessen tyrischem Baumeister Hiram Abif, so ist man zu hohen Gedanken von der phönieisehen Baukunst berechtigt; liest man bei Homer von den künstlichen Erzgeräthen und Webereien aus Sidon und stellt die sonstigen Zeugnisse über phönicische Technik und Färbung zusammen, so lässt sich kaum zweifeln dass auch im Gebiete der bildenden Kunst den Phöniciern eine ge-

wisse Priorität vor den Griechen zukomme. Solcher Erwägungen ungeachtet liess eine im Jahr 1846 geführte und in den Abhandlungen der Berliner Akademie veröffentlichte Untersuchung mich zu der Annahme gelangen, dass un-gleich weniger von einer selbständigen Kunst der Phönicier zu reden sei als von einer durch dieses Volk erreichten Verbreitung sonstiger asiatischer, namentlich der assyrischen, Kunst; denn die wenigen auf uns gekommenen Kunstüberreste, die man als phönicisch ansprechen kounte, waren zur Annahme einer selbständigen phönicischen Kunst, sei es in Bauwerken oder in bildlicher Technik, nicht genligend. Mit dem Fortschritt jedoch der Ent-deckungen lässt diese beschränkte Vorstellung von der Kunstthätigkeit des regsamsten Handelsvolkes der alten Welt vielleicht sich beseitigen. Dass dem so sei, dass jener vor bald zwanzig Jahren gefasste Standpunkt jetzt weit fiberboten werde, wird von einem Gewährsmann ersten Ranges, von Hrn. Renan, im Vollgefühl seiner Anschauungen ausdrücklich versichert (Revue archéol. 1862 I p. 337), und in der That hat die jungst verwichene Zeit uns mit gar mancher hieher gehörigen Kenntniss bereichert, die

wir hienlichst zusammenzustellen versuchen.

Was zuvörderst die Werke phönicischer Baukunst betrifft, so ist durch Hr. Renan der Tempel zu Marathus neu untersucht worden, ohne jedoch wie es scheint unsre Vorstellung von schlichter, durch vergünglichen Zierrath und üppigen Cultus mehr als durch edle Grundformen gehobener, Anlage der phönicischen Heiligthümer zu widerlegen; die zu Byblos erkundeten Tempelcellen ligyptisirenden Dienstes werden noch weniger dazu beitragen können. Andre Gebäudegattungen finden sich unter den im Allgemeinen zwar bereits durch Pococke (II pl. 30) und andre (vgl. Revue archéol. I. c.) bekannten, von Hrn. Renan jedoch gründlicher untersuchten, sonstigen Ruinen von Marathus; es wird eine Rennbahn und auch eine in den Fels gehauene Wohnung uns erwähnt, von deren baulichen Vorzügen wir Näheres vielleicht künftig hören, ausserdem nur ein Gebäude, das ohne seinen verlorenen Aufputz dunkel bleibt und aus andren Orten als Marathus kein erhebliches Bauwerk. An der Kenntniss phönicischer Gebäude scheinen wir also nicht viel reicher geworden zu sein; dagegen ist die Construction phönicischer Mauern von Hrn. Renan zu Arados und anderwärts untersucht worden (Revue archéol, 1862 I, 277, 336) und hauptsächlich die von Hrn. Beule genau erforschte Befestigungsmauer von Karthago (Arch. Anz. 1859 S. 75\*ff.) hieher gehörig. Phönicische Gräber sind in Afrika von Barth (Arch. Ztg. VI S. 328ff), auf den griechischen In-seln mehrfach von Ross, in Phönicien selbst verhältniss-mässig weniger erkundet worden, nur dass Hr. Renan in der Kenntniss gewisser pyramidaler Gräber weit vor-gerückt zu sein versichert (Revue archéol. I p. 338). Diese Kenntniss ist neu; denn es werden doch hoffentlich andre gemeint sein als die im volksmässigen Namen einer Spindel verglichenen schlanken Grabespfeiler, welche allerdings der Form eines Phallus, eines aus Orient und Occident vielbezeugten Grübersymbols, ungleich mehr entsprechen als der abgedachten Form die man nach gangbarsten Sprachgebrauch unter dem Ausdrucke einer Pyramide erwartet.

Etwas mehr nene Belege als für die Baukunst der Phönicier haben für deren bildende Kunst sich vorgefunden. Es gehören dahin die aus Sidon bekannten und durch Hrn. Renan vermehrten, zum Theil von phönicischer Inschrift begleiteten, Sarkophagdeckel mit ausgearbeiteten Bildnissköpfen. Diese Sculpturen folgen jedoch einer verhältnissmässig spät nach Phönicien gelangten ägyptischen Sitte, und sind für eine selbständige phönicische Bildkunst nicht beweissähiger als die zu Byblos gesammelten Reliefs cines ganz und gar ligyptischen Dienstes. Eine selbständigere Kunst wird in reicher Anzahl in den von Ross für phönicisch erachteten Idolen, Köpfen und statuarischen Fragmenten aus Cypern uns dargeboten, denen auch der soeben in unsern Denkmälern Taf. 171 mit Stark's Erläuterung vorliegende cyprische Torso des Berliner Museums angehört. Aber wer vermöchte wohl immer noch ernstlich jene cyprischen Sculpturen von den altgriechischen Vorstellungen und Bildern zu trennen, welche im griechischen Aphroditedienst und im homerischen Bericht vom kyprischen Harnisch des Agamemnon Il. XI, 20 uns gegeben sind? Dass nicht nur phönicische sondern auch assyrische Kunst auf Cypern Eingang fand ist aus der mit Keilschrift beschriebenen Stele des Königs Sargon im Berliner Museum offenkundig; unleugbar phönicische Sculpturen aus Stein sollen noch nachgewiesen werden, man müsste denn die Sculptur karthagischer oder numidischer Grabsteine dafür gelten lassen. Erwägt man nun wie die durch den phönicischen Verkehr ins ältere Griechenland eingeführten Kunstgegenstände vorzugsweise auf Metallarbeit, Purpur, Glas und andren Prunk sich beschränken, so wird es empfindlich voraussetzen zu müssen, dass Hr. Renan die den grösseren Bauwerken Phöniciens zugewandte Sorgfalt den kleineren Kunstgegenständen geflissentlich entzogen hat. Seine Aeusserung, dass man Funde kleineren Umfangs der Privatindustrie überlassen müsse'), verräth nicht nur die Thatsache lohnender Ausgrabungen, sondern lässt es auch lebhaft bedauern, dasssolche Ausgrabungen, ohne Zweifel von Gräbern, jener genauen Kenntniss der Gräberform und Gräbersitte be-raubt worden sind, die ohne wissenschaftliche Leitung geradezu verloren gehen.

Wenn das künftige Reisewerk des Hrn. Renan demnach unsre Kenutniss phonicischer Kunstwerke nicht sehr erheblich zu vermehren scheint, so ist doch nicht nur zu hoffen, dass seine Erkundung des dortigen Bodens noch manche künftige Ausgrabung uns vorbereitet hat, sondern auch zu versichern dass ausserhalb Phöniciens mancher lehrreiche Beleg für phönicische Kunst neuerdings zum Vorschein gekommen ist. Die von Hrn. Renan veranlasste Ausbeutung Cyperns durch Graf Vogilé (oben S. 5\* ff.) wird gewiss manche stylistisch wichtige Sculptur gerettet haben, welche von phonicischen Einflüssen betheiligt sein kann; offenbar ist dies der Fall bei dem von uns neulich bereits erwähnten, unter seinen vier Henkeln mit je einem Stier geschmückten, grossen steinernen Becken zu Amnthus. Andre Spuren phönicischer Kunst sind, sardischer und hispanischer Erzbilder rohester Art zu geschweigen, aus den Grabungen zu Kameiros und aus den höchst alterthümlichen Vasen von Melos kund geworden; noch mehr dieser Art kann zum Vortheil phönicischer Kunstgeschichte aus Tageslicht kommen, wenn, einem schon neulich von uns gestusserten Wunsche gemliss, die Nekropolen mancher weiland von Phönicier besuchten griechischen Insel planmissiger als bisher untersucht werden soliten.

1) Revue archéologique 1862 I p. 277: De fortes raisons, d'ailleurs, m'avaient loujours fait préférer à la recherche des petits objets le deblaiement des grands monuments. La recherche des petits objets ne saurait faire l'objet de grandes fouilles, regulières entreprises par un État. L'industrie privée y suffit. Es ist dus dieselbe Privatindustrie, die man anderwarts als eine jeder wissenschaftlichen Kenntniss feindliche und selbst die Erhaltung aller scheinbar werthlosen Funde gefährdende Plünderung zu verdammen pflegt; wer kann sie verhindern, wenn die Unternehmer wissenschaftlicher Missionen dem Effekt grosser Bautrümmer zu Liebe die mühsamere Ausbeutung der Nekropolen als unerheblich verdüchtigen?

### 8. Corpus inscriptionum latinarum. (Zu Anmerkung 118.)

Von dem seit Decennien dringend gewünschten und vorbereiteten, seit Jahren vergeblich erwarteten, auf die Sammlung aller überhaupt verhandenen lateinischen Inschriften gerichteten grossen Unternehmen der preussischen Akademie liegen zwei ansehnliche Bände endlich uns vor, deren Ausführung die scheinbar lange Verzögerung erklärt und rechtfertigt. Was wir empfangen, ist gewissermassen auch nur einleitender Art: es ist nur die Grundlage der tausendfältigen Fülle von Inschriften, welche nach den Provinzen des römischen Reichs geordnet in einer Reihenfolge von Bänden nächstdem erst erscheinen sollen, aber eine Grundlage deren Ausführung ohne vollständige Kenntniss und Sichtung des ganzen noch übrigen Inschriftenvorraths nicht möglich gewesen wäre -, eine Grundlage welche überdies die ehrwürdigsten und gediegensten Schriftdenkmäler des alten Roms, die sichersten Quellen seiner Sprachforschung Gesetzgebung und Geschichte umschliesst. Alle den Zeiten der Republik gehörige Inschriften dem ganzen übrigen Werke vereinigt voranzustellen, war eine zum Theil unabweisliche, zum Theil durch die wichtige Zuthat facsimilirter Inschrifttafeln zu grösster Ausdehnung empfohlene Massregel, durch welche wir zuvörderst im Stande sind die ältesten Sprachdenkmäler Roms nicht nur in einem berichtigten Text, sondern auch, soweit die überlieferten Inschriften noch gegenwärtig vorhanden waren, im musterhaften Abbild eines überaus reichen und sorg-

fültigen Urkundenbuches uns vorzuführen.

Die thatsächliche kritische Darlegung, auf welche das ganze Unternehmen, um seiner grossen Aufgabe Herr zu bleiben, sich beschränken muss, hat nicht gehindert diese ersten einleitenden Bände mit mancher erläuternden Zu-that zu versehen: theils im Urkundenbuch, welchem eine darauf begründete Geschichte des ältesten Lateins künftig nachfolgen soll, theils in dem zu juristischer antiquarischer und historischer Aufklärung häufig mahnenden ersten Bande des Corpus. Dieser hebt an mit den aus Münzen des fünften Jahrhunderts Roms, dem Carmen arvale, den Grabinschriften der Scipionen, auch Spiegeln Gefässen und andern Werken der Technik, gesammelten Sprach-denkmillern aus den Zeiten vor dem hannibalischen Krieg (p. 1—40). Darauf folgen die von diesem Zeitraum bis auf Casars Tod reichenden Inschriften; sie bestehen zuerst aus den erhaltenen Staatsurkunden, namentlich dem Senatus consultum de Bacchanalibus, der tabula Bantina, der lex repetundarum, der Sententia inter Genuates et Viturios, der lex Thoria, der epistula ad Tiburtes, der lex Cornelia de viginti quaestoribus, dem Senatsbeschluss für Asklepiades und Genossen, der lex Antonia de Termessibus, der lex Rubria de civitate Galliae Cisalpinae und der lex Julia municipalis (p. 41-125). Derselben Abthei-lung gehören demnlichst die Milazinschriften sowohl Roms als auch anderer italisch oder griechisch bevölkerter Städte (p. 128-144), drittens aber die consularischen und sonstigen Magistratsinschriften der republikanischen Zeit mit Inbegriff ähnlicher auf Schleuderbleien Tesseren oder Terracotten (namentlich aus Veleia) bekannten Aufzeichnungen (p. 145—203); eine vierte Abtheilung giebt die vermuthlich gleichzeitigen Inschriften, welche aus einer grossen Anzahl mittelitalischer und sonstiger (griechischer, spanischer, gallischer u. a.) Städte vorhanden sind (p. 205 – 274). Das Werk geht hienächst noch auf die elogia clarorum virorum (p. 277–292) und in zwei umfassenden Abtheilungen auf die verschiedenen römischen Fasten ein. In dem als Fasti anni Juliani betitelten Abschnitt sind die zahlreichen durch Cisars neue Ordnung des Jahrs veranlassten jöhrlichen Festkalender, die sogenannten Kalendaria, neben einander und dann libersichtlich mit dem nöthigsten kritischen und antiquarischen Apparat zusammengestellt (p. 293-412). Hierauf umfasst der letzte Abschuitt des Bandes die consularischen und Triumphalfasten, zuerst die capitolinischen (p. 415-463), deren Geschichte und vormalige Aufstellung durch Henzen's so sichre als glänzende Forschung anschaulich gemacht wor-den ist, dann die aus zahlreichen andern Orten gesammelten (p. 465-479); eine kritische Zusammenstellung des ganzen aus Fasten vom Jahr 245-766 der Stadt uns überlieferten Inhalts erleichtert wiederum wesentlich deren Benutzung (p. 481-552). Gewählte Addenda (p. 553-568) und drei reichhaltige Indices (p. 569-650) dienen zum Abschluss dieses ersten Bandes; ein Parailelverzeichniss der entsprechenden Ziffern verknüpft ihn mit dem weiter unten noch näher zu erörternden Urkundenbuch.

Eingehender über ein solches Werk gleich nach seiner Erscheinung zu berichten, fühlen wir uns weder befähigt noch berufen; es genügt uns dasselbe begrüsst und seinen Umrissen nach unsern Lesern verkündet zu haben. Wollen wir in einem so allgemein gefassten Bericht uns noch etwas weiter ergehen, so darf dies am schieklichsten durch einen Rückblick auf die überwundenen Vorarbeiten und auf die so lange vermisste Befriedigung eines grossen wis-senschaftlichen Bedürfnisses geschehen. Zu ermessen wel-cher Aufwand edler Kräfte erforderlich war, his man eine wichtige Inschrift in typographischer Sauberkeit sich vorzuführen im Stande ist, braucht man das neueste Werk an beliebiger Stelle nur aufzuschlagen; mit Ausnahme verhältnissmässig weniger, aus wohlerhaltenen Schriftzügen mit sichrem Auge copirter, Denkmäler wird man den Verlust vieler nur noch in Abschriften erhaltenen Originale, die oft überaus schwere Zugänglichkeit der übrigen, die mübsame Vergleichung und Beurtheilung ihrer Abschriften und die bei so vielen gelehrten Männern vermisste Befähigung veranschlagen müssen, nicht nur Gefälschtes vom Aechten zu scheiden, sondern auch wohl gesicherte inschriftliche Monumente mit Zuverlässigkeit lesen zu können. Schwierigkeiten solcher Art so glücklich und glänzend besiegt zu sehen wie die vorliegenden zwei Bände es uns zeigen, ist nur durch verbündete Kräfte möglich gewesen, und wenn man nun endlich dazu gelangt ist, so darf man zu voller Würdigung dieses Unternehmens es nicht verkennen, dass zur Erlangung des jetzigen Standpunkts Vorarbeiten erfordert wurden, wie sie nicht blos von einigen jetzt vereinten Arbeitsgenossen, sondern seit längerer Zeit im Wetteifer zweier Nationen erstrebt worden sind.

Um die römische Epigraphik hatten seit Jahrhunderten sowohl Italiener als Deutsche sich bemüht. Den Italienern Manutius, Ursinus, Panvinius, von denen der rührige Fälscher Ligorius sieh nicht trennen lässt, stan-den im 16. Jahrhundert Peutinger, Piglius, Smetius als Sammler und Kritiker ehrenwerth gegenüber, denen bald nachher, durch Scaliger hervorgerufen, der bis auf unsere Zeit gültig gehliebene Inschriftenschatz Gruter's sich anschloss. Spliterhin hat die deutsche Mitwirkung an der Epigraphik nachgelassen. Der Sammlerfleiss von Reinesius und Gudius ward durch Fabretti und Muratori aufgewogen; im letztvergangenen Jahrhundert aber blieben Maffei Marini und Borghesi als Koryphäen des epigraphischen Studiums anerkannt, ohne durch entsprechende Leistungen deutscher Gelehrten auch nur von fern erreicht zu werden. Es war hiezu noch neuerdings wenig Aussicht vorhanden; Orelli's im Jahr 1828 begonnene Sylloge und einzelne

Sammlungen rheinischer Inschriften gaben mehr das Mass des Bedürfnisses als Fortschritte des Studiums zu erkennen. In derselben Zeit als Böckh's Gesamtwerk der griechischen Inschriftkunde in Deutschland und ausserhalb gefeiert ward, stand den zu Rom von deutschen Gelehrten eröffneten Annalen des archäologischen Instituts zur Bearbeitung lateinischer Inschriften kein einziger deutscher Gelehrter, und von den italienischen nur ein in Stunden der Musse auch mit Epigraphik beschäftigter Professor der Physik zur Seite. Borghesi's litterarischer Verkehr ward von seinen gelehrten Freunden mit nationaler Eifersucht überwacht und machte den anerkanntesten Verbreiter der römischen Epigraphik, seiner Gefälligkeit ungeachtet, für die Gelehrten des Auslands minder zugänglich; ein beiderseitiges Zusammenwirken begann erst, seit im Jahr 1835 eine im Schoss des Instituts entstandene tüchtige epigraphische Leistung Olaus Kellermann's die Aufmerksamkeit Borghesi's fixirte und dessen dem Institut ausgesprochenes Verlangen nach einer Collectivausgabe römischer Inschriften, den griechischen Böckh's entsprechend, hervorrief. Die Länge der seitdem verlaufenen Zeit ist das sprechendste Zeugniss, wie für den Umfang jener Aufgabe, so für die Unmöglichkeit auders als mit vereinten Kräften sie zu vollführen. Der Gedanke eines Corpus Inscriptionum Latinarum ging in dem Fortschritt der Litteratur seitdem nicht mehr verloren. Borghesi hatte ihn neu ausgesprochen und hat, wie durch sein Beispiel, durch seinen unmittelbaren Einfluss auf Kellermann Henzen und Mommsen die schaffenden Kröfte eines solchen Unternehmens herangebildet, zu dessen Ausführung er, unbeirrt durch sein Wohlwollen für die Träger eines im Pariser Buchhandel pro-jectirten sihnlichen Werks, bis an sein Ende auch mitgewirkt hat; indess bedurfte es zu geregelter Vollführung eines so schwierigen weitschichtigen und kostspieligen Unternehmens noch längere Zeit. Kellermann glaubte der Sache gewachsen zu sein und die Berliner Akademie zögerte nicht ihn dafür zu unterstützen, bis er im Jahr 1837 plötzlich starb. Der Ankauf seines Nach-lasses durch Otto Jahn gab dem bereits gefassten Plan eine neue Wendung, welche jedoch durch die Fürsprache Savigny's nur um so sicherer dazu führte dem Corpus lateinischer Inschriften Staatsmittel zuzuwenden und die Mitwirkung der Akademie ihm zu sichern. Der Plan ward nun ausgedehnter berathen; zu seiner Ausführung waren bibliothekarische Vorarbeiten und planmässige Reisen erforderlich, vorzüglich aber die Männer zu suchen, welche der gigantischen Arbeit gewachsen wären. Sie waren gefunden, als seit dem Jahre 1844 die epigraphische Thä-tigkeit Wilhelm Henzen's in den Annalen des römischen Instituts sich entwickelte, vollends seit einige Jahre später einer der schwierigsten Theile des Unternehmens, der Inschriftenvorrath Unteritaliens durch Theodor Mommsen's rasch und glücklich vollführte Sammlung der neapolitani-schen Inschriften erledigt ans Licht trat, eine Sammlung welche Mommsen in voller Anerkennung fremden Verdienstes seinem Lehrer Borghesi als Frucht siebenjähriger Studien überreichte.

Je weniger Anlass zur Zeit jenes 1852 erschienenen Werks vorhanden war in dessen Inhalt genauer einzugehen, desto mehr ist es jetzt an der Zeit auf den eutscheidenden Erfolg hinzuweisen, der für die endliche Vollführung des Corpus dadurch gewonnen ward. Möglichkeit und Methode eines solchen Corpus waren durch überraschende Arbeitskraft in einem Werke zu Tage gekommen, welches sofort als eine bereits fertige Abtheilung des künftigen Corpus sich betrachten liess, und diese Arbeit war einem Laud abgewonnen, für dessen Denkmäler die

schwierigsten Reisen und Forschungen im Kampf mit provincialer Wildniss gelehrter Missgunst und patriotischer Fälschungslust durchgesetzt werden musste. War ein Werk von solcher Schwierigkeit sogar auf dem Boden Neapels gelungen, so konnte an der Ausführbarkeit einer geographisch eingetheilten und auf durchgängiger Vergleichung der Originale beruhenden Inschriftsammlung, sofern sie nur auf ihren eigensten Zweck, die kritische Darlegung des Thatsächlichen, sich beschränkte, nicht mehr gezweifelt werden. Die Akademie theilte diese Ueberzengung, die durch den Meister des epigraphischen Studiums, Borghesi, begründet und neu bekräftigt war, und so gelang es durch königliche Munificenz das längst beschlossene Unternehmen vom Jahr 1856 an mit energischer Planmässigkeit unter der Leitung Mommsen's und seines Freundes Henzen fortzusetzen, dessen durchglingige Mitwirkung, verbunden mit allen Mitteln des von ihm verwalteten römischen Instituts, bethätigt auch durch die gleichzeitige Fortsetzung des Orelli'schen Werks, bereits seit längerer Zeit ihm zur Seite stand. Burch die Vereinigung beider Männer war nun die Möglichkeit gegeben, von Rom und von Deutschland aus das gesamte epigraphische Material auf periegetischem sowohl als bibliothekarischem Wege einer kritischen Sammlung und Prüfung zu unterziehen. Die erste vorläufige Ausbeutung der epigraphischen Litteratur hatte ungefähr 60,000 Artikel geliefert, deren noch erhaltene Originale theils in Rom und dessen Umgebung, theils durch eigens dazu unternommene Reisen eingesehen und geprüft werden mussten; diese Reisen wurden für Ober-italien und die Schweiz, Dalmatien und die Donauländer von Mommsen, für Spanien im Auftrag der Akademie durch Dr. Emil Hübner ausgeführt, während Henzen den in römischen Museen Magazinen und sonstigen Oertlichkeiten wie auch den in italienischen Bibliotheken versteckten Inschriftenvorrath verglich. In Ausbeutung der unermesslichen und von Tag zu Tag vermehrten Inschriften Roms kam ihm der Beistand desjenigen Gelehrten zu statten, in welchem Italien einen würdigen Nachfolger Borghesi's besitzt. Hr. G. B. de Rossi, dessen soeben eröffnete Inscriptiones christianae (oben S.34°ff.) mit dem akademischen Corpus Inscriptionum mannigfach sich berühren, hat den römischen Arbeiten dieses Werks so erfolgreich zur Seite gestanden, dass er mit Henzen und Mommsen den Ruhm desselben zu theilen berechtigt war. Neben seiner umfassenden Kenntniss der inschriftlichen Denkmäler Roms kam dem neuen Unternehmen das von ihm mehr als von irgend einem seiner Vorgänger durchgreifend verfolgte Studium der in Handschriften erhaltenen Inschriftsammlungen zu statten. Zahl und Ausdehnung solcher epigraphischer Handschriften stellten erst im Verfolg dieser Arbeiten sich heraus und machten eine mehrjährige Ausbeutung aller in den verschiedensten Biblotheken versteckten Handschriften solcher Art zur unumgänglichen Vorbedingung des künftigen Corpus; den mühvollen, oft unbelohnenden, zu einer sichern Grundlage jedoch unumglinglichen Arbeiten dieses Bereichs war unter andern eine Abschrift der zu Turin befindlichen 35 Foliobände ächter sowohl als gefälschter Inschriften des Pyrrhus Ligorius beizuzählen. Erst seit diese Vorarbeiten ihrem Ende sich nüherten, war es möglich zur Ausarbeitung einzelner Theile zu sehreiten, für deren oft schwierige typographische Ans-führung neue Zurüstungen mit neuem Zeitaufwand erforderlich waren.

Mittlerweile jedoch war auch das Unternehmen gereift, welches Friedrich Ritschl, seit dem Jahr 1852 mit Mommsen darüber einverstanden, zu selbständiger kritischer Sammlung aller noch in Originalen vorhandenen lateinischen Schriftdenkmüler der republikanischen Zeit so mühevoll als einsichtig durchgeführt hat. Die aus den verschiedensten Sammlungen und Orten emsig herbeigeschaffte facsimilirte Zusammenstellung jener monumenta priscae latinitatis geht in dem so betitelten grossen Werk dem im Corpus enthaltenen gedrängten Text derselben Inschrif-ten nicht nur als prunkender Beleg seiner Echtheit zur Seite, sondern vielmehr als ein Urkundenbuch, aus dessen gesammelten Blättern eine vollständige Anschauung der uns erhaltenen lateinischen Sprachdenkmäler und eine geschichtliche Kenntniss ihrer in Sprache und Schrift fortgeschrittenen Entwicklung geschöpft werden kann. Die Vorrede zählt fünf Epochen dieser Entwicklung auf und die den einzelnen Tafeln entsprechende 'Enarratio' gewährt vorläufige Hinweisungen auf den durch beharrliche Forschung in einer Geschichte der lateinischen Sprache nächstdem noch weiter auszuführenden Stoff. Alles vorher zerstreute und in der genauesten Abschrift doch nur annähernd überlieferte Material ist hier mit dem vollen monumentalen Eindruck wiedergegeben, den die erweiterte Technik unsres Zeitalters, die gesteigerte Zugänglichkeit der Sammlungen und der vielseitigste Beistand persönlicher Verbindungen dem Herausgeber möglich machten. Man muss selbst in Ahnlicher Weise gesammelt haben um das Verdienst so vieler und so mannigfaltiger Denkmäler zu würdigen, wie sie aus den Beischriften der ältesten Bronzen Minzen und Terracotten, sämtlich von kleinerem Umfang, auf den ersten siebzehn Tafeln dieses musterhaften Werkes zusammengestellt sind, denen im Wetteifer andrer Vorzilge die mit den bronzenen Gesetzurkunden gefüllten Tafeln 18-35 und dann die zahlreicheren Inschriften auf Stein sich anschliessen, welche von Tafel 36-98 reichen und, so weit es nur irgend möglich war, in chronologischer Ordnung zusammengereiht sind. Voran gehen die Fragmente der Arvalen, die Grabschriften der Scipionen (Tafel 37-42), die Pisaurensischen Votivinschriften (Taf. 43. 44), die pränestinischen und caeretanischen Grabschriften (Taf. 45—47) und so fort die übrigen Steininschriften, sofern sie noch ins 6. Jahrhundert (Taf. 48—50) gehören, oder bis auf das Jahr 630 (Taf. 51—58), der Mitte des 7. Jahr-hunderts (Taf. 59—62) und der Sullanischen Zeit (Taf. 63-68) sich annähernd, herabzurücken sind oder auch aus den eigensten Zeiten des Sulla (Taf. 69-81), des Pompejus und Clisar (Taf. 82-94) herrühren. Diese chronologische Folge, neben welcher einschaltungs- und anhangsweise einige bilingue Inschriften (Taf. 84-86), die archaisirende der Columna rostrata (Taf. 95), und die Elogien aus der Kaiserzeit (Taf. 96) beigesellt sind, gewährt das anschaulichste und urkundlichste Bild der allmälig entwickelten lateinischen Sprache und Schrift, dergestalt dass eine ausdrückliche Belehrung über deren selbstredenden Inhalt nur selten erforderlich war. In der That ist der den Tafeln beigegebne Text im Ganzen auf Angabe der Herkunft und auf Beglaubigung der Abschriften und Abbildungen beschränkt, wobei es jedoch nicht fehlen konnte, dass die dabei berührten topographischen, chronologischen, palliographischen und grammatischen Thatsachen reichhaltigen Stoff für die mit einem Parallelverzeichniss der entsprechenden Ziffern des Corpus abschliessenden Indices p. 107-128 gewährten. Für den scheinbar unverhältnissmässigen Umfang dieser Indices kann man nur dankbar sein; man weiss wie auch Scaliger und Niebuhr auf gründliche Register wichtiger Werke hielten und deren Arbeit selbst anzugreifen nicht scheuten.

Ein umfassendes dreifaches Register ist, wie bemerkt, auch dem ersten Bande des Mommsen'schen Werkes beigefügt; es ist von Hrn. Emil Hübner ausgearbeitet, der nach erfolgreich zu Bonn und zu Rom vollführten Studien und nach Ausführung der von der Akademie ihm übertragenen Bereisung Spaniens dem Drucke des Corpus aufs thätigste beistand und als neu gewonnener Mitarbeiter desselben die Herausgabe der Inschriften Spaniens für den zweiten Band des Corpus besorgt. Der dritte, die Inschriften des Orients und Illyricums umfassende Band, ist durch Mommsen's Fürsorge ebenfalls zu baldigem Abdruck vorbereitet, dergestalt dass die Erscheinung zwei folgender Bände ungefähr in Jahresfrist abzusehen ist und die regelmässige fernere Ausführung dieses weitschichtigen akademischen Unternehmens nach einmal begonnener Erscheinung desselben für verbürgt gelten kann.

#### Druckfehler.

In No. 169 dieses Anzeigers ist auf S. 11° Z. 25 zu lesen Zengg, Z. 31 Septimius bis Gallienus, Z. 43 Sapocnow; auf S. 12° Z. 2 Kockelftuss und Caransebes, Z. 26 im Giebel, Z. 40 Brzezan, Z. 41 Also-Hanyany und Matolcs; S. 13° Z. 4 Nolcso, Z. 13 Bodragköz.

### III. Neue Schriften.

Conpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae Litterarum regiae Borussicae editum. Volumen primum. Adiectae sunt tabulae lithographae. (Auch unter dem Titel: Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem. Consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae edidit Theodorus Mommsen. Accedunt elogia clarorum virorum edita ab eodem, fasti consulares ad A. V. C. DCCLXVI editi a Gailelmo Henzeno) Berolini 1863. VI. 647 S. fol.

— Voluminis primi tabulae lithographae. Berolini 1862. gr. fol. 98 Taf. VII und 127 S. (Auch unter dem Titel: Priscae latinitatis monumenta epigraphica, ad archetyporum fidem exemplis repraesentata edidit Friedericus

REVUE NUMISMATIQUE publice par J. de Witte et Adrien de Longpérier. Nouvelle série. Tome septième. Paris 1862. 507 pp. XX pl. 8. Enthaltend unter anderm wie folgt, in Heft 1: Lettres h M.

Ritschelius. Berolini 1862).

Adr. de Longpérier sur la numismatique gauloise (F. de Sanley p. 1—31. 89–104 pl. I); de quelques médailles de Marcus Vipanuius Agrippa (Adr. de Longpérier p. 32—40); médailles de Cologne (J. de Witte p. 41—50 vignettes). — In Heft 2: Médailles Romaines (J. de Witte p. 104—112 pl. III); Bulletin bibliographique. Des anneaux et des rouelles, antique monnaie des Gaulois. Notice par le comte lippolyte de Widranges et note sur la médaille à la légende KAAETEJOY (E. Burker p. 157—166). Chronique, lettre a M. de Witte sur une monnaie de plomb gallo-romaine, par M. Gustare d'Amécourt (vign. p. 167—170); collection nationale des médailles à Athènes (J. W. p. 170s.); Monnaies d'or Romaines trouvées à Pourville, près de Dieppe (Scine-Inférieure J. W. p. 171 s.). — In Heft 3 und 4: Lettre à M. Adr. de Longpérier sur la numismatique Gauloise; XV. monnaies des Livoviates (F. de Sanley p. 177—189 pl. VI); médailles inédites frappées par Démétrins I. Soter avec les noms de deux villes de Syrie (vignettes p. 190—196); essai sur les médailles autonomes romaines de l'époque impériale (Duc de Blacca p. 197—234 pl. VII. VIII. IX. X.); Bulletin hibliographique; examen des monnaies grecques ayant pour type le signe Tau par Ludwig Müller (Adr. de Longpérier p. 301—305).

description historique des monnales frappées sous l'empire romain par M. Henry Cohen (Caredoni p. 306-315). - In Heft 5: Lettre à M. A. de Longpérier sur la numismatique Gauloise; XVI. Votomapatis, roi des Nitiobriges (F. de Saulcy p. 325-330); Chronique, monnaies autonomes romaines de l'époque impériale (Duc de Blaces, C. Caredoni p. 387-394). — In Heft 6: Distatere d'or de Philippe II, roi de Macédoine, signette (Fr. Lenormont p. 397-401); Notice sur quelques plombs antiques (Garrucci pl. XV et XVI p. 402-425); Lettre h M. A. de Longpérier sur un monument numismatique inédit du règne des empereurs Dioclétien et Maximien, rignette (L. de Saussaye p. 426-431); Chronique, collections de M, le duc de Luynes (p. 498-501). JAHRBÜCHER für klassische Philologie, herausgegeben von

Alfred Fleckeisen. Leipzig 1862. 876 S. 8.
Enthaltend unter anderm wie folgt, in Heft I: H. Sauppe, commentatio de inscriptione Eleusinia (G. P. Schömann S. 30-39).
Wo lag Munda? (E. Hübner S. 39-40). In Heft VI: Ueber das babylonische und cuböische Talent des Herodotos (Fr. Huttach S. In Heft VII: Die Echtheit des platäischen Weinge-387-394). schenks zu Konstantinopel (O. Frich S. 441-466). Th. Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens (Fr. Hultsch S. 556-568). Der Schatz von Guarrazar (E. Hübner S. 569-587). In Heft XI: Die Münzerdnung des Anaxilas von Bhegion (W. Helbig S. 737-744). H. Kiepert, über den Volksnamen Leleger (K. Deimling S. 744-754).

JAHRBÜCHER des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XXXII. XVI. Jahrg. 2. Bonn 1862. 1608. 2 Taf. 8. Enthaltend unter anderm: Gründung der Stadt Neuss im Jahre 69 unserer Zeitrechnung. Birten der Schauplatz eines nächtlichen Sieges der Germanen über die Romer (Fr. Bitter S. 1-18). Die

Alterthumer von Nirgs und Cimirz (F. Deucks S. 18-37). Epigraphisches (C. L. Grotefend, die legio V. Macedonica n. a. m. S. 45 -91). Bronzene Votivhande - Commagens (Braun S. 93-100). Bronzetäfelchen mit Darstellungen aus dem Mythus des Herkules (Bellermann S. 107-114. Taf. I.). H. Meyer, die römischen Alpenstrassen in der Schweiz (F. Deycks S. 121-127). K. Klein, lateinische Inschriftsteine des Kurfürstenthums Hessen (Fiedler S. 127-131). Miscellen (über Funde zu Beckum, Friesdorf, Aachen, Mün-

stereifel, Köln, Brohlthal, S. 132-141).

RHEINISCHES MUSEUM für Philologie. Herausgegeben von F. G. Welcker und F. Ritschl. Neue Folge. Siebenzehnter Jahrgang. Frankfurt a. M. 1862. 640 S. 8.

Enthält unter anderm wie folgt, in Heft I: Hercules Andossus (J. Becker S. 15-29). Griechische Inschriften in Spanien, (K. Kell S. 66-81). Pempejana (C. Wachsmuth S. 138-140). Saturnier des Grabmals des Eurysaces (F. Ritschl S. 140-142). - In Heft II: Inschriften von Carmonn; Trigueros und Fimeno, zwei spanische Inschriftensammler (E. Hübner S. 228-269). Glossen über Wand-holzmalerei (F. G. Welcker S. 297-300). Grabschrift der Senenia Porilla (F. Ritschl S. 300-303). - In Heft III: Zur griechischen Monatskunde (H. L. Ahrens S. 329 – 368). Ueber das wahrschein-liche Alter der Laokoongruppe (L. Gerlach S. 443 – 453). – In Heft IV: Altlateinische Bronze von Bologna (F. Ritscht S. 605 – 609. 640).

Parrologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum. Herausgegeben von Ernst von Leutsch. Jahrgang XVIII. Göttingen 1862. Heft 3. 4. S. 385-778. Jahrgang XIX.

Heft 1-3. Enthaltend unter anderm in Bd. XVIII. Heft III and IV: Ueber agonale Festiempel und Thesauren, deren Bilder und Ausstattung. Proedrie im Parthenon. Panathenäische Trapeza. Opferaltäre (K. Bötticher S. 385-417, 577-603, XIX, p. 1-74). - In Bd. XIX. Heft I: Unedirte Inschriften aus Phonikien und Nordgriechenland (S. 135-139 Franner). Neuestes aus dem brittischen Museum (Fr. Wieseler p. 162-163). Heft III: Hermes der Rinderdich und Hundswürger (H. L. Ahrens S. 401-418).

Buchmann (G.): De limite a Tiberio coepto. Wernigerode 1862. 7 S. 4. (Schulprogramm).

Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie. Bruxelles 1862. 473 S. S. Mit Abbildungen. (Januar-Oktober).

Cavedoni (C.): Dichiarazione di un bassorilievo mitriaco della galleria palatina di Modena. (Aus den Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria per le provincie di Modena e Parma. Modena 1863). 4 S. 1 Tat. 4.

Falkener (E.): On the Hypaethron of Greek Temples; a paper read before the archaeological society of Berlin. Together with some observations in reply to the reviewers of 'Daedalus'. London 1861. 38 S. 8.

Göttling (C.): Commentationis de carminibus heroicis Graecorum comicis particula I: de Margita Homerico. Jenne 1863. (Zum Lectionscatalog.) 12 S. 4.

Grattier (Ad.): Essai sur l'emplacement de Noviodunum Suessionum et de Bratuspansium. Amiens 1861. 51 pp. Vgl. Revue arch. 1862. I. p. 424.

Haakh (A.): Katalog der Sammlungen des königlichen Museums der bildenden Künste zu Stuttgart. 1. Theil. Katalog der plastischen Sammlung. Stuttgart 1863.

Janssen (L. J. F.): Oudheidkundige Reiseberigden uit Duitschland, Hongarije, Bohemen en Zwitserland. IL Arnhem 1862, 55 S. 8.

Judus (C.): Sur un tarif des taxes pour les sacrifices, en langue punique. 8. Vgl. Revue arch. 1862. p. 160.

Labarte (M. J.): Le palais impérial de Constantinople et ses abords. Paris 1861. 4. Vgl. Revue arch. 1862. L. p. 88.

Levy (M. A.): Geschichte der jüdischen Münzen, gemeinfasslich dargestellt. Mit vielen Münzabbildungen im Text und einer Schrifttafel. Breslau 1862. VIII, 164 S. 8. Vgl. litterarisches Centralblatt 1862. no. 16. S. 297.

Loriquet (Ch.): La mosaique des promenades et autres trouvées à Reims. Reims 1861. Vgl. Revue arch. 1862. II. p. 189 (A. Maury).

Meyer (H.): Das Münzkabinet der Stadt Zürich. Neujahrsblatt der Stadtbiblothek auf das Jahr 1862. Zürich. 15 S. 1 Taf. 4. Desgl. auf das Jahr 1863. ebd. 20 S. 2 Taf.

Pieralisi (S.): Osservazioni sul Musaico di Palestrina. Roma 1858, 73 S, 6 Taf, Fol.

Reumont (A. v.): Bericht über de Rossi's Inscriptiones christianae urbis Romae. (Italienisch 16 S.) 8.

Rios (D. de los): Memoria arquéologico-descriptiva del anfiteatro de Itidica. Madrid 1862. 17 S. S.

Ritschl (F.): Priscae latinitatis monumenta epigraphica. Bonnae 1862. gr. Fol. 96 Taf. VII, 127 S. Vgl. oben Corpus. - Priscae latinitatis epigraphicae supplementum IL Bonnae 1863, 12 S. 1 Tat. 4.

Rochat (L.): Recherches sur les antiquités d'Yverdon (in den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft). Zü-

rich 1862. (S. 65-90). 28 S. 4 Taf. 4.

Vergers (Noël des): L'Etrurie et les Etrusques ou dix ans de fouilles dans les maremmes Toscanes. Première partie. Paris 1862. 204 p. 8. nebst Atlas von 29 Tafeln in fol.

Widanger (H.): Des anneaux et des rouelles, antique monnaie des Gaulois. Bar le Duc 1861, 16 p. 6 pl. 8. Vgl. Revue numismat. 1862 p. 156-166 (Hucher).







al Relytings high

Problematische Reliefs, 1. Angebliek Kleebis u. Beton , Surkephag zu Vonedig - 26 in Leidman im Tischernetz.

## DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XXI.

.№ 172.

April 1863.

Problematische Reliefs:

Hypnos, Aiakos); eine Statue der Julia; Votivinschrift für Herakles.

Kleobis und Biton, Selene und Eos. - Allerlei: zu römischen Sarkophagreliefs (Hippolytos,

### I. Problematische Reliefs. Kleobis und Biton, Selene und Eos.

Hiezn die Abbildung Tofel CLXXII, 1.

Der auf der hiesigen königlichen Bibliothek befindliche codex Pighianus, auf welchen in neuerer Zeit namentlich durch mehrfache Publicationen Otto Jahu's die Aufmerksamkeit gelenkt ist, enthält ausser einer bereits vollständig in die neueren Inschriftenwerke aufgenommenen Sammlung von Inschriften zahlreiche Zeichnungen von Kunstwerken der früheren und späteren Zeit, welche nur zum Theil noch jetzt im Original nachgewiesen werden können. Eine Vergleichung mit diesen hat sehon wiederholt gelehrt, dass jene Zeichnungen für zuverlässig gelten müssen, und dies bestätigt aufs Neue das eben daher entlehnte (fol. 315) und im Folgenden erläuterte Sarkophagrelief, welches bereits im Sommer 1860, als ich mich mit dem genannten, noch bei Weitem nicht ausgebeuteten codex näher beschäftigte, mein besonderes Interesse erregte, und dessen Erklärung ich sodann in der Sitzung der archäologischen Gesellschaft vom 2. Juli 1861 versucht habe (vergl. Arch. Anz. 1861 S. 205 f.). Der Vermittlung des Herausgebers dieser Zeitschrift verdanke ich jelzt eine getreue Photographie des in der Marcusbibliothek zu Venedig vorhandenen Originals, welche im vergangenen Winter Hr. Valentinelli zunächst für den damals dort anwesenden Architekten Hrn. Bergau mit gewohnter Bereitwilligkeit hat ansertigen lassen, und so erscheint nun auf unserer Tafel eine zuverlässige Abbildung der bisher nur durch zwei unvollkommene Publicationen 1) bekannten Sarkophagplatte,

') Beger. Spicileg. ant. 1692. p. 146 sqq. - Montfaucan. L'antiquité expl. 1722. I, p. 58, pl. XXIV.

welche, wie Stephani 1) bemerkt, 'mehr als hundert andere, in neuerer Zeit so oft wiederholte Bildwerke eine brauchbare Abbildung verdiente'. Erst jetzt, nachdem auch über die Restaurationen des Reliefs Licht verbreitet ist, hat die Erklärung festen Grund und Boden. Vor jeder Deutung im Einzelnen aber muss es zumal bei einer so eigenthümlichen Composition darauf ankommen, im Allgemeinen den Sinn der dargestellten Handlung klar zu erkennen. Dabei werden sich zugleich die Gründe ergeben, die uns nöthigen, die bisherige Erklärung des Bildwerks vollständig zu verwerfen.

Die Vorderansicht eines kleinen viersäuligen Tempels zerlegt die Darstellung in zwei, dem Umfange und der Gruppirung der Figuren nach ziemlich gleiche Theile. Von der linken Seite ausgehend. erblicken wir einen leicht gebauten, zweirädrigen und mit zwei kräftigen Stieren bespannten Wagen, auf welchem eine Frau in ruhiger Haltung steht. Sie ist stark bekleidet; ausser einem langen, ärmellosen Gewande trägt sie über dem Unterkörper ein um die Mitte des Leibes in einen Knoten geschlungenes Oberkleid, und von dem Haupte fällt ein schleierartiges Tuch auf die Schultern und in den Nacken hinab. Ihr linkes Bein ist leicht über das rechte geschlagen, und nachdenkend legt sie die rechte Hand an den Mund 1), eine Bewegung, welche den ernsten, wehmüthigen Ausdruck ihres Gesichts noch erhöht. Sie ist im Begriff abzufahren; noch aber werden die Stiere gehalten von zwei kräftigen, hinter einander stehenden '), nur mit einer Chlamys beklei-

<sup>7)</sup> Der ausruhende Herakles. 1855. S. 43, Anm. 4,

<sup>2)</sup> Richtig urtheilt über diesen Gestus Curtius, archaol. Zeit. 1845, S. 148. Vergl. auch Stephani a. a. O. S. 39 und 143.

<sup>&</sup>quot;) Nicht, wie die entsprechende Gruppe der anderen Halfte des

deten Knaben, welche beide das Gesicht ihrer Gebieterin zuwenden, indem sie von dieser das Zeichen zur Abfahrt zu erwarten scheinen. Dem Zweigespann schreitet langsam eine zweite Frau voraus, welche der ersteren durch ein langes, ärmelloses Gewand, wie durch ein vom Haupte über Nacken und Schultern bis an die Hüften hinabreichendes Tuch ähnelt, von ihr sich aber unterscheidet durch eine weit kräftigere, matronenartige Körperbildung, durch ihren feierlich nach oben gerichteten Blick, sowie durch zwei brennende Fackeln, welche sie in mässiger Höhe gen Himmel hält. Vor dieser Frau, auf dem unter der Vorderansicht des Tempelchens übrigen Raume bemerken wir sodann in auffallend horizontaler Haltung neben einander zwei den beiden eben betrachteten gleiche Knaben, deren Gesicht nach unten gewendet ist.

Die andere Hälfte der Darstellung wird eröffnet durch ein weibliches Wesen, dessen ganze Erscheinung jugendliche Frische athmet. Die Jungfrau steht auf einem, wie es scheint, zweirlidrigen Wagen, der von zwei muthigen, von ihr selbst gelenkten Rossen gezogen wird, und ist bekleidet mit einem langen, ärmellosen Untergewande und einem bedeutend kürzeren, den Hals und einen Theil der Brust unbedeckt lassenden Obergewande; ihr Haupt aber umgiebt in einem ziemlich weiten Bogen ein im Winde flatterndes, an der rechten Schulter befestigtes Tuch. Zum dritten Male begegnen uns dann zwei bis auf die Chlamys nackte Knaben, von denen der vordere seine Augen nach der Mitte des Bildes zurückwendet"), und die beide in gleicher Weise bemüht sind, eins der beiden erwähnten Rosse festzuhalten. Wenn dieselben hiernach ihr Ziel erreicht zu haben scheinen, so erhebt die rechts das Bildwerk abschliessende Gruppe dies zur Gewissheit. Unmittelbar vor jenem Zweigespann sitzt nämlich auf einem Felsen eine Frau, deren starke Bekleidung völlig mit derjenigen der an der entgegengesetzten Ecke sich befindenden Figur übereinstimmt, und zwei vor ihr kniende, mit der Chlamys bekleidete Knaben legen zutraulich die Arme in ihren Schoss, während sie selbst mit freundlicher Miene den vorderen von ihnen mit ihrer Linken umfasst. Ohne Zweifel handelt es sich hier um eine Begrüssung

Reliefs erwarten lässt, neben einander auf beiden Seiten des Gespanus, damit kein Theil desselben verdeckt wird. nach einer kürzeren oder längeren Trennung. Schliesslich dürfen vier Baumstämme im Hintergrunde der Darstellung nicht unerwähnt bleiben, von denen die beiden der rechten Seite ganz kahl, die beiden anderen dagegen etwas belaubt sind \*).

Nach dem Gesagten kann es keinem Zweifel unterliegen, dass wir in dem Relief einerseits eine Abfahrt,
andererseits eine Ankuntt zu erkennen haben. Ferner
aber weist das nach unten gerichtete Gesicht der beiden
mittleren Knaben, wie der eben dorthin zurückgewendete
Blick des nächsten Knaben darauf hin, dass unterhalb
der dargestellten Handlung ein den beiden von mir geschiedenen Theilen gemeinsamer Mittelpunkt anzunchmen
ist. Die die Mitte des Reliefs einnehmende Vorderansicht
eines Tempelchens kann demnach der Mittelpunkt der
Handlung selbst nicht sein. Beachtet man überdies, dass
die geringen Dimensionen desselben vor der Grüsse der
dargestellten Figuren bedeutend zurückstehen, so wird die

\*) Es erscheint angemessen, hier den auf Autopsie gegründeten Bericht des Hrn. Bergan über die Beschaffenheit des Originals auszugsweise einzuschalten. Ich entnehme denselben einem aus Venedig an Gerhard gerichteten und mir von diesem gütigst mitgetheilten Schreiben d. d. 22. November 1861: Das sehr boch in die Wand der Sala de' rilievi eingelassene Sarkophag-Relief no. 228 - ist in allen wesentlichen Theilen vollkommen gut erhalten. Erganzt sind alle vier Ründer, links und rechts nur die Baumstämme, aber der ganzen Länge nach fast sämmtliches Blätterwerk und der ganze untere Theil hinauf his zum Unterleib der Stiere, his au die liegenden Knaben und die Knie der rechts stehenden Knaben, ferner der rechte (?) Arm der Fran ganz rechts, und der rechte Arm des vordern, Rosse lenkenden Jünglings. Anf der Photographie - habe ich die Restaurationen nach dem Original genau eingezeichnet. Ausserdem war das Relief in zwei ungleiche Theile gebrochen, wie die Liuie hinter der opfernden (?) Frau andeutet. Restaurirt sind ferner der rechte Arm der Frau auf dem Wagen, die beiden gewundenen Saulen, aber genau nach dem Vorbilde einer dritten, dicht neben der opfernden (?) Fran in schwachem Belief (zwischen den Säulen werden die Tempelthüren sichtbar, Ausserdem fehlt der rechte Vorderfuss des vorderen Stieres, der früher ganz frei gearbeitete Arm der von Dr. Kr. 'Eos' benannten Gestalt. Die Jünglinge (so besser, als Knuben) sind sämmtlich ohne Flügel, haben selche auch nie gehabt, sind bis auf die beiden liegenden (schlafend oder todt, aber durchaus nicht schwebend) mit einer leichten, im Winde flatternden Chlamys bekleidet. Zwei Jünglinge ziehen (?) neben den Stieren den Wagen -. Die letzten zwei schlafen, wie gesagt, neben dem Tenpel. Von den Franen hat keine ein Attribut. - - Die Arbeit endlich ist natürlich sehr spät und nicht sorgfältig. Der Marmot ist, wenn ich nicht irre, von Luna. - Hr. Vatentinettt will durchaus bei der alten Erklarung bleiben. - Für alle aufgeführten Bestaurationen waren bestimmte Anhaltspunkte geboten, so dass an der Hichtigkeit derselben nicht gezweifelt werden darf. Als Pighius in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts das Reifel zeichnete oder zeichnen liess, scheint es noch nicht restaurirt, auch vor manchen der jetzt vorhandenen Beschädigungen noch bewahrt gewesen zu sein.

<sup>5)</sup> Dies bezeugt die mir ebenfalls sorliegende, zus dem codex Pigh, entlehnte Burchzeichnung, während die Photographie es zweifelhaft lüsst, wohin die Blicke des Knaben sieh wenden.

Annahme nicht zu kühn erscheinen, dass die Vorderansicht eines Tempelchens hier hauptsüchlich dazu dient, die beiden Theile der Composition von einander zu trennen, und mit der Handlung selbst nur in losem Zusammenhange steht, ohne für dieselbe völlig bedeutungslos zu sein '). Wir werden später hierauf zurückkommen.

Fragen wir jetzt, ob diesen aus einer eingehenden Analyse gewonnenen allgemeinen Gesichtspunkten die von dem ersten Herausgeber aufgestellte und bis in die neueste Zeit gebilligte Deutung entspricht. Beger a. a. O. bezieht nümlich das Bildwerk auf die bekannte Sage von Kleobis und Biton und interpretirt die einzelnen Theile desselben, wie folgt:

- 1) Cleobis et Biton matrem ad Junonis templum trahentes.
- 2) Mater Junonem adorans filiis mortem impetrat.
- Filii aeternitatis participes a Junone vol a matre excipiuntur.

Montfaucon a. a. O. billigt diese Erklärung im Wesentlichen vollständig. Böttiger dagegen (Kunstmyth. II,
282) erhebt entschiedenen Einspruch, während Welcker
(zu Müller's Archäol. §. 419, 4) an jener Deutung festhält, indem er bemerkt, 'dass das Relief zwar zum Theil
dunkel, aber nicht auf irgend eine andere Geschichte zu
beziehen sei'. Zuletzt hat meines Wissens Stephani') über

\*) Auch auf dem Helief eines Surkophags der Villa Medici (Montfaucon III, 2, pl. 133, 1) ragt über der mittleren Groppe ein Porticus mit tier Säulen hervor, weraus jedoch, wie Hossback (Röm. Ehe, S. 387) richtig bemerkt, nicht geschlossen werden kann, dass die Scene vor oder in einem Tempel zu denken sei. Einen ähnlichen Porticus weist derselbe nach auf einem Sarkophag in der Kirche des heil. Lorenzo zwischen Rom und Tivoli (Montfaucon III, 2, pl. 130, 1).

") n. n. O. S. 43, Anm: 4: - Wenn die Worte, mit denen Paus. II, 20, 3 das in Argos vorhandene Relief beschreibt: avrol τε Ελχοντες την αμαξαν, im strengen Sinne anfanfassen sind, so ist das Bild des Sarkophags, das auch von der Erzählung Herodot's mehrfach abweicht, von jenem Kunstwerk in Argos unabhängig componirt. Drei Scenen sind dargestellt: der Moment, in welchem die beiden Söhne die Stelle der Stiere einnehmen wollen; der, in welchem die Mutter zur Göttin betet, während die Sohne schon schlafen, und eine dritte, nicht so leicht verständliche Scene. Selene und Hesperos sind nicht zu verkennen (?). Die beiden kleinen, nackten Knaben aber, welche sich in den Schooss einer sitzenden Frau drangen, kann ich so wenig für Kl. und B. halten, als die Frau für ihre Mutter. Mir scheint vielmehr diese Scene ausdrücken zu wollen, dass der in der zweiten Scene dargestellte Schlaf der Ermudung in den Todesschiaf überging. Die sitzende Fran würde dann die Nyx, die Kuaben Hypnos und Thonatos sein. Daneben steht Hermes 100χοπομπός, während Selene, von Hesperos hegleitet, am Himmel auffährt. Allein das vorher genossene reichliche Mahl ist in der Durstellung ganz übergangen, und doraus sehen wir, dass es dem das Relief gesprochen; aber auch in der Modification, welche jener der Beziehung auf Kleobis und Biton giebt, scheint mir diese Erklärung völlig unmöglich zu sein.

Zunächst nimmt gewiss ein Jeder daran Anstoss, dass neben Kleobis und Biton die Stiere, deren Ausbleiben die Jünglinge veranlasst, die Stelle derselben zu vertreten, selbst dargestellt sind. Allerdings behauptet Montfaucon, dass nach einer von der gewöhnlichen abweichenden Ueberlieferung die Söhne statt der Stiere vor den Wagen getreten seien, da diese nicht rasch genug gezogen hätten. Aber abgesehen davon, dass mir hierfür kein Zeugniss aus dem Alterthume bekannt ist"), ziehen ja auf dem vorliegenden Relief die Söhne den Wagen weder statt der Stiere, noch zugleich mit den Stieren; vielmehr halten sie, zur Abfahrt bereit, dieselben vorläufig noch fest. Sodann feiert die gewöhnliche Ueberlieferung, nach welcher die Jünglinge aus treiem Entschlusse allein unter das Joch treten, die pietas derselben offenbar in weit höherem Grade, und ohne Zweifel würde daher der Verfertiger unseres Reliefs, wenn es in seiner Absicht gelegen hätte den Kl. und B. zu verherrlichen, von jener Fassung der Sage ebenso wenig abgewichen sein, wie dies der Verfertiger einer hierauf bezüglichen, im hiesigen Museum vorhandenen Gemme 1") gethan hat. Wer vermüchte ferner in den immerhin knabenhaften Gestalten die viel gepriesene Körperstärke des Kl. und B. zu erkennen, durch welche Beide de Dhogogor wurden (Herod. I, 31), und von der auch Pausanias (II, 19, 5) ein Beispiel erzählt? Lässt demnach der erste Theil des Reliefs sich nicht auf diese

Künstler nuf etwas Anderes, als jenen ursprünglichen Sinn der Sage ankam. Entweder will das Rild im Allgemeinen die enge Verwandtschaft von Tod und Schlaf hervorheben oder, wie au dem Tempel der Apollonis in Kyzikos (Anthol. Pal. I, S. 64, no. 18), auf die treue Elternliebe des im Grabe Ruhenden hinweisen.

") Die Geschichte von Kl. und B. wird oft von den Alten erwähnt (am vollständigsten hat die einschlägigen Stellen gesammelt Fischer zu Aeschin. Axioch. p. 136). So viel ich weiss, bestehen aber die Abweichungen Anderer von der ausführlichen Erzählung flerodot's (1, 31) nur darin, dass nach Pluturch (consol. ad Apoll. cap. 14, p. 108) nicht Stiere, sondern Maulthiere die Priesterin nach dem Tempel der Hera zu bringen pflegten, dass nach Hygin (fab. 254) die Söhne nach Vollbringung des Opfers die Mutter auch nach Hause zurückfuhren, hier des Todesschlummers theilhaftig wurden und die Mutter sich darauf selbst das Leben nahm, dass ferner nach Servius (zu Verg. Aen. 111, 532) die Letztere auf besonderes Geheiss der Hera das Beste für ihre Söhne erflehte, und dass endlich nach Tzetzes (chil. I, 1, 36) Kl. und R. nicht durch dus Ausbleiben der Stiere, sondern durch eine Krankheit der Mutter zu ihrer edlen That vernnlasst wurden.

(a) Tölken, Verz. S. 312, no. 7. — Auch in Argos waren die Brüder dargestellt αὐτοί τε Ελκοντές τῆν ἄμαξαν, καὶ ἐπ΄ αὐτῷ ἄγοντές τῆν μητέρα ἐς τὸ Ἡραῖον (Paus. II, 20, 3). die in dem ganzen Werke beobachtete Symmetrie und die grosse Aehulichkeit in der Bekleidung darauf hin, dass die fragliche Figur, wie die von mir als eine pronuba erklärte, eine Frau von mehr generellem als individuellem Character bezeichnet. Eine Beziehung auf Theia oder Euryphaessa, die Mutter der Eos, wird dadurch ausgeschlossen; ist vielleicht Nyx die Empfängerin? 3)

Um schliesslich die Gegenliberstellung von Selene und Eos 15) auf einem Sarkophage zu rechtfertigen, erinnere ich an das berühmte capitolinische Prometheusrelief 36), wo über dem von Prometheus gebildeten Menschen Eos aus dem Meere emporsteigt, während andererseits Selene über dem entseelten Leichnam davon fährt. Beide Göttinnen haben hier einen Bezug auf Leben und Tod; ein für einen Sarkophag nicht weniger angemessener Gedanke dürfte es sein, die Ankunft am Ziele des Lebens durch eine Ankunft der Tagesgöttin an dem Ende ihrer Laufbahn und durch den Aufgang der nächtlichen Selene anzudeuten. Auf das Ende des Lebens weisen aber auch die bereits oben berührten Giebelthüren in der Mitte des Reliefs hin, und insofern stehen dieselben nicht völlig ausserhalb der dargestellten Handlung. Im Anschluss an die Gerhard'sche Erklärung eines Sarkophagreliefs im Vatican 37) halte ich sie nämlich für eine Bezeichnung der Grabespforte, des Einganges zur Unterwelt. Nach dem Gesagten streift die Bedeutung der Selene in dem vorliegenden Falle an diejenige einer Todesgöttin. Dies bezeugen auch die gekreuzten Beine derselben, eine Symbolik der alten Kunst, welche nach Winckelmann's und Lessing's Vorgange zuletzt Gerhard 20) bei der Erklärung der im hiesigen Museum befindlichen Aphrodite als Todesgöttin mit Recht hervorgehoben hat.

Berlin.

GUSTAV KRUGER.

### II. Allerlei.

2.3.4. Zu nömischen Sarkophagneliers. Das von Winckelmann (mon. ined. 102) und Zoega (bassir. 50) publicirte, üfter besprochene albanische Sarkophagrelief lässt sich nach der unverkennbaren Uebereinstimmung der wesentlichen Motive mit unzweifelhaften Darstellungen des

Hippolytos nicht wohl auf einen anderen Mythus beziehen. Und doch bietet die Hauptgruppe des sitzenden Hippolytos, dem von der einen Seite die Amme mit einem Diptychon genahet ist, während er das Gesicht einem auf der anderen Seite neben ihm stehenden Jüngling zuwendet, der ihm mit erhobener Hand ebenfalls ein Diptychon entgegenhält, eine doppelte Schwierigkeit eben in dem doppelten Diptychon. Zwar die Schwierigkeit, dass die Amme nur als Ueberbringerin eines von Phaidra geschriebenen Liebesbriefes zu denken sei, ist, nachdem L. Schmidt die richtige Deutung als Vermuthung ausgesprochen hatte (arch. Ztg. V p. 68 ff.), von Brunn (Bull. 1849 p. 60 ff.) durch Berufung auf das von Chorikios beschriebene Gemalde in Gaza beseitigt, wo Phaidra den Liebesbrief schreibend vorgestellt war; und später hat auch der Campanasche Sarkophag (mon. ined. d. inst. VI, 1) bestätigt, dass wenigstens die splitere Kunst die Amme die schriftliche Botschaft überbringen liess (ann. XXIX p. 39 f.). Sehr richtig hat nun auch Schmidt darauf hingewiesen, dass das Diptychon in der Hand des Begleiters wohl durch den von Euripides so stark hervorgehobenen Zug der litterarischen Bildung des Hippolytos, als eines wohlerzogenen attischen Jünglings, seine Deutung finden könne. Wenn aber Brunn dies dahin präcisirt, dass man anzunehmen habe, der Begleiter lese dem Hippolytos denselben Brief vor, welchen er auch von der Amme erhält, so scheint mir eine solche Darstellungsweise doch mehr als alquanto straordinaria. Vielmehr ergiebt sich, wie mir däucht, als das allgemeine Motiv dieser Gruppe, dass Hippolytos zwischen zwei ihrer Bedeutung nach einander entgegengesetzte Personen gestellt ist; und wenn die Bedeutung der Amme, welche sich mit dem verführerischen Liebesbriefe an Hippolytos herandringt, unzweifelhaft ist, so erwartet man, dass der Begleiter, welchem Hippolytos mit einer lebhaften Bewegung von der Verführerin weg das Gesicht zuwendet, ihn im entgegengesetzten Sinne ermahne. Dass man nun in dem Geiste, welcher besonders durch Prodikos Herakles am Scheideweg zu allgemeiner Geltung gekommen war, in welchem auch Paris zwischen Aphrodite und Athene zu wählen hat, ebenfalls die Sage vom keuschen Hippolytos aufgefasst habe, ist von Welcker bereits nachgewiesen (kl. Schr. II p. 469 fl.), und die Art, wie er bei Euripides zwischen Aphrodite und Artemis gestellt ist, verräth deutlich genug dieselbe Auffassung. Als Repräsentanten dieser entgegengesetzten Einflüsse hat also hier der Künstler die Amme und den Begleiter ganz passend gewählt. Dann werden aber auch die beiden Diptycha entgegengesetzte Bedeutung haben und das von dem Begleiter mit solchem Nachdruck dem Hippolytos entgegengehaltene Diptychon als ein Symbol sittlicher Mahnung aufzufassen sein. Und dafür sprechen die Worte, welche Theseus bei Euripides dem Hippolytos zuruft (955 ff.)

ήδη νυν αύχει καὶ δε' άψύχου βοράς σίτοις καπήλευ 'Όρηξα τ' άνακτ' έχων βάκχευε, πολλών γραμμάτων τημών καπνούς.

<sup>&</sup>lt;sup>3\*</sup>) So deutet auch Stephani (s. o. Anm. 8.) die Figur. — Ueber die Nys vergl. Gerhard, Denkm. u. F. 1862. S. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Vergl. die vortreffliche Abbandlung von Stephant über Helios und Seiene in d. compte-rendu 1860. S. 54 ff.

<sup>36)</sup> Müller-Wieseler, Denkm. d. a. E. II, 838 a.

<sup>\*7)</sup> Ant. Bildw. Taf. LXXV, 2. Text S. 314: 'Vermabling und Grabesplorte'.

<sup>14)</sup> Denkm. v. F. 1861. S. 1311. 1862. S. 273, Anm.

welche auch hier an jene orphischen Vorschriften eines reinen und keuschen Lebens denken lassen, die der Jüngling dem Hippolytos in der Stunde der Prüfung vor die Seele führt. Allerdings setzt diese Deutung ein sehr enges Anschliessen an Euripides voraus, da die ohnehin etwas zugespitzte Pointe nur verständlich ist, wenn man sich den Hippolytos als orphisch gebildeten Athener vergegenwärtigt; allein theils ist der Einfluss der euripideischen Tragödie auf die Vorstellungen der Sarkophagreliefa bekanntlich sehr gross, theils kann man wohl vermuthen, dass diese Auffassung auch sonst noch weiter ausgebildet worden ist.

3. Die in der letzten Zeit mehrfach nachgewiesene Gestalt des nackten jugendliches Hypnos ist auch auf dem Relief bei Winckelmann (mon. ined. 27. gal. myth. 38, 168\*), das die Ueberraschung des Ares und der Aphrodite darstellt, mit voller Sicherheit zu erkennen. Neben der beschämt sich abwendenden Aphrodite enteilt im raschen Lauf eine geflügelte nackte Figur, welche der ganzen Haltung nach vollkommen jenem Typus des Hypnos entspricht. Leider ist das Relief, welches Winckelmann als in Villa Borghese befindlich angiebt, dort schon von Zoega (bass, I p. 7) vergeblich gesucht worden, auch nicht nach Paris gekommen; ob Hirt (myth. Bilderb. I p. 53) es selbst geschen, ist wohl zweifelhaft, kurz, es scheint verschollen zu sein. Die Zeichnung bei Winckelmann, mit der wir es nun allein zu thun haben, kann sicherlich im Detail nicht für zuverlässig gelten, und so werden die Fledermausflügel, die Fackel und das Messer, mit welchen diese Figur ausgerüstet erscheint, weder Schwierigkeit machen noch eine eingehende Deutung herausfordern. Jedenfalls ist einleuchtend dass diese nackte Gestalt ebenso wenig die Nacht vorstellen kann, wie Winckelmann wollte, als dass sie für Hypnos angemessen ist, dessen Forteilen von dem überraschten Liebespaar durchaus bezeichnend für die Situation ist.

4. Auf dem neapolitanischen Protesilaos-Sarkophag (mon. ined. d. inst. III, 40 a) tritt Protesilaos aus dem Thor des Hades hervor und wird dem davor stehenden Hermes zugewiesen durch einen zwischen beiden stehenden Mann mit vollem Haupt- und Barthaar, der eine Exomis mit darübergeworfenem kurzen Himation und in der gesenkten Linken einen Knotenstock trägt. Diesen hat Braun (Ann. XIV p. 34), dem Cavedoni (Bull. 1843 p. 153) und Minervini (Bull. Nap. II p. 47) beistimmen, für Charon erklärt. Allein dagegen hat Welcker mit vollem Recht eingewandt, dass Charon auf griechisch-römischen Denkmälern nur als Todtenschiffer erscheine und ohne den Kahn nicht denkbar sei, und dass der Stab in seiner Hand - auch wenn er abgebrochen und ursprünglich verlängert anzunehmen wäre - als Ruderstab ohne Kohn kein passendes Attribut sein würde. Welcker erklärt die Figur, deren Gesichtsbildung und Haarwurf ihm zeusähnlich erschienen ist, für Hades, der selbst dem Protesilaos das Geleit gebe, um dadurch die Erlaubniss zu der wunderbaren Rückkehr um so stärker hervorzuheben. Gegen diese Deutung ist mit Recht, wie mir scheint, bemerkt, dass die Tracht nicht dem Herrscher des Schattenreiches, sondern einer untergeordneten Persönlichkeit zukomme; auch ist in analogen Vorstellungen die Auffassung, dass von dem majestätisch thronenden Hades die Erlaubniss zur Rückkehr auf die Oberwelt erbeten und gewährt wird, so durchgehend, dass ein Geleiten aus dem Thor des Schattenreichs durch ihn immer etwas Befremdendes behält. Am nächsten liegt es doch an den Thürhüter zu denken, der sonst den Eingang bewacht, dass Niemand entkomme, hier aber selbst Protesilaos dem Hermes zuführt. Einen solchen kannte man aber, neben dem Hunde Kerberos, in Alakos, der, wie ich bereits nachgewiesen habe (Ber. d. slichs, Ges. d. Wiss. 1856 p. 282), nach dem Vorgange des Aristophanes später vielfach als Thorwart und Hausknecht des Hades aufgefasst wurde, dem daher auch alle Verrichtungen des ostiarius zufielen. Hier genügt es an die berühmte Inschrift des M. Antonius Encolpus zu erinnern (C. I. Gr. 6298)

ούκ έστ' έν Αίδου πλοΐον, ού πορθμεύς Χάρων, ούκ Αλακός κλειδούχος, ούχι Κέρβερος κυών. Βουν. Οττο Jahn.

5. EINE STATUE DER JULIA. Im Museo Chiaramonti befindet sich die fein gearbeitete Statue einer jugendlichen weiblichen Figur im ärmellosen Doppelchiton mit dem Aehrenkranze auf dem Haupte und einem Bande in den Haaren, welches in Perlenschnüre endet, von denen je eine auf jede Schulter herabfällt. In der Rechten hält sie ein Aehrenbüschel, während sie mit der Linken einen Zipfel ihres Gewandes emporhebt. Zwar ist der linke Unterarm und der Ziptel des Gewandes erginzt, doch entschieden in richtiger Weise, wie die Gestaltung der Falten der unmittelbar unter der ergänzten Stelle ansetzenden autiken Gewandung bezeugt. Die eben erwähnten Theile, das vordere Stück des rechten, die grosse Zehe des linken Fusses und die Basis sind die einzigen Partien an unsrer Statue, welche von moderner Hand herrühren; im Uebrigen ist sie vollständig unversehrt, Die Abbildung im Museo Chiaramonti (II, 8 = Clarac mus. de sculpt. III pl. 432, 783) ist im Allgemeinen als gelungen zu bezeichnen, mit Ausnahme dass die Feinheit der Gesichtszüge nicht vollkommen erreicht und das Gesicht etwas zu Sitlich gehalten ist. Die Statue wurde in der Villa Hadrians in Tivoli gefunden und von Ligorio im Trattato dell' Antichità di Tivoli (vgl. Nibby descrizione della villa Adriana p. 10) für Ceres, von Cavallieri und de Rossi in den iusigniores urbis Romae icones II no. 107 für Spes, von Nibby mus. Chiar. II p. 21 für die Sommerhore erklärt, Die in den icones gegebene Erklärung schöpfe ich ebenfalls aus Nibby (a. a. O.), da mir jene Publication selbst nicht zuglänglich ist. Dass die Figur nicht eine Ceres darstellen kann, hat derselbe Nibby richtig erkannt. Körper- und Gesichtsbildung sind zu jugendlich und haben

nichts von dem matronalen Ausdrucke jener Göttin. Gegen die von mir an zweiter Stelle erwähnte Erklärung spricht der Umstand, dass unserer Figur gerade das charakteristischeste Merkmal der Spes fehlt, das auf den Zehen Vorschreiten, gegen die Nibby'sche endlich ein Moment, welches auch gegen die beiden anderen Erklärungen geltend gemacht werden kann. Der Kopf der Statue nämlich hat entschieden keine Idealbildung; vielmehr haben die feine, unter der Stirn etwas hervorspringende Nase, der scharf geschnittene Mund, die Bildung der Haure etwas durchaus Individuelles und Portraithaftes. Wir haben daher unzunehmen, dass die Statue eine Römerin in dem Gewande und mit den Attributen der Ceres darstellt; denn in der That sind Gewandung und Attribute die der Ceres eigenthümlichen. Um von den bekannten Attributen des Aehrenkranzes und des Aehrenbüschels zu schweigen, findet sich die Perlenschnur, welche bei unserer Statue vom Hinterkopfe auf die Schultern herabfällt, in ganz ähnlicher Weise bei der Ceres des bekannten pompeianischen Wandgemäldes (Denkm, d. alt. Kunst II, 8, 90), ebenso der Doppelchiton öfters bei Ceresstatuen z. B. bei der Colossalstatue in der Sala rotonda des Museo Pio-Clementino (Pistolesi il vaticano V, 105). Natürlich haben wir bei einer derartigen Portraitstatue, welche mit den Attributen einer Göttin dargestellt erscheint, zwar nicht ausschliesslich, aber doch zunächst die Verwandte irgend eines Kaisers zu gewärtigen. Offenbar ist unsere Statue, wie die Arbeit deutlich zeigt, vorhadrianisch, so dass wir bei Bestimmung derselben vor der Hand nur die Portraits der Verwandten von Kaisern vor Hadrian zu berücksichtigen branchen. Noch beschränkter erweist sich der Kreis der Personen, welchem unsere Statue angehören muss, wenn wir die Haartracht beachten. Bereits unter den flavischen Kaisern kamen jene überladenen und geschmacklosen Haartouren auf, die Toupets oder künstlichen Lokkemmassen am Vorderkopfe und die künstlichen Streifen, in welche das Haar am Kopfe selbst gelegt wurde, eine Art die Haare zu tragen, welche, wenn die betreffende Person als Göttin dargestellt erscheint, in sonderbarer Weise mit der übrigen idealen Bildung und Ausstattung contrastirt. So tragen sich schon die Gattin des Vespasian, Domitilla, Julia, die Tochter des Titus, die Gattin Domitians Domitia. Das Haar unserer Figur ist einfach auf der Mitte des Kopfes gescheitelt und ohne jegliche Künstelei hinten in einen Zopf geschlungen. Wir sind daher bei ihrer Bestimmung auf die Periode vor den Flaviern, vor Allen also, da bei der kurzen Regierung des Galba, Otho und Vitellius die Statue einer ihrer Verwandten jedenfalls zu den Seltenheiten gehören würde, auf das julianische Kaiserhaus angewiesen. Und in der That sind

die Züge des Gesichts unserer Figur vollständig identisch mit denen einer Statue des Pariser Museums, welche deutliche Familienähnlichkeit mit August verräth und mit Hülfe der Münzen von Visconti für Julia, die Tochter des August erkannt worden ist (iconogr. rom. II p. 51 pl. XX, 1-3). Eine Analyse der beiderseitigen Köpfe ist überflüssig, vielmehr wird sich jeder, der die Abbildungen vergleicht, von ihrer Identität überzeugen. Ich trage daher kein Bedenken, auch in der Chiaramontischen Statue Julia zu erkennen, welche hier, wie in der Pariser Statue als Ceres dargestellt erscheint. Dass eine Person in so jugendlichem Alter mit den Attributen der matronalen Göttin gebildet wurde, kann uns nicht auffallen. Der umgekehrte Fall begegnet uns in einer Statue am Eingange zum Gabinetto (mus, pio-clem. II, 48), welche eine weibliche Figur in verhältnissmässig vorgerücktem Alter in der Tracht der jungfräulichen Diana vor Augen führt. Sehr verwandt in der ganzen Behandlungsweise ist der Statue des Museo Chiaramonti, soweit sich nach der Abbildung bei Clarac (III pl. 438, 791) urtheilen lässt, eine Statue der Münchener Glyptothek, wiewohl natürlich bei der Kleinheit jener Abbildung ein Urtheil über eine etwaige Achnlichkeit der Gesichtszüge unmöglich ist.

Rom.

WOLFGANG HELBIG.

6. Votivinschrift für Herakles. In der archäologischen Zeitung v. J. no. 163 bespricht E. Curlius ein
interessantes Relief des Museo Borbonico. An der von
ihm mitgetheilten Lesung der Inschrift muss ich mir aber
zu zweifeln erlauben, da ich bei wiederholter und anhaltender Untersuchung der stark verschlissenen Züge des
Originals einige Buchstaben mit Sicherheit zu erkennen
glaubte, welche jene Lesung ummöglich machen, nämlich

ΚΡΑΤΕΣΙΕΡΟ ΟΣΙΟ

In der ersten Reihe folgte wenigstens noch ein Buchstab, in der zweiten mehrere; aber auch das letzte O in beiden Reihen ist schon nicht mehr ganz sicher. Es scheint also folgende Lesung näher zu liegen:

Κράτης Τέρω[ν ος τῷ [ Ηρακλεῖ.

Ausserdem fand ich vor dem Gesichte des Herakles eingekratzt folgende Züge, die ein neues nicht uninteressantes Beispiel eines wohlbekannten Gebrauchs liefern:

KAAOS

Aufmerksam zu machen ist nur noch darauf, dass auch die bedeutend hervorragende Grösse des Herakles, welche die Zeichnung richtig wiedergiebt, denselben als die Hauptperson bezeichnet.

Erlangen.

EUGEN PETERSEN.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXXII: Problematische Reliefs. 1. Kleobis und Biton, Selene und Eos; Sarkophagrelief zu Venedig. – 2. Ein Leichnam im Fischernetz.

## DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 173.

Mai 1863.

Ein Leichnam im Fischernetz. — Terracottagruppe aus Athen. — Thouscherben mit altlateinischer Schrift. — Allerlei: zum Amalthearelief; zur Philomele-Vase von S. Martino; Olympioniken.

### I. Ein Leichnam im Fischernetz.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXXII, 2.

Die vorliegende Abbildung einer jetzt verschollenen Reliefplatte, welche Gerhard bereits vor geraumer Zeit zeichnen liess 1), lässt auch ohne Kenntniss des Originals schon nach den Verstössen gegen den Reliefstyl wie nach der ganzen Auffassung und Composition nicht wohl ein Werk der späteren römischen Kaiserzeit verkennen, welche auch in einer verstümmelten römischen Inschrift 2) sich kund zu geben scheint. Aber trotz seiner Mängel, trotz augenfälliger Verzeichnungen, welche ein mehr handwerksmässiges als künstlerisches Schaffen verrathen, ist dies Monument durch eine gewisse Derbheit und durch die einfache Kraft des Ausdrucks welche mit der Ungeschicktheit der Bewegungen und der Sprödigkeit der Durchführung verbunden ist, wohlgeeignet unsere Aufmerksamkeit zu fesseln; es gesellt sich dazu der Reiz einer der Situation nach klaren, für die Deutung räthselhaften Darstellung.

Offenbar haben drei Fischer an dem hügeligen, mit einem ahornähnlichen Baume besetzten, Strande des Mecres oder eines Flusses eben jetzt in ihrem Netz die obere Hälfte eines verstümmelten männlichen Leichnams aus den Fluthen herausgezogen. Nur des Unglücklichen Hinterhaupt Rücken und rechter Arm mit krampfhast geschlossener Hand sind sichtbar.<sup>3</sup>). Von diesem seltsamen Fischzug sind die drei Männer welche mit je einer Hand das Netz gefasst halten in verschiedener Art betroffen.

Der zu unserer Linken, ein mit dem Schurz4) bekleideter Alter mit kahlem Scheitel, ist noch in der Bewegung begriffen das Netz weiterzuschleifen; er hat den linken Arm lebendig erhoben und scheint durch Geberde und Zuruf seine beiden Gefährten anzutreiben, welche von ihrem Gefühl überwältigt in ihrer Thätigkeit innehalten. Der nächste nemlich, der ausser dem Schurz auch mit Mütze ) versehen ist, betrachtet vornübergeneigt mitleidig den Todten und hat die rechte Hand mit der Geberde der Trauer an die Schläfe geführt. Die selbe Bewegung der rechten Hand wiederholt sich auch bei dem dritten Genossen, dem mit einer Art Exomis ) bekleideten Jüngling; unfähig den entsetzlichen Anblick zu ertragen steht er abgewandt mit gesenktem Haupte da und sein kräftiger Körper scheint wie zusammengepresst unter der Wucht des Schmerzes. Es ist dies die in der Ausführung allerdings nicht am besten gerathene aber die am schönsten gedachte der drei

\*) Fischer mit Schurz: z. B. Clarae pl. 325, 879.

<sup>&#</sup>x27;) Vermuthlich beim Kunsthändler Vescovali zu Rom, um das Jahr 1825; die Zeichnung scheint von Ruspi berzurühren. Die gegenwartige Abbildung erfolgt nach einem geretteten Probedruck aus der Zahl derjenigen Platten meiner 'Antiken Bildwerke', welche durch ein Versehen der Officin noch vor deren Abdruck abgeschliffen wurden, woneben auch die Originalzeichnungen verloren gingen. K. G.

<sup>\*)</sup> Am oberen Rand dieses vormaligen Sarkophagreließ sind die unverständlichen Schriftzüge EST IV PA erhalten; am unteren liest man IDIVSHVISARCOPHAG. Am Anfang dieser letzteren Inschrift glaubte Henzen, auf unsre Anfrage vielleicht ein: qui vizit annis... meneibus... I D'iebus) IVS H(oris) VI herauszuerkennen. A. d. H.

<sup>&#</sup>x27;) Ob in dem übrigen Inhalt des Netzes Schlamm, Schlinggewächse, zerrissene Reste der Leiche oder was sonst gemeint sei, lässt sich nach der Zeichnung nicht wohl entscheiden; am einfachsten würde man in diesen Strichen die Köpfe von Fischen angedeutet glauben, die vielleicht auf dem Original selbst, als die Zeichnung genommen wurde, nicht mehr deutlich erkennbur waren.

<sup>5)</sup> Fischer mit Mütze: Clarac pl. 882, 2247 A. Panofka Bilder antiken Lebens XV, 5.

<sup>&</sup>quot;) Fischer mit der Exomis gewöhnlicher Art: Clarac pl. 881, 2243 A. pl. 882, 2247 B. vgl. pl. 165, 437, 190. — Hier ist die Exomis auch von der rechten Schulter berabgestreift, um beide Arme frei zu machen. Vgl. Clarac pl. 881, 2243 B. Panofka a. O. XV, 2.

Figuren<sup>†</sup>). Hinter den beiden letztgenannten Fischern ist eine — wie es bei diesen Wesen auf späten Bildwerken gewöhnlich der Fall ist — nur oberhalb sichtbarer geflügelter Windgott<sup>®</sup>) angebracht, welcher die Muscheltrompete bläst.

Wenn wir gewohnt sind für Darstellungen dieser Art zunächst einen mythischen Vorgang vorauszusetzen, so steht uns hier, meines Wissens, keine unmittelbar zutreffende Sage oder Dichtung zu Gebot<sup>3</sup>). Ich weiss nur von einer Frau, der euripideischen Stheneböa, deren Leiche Fischer aus den Fluthen hervorzogen. Wir müssten also um eine mythische Deutung unseres Bildes zu gewinnen irgend welche neue Combination versuchen <sup>19</sup>).

1) In gewisser Hinsicht kann die Steigerung des Ausdrocks in den drei Figuren und namentlich das Motiv des sich Abwendens vor Entsetzen mit dem berühmten Iphigeneiahilde des Timanthes verglichen werden; denn die vielbesprochene Verhüllung des Agamemnon kann ja, was das nachste künstlerische, einzig und allein im Rilde selbst zu suchende, Motiv betrifft, nur so anfgefasst werden, dass während die übrigen Helden trotz alles Schmerzes doch auf Iphigeneia binblicken, der unselige Vater nicht einmal im Stande ist sein Kind auch nur anzusehen. So hat auf dem schönsten der hiehergehörigen Monumente, dem Altar zu Florenz, Agamemnon nicht nur sein Haupt verhüllt, sondern als ob dies noch nicht genüge dem Anblick zu entgehen, sich nuch noch abgewendet -; eine Feinbeit welche allerdings auf den auch sonst mangelhaften Abbildungen bei Panofka (a. O. XIII, 1) and Overbeck (Gallerie her. Bildw. XIV, 7) durch die falsche Theilung des Reliefs völlig verloren geht, während die richtige, auch bei Uhden (Berl, Akad, 1812) verkannte, Theilung nicht nur durch die Symmetrie sondern auch noch durch den trennenden Banm deutlich genug angezeigt ist. Ganz ähnlich ist auch das Motiv auf dem pompeianischen Gemälde. Vgl. noch Pausan-X, 26, 9 und dazu O. Jahn Gemälde des Polygnot S. 16.

\*) Dass seine Gesichtszüge dem gewöhnlichen Typns der Tritonen entsprechen, kann bei der nahen Verwandtschaft der beiden Gattungen nicht besonders auffallen.

\*) Dass irgend ein verlegenar oder verlorener Mythos hier zu Grunde liege, ward auch von dem erfahrensten Meister der Kunsterklärung mir geäussert, nicht dem einzigen welchen ich um Erklärung dieses Reliefs vergeblich angieng.

A. d. II.

") Da der Windgott an bekannte Bildwerke erinnert, auf welchen der Fall des Phaethon dargestellt ist, könnte man z. B. daran denken, auch hier eine auf Phaethon bezügliche Scene vorauszusetzen. Man würde dafür geltend machen, dass in der euripideischen Tragödie Phaethous halbverbrannter Leichnoun, wie es scheine, von Hirten oder Jägern in einer Schlucht gefunden werde (Welcker gr. Trag. II S. 594 ff. 781); dass auf Kunstwerken stets die Version vom Sturz in den Eridanos befolgt werde; dass bei der unendlich häufigen Behandlung der Sage sehr wohl einmal dasselbe Motiv habe verwendet werden können, welches Euripides in seiner Sthenebön benutzte. Man würde dann weiter in unserem Relief etwa die Seitendarstellung zu einer grösseren Composition mit dem Sturz des Phaethon vermuthen. Doch leuchtet ein, dass man mit Hülfe dieser in der Archäologie

Doch glücklicherweise führen uns von diesem stets misslichen Wege diesmal ziemlich sichere Spuren, wie ich glaube, zu einer ganz anderen Art der Betrachtung. Am Schlusse der Halieutica des Oppian, wo der Dichter die Gefahren der σπογγοτόμοι bei ihrer unterseeischen Arbeit schildert, finden sich (Hal. V, 665ss.) auch folgende Verse<sup>11</sup>):

Πολλάκι δ' έχθίστης τε τυχών και ἀπηνέος ἄγρης ἄλμενος ἐς πόντοιο βαθύν πόρον οὐκέτ' ἀνέσχε, δύσμορος, ἀντιάσας δυσδερκέι θηρὶ πελώρος και ὁ ὁ μέν οἶς ἐτάροισιν ἐπισσείων θαμὰ ἀεσμόν κέκλεται αὐ ἐρύειν, τὸ δέ οἱ δέμας ἡμιδάικτον κητείη τε βίη καὶ ὁμόστολοι ἔσπασαν ἄνδρες, οἰκτρὸν ἰδεῖν, ἔτι νηὸς ἐφιέμενον καὶ ἐταίρων. οἱ δὲ θοῶς κεῖνόν τε πόρον καὶ λυγρὸν ἄεθλον

άχνύμενοι λείπουσι καὶ ἐς χέρσον κατάγονται

λείψανα δυστήνοιο περικλαίοντες έταίρου.

Die drei letzten Verse lesen sich fast wie eine Illustration zu unserem Relief und demnach möchte ich hier am liebsten nicht eben diesen, wohl aber einen ganz ähnlichen Vorgang voraussetzen. Denn der blasende Windgott kann doch nicht wohl anders aufgefasst werden, denn als Andeutung eines Sturmes in Folge dessen der beweinte Genosse der See und ihren Bewohnern verfallen war. Zur Stützung dieser ganz allgemeinen Auffassung der vorliegenden Darstellung bedürfte es kaum noch der naheliegenden Vermuthung, dass sie vielleicht ursprünglich im Zusammenhang anderer Scenen des Fischerlebens noch leichter verständlich gewesen sein mochte.

Dennoch will ich, zumal wenn wir oben (Anm.3) in den undeutlichen Linien im Netze für das Original mit Recht Fische vorausgesetzt haben, trotz des heftigen Schmerzes im Ausdruck der beiden jüngeren Männer nicht leugnen, dass der Gegenstand unseres Bildes mit der selben Wahrscheinlichkeit auf eine Anckdote zurückgeführt werden könne, welche ich freilich nur in dem folgenden, schon dem Hegesip-

allerdings nicht eben unerhörten Interpretationsmethode ohne besondere Mühe auch irgend eine andere Soge hier unwenden könnte.

<sup>17)</sup> Zu vergl. das Epigramm der Anthol. VII, 506, S. Jucobs Animady. 1, 2 p. 146s.

A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

When we pervious for the Dentitions of the control of the control

Dark ether the second state of the second stat

A Property of the second of th

retarificatio metito la UN. 1

marghett essential anterpo

valvak

ATTENDANCE OF THE STATE OF

The service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the se

Committee of the Same of the S



Terracottagruppe aus Athen (12 a.b.)
nobst Thomschieben der Sammlungen Piet (Band de Witte (tred) zu Paris.

pos zugeschriebenen, Epigramme nachzuweisen im Stande bin (Anthol. V, 276):

Έξ άλος ημίβρωτον ἀνηνέγχαντο σαγηνεῖς ἄνδρα, πολυκλαύτου ναυτιλίης σκίβαλον κέρδεα δ' ούκ ἐδίωξαν ἃ μη θέμις άλλὰ σὰν αὐτοῖς ἰχθύσι τῆδ' δλίγη θῆκαν ὑπὸ ψαμάθφ ຜ χθών, τὸν ναυηγὸν ἔχεις ὅλον ἀντὶ δὲ λοιπῆς σαρκὸς τοὺς σαρκῶν γευσαμένους ἐπέχεις.

Darmstadt.

R. Κεκυτέ.

### II. Terracottagruppe aus Athen.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXXIII.

Die kleine Terracottagruppe, welche auf Tafel CLXXIII, 1, 2 in zwei Dritteln der natürlichen Grösse - das Original ist 0,15 Meter hoch - abgebildet erscheint, befand sich im Jahre 1860 in der Privatsammlung der Königin von Griechenland, welche die Ansertigung der mitgetheilten Zeichnung durch den Architekten Herrn C. Timler aus Jena gnädigst gestattete. Die Gruppe, welche zuerst von Bursian im arch. Anz. 1855 S. 55\* f. beschrieben ward, ist bei der Einrichtung des ansteigenden Kiesplatzes vor dem königlichen Schlosse in Athen gefunden worden. Sie ist stark abgescheuert, so dass von der Färbung, welche sich ursprünglich ohne Zweifel überall zeigte, nur noch geringe grünliche Reste am Rücken der auffallenden Figur im Hintergrunde und an den beiden Stühlen sich erhalten haben.

Auf zwei Sesseln mit hoher gerundeter Lehne und ohne Füsse — wir haben in dieser häuslichen Scene wohl nicht so sehr an schwere Marmorsessel, die oft ähnlich gestaltet sind, als an leichte Stühle etwa von Korbgeflecht zu denken, wie auf dem Sarkophag bei Garrucci mon. del mus. Lateran. Taf. 30 — sitzen zwei Figuren einander gegenüber, so nahe dass ihre Kniee sich berühren. Die Figur links vom Beschauer, deren linker Arm herabhängt (der rechte Vorderarm ist verloren), ist oben bloss mit einem Aermelchiton bekleidet, während die Beine in einen Mantel gehüllt sind; könnte man auch beim ersten Anblick geneigt sein, dieselbe mit Bursian für weiblich zu halten, wofür namentlich die Anordnung des

Gewandes über der Brust zu sprechen scheint, so ergiebt sich doch bei näherer Betrachtung aus dem kurzen etwas krausen Haare und aus den freilich verwischten aber sicheren Spuren des Schnurbartes und des leichten Bartes an der Backe, dass es ein Mann ist, welcher sich in seinem Stuhle ein wenig zurücklehnt und aufmerksam, aber wie etwas ungläubig dem zuhört, was die gegenübersitzende Person ihm auseinander setzt. Bei dieser, welche bis auf eine Abweichung, die ich sogleich berühren werde, ebenso gekleidet ist, kann man mit mehr Grund zweifeln, welches Geschlechtes sie sei. Die Bildung des Körpers giebt bei der oberflächlichen Arbeit keinen sicheren Anhaltspunkt, das jugendliche Gesicht könnte ebenso gut einem Epheben als einer Frau angehören; indessen scheint gegen jenen das Haar zu sprechen, das gegen Ephebensitte lang und, so weit man erkennen kann, glatt auf Schultern und Rücken herabfällt, eine Tracht welche ich freilich auch als eine weibliche nicht nachzuweisen vermag. Entschieden für eine Frau spricht dagegen das kleine shawlartige Gewandstück, mit Franzen (2000001, 9000001, fimbriae) besetzt, welches über die rechte Schulter geworfen ist; wir dürfen darin das αμπεχόνιον erkennen, wie es, gleichfalls befranzt, auf dem erwähnten lateranischen Sarkophag die eine der Frauen, rechts von der Mitte die fünste, trägt. Auch eine Athenastatue im Theseion, die bei Muller-Schöll N.25 beschrieben wird, zeigt dies shawlartige Mäntelchen, vorn und hinten von der Schulter gerade herabfallend. - Sprechend ist die Bewegung der Figur. Ein wenig vorgebeugt ist sie bemüht dem gegenübersitzenden Gegner eine Erklärung zu geben; beide Vorderarme (die zwar abgebrochen aber erhalten sind) sind vorgestreckt, die linke Hand wird flach, mit dem Rücken nach oben, wie zum Schutze über dem Spielbrett gehalten, während die Rechte, deren drei letzte Finger eingeschlagen sind, mit dem ausgestreckten Zeigelinger eine charakteristische Bewegung des Demonstrirens macht. Offenbar gilt die Auseinandersetzung dem gemeinsamen Spiele. Die beiden Personen halten nämlich auf dem Schoosse eine starke Platte von nicht ganz quadrater Gestalt, deren Oberfläche durch sich kreuzende Linien in eine Anzahl quadrater Felder getheilt ist; auf der Tafel

zerstreut liegen zwölf platte runde Steine von der Art, wie wir sie noch heute beim Damen- oder Brettspiel anwenden.

Das Brettspiel, πεττεία, galt (wie das Würfelspiel, zußela) für eine jener Erfindungen, durch die Palamedes das durch die langwierige Belagerung ermildete Heer der Griechen vor Troia die Zeit zu kürzen gelehrt haben sollte (s. die Stellen bei O. Jahn Palamedes p. 27). Der Erfinder nebst Protesilnos übten selbst das Spiel nach Eurip. Iph. Aul. 195ff., chen wie in der Odyssee a 107 die Freier der Penelope πεσσοίσι προπάροιθε θυράων θυμόν έτερπον; und aus der Reihe jener meist alterthümlichen Vasen mit spielenden Helden, welche zuletzt von Welcker alte Denkm. III S. 18 ff. und danach von Overbeck Gall, her. Bildw. I S. 310 ff. zusammengestellt sind, bezieht sich wenigstens eine nolanische Amphora im Museum zu Neapel (p bei Welcker, 15 bei Overbeck) mit Sicherheit auf das Brettspiel, da hier die Steine verschieden gefärbt erscheinen, sechs weisse und sechs schwarze. Die berühmte Exekiasvase des gregorianischen Museums gehört dagegen nicht hierher, da nach den Inschriften auf derselben vielmehr Aias und Achilleus mit Würfeln spielend dargestellt sind; lei den übrigen Vasen ist es zum grössten Theil wenigstens zweifelhaft, welches Spiel gemeint sei. - Ausser diesen Vasenbildern lässt sich unsre Gruppe am füglichsten mit der hübschen Darstellung eines geschnittenen Amethystes vergleichen, welche Minervini in seinem bullettino archeologico napoletano, nuova serie, 1 Taf. VIII, 5 herausgegeben hatte, ohne, so viel ich sehe, die versprochene Erklärung nachzuliefern. Der Stein, der sich damals im Besitz des Herzogs von Luynes befand, wird also wohl jetzt in die Sammlung der Bibliothek übergegangen sein (arch. Anz. 1863 S. 24 Anm. 40). Auf zwei Sesseln oder Ecoroi λίθοι sitzen zwei Jünglinge einander gegenüber, derjenige rechts nackt, der zur Linken hat den Mantel um die Beine geschlagen. Auf ihrem Schooss ruht das grosse Brett, durch drei in der Richtung von Spieler zu Spieler und vier querüber gezogene Streifen in zwanzig viereckige Felder getheilt, auf denen zum Theil die Steine sichtbar sind. Der Spieler zur Linken ist am Zuge, über dessen Erfolg

der Gegner erstaunt die Rechte erhebt; in gleich lebhaster Weise drücken zwei Zuschauer im Hintergrunde ihre Theilnahme am Spiele aus.

Ueber das Brettspiel ist ausführlich in Becker's Charikles II S. 300 ff. und Gallus III S. 335 ff. gehandelt worden. Danach scheinen zwei Arten unterschieden werden zu müssen. Die eine ward aul πεσσά πεντέγραμμα gespielt; nach Pollux IX, 97 war das Brett (πεσσόν, άβάκιον, πλινθίον, später auch ταύλη, τάβλη genannt, röm. tabula, tab. lusoria) von fünf Linien (ygannai) durchschnitten, deren mittelste wie es scheint, die sog. ἐερὰ γραμμή, von entscheidender Wichtigkeit für das Spiel war. Jeder der beiden Spieler hatte fünf Steine (neogol, ψηφοι, λίθοι), welche er auf den fünf Linien zog. Von Querlinien ist, wenn nicht etwa die iega yganun) als solche aufzufassen ist, keine Rede, ausser im etymol. magnum πεσσοί .... καὶ δηλοῖ τὸ ἐπίγραμμα τών λζ (vielmehr λζ) πρός τούς τόπους ους έχει το Παλαμήδειον άβάκιον, we eine Vermengung mit den zwoat des gleich zu hesprechenden Spieles nolig oder πόλεις vorzuliegen scheint. Dies scheint auch bei dem römischen ludus duodecim scriptorum der Fall gewesen zu sein, wenn ich Ovids Verse in der ars amat. III, 363ff. richtig verstehe:

est genus in totidem tenui ratione redactum scriptula, quot menses lubricus annus habet: parua tabella capit ternos utrimque lapillos u. s. w. Also zweimal drei Steine gehörten hier zum Spiel, deren Rücken durch Würfel bestimmt wurde.

Keine dieser Angaben passt auf die Tafel, deren sich die Spieler in unsrer Gruppe bedienen. Dieselbe ist, wie die Figur b zeigt (wo C den Platz des bärligen Mannes, B den der Frau bezeichnet) durch eine Anzahl Linien in quadratische Felder abgetheilt. Die äusserste Linie an jeder Seite befindet sich so nahe am Rande des Brettes, dass wir in dem Streifen zwischen ihr und dem Rande wohl nur gleichsam einen Rahmen erkennen dürfen, wo dann 6 Längslinien und 5 Querlinien übrig bleiben, welche 42 Quadrate umgrenzen. Zwölf Steine sind auf der Tafel zerstreut, bald auf den Linien, bald auf den Feldern stehend; daraus lässt sich schliessen, dass wir eine absolute Genauigkeit in den Einzelheiten

des Spieles schwerlich in dieser Darstellung zu suchen haben, wozu Bursian durch seine ungenaue Zeichnung verleitet worden ist. Daher möchte ich auch auf die Felderzahl 42 nicht zu viel bauen, so wenig wie auf die 20 Felder des Spielbrettes auf der Pariser Gemme, und eher die Angabe des elymol. magn. von den 36 Feldern für richtig halten. Mit vollem Recht aber hat Bursian in unsrem Spiel das von Pollux IX, 98 folgendermassen beschriebene Spiel erkannt ή δε διά πολλών ψήφων παιδιά πλινθίον έστί, χώρας έν γραμμαῖς έχον διακειμένας, καὶ τὸ μέν πλινθίον καλείται πόλις, τῶν δὲ ψήφων εκάστη κύων διηρημένων δε είς δύο των ψήφων κατά τὰς χούας ή τέχνη τῆς παιδιᾶς ἐστι περιλήψει δύο ψήφων δμοχρόων την έτερόχρων άνελείν. Dazu kommt die Angabe bei Hesychios und bei Zenobios prou. V, 67 dass die einzelnen Felder oder zweat auch moleig genannt wären, und daher heisst das ganze Spiel öfter πόλεις παίζειν; dasselbe berichtet Eustath. zu Od. α 107, sowie dass die Steine nicht auf den Linien standen, sondern auf den Feldern (εν διαγεγραμμέναις τισί χώραις). Dieses Spiel scheint identisch mit dem römischen ludus latrunculorum (s. Wernsdorf poetae Lat. min. IV p. 406 ff.). Auch bei diesem hatte das Brett nach Varro de lingua Lat. X, 22 p. 556 Sp. sich kreuzende Linien, also eine Felderabtheilung, weshalb bei Martial XIV, 17 die beiden Seiten der Tafel verschieden, die eine für den l. XII scriptorum, die andere für den L. latrunculorum, eingerichtet sind. Die Steine, calculi, latrones, latrunculi, milites, bellatores genannt, waren von verschiedenen Farben, wie es scheint meist schwarz und weiss (puneg. in Pis. 182); die Kunst des Spiels war auch hier wie bei dem Spiele πάλεις, eum medius gemino calculus hoste perit (Ov. ars amat. III, 358 = trist. II, 478. Mart. XIV, 17, 2), also die Steine des Gegners festzusetzen (ligure, adligare, obligare) und so denselben allmählich matt zu machen (ad incitas redigere). Solche latrunculi sind öfter gefunden und auch abgebildet worden, gelbe rothe und schwarze z. B. von der Form etwa einer Halbkugel bei Minervini bull. urch. nap., nuova ser., 1 Taf. VIII, 6, vgl. Fiorelli mon. cumani Taf. II, 5.

In unsrer Groppe scheint nun der Mann in dem

Zuge des Gegners eine Schwierigkeit gefunden zu haben, welche die Frau mit Unterstützung jener sprechenden Handbewegung zu erklären sucht, ohne dass die Erklärung jenem einleuchtend wird. Hierauf bezieht sich denn auch der impertinente Blick, mit dem die sonderbare Figur im Hintergrunde den Mann anblickt, als wellte sie ihm vorwerfen, dass er nicht einmal einsähe, schlecht gespielt zu haben. Zuschauer beim Spiel fanden sich sowohl auf einigen jener alten Vasen, als auf der Gemme, aber keiner von so eigenthümlichem Charakter wie der unsrige. Es ist eine kleine Figur, ganz in einen weiten Mantel gehüllt, in dessen Falten der rechte Arm vor der Brust erhoben ist; ein ungeheurer Kopf mit starren Augen, plumper Nase, dicken Lippen um den breitgezogenen Mund, sitzt auf dem unbedeutenden Körper. Zu dem impertinent frechen Ausdruck des Gesichtes, der durch die Kopfhaltung verstärkt wird, mischt sich ein Zug von drastischer Komik. Einen Eunuchen, wie Bursian meint, in der verwachsenen Gestalt zu erkennen, sehe ich keinen Grund; es ist vielmehr der zwerghafte Hausnarr, der in späterer Zeit eine fast unerlässliche Verunzierung des Hauses gewesen zu sein scheint (Gallus II 3 S. 127 ff.), der morio oder fatuus, bei dem körperliche Misbildung und Einfalt bis zum Blödsinn gleich erforderlich waren. Verwandt sind die nani, pumilones, distorti, welche bei den Römern und namentlich bei den römischen Damen sehr beliebt waren (Böttiger, Sabina II S. 42ff.); und zur Klasse der distorti werden wir auch unsre Figur zu rechnen haben. Aehnliehe grossköpfige Monstra sind in einigen Bronzefiguren, sowie auf Lampen und Gemmen dargestellt (s. die Beispiele bei O. Jahn arch. Beitr. S. 431 Anm. 71), meist als Tänzer wie bei Propertius V, 8, 41, aber auch gerüstet oder als Brotverkäufer (mon. de l'inst., seel. franc., Taf. 25 mit Lenormants geistreicher Erklärung none. ann. II p. 464 auf Caracalla als Brotvertheiler). Es liegt auf der Hand, dass eine solche Figur zu der hänslichen Scene zwischen Mann und Frau vortrefflich passt und durch ihre lächerliche atonia der kleinen Genregruppe erst ihren komischen Eindruck verschafft.

Auf den Rückseiten der Stühle sind zwei Zeichen eingepresst, auf der einen ein Vogel (Fig. a) in ein paar flüchtigen Strichen hingeworfen, auf der andern eine Art Stern (Fig. 2), ohne Zweifel Fabrikstempel. Die Löcher darüber dienten, um die Gruppe beim Brennen vor dem Springen zu schützen, vielleicht auch zum Aufhängen derselben.

Greifswald.

AD. MICHAELIS.

# III. Thouscherben mit altlateinischer Schrift.

Auf derselben Tafel ist unter Fig. 3 das Fragment einer mit schwarzem Firniss überzogenen flachen Schale von röthlichem Thon abgehildet, welches Detlefsen kürzlich in der Sammlung des Herrn Piot in Paris aufgefunden hat (arch. Anz. 1863 S. 13°ff.). Ueber die darauf befindliche Inschrift mit dem Namen des wahrscheinlich campanischen Töpfers oder Besitzers Käso Atilius hat inzwischen Ritschl in dem diesjährigen Bonner Sommerprogramm (priscae Latinitatis epigr. suppl. II) p. X f. [und nun auch Mommsen im arch. Anz. no. 172 S. 77° f. gehandelt. Die darüber im Relief dargestellten beiden Thiere, den Krebs und den Frosch, haben wir ohne Zweisel als arroτρόπαια aufzufassen, wobei es genilgt auf Jahns Abhandlung über den bösen Blick in den Berichten der sächs. Gesellsch. der Wiss. 1855 S. 28 ff. zu verweisen. Frösche, von deren heilkräftiger wie zauberabwehrender Wirkung Plinius XXXII, 48 ff. manches zu erzählen weiss, finden sich so auf Gemmen (Jahn S. 99 Taf. III, 5. 6), auf Lampen (ehenda Tal, IV, I. S. 100), auf Votivhänden (S. 106) und auf Zaubernägeln (S. 109), sowie auch als Einzelfiguren (S. 99), und zwar in einer Weise, dass an jener Bedeutung nicht zu zweifeln ist. Etwas seltener erscheint der Krebs (sehr häufig der Skorpion) in solcher Anwendung, unter den von Jahn angeführten Monumenten nur auf den bezeichneten beiden Gemmen (Taf. III, 5, 6). Solche Vorstellungen am Boden einer Schale oder eines Tellers, zur Abwehr alles bösen Zaubers von dem Inhalt des Tellers und von dem, welcher denselben geniesst, können nicht auffallen, wenn man sich z. B. des so häufigen Gorgoneions an derselben Stelle der Schalen erinnert. -

An dem zweiten Fragment (Fig. 4) aus der Sammlung des Herrn Baron de Witte in Paris, dessen Inschriften von andrer Seite ihre Besprechung finden werden '), tritt das Bildliche mehr in den Hintergrund und beschränkt sich auf einen Kranz fächerartig über einander gelegter Blätter, welche alle strahlenförmig von der Mitte gegen den Rand auslaufen. Im Gegensatz zu der Verzierung der von Ritschl in den priscae Latinitatis mon. epigr. Taf. X. XI zusammengestellten Gefässe mit altlateinischen Inschriften finden wir hier einen streng ornamentalen, ja starr schematischen Charakter der spitzen Blätter, der andie palmenartigen Blatternamente erinnert, welche einigen Vasen von etruskischer Localfabrication eigen sind. Brunn hat über die Vasen dieser Art, welche sich im Museum zu Perugia befinden, im bulletting 1858 p. 151 ff. berichtet und auch auf die eigenthümliche Art der Palmettenbildung aufmerksam gemacht; die bekanntesten Beispiele bieten die Vasen mit Meleagros und Atalante und die mit lason im Rachen des Drachen (abgeb. annali IV Taf. 6 und mon. dell' inst. V Taf. 9, 2). In der Vasensammlung der Uffizj zu Florenz bemerkte ich elf Gefässe von der gleichen plumpen Form einer ungeschickt gebildeten sog. unfora a colomiette und eine zwölfte sog. Kotyle, alle mit derselben Blattverzierung; diese kehrt auch auf neun Vasen des Museums von Volterra wieder, so dass wir hier ohne Zweifel eine weitverzweigte, durch gleiche Form, Technik, Farbe und Ornamentik als zusammengehörig sich bekundende Localfabrication vor uns sehen. Da aber wahrscheinlich die Florentiner Vasen ebenfalls aus Volterra stammen, so dürfte wegen der überwiegenden Masse der dort gefundenen Vasen dieser Art Volterra noch gegründetere Ansprüche machen Sitz dieser Fabrik gewesen zu sein als das von Brunn dafür gehaltene Perugia.

Greifswald.

AD. MICHAELIS.

### IV. Allerlei.

- 7. Zum Amalthea-Relief. In der Galerie der Kandelaber des vatikanischen Museums befindet sich eine
- \*) Wie mittlerweile ausführlich von Detlefsen und von Mommen in unserm Anzeiger S. 71\*ff. geschichen ist. A. d. H.

Relieffigur welche dem sitzenden Knahen des vielhesprochenen ') sogenannten Amalthea-Reliefs, vormals im Palast Giustiniani, jetzt im Museum des Laterans (Gal. Giust. II, 61. Bartoli admir. 26. Montfaucon l'ant. expl. I pl. VII. Böttiger Amalthea I, 1. Mus. Later. 29) so lihulich ist, dass sie jedenfalls von einer analogen Darstellung herrührt und wahrscheinlich geradezu als eine Replik der laterauischen Figur zu betrachten ist -, eine Annahme welcher es nicht im Wege steht, dass bei beiden einzelne Motive verschieden gebildet erscheinen, da ja genaue Wiederholungen in der alten Kunst zu den Seltenheiten gehören. Im Katalog des Museo Pio-Clementino p. 185 no. 243 lautet die Beschreibung: Altorilievo rappresentante un piccolo Fauno sedente, in atto di bere in una tazza, che regge con ambo le mani. Die Figur ist aus dem Relief, auf welchem sie sich ursprlinglich befand, gleichsam herausgeschült, sei es absichtlich sei es durch zufällige Zerstörung, und von der alten Reliefplatte hat sich nur das Stilck zwischen dem Kopfe und dem linken Arme erhalten. An der Figur seibst ist neu der rechte Arm mit Ausnahme der Partie, welche unmittelbar an die Schulter ansetzt, die linke Hand mit der Schale, das unterste Stück des Hinteren und der unmittelbar darunter befindliche Theil des Felsens, ebenso die Partie des Felsens, welche sich vom linken Fusse nach dem rechten Beine herüberzieht, vielleicht auch der rechte Fuss. Eine unbedeutende Restauration findet sich an den Lippen. Entschieden antik ist der Kopf mit den Satyrohren, welcher ohne Bruch mit dem Körper zusammenhängt. Kopf, Gesichts- und Körperbildung sowie der Character der Arbeit stimmen bei der vatikanischen und lateranischen Figur genau überein. Abweichend ist, dass letztere nach links, jene nach rechts gewendet dasitzt und der Kopf der vatikanischen Figur etwas nach hinten gebogen und mit einem Efenkranze geschmückt ist, während der Kopf der lateranischen Figur gerade gehalten ist und ienes Schmuckes entbehrt. Endlich ist am Riicken der vatikanischen Figur ein Ansatz bemerkbar, welcher offenbar von dem Satyrschwänzehen herrührt, das ursprünglich an dieser Stelle angebracht gewesen war. Was die Bedeutung der Figur für die Erklärung des lateranischen Reliefs betrifft, so bestärkt sie mich in der Ansicht, die ich mir, bereits bevor ich jene bemerkte, von dem lateranischen Relief gebildet hatte. Auszugehen ist von den charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Hauptperson, also des sitzenden Knaben. Da er mit Satyrohren versehen ist, müssen wir ihn für einen Satyrknaben erklären. Allerdings ist die Echtheit des Kopfes der betreffenden Figur auf dem lateranischen Relief angefochten worden: doch hat eine von Brunn angestellte genaue Prüfung des Reliefs gezeigt, dass zwar durch den Hals der Figur ein Bruch geht, der Kopf selbst aber unmittelbar auf dem antiken Reliefboden aufsitzt, also ebenfalls antik ist. Die vatikanische Figur beweist uns, dass, selbst wenn jene Bedenken gerechtfertigt waren, die Ergänzung des Kopfes in richtiger Weise erfolgt sein würde. Der Künstler des lateranischen Reliefs beguügte sich durch die Ohren die Satyrnatur auszudrücken, der des vatikanischen fügte den Satyrschwanz bei und hob durch den Efeukranz die bakchischen Bezilge der Figur hervor. Die weibliche Gestalt, welche auf dem lateranischen Relief dem Satyrknaben zu trinken reicht, ist durch den Efeukranz als Bakchantin characterisirt. Ebenso ist der hinter dieser Gruppe stehende Pansknabe eine Figur des bakehischen Thiasos. Wir haben also ein Genrebild aus dem dionysischen Kreise vor Augen: einen Satyrknaben, der von einer Bakchantin getränkt wird. Auffällig ist es allerdings, dass ein derartiges Genrebild in der Sculptur unter so grossem Aufwande landschaftlicher Decoration und damit verbundener Staffage zur Darstellung gebracht ist; doch giebt es hierfür eine Reihe von Analogien. Auf einem in den Monumenti III, 27 publicirten Relief sehen wir einen Landmann, der seine Produkte zur Stadt bringt, dabei eine ganze Landschaft voll von dionysischen und priapischen Symbolen. Noch näher steht dem lateranischen Relief ein Relief des Louvre (Clarac mus. de sculpt. II, 178, 169), welches einen jugendlichen Satyr darstellt, der einem Panther einen Hasen vorhält, also ebenfalls ein Genrebild aus dem bakchischen Kreise. Dabei finden wir einen ganz ähnlichen Aufwand decorativer Elemente: einen Felsen, welcher mit einer Guirlande geschmückt ist, eine Mauer, auf welcher eine Stele steht, von der ein Pedum, ein Gewand, ein todter Hase herabhängt, dahinter eine Pinie. Verwandt ist auch das Relief des Palazzo Spada mit Bellerophon, der den Pegasos tränkt, ebenfalls einem mythologischen Vorwurfe, der geureartig behandelt ist, überhaupt mehrere der von Braun publicirten zwölf Basreliefs.

tom. Wolfgang Helbig.

8. Zur Philomele-Vase von S. Martino. Der Inhalt des Bildes auf der bekannten Vase in Palermo (Gerhard Ant. Bildw. Taf. 59 = Inghirami Vasi fitt. I. 3 tav. 255, 256, vgl. Welcker Alte Denkm. II p. 65. Preller gr. Mythol. II p. 142, 3. Helbig Ann. d. Inst. XXXIV 1862 p. 259) ist theilweise noch nicht genügend aufgehellt worden und so möge der Versuch einer neuen Erklärung nachsichtig aufgenommen werden. Die XPYZH DIAOMHAH benannte sitzende Figur möchte ich für Aphrodite halten. Der Platz, den sie einnimmt, ihre reiche Kleidung, der ihr gebotene Myrtenkranz spricht dafür und ebenso die Benennung. Denn wenn auch bisweilen andere Göttinnen golden genannt wurden (Stephani Nimbus und Strahlenkranz p. 129, 7), so bleibt doch yovon von Homer an ein stehendes Beiwort der Aphro-

F) Wie ich höre, hat neuerdings auch Överbeck dies Belief behandelt, in einer Abhandlung, welche mir leider hier nicht zugänglich ist. [Vgl. Berichte der kgl. sürhsischen Gesellschaft d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1861 S. 75 ff. Bei erneuter Besprechung des Rellefs wird auch die Beschreihung der Stadt Rom II, 2 S. 7 ff. zu vergleichen sein. A. d. H.]

dite (Il. III, 64. V, 427. Od. IV, 14. VIII, 337. Hymn. IV, 93. Hesiod, Theog. 822, 962. Opp. et Dies 65. Lucian Dial, mort. 9. Charid. 11. De imag. 24. Venus aurea Verg. Aca. X, 16. Ovid. epist. XVI, 289. Claudian X, 74), und ebenso kann Aphrodite mit Recht eine Freundin von Aepfeln genannt werden. Diese Frucht ist ihr heilig (Schol Arist Nub. 997) und wird ihr geopfert (Philostr. I. 6); das Werfen mit Aepteln, das Essen von Aepteln (Lucian, Tox. 13. Dial. meretr. 12, 1) gult als Liebeszeichen; die goldenen Aepfel der Hesperiden waren nach Serv. ad Verg. Aen. IV, 484 der Aphrodite geweiht und sie giebt sie an Hippomenes, um Atalante zu erwerben (Schol. Theoer. II, 120 vg. Ovid. metam. X, 647), ebenso ist sie es, welche den goldenen Apfel der Eris von Paris empfängt. Auch der Umstand, dass eine der unsrigen ganz ähnliche Figur auf anderen Bildern (Müller Denkm. a. K. II, 27, 296d. Stephani Parerga XIV. bulletin de l'acad. de St.-Pét. t. XII p. 274. N 34. vg. Elite ceram. III pl. 27) geradezu durch Beischrift als Aphrodite bezeichnet wird, spricht für unsre Annahme,

Die Beischrift über der sitzenden männlichen Figur ist nach Stephani (a. a. O. p. 278, 39) zu lesen ΦAΩN-KAAO∑ und lässt uns in ihr Dionysos erkennen, welcher nach Aelian (var. hist. III, 41) den Beinamen quewr der Strotzende (vg. Curtius Grundzüge I, 265) hatte; auf dem Bilde ist die contrahirte Form geschrieben, wie auch zovañ contrahirt ist. - Wir sehen hier also Aphrodite und Dionysos und zwar beide durch Namen bezeichnet, welche sie als Götter der fruchtbaren, üppig zeugenden Natur erscheinen lassen, und wohl konnte die Kunst Aphrodite die Frühlings- und Gartengöttin zu einer hehren Beisitzerin des Dionysos (Orph. Hymn. LV, 7) machen, denn mit ihm zeugte sie den Gott von Lampsacus und mit ihm hatte sie Namen wie AvSela (Hesych, s. v. Paus, VII, 21, 2) und Erzapnoc (Soph. fr. 762 Preller gr. Mythol. I, 556) gemeinsam. Die übrigen Frauen unseres Bildes wage ich nicht genau zu bestimmen, doch liegt es nahe, sie für Peitho und Chariten zu halten; letztere sind nicht selten mit Dionysos verbunden (Paus. V, 14, 8. Schol. Pind. Ol. V, 10. Plut. Quaest. Gr. 36. Athen. II, 3. Nonn. Dion. 15, 91. 48, 554). Eros und Pan, welche ebenfalls auf dem Bilde sich zeigen, sind für beide Gottheiten passende Begleiter, und in ihren Kreis gehört mit Recht auch der zweite Eros reitend auf dem dionysischpriapischen Thiere. Wie hier Aphrodite als gabenreiche Naturgöttin mit ihrer Umgebung neben Dionysos erscheint, so ist sie auf dem schon erwähnten von Stephani beschriebenen Bilde mit Eros, Peitho, Pan und den Horen in gleicher Bedeutung neben Demeter und Triptolemos dargestellt. Einen wie bedeutenden Gegensatz zu dieser gan-

zen Gruppe die ebenfalls dargestellten apollinischen Gottheiten bilden, braucht hier nicht erst auseinandergesetzt zu werden.

A. KLÜGMANN. Rom.

9. OLYMPIONIKEN. In meiner Ausgabe der Fragmente des olympischen Siegerverzeichnisses sind die erhaltenen Münzen nicht berücksichtigt worden, die sich auf Siege in den heiligen Spielen beziehen. Von den meisten lässt es sich freilich meht entscheiden ob der Sieg ein olympischer war, aber in einzelnen Fällen wird dies durch schriftliche Ueberlieferung sicher oder wahrscheinlich ge-macht. Auf Seite 9 hätten die Smyrnaeischen Milnzen mit tête jeune laurée )( main armée d'un ceste erwähnt werden sollen (Mionnet III S. 198 no. 1023 ff.), die sich offenbar auf den Faustkampf, und zwar, wie der Palmzweig auf dem Revers andeutet, auf einen Sieg in einem der beiligen Spiele beziehen, also wohl auf den berühmtesten Sieg eines Smyrnaeers im Faustkampfe, den olympischen des Onomastos. Ebendaselbst Seite 63 lässt der Zweifel ob der Sieg des Philippos Ol. 106 durch Viergespann (Justinus XII, 16, 6) oder κέλης (Plutarch, Alex, cap. 3) gewonnen wurde, durch Vergleichung der Münzen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sich heben. Unter den zahlreichen erhaltenen Münzen von Philippos ist keine, die auf einen Sieg mit einem Viergespann hindeutet, eine ganze Reihe dagegen von Silbermünzen mit Zeuskopf ) κέλης (Mionnet I S. 512 no. 119ff), die also wahrscheinlich nach Veranlassung des Ol. 106 davongetragenen Siegs geprägt wurden. Indem also die Münzen hier Plutarch's Bericht bestätigen, machen sie die Genauigkeit einer anderen Angabe des Plutareh — dass nämlich Philippos rac le Olyunia riκας τών αφμάτων ένεχάραζε τοίς νομίσμασο Alex. IV — höchst zweifelhaft. Vielleicht verwechselte er etwaige curulische Siege des Philippos in anderen Spielen mit dem olympischen: auf einen Pythischen Sieg mit der Biga scheinen sich die Goldmünzen des Philippos mit Apollokopf )( Biga zu beziehen (Mionnet I p. 510 no. 30ff.).

Der Sieg des Anaxilas von Rhegion (S. 151) lässt sich der Zeit nach genauer bestimmen. In den Jahrb, f klass. Phil. 1862 S. 737 fl. hat Helbig nachgewiesen dass die Pragung mit Hase )( annien, angefangen hat nach der Gründung von Messene, die er mit grosser Wahrschein-liehkeit OI. 72, 3 setzt. Also füllt der olympische Sieg wahrscheinlich nicht OI. 72, sondern OI. 73, 74, 75 oder 76. (Das Letzte ist wohl am wenigsten wahrscheinlich weil Anaxilas schon Ol. 76, 1 starb). Ist dies so, dann lässt sich daraus wieder der Zeitraum worin die Münzänderung des Anaxilas erfolgte um zwei Jahre genauer bestimmen;

sie erfolgte dann frühestens Ol. 73, 1.

Ich muche von dieser Gelegenheit Gebrauch um zu S. 66 eine übersehene Stelle aus Themistius nachzutragen. Im Bassavist's p. 249 D, wo von der Strenge die Rede ist womit in Olympia die Abkunft der Athleten untersucht wurde, fügt er hinzu: τον Φιλάμμωνα έχεινον ούχ αν ποτε ηφίεσαν πρός τω Αλφειή χονίσασθαι, μή ξυμμαρ τυρήσωντος Αριστοτέλους τω γένει και παίδα ποιησαμέ-ror. Demnach wäre also Philammon in den olympischen Pasten verzeichnet gewesen als Orhannar Apiororthous Adaputos.

Rom.

J. ROYGERS.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXXIII: Terracottagruppe aus Athen, nebst Thonscherben der Sammlungen Piot und de Wille zu Paris.



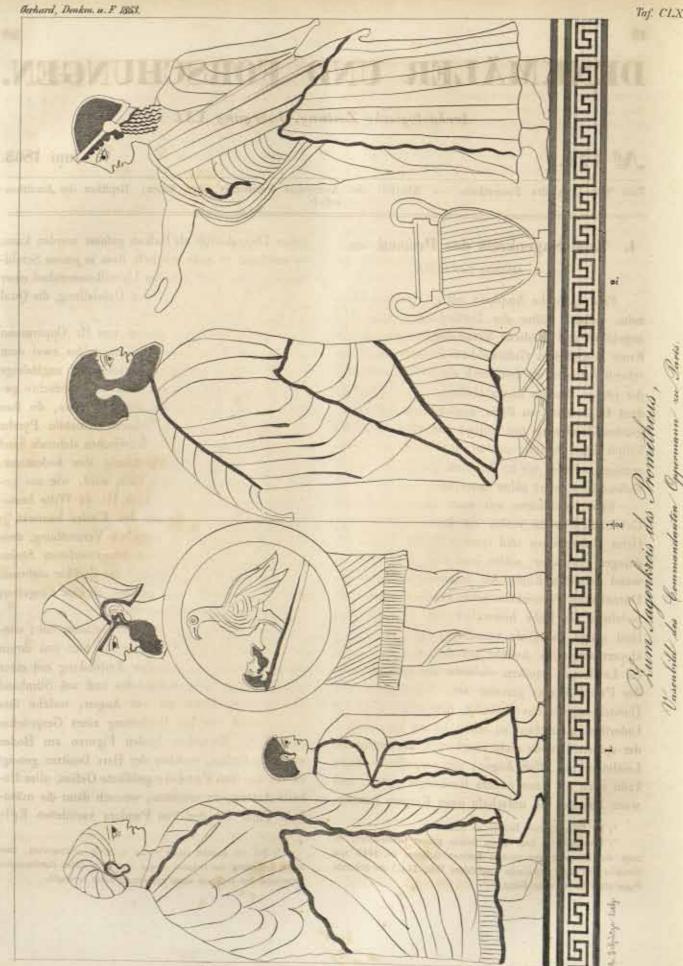

Tof. CLXXII

## DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 174.

Juni 1863.

Zum Sagenkreis des Prometheus. — Allerlei: der Anonymus Parisiensis über Athen; Repliken des Amalthea-

### I. Zum Sagenkreis des Prometheus.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXXIV.

Eine apulische Amphora mit gewundenen Henkeln, welche früher der Durand'schen Sammlung angehörte und in deren Verzeichniss unter den auf Krieg bezüglichen Gefässbildern versteckt ist 1), erscheint beachtenswerther durch eine Deutung, welche der jetzige Besitzer dieses Gefässes, Herr Commandant Oppermann zu Paris, zugleich mit der vorliegenden Zeichnung uns gütigst mitgetheilt hat. Es knüpft diese Deutung sich an das räthselhafte Schildzeichen, welches wir im Zusammenhange des ganzen Gefässbildes sofort näher betrachten.

Einer weiblichen mit einer Haube bedeckten Gewandfigur steht rechts ein kurzbekleideter, mit Helm Beinschienen und rundem Schild versehener, Krieger gegenüber; mitten inne steht ein in sein Gewand gehülltes Kind. Als Schildzeichen giebt das Durand'sche Verzeichniss einen Leichnam an, nebeu welchem ein Rabe bemerklich sei; diese Angabe lässt einige Umstände vermissen, auf welche Herr Oppermann seine Ansicht gründet, dass hier nicht ein Leichnam, sondern vielmehr der gequälte Leib des Prometheus gemeint sei. Nebenfiguren der Darstellung nur unvollständig, namentlich ohne ihr Untertheil, gezeichnet zu sehen, ist auf Vasenbildern der spätern Periode nicht unerhört "); der angebliche Leichnam hat offne Augen, der vorgedachte Rabe kann auch für einen andern Raubvogel gelten, und wenn überdies ein unterhalb jenes Körpers bemerklicher Doppelstrich als Balken gefasst werden kann, so erscheint es ganz möglich, dass in jenem Schildzeichen, wenn auch mit aller Unvollkommenheit einer späten und leichthin skizzirten Darstellung, die Qual des Prometheus gemeint war.

Hievon ausgehend glaubt nun Hr. Oppermann auf der Kehrseite desselben Gefässbildes zwei dem prometheischen Sagenkreis gleichfalls angehörige Gruppirungen zu erkennen. Der oben gedachte gerüstete Mann scheint ihm der Deukalion, die ihm gegenüberstehende Frau dessen Gemahlin Pyrrha darzustellen, und auch das dazwischen stehende Kind scheint in diesem Zusammenhang ihm bedeutsam. Ein allerdings sehr kleiner Stein wird, wie aus geprüfter Ansicht der Vase auch Hr. de Witte bestätigt, zwischen den Füssen des Kindes bemerkt 1); hieran knüpft Hr. Oppermann die Vermuthung, dass einer der von Deukalion ausgeworfenen Steine von dem Künstler gemeint und das darüber stehende Kind, der Deukalionsage gemäss, als eine Ausgeburt dieses Steins zu betrachten sei-

Das Gegenbild des besagten Gefässes führt wiederum eine bärtige Männergestalt, hier von ihrem Mantel umhüllt, in ähnlicher Verbindung mit einer gegenüberstehenden, bekleideten und mit Stirnband geschmückten Frau uns vor Augen, welche ihre rechte Hand wie zur Begleitung eines Gespräches ausstreckt. Zwischen beiden Figuren am Boden steht ein Gefäss, welches der Herr Besitzer geneigt ist für das von Pandora geöffnete Gefäss, alles Unheils Anfang, zu erachten, wonach dann die männliche Figur für den von Pandora verführten Epi-

<sup>1)</sup> De Witte Cabinet Durand no. 832.

<sup>\*)</sup> Namentlich in den oberen Reihen grosser Gefässchilder; so zeigt die Kehrseite des grossen Berliner Gefässes no. 1016 mit Herakles und Hebe (Apulische Vasenbilder Tofel XV B.) die gekürzte Figur eines Satyrs ohne Beine.

<sup>\*)</sup> Bei der Angabe dieses Steins ist nicht zu übersehen, dass unsre Zeichnung im Original wegen der nach unten abnehmenden Dimension des Gefässes enger zusammengerückt erscheint.

metheus zu halten sein würde. Bei Annahme dieser Deutung würde ein Moment vorauszusetzen sein, bei welchem Pandora das Wort führt, etwa den Epimetheus anreizend zur Eröffnung des Gefässes, welches nach Hesiod von ihr selbst geöffnet wird'); das dargestellte Gefäss selbst müsste hiebei für noch uneröffnet gelten. Will man sich hiezu bequemen, so bleibt noch eine andere Schwierigkeit zu beseitigen. Das Gefäss der Pandora wird sonst mit wohlanschliessendem Deckel gedacht, dagegen die hier dargestellte Gefässform, eine grosse geriefte Amphora mit hochstehenden Henkeln, mit dazu gehörigem Dekkel in ihrer aus Unteritalien bekannten Anwendung sich sonst nicht vorfindet. Erwägt man indess, dass ähnliche, auch wohl zum Behuf der Weinmischung bestimmte und grossen Krateren mit weiter Mündung nachgebildete, Gefässe bei allem Mangel eines aufruhenden künstlichen Deckels einer inneliegenden schlichten Deckung doch schwerlich entbehren konnten, so liesse eine ähnliche Vorrichtung auch hier sich annehmen. Haben wir somit die Schwierigkeiten nicht verschwiegen, welche dem Verständniss dieses Vasenbildes entgegenstehen, so ist andrerseits in Anschlag zu bringen, dass unteritalische Vasenbilder der spätern Zeit, aus welcher auch das vorliegende herrührt, in ihrer Darstellungsweise keineswegs streng sind und dass es hiedurch ungleich möglicher wird auf die obengedachte scharfsinnige Deutung des Herrn Besitzers einzugehen.

### II. Allerlei.

10. Der Andrews Partsieners über Athen. [Aus brieflicher Mittheilung]. — Die von Dr. D. Detlefsen in no. 168 des archäologischen Anzeigers aus einem Pariser Codex veröffentlichte kurze Beschreibung Attikas (oder vielmehr nur Athens und seiner nächsten Umgebung), deren Verwerthung der Herausgeber ausdrücklich denen überlassen hat, die mit den einsehlagenden Fragen näher bekannt sind, veranlasst mich, Ihnen als eine Art Nachtrag zu jener Publication die folgenden Bemerkungen für die archäologische Zeitung zu übersenden.

Schon der erste Blick lehrt, dass wir hier ein zwar kürzeres, aber in Bezug auf das Mass der Kenntnisse des

\*) Hesiod. "Εργα 04: άλλὰ γυνή χείρεσσε πίθου μέγα πῶμ' ἀφελοῦσα...

Verfassers höher zu stellendes, Seitenstück zu der von Ross (Wiener Jahrbücher der Litteratur Bd. XC; archäologische Aufsätze I S. 215 ff.) herausgegebenen 'Anonymi Viennensis descriptio urbis Athenarum' oder wie dieselbe sich selbst betitelt, der Beschreibung der 'Theater und Schulen Athens' vor uns haben. Die Zeit der Abfassung dieses letzteren Werkchens hat Ross mit grosser-Wahrscheinlichkeit auf die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, etwa das erste Jahrzehnt nach der türkischen Besitznahme von Athen, bestimmt: für das Pariser Stück fehlt es an Anhaltspunkten für die Zeitbestimmung, wenn man nicht vielleicht in den Worten to louaid elvar à vale the Annue the Πωλλάδος einen solchen finden kann. Jedenfalls meint der Verfasser unter dem Tempel der Athene Pallas den Parthenon und zeigt dadurch eine grössere Gelehrsamkeit nicht nur als der Anonymus Viennensis, der darin den von Apollos und Eulogios erbauten Tempel des unbekannten Gottes sieht, sondern auch als der Protonotar der grossen Kirche in Konstantinopel, Theodosios Zygomalas, der den Tempel in seinem Briefe an Martin Crusius (bei Ross a. O. S. 255) als Pantheon bezeichnet; aber die von ihm angegebene vulgäre Benennung desselben, rå lapaid, ist mir völlig unverständlich. Darf man nun vermuthen, dass dies verlesen oder verschrieben ist für ro round (die Moschee), so hat man darin ein bestimmtes Zeugniss, dass das Schriftstück erst nach der Einnahme Athens durch die Türken und nach der jedenfalls bald darauf erfolgten Verwandlung des Parthenon in eine Moschee verfasst ist: da nun im An. Vienn. dieses Gebliude noch als christliche Kirche der Mutter Gottes aufgeführt wird, so muss unser Werkehen (das wir als Anonymus Parisiensis bezeichnen) etwas jünger sein als dieser.

Zunächst nach der Akropolis und dem Parthenon wird die bekannte, vom An. Vienn. übergangene Grotte oberhalb des Dionysischen Theaters, vor welcher früher das Monument des Thrasyllos stand, erwähnt: sie heisst η Χουσοσπηλιώτισσα, weil die Christen darin eine Capelle der 'Panagia von der goldenen Grotte' errichtet hatten; der Verfasser hält sie durch einen leicht verzeihlichen Irrthum für die alte Pansgrotte. Dann folgen die beiden oberhalb der Grotte noch jetzt erhaltenen Säulen, die auch der An. Vienn. §. 4 erwähnt: beide weichen darin von einander ab, dass der An. Par, auf der zweiten eine Statue des Zeus, der An. Vienn. des Poseidon angiebt, sowie dass das Gorgonenhaupt, von dem An. Vienn, berichtet, 'es sei, wie man sage, einstmals zwischen beiden Statuen in einem eisernen Klifig (womit entweder ein eherner Dreifuss oder ein neben der Athene stehender eherner Schild gemeint sein dürfte) gewesen, nach An. Parvielmehr zur Statue der Athene gehörte. Beide Gewährsmänner kennen auch die marmorne Sonnenuhr (denn das π ρολόγιον des cod. Par. soll ώρολόγιον heissen), entweder die welche Lord Elgin mit der Statue vom Monument des Thrasyllos nach England gebracht hat (s. Denkschrift über Lord Elgin's Erwerbungen in Griechenland

S. 21), laut der Inschrift ein Werk desselben Phaedros, Sohnes des Zoilos aus dem Demos Paiania, der auch nach den neuesten Entdeckungen (s. Bullettino 1862 no. VI. VII p. 118) das Logeion im Dionysischen Theater neu hergerichtet hatte, oder die noch jetzt am obern Abhange des Burgfelsens über dem Theater vorhandene. Das Dionysische Theater selbst ist filr den An. Par. das Auxeiov ayaktiar tou Apeatorthoug, gerade wie für den An. Vien.; beide stimmen auch in der noch jetzt volksthilmlichen Bezeichnung des Monuments des Lysikrates als Laterne des Demosthenes überein, nur dass der An. Par. den Standort desselben genauer bestimmt durch die Angabe, es befinde sich bei einer Capelle des h. Georgios Alexaudros ele vilv Maixa d. h. in dem dem nördlichen Fusse der Akropolis zunächst gelegenen Stadttheile, der noch jetzt in Athen allgemein ή Πλάκα (d. i. πλάξ, die Platte, Ebene) genannt wird. Es folgt beim An. Par. die Erwähnung des Hadriansbogens, der als 'grosser Bogen' (αεγάλη καμάρα, wie καμάρα μεγίστη καὶ άραία beim An. Vienn. §. 6) bezeichnet und als Stadtthor erklärt wird: von den Inschriften, aus denen der An. Vienn wenigstens die Namen des Hadrian und des Theseus beibringt, scheint unser Verfasser keine Kunde zu haben. Mit den darauf genannten Säulen der Kallirrhoe' (al zokorais vijs Kakλιρρόης ist zu lesen), die als Theater und Bühne des Aristophanes bezeichnet werden, sind ohne Zweifel der Unterbau und die Säulen des Olympieion, das ja ganz nahe bei der Kallirrhoe steht, gemeint: beim An. Vienn. §. 5 scheint allerdings unter dem διδασκαλείον του Άριστοparoue ein anderes jetzt verschwundenes Bauwerk zu verstehen und vielmehr der ofzog βαστλικός (§. 6) auf das Olympieion zu beziehen zu sein. Die zwei Säulen am Berge mit der lateinischen Inschrift (ne tijv energaag) ist für eni Bugn des codex zu lesen) sind offenbar die noch von Stuart und Chandler am südwestlichen Fusse des Lykabettos gesehenen zwei ionischen Säulen vom Portalder von Hadrian und Antoninus Pius errichteten Wasserleitung, von deren Inschrift (s. Ross a. O. S. 269) noch während meines Aufenthalts in Athen im damaligen Garten der Königin ein bedeutendes Stück erhalten war; wie der Verfasser dazu gekommen ist, dieses Portal als Hof oder Palast (denn anstatt xouri, altgriechisch xuroc, was in der jetzigen Volkssprache 'Schachtel, Büchse, Futteral' bedeutet, ist wohl zovore, curia, zu lesen) des Traian zu bezeichnen, das ist mir, da der Name des Traianus in der Inschrift nicht vorkommt, unerklärlich. Für corrupt halte ich die folgenden Worte ele την τηΐα του πραίμας, die Herr Dr. Detlefsen nach seiner nachträglichen Bemerkung (Archäol. Ztg. no. 168 B S. 340) auf 'das Haus, den Garten oder vielleicht die exxingia des Primas' beziehen will: vielleicht ist für tyfa πλατεία herzustellen, denn der Verfasser meint offenbar den freien Platz nördlich von der Akropolis, auf dem noch jetzt der sogenannte 'Thurm der Winde' (die Wasseruhr des Audronikos Kyrrhestes) steht, den er, in Uebereinstimmung mit dem An. Vienn. §. 2, als 'Tempel und Schule des Sokrates mit den zwölf Winden und Horen ringsherum' (lies τριγύρου, d. i. vulgār griechisch 'ringsum', statt roryogov) bezeichnet: woher er die Horen und vier weitere Winde ausser den acht wirklich in Relief an den acht Seiten des Thurmes dargestellten genommen hat weiss ich nicht. Von besonderer Wichtigkeit ist der folgende Paragraph, nach welchem bei der Kirche des h. Georgios Akamatis der Kerameikos und der Tempel des Theseus war; denn wir erhalten dadurch ein sicheres Zeugniss dafür, dass die Benennung des im nordwestlichen Theile Athens erhaltenen, von den Christen in eine Kirche des heil. Georgios umgewandelten dorischen Tempels als 'Theseion' in der That auf einer alten Tradition beruht und keineswegs, wie Ross (das Theseion S. 3f.; arch. Aufs. I S. 159f.; II S. 255) behauptet hat, von den französischen Capuzinern erfunden und erst 1674 durch die Beschreibungen Athens von Babin und Guillet in Curs gesetzt worden ist. Dass dieses Zeugniss für die Anerkennung der Richtigkeit dieser auch von mir (Geographie von Griechenland I S. 288) nur als 'wahrscheinlich' bezeichneten Benennung von der höchsten Wichtigkeit ist, fällt von selbst in die Augen. Interessant ist anch die folgende Erwähnung des früher in der Gegend des Dipylon liegenden, von Morosini nach Venedig geschafften marmornen Löwenbildes, das noch auf mehreren alten Plänen von Athen (vgl. Ross arch. Aufs, II S. 267 und Révue archeologique t. XI p. 257) angegeben ist: was die von unserem Verfasser gegebene Bezeichnung desselben als ή μεγάλη άγωγή των Αθηναίων bedeuten soll, ist mir unklar, es milsste denn aywyn in der Bedeutung 'Gerichtshof zu fassen und am Anfange des Satzes für To-Els to zu schreiben sein. Die urquata tor howor sind offenbar eine richtige Erinnerung an die in dieser Gegend befindlichen Gräber der im Kampfe für das Vaterland gefallenen Bürger.

Den Schluss des Aufsatzes bildet die Erwähnung der 'Schule der Stoiker' und der 'Schule des Platon': als Local der letzteren wird richtig die Akademie, deren Namen sich bis auf den heutigen 'Tag im Volksmunde erhalten hat, bezeichnet, während die Stoiker nach 'Vasilika' (wohin der An. Vienn. §. 1 die Akademie verlegt) gesetzt werden: ob damit, wie Ross (arch. Aufs. 1 S. 257) vermuthet, das jetzige Dorf Sepolia gemeint ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Schliesslich noch die Bemerkung dass in der von Ross (arch. Aufs. I Taf. III) publicirten Kohlenzeichnung von der Wand eines Grabes in Aegina die Inschrift rechts Αμυχος zu lesen ist, wonach also die Kämpfergruppe auf Polydeukes und Amykos, deren Faustkampf ja öfter neben Darstellungen bacchischer Scenen erscheint (vgl. Gerhard auserlesene griech. Vasenbilder III, 153—54), zu deuten ist. Die Inschrift links ἡ μήτηφ weiss ich nicht anders zu erklären, als dass dadurch die dargestellte Bacchantin als die Mutter des Amykos (die Nymphe Melis

oder Bithynis) bezeichnet wird; denn darin einen scherzhaften Ausdruck für den cunnus der Bacchantin, auf den der alte Satyr mit dem Finger deutet, finden zu wollen, dürfte doch wohl zu gewagt sein.

Tübingen.

C. BURSIAN.

11. REPLIKEN DES AMALTHEARELIEFS. Zu meiner neulich [Denkm. u. F. S. 44ff.] veröffentlichten Miscelle habe ich nachzutragen, dass es mir entgangen war, dass bereits Visconti mus. pio-clem. IV p. 234 das Relief der Galerie der Kandelaber mit dem sogenannten Amalthearelief zusammengestellt und an derselben Stelle mehrere Bemerkungen gemacht hat, welche theils das Material zur Beurtheilung desselben in schätzbarer Weise vermehren, theils einer Berichtigung bedürfen. Zunüchst hat Visconti (p. 235 Anm.) eine dritte Replik jenes Reliefs ausfindig gemacht, welche sich in der Sala degli animali eingemauert findet und in der Beschreibung Roms II, 2, p. 164, 109 verzeichnet steht. Es ist davon der obere Theil des Pansknaben bis zu den Hüften erhalten mit Ausnahme des rechten Unterarms und der Gesichtspartien, welche abgestossen sind, ferner der sich über dieser Figur wölhende Fels mit Adler und Hasen und der Baum, um den sich die Schlange windet, bis zu der Stelle, wo am lateranischen Relief das Vogelnest angebracht ist. Das Nest fehlt bereits und an seiner Stelle ist von moderner Hand allerlei Laubwerk ergünzt. Auch dieses Relief zeigt uns, wie in der antiken Sculptur, wenn eine Composition Beifall gefunden hatte, von den sie nachahmenden Klinstlern im Allgemeinen nicht so sehr eine genaue Wiederholung derselben, sondern in den meisten Fällen eine mehr oder minder freie Reproduction angestrebt wurde. So stossen wir auch bei Vergleichung dieser und der lateranischen Reliefs auf allerlei Verschiedenheiten, bei denen indess der Gesammtcharakter der Originalcomposition wohl bestehen bleiben kann. Auf dem lateranischen Relief ist der Adler, welcher den Hasen frisst, rechts (vom Beschauer ans) von dem Baume und nach links gewendet, hier links von demselben und nach rechts gewendet dargestellt. Dort steht der Pansknabe in der Richtung nach links und hält das Pedum in der Höhe des Ellenbogens, hier steht er nach rechts, sieht sieh aber nach der linken Seite um, wo ursprünglich die Gruppe der Bakchantin mit dem Satyrknaben angebracht war, und legt das Pedum auf die linke Schulter, während der rechte Arm ursprünglich längs der Hüfte herabgehangen zu haben scheint. ') Dagegen kann ich der Behauptung Visconti's (a. a. O.), dass auch der sitzende Knabe des lateranischen Reliefs einen Satyr-

') Der Pansknabe hat auf beiden Reliefs spitze Satyrohren. Ich bemerke dies, weil er unbegreiflicher Weise auf der Garrocci'schen Publication des lateraner Reliefs (mas. Lat. XXIX) menschliche Ohren hat und Garrucci dies in dem zugehörigen Texte p. 42 ausdrücklich hervorhebt. Es ist dies eine von den Engenauigkeiten, deren man bei genauer Durcharbeitung und Vergleichung jener Publication mit den Monumenten so viele findet.

schwanz habe, nicht beistimmen. Ich habe das Relief selbst genau darauf angesehen, der Rücken ist ganz glatt und nirgends weder ein Ansatz noch sonst eine Spur bemerkbar, welche die Ansicht Visconti's stützen könnte. Der Vermuthung, welche möglicher Weise Jemand aufwerfen könnte, dass das Relieffragment in der Galerie der Kandelaber und das der Sala degli animali ursprünglich zusammengehört hätten, widerspricht die in die Augen springende Verschiedenheit des Marmors und der ganzen Behandlungsweise der beiden Sculpturen. - Zu den bisher notirten drei analogen Darstellungen glaube ich noch eine vierte zufülgen zu können, und zwar aus statuarischem Gebiete. Im Museo Chiaramonti (Beschr. Roms II, 2 p. 57, 283) befindet sich der Sturz eines Satyrknaben, welcher als solcher durch das am Rücken angebrachte Satyrschwänzehen kenntlich ist. Obwohl Kopf, Arme, Füsse und ein Stück der linken Wade abgebrochen sind, sieht man doch deutlich, dass er ursprünglich in allen wesentlichen Motiven dem Satyrknaben jener Reliefs gleichgebildet war. Er sitzt wie jener auf einem Felsen. Die Stellung der Beine ist dieselbe, ebenso die Stellung der Arme, wie der noch erhaltene Ansatz des linken Armes und die erhöhte rechte Schulter beweisen. Auch die Haltung des Körpers ist identisch. Was die Stellung des Kopfes betrifft, welcher, wie wir gesehen haben, auf dem lateraner Relief geradegehalten, auf dem in der Galerie der Kandelaber etwas zurückgebeugt war, so näherte sich die Statuette des Museo Chiaramonti ursprünglich mehr der Darstellungsweise des ersteren. Die Haut der Brust ist nämlich ohne jegliche Anspannung, welche bei Zurückbeugung des Halses in naturgemässer Weise erfolgen muss und somit auch in der Statuette zur Darstellung gekommen sein würde. Vielfache Fragen, welche sich bei Betrachtung dieses Sturzes aufdrängen, wie die, ob die Originalcomposition aller dieser Darstellungen statuarisch oder ein Relief war, und die, ob der Satyrknabe des Museo Chiaramonti ursprünglich zu einer Statuengruppe gehörte oder ob er allein und mit Beibehaltung der in der Originalcomposition gegebenen Motive zur Darstellung gebracht wurde, vielleicht einen Becher zum Munde erhebend, müssen natürlich unbeantwortet bleiben. - Schliesslich sei noch hemerkt, dass sich unserer Composition mit dem Satyrknaben, welchem eine Bakchantin zu trinken reicht, eine andere verwandte an die Seite stellen lässt, welche einen Satyrknaben vor Augen führt, der von einem erwachsenen Satyr getränkt wird. Auch sie muss sehr beliebt gewesen sein und wurde, verschieden modificirt, in Statue und Relief ausgeführt. Im Relief findet sie sich auf einem Sarkophage, welcher neben dem Gabinetto di Canova steht (Mus. Pio-Cl. V, 8) und auf einem anderen, der bei den Fortunati schen Ausgrabungen auf der via Latina gefunden wurde (bull, 1858 p. 41). Den erwachsenen Satyr dieser Gruppe erkamite Brunn in einer ebenda gefundenen Satyrstatue (bull. 1861 p. 65).

Rom. Wolfgang Helbig.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXXIV: Zum Sagenkreis des Prometheus.

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 172.

April 1863.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). — Epigraphisches: Opferschale mit archaischer lateinischer Schrift; Inschrift aus Köngen (dea Virtus); Inschriften aus Falerii. — Neue Schriften.

#### I. Wissenschaftliche Vereine.

Berlin. In der Sitzung der archhologischen Gesellschaft vom 3. März d. J. ging den üblichen ar-tistischen Vorlagen die Betrachtung zweier durch Hrn. Gerhard vorgelegten Bände des von der hiesigen königlichen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen 'Corpus Inscriptionum Latinarum' [oben S. 63\*] voran. Die seit mehreren Jahrzehnden mühsam angestrebte kritische Herausgabe der mehr als 100000 aus dem römischem Alterthum auf unsere Zeiten gekommenen, für Sprache und Sitte, Geschichte und Rechtskenntniss, Kunst und Handwerk jener römischen Vorzeit unschätzbaren, aber bisher nur zerstreut oder gar nicht bekannten, Inschriften ist durch königliche Munificenz und durch akademische Kräfte nun theils erschienen, theils zu planmässiger Vollendung vorbereitet. Zu einer vorläufigen Kenntnissnahme beider Bände, auf welche man oft zurückkommen wird, gereichten die in den ersten Band des Corpus und in dessen Addenda verwebten Notizen neulicher epigraphischer Funde, welche in Hrn. Mommsen's Abwesenheit Hr. Hübner nachwies, und die mit technischer Virtuosität ausgeführten, mit gelehrter Meisterschaft überwachten Facsimiles der in grösstem Format zusammengestellten 'Monumenta Priscae Latinitatis'. — Hr. Bötticher sprach über die Entstehung des ionischen Capitells, dessen Bildung in einer neulichen Schrift des Hrn von Hahn zu Syra aus Nachahmung natürlicher Schneckenwindungen abgeleitet wird, während der Vortragende darin nur die organischen Formen des Uebergangs vom Schafte zum Epistyl erkennt. - Hr. Friederichs ging in die schwierige Erklärung der Sculpturen am östlichen Giebel des Parthenon dergestalt ein, dass die Nike als hingewandt zum Dienste der neu gebornen Athena, die Iris aber nicht eigentlich als Botiu, sondern als ein, ihrer abgehenden Bewegung ungeachtet, in staunendem Rückblick auf die neu geborene Göttin verweilendes Mitglied der Götterversammlung zu denken sei, Diese letztere Annahme zu unterstützen ward ausdrücklich bemerkt, dass die vormalige Umwendung des jetzt fehlenden Kopfes sich aus den erhaltenen Halsmuskeln noch dentlich erkennen lasse. - Hr. Gerhard gab Nachricht über briefliche Mittheilungen, welche in Bezug auf den im neulichen Festprogramm der Gesellschaft edirten, von den Namensinschriften Thetis und Priumne begleiteten, etruskischen Spiegel der kaiserlich russischen Sammlung ihm zugekommen waren. Die Erklärungsversuche der Herren Forchhammer zu Kiel, Göttling zu Jenn, Merkel zu Schleusingen, Pyl zu Greifswald und Roulez zu Gent sollen in der archäologischen Zeitung bekannt gemacht werden [vgl. die Beilage]. — Hr. Habner legte die aus Madrid ihm zugegangene Zeichnung eines zu Ampurias, dem alten Em-

poriae, vor einigen Jahren entdeckten Mosaiks, die Opferung der Iphigenia darstellend, vor, desgleichen auch ein aus Huesca (Osca) herrührendes Sarkophagrelief mit Amoren als Trägern eines Namensschildes und darunter gelagerten Ortsgottheiten, in denen etwa die Provinz und der Stromgott Iberus gemeint sein könnten. Auch eine Schrift des Architekten de los Rios über das Amphitheater von Italica und verschiedene Abhandlungen der Madrider Akademie, darunter Hrn. Guerra's Entwurf einer Karte von Spanien nach der alten Eintheilung seiner Diöcesen, waren beigebracht. - Ueber das Ergebniss neuer Ausgrabungen war anziehende Kunde eingelaufen. Der zu Pompeji erfolgte Fund menschlicher Ueberreste, mehreren Personen gehörig, deren Körperformen und Kleidung sich noch im Abdruck der verhärteten Asche wahrnehmen lassen und danach in Gyps geformt werden sollen, ward nach dem im Giornale di Napoli No. 39. vorgelegten Bericht genau von Hrn. Häcker erörtert. Ein anderer Fund von noch grösserer Wichtigkeit ward erst ganz kürzlich aus Rom gemeldet; er besteht in einem unweit Orvicto gefundenen Grabmal mit etruskischen Wandmalereien und mehrzeiligen Inschriften in etruskischer Sprache. - Von neuen Schriften war ein erster Theil 'attischer Studien' [oben S. 52\*ff.] von E. Curtius, die vermeintliche Pnyx und die Stadtmauer Athens betreffend, eingelaufen; ausserdem ward von zwei neueren Schriften der Herren Friederichs und Göttling, so wie von einem reich ausgestatteten Bande Abhandlungen der dänischen Société des antiquaires du Nord dankbar Kenntniss genommen.

Beilage des Herrn Gerhard über Thetis und Priumne. Die Verhandlungen über das nach seinen sprechendsten Namensinschriften von uns so betitelte Spiegelbild riefen zuvörderst eine von den Inschriften unabhängige Ansicht über Sim und Ansdruck der zusammen gruppirten und von einer Flügelgestalt im obern Raum überragten fünf Piguren hervor. Im Texte des Festpro-gramms glaubte ich, ausgehend von den dem Beschauer linkerseits entgegentretenden zwei Liebenden, einem jungen Helden und einer von noch zwei Frauengestalten zärtlich begrüssten Schönen, in den beiden Figuren zur Rechten des Bildes ein Elternpaar zu erkennen, welches dem bevorstehenden Liebesbund mit günstigen Blicken entgegensieht. Ohne dieser Auffassung entgegenzutreten, war Göttling geneigter, auf Anlass einer vermeintlichen Andeutung von Wellen im Vordergrund eine Versammlung von Meergottheiten, die einen aus Lebensgefahr geretteten Helden umgeben, in unserm Bild zu vermuthen -, also bei solcher Voraussetzung etwa Leukothea, welche, um-geben von Thetis, der Nereide Prymno und dem Altvater

Nereus, der Nike Dank sage für des Odysseus Rettung. Aber der Inschriften zu geschweigen, in denen Göttling ein aus πολύμητις entstandenes etruskisches Prädicat des Odysseus versteckt glaubt, so ist die Annahme von Wellen, auf welcher jeuer Gedanke beruht, durchaus zu be-streiten, dagegen die von uns erkannte Situation nur etwa in Bezug auf die verschleierte Frau Bedenken erregt hat. Dieselbe als Gemahlin des sitzenden Alten zu fassen, ist allerdings nicht nothwendig; Otto Jahn änsserte brieflich, das Bild als solches scheine ihm ein Verhältniss wie das von Meleagers zwiefacher Zuneigung zu Atalante und zu der ihm vermählten Kleopatra auszusprechen, eine Bemerkung welche man, von den Inschriften abgesehen, für Kleopatra gelten lassen würde, wenn auch nicht für Ata-lante. Im Allgemeinen jedoch ist auch diese Bemerkung meiner Auffassung von einer umworbenen und in ihrer Umgebung günstig angeblickten Schönen nicht entgegen, und es fragt sich nur weiter, welcher damit vereinbare Mythos auch mit dem Inhalt der Inschriften verträglich sei.

Unter diesen Inschriften ist keine andere unmittelbar verständlich als der Name Thetis. Dieser Name, den wir der schönen nackten und reichgeschmückten Mittelfigur zugetheilt finden, legt ebenso sehr die Umgebung von Meergottheiten als achilleische Mythen uns nabe. Es konnte daher nicht befremden, wenn Forchhammer als telegraphische Autwort auf das ihm zugesandte Festprogramm das dargestellte Personal als Helena, Achill, Thetis, Doris und Nereus nebst einer vermuthlich als Psammathe gemeinten 'Psimmithe' bezeichnete. Die zugleich in Aussicht gestellten weiteren Ausführungen sind bis jetzt nicht eingetroffen, was hauptsächlich wegen der schwierig bleibenden Inschriften des Liebespaares zu bedauern ist; wären diese befriedigend gelöst, so würde man die Vereinigung von Achilles und Helena auf dem Eiland der Seligen abgebildet zu sehen sich nicht ungern gefallen lassen. An die Möglichkeit Achill und Helena hier zu erkennen dachte auch Theodor Pyl, obwohl in einem andern Sinne, Durch den Auszug des Proklos aus den Kyprien ist als poetischer Stoff uns bezeugt, wie nach dem Siege Achills über Kyknos Achill die Helena zu sehen verlangt und wie beide durch Aphrodite und Thetis zusammengeführt werden. Diese durch Welcker in einem schönen pompejanischen Wandgemälde (Museo Borb. III, 36, Ternite Taf. 29. Welcker Antike Denkm. IV, 184 ff. vgl. Epischer Cyclus 105, 146 f. Overbeck Gallerie Taf. 15 no. 9, S. 335 ff.) wiedererkannte Scene, welche dort jedoch der Gegenwart von Thetis und Aphrodite entbehrt, glaubt Hr. Pyl unter Mitwirkung beider Göttinnen vielleicht auf unserm Spiegel uns vorgeführt zu sehen, und zwar so dass Helena von Priamus und Hekabe ausdrücklich abgeholt werde. Hiebei schmeichelt er sich, dass die Inschrift Cl ... the bei erneuter Lesung entweder den Namen Elinae, d. i. Helena, darbieten könne oder dass jene Inschrift den Namen Aphroditens in irgend einer etruskischen Form (etwa Cuthere für Kythereia sei denkbar) enthalte, in welchem letzteren Fall Helena selbst nicht zugegen, ihre Abholung aber zugleich durch Thetis, Aphrodite und Diomedes befilrwortet sei. Man wird neben andern Schwierigkeiten dieser Deutung hauptsächlich einwenden, dass aus jener seltsamen Episode der Kyprien zwar eine Zusammenführung von Achill und Helena, diese aber wohl mehr durch göttliches Wunder als durch gesandtschaftliche Verwendung bei Priamos zu denken sei.

Hr. Theodor Pyl, von welchem wir die erste ausführliche Mittheilung über diesen Spiegel erhielten, hat jedoch jene Deutung auf Achill und Helena einer an-

dern selbst nachgesetzt, in welcher er mit Hrn. Roulez zusammentrifft. Hr. Pyl erkennt nemlich in unserm Bild die Liebesbewerbung Achills um Polyxena, für deren Besitz er Beendung des Krieges verspricht; der Name Tiumithe, wie er mit leichter Aenderung liest, gelte dem aus anderen Botschaften des Troerkriegs wohlbekannten Diomedes, und im Uebrigen sei jene nachhomerische Sage (Vgl. Hygin. fab. 110. Dietys bell. Troj. III, 29. V, 4. Philostrat. Heroic. XIX, 11. Dares exc. Troj. hist. 34) gar wohl bekannt; nur verhehlt er die Schwierigkeit nicht. dass zur Begründung dieser Erklärung aus dem als Cl...the gelesenen Namen bei geschärfter Einsicht des Originals eine etruskische Namensform der Polyxena, etwa Pulukthe, herausgelesen werden müsse. Dieser Schwierigkeit entging Hr. Roulez, indem er die Inschriften unsres Spiegels auf eine Weise ordnet, durch welche sowohl Priamus als Polyxena, welche beide er in den äussersten Figuren des Bildes erkennt, ohne Namensinschrift geblieben sein würden; in solcher Voraussetzung gilt ihm Priumne als Benennung der verschleierten Frau, Cl... the als Name des jungen Helden und Chiumithe als eine der Flügelgestalt im obern Raum zugedachte Beischrift. In Erwägung dass ein neben Thetis stehender junger Held uns zunächst an Achill denken lässt, nimmt er die dunkle Inschrift Cl... the (etwa Cletithe) für ein Prädicat des Achill in Art des ähnlich lautenden zhvróc (II. XX, 320), dem statt seines Eigennamens dem Herkules zugetheilten Prädicat Calanice (Kallouxog) vergleichbar. Auch die Schwierigkeit der beiden übrigen dunklen Inschriften glaubt Hr. Roulez lösen zu können, wenn man ihm nur einräumt dass die weibliche Flügelgestalt im obern Raum, vermöge ihres an aphrodisische Schmückungen erinnernden Baisamars, eine der Chariten oder auch eine der mit Thetis verschwisterten liebreizenden Nereiden sein könne. Es ist dies allerdings wegen Stellung und Beflügelung jener Figur schwer ein-zuräumen, wie denn auch die Zutheilung einer Beischrift an eine im obern Raum befindliche Nebenfigur in ähnlichen Fällen sonst nicht üblich ist; geht man jedoch über solche Schwierigkeiten hinweg, so kann man sich leicht bestimmen lassen, nach Hrn. Roulez's Vorschlag in Chiumithe eine Kymothoe, in Priumne eine Prymno, in der Gesamtheit des Bildes und der Handlungen aber Achills Verbindung mit Polyxena gemeint zu glauben, welche letztere Hr. Roulez in der flussersten linken Figur des Bildes dem zur äussersten Rechten sitzenden Prinmus gegenliber erkennt.

Einen andern selteneren Weg der Erklärung hat Hr. Merkel eingeschlagen, von welchem uns folgende briefliche Acusserung vorliegt. Die Thetis neben Diomedes ist doch gewiss die des lakinischen Vorgebirgs (Lyk. 865), neben dem Diomedes etwa von Metapont, die Klete links keine andre als die Amazone, die die gleichnamige Stadt bei Croton gründete (Lyk. 1002). Priamus, falls er dargestellt ist, kann ganz wohl auch in derselben Gegend mit seinen Schwestern ein Heroon gehabt haben: ihrer drei wurden am Nellthos in dieser Gegend verehrt (Clausen Acneas I, S. 453). Wer weiss, was für historische Aufschlüsse die Zeichnung noch geben kann in jener un-klaren Partie der Geschichte Grossgriechenlands! Offenbar hat diese Erklärung vor allen übrigen den Vorzug einer befriedigenderen Lösung der Inschriften; wenn daneben der bildliche Inhalt nach Gruppirung und Ausdruck eines genaueren Verständnisses noch immer bedarf, so könnte es vielleicht doch gelingen, auf jener Spur zu dem bisher vergeblich angestrebten gründlicheren Verständniss dieses räthselhaften Bildes zu gelangen.

Einen Nachtrag anderer Art fügen wir diesen Be-

merkungen noch in Bezug auf die vorausgesetzte Abrundung des bis hieher besprochenen Spiegels bei. Hr. Kekulé, welcher dessen Reinigung beanfsichtigte, glaubt wahrgenommen zu haben, dass der gedachte Spiegel an der verletzten Stelle eines vormaligen Griffes geflissentlich abgerundet worden ist. Die unverständlichen Linien im untern Raum, durch welche Göttling zur Annahme von Wellen verleitet ward, hält Hr. K. für Ueberreste von Flügeln, welche einer vormals in die Mündung des Griffs eingepassten Flügelgestalt gehört haben mögen. Wie der Spiegel in unsrer Zeichnung uns vorliegt, erscheint es jedoch gleich unmöglich für Wellen oder für Flügel sich zu entscheiden.

In der Sitzung der archäologischen Gesell-schaft vom 7. April d. J. knüpfte Hr. Gerhard verschiedene Mittheilungen an den üblichen, im archäologischen Anzeiger abgedruckten und gleichzeitig vorgelegten, allgemeinen Bericht über die im letztvergangenen Jahr vorgefallenen Ausgrabungen Denkmälerfunde und litterarischen Fortschritte des archhologischen Studiums. Namentlich kamen die mehr oder weniger gründlich erfolgten Aus-beutungen Phöniciens und der Insel Cypern, die gleich-falls von Frankreich aus so belehrend als uneigennützig geführten römischen Ausgrabungen des Palatins und die durch unsre preussischen Reisenden neu aufgeklärte Ortskunde Athens in Rede. Im Zusammenhang anderer cyprischer Sculpturen, welche bei unverkennbarer und leicht begreiflicher Verwandtschaft mit phönicischen assyrischen und ägyptischen Kunsteindrücken sich doch noch entschiedener als Werke einer selbständig beginnenden altgriechischen Kunst bekunden, gewinnt ein durch Ludwig Ross ins hiesige königliche Museum gelangter geharnischter Torso an Wichtigkeit, dessen soeben für die archiologische Zeitung (Taf. 171) ausgeführte Abbildung in dem beglei-tenden gelehrten Text durch Bemerkungen des Professor B. Stark über das darin auffallende ägyptisirende Kostüm erläutert worden ist. - Der Vortragende ging hierauf zur Mittheilung eines derselben Zeitschrift bestimmten, um das Jahr 1825 zu Rom gezeichneten, jetzt aber verschwundenen Marmorfragments über, welches in wohlgedachter Gruppirung das Relief eines von drei Umstehenden betrauerten Mannes zeigt, welcher in einem grossen Netz soeben aus dem Meere herausgefischt worden zu sein scheint. Die Eigenthümlichkeit dieser Darstellung ist anreizend zu mythologischen oder sonstigen Deutungen; doch blieb das darin enthaltene und der Versammlung empfohlene Räthsel vorerst ungelöst. - Aus Rom war eine Zeichnung des neuerdings entdeckten und von Dr. Ed. Pinder im römischen Bullettino beschriebenen grossen tusculanischen Mosaiks eingegangen, welches durch seine zum Theil recht gefälligen athletischen Gruppen wie durch die antiquarische Erndition seines Beiwerks mannigfach anziehend erschien. - Von den in der vorigen Sitzung besichtigten und mittlerweile für das königliche Museum erworbenen Reliefplättehen aus Silber lagen Zeichnungen vor; Hr. Mommsen erläuterte deren Inschrift und Hr. G. Wolff den darin berührten Dienst des Juppiter Dolichenus, Aus einer brieflichen Mittheilung Professor Welcker's blieb als Nachtrag zu seinem neulichen Aufsatz über den belvederischen Apoll die aus griechischen Steinbrüchen neu festgestellte Möglichkeit zu erwähnen, dass die Steinsorte

der berühmten vaticanischen Statue ein griechischer Marmor sei'). - Noch legte Hr. Gerhard seine soeben im Druck vollendete akademische erste Abhandlung über den Bilderkreis von Eleusis vor. Zugleich ward Anlass ge-nommen, unter Vergleichung der jener Abhandlung beigegebenen und in vorhandenen Abzügen vervielfältigten zwei Kupfertafeln die Würdigung des darin enthaltenen schönen Monuments, der durch Stephani bekannten Jacchosvase aus Kertsch, neu festzustellen. Als Augenzeuge äusserte sich Hr. Waugen sowohl über die ungewöhnliche künstlerische Vollendung des betreffenden Vasenbildes als über die unzweifelhafte Treue der Stephanischen Zeichnung, wie denn auch in Betreff der Erklärung dem ersten Herausgeber beigepflichtet ward, nur mit dem Vorbehalt, dass der dargestellte Gegenstand nicht dem eigensten Bilderkreis von Eleusis, sondern vielmehr den im athenischen Agrii gefeierten kleinen Eleusinien entnommen sei. - Hr. Mommsen gab mehrereim archäologischen Anzeiger [S.76\*ff.] sofort abzudruckende Mittheilungen und besprach sodann mehrere Inschriften des inhaltreichen Programms, welches von Ritschl als zweites Supplement der 'Monumenta priscae latinitatis' vor kurzem erschienen ist. Die auch im Januarstück des archäologischen Anzeigers mitgetheilte Inschrift (K. Atilio) einer irdenen Schale, in welcher sie nicht ausserhalb, sondern innen angebracht ist, glaubt Hr. M. nicht als einen in ältester Sprachform gefassten Nominativ und Töpferstempel, sondern als Dativ und als Name des Empfingers der Schale betrachten zu müssen. Für die eben dort behandelte pränestinische Inschrift ward das von Ritschl vermuthungsweise eingeführte Prädicat eines Apollo Tutelaris aus dem Grund abgelehnt, weil die dafür geltend gemachte Inschrift von dem Fälscher Ligorius herrührt; auch ward in Bezug auf die zugleich gegebene Inschrift eines Erztätelchens ein weniger unumschränktes Vertrauen auf die von Garrucci herrührende Lösung und Ergänzung geäussert. - Hr. Koner gedachte der von dem brittischen Consul zu Mossul Hrn. Taylor gemachten Forschungen und Ausgrabungen im untern und obern Flussgebiete des Tigris, durch welche man die Lage von Tigranocerta jetzt festgestellt zu haben glaubt. - Von litterarischen Neuigkeiten war die zweite Lieferung des schön ausgestatteten galatisch-bithynischen Reisewerks der Hrn. Perrot und Guillaume eingegangen; desgleichen eine der königlich belgischen Regierung verdankte Reihe von Heften des zu Brüssel neu eröffneten (für den Fortschritt dortiger Museen Herstellungen und Forschungen, hauptsüchlich im Kunstgebiete des Mittelalters und der Gegen-wart lehrreichen) Bulletins der vereinigten Commissionen für Kunst und Alterthumsforschung. Noch mehrere andere kleine Schriften wurden als dankenswerthe Mittheilungen der Hrn. Conze, Helbig, Jansson, Jordan, H. Meyer, Wieseler und de Witte vorgelegt. -

<sup>&</sup>quot;Hier setze ich aus no. 37 S. 448 1862 der Grenzboten folgende Stelle her: 'In der südlichsten Spitze der Taygetoskette befindet sich unter den von Prof. Siegel acquiritten Brüchen auch eine fast unerschöpfliche Bank weissen Marmors, von welchem man erwartet, dass er in Kurzem mit dem von Carrera in Concurrenz treten wird, da er feiner als dieser, trotzdem consistenter, und bei diesen Vorzügen doch nicht theurer ist als jener. Dazu passt ja gerade der Einstand, dass man immer gesagt hot, der Marmor des Apollo sei sehr den Carrarischen ühnlich, doch nicht vollkommen". Aus Prof. Welcker's Zuschrift vom 25. März 1863.

A. d. H

### II. Epigraphisches.

### 1. Eine Opferschale mit archaischer Inschrift.

Dem kleinen Fragment mit der Inschrift K. ATILIO [oben S. 13\*ff.] bin ich so glücklich jetzt ein neues ähnliches beifügen zu können, das ebenfalls mit einer archaischen Inschrift geschmückt ist. Es befindet sich im Besitz des Hrn. Baron De Witte hieselbst, der es von Hrn. Piot erhalten, und ist von letzterem, dem ich die erste Angabe von seiner Existenz verdanke, mit jenem andern Fragmente und einer Reihe ähnlicher anepigrapher vor etwa fünf Jahren in Neapel erstanden worden. Hr. De Witte hat mir die Veröffentlichung dieses in mehrfacher Beziehung interessanten Monumentes in freundlichster Weise gestattet. Seine Inschrift steht freilich schon im Corpus Inscript. Neap. 6307, 24 als 'in patera cretacea Calibus rep.' und Mommsen sah das Monument selbst in Neapel, setzt es aber unter die Masse der gewöhnlichen, ich glaube mit Unrecht. Möge man aus dem Folgenden darüber urtheilen.

Das Monument besteht aus vier übrigens zusammenhängenden und jetzt an einander gekitteten Bruchstücken einer thönernen Opferschale (patera) von hellrothem Bruch mit schwarzem Firniss, ganz wie das Fragment des K. ATILIO. Es ist so viel von der Patera erhalten, dass mit Ausnahme eines kleines Theiles der Inschrift die Ergänzung nicht den geringsten Zweifel übrig lässt. Ich beschreibe das Mönument kurz zur Erläuterung der in

natürlicher Grösse beigegebenen Zeichnung ').

In der Mitte der Schale erhebt sich ein halbkugelförmiger, indess etwas konisch zugespitzter umbilicus im Durchmesser von 4,5, in der Höhe von etwa 2,5 Centimeter, und eben so hoch ist der Bussere Rand der Schale. Diesem umbilicus entspricht auf der unteren Seite der patera eine Vertiefung von gleicher Form, in die beim Gebrauch derselben der Zeige- oder Mittelfinger gethan wurde, während sich der Daumen um den äusseren Rand legte. So zeigen uns zahlreiche Steindenkmäler und Münzen die Handhabung solcher Schalen beim Opfer. Der Radius derselben beträgt ungefähr 10 Centimeter. Um den umbilieus legt sich erst ein schmaler flacher Kreis, der nur durch einen etwas erhöhten, theilweise schlecht ausgebildeten Rand von einem andern concentrischen Kreise geschieden wird, der die Inschrift trägt, von der unten zu handeln ist. Seine Breite beträgt etwa 0,7 Centimeter, ist indess nicht ganz gleichmässig. Der übrige Raum der in diesem Theile etwas concaven Schale wird von einer einfach stylisirten Blättercomposition eingenommen. Sechzehn, freilich nicht alle erhaltene, lanzettförmige Blätter (es sind keine Aehren, wie man zu denken versucht sein könnte) legen sich strahlenförmig zusammen; an ihren Zwischenräumen treten andere schmalere ähnlicher Form hervor, zwischen diesen wieder kleinere und nochmals kleinere, so dass sich bei geringer, durch den jedesmaligen freien Raum bedingter Formenverschiedenheit dieselbe Anordnung vierfach wiederholt. Das Ganze macht etwa den Eindruck einer aufgeschlossenen Rose, deren Mittelpunkt durch den umbilieus gebildet wird, nur dass die Blätter langgezogen sind statt herztörmig. Die beiden Hauptordnungen der Blätter zeigen in der Mitte eine Längsader, deren Mittellinie mit kleinen hervorragenden Punkten geschmückt ist, und von der aus die regelmässigen Blattrippen in kurzen Abständen nach den Blatträndern ausgehen. Man könnte diese Blätter am nächsten etwa mit den Stengelblättern

Sie umgiebt den umbilieus ringförmig auf dem angegebenen concentrischen Kreise und ist so geschrieben, dass der obere Theil der Buchstaben dessen Mittelpunkt zugewendet ist, also umgekehrt wie bei der Schale des Canoleius, auf die wir später zurückkommen, dem einzigen ähnlichen bisher bekannt gewordenen Denkmal, das ausser dem Fragment mit K · ATILIO mit dem unseren genan verglichen werden kann. Die Buchstaben sind wie bei diesen in Relief, waren also ebenfalls in den Stempel eingegraben, mit dem das Ornament aufgepresst ist, wie das auch durch den erhöhten Wulst bewiesen wird, der den Kreis mit den Buchstaben theilweise an seinem inneren Rande begrenzt, und der offenbar durch den Druck auf die umgebende Masse hervorgerufen ist. Die Form der Buchstaben ist so wenig wie auf den andern beiden Schalen genau abgemessen und regelrecht ausgeprägt, sondern, obgleich deutlich, doch etwas nachlässig gezeichnet. Wo die einzelnen Züge an einander stossen, erkennt man, dass sie mit dem Modellirstecken in die Thonform eingeschrieben sind, eben wie bei jenen Monumenten. Bisweilen schliessen die Striche der Buchstaben nicht genau an einander, andere Male sind ihre Verbindungen der Art, dass Willste entstanden; auch finden sieh an ihren Extremitäten hie und da diekere Punkte, weil der Schreiber beim An- und Absetzen des Steckens unwillkürlich zu stark aufdrückte. Leider hat die Inschrift in ihrer Mitte eine kleine Lücke; indess liest man die erhaltenen Theile deutlich: C · GABINIO und T · N · CALHNO. Schluss und Anfang der Inschrift sind von einander getrennt durch zwei neben einander gelegte Horizontallinien, die auf beiden Seiten von einem Punkte eingeschlossen sind. Wir lernen also aus der Inschrift einen Töpfer C. Gabinius . . T. n. Calenus kennen. Das in der Mitte derselben Feh-lende lässt sich mit Nothwendigkeit als die Sigle des Vaternamens mit folgendem F(ilius) angeben, nur kann man noch zweifelhaft sein, ob jene Sigle aus einem oder mehreren Buchstaben bestand, und ob an den Namen GABINIO ursprünglich noch ein s angehängt war, oder nicht. Indess lässt sich darüber fast mit Sicherheit Folgendes ausmachen.

Die Abstände der einzelnen Buchstaben sind ziemlich regelmässig, etwas enger freilich zu Anfang der Inschrift als gegen das Ende; die zwischengesetzten Punkte nehmen hier fast so viel Raum weg, als einzelne Buchstaben. Nun steht das Schluss-O von GABINIO über der Mitte eines Blattes, das T, mit dem die zweite Hälfte der Inschrift beginnt, über der eines andern, wie man bei Ergänzung der Schale leicht ersehen kann. Eine weitere Ergänzung lehrt, dass zwischen ihnen zwei Blätter fehlen und in der Inschrift ein diesen entsprechender Raum. Das fehlende Bruchstück der Inschrift musste nun drei Punkte enthalten, um das F und die Namenssigle unter sich und von den

der Verbena vergleichen. Die zweite Blattordnung steht auf einer Art Stiel, freilich sehr stylisirt, dessen Form man in der Zeichnung nachsehen mag. Bei den beiden kleineren Ordnungen fällt die innere Längsader weg. An diese Blatteomposition schliesst sich der stärker concav aufgerichtete einfache Rand bis zur angegebenen Höhe an. Wegen der Technik ist noch zu bemerken, dass die Schale auf der Töpferscheibe gedreht ist, wovon alle nicht verzierten Theile deutliche Spuren trägen, während die Blattornamente danach in die geformte noch zähe Masse eingepresst wurden und mit ihnen zugleich die Inschrift, der wichtigste Bestandtheil der Schale, von dem wir jetzt zu reden haben.

<sup>5)</sup> Diese Zeichnung wird auf unsrer Tafel GLXXIII alsbald nachgeliefert. A. d. H.

nächsten Buchstaben zu trennen. Bei Berücksichtigung der Anordnung der Buchstaben in den erhaltenen Theilen der Legende ergiebt sich daraus mit grösster Wahrscheinlichkeit, dass nur noch zwei Buchstaben ausserdem fehlen können, d. h. also ausser der Sigle F noch die Sigle des Vaternamens, mag diese nun C oder T oder sonst eine gewesen sein. Zu dem Schlusse, dass an die Endung von GABINIO kein S angehängt gewesen sei, führt ausserdem

die Analogie des Cognomen CALHNO.

Zur Bestimmung der Zeit, welcher diese Inschrift angehört, ist besonders diese letztere Thatsache von Wichtigkeit. Weiter sind zu diesem Zwecke folgende Eigenthümlichkeiten zu registriren. Neben der gewöhnlichen Form A erscheint die seltenere A. Die beiden Augen des B sind in einem Zuge geschrieben und so, dass der Punkt, wo sie sich treffen, nicht an den Verticalschaft anstösst; auch ist er nicht spitz, sondern etwas abgerundet. C und G bilden keinen genauen Halbkreis, sondern sind mehr halbeiförmig mit der Spitze nach oben. Beim G verlängert sich der Verticalstrich auch etwas nach unten über den Halbkreis hinaus. Das L ist in jedem Falle sehr wenig, vielleicht gar nicht spitzwinklich; der Hori-zontalbalken desselben ist nämlich sehr kurz und etwas unförmlich gerathen, so dass sich die Absicht des Schrei-bers nicht sicher erkennen lässt. Das erste und zweite N stehen aufrecht, das dritte liegt nach rechts über. Beide O sind ein wenig kleiner, als die andern Buchstaben und kreisrund. Endlich finden wir die Schreibung II gleich e. Manche dieser Eigenthümlichkeiten mag man ruhig auf Rechnung der sorglosen Hand des Töpfers setzen, die Formen des A, II, N und das kleine O sind indess charakteristisch genug, um mit dem Hauptargument der abschliffenen Endung O = os = us, die sich zweimal wieder-holt, dafür geltend gemacht zu werden, dass auch diese Inschrift den archaischen beizuzählen und nach der gewöhnlichen Amnahme etwa um die Zeit des hannibalischen Krieges zu setzen ist.

Indess giebt uns dieselbe noch einen interessanten Aufschluss, der, wie mir scheint, ein gleiches Interesse für die Epigraphik, Kunstgeschichte und Onomatologie hat. Er ist im Cognomen CALHNO enthalten; denn hier kann es keinen Zweifel erleiden, dass dies Wort ein Cognomen ist. Wir kennen bereits eine andere antike Schale, die bisher ebenfalls, freiheh nicht ganz sicher, den Denkmälern mit archaischen lateinischen Inschriften beigezählt wurde. und auf der man denselben Namen las. Es ist die bekannte, oben bereits berilcksichtigte, im Jahre 1834 in einem chretanischen Grabe gefundene Schale mit der im Kreise geschriebenen Legende CALENVS · · · CANOLEIVS · · · FECIT:, deren Zeichnung zuerst von Ritschl, de fictilibus litteratis, jetzt in den P. L. M. E. Taf. X, nach einem Gypsabguss Welkers, dann auf Taf. XXXVI desselben Werkes nach einem neuen von Ch. Lenormant besorgten Gypsabgusse und einer genauen Originalcopie Hercher's und J. Kruse's veröffentlicht ist. Sie befindet sich heutigen Tags im numismatischen Cabinet der hiesigen kaiserlichen Bibliothek, wo ich sie einer genauen Untersuchung unterworfen habe, um zu wissen, was alt daran ist und was restaurirt; denn die Schale war von Anfang an nicht völlig erhalten, sondern man fand nur einzelne Fragmente derselben, und einige Theile der Insehrift sind neu. Uebrigens war diese Untersuchung schwierig; denn Altes und Neues ist sehr gut zusammengekittet, und die regelmlissig wiederkehrenden Ornamente sind vom Restaurator, wie es scheint, mechanisch nach den alten Theilen abgeformt und mechanisch auf die neuen übertragen, so dass allerdings nach einem Gypsabguss keine Entscheidung über Echtes

und Unechtes getroffen werden konnte. Am Original indess fand ich zwei Hauptkriterien dafür. Erstens überging der Restaurator ein kleines, ebenfalls regelmässig wiederkehrendes Ornament, die Schnur von Perlen, die, abgetrennt von allen übrigen zu formenden Ornamenten, am inneren Rande der Inschrift herumläuft. Sie ist nicht überall ganz scharf ausgeprägt, indess doch wohl erkennbar, freilich nicht so regelmässig und nicht so dicht, als in Ritschl's Stichen. Sie fehlt völlig an den ergänzten Theilen; vermuthlich verzweifelte der Restaurator daran, alle einzelnen Perlehen aufzusetzen; denn dies war das einzig mögliche Vorgehn, sobald er keinen Stempel zum Aufpressen anwandte. Dann aber sind manche der neuen Buchstaben daran erkennbar, dass ihre Ränder sehr scharf abgeschnitten sind, ja dieser Schnitt wohl gar sich in die Masse der Unterlage vertieft. Der Restaurator hat sie offenbar nicht aus dieser herausgearbeitet oder herausgepresst, sondern sie aufgesetzt, und diese Procedur musste Spuren zurücklassen wie denn überhaupt aus demselben Grunde die Formen der neuen Buchstaben weniger geläufig sind als die der alten. So ist auch wirklich der erste Punkt, den man auf Ritschl's früherem Stiehe hinter CALENVS sieht, vermuthlich bei der neuen Abformung der Schale in Gyps wieder abgesprungen, und statt des modernen schwarzen Firniss, mit dem alles übrige bestrichen ist, und dem nur der eigenthümliche Metallglanz fehlt um antik zu scheinen, sieht man jetzt an jener Stelle den hellen unten liegenden Thon. Ritschl hat also mit Recht im Text der P. L. M. E. auf das Fehlen dieses Punktes in der Zeichnung Hercher's hingewiesen, freilich ohne den Grund davon wissen zu können. Kurz, useh diesen Kriterien ergab sich mir, dass nur tolgende Theile der Inschrift des Gefüsses alt sind: NOLEIV und ECIT-CALE; ich muss noch hinzufügen, dass NOVEIV aus zwei Bruchstücken mit NO und LEIV zusammengesetzt ist. Im Uebrigen habe ich über die genaue Zeichnung von Hercher und Kruse nichts zu bemerken.

Mit dieser Untersuchung des Monumentes werden die älteren Berichte von Kramer (im Archäol. Intelligenzbl. 1834 S. 44) und E. Braun (ebd. 1835 S. 10) wohl folgendermassen zu reimen sein. Jener las auf drei Fragmenten: ECIT CALENV und NO und CA, Vom ersteren wird spliter das Ende mit NV abgestossen sein; durch irgend welchen Zufall hat Kramer das Stück mit UEIV nicht gesehen, und das mit CA ist inzwischen verloren gegangen. Braun gab dann bereits die volle Legende CALENV(S) CANOLEIV(S) (F)ECIT, die offenbar eine unvollständige und vielleicht auch unrichtige Ergänzung ist, sich aber bis jetzt traditionell erhalten und, freilich unter Reserve, Platz im Corp. I. L vol. I no. 53 gefun-den hat. Der Restaurator hat vor (CA)NOLEIVs zwei Punkte gesetzt, hinter den Namen drei, während auf dem alten Stück hinter fECIT nur einer steht. Diese eigenthümliche und einzig dastehende Treunungsweise werden wir aufgeben müssen und an Stelle der überflüssigen Punkte andre Elemente der Inschrift setzen dürfen, die zu fehlen scheinen. Zunächst kann es, glaube ich, keinem Zweifel unterliegen, dass vor dem Gentilnamen die Sigle eines Pränomen zu suchen ist, von jenem durch einen Punkt getrennt und ausserdem als Anfang der Legende durch ein grösseres Zeichen von dem daneben stehenden Schlusse. Ferner lehrt die Analogie unserer neuen Inschrift, dass auf dem Raume der drei Punkte hinter dem Gentilnamen vielmehr die Sigle des Vaternamens samt einem F(ilius) anzunchmen ist, samt den drei dazu nöthigen Trennungspunkten. Das folgende Wort kann sicher nur fECIT ergänzt werden. Aber bei genauer Beachtung der Raum-

verhältnisse jener Lücken, kann man nicht umhin anzu-erkennen, dass zu wenig Platz für diese Ergänzungen da ist, sobald man an den Schluss der beiden Namen noch ein s anhängt. Will man aber dieses beibehalten, so wüsste ich wiederum nicht, was weiter zu ergänzen wäre; denn für die Sigle irgend einer Tribus, wie sie sonst auf archaischen Künstlerinschriften erscheint, reicht der Raum in keinem Fall Daher glaube ich kühner sein zu dürfen und schlage folgende Erginzung vor: c. CANOLEIV-c. f. fECIT · CALENV. — Die beiden Prinomina mögen beliebig geändert werden, das Wesentliche bleibt die abgeschliffene Endung der Namen auf V statt us und das nach Analogie unserer neuen Insehrift zwischen Schluss und Anfang der Legende gesetzte grössere Trennungszeichen. Die abgeschliffene Endung V kommt freilich in der einschlägigen Epigraphik nur selten vor (s. Corp. I. L. I. 1033. 1095. 1313 alles aus unbestimmter nicht sehr alter Zeit) und auf ein paar Milnzen vom Ende der Republik (s. Cavedoni, ripostigli not. 108. Mommsen, Röm. Münzen S. 471), jedenfalls ist sie aber bei Ennius, Lucilius und ihren Zeitgenossen gewöhnlich und hat ihre Analogie im O = os = us der archaischen Inschriften. Zulässig wird sie daher gewiss sein, so gut wie DONV = donum u. a., mag die Inschrift dann auch etwas weiter herabgerlickt werden als die des Gabinio Caleno und des K. Atilio.

Aber eine wesentliche Schwierigkeit in dieser Legende bietet die Stellung des Cognomens CALENV; denn es wird durch das fECIT von den übrigen Bestandtheilen des Namens getrennt. Aber ist es denn ein einfaches Cognomen? Dem Sinne nach bezeichnet es jedenfalls einen Bewohner von Cales, der im Jahre der Stadt 420 nach Campanien deducirten latinischen Colonie, Wir werden daher in unserm Gabinius und Canoleius wohl ein paar römische Plebejer erkennen dürfen, deren Vorfahren einst mit dorthin übersiedelten, und wir haben somit hier ein neues Beispiel jener Bildung von Cognominen aus Städteadjectiven innerhalb plebeischer Familien, von denen ich soeben ein andres im Beinamen des Tragikers Accius nachgewiesen habe (s. Rhein. Mus. letztes Heft S. 236), der sich samt seiner Familie Pisaurensis nannte, weil der Vater mit der Colonie nach Pisaurum deducirt war. Solche Cognomina haben sich nun ihrer Natur nach allmälig aus dem usus gebildet. Man nahm sie als wirkliche Cognomina an, sobald man mit ihnen constant benannt wurde, und ehe man sie anerkannte, konnte man sie sehr wohl eine Zeit lang mehr adjectivisch gebrauchen, und seine Person ausser durch Vornamen und Vatersnamen auf diese Art innerhalb der gens und im Verkehr näher zu kennzeichnen. Und in dieser Weise, scheint mir, kann man die Stellung des Wortes CAI ENV in der Inschrift des Canoleius wohl rechtfertigen.

Mommsen hat im Rhein. Mus. XV, 203 ff. liber den Gebrauch des Cognomen in plebeischen Familien der älteren republicanischen Zeit gehandelt. 'Alle Inschriften', sagt er, 'die mit Wahrscheinlichkeit vor den hannibalischen Krieg gesetzt werden dürfen, kennen das Cognomen nicht anders als bei Vornehmen. Auf den Präuestinischen Grabschriften wird das Cognomen mit Sicherheit nur gefunden in dem nachweislich angesehenen Geschlecht der Oppier und fehlt namentlich sämmtlichen Freigelassenen. Die sehr alten Künstleraufschriften Calenus Canoleius fecit, C. Ovio Ouf. fecit, C. Pomponi Quir. opos, die sicher geringe Leute nennen, setzen kein Cognomen, was bei den letzten Beiden um so bezeichnender ist, als sie den District beifügen'. Und im Corp. I. L. vol. I urtheilt derselbe unter no. 53 zur Inschrift, die er Calenus Canoleius fecit

liest: Praenomen non ex receptis et tribus omissa hominem significant libertum libertinumve. Wenn meine bisherige Auseinandersetzung richtig ist, würde diese Erklärung des Namens wegfallen müssen, und an ihre Stelle die einfachere treten, die ich oben gegeben habe; es ver-schwindet somit auch das letzte Beispiel einer bisher unerklärten Anomalie im römischen Namensystem; denn für den Namen des Clesipus Geganius, den Mommsen a. a. O. S. 328 als zweites Beispiel der Art hinzufügt, hat er seitdem im Corp. I. L. vol. I no. 805 die von mir angegebne Erklärung aus Plinius n. h. XXXIV, 6, 11ff. als die richtige angenommen. Dieser lächerliche Parvenu muss etwas darin gesetzt haben, die alte Namenordnung zu persifliren. und schwerlich wird er Nachahmer gefunden, ebenso wenig wie Vorgünger darin gehabt haben. Nach Mommsen's weiterer Untersuchung im Rhein. Mas, wäre der Gebrauch der Cognomina bei Plebeiern erst um die Mitte des siebenten Jahrhunderts schriftmässig geworden. Dazu stimmt nun freilich unsere neue Inschrift des C. Gabinio. f. T. n. Caleno nicht; denn mag Caleno auch noch so sehr Stadtadjectiv sein und die Herkunft oder den Wohnort des Mannes bezeichnen, sein Gebrauch in diesem Falle bleibt doch immer der eines Cognomen, und Mommsen selbst hat im Corp. I. L. vol. I zu no. 53 die wenigen übrigen Beispiele dieses Cognomen aus republicanischer Zeit zu-sammengestellt, die zwar mit Ausnahme des halb mythi-schen Olenus Calenus etwas jünger sind. Man wird doch unsern Töpfer schwerlich für einen Patricier halten und nicht einmal für einen Municipaladligen nehmen, oder die Endung seiner Namen auf o nicht in so junge Zeit herabdrücken können. Es bleibt also wohl nichts andres übrig, als einen Mittelweg einzuschlagen, d. h. einerseits die Entstehung der plebeischen Cognomina vor die Mitte des siebenten Jahrhunderts hinauf zu setzen, so dass wir hier eins der frühesten Beispiele vor uns hätten, wie im Canoleiu Calenu ein noch in der Entwicklung begriffenes, andrerseits den Gebrauch der Endung o diesseits des hannibalischen Krieges herabzurücken, wogegen, wie mir scheint, besonders in der Provinz auch keine schweren Gründe vorgebracht werden können. Unser Monument erhielte dadurch ein erhöhtes Interesse.

Für die Kunstgeschichte endlich finden wir darin nochmals einen stürkeren Beweis, dass im sechsten Jahrhundert Roms Thongerisse mit schwarzem Firniss, deren Formenschönheit allerdings auf griechische, unteritalische Vorbilder zurückgehen mag, deren Ausführung und Technik aber keineswegs roh ist, in Italien von Römern fabrieirt wurden, und zwar erkennen wir als einen Sitz dieser Fabrikation mit Wahrscheinlichkeit die Stadt Cales, das heutige Calvi, in Campanien, von wo aus die Waare sogar bis Care in Etrorien und gewiss überhaupt durchs ganze römische Italien der Zeit versandt ist. Leider ist mir das freilich herzlich schiechte Buch Riccios über die Töptereien von Capua hier nicht zur Hand; vielleicht findet sich unter seiner bunten Reihe schlecht facsimilirter Inachriften von aretiner Vasen, Lampen und sonstigem ge-stempelten Thongeschirr auch am Ende etwas, das bei naherer Untersuchung archaisch erschiene und so in die Behandlung der obigen Fragen hineingezogen werden könnte. Ich überlasse diese Durchmusterung den Archäo-logen, die sich hoffentlich besonders in Italien dieser kleinen Fragmente antiker Kunstübung mit erneutem Eifer annehmen werden; denn dass sie es in hohem Grade verdienen, wird, denke ich, die besprochene Opferschale beweisen.

Paris.

Nachtrag zu dem vorstehenden Aufsatz. Es giebt, so viel bekannt, drei Schalen, welche in der inneren Fläche lateinische Personennamen zeigen: die kürzlich von Detlefsen in einer Pariser Samulung aufgefundene und oben S. 13\* abgedruckte mit K ATILIO, die caeretanische mit der Aufschrift CALENVs CANOLEIVs / ECIT. (C. I. L. vol. I u. 53) und die calenische mit der Aufschrift C GABINIO / T N CALHNO, publicirt C. I. N. 6307, 23; die beiden letzteren sind in dem vorstehenden Aufsatz von Detlefsen behandelt. - Ueber die Auslegung zunächst der letzten kann kein Zweifel sein; der Name steht darauf nicht im Nominativ, sondern im Dativ, wie jeder zugeben wird, der sich im Zusammenhang mit römischen Inschriften beschäftigt hat. Die Schrift, die das gewöhnliche L und beide Formen des  $a(\Lambda \lambda)$  zeigt, ist nicht die der hannibalischen Zeit, sondern die des siebenten oder achten Jahrhunderts; und da bei dem plebejischen Geschlechte der Gabinier, das zwar vielleicht ein altsenatorisches ist, aber in republikanischer Zeit nie mit Beinamen vorkommt, das auf der Schale vorkommende Cognomen Calenus sich nicht als Adelseognomen fassen lässt, so kann auch aus diesem Grunde, wie ich dies ander-wärts gezeigt habe (rhein. Mus. XV, 203), die Inschrift nicht älter sein als das siebente Jahrhundert. Von den gewöhnlichen Fabrikstempeln unterscheiden sich diese Inschriften, auch rein äusserlich betrachtet, so augenscheinlich, dass der Schluss von jenen auf diese durch nichts gerechtfertigt ist; ferner ist ihre Zahl so beschränkt, dass von einer feststehenden die Interpretation bedingenden Verwendung derselben nicht die Rede sein kann. So gut wie die bekannten südetruskischen Schalen sich durch Aufschriften in der inneren Fläche als einer bestimmten Gottheit geweihte Becher (Keri pocolom u. dgl.) bezeichnen, konnte in analoger Art eine etwa zum Geschenk bestimmte schön gearbeitete Schale mit dem Namen des Empfängers im Dativ beschrieben werden, während allerdings auch ein besserer und bekannter Arbeiter auf den Emfall kommen konnte seinen Namen in dieser ausgezeichneten Weise auf dem Gefäss anzubringen. - Hienach muss ich auch die Anslegung und Zeitbestimmung der Schale mit K · ATILIO für zweifelhaft erklären. Die Schrift enthält keine zwingenden Indicien für ein höheres Alter als das siebente Jahrhundert; denn das spitzwinklige V findet sich bekanntlich namentlich in vernachlässigter und dem Cursiv sich nähernder Schrift noch spät, wie auf den sicilischen Assen vermuthlich des siebenten Jahrhunderts (C. I. L. n. 528) und in der Wandinschrift von Canosa vom J. 687 (C. I. L. n. 527 = tabb. LXX, 7). Wenn man bisher bei dieser Schale nicht an den Dativ gedacht hat, so erregt doch der Nominativ schon deshalb gerechte Bedenken, weil er uns zwingt die Scherbe über den hannibalischen Krieg hinaufzurücken, wo man noch nicht einmal die Münzen mit dem Namen der Münzmeister versah; wäre der Gebrauch derartiger Fabrikzeichen im lateinischen Sprachgebiet so alt, so sollte man denken, dass wir davon eine ganz andere Reihe würden aufstellen können als es in der That der Fall ist; die litesten sieher fixirten, die Ziegel von Veleia beginnen bekanntlich erst kurz nach der sullanischen Zeit. - Was endlich die dritte Schale aulangt, so kann ich den von Detlefsen darüber aufgestellten Hypothesen in keiner Weise beipflichten. Von den factischen Angaben, die er beibringt, ist nichts neu, als dass zwischen CANOLEIV und ECIT drei, nicht zwei Buch-staben zu fehlen scheinen und dass einige Buchstaben (NV von CALENV) von neuerer Hand, jedoch nach dem verlorenen Original, restituirt sein sollen. Dass dagegen die oben als ergänzt gegebenen Buchstaben und die zwei resp.

drei Puncte, die jetzt auf der Schale zu sehen, modern sind, habe ich bereits im C. I. L. auf Grund der älteren Fundberichte erwiesen. Die Inschrift, so gelesen wie ich sie oben gegeben habe, bietet keine Schwierigkeit: es kann nur auf Missverständniss meiner Auseinandersetzung beruhen, wenn ich nach Detlefsens Angabe darin und in den verwandten Fällen, wie Clesipus Geganius (C. I. L. I n. 805), Cratea Caecilius (ebd. n. 840), Hymnis Terentia, Graeca Vatronia u. dgl. m. (vgl. Rh. Mus. XVI, 188, 190) überhaupt Schwierigkeit gefunden und in Bezug auf den ersten der-selben meine Meinung modifiert haben soll, oder wenn gar der Calenus Canoleius als die einzige noch auf diesem Gebiet übrig gebliebene Crux bezeichnet wird. Vielmehr ist es völlig klar, dass die den genannten Personen in erster Stelle beigelegten Namen gar nichts sind als willklirlich gewählte (und insofern dem vulgären nicht erblichen Cognomen verwandte) Pränomina; warum der Zwang sich des festen Pränomens zu bedienen bei Freigelassenen später wirksam ward als bei Freigeborenen und bei Weibern überhaupt nie eintrat, habe ich in der angeführten Ab-handlung entwickelt. Ich finde demnach auch jetzt keine Veranlassung von jener Herstellung abzugehen; wenn sie, wie Detlefsen zeigt, den Raum zwischen CANOLEIVs und fECIT nicht ganz füllt, so kann hier füglich noch ein kleines Ornament gestanden haben und es ist also nicht nöthig auf die mancherlei Möglichkeiten einzugehen, die sich darbieten würden, wenn bier erwiesener Manssen ein Buchstabe mehr zu ergänzen wäre. Die von Detlefsen vorgeschlagene Ergänzung e CANOLEIV e. f. FECIT CALENV leidet an drei gleich schweren Mängeln: sie statuirt die fast unerhörte Schreibung des nom, sing. 2 auf u (welche durch die in unseren Ausgaben gangbare Apokope für das nicht Position machende s am wenigsten gerechtfertigt wird); sie setzt eine confuse auf Inschriften unerhörte und durch nichts als vage Möglichkeiten entschuldigte Wortstellung (denn auch als Heimathsbezeichnung gefasst gehörte Calena doch immer vor fecit); sie bringt endlich, wenn in Calenu eine Heimathsbezeichnung liegen soll, in die römische Nomenclatur ein ganz neues und ihr entschieden widerstreitendes Element. Die republikanischen Inschriften kennen eben (abgesehen von der Tribus) eine solche Heimathsbezeichnung nicht und können sie nicht kennen, weil die Municipalverfassung in dieser Zeit noch in den ersten Anfängen steht. Die officielle Nomenclatur der Republik schliesst den Beisatz eivis Romanus ebenso aus wie die Angabe des Wohn- und Heimathorts, und wahrlich nicht zufüllig, sondern aus sehr zureichen-den in der öfter angeführten Abhandlung S. 208 entwickelten Gründen. Uebrigens würde, wenn die Heimath einmal angegeben werden sollte, nach Analogie der Inschriften der Kaiserzeit dafür wohl nicht Calenus gesetzt worden sein, sondern Calibus.

Zweiter Nachtrag. Nachdem der vorstehende Nachtrag geschrieben war, habe ich Gelegenheit gefunden, bei den HH. Piot und de Witte in Paris die beiden Schalen des Atilius und Gabinius selber zu sehen. Im Allgemeinen kann ich danach nur bestättigen, was sich mir schon aus den Abbildungen ergab, dass diese Inschriften sich von den Fabrikstempeln auf das Bestimmteste unterscheiden und nicht, wie diese, nachträglich dem fertigen Geßäs hinzugefügt worden sind, sondern zu den ursprünglichen und wesentlichen Bestandtheilen des Geßisses ebenso gehören wie die Verzierungen und der bildliche Schmuck, was also auch für die Auslegung maassgebend bleibt. — Im Besonderen muss ich nach genauer Untersuchung des Originals Detlefsens Bericht über die Atiliusinschrift him-

sichtlich des ersten zweifelhaften Buchstabens als ungenau bezeichnen. Auf der Scherbe steht nichts als . IC. mit relativ ansehnlichem Zwischenraum zwischen I und C; eine Verbindung zwischen I und C durch einen Sehrägstrich ist nicht vorhanden. Was diese Gruppe bedeutet, darüber lässt sich streiten. Auf einer umbrischen Inschrift findet sich das k einmal wenigstens ganz ebenso geformt (Ritschl tab. LXXIIIA); in lateinischer Schrift wüsste ich kein entsprechendes Beispiel anzuführen. Ich habe desswegen daran gedacht zu lesen L.C.ATILIO = Lucii Gai Atiliorum; allein in diesem Falle müsste man annehmen, dass der Töpfer das spitzwinklige V verzogen hätte und auch die Weglassung des Punkts macht Schwierigkeit. Für die erstere Alternative entscheidet auch die mir so eben zukommende Mittheilung, dass auf zwei einzeln nach Berlin gelangten lithographischen Tafeln ') unter verschiedenen andern calenischen Alterthümern mich eine ähnliche Scheibe von schwarzem Thou abgebildet ist, in der Mitte Seylla wie es scheint, Fische aller Art, ein Krokodil u.a.m. darstellend, an der Seite mit der Inschrift K · ATILIO

In wie fern die Lithographie die Form der Buchstaben genau nach dem Original giebt, lässt sich allerdings nicht entscheiden; doch darf wohl augenommen werden, dass die bisher nicht sicher zu beantwortende Frage, wie auf dem Pariser Exemplar der erste Buchstabe zu lesen sei, hiemit ihre Erledigung gefunden hat.

Paris im Mai. Th. Mommsen.

### 2. Inschrift aus Köngen.

In Küngen im Königreich Würtemberg, einer Hauptniederlassung der Römer in Schwaben, wo fortwährend römische Gegenstände der verschiedensten Art zum Vorschein kommen, fand sich im Jahre 1862 auf den dortigen 'Goldäckern' der folgende jetzt im Stuttgarter Museum aufbewahrte Inschriftstein:

> INH · D · D · DEAE · VIRTVTI L · AMIC'VS · DONATVS-PR O ·SAL·SVA· ET · SVC r u m d. d NON-NOV · praesente · ET · EXTRICATO CS

Das heist: In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deac Virtuti L. Amicius Donatus pro sal(ute) sua et suo[rum d(onum) d(edit)] non(is) Nov(embribus) [Prao]sente et Extricato c(on)s(ulibus). Die Consuln sind die des J. 217. [Zu hemerken ist weiter nichts, als dass Inschriften der dea

<sup>2</sup>) Von Hrn. Geh.-B. Neigebour zugleich mit Schriften des Oberstlieutenants Giuseppe Nord eingesandt. A. d. H. Virtus, nicht in der Verbindung Honos et Virtus, sondern für sich allein, sehr selten sind; ich weiss zur Zeit keine nachzuweisen als die Kölner, jetzt in Darmstadt, Orelli 1843 = Steiner 1173: Deae Virtuti Fatalis Negalacti Gratilli v. s. l. m., auf welcher die Virtus dargestellt ist mit entblösster rechter Brust und bewaffnet mit Helm und Lanze, ähnlich wie wir sie auf den Münzen Marc Aurels finden (Eckhel 7, 46, Cohen 2, 567). Mommszwj. Stalin.

### 3. Zu den Inschriften von Falerii.

Im Arch. Anz. von 1862 S. 344\* hat A. Michaelis die von ihm in Falerii copirten lateinischen Inschriften veröffentlicht. Ich erlaube mir dazu nach meinen an Ort und Stelle gemachten Notizen folgende Zusätze. No. 1 und 5 sind Theile derselben Dedicationsiuschrift des Amphitheaters, obwohl no. 5 jetzt vom Fundort verschleppt ist. Dadurch wird Mommsens Vermuthung über ihre Ergänzung bestätigt. Nach meiner Abschrift liest man:

f. HOR-PRISCianus, patrONI · MVNIC ipi
permitte NTIBVS-FALiscis. aMPITHEATRum
PEQ-SVA-FECerunt

Nach oben und unten ist die Inschrift vollständig, auch nach rechts die Ergänzung sicher. Die letzte Zeile war nicht vollständig occupirt, wie der eutsprechende leere Raum auf dem zweiten Steine beweist. Links fehlt ein Stein mit den Gentilnamen der Municipalpatrone. Auch dieser wird nur drei Zeilen gehabt haben, da die vierte zu Anfang keiner Erginzung bedarf und ohne eine solche mit den übrigen in Symmetrie ist. Der Accent von

patrONI ist deutlich.

Bei dieser Gelegenheit füge ich eine kleine Inschrift hinzu, die Michaelis entgangen zu sein scheint. Ich fand sie auf einem Marmorblock in den Ruinen der Kirche S. Maria di Falleri. Sie lautet:

#### MAG AVGVS ANNI QVARTI

Ein Beispiel eines magister Augustalis aus Falerii war schon früher bekannt (s. Orelli 3310); aber neu ist vielleicht die Zählung nach Jahren von ihrer Einsetzung in einer Municipalinschrift, wovon sich bekanntlich in Rom mehrfache Beispiele fanden (s. Prellers Regionen S, 83). Hier war das Einsetzungsjahr derselben 747; wenn die Einrichtung gleichzeitig in den Municipien durchgeführt wurde, fiel unsre Inschrift danach ins Jahr 750.

Paris. D. DETLEFSEN.

# III. Neue Schriften.

p. C. 217

Becker (J.): Drei römische Votivhände aus den Rheinlanden mit den übrigen Bronzen verwandter Art zusammengestellt nebst einem Excurse über Thonbilder des Zeus Sabazios. Frankfurt a. M. 1862, 32 S. 2 Taf. 4.

Borghesi (Bart.): Oeuvres complètes publiées par les ordres et aux frais de S. M. l'Empereur Napoléon III. Oeuvres numismatiques, tome premier. Paris 1862. 516 pagg. 1 pl. 4.

Lübke (W.): Geschichte der Plastik von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Erste Hälfte. Leipzig 1863. 400 S. S. M. Abb. Nopi (G.): Iscrizioni Monumenti e Vico scoperti da G. N. Napoli 1861. 56 pp. 5 Tav. S.

Schwartz (F. L. W.): Der heutige Volksglaube und das alte Heidenthum, in Bezug auf Norddeutschland, besonders die Mark Brandenburg und Mecklenburg. Berlin 1862. 2. Auflage. 144 S. 8.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 173. 174.

Mai und Juni 1863.

Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut). — Ausgrabungen: Briefliches aus Athen; Etruskisches Gräberfeld bei Bologna. — Zur Denkmälerkunde: Antike Privathäuser in Rom. — Neue Schriften.

# I. Wissenschaftliche Vereine.

Rom. Adunanza des archhologischen Instituts vom 30. Januar 1863. Herr Hensen handelte über die Grabinschrift einer Freigelassenen Egnatuleia Urbana, worin sich dieselbe in sehr schlechten Distichen über ihren frühen Tod beklagt, und setzte sie in das Jahr 742, indem er zunächst aus dem Datum am Ende der Inschrift N Kalendas sextiles schloss, dass sie alter sein muss als das Jahr 746 und hievon ausgehend die auf das Datum folgenden Buchstaben P. Q. C. V. C. für die Abkürzung von P. Quirinio C. Valgio consulibus erklärte, welche eben in dem erwähnten Jahre das Consulat bekleideten. Auffällig, doch nicht ohne Analogie ist in so guter Litteraturperiode das schlechte Versmass. Nachdem der Vortragende in aller Kürze einen von Herrn Lovatti vergünstigten Backstein mit dem eingepressten Namen eines L. Tarquitius Heron besprochen hatte, handelte er ausführlich über eine bei Orleans gefundene und in der Revue archéologique publicirte Bronzeinschrift, widerlegte die Ansicht des französischen Herausgebers, welcher darin die Erwähnung von curine einer gallischen Stadt Cussiciate zu finden geglaubt hatte, und erkannte in eur. die Abkürzung des Gentilnamens Curin oder Curtin einer Frau mit dem Beinamen Cassicinta. Er benutzte diese Gelegenheit um in der Kürze über die curiae zu handeln, welche in vie-len latinischen Städten und in anderen Territorien des römischen Reiches bezeugt sind, und machte darauf aufmerksam wie unwahrscheinlich es sei, sie in einem barbarischen unbekannten Orte des nördlichen Galliens vorzufinden. Zugleich empfehle er zur Beachtung eine in derselben Revue publicirte Inschrift von Duna auf welcher die Kaiser Diocletian und Maximinian die eigenthümlichen Beinamen Dii geniti et deorum creatores führen. - Herr Brunn sprach Herrn Lovatti im Namen des Instituts Dank aus für zwei von demselben geschenkte etruskische Aschenkisten, von denen die eine die Darstellung des sogenannten Echetlos enthält, die andere mit deutlich erhaltenen Farbspuren in Form eines Bettes gebildet ist, auf welchem eine weibliche Gestalt mit einer Tänia in der Hand ruht, und legte ein bei Cortona gefundenes Bronzefigürchen zur Ansicht vor, welches einen ballspielenden Knaben vorstellt. Auf dem Rücken desselben war eine etruskische Inschrift angebracht, in welcher die Worte phleres und turce wiederkehrten. Hierauf handelte der Vortragende fiber einen zu Cetona befindlichen Spiegel, auf welchem vier durch Inschrift namhaft gemachte Figuren dargestellt sind, Thalmithe (Palamedes), He (Idas), welche beide in keinem uns bekannten Mythos in irgend welchen Zusammenhang gebracht erscheinen, und Chais und Purich oder Turich, letztere vollständig unbekannte Gestalten. Im Weiteren erörterte Herr Brunn die schou vielfach besprochene Frage über die Acchtheit des bekannten Laokoonreliefs und brachte gegen dieselbe ein neues Moment bei, indem er nachwies, dass an allen Stellen wo der Tod des Laokoon berichtet wird von zwei Schlangen die Rede ist, welche einmal sogar namhaft gemacht werden, während auf jenem Relief der Priester und seine Söhne von vier Schlangen umstrickt erscheinen. Schliesslich legte er Zeichnungen von Vasen der Sammlung Feoli zur Ansicht vor, von denen namentlich zwei von besonderem Interesse waren, eine mit einer eigenthümlichen Darstellung des Pelens welcher die Thetis verfolgt, die andere mit Aias und Kassandra.

Adunanza vom 6. Febr. Herr Helbig handelte über ein bis jetzt noch nicht publicirtes Relief, welches in der Loggia scoperta des Vaticans eingemauert ist und ursprünglich ohne Zweifel zu einem Sarcophagdeckel gehörte; er bezog dessen Darstellung auf die ältere Form des Meleagermythos, wie sie unter anderen bei Homer überliefert ist, der zufolge Meleagros erzürnt über den Fluch seiner Mutter sich des Kampfes enthält und erst als die Kureten die Mauern Kalydons erstiegen haben und Feuer in die Häuser werfen auf Bitten seiner Gattin hervorbricht und das Vaterland rettet. Der Vortragende erkannte in den Kriegern, welche auf jenem Relief mit Fackeln in der Hand auf ein Haus zueilen, Kureten und in dem Krieger, welcher aus dem Hause herausbricht, den Meleagros. Schwierigkeiten machte eine jungfräuliche Figur mit Diadem und im Jägergewande, welche den Helden unterstützt. Der Vortragende glaubte in ihr die Artemis erkennen zu müssen. Allerdings wird diese Göttin von den Schriftstellern im Allgemeinen als Feindin der Familie des Oeneus und als Urheberin von dessen Unglück geschildert; doch erscheint auf römischen Sarkophagen dieser Zug der Sage modificirt und Artemis unter den kalydonischen Jägern, das Wildschwein bekämpfend '), was wol einen Künstler veranlassen konnte, die Jagdfreundin des Helden auch als seine Bundesgenossin im Kampfe darzustellen. - Herr Henzen empfahl zur Beachtung eine auf der via Latina gefundene Inschrift, die sich auf einen Freigelassenen Licinius Astragalus bezieht, welcher als Priester der vestalischen Jungfrauen namhaft gemacht wird, eine Würde liber deren Bedeutung sich der Vortragende keine bestimmte Erklärung zu geben getraute. Hierauf legte er die ersten Hefte des Perrot-Guillaume'schen Werkes vor. setzte die Absicht auseinander in welcher es unternommen wurde, und zeigte schliesslich, in wie durchgreifender

1) Gewöhnlich wird diese Figur für Atalante gehalten. A. d. H.

Weise der Text des monumentum Ancyranum durch dies Unternehmen berichtigt und vervollständigt worden sei. Von Herrn de Rossi's Bullettino d'archeologia cristiana lag die erste Nummer vor. Herr Henzen hob in kurzen Worten die grosse wissenschaftliche Bedeutung einer derartigen allmonatlich erfolgenden Publication der wichtigsten Entdeckungen auf dem Gebiete der christlichen Alterthümer hervor. - Herr Brunn legte einen etruskischen Spiegel aus Toscanella zur Ansicht vor mit einer dem von Gerhard Taf. 192 publicirten verwandten Darstellung, aber feinerer Arbeit, und fuhr fort in der Besprechung der Vasen der Feoli'schen Sammlung. Er lenkte die Aufmerksamkeit der Versammelten namentlich auf eine Hydria, welche in eigenthümlicher Weise den Kampf des Herkules mit dem Löwen darstellt, und eine andere mit der Geburt der Pallas, welche ausgewachsen und in voller Rüstung vor Zeus steht, ein auf Vasenbildern bis jetzt noch nicht nachgewiesenes Motiv. In einer anderen Scene auf der Schulter desselben Gefässes vermuthete er die Begegnung des Diomedes und Aeneas in Gegenwart von Pallas und Apoll.

Adunanza vom 13. Febr. Herr Henzen theilte eine in Guéria's voyage archéologique publicirte Inschrift mit, die sich auf eine von einem Bürger von Sicca testamentarisch verfügte Alimentarinstitution bezieht, und handelte ausführlich zunächst über die öffentlichen Einrichtungen dieser Art und die verschiedenen hierauf bezüglichen Massregeln der einzelnen Kaiser, dann über die ähulichen Institutionen von Privatleuten. Zur Ansicht lag vor das Buch Grotefend's 'imperium Romanum tributim descriptum', dessen Bedeutung für die epigraphischen und antiquarischen Studien von Herrn Henzen in gebührender Weise hervorgehoben wurde. - Herr Brunn handelte über eine Lampe, auf welcher die Begegnung des Odysseus und der Kirke dargestellt ist, welche letztere durch einen Strahlenkranz als Heliostochter charakterisirt erscheint, sodann über eine bisher nicht mit nöthiger Genauigkeit publicirte Volterraner Urne (Overbeck 32, 5), auf welcher er bei genauer Prüfung des Originals in der Hauptperson eine männliche Figur erkannt hatte, die er nunmehr für Odysseus erklärte, welcher durch einen Zaubertrank seinen Gefährten die ursprüngliche Gestalt wiedergiebt. Ebenso rectificirte er die Publication einer Chiusiner Urne mit dem Opfer der Iphigenia (mus. chius. II, 146). Hinter der Figur nämlich, welche Iphigenien in den Armen hält, ist auf der Urne selbst deutlich ein bogenförmiges Stück Gewand zu sehen, wie es häufig in Darstellungen der Diana wiederkehrt; jene Figur ist also ohne Zweifel Diana, die im Begriff ist, die Jungfrau vom Altar zu entführen. Adunanza vom 20. Febr. Nachdem Hr. Henzen eine

Herrn Depoletti gehörige Grabschrift des Clodius Demetrins und der Julia Auge und einen Bolloziegel mit dem Namen eines M. Valerins Julianus wie auch den Heukel eines Thongefässes mit der räthselhaften Inschrift PORPAHSA. letztere beide Hrn. Zurstrassen gehörig, zur Ansicht vorgelegt hatte, handelte Herr de Rossi über eine im ager Veranus entdeckte Inschrift, die einem berühmten Rhetor und Lehrer der patricischen Jugend Roms gesetzt ist -, ein Vortrag auf den hier nicht weiter eingegangen werden kann, da er niichstens im Bullettino für christliche Archäologie gedruckt erscheinen wird. Hierauf ergriff wiederum Herr Henzen das Wort fiber eine von Gori Inscr. Etr. I, 449, 82 publicirte Inschrift, welche der Vortragende, gestützt auf die letzte Zeile wo sich die Worte puellis und anni XIIII finden, als auf Alimentarinstitutionen bezüglich in Anspruch nahm, und gab eine seiner Ansicht entsprechende Ergänzung derselben. Dann handelte er

über eine von Herrn Fortunati bei Tor de' Schiavi gefundene Inschrift, durch welche ein Sklave des Knisers Nero seinem Herrn und dem Gotte Silvan gemeinsam eine Kapelle weiht. Die früheren Kaiser mit Ausnahme des C. Caesar hatten nicht gestattet, dass ihnen Tempel in dem Gebiete der Stadt errichtet würden. Der von Anicius Cerialis im Senate vorgebrachte Antrag, dem divus Nero einen Tempel zu errichten (Tacit. Ann. XV, 74), kam sieher nicht zur Ausführung. Der Vortragende er-klärte daher die Dedication jener Kapelle lediglich für ein Privatunternehmen jenes Sklaven, welcher in ungewöhnlicher Weise seinem Herrn schmeicheln wollte. - Herr Brunn legte verschiedene Bronzearbeiten zur Ansicht vor: eine kleine nach Art eines Kinderspielzeugs gearbeitete Biga, ein grosses wahrscheinlich zum Opfergebrauche bestimmtes Messer mit eigenthümlichem Henkel und ein Figürchen vom feinsten archaischen Styl, welches einen jugendlichen Mundschenken mit Oenochoe und Sieb darstellt. Schliesslich theilte er einen Brief Herrn Golini's mit, welcher berichtet dass am 8 Febr. bei Orvieto ein etruskisches Grab mit Gemälden und Inschriften gefunden

Adunanza vom 27. Febr. Herr de Vit sprach über einige unedirte Gemmen, von denen er Wachsabdrücke vorlegte: eine von sehr feiner Arbeit mit der Darstellung eines Ganymed, der vom Adler geraubt wird, und der Inschrift C. CARCEN C. F-, eine zweite, welche ein Pferd und eine vor ihm stehende männliche Figur darstellt, mit dem Namen L'MVRANI-, die dritte mit der Umschrift M · AVRELI um eine sitzende weibliche Figur in kurzem Gewande -, eine vierte mit einer weiblichen Figur mit verhilltem Haupte, Scepter und Patera, die auf einem Throne sitzt, neben dem zwei Esel stehen. Herr Brunn vermuthete darin die Göttin Vesta, welcher bekanntlich die Esel heilig waren. - Herr Henzen kam auf seinen neulichen Vortrag über die ara des Dictators M. Minucius zurück und berichtete, dass sich an der entscheidenden Stelle der fasti Capitolini, welche er damals nicht hatte besichtigen können, ebensowohl C · F wie L · F lesen lässt, dass also auch die Autorität jener fasti der von ihm gebilligten Ansicht Herrn Mommsens nicht im Wege steht. Hierauf legte er eine den Herrn Calabresi gehörige cae-retaner Marmortafel vor und wies mittelst Vergleichung auderer ebendaher stammender Inschriften nach, dass sie sich auf einen (Sex (7) Cam)patius M. f. M. n. bezieht, welchem sie als Patronus vom eneretaner Senat gesetzt wurde, nachdem er nach Bekleidung der Municipalpraefectur und des Münztriumvirats als Kriegstribun in der Schlacht gefallen war. Nachdem Hr. Henzen noch kurze Notiz über einige von Herrn Cicerchia brieflich mitgetheilte praenestiner Inschriften gegeben hatte, handelte Herr Brunn über die Reliefdarstellung einer eleganten Lampe. Sie führt einen Amor vor Augen, der in einen weiten Mantel eingehüllt ist und mit der linken ein Gefass, vielleicht ein Tintefass, in der Rechten einen Griffel oder Pinsel hält, womit er den das Relief umschliessenden Ring berührt. Herr Brunn vermuthete in der Darstellung ein ähnliches Motiv wie sie sich öfter in der spliteren Epigrammenpoesie und in der sogenannten anakreonteischen Lyrik durchgeführt finden, getraute sich aber nicht, da jene Reliefdarstellung bis jetzt völlig vereinzelt dasteht, die nähere Bedeutung derselben genauer zu specificiren. Hierauf legte er drei zu Präneste gefundene Spiegel mit bakehischen Darstellungen vor, von welchen zwei, wie ihre längliche Form beweist, offenbar praenestiner Fabricate sind. Der dritte von gutem archaischen Style gehört entschieden einer etruskischen Fabrik an und liefert einen

neuen Beweis dafür, dass Praeneste durch Handelsbeziehungen mit etruskischen Städten verbunden war. Schliesslich besprach der Vortragende eine zu Breslau erschienene Abhandlung des Hrn. Konitzer über die aeginetische Vase mit Herakles und Hydra und bemerkte, wie durch dieselbe mehrere in den früheren Publicationen des Gefässes nicht mit der nöthigen Gennuigkeit wiedergegebene Einzelheiten berichtigt worden wären, namentlich in Betreff der Inschriften.

Adunanza vom 6. März. Herr Brunn berichtete über das von Herrn Golini bei Orvieto entdeckte etruskische Grab. Nachdem er im Allgemeinen auf die Bedeutung der Entdeckung aufmerksam gemacht hatte, welche der Lucumonia Volsiniensis neben Tarquinii, Vulci und Chiusi einen hervorragenden Platz in der Statistik der etruskischen Archäologie erwirbt, handelte er über den Styl der in dem Grabe enthaltenen Gemälde, welche einer Epoche des Uebergangs vom archaischen zum freien Style angehören. Zwar fehlt noch jegliche Schattirung; dagegen finden sich bereits einige Köpfe en face gezeichnet. Demgemäss gehören die orvictaner Gemälde einer entwickelteren Kunstperiode an als die bisher bekannten von Chiusi und der alten tarquinischen Schule, auf denen die Figuren alle im Profil gezeichnet erscheinen. Von den dargestellten Figuren wurde als besonders interessant hervorgehoben eine Gruppe des Pluto (Eifa) mit dem Löwenfell über dem Kopfe und der Proserpina (Phersipnai). Die bei Gelegenheit dieser Ausgrabungen entdeckten Vasen zeigen meist einen eigenthümlich italischen Charakter. Interessant ist namentlich eine, welche den Knaben Herakles darstellt der die Schlange würgt, während von oben Zeus und Hera zuschauen. - Herr Henzen legte den Versammelten die Abhandlung von E. Curtius über Pnyx und Stadtmauern Athens vor und führte aus, wie durch dieselbe die Ansicht von Ulrichs und Welcker, wonach die früher sogenannte Pnyx der Altar des Zeès vipioros ist, zur naumstösslichen Gewissheit erhoben wird.

Adunanza vom 13. März. Herr de Vit legte den Versammelten das Buch von Racca 'marmi di Novara' vor und machte erläuternde und berichtigende Bemerkungen über einige der darin publieirten Inschriften. - Herr Jordan widerlegte in einem inhaltreichen Vortrag die Ansicht Dernburg's, welcher in seiner Abhandlung 'über die Lage des Comitiums und des praetorischen Tribunals' das Comitium in die Gegend nach dem Palatin zu versetzt. Herr D. geht aus von der bekannten Stelle in den Satiren des Horaz, um die Lage des Tribunals in der Gegend des Vestatempels zu sichern und daraus zu schliessen, auch das Comitium habe sich dort befunden. Hr. Jordan fasste zunächst in aller Kürze die Gründe zusammen, auf welche gestützt die Herren Mommsen und Detlefsen das Comitium unterhalb des Capitols und in der Nähe des Septimiusbogens annehmen und wies die Unzulänglichkeit der Gründe nach, mit denen Hr. D. gegen diese Ansicht auftritt. Hierauf citirte der Vortragende, um Herrn D.'s Hauptargument in Betreff der Lage des Tribunals zu entkräften, den Anfang der lex Quintia, welche im Jahre 745, also ungefähr 25 Jahre nach Abfassung der horazischen Satire erlassen wurde. Aus diesem officiellen Documente geht deutlich hervor, dass in dem bezeichneten Jahre, also ohne Zweifel auch in der folgenden Zeit, die von Herrn D. bezeichnete Localität forum und nicht comitium hiess. In Betreff der Lage des Tribunals läugnete Herr Jordan nicht, dass es sich ursprünglich auf dem Comitium befand; mit der Zeit jedoch wird es dem Praetor gestattet worden sein, seine Sella auch an auderen Orten aufzusteilen. Jedenfalls lag das Tribunal des Libo in der Nöhe des Vestatempels. Auf dieses wird sich die Stelle des Horaz beziehen, nicht auf das Tribunal des Comitiums. - Herr Henzen handelte über eine von Orsini und dann von E. Q. Visconti in der römischen Iconographie I, 14, E, 5 publicirte Herme mit der Inschrift L'IVNIVS RVSTICVS PHILOSOPHVS STOICVS, wies nach, wie sich jener Stein lediglich in ligorischen und panvinischen Scheden findet, wo jedoch der Name stets L IVNIVS FVFFICVS geschrieben erscheint, und erklärte das Ganze demgemäss für eine Fälschung des Ligorius, in welche Orsini, so gut es gehen wollte, einen Sinn zu bringen suchte. Hierauf behandelte der Vortragende in der Kürze einige bei Gelegenheit des Eisenbahnbaus in der Villa Negroni aufgedeckte Grahinschriften. - Herr Brunn legte die Zeichnung einer peruginer Urne mit räthselhafter Dar-stellung zur Ansicht und Beachtung vor. Man sieht auf derselben ein Thor, innerhalb dessen eine Basis errichtet ist. Auf dieser sitzt auf einem Throne eine weibliche Statue, deren Kopf die zum Thor gehörige Mauer überragt und deren Hände auf den Rand der bezeichneten

Mauer gelegt sind.

Adunanza vom 20. März. Herr Rosa theilte mit, dass bei den Ausgrabungen auf dem Palatin die vortrefflich gearbeitete Statue eines Bakehusknaben gefunden worden sei, welche ursprünglich der bekannten Gruppe des Silen mit dem Bakchuskinde angehörte. Die Hand des Silen sitzt noch an der Statuette fest. - Herr de Rossi berichtete über die bei Prima-porta von Herrn Gagliardi angestellten Ausgrabungen, wodurch die bisherige Annahme, es habe sich dort eine Villa der Livia befunden, zur Gewissheit erhoben wird. - Hierauf sprach Herr Helbig über einen neuerdings im kapitolinischen Museum aufgestellten Sarkophag, auf dessen Vorderseite rechts die kalydonische Jagd, links Oeneus dargestellt ist, welcher seinen Sohn einer jungfräulichen gewaffneten Gestalt vorführt. Mit Hülfe der Vergleichung verschiedener Kaiserminzen, die Herr Lovatti zu diesem Zwecke aus seiner reichen Sammlung vergünstigt hatte, erkannte der Vortragende in ihr die Virtus und wies durch Dichterstellen und Monumente nach, wie die Jagd in der römischen Kaiserzeit vorzugsweise als eine Gelegenheit betrachtet worden sei die Virtus zu bewähren. — Hr. Henzen handelte über eine Inschrift aus den Scheden E. Q. Visconti's. Sie bezieht sich auf einen gewissen M. Valerius Maximus, welcher nach Bekleidung mehrerer anderer niederen Kommandos schliesslich mit dem Titel eines praepositus die Vexillationen vieler Alae und 'cohortes auxiliares' befehligt hatte, die in Mesopotamien vereinigt waren. In der letzten Zeile ist von einer Strasse die Rede, die er von der Kolonie Bullis aus fahrbar gemacht habe. Da sich die In-schrift ohne Angabe des Fundorts in den Scheden vorfindet, so vermuthete Herr Henzen, sie sei zu Bullis gesetzt worden. Die verschiedenen Bedeutungen der vexillatio in dem römischen Kriegswesen wurden von dem Vortragenden einer ausführlichen Untersuchung unterworfen. - Herr Brunn legte zwei von Hrn. Martinetti vergünstigte Bronzepferde zur Ansicht vor, welche durch ihre feine Arbeit und vortreffliche Erhaltung allgemeine Bewunderung erregten. Sie gehörten ursprünglich zum Henkel einer Cista von vorzüglicher Zeichnung, wie der Vortragende aus eigener Anschauung eines Fragments derselben versichern konnte. Der Henkel bestand in einer Gruppe, die den Herakles darstellt, wie er die Rosse des Diomedes bandigt. Die Figur des Herakles wurde von den Pferden getrennt, kam nach Turin in den Kunsthandel und ist daselbst verschollen. Der Vortragende setzte die Entstehungszeit dieser Arbeit in dieselbe Epoche wie die ficoronische Cista und die des Musée Napoléon, also um das Ende des 5. Jahrhunderts der Stadt. Hiemit stimmt der Styl, welcher gewissermassen zwischen dem Charakter der griechischen und römischen Arbeiten in der Mitte steht.

Adunanza vom 27. März. Herr Henzen berichtete in Bezug auf seine in der vorigen Sitzung aufgestellte Con-jectur über die auf Valerius Maximus bezügliche Inschrift, dass ihm von Seiten Herrn Detlefsen's aus Paris die Mittheilung zugegangen sei, dass dieselbe sich in der That in Epirus befinde und von Pouqueville dazu gebraucht worden sei, um die Localität der colonia Bullidensis zu bestimmen. Die in Pouqueville's Buche publicirte Copie der Inschrift stimmt dergestalt mit der in den Viscontischen Scheden überein, dass man mit Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dass auch Visconti die seinige eben jenem Reisenden verdankte. Hierauf legte der Vortragende eine Inschrift aus den Boldetti'schen Scheden vor, welche sich auf einen C. Propertius Postumus bezieht und bezüglich der Magistrate desselben vieles Eigenthümliche enthält. Postumus war zwei Jahre hindurch trimmvir capitalis und hiess im zweiten pro triumviro; als Praetor designatus war er Curator viarum, als Praetor hatte er die Jurisdiction eines curulischen Aedilen. Alle diese aussergewöhnlichen Functionen wurden ihm, wie die Inschrift besagt, ex se-nati consulto libertragen. Hr. Henzen löste diese Schwierigkeiten durch die Annahme, dass die Thätigkeit des Postumus in die Zeit der Bürgerkriege fällt. Postumus gehörte vermuthlich zu den nach Macedonien geflüchteten Pompeianern, die bekanntlich, während in der Hauptstadt neue Magistrate gewählt wurden, in den Provinzen die sie inne hatten die ihnen im vorhergehenden Jahre übertragenen Aemter fortführten. Den Titel praetor designatus erklärte er aus dem Vertrag zwischen Octavian und M. Antonius, dem zufolge die höheren Magistrate für eine Reihe von Jahren vorher bestimmt wurden. Hierauf handelte der Vortragende ausführlich über eine einem todten Pferde gesetzte Grabinschrift, wobei er verschiedene von Pater Garrucci gegen ihn selbst und gegen Herrn de Rossi ge-führte Angriffe zurückwies (ein Vortrag, welcher bereits im Bullettino im Drucke erschienen ist), und legte schliesslich die Abhandlung von G. de Spuches 'd'una greca iscrizione trovata in Taormina' und desselben 'su l'epigramma taorminese lettera al sig. Peyron', ferner Cavedoni's 'dichiarazione d'un bassorilievo mitriaco', endlich F. Gori's Ab-handlung 'dal ponte Salario' zur Ansicht vor, die er mit erläuternden Bemerkungen begleitete. - Nachdem Herr Brunn einige Bemerkungen aus einem Briefe Herrn Golini's über die Fortschritte der Orvictaner Ausgrabungen mitgetheilt hatte, legte er einen Hrn, Custellani gehörigen Adlerkopf aus Onyx zur Ansicht vor, welcher vermuthlich ursprünglich auf einem Scepter angebracht gewesen war. Hierauf zeigte er einen Pfeil mit sechsschneidiger Bronzespitze und knöchernem Schaft, nach der Ansicht des Herzogs von Sermoneta eher zur Ausstattung einer Statue, als zum Kriegsgebrauch bestimmt. Endlich legte er eine elegant gearbeitete ovale Siegelkapsel mit dem Portrait des Domitian vor.

Adunanza vom 10. April. Herr Peigne-Delacourt aus Ourcamps (Picardie) legte seine Abhandlung über die alten Strassen der Belgica secunda vor und gab in sehr ausführlichem Vortrage die Hauptresultate derselben an. Bei seinen Untersuchungen, welche sich vorzugsweise auf den südlichen Theil jener Gegend erstreckten, hatte er drei Arten von Strassen unterscheiden gelernt: erstens die römischen Strassen von 4,50 bis 5 Meter Breite, welche sich namentlich in der Gegend der castra stativa erhalten haben, zweitens die gallischen Strassen, welche nicht wie

die römischen in gerader Linie über Berg und Thal führen, sondern sich mit Vermeidung der Höhen stets im Thal halten und in der Breite Raum für zwei Wagen darbieten. Die Fahrgeleise dieser Strassen haben 1,54 Meter Breite, während sich die der römischen höchstens auf 1,35 belaufen. Zu den römischen und gallischen kommen drittens die merovingischen Strassen, welche die Verbindung zwischen den Besitzungen der Könige vermittelten und meist die gewaltige Breite von 20 Metern erreichen, ohne jedoch durch irgend welchen Unterbau gefestigt zu sein, so dass ihr vollständiges Verschwinden binnen Kurzem vorauszusehen ist. Hierauf brachte der Vortragende verschiedene andere seiner Schriften, welche meist über die Alterthümer derselben Gegend handeln, dem Institute zum Geschenke dar. - Herr Henzen handelte über eine wichtige Serie von Grabschriften von Praetorianern, die von Herrn Fortunati in seiner Vigna zwischen der via Nomentana und Tiburtina gefunden worden waren. Sie erweisen sich alle als der Zeit nach Septimius Severus angehörig, welcher bekanntlich den bisherigen Gebrauch, die Praetorianer nur aus den italischen Provinzen auszuheben, aufhob und das Corps zu einer Mustertruppe sämmt-licher Legionen machte, Thatsachen welche Herr Henzen durch die auf den einzelnen Inschriften vorkommenden Personen und Ortsnamen specieller erläuterte. de Rossi fügte bei, dass sich in derselben Gegend der Nomentana nicht weit von S. Costanza öfters ähnliche Steine gefunden hätten und vermuthete, dass dieser District der Hauptbegräbnissplatz der Praetorianer gewesen sei.

Adunanza vom 17. April. Herr Helbig, welcher im Auftrage des Instituts das vor Kurzem bei Corneto auf-gedeckte etruskische Grab untersucht hatte, stattete Bericht liber seine Reise ab. Die Grabgemälde gehören einer Epoche des Uebergangs vom strengen zum freien Style an und fügen sich in Styl und Technik im Allgemeinen denselben Gesetzen, welche wir auf den schon bekannten Gemälden der alten tarquiniensischen Schule beobachtet sehen. Die Figuren sind alle im Profil gezeichnet; es fehlt jegliche Andeutung des Schattens. Die männlichen Körper sind durch rothbraune Farbe von den weiblichen unterschieden, welche die weissgraue Farbe des Grundes haben. Wenn daher auch die neue Entdeckung die Wissenschaft nicht mit einer bisher unbekannten Stylgattung bereichert, so lässt sich doch nicht läugnen, dass, was Peinheit der Erfindung und Ausführung betrifft, die neuentdeckten Gemälde unter den bisher bekannten derselben Epoche den hervorragendsten Platz einnehmen. Namentlich verdient die Figur eines jugendlichen Leyerspielers hervorgehoben zu werden, welche entschieden zu den gelungensten Leistungen der antiken Malerei gehört die uns erhalten sind. Die Darstellungen der Gemälde führen uns Tänze vor Augen, welche nach Flöten und Leyerspiel aufgeführt werden. — Herr Köhler handelte über die soge-nannte ara Pamfili. Nachdem er zuvörderst nachgewiesen, dass dieselbe keine ara, sondern die Basis einer Bildstiule gewesen sei, wendete er sich zur Besprechung der, einzelnen zum Theil sehr zerstörten Figuren. Das Resu tat seines inhaltreichen Vortrags, welcher demnlichst in den annali erscheinen wird, kam darauf hinaus, dass er in der dargestellten Figur den Antoninus Pius, umgeben von den bedeutendsten römischen Gottheiten und von seinen Verwandten, erkannte, wobei er annahm, die Basis habe ursprünglich für eine Bildsäule eben dieses Kaisers gedient. Herr Henzen sprach über ein kleines von Herrn Brunn in Neapel erworbenes Terracottenrelief mit der Darstellung zweier Gladiatoren und legte verschiedene andere Gegenstände derselben Provenienz zur Ansicht vor: das Bronzefigürchen eines Gladiatoren, eine Lampe mit derselben Darstellung und eine andere Lampe, welche ein Pferd vor Augen führt, das zwischen der Kenle und dem Skyphos des Herakles steht und hinter dem eine Standarte hervorragt mit der Inschrift

ANICE TE·NI CERI

Væ (?)
Herr Henzen erkannte darin den Namen einer in den Spielen siegreichen Stute ANICETE und in der Zahl die Zahl der von ihr errungenen Siege. — Herr Brunn legte eine ebenfalls neapolitanische Lampe vor, welche den Odysseus darstellt wie er dem Polyphem zu trinken reicht, ausserdem einen thönernen Skyphos, der in eigenthümlichen Reliefs die zweite Hälfte der Arbeiten des Herakles vor Augen führt, also ursprünglich ohne Zweifel einem ähnlichen Gefüsse mit der ersten Hälfte entsprach.

Die nach hergebrachter Sitte dem Gründungstag Roms gewidmete Festsitzung vom 24. April wurde auch dies-mal durch eine Rede Herrn v. Reumonts eröffnet. Nachdem derselbe eine Uebersicht der in letzter Zeit erfolgten wichtigsten antiquarischen Entdeckungen und Publicationen gegeben hatte, unter welchen letzteren er namentlich die priscae latinitatis monumenta und den ersten Band des corpus inscriptionum latinarum in gebührender Weise hervorhob, widmete er eine eingehende Betrachtung dem Gedlichtniss der Minner, die in letzter Zeit der Wissenschaft und ins Besondere auch dem Institut durch den Tod entrissen worden waren, namentlich dem Duca di Serradifalco und dem Principe di San Giorgio, deren Persönlichkeiten und wissenschaftliche Leistungen er in ihren sprechendsten Eigenthümlichkeiten den Versammelten schilderte. - Hierauf handelte Herr Henzen über eine zu Piperno gefundene Inschrift, deren Copie ihm aus den auf der pariser Bibliothek befindlichen Scheden E. Q. Viscontis zugekommen war und auf der ein praepositus palladii palatini erwlihnt erscheint. Herr Henzen entwickelte in kurzen Ziigen den Mythos des Palladiums in Trois und die Geschichte des Heiligthums in Rom, konnte aber bei der Dürftigkeit der vorhandenen Quellen die bestimmte Bedeutung des palladium palatinum nicht definiren; dagegen gelang es ihm, das Datum der betreffenden Inschrift aus den übrigen darauf erwähnten Magistraten annähernd zu bestimmen. Jedenfalls ist sie nachkonstantinisch und fällt sicher vor 370. Es wird nämlich darauf ein Corrector Tusciae et Umbriae erwähnt; so hiessen diese Beamte noch im Jahre 366, 370 dagegen bereits Consularis. Die lange Fortdauer eines heidnischen Kultus unter christlichen Kaisern kann uns nicht auffallen; vielmehr lässt sich Aehnliches bis auf die Zeit Gratian's nachweisen, der die letzten entscheidenden Schläge gegen die alte Religionsübung führte, wie der Vortragende durch eine Reihe von Beispielen erläuterte. Er schloss seine Rede mit der Mittheilung eines interessanten Fundes, welcher bei Primaporta in der von der Livia gegründeten 'Villa Caesarum ad Gallinas' gemacht worden war. Vor einigen Tagen

wurde daselbst eine Statue des Augustus gefunden von mehr als Lebensgrösse, mit reich geschmücktem Panzer und deutlich erhaltenen Farbenspuren, Neben ihm auf der Basis ist ein Amor angebracht, welcher auf einem Delphin reitet. Die Arbeit gehört zu den besten, die uns nus augusteischer Periode erhalten sind. - Herr Brunn, von einem Ausflug nach Neapel soeben zurückgekehrt, handelte über Fortgang und Resultate der pompeianischen Ausgrabungen. Nachdem er im Allgemeinen die Ver-dienste Fiorelli's und die Verbesserungen desselben im Systeme der Ausgrabungen hervorgehoben hatte, ging er auf die einzelnen bedeutenderen Entdeckungen ein, welche er nach dem Genre der Gegenstände classificirte. Eine reiche Auswahl vortrefflicher Photographien, welche zur Ansicht auslag, gab anschauliche Belege zu seinen Auseinandersetzungen. Der Vortragende gedachte zunächst der Gypsabgüsse menschlicher Körper, welche durch Für-sorge Fiorelli's von den Abdrücken in Asche abgeformt und somit für ewige Zeiten der Wissenschaft erhalten sind. Unter den jüngst entdeckten Bronzearbeiten hob er in erster Linie die herrliche Statuette eines jugendlichen Dionysos ') hervor, in zweiter die eines Hermes und einige Thiergruppen. Von den aufgefundenen Gemmen hob er namentlich diejenige hervor, welche den Namen des Künstlers Solon führt und einen neuen und unwiderlegbaren Beweis liefert, dass dem Solon, dessen Existenz von einigen neueren Gelehrten bezweifelt worden ist, sein Platz in der Reihe der antiken Gemmenschneider nicht streitig gemacht werden darf. Er beschrieb auch die vielbesprochene goldene Lampe und hob unter den neu entdeckten Gemilden zwölf als besonders interessant und der Beachtung würdig hervor. Schliesslich lenkte er die Aufmerksamkeit der Versammelten auf die im Sitzungslocale ausgestellten prachtvollen Schmucksachen, welche, gefunden in verschiedenen Theilen des Orbis antiquus, in Unteritalien, Palestrina und Melos, von Herrn Castellani in sinnreicher Weise zusammengereiht und dem Institut für diesen festlichen Tag vergünstigt worden waren. - Der Sitzung wohnten bei der preussische Gesandte, der östreichische Botschafter, der Herzog von Sermoneta, der Principe Chigi, der Präsident der römischen Akademie Herr Betti nebst dem Generaldirector der plibstlichen Museen Herrn Tenerani und eine grosse Zahl römischer und auswärtiger Kunst- und Alterthumsfreunde. — Zu Correspondenten des Instituts wur-den auf Anlass derselben Feier ernannt: zu Rom die Herren Fabio Gori, Hermann Grimm und Wolfgang Helbig; zu Arienzo Herr G. B. Calcabale; zu Perugia Graf Rossi-Scotti; zu Turin Obristlieutenant Novi; zu Wien Baron von Sacken; zu Hannover Gymnasialdirektor Ahrens und Priisident von Werlhof; zu Dresden Dr. Hultsch; in England R. Rev. T. P. Lee, Bischof von Manchester; in Belgien Prof. Wagener zu Gent; in Spanien Herr M. Pardo de Figueroa in Medina Sidonia und der gelehrte Jesuit Don Giuseppe Romano zu Salamanca.

 Ohne Zweifel ist die von Fiorelli für Narciss gehaltene Figur gemeint. Vgl. ohen S. 21\* Anm. 47.
 A. d. H.

# II. Ausgrabungen.

### 1. Briefliches aus Athen.

Durch die politischen Wirren Griechenlands ist die Archäologie gänzlich in den Hintergrund getreten, weshalb sich auch die Herausgabe des Jahresberichtes der hiesigen archhologischen Gesellschaft (vom Juni 1861) bis Juni 1862) bis jetzt verzögert hat. Um Ihnen jedoch einen Ueberblick über die Thätigkeit dieser Gesellschaft zu gewähren, erlaube ich mir auszugsweise das Wesentlichste davon Ihnen zu berichten.

dringen kann. — Aehnliches Ziegelmauerwerk wie das eben erwähnte findet man auch in manchen andern der so malerischen kleinen Höfe auf der rechten Seite der Pedacchia, wie es scheint, zum Theil Unterstützung der Fel-

seumassen des Capitolinischen Berges.

Bei Gelegenheit der Gartenanlagen zwischen der Treppe des Capitol und der grossen Treppe von Araceli bin ich auch in die Räume unterhalb der letzten Treppe gelangt und habe da eine Anzahl in den lebendigen Fels gehauener Höhlen gefunden (deren Wände glatt, deren Decken die Form eines Tonnengewölbes, und Alles mit Patz versehen). An einigen Stellen ist die Decke aus Gusswerk hergestellt. Zum Theil sind diese Höhlen unter einander verbunden. Ueber ihre trühere Bestimmung wage ich keine Vermuthung b. Sie dienen jetzt als Niederlage für Baumaterialien.

thung!). Sie dienen jetzt als Niederlage für Baumaterialien.
Viel interessanter ist dagegen ein am Ende des vorigen
Jahrhunderts von dem Ritter Azara in der Villa Negroni,
jetzt Massimo, ausgegrabenes ganz wohl erhaltenes
antikes Privathaus (das jetzt leider nicht mehr vorhanden)
so viel mir bekannt, das einzige Beispiel der Art in Rom;
denn die Reste antiker Privathäuser, welche auf und neben dem Wall des Servius Tullius im letzten Sommer bei
Gelegenheit der Bauten des neuen Central-Eisenbahnhofes
zum Vorschein kamen, sind ziemlich unbedeutend und ohne
Zusammenhang. Den Nachrichten von Uggeri (Édifices

') Eine dortige mithrische flöhle ist durch Flaminio Vacca bekannt. E. G.

de Rome Vol. I p. 99) zufolge lag dieses Haus zwischen dem Monte di giustizia und den Thermen des Diocletian, also dicht am Agger des Servius Tullius, da wo jetzt der Perron des Bahnhofs sich befindet. Den Grundriss giebt Uggeri (a. O. Vol. II pl. 24 fig. 1). Das Gebünde, des-sen Erbauung nach den gefundenen Ziegelstempeln in die Zeit der Antonine fällt, hatte zwei Etagen. Spuren der Treppe waren noch deutlich erkeunbar. Die Wiinde von fünf Zimmern waren mit architektonischem Ornament bemalt, in deren Mitte grössere Bilder mit Figuren in Lebensgrösse. Dreizehn dieser Bilder hat man abgenommen; sie kamen in den Besitz des Lord Bristol, Bischof von Derry und wurden nach England gebracht; vorher aber hatte sie der Architekt Buti in Gemeinschaft mit dem Maler Mengs sorgfältig gezeichnet. Buti hat dann zehn dieser Bilder in Kupferstich herausgegeben, von denen ich gemalte Exemplare im Besitz des Schwiegersohns von Buti, des kürzlich verstorbenen Bildhauers Troschel in Rom gesehen. Verkleinerte Umrisse nach den grossen Kupferstichen hat Canina (Edifizj di Roma antica Tav. CCXCII) geliefert. Genanere Nachrichten darüber habe ich nicht finden können. Die Notizen von Uggeri und Bunsen (Beschreibung Roms) sind kurz und der Fürst Massimo spricht in seinen Notizie istoriche della Villa Massimo (Roma 1836) gar nicht darüber.

Rom.

R. BERGAU.

# IV. Neue Schriften.

BULLETTINO ARCHEOLOGICO NAPOLITANO, nuova serie, pubblicato per cura di Giulio Minervini. Anno VII dal 1 settembre 1858 all'agosto 1859 (no. 163—176. Marzo-Agosto 1859). Napoli 1859. 4. p. 97—208 tavole V—XV. Vgl. Arch. Anz. 1860 S. 15\*. 1861 S. 149\* Anm. 54. 1862 S. 270\* Anm. 40. Oben S. 42\* Anm. 85.

Enthaltend wie folgt in 00. 163: Il mito di Erisittone ed i Palici (zu vol. V tav. 5, 1. Minervini Schluss in no. 165). - In no. 164: Dichiarazione delle pitture di un greco vaso inedito del Museo Santangelo [Tav. IX. Apolische Pelike, worauf mitten Adouis in Todesschiaf, oben der Streit der Göttinnen um seinen Besitz dargestellt. sind Gargatto-Grimaldi; vgl. no. 167]; Interno ad alcuni dolii di terracotta rinvenuti vicino il Sarno. (Zu nu. 161 Guidobuldi); Scavazioni di Cartagine (Minervini). - In no. 165: Quadrante inedito della gente Renia (Minervini); Studii Pompeiani, Caserma de' gladiatori (Minervini. Fortgesetzt in no. 172). - In no. 166: Nuovi studii intorno alle antiche monete di Atene (Caredoni. Schluss in no. 168. - In. no. 167: Notizia de' più recenti scavi di Pompei (Minervini); Descrizione di un' antica grotta idrofora [C. Mancini Grotte mit zahlreichen in den Fels gehauenen Wasserbecken zu stufenweiser Abströmung, 55 Neter södwestlich vom klaudischen Emissar; dazu Tav. d'agg. 1. 2]; Iscrizioni sopra vasi dipinti | Minervini namentlich Broro and einer Schale, Xmpro Eur auf einer Amphora, beides kumanisch]. — no. 168: Tipo singolore di una dramma arcaica di Atene (Curedoni). — In no. 169: Iscrizioni etrusche in vasi di Nola e di Capua (Minervini); Satiri con topo, in vaso dipinto (tav. XI. Minervini); Statuetta in bronzo di provenienza lucana (tav. VIII aus Paestum. Minervial); Una rettificazione (zur laschrift aus Nersae. Minervial). la no. 170: Gli Equicoli e i loro monumenti epigrafici (Garrneci. Fortsetzung in no. 171-173). - In no. 172: Telefo ed Auge in Misia (tav. XII. Bruzza); La Fortuna ed i Lari, o Cerere ed 1 Penati, dipinto murale presso il Tifata (tav. V. Minervini); Ercole e le Amazzoni, in vaso dipinto (tav. XIII. Minervini). - In no. 174: Notizie sul Vicus Palatius (Norf); Poche osservazioni su' varii monumenti del Vicus Palatius (Minervini); Intorno alcune iscrizioni pubblicate nel anno VII del Bullettino (Minervini); Bibliografia archeologica. - In no. 175 und no. 176: Bibliografia archeologica. [Die Tafeln VI and X enthalten Grondrisse, die Tafel XV Terracotten, darunter merkwürdige Flägelgestalten.]

Bullettino Archeologico Italiano per cura di G. Minervini. Anno I, Semestre I (Fortsetzung des Bullettino Napolitano), no. I –XI. Maggio bis Ottobre 1861. 4. [Mehr hievon ist bis zum 1. Juli 1863 uns nicht zugegaugen.]

Enthaltend in no. 1 (Maggio 1861): Programma (G. Minervini); Di un vaso singulare proveniente da Fasano [G. Minervini p. 2 tav. 1, 2. Amphora, gerieft, mit jugendlichem Kopf, anderseits mit Hahn und Gans und einer Inschrift, von welcher Overbeck die eine Halfte τον ελεκτρυωνα statt αλεκτρυονα, Minervini die andre τον χηνα las]; Dichiarazione delle pitture di un vaso greco inedito nel museo Santangelo [p. 3 tav. Il Gargullo - Grimaldt, angehlich des Adonis Ankunft im Etland der Seligen]; Scavamenti di Pompei [G. Miner-rini p. 6, Inschrift der vicorum magistri]. — In no. II: Nuovi studj sopra le antiche monete di Circanica [C. Caredoni p. 9 ss. mit Zusatz von Minervini]. - In no. III: Scavamenti di Pompei [Minervini p. 17. 25-30. 49ss. Strada degli Olconii, Haus no. 4]; Notizia di alcune iscrizioni messapiche p. 22 (Minervini); Antichità Orientali (p. 23ss. 44ss. 70ss. 77ss. Bapporto del sign. Renan all' Imperatore). - In no. IV: Rettificazione. Digamma nel mezzo delle parole [p. 30. Minervint gegen Overbeck]; Asse della gente Rubria (Minervini p. 31s.); Ragione dei tipi costanti dell' aquila e del paguro nelle antiche monete d'Agrigento (Cavedoni p. 32). - la no. V: Di una antica piunta del teatro di Ercoluno (Minervini p. 33s.); Nuova pubblicazione de' Papiri Ercolanesi (Minervini p. 40). - In no. VI: Sull' epoca dell' anfiteatro Pompeiano (Garracci p. 1188.). -In no. VII: Scoperta epigrafica [Minervini p. 56 Monumentum Ancyranum]; Fotografia de' Papiri Ercolanesi (Minervini p. 56). — In no. VIII. IX: Osservazioni critiche intorno alla storia della moneta presso i Romani, scritta dal Prof. Mommsen (Curedoni p. 57-68); Notizia di una iscrizione Romana (Garrucci p. 68); Antichità Frentane [Minervini p. 68s. Inschrift]. - In no. X: Dichiarazione di una epigrafe putrolana (p. 73 Solarium. Minervini); Museo Nazionale Miglioramenti nella ottava raccolta (Papiri p. 77. 88. Minervini). —
 In no. XI: Osservazioni sopra alcune monete de Romani Imperatori (p. 81 Cavedoni). [Die Erlauterungen von Tav. III, ornamentales Mosaik, und tav. IV, einem merkwürdigen Ihldwerk des Isjedienstes, stehen noch zu erwarten].



# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 175.

Juli 1863.

Achilleus und Troilos, Vasenbild aus Kleonai.

Allerlei: Der Apollo von Belvedere; Antigone auf Vasenbildern; Pergamenische Kunst.

# I. Achilleus und Troilos, Vasenbild aus Kleonai.

Hieru die Abbildung Tafel CLXXV.

An Professor F. G. Welcker.

Darf ich Ihnen, mein verehrter Freund, denn noch einmal mit einer Troilosvase kommen? Ich denke aber, was ich Ihnen heute vorzulegen habe, ist in jeder Hinsicht so merkwürdig, dass Sie mich nicht mit einem ohe, iam satis abweisen werden.

Die Vase, gegen Ende des Jahres 1860 in Kleonai gefunden") und jetzt in der Sammlung der archäologischen Gesellschaft in Athen, ist Ihnen bereits aus der Beschreibung bekannt, welche Percanglu davon gegeben hat"). Die Zeichnung, welche auf Taf. CLXXV veröffentlicht ist, wurde unter der sorgfültigen Beaufsichtigung unseres Curt Wachsmuth mit grösster Genaußkeit angefertigt, keine leichte Arbeit, da die Zeichnung ausserordentlich gelitten hat, die Farben grösstentheils abgesprungen und auch die eingeritzten Linien nicht immer leicht zu verfolgen sind. Dass ich sie mittheilen kann verdanke ich Conze, der sie mir mit dem ausdrücklichen Wunsche geschenkt hat, dass ich sie veröffentlichen möchte.

Das 0,14 Centimeter hohe Gefäss selbst ist unversehrt geblieben. Die Gestalt desselben (Tafel CLXXV, 2), ein bauchiger Körper mit langem engem Hals, entspricht so genau den wesentlichen Merkmalen die von der λάγυνος überliefert sind, dass wir kein Bedenken tragen werden diesen Namen anzuwenden, obgleich der Krug, welchen seine von mir erklärte Inschrift als lagona bezeichnet, eine etwas abweichende Form hat\*). Sie werden mir beistimmen, dass es nicht anders zu erwarten ist, als dass durch Benennungen der Art Form und Bestimmung der Gefässe zwar im Wesentlichen bezeichnet, aber je nach Zeit und Ort verschiedene Spielarten darunter befasst werden. Am oberen Rande sind zwei einander gegenüberliegende Löcher angebracht, offenbar um ein Band durchzuziehen, an welchem man die Flasche tragen konnte.

Gleich auf den ersten Blick macht das Thongefäss den Eindruck eines recht alterthümlichen Monuments und die Betrachtung der Einzelnheiten bestätigt es, dass wir ein Erzeugniss der ältesten Vasenfabrikation vor uns haben, die überhaupt selten sind, während diesem Exemplar noch der Fundort Kleonai, ein bis jetzt in der Vasenkunde nicht vertretener Ort im Peloponnes, ein ganz besonderes Interesse verleiht. Die Grundfarbe ist jenes fahle Gelb, welches die ältesten bemalten Thongefässe charakterisirt, die Ornamente und Figuren sind in gewohnter Weise mit einem spitzen Griffel vorgezeichnet und mit schwarzbrauner Farbe aufgetragen. Diese ist, wie schon bemerkt, grossentheils verschwunden, von der Anwendung rother und weisser Farbe ist keine sichere Spur vorhanden.

Die Ornamentik des Gefässes gewährt schon ein eigenthümliches Interesse. Der Bauch desselben ist seinem grössten Theile nach von dem mit Figuren geschmückten Streifen eingenommen; da dieser den Raum nicht ganz tüllt, so ist ein Doppelstreifen mit einfachen Linearornamenten dazwischen gesetzt, der nun Anfang und Ende der Darstellung bestimmt sondert. Von dem Mittelpunkt des unten etwas abgeplatteten Bodens ziehen sich an den Rand des Figurenstreifens abwechselnd helle und dunkle Streifen in geschwungenen Linien (Taf. CLXXV,5), die eine unverkennbare Analogie mit dem Blätterkranze hat,

<sup>\*)</sup> Hienach ist die Unterschrift unsver Talel zu berichtigen. A. d. H.

<sup>\*)</sup> Arch. Aug. 1860 p. 113\*. Bull. 1861 p. 40 f.

<sup>7)</sup> Berichte d. sachs. Ges. d. Wiss. 1857 p. 197@.

welcher den vom Boden aufsteigenden Bauch des Gefässes regelmässig charakterisirt\*). Die Rundung des Gefässes hat offenbar durch die geschwungenen Linien noch augenscheinlicher hervorgehoben werden sollen; wie sie zu ähnlichem Zweck als Verzierung eines Schildes angebracht werden, z. B. Gerhard auserl. Vasenb. 248, 3. Am Ansatze des Halses auf den Körper der Vase aber finden wir jenen Kranz rinnförmiger Blätter (Taf. CLXXV, 3) wie einen Kragen um die Schulter des Gefässes gelegt, der an dieser Stelle als bedeutungsvolles Ornament regelmässig angewendet worden ist'). Der lange Hals ist mit drei durch mehrfache Linien geschiedene Ornamentstreifen geschmückt (Taf. CLXXV, 4), welche keine der frühzeitig an Vasen schon üblichen, meist nach vegetabilischen Vorbildern gezeichneten Verzierungen zeigen, sondern mehr einem einfach gemusterten Stoffe gleichen. Das Ornament der obersten Reihe gleicht einer gewundenen Tänie, das der zweiten macht ganz den Eindruck eines gewirkten oder gewebten Bandes, in der untersten bildet eine vertikale im Zickzack geführte Linie das Motiv, wie es, wenn auch nicht vollkommen gleicher Weise, sich auf anderen sehr alten Vasen angewendet findet's). Die Figurendarstellung ist von den sonst auf Vasen dieser Art auf dem Felde reichlich vertheilten Ornamenten frei geblieben bis auf eine Art von Blumenbüschel od. dgl., womit der leere Raum am rechten Ende ausgefüllt ist, die ich mich nicht erinnere auf anderen Vasen ganz ebenso gefunden zu haben\*). Wenn nun auch in dem ganzen System der Ornamentik der orientalisirende Charakter, welcher in einer ganzen merkwürdigen Reihe bemalter Gefässe klar zu Tage liegt, noch durchschimmert, so erscheint hier doch schon alles hellenisirt, und die Darstellung des Mythos, worin die griechische Kunst sich selbständig erweist, entschieden zur Hauptsache gemacht.

Die Deutung dieser Darstellung würde gegenwärtig keine Schwierigkeit machen, auch wenn sie nicht durch Inschriften sicher gestellt wäre. Sie reiht sich den von Ihnen zusammengestellten Vasenbildern alten Stils an, welche Achilleus dem Troilos auflauernd darstellen<sup>7</sup>), oder vielmehr, wie ich wohl sagen darf, sie stellt sich an deren Spitze.

An der rechten Seite hat Achilleus sich auf der Lauer hinter einem dichtbelaubten Baum vorsichtig auf ein Knie niedergelassen. Der grosse runde Schild, dessen Aussenseite ganz von einem alterthümlichen abschreckenden Gorgoneion eingenommen wird "), verdeckt seinen Leib; übrigens ist er mit Beinschienen und einem Helm ausgerüstet, dessen hoher Busch durch einen Vogelkopf getragen wird"); die beiden Lanzen, welche er in der Rechten hält, ragen über und unter dem Schilde hervor. Der Baum beschattet eine Quelle, die wie gewöhnlich aus einem Löwenkopfe hervorsprudelt und ihr Wasser in ein auf einem Untersatze ruhendes Becken ergiesst, wie man sie gewöhnlich in Bädern oder neben Heiligthümern sieht. In dasselbe taucht eine davorstehende Jungfrau, Pobyxena, - von der nur noch dürftige Spuren erhalten sind, jedoch ausreichend, um sie kenntlich zu machen - einen Henkelkrug, um in demselben den Wasserstrahl aufzufangen. Unmittelbar hinter ihr her schreitet Troilos, ganz nackt, das Haupt mit einer Binde umwunden, bärtig; in der Rechten hält er einen Stecken und führt zugleich zwei Pferde am Zügel hinter sich her, wie es scheint, um sie zu tränken. Neben den Pferden, welche durch die Namen Xanthos und Sobas bezeichnet sind, sieht man noch vom Kopf und Oberleib einer Figur Spuren,

<sup>1)</sup> Lützow Zur Gesch. des Ornaments p. 9ff.

<sup>\*)</sup> Lützow a. a. O. p. 17.

R. Rochette mém. de l'archéol. comp. 1 pl. 9, 9. Vgl. p. 78ff. 402.

<sup>\*)</sup> Achnlich scheint das Ornament auf der Berliner Lakythos (542) bei Gerhard Kunst der Phönicier Taf. 7, 2. Elite céramogr. III, 32 B. zu sein.

<sup>7)</sup> Ann. d. inst. XXI p. 71 ff. Zeitsch. f. Alt. Wiss. 1850 p. 30 ff. Hinzuzufügen ist etwa ein Krater mit schwarzen Figuren alterthümlichen Stils aus Care (cat. Gampana II, 22). Achillens lauert bewaffnet hinter der Quelle, vor welcher Polyxena steht mit der Bydria auf dem Kopfe, indem sie sich zu Trottos wendet, der seine Pferde aus dem Wasserbecken tränkt, und in der Linken einen Zweig hält.

<sup>\*)</sup> Einen ähnlichen Schild führt Gergoneus auf einer Vase bei Gerhard ausert. Vas. 107. Die Abbildung der ganzen Vase (Taf. CLXXV, 2) lässt die Absicht nicht verkennen, den Blick gleich auf dies Gorgoneion zu ziehen.

<sup>\*)</sup> Einen Helm, der oben mit einem Vogelkopf statt des Busches geschmückt ist, trägt Perseus auf Münzen von Seriphos (Cadalwene rec. de méd. gr. 4, 22. Cut. Allier de Hauteroche 7, 22) und Makedonien (Cousinery voy. en Maced. 1 pl. 3, 12. Eckhel D. N. II p. 236. 342). Auf einer Vase des Amasis (Gerhard ausert. Vas. 207) wird der Helmbusch des Memnon durch die Figur eines Hundes getragen.

die keineswegs deutlich sind, aber doch erkennen lassen dass sie das Gesicht nach links hin wandte, und dass dieses offenbar ein weibliches ist. Darauf weisen auch die noch erhaltenen Buchstaben der verstümmelten Inschrift hin, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu dem Namen Kreusa zu ergänzen ist. Den Beschluss machen zwei bärtige Gestalten im langen Aermelchiton mit weitem Ueberwurf, von denen die letzte, Priamos, beide Hände vor sich hält, während die vordere der neben den Pferden stehenden einen nicht erkennbaren Gegenstand hinzureichen scheint. Man würde diese vordere Gestalt, wie Pervanoglu richtig bemerkt, für Hekabe zu halten geneigt sein, welche auf der von Braun herausgegebenen cäretanischen Vase in gleicher Haltung neben Priamos steht 10), wenn dies nicht durch das entscheidende Hinderniss ihres unzweiselhasten Bartes verboten würde.

So wie die Vorstellung im Ganzen klar ist, so wüsste ich auch im Einzelnen wenig zur Erläuterung hinzuzufügen. Dass Priamos mit den Seinigen in die unmittelbare Nähe der Begebenheit gebracht ist hat an sich nichts Befremdendes und findet sich ähnlich auch auf der Françoisvase, nach deren Anleitung man die männliche Figur neben Priamos allenfalls Antenor benennen könnte, wenn damit für die Deutung etwas gewonnen wäre, dass man einer gleichgültigen Figur einen gleichgültigen Namen giebt.

Dass Troilos hier bärtig vorgestellt ist erklärt sich hinreichend aus der Aussaungsweise der alten Vasenmaler, die auch Apollon, Achilleus, Paris und ähnliche jugendliche Gestalten der Sage mitunter bärtig bilden; zum Ueberfluss haben Sie schon einen bärtigen Troilos auf der Vase bei Gerhard auserl. Vas. 92 nachgewiesen. Allein diese Darstellung beweist, wie fern dem Epos und der darauf gegründeten älteren Kunst die Vorstellung von dem liebreizenden, schönen Knaben Troilos lag, welchen Phrynichos mit den Worten schilderte

λάμπει δ' ἐπὶ πορφυρέαις παρῆσι φῶς ἔρωτος die Sophokles so hübsch gegen den pedantischen Schulmeister in Schutz nahm 11). Ebenso begreiflich ist es, wenn dagegen die Vasenbilder der letzten Periode uns Troilos als den zarten Epheben zeigen. Eins derselben habe ich Ihnen früher schon vorlegen können; in dieselhe Kategorie gehört eine von Kiessling beschriebene Vase aus der Basilicata 12). Troilos, im Harnisch und mit der phrygischen Mütze, leitet sein Pferd in das von ihm schon betretene Quellgebäude, Achilleus lauscht im Hinterhalt und zückt bereits das Schwert; Athene nähert sich ihm. Oben ist auf der einen Seite ein Jüngling mit einem Palmzweig, auf der anderen Aphrodite mit einer Begleiterin, die ihr einen Spiegel zeigt. Seitwärts sprengt ein Jüngling mit Harnisch und phrygischer Mütze davon, indem er sich nach Troilos umwendet und die Hand gegen ihn ausstreckt. Bedeutsam für diese Auffassung ist es auch, dass auf diesen späten Darstellungen Polyxena nicht erscheint, welche dagegen auf den älteren Vasenbildern nie fehlt, wo Troilos vielmehr als ihr Begleiter auftritt. So sind auch auf zwei von Brunn beschriebenen Vasen aus der Basilicata13) der Jüngling Troilos, der beschäftigt ist sein Pferd zu tränken, und der im Hinterhalt versteckte Achilleus einander gegenüber gestellt. Uebrigens folgen dieselben auch darin der späteren Sitte, dass sie dem Troilos nur ein Pferd geben, während er auf den alten Vasenbildern zwei Pferde mit sich

Kein geringes Interesse bieten endlich die Inschriften dieser Vase dar. Sie gehören jenem alten
dorischen Alphabet an, welches Mommsen (unterital.
Dial. p. 35) aus den viel besprochenen korkyräischen
Inschriften, die, wie Sie wissen, Wachsmuth einer
Revision unterziehen wird, und Vasenbildern ältesten
Stils hergestellt hat 11). Zu den wichtigen Beweisstücken der alten cäretanischen Vasen, welche seitdem durch Braun und durch Sie bekannt geworden
sind 15), kommt nun auch dieses kleonäische hinzu,
das folgende Buchstaben darbietet

# ATLCABOEN MNOTPRMTY+OX

Wir haben hier also die charakteristische Form des  $\Pi$  für  $\beta$ , die auch, wie ich vermuthet hatte, auf der in Karystos ausgegrabenen, jetzt nach Athen

<sup>10)</sup> Ann. e mon. d. inst. 1855 tav. 20.

<sup>11)</sup> Athen. XIII p. 564 F. 604 A.

<sup>17)</sup> Bull. 1862 p. 127 f.

<sup>12)</sup> Ball. 1853 p. 167.

<sup>14)</sup> O. Jahn Münchner Vasensamml, Einl. p. CXCVII.

<sup>15)</sup> Ann. e mon. 1855 tav. 20. M. l. d. l. VI, 14. 15. 33.

gekommenen Vase sich findet 15), das B für e, das Σ für ι; aber auch einige Abweichungen von dem bisher bekannten. Dass in Eardog statt der aus den anderen Inschriften nachgewiesenen Formen ∓ und ⊗ für & und 3 vielmehr + und O sichtbar sind, könnte man nur der nicht wohl erhaltenen Farbe zuschreiben wollen; allein unverkennbar zeigt sich neben P in Eyouge in Towilog auch R. Wir werden also hierin vielmehr eine Hinneigung zu demjenigen Alphabet sehen, welches auf den diesen dorischen zunächst stehenden Vasen angewendet ist, wo wenigstens X und R gewöhnlich sind 17), während sich O erst auf der Françoisvase findet. Auf der von Ihnen erklärten Vase (alte Denkm. III Taf. 6), die jetzt in Breslau sich befindet, scheint zwar nach der Angabe Konitzers neben ⊗ auch ⊙ oder O vorzukommen, allein in einem Worte, das leider kein klares Verständniss und daher auch keine sichere Entscheidung bietet 18). Ein Schwanken verräth sich auch darin dass M, welches siebenmal als Sigma gebraucht ist, zweimal für das in Ilgianog deutlich durch M ausgedrückte μ erscheint in Τιμωνίδας μ' έγραφε, während in dem letzten Namen M offenbar für das in Eávoog klare M gesetzt ist. Diese Verwechslungen ähnlicher Züge haben bei ungeübten Schreibern und unbequemem Material durchaus nichts Befremdliches; aber auch die ersterwähnten Abweichungen zeigen ja nur, indem sie die Hauptsache bestätigen, dass Beobachtungen, die sich auf ein sehr spärliches Material gründen, im Einzelnen mancher Erweiterung und Berichtigung fähig sind, und dass bei der Anwendung und Ausbildung der Schrift locale Einflüsse, wie es nicht anders sein kann, sich wirksam erweisen. Wichtig aber ist es, dass neben Aigina, Karystos und Korinth nun auch noch Kleonai als Fundort einer Vase mit diesem altdorischen Alphabet, gegenüber den altitalischen Fundorten Caere, Vulci, Capua und Nola austritt, wodurch der durch die korkyräischen Steininschriften schon hinlänglich beglaubigte echt griechische Charakter eine fernere, erwünschte Bestätigung findet. Der Dorismus jener Vasen zeigt sich hier in dem einzigen Namen, in dem er sich bemerkbar machen konnte, Tipuwidas.

Die beigeschriebenen Namen sind nur an einer Stelle nicht ohne Weiteres klar. Denn Azikeig. Towilog, Holayog bedürfen keiner Aufklärung. Auch Ξάνθος als Pferdename ist sogar auf Vasenbildern nicht selten 19) und findet sich auch auf einer cäretanischen Vase der Campana'schen Sammlung (II, 50), die mit der unserigen gleichen Stil und gleiche Schriftzüge hat, wo die Namen nach der von Brunn \*\*) berichtigten Lesart Βάλιος, Φέρης, Ξάνθος lauten. Zweifelhaft ist die Inschrift, welche sich über dem Rücken und Hals des vorderen Pferdes hinzieht und durch die grösstentheils verwischte Figur hinter den Pferden zerschnitten wird. Ich glaube dass man zwei Inschriften zu scheiden hat. Die eine Σοβάς bietet einen passenden Namen für das zweite Pferd dar, denn σοβάς kommt zwar seit Eupolis 11) in der Bedeutung von nogen vor, aber Hesychius erklärt σοβάδες mit ὑπερήφανοι, ἄστατοι, μαινόμεναι, Nicetas (ann. II p. 206) stellt zusammen Dviádag, aoβάδας, μαινάδας, βάκχας und Cyrillus (adv. Iul. IV p. 129) nennt Artemis την σοβάδα και ιοχέαιραν. Daraus darf man wohl abnehmen, dass die rasche hestige Bewegung, welche mit einem starken Werfen der Schenkel verbunden ist, die Grundbedeutung des Wortes bilde, aus der jene anderen sich leicht ableiten lassen. Dazu stimmt dass unter den yekoiat δοχήσεις von Athenäus (XIV p. 629 F) auch σοβάς aufgezählt wird. Für ein Pferd aber ist ja grade dieses Werfen der Beine und mithin auch der Name σοβάς bezeichnend. Auch das kommt öfter vor, dass auf Vasen, wo mehrere Pferdenamen beigeschrieben sind, männliche und weibliche zusammengestellt werden.

Die noch übrigen Buchstaben BO. A halte ich für den Rest eines weiblichen Namens, der zu der hinter den Pferden stehenden Figur gehörte, die man auch sonst am ehesten für eine weibliche halten wird. Am nächsten scheint mir der Name KPEOSA zu liegen, da er den räumlichen Bedingungen entspricht, und Kreusu die bekannte Tochter des Priamos hier ganz am Platze ist.

<sup>16)</sup> Bull. 1861 p. 47.

<sup>17)</sup> O. Jahn Münchn. Vasens. Einl. p. CXLIX.

<sup>(\*)</sup> Cl. Konitzer Herakles und die Hydra (Bresl. 1861) p. 33.

<sup>19)</sup> O. Jahn Münchu, Vasens, Einl. p. CXVI.

<sup>20)</sup> Bull. 1861 p. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Schol, Arist. pac. 812. Vgl. Abresch leett. Aristaen. p. 37. Lobeck Aglaoph. p. 1088 f.

Als ob das kleine Gefäss kein Interesse unbefriedigt lassen sollte, so überliefert es uns auch durch die Inschrift Τιμωνίδας μ' ἔγραφε den Namen des Verfertigers. Dass dieser Timonidas laute und nicht Tisonidas ist wohl das Wahrscheinlichste. Das an sich auffällige M für μ wiederholt sich ganz unzweifelhaft unmittelbar darauf, und während Timonidas ein geläufiger Name ist, kommt Tisonidas meines Wissens nicht vor, obgleich Tiσων sich allerdings findet 11). Denn auf der Vase in Wien, wo man früher Τισωνίδης καλός las, steht deutlich TIMONIΔΕς ΚΑΙΟς 21).

Aber allerdings bietet diese Inschrift auch eine Schwierigkeit dar, denn das Imperfectum eyeage verstösst gegen Brunns so wohl begründeten Kanon, dass das Imperfectum statt des Aorist erst seit Ol. 150 üblich wurde. Indessen werden Sie sich, denke ich, mit mir dabei beruhigen, einzelne Ausnahmen, die ja bei solchen Erscheinungen eines conventionellen Sprachgebrauches kaum ausbleiben können, vorläufig anzumerken, bis fortgesetzte Beobachtung Grund und Veranlassung der Abweichungen von der allgemeinen Regel bestimmt zu erkennen geben. Ein ähnliches Beispiel bietet das von Spratt in Kreta gefundene merkwürdige Bruchstück eines Schiffes aus Marmor, das am Kiel einen Delphin und über demselben in alter Schrift die Buchstaben zeigt

#### MODELLY VOEWE

also etwa Ti]uων ἔγραφέ με 24). Das Weihgeschenk bildete also das Schiff mit seinen Malereien und der Inschrift des Schiffsmalers genau nach, wodurch dies Bruchstück noch ein besonderes Interesse gewinnt 25). Auch hier finden wir in einer alten Inschrift das Imperfectum ἔγραφε. Wie sich aber auch diese Ausnahmen erklären mögen, die Aushülfe werden Sie gewiss auch nicht zulassen, dass man sie als Beispiele späterer beabsichtigter Nachahmung alter Technik und Schreibweise in Anspruch nähme. Denn

17) Plato epp. 13 p. 363 C.

27) Arch. Anz. 1854 p. 447.

3) Journ. of class. and socr. philology II p. 1081.

eine solche Annahme würde wichtigere Interessen der Kunstgeschichte beeinträchtigen als sie schützen soll. Um einer Gewöhnung des Sprachgebrauchs ausnahmslose Geltung und dadurch eine allerdings bequeme und sichere Anwendung als chronologischen Kanons zu vindiciren, müsste die selbständige Prüfung der Technik, des Stils und der Paläographie darauf verzichten kunsthistorische Resultate zu gewinnen. Giebt es eine nachahmende Kunst, welche in allen Punkten, die sonst zur Vergleichung kommen, keinen Unterschied von der nachgeahmten wahrnehmen lässt, wenn sie sich nicht in der Wahl des Tempus vergisst; wenn z. B. im vorliegenden Fall das Vorhandensein des Imperfectum allein ausreicht, um das kleonäische Gefäss als ein Werk nachahmender Vasenfabrikation zu charakterisiren, so wird man zugeben müssen, dass die Erwägung aller Momente, welche das Kunstwerk selbst an die Hand giebt, zu keinem entscheidenden Urtheil führen kann. Ich bin überzeugt, Sie stimmen mir darin bei, verehrter Freund, dass die Unfehlbarkeit des besten grammatischen Kanons zu theuer erkauft wäre, wenn die historische Erkenntniss und Würdigung des Kunstwerks an sich demselben absolut untergeordnet werden müsste.

Bonn.

OTTO JAHN.

# II. Allerlei.

12. DER APOLLO VON BELVEDERE. Nachdem ich die Auseinandersetzungen [im Arch. Auz. 1861 p. 213\*ff. 1862 p. 379\*ff.] aufmerksam gelesen habe, muss ich bekennen, dass ich die von Hrn. Kekule zur weiteren Prüfung empfohlenen Sitze für nicht triftig halten kann und in seiner Begründung derselben mehr als einen Beleg einer Methode finde, welche das Unwesentliche und Schwankende vor dem Sicheren und Bedeutenden betont. So kann ich es nicht als richtig erkennen, wenn die doch jedenfalls hypothetische Verwandtschaft des belvederischen Apollo mit der Artemis von Versailles in den Vordergrund gerückt wird zu Ungunsten der unzweifelhaft vor Augen gestellten Uebereinstimmung des Apollo Stroganoff mit dem belvederischen. Auch dem Köcher wird eine wie mir scheint ganz ungehörige Bedeutung beigelegt, da dieser ein stehendes Attribut des Apollo ist, das er, wenn ihm in einem besouderen Falle die Aigis übergeben wird, beibehalten oder ablegen kann. ohne irgend welchen Einfluss auf die Hauptsache; und

<sup>26)</sup> Nach Procopius (beil, Goth, IV, 22) wurde in Geraistos auf Euboia ein marmornes Schiff gezeigt, das Agamemnon der Artemis geweiht haben sollte mit der Inschrift Tévrixos inoles Agraulds Bolmata, deren Verfertiger wohl ganz harmles dem Sprachgebrauche seiner Zeit folgte.

vollends die Frage, ob Köcher- oder Leierband, gehört, denke ich, zu den nicht aufzuwerfeuden.

Ich gestehe, dass mir das schwierige und unbequeme Problem, welches der belvederische Apollo in hermeneutischer und kunsthistorischer Beziehung darbot, nun durch das Bekanntwerden der Stroganoff'schen Bronze und die daran geknüpfte schöne Combination Preller's so befriedigend gelöst erscheint, dass ich darin eine der wesentlichsten Förderungen erkenne, welche die Archiologie neuerdings erfahren hat.

Ich halte es für so sicher festgestellt, als nur ein Resultat festgestellt werden kann, das nicht ausschliesslich auf bestimmte factische Tradition gegründet ist, sondern auch durch irgendwie mitwirkende Combination gewonnen werden muss — und in diesem Falle befinden wir uns ja bei den meisten philologischen Aufgaben —, dass die Stroganoff'sche Bronze identisch ist mit der von Pouqueville erwähnten, jedenfalls in Griechenland und wahrscheinlich in Paramythia gefundenen Statuette und dass dieselbe ursprünglich die Aigis in der Linken trug.

Bei der angenfälligen Uebereinstimmung der Bronzestatuette mit der Marmorstatue des Belvedere ist die Annahme unabweisbar, dass beide Wiederholungen eines Originals sind. Die Verschiedenheiten im Detail, welche zwischen beiden hervortreten, bestätigen bei Erwägung der nicht seltenen analogen Fälle nur diese Annahme; manche auffällige Besonderheiten der belvederischen Statue erklären sich erst vollständig, wenn sie auf Rechnung des spiiteren Künstlers kommen, der das Werk einem früheren nachbildete. Es folgt dann ferner, dass für die Deutung des weniger gut erhaltenen Kunstwerks die Aufschlüsse, welche das besser conservirte giebt, massgebend sein milssen, so lange nicht bestimmte Gründe dawider sprechen. Hat also der Stroganoff'sche Apollo die Aigis in der Linken gehalten, woran ich nicht zweifeln kann, so wird man sie auch dem belvederischen Apollon beilegen müssen, wenn nicht aus der Statue selbst sich erhebliche Gründe gegen diese Annahme ableiten lassen. Ich glaube nun, dass dies nicht allein nicht der Fall, sondern dass die Betrachtung der Statue eine Restauration mit der Aigis vielmehr empfiehlt.

Es scheint mir hinlänglich erwiesen, so dass es unnöthig ist, darauf hier wieder zurückzukommen, dass der
Apollo von Belvedere weder gedacht werden kann als einer,
der so eben den Pfeil entsendet hat und nachschaut, ob
er sein Ziel getroffen habe, noch als einer, der den rechten Augenblick ergreifen will um zu schiessen. Das Eigenthümliche in der Haltung der Statue beruht darauf, dass
sie als eine ganz momentane zu fassen ist. Die Handlung,
welche den Gesichtsausdruck des Gottes motivirt, ist als eine
vollendete zu denken; auch das deutlich ausgedrückte Fortschreiten hängt mit der bereits abgeschlossenen Handlung
nur noch durch Gedanken und Blick des Gottes zusammen, die wie im Abschiednehmen darauf gerichtet sind,
— die That selbst beschäftigt ihn nicht mehr. Es würde

für das Verständniss schon genügen, wenn Apollo nur mit der ausgestreckten linken Hand eine Geberde machte, die energisch ausdrückte: Das ist abgethan! Allein eben dieser Sinn wird durch die Aigis in seiner Hand um vieles deutlicher und bestimmter ausgesprochen. Die Aigis ist die göttliche Waffe, welche durch ihren blossen Anblick vernichtet, sie zeigen und verderben ist eins, und wer sie in der Hand des Gottes erblickte, hatte den unmittelbaren sinnlichen Eindruck, dass jeder Gegner vor ihm erlegen sein musste; selbst die Frage, wer dieser Gegner sein könnte, wird müssig vor der furchtbaren, alles verheerenden Gewalt der Aigis. Gerade zu dieser Vorstellung, welche sich mit der Aigis verbindet, scheint mir aber auch der Ausdruck im Gesichte des Apollo in einer husserst bedeutsamen Beziehung zu stehen. Winckelmann hat ebenso schön als wahr den Eindruck wiedergegeben, welchen diese Physiognomie mit einem unwiderstehlichen Zanber auf jeden Beschauer macht. Die wunderbare Mischung von Zorn, Stolz und Hohn, welche namentlich in den unteren Theilen des Gesichts sich ausspricht, verklärt sich mehr und mehr, je weiter der Blick hinaufsteigt, zu himmlischer Hoheit und Heiterkeit; wir scheiden erfüllt mit der Gewissheit, dass nicht ein der Leidenschaft verfallener Sterblicher, sondern eine der olympischen Gottheiten vor uns steht. Nun ist es seit O. Müller oft wiederholt, dass das Gorgoneion, welches der Aigis ihre Macht verleiht, in seiner ursprünglichen Bildung die aufgeregten Leidenschaften der Wuth, des Hasses und des grimmigsten Hohnes in der hässlichsten Verzerrung darstelle, die man dem Feind als Schreckbild entgegenhielt, um ihn zu erschüttern und zu lähmen. Also dieselben Empfindungen gegen den Feind, welche wir im Gesichte des Gottes wahrnehmen, drückt auch sein Attribut ans. Aber was hier im grassen Ausdruck der entfesselten Leidenschaft als ungebändigter Naturgewalt Schauder und Abschen erregt, das strahlt uns aus dem Antlitz des Apollo in der Hoheit eines siegbewussten Olympiers entgegen. Auch dieser bleibt zwar nicht unberührt von den Schwingungen leidenschaftlicher Erregung; aber wenn er, der Rächer des Frevels, dadurch dem Menschen näher gerückt und verständlicher wird, hört er nicht auf, als göttliches Wesen in übermenschlicher Kraft und Klarheit zu wirken. So gefasst erscheint also das Attribut der Aigis als Ausdruck derselben Idee, welche die Statue beseelte, und führt das Kunstwerk innerlich zu völlig befriedigendem Abschluss, wie auch liusserlich die Aigis in der Linken der Composition eine Abrundung und Ruhe giebt, die durch einen Bogen empfindlich gestört werden müsste.

Dass der Künstler einen Apollo mit der Aigis nur aus der homerischen Darstellung schöpfen konnte, in welcher Zeus dem Apollo die Aigis überantwortet, damit er die Achaier durch ihr Schütteln erschrecke, ist einleuchtend, sowie dadurch der sonst auffüllige Umstand erklärt wird, dass Apollo die Aigis in der Hand hält, welche diejenigen Gottheiten, deuen sie als eigentliche Waffe zukommt, als Schild oder Harnisch tragen. Denn die Forderung, welche auch geltend gemacht worden ist, weil es bei Homer heisse ἐν χείρεσσιν λάβ αἰγίδα habe der Künstler dem Apollo die Aigis in beide Hände geben müssen, ist in alle Wege unberechtigt.

Auf die Frage nun, was dem Künstler die Veranlassung gegeben haben könne, eine doch immer auffallende und vereinzelte Darstellung des Apollo bei Homer zu einem plastischen Bilde zu gestalten, gieht Preller's Combination eine überraschend befriedigende Antwort. Er erinnert in einem von Stephani (mélanges gréco-rom. II p. 369 ff.) mitgetheilten Brief an den Angriff der Gallier auf Delphi im Jahre 278 v. Chr., der nach der sagenhaft ausgeschmückten Tradition durch Apollo selbst abgewehrt wurde. Leibhaft sollte er als ein Jüngling von übermenschlicher Schönheit erschienen sein, durch Gewitter, Sturm, Hagel und Erdbeben die anstürmenden Feinde herabgestürzt und die von panischem Schrecken ergriffenen in verderbliche Flucht gescheucht haben, wie man schon bei dem Angriffe der Perser auf Delphi von ähnlichen Erscheinungen des helfenden Apollo erzählt hatte. Bei wenigen uralten Symbolen ist der ursprüngliche, der Naturreligion angehörige, Sinn auch der späteren Zeit noch so klar geblieben, wie bei der Aigis, deren Deutung auf den dunklen Sturm- und Gewitterhimmel wohl nie ganz verschollen war. Wie konnte also der um die Feinde zu verscheuchen im Sturm und Gewitter herabsteigende Apollo charakteristischer dargestellt werden, denn als Aigisschüttelnder? Auch dass Apollo, wenn er in solcher Gestalt erschien, nicht mit seiner Waffe kämpfte, sondern mit der von Zeus auf ihn übertragenen, ist deutlich dadurch ausgesprochen, dass das zum Andenken an diese Befreiung gestiftete Fest Zurigen, auf welches Preller hinwies, in erster Reihe den Zeus Soter und neben ihm den Apollon Pythios feiert. Dass eine solche Begebenheit, deren sich auch die sagenbildende Kraft des Volks sofort bemächtigte - denn ohne hinreichenden Grund nimmt Tölken (Haude- und Spenersche Ztg. 1862 No. 146) an, dass mindestens ein Jahrhundert vergangen sein musste, ehe die vorgeblichen Göttererscheinungen zur Thatsache werden konnten -, ganz geeignet war eine künstlerische Conception hervorzurufen und wie auch hier wieder die schöpferisch anregende Kraft des Homer sich bewährte, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Schliesslich werden wir nun auch in eine Zeit geführt, welche wir schon nach allgemeinen kunsthistorischen Analogien, abgesehen von diesem bestimmten historischen Anhaltspunkte, als diejenige bezeichnen müssen, der eine künstlerische Schöpfung von solcher Bedeutung und Eigenthümlichkeit, wie sie für das Original des belvederischen und Stroganoff'schen Apollon in Anspruch zu nehmen ist, mit Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden kann.

Bonn. Otto Jahn.

13. ANTIGONE AUF VASENBILDERN. Ein Vasenbild

rothen Stiles, von vortrefflicher Zeichnung, abgebildet bei Millingen, peintures des vases grecs (Rome 1813) pl. 54, ist noch unerklärt. Die Vase war früher in Millingen's Besitz; wo sie sich jetzt befindet, weiss ich nicht. Auch eine andere Publication oder Besprechung derselben ist mir nicht bekannt.

Es ist eine einfache Darstellung von vier Figuren. Ein härtiger Mann in reichgeschmückter Kleidung, auf dem Kopf die Tiara, von der ein langes Tuch über den Rücken herabfällt und über die Knie gelegt ist, sitzt auf einem Sessel, das königliche Scepter in der Rechten; die Füsse ruhen auf einer Fussbank. Seine Aufmerksamkeit ist auf die Personen gerichtet, die sich ihm nahen. Zwei junge Krieger, beide mit dem Chiton, der eine noch ausserdem mit der Chlamis bekleidet, beide eine Lanze in der Linken, führen ihm eine ganz in ihr Gewand eingehüllte Frau zu. Der Zug macht vor dem König Halt, Während der voranschreitende Krieger, wie seine gestienlirende Rechte zeigt, ihm eine Mittheilung macht, steht die Frau in tiefe Trauer versunken ruhig da. Die linke vom Gewand freie Hand hat sie unter der Brust auf die rechte gelegt, der Gesichtsansdruck so wie das zur Erde gesenkte Haupt deuten Trauer und Leiden an; sie scheint zu wissen, dass ihr Schweres bevorsteht, aber sie ist gefasst, Alles auch das Schwerste zu ertragen. So ganz in sich selbst versunken kümmert sie sich nicht um den hinter ihr stehenden Krieger, der auf sie einzureden, ihr zu drohen scheint; denn nur so kann ich mir die Bewegung seiner rechten Hand deuten, die mit ausgestrecktem Zeigefinger nach unten gerichtet ist.

Die Situation ist vollkommen klar, aber wie ist sie zu erklären? Millingen, der den König für einen Barbaren hielt, wusste keinen Rath. Und doch bietet sich, glaube ich, eine sichere Deutung dar. Denn wem fallen nicht gleich die Worte des Chors in Sophokles Antigone ein (Vs. 376):

ές δαμώνιον τέρας άμφωνοῦ τόδε, πῶς εἰδιὰς ἀντιλογήσω τήνο οὐα εἰναι παῖδ' Αντιγώνην. 
ἐδ δύστηνος καὶ δυστήνου πατρὸς Οἰδιπόδα, 
τί ποτ'; οὐ δή που σέ γ' ἀπιστοῦσαν τοῖς βασιλείωσαν ἄγουσι νόμοις 
καὶ ἐν ἀφροσύνη καθελόντες;

Ich erkenne in unserm Vasenbilde Antigone, die bei Polyneikes Bestattung von den Wächtern ergriffen vor Kreon
geführt wird. Die Darstellung schliesst sich ganz an Sophokles an, es ist fast eine Illustration. Nur in einem
unwesentlichen Punkte weicht der Künstler vom Dichter
ab. Während bei Sophokles Kreon erst nach des Wächters Ankunft auf die Scene tritt (Vs. 386), sitzt er hier
auf königlichem Sessel da und erwartet den Zug, offenbar
vor dem Pallaste. Für die künstlerische Darstellung war
das unbedingt nothwendig. Um eine in sich geschlossene

Darstellung zu geben', sagt über ähnliche Darstellungen treffend Otto Jahn (Beschreibung der Münchener Vasens. Einleitung S. 226 Anm. 1413) 'musste der Künstler, indem er sich an den Hauptmoment hielt, theils aus dem, was vorhergegangen war oder nachfolgte manches hineinbringen, theils sichtbar werden lassen, was dort gesprochen wurde'. So auch hier; ohne Kreons Anwesenheit wäre die Darstellung unfertig, bliebe uns die trauernde Frauengestalt unverständlich. Jetzt, da wir die Jungfrau dem mächtigen Herrscher gegenüber sehen, begreifen wir ihre Trauer, ihren Schmerz. Noch ist Kreon ruhig; denn was ihm der Wächter eben meldet, es dünkt ihm unglaublich; er will wissen, wie die Jungfrau ergriffen ward. Aber bald, wir fühlen es, wird er sich erheben und zornig an die Jungfrau die Worte richten (Vs. 441):

σε δή, σε τήν νεύουσαν ές πέδαν χάρα, φής, ή χαταρνεί μή δεδραχέναι τάδε;

Die eben vorgetragene Erklärung wird bestätigt durch das Kostüm des Kreon. Denn die Tiara bezeichnet nicht nothwendig den Barbaren, wie Millingen wollte, sondern weist auf eine scenische Darstellung, auf einen tragischen Bühnenkönig hin. Dass diesen eine dem orientalischen Kostüm verwandte Kleidung und bisweilen auch der orientalische Kopfputz der Tiara eigen ist, ist schon oft bemerkt und mit Beispielen (auch aus Vasenbildern) belegt worden, vgl. Millingen, peint. des vases grees p. 9 not. 4. Welcker Alte Denkm. HI S. 402 ff. Wieseler Satyrsp. S. 114 Anm. O. Jahn Beschr. d. M. Vas. Einl. S. 227. Overbeck Bildw. d. theb. u. tr. Sag. S. 302 und 672.

Darstellungen der Antigone auf Vasenbildern sind, wie überhaupt Vasenbilder die auf die Sophokleische Tragödie zurückgehen, äusserst selten. Auf einem Vasenbild (abgeb. Arch. Zeitung III Taf. 28) hat man durch Vergleichung einer andern durch Inschriften gesicherten Darstellung (vgl. Schulz Bullett. dell' Instit. archeol. 1836 p. 120) mit grosser Wahrscheinlichkeit Aufigene und Ismene, Kreen und Haimon (nach Sophokl. Antig. Vs. 527 -77) erkannt. Denn diese erste Vermuthung Panofka's, die auch Otto Jahn billigt (vgl. Beschr. d. M. Vas. Einl. S. 226 not. 1413), scheint mir seiner späteren Deutung auf den Mantositz Ismenion bei Theben entschieden vorzuziehen. Ferner beschreibt der ältere Philostrat (II, 29) ein Bild, das Antigone an der Leiche des Bruders, im Hintergrunde die Mauern Thebens und das mit Leichen bedeckte Schlachtfeld, darstellte. Plastische Darstellungen der Antigone sind mir nicht bekannt. So ist unser Bild seines Gegenstandes wegen wohl der Beachtung werth; aber es hat noch ein besonderes Interesse. Bekanntlich besitzen wir ein Vasenbild (abgeb, bei Gerhard Ant. Bildw. T. 73 = Welcker Alte Denkm. T. 35, 1 = Wieseler Theaterg. und Denkm. d. Bühnenw. T. 9, 7), das Panofka (Annali dell' Inst. Arch. Vol. XIX p. 216f.) für eine Parodie der Antigone und zwar genau derselben Scene, die wir auf unserm Vasenbilde dargestellt glauben, erklärte. Welcker, dem später Overbeck gefolgt ist (Bildw. d. theb. u. tr. Sag. S. 143), schloss sich dieser Erklärung mit einigen Modificationen an und hielt sie auch gegen Wieseler's Einwendungen (a. O. S. 55f.) aufrecht (vgl. Alte Denkm. III S. 504f.). Auch O. Jahn (Beschr. d. M. Vasens, Einl. S. 229 not. 1433) hält sie für 'wahrscheinlich'. So schwer es auch fällt, sich an den Gedanken einer parodirten Autigone zu gewöhnen, so muss ich doch gestehen, dass auch ich keine andere Scene kenne, in der der Inhalt dieses Bildes so vollkommen aufginge und dass ich eigentliche Bedenken gegen die Deutung nicht habe, Eine sichere Entscheidung wird leider auch durch unser Vasenbild nicht herbeigeführt, aber die Probabilität der Panofka-Welcker'schen Erklärung keineswegs verringert. Wir hätten also den seltenen, oder wenn ich nicht irre einzigen Fall, dass wir ein und dieselbe Scene in zwei ihrer Auffassung nach einauder entgegengesetzten Kunstdarstellungen vor uns hätten, das eine Mal in ernstergreifender, der tragischen Poesie entlehnten Behandlung, das andre Mal in heiterer, ja possenhafter Parodirung, ein neuer Beweis für die wunderbare Vielseitigkeit der antiken Kunst. Für die Darstellung auf der andern Seite unsrer Vase weiss ich eben so wenig eine Erklärung wie Millingen.

Leipzig. Heinrich Hirzel.

14. Pergamenische Kunst. Altrahodische Plantik. Das brittische Museum ist neulich durch einen aus der Citadelle von Pergamon herrührenden, vom Nacken bis auf die Hüften erhaltenen, nackten männlichen Totso bereichert worden; die Höhe der Statue, welcher er angehörte, kann auf 15 Fuss berechnet werden. Der rechte Arm, welcher theilweise erhalten ist, scheint ein Scepter gehalten zu haben. Die Arbeit ist ausgezeichnet und darf einem Meisterwerke der macedonischen Kunstepoche zugerechnet werden, in welcher die pergamenische Künstletschule bekanntlich einen bedeutenden Platz einnimmt. Der Marmor ist bläulich grau wie der mytilenische, dessen Steinbrüche dem Fundorte jenes Torso gegenüber liegen. Die Eutdeckung dieses schönen Marmorwerks wird dem bereits bei den halikarnassischen Entdeckungen vielgenannten Capitän Spratt verdankt.

Noch ein anderer schätzbarer Erwerb fiel neulich dem brittischen Museum aus den durch Herrn Salzmann geführten Ausgrabungen von Cameiros zu. Es ist ein Sarkophag von gebrannter Erde. In demselben alterthümlichen Styl, welcher den Denkmülern gleichen Fundes gemeinsam ist, zeigt jener Sarkophag auf seinem oberen Rande eine rings umlaufende Verzierung von Thierfiguren namentlich Löwen und Stieren mit behelmten Figuren untermischt; die Färbung ist schwarz und carmoisin auf blassem Grund. Die Zeichnung erinnert lebhaft an ähnliche Darstellungen der assyrischen Kunst. Der gedachte Sarkophag ist 6 Fuss lang und gilt für einzig in seiner Art.

Aus brieflicher Mittheilung des Herrn Charles Newton.

Hiezu die Abbildung Tafel CLXXV: Achilleus und Troilos, Vasenbild aus Kleonai.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI.

.№ 175.

Juli 1863.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). -Zur Denkmälerkunde: Thermen des Caracalla zu Rom: Museum zu Neapel; Südrussische Funde. - Neue Schriften.

## Wissenschaftliche Vereine.

Bentin. In der Sitzung der archhologischen Gesellschaft vom 5. Mai d. J. erörterte Herr Friederichs die seines Erachtens bisher verkannten Motive zweier aus häufiger Wiederholung bekannter griechischer Kunstdarstellungen. Die von Welcker als Zeugnisse eines von Apoll selbst erkämpften und durch eine silberne Schale belohnten Sieges betrachteten Reliefs glaubte der Vortragende mit Ablehnung jeder antiquarischen Erudition vielmehr einfach auf einen dem siegreichen Kitharöden von Nike gereichten Labetrunk deuten zu müssen; diese beiden Figuren seien die ursprünglichsten der gauzen Composition, welche mit dem durch korinthische Säulen als spät sich bekundenden Tempel und auch mit den Göttinnen Leto und Artemis erst nachgehends ausgestattet sein möchte. Für die letztere Ausicht ward angeführt, dass eine schreitende Bewegung der drei Gottheiten nur denjenigen ähnlichen Reliefs ursprünglich sein könne, welche wie in dem bei Clarac mit no. 122 bezeichneten Relief den Musengott im Moment schwungreichen Saitenspiels uns vorführen. Hiegegen ward eingewandt, dass dieses Relief seinem Styl nach nicht alterthümlicher als die zahlreichen andern erscheine, sondern wegen freierer Behandlung eher für jünger als jene zu halten sei; andre Bedenken gegen die vorgetragene Ansicht wurden von Seiten der Herren Adler und Hübner geäussert. Noch sprach Herr F. seine Ansicht über die nicht seltenen Vasenbilder eines von der Siegesgöttin verfolgten Jünglings, solcher wie eines in der hiesigen königlichen Sammlung no. 855 mit dem als rüh-mendes Prädicat zu fassenden Namen des Linos sich findet, dahin aus, dass die Ueberraschung eines seiner Erfolge sich selbst unbewussten Siegers darin ihren Ausdruck gefunden habe; die Schwierigkeit, welche in gewissen ähnlichen Gruppirungen eines von der Siegsgöttin wirklich gefährdeten Jünglings noch zu beseitigen bleibt, ward hiebei nicht verkannt. - Aus Mittheilungen, welche dem Geh. Rath Neigebaur verdankt werden, nahm Herr Hubner Anlass über die in einer neulichen Schrift veröffentlichten Capuanischen Funde des Oberst-Lieutenant Novi zu berichten, denen neben andern wichtigen Inschriften auch eine Scherbe mit der von Herrn Detlefsen neulich als Töpfernamen aus republikanischer Zeit besprochenen und hier wiederholten Inschrift K. Atilio angehört. -Hr. Gerhard sprach über zwei auf die Todtung der Ariadne durch Artemis bezügliche und bereits von Leopold Schmidt mit einander verglichene Spiegelzeichnungen (Etr. Spiegel Tafel 80 und 305), welche bei sonstiger Uebereinstimmung den Unterschied der aus der Odyssee und der aus Pherykydes berichteten Auffassung jenes Mythos im Ausdruck der betheiligten Gottheiten und auch in

Nebenumständen bekunden, dergestalt dass der efeubekränzte Dionysos des einen Bildes füglich als Ankläger mit Bezug auf Theseus, der lorbeerbekränzte des andern vielmehr als fürbittend für die ihm vermählte aber zum Glanz der Sterne bestimmte sterbliche Ariadne gedacht werden kann. - Demnächst ward die mit Begleitschreiben des Majors Pappazoglu zu Bucharest der Gesellschaft eingesandte Zeichnung eines in dessen Besitz befindlichen kostbaren Schwertes vorgelegt, welches laut eingegrabener hebräischer Inschrift an Absalon geschenkt und laut einer andern lateinischen dem Kaiser Titus aus Jerusalem zugesandt worden sein soll. Herr Professor Rödiger hatte die Güte gehabt sich über dies seltsame Monument eingehend zu linssern, dergestalt dass der Werth desselben anerkannt, die Lesung der Schrift im Ganzen bestätigt, zugleich aber der moderne Charakter der Schriftzüge bemerklich gemacht

worden war. [Vgl. die Beilage.] Ein im Arch. Anz. d. J. S. 54\*ff. enthaltener Aufsatz 'Zur Kunstgeschichte der Phönicier' gab Anlass den als Gast anwesenden königlichen Consul zu Jerusalem Herrn Dr. Rosen über phönicische Fundorte und Fundgegenstände zu befragen, statt deren derselbe vielmehr Tarsus, Cypern und einige Orte des innern Syriens als die Fundgruben bezeichnen zu können glaubte, aus denen der fran-zösische Consul Perretier zu Beyrut seinen schätzbaren Kunstbesitz zu erhalten pflegt. - Aus Rom war die Aufdeckung eines tarquiniensischen Grabes berichtet worden, dessen Wandmalereien, tanzende Figuren darstellend, der vom archiologischen Institut deshalb nach Corneto gesandte Dr. Helbig als ausgezeichnet durch seltne stylistische Vorzüge anrühmt; ebendaher ward über die an der Via Flaminia bei Prima Porta gefundene mehr als lebensgrosse und sehr eigenthümliche Statue des Augustus vor-läufige Kunde gegeben. — Aus dem Gebiete der archiologischen Litteratur lag der erste Band der durch Muni-ficenz der französischen Regierung veranstalteten Ausgabe der Werke Borghesi's vor, in welchem ausser Borghesi's Jugendarbeiten ein grosser Theil der numismatischen Dekaden unter Mitwirkung mehrerer angesehener Fachge-nossen neu abgedruckt ist. Besondere Beachtung fand auch die kürzlich erschienene und mit gewählten Illustrationen ausgestattete allgemeine Geschichte der Plastik von W. Lübke, in welcher das klassische Alterthum nicht ohne Benutzung der neuesten Forschungen und Abbildungen behandelt ist. Noch andre Schriften waren von den HH. Arneth, Cavedoni, Forchhammer, Novi und Schwarts eingegangen und wurden zu dankbarer Kenntnissnahme vorgelegt.

Beilage über das Schwert des Absalon. Hier-

über schrieb uns Professor Rödiger am 3. Mai wie folgt. Das angebliche Schwert Absalon's, dessen Abbildung hiebei zurückfolgt, hat ausser der lateinischen Aufschrift: 'Tit. accepit ex Ierusalem' auch die hebräische in zwei kurzen Zeilen und in ziemlich moderner hebräischer Schrift:

מתנה מן נש[יר לאבישלום כן רוד

d. i. Geschenk von Gesur Für Absolon, den Sohn Davids.

Gesur war eine Stadt in Syrien (nicht im Stamme Manasse, wie die unter der Abbildung stehende Notiz sagt), wohin Absalon floh, nachdem er seinen Bruder Ammon getödtet hatte, und wo Talmai König war, sein Grossvater von mütterlicher Seite (nicht sein Onkel, wie in jener Notiz steht). Vgl. 2 Sam. Cap. 13 u. 14, vgl. Cap. 3, 43. — Das 'Jeho Jeho', welches Herr Major Pappazoglu noch hinter dem Namen David gelesen hat, kann ich nicht finden; ebenso wenig erkenne ich irgendwo Sanskrit oder Samaritanisch. — Immerhin ist es eine kostbare Waffe, zumal wenn die Schriftzeichen wirklich vergoldet sind; aber die Inschriften sind modern und unwahr'.

In der Sitzung vom 2. Juni d. J. hielt zuerst Herr Friederichs einen Vortrag, in welchem die Terminologie des homerischen Helms neu erörtert und aus Vasenbildern des älteren Styls erläutert wurde. Der φάλος wurde als Helmbügel erklärt, die φάλαφα als Buckel au der Kappe des Helms, xuußuzoc aber bezeichne die aufrecht stehende, an ihrer Spitze vornüber neigende Röhre, wie sie auf den Altesten Helmen als Trägerin des Helmbusches so oft erscheint. Endlich τετραφάληρος scheine eine Eigenschaft des Helmbusches zu bezeichnen, nämlich mit vier weissen Flecken oder Blessen, wie es oft die filtesten Vasenbilder zeigen. Zur Verständigung über manche dabei berührte Einzelheiten entspann sich eine lebhafte Verhandlung, an welcher namentlich die Herren G. Wolff und W. Ribbeck sich betheiligten. Auch sprach der schon öfter geäusserte Wunsch von neuem sich aus, ähnliche auf Anschauung rückweisende antiquarische Probleme durch ein aus den Kunstdenkmälern zusammenzustellendes Onomasticon erläutert zu sehen. - Hr. Bötticher gedachte der im vergangenen Jahr von ihm besuchten Oertlichkeit von Eleusis und hob die Thatsache hervor, dass in der dortigen Kapelle des h. Georgios, derselben aus welcher das grosse cerealische Relief herrührt, zwei angebliche Marmorshulen von 71/2 Fuss Höhe aufgerichtet stehen, deren geriefte Oberfläche früher den Beschauern den Eindruck ägyptischer Sliulen hervorgerufen und die Vermuthung erregt hatte als haben sie zum vormaligen Isisdienste gehört. Im Gegensatz dieser irrthumlichen Ansicht erkannte Hr. Bötticher mit Beipflichtung des Hrn. Strack in jenen vermeintlichen Säulen, welche man sich vielmehr in umge-kehrter Richtung zu denken hat, die Darstellung riesiger Fackeln des cerealischen Tempeldienstes; ein in der Nähe gefundenes, etwa 4 Fass langes, Fragment bestätigte diese Ansicht und gab der Vermuthung Raum, dass die gedachten Fackeln in ihrem ursprünglichen Zustand 15-16 Fuss hoch gewesen sein möchten. Die Notiz erschien wichtig auch darum, weil sie der Ansicht, dass die gedachte Ka-pelle ein cerealisches Heiligthum, vielleicht das des Triptolemos war, neuen Vorschub leistet. — Dr. H. Jordan machte durch Vorlegung einer von ihm aus Neapel mitgebrachten Photographie die Gesellschaft mit der im vorigen Jahr zu Pompeji entdeckten vielbewunderten und ihres Lobes würdigen Erzfigur eines wie mit Efenbeeren bekrinzten, mit einem Bocksfell versehenen und hochbeschuhten, übrigens nackten, Jünglings bekannt, dessen

zierliche Erscheinung und aufhorchende Bewegung veranlassen kann ihn mit Fiorelli auf Narciss zu deuten, zumal, wie Hr. Gerhard bemerkte, dieser thespische Heros auch im Kreise der bacchischen Dämonen nicht unerhört ist. -Von einer neulich zu Frankfurt erschienenen Schrift von J. Becker nahm Hr. Gerhard Anlass libber den als phrygischen Zeus bekannten Sabazius sich zu hussern, welcher in dem mit Modius bedeckten bärtigen Gott brouzener Votivhände in der gedachten Schrift überzeugend nachgewiesen, mit geringerem Recht aber auch in den bärtigen Reiterfiguren mit phrygischer Mütze erkannt wird, welche in Thonfiguren aus Heddernheim (Taf. II, 4a, 5a, 5b) drei Mal vorhanden sind; wenigstens ist diese Benennung durch den reitenden Mithras oder Lunns eines bekannten Erzreliefs im hiesigen königlichen Antiquarium (Archäol Ztg. 1854 Taf. LXV, 1) keineswegs gerechtfertigt. Uebrigens lag es nahe, bei dem hiemit berührten Kreis römischer Kunstdenkmäler mit Gottheiten des Orients auch des neuerdings von Cavedoni edirten mithrischen Reliefs eines vom Zodiakus umgebenen schlangenumwundenen und löwenköpfigen Gottes, wie auch eines soeben von Detlefsen besprochenen afrikanischen Reliefs zu gedenken, in welchem jedoch die mit gelehrtem Scharfsinn als mithrisch betrachteten Andeutungen nur als zusammengruppirte Symbole zu Abwehr allen Unheils gemeint sein dürften. -Nach dieser gedrängten Mittheilung trug Hr. Adler seine Ansicht über den Ursprung der christlichen Basiliken vor. Unter Ablehnung des gewöhnlich vorausgesetzten Zusam-menhangs mit den gleichnamigen Gerichtsgebäuden römi-scher Sitte glaubte der Vortragende die christlichen Basiliken lediglich aus den im Innern römischer Privatgebäude, solchen wie der Palast des Lateranns eines war, errichteten Versammlungshallen mit hohem Mittelschiff und daraus gewonnenem Seitenlicht ableiten zu müssen. Die Einrichtung solcher Basiliken privaten Gebrauchs findet er dem im sechsten Buch des Vitruv erwähnten oecus Aegyptiacus entsprechend, dessen Benennung sich durch uralte Muster derselben Bauart, namentlich durch eine von hohem Mittelschiff überragte dreischiftige Säulenhalle zu Karnak, erklären. Gegen Anwendung dieser Vergleichung auf die nicht durch Säulen sondern durch Wände abgetheilten römischen Basiliken und gegen noch andre Einzelheiten dieses anregenden Vortrags ward, hauptsächlich von den HH. Lepsius und Schnaase, manches eingewandt, ohne das Gewicht der ganzen Untersuchung zu verkennen, auf deren Inhalt man bei nüchster Gelegenheit zurückzukommen sich vorbehielt. - Hr. Hubner berichtete nach brieflicher Mittheilung des Herrn Juan Perez de Vargas y Salas in Casares bei Gaucin in den Gebirgen von Ronda im südlichen Spanien von dem daselbst gemachten Funde eines weiblichen Kopfes in Marmor von schöner römischer Arbeit, etwa in Lebensgrösse, das Haar in der Mitte geschei-telt, an den Seiten mit herabhängenden Blumenbändern. Man hält den antiken Ort, der hier gelegen, nicht ohne Wahrscheinlichkeit für Lacippo. — Als einen Gegenstand willkommener Anschauung hatte Hr. Eichler den zur lateranensischen Statue gehörigen Kopf des Sophokles ausgestellt, dessen Abformung ihm durch besondre Vergilustigung zu ermitteln und für mässigen Preis in den Kunsthandel zu versetzen gelungen ist. - Von litterarischen Neuigkeiten war der dritte Theil von F. Gerlach's historischen Studien, Aufsätze über Dodona und über römische Geschichte enthaltend, wie auch eine Anzahl kleinerer Schriften eingegangen, für welche man den Herren J. Becker, Beule, Conestabile, Detlefsen, Kenner, Lloyd und Roulez dankbar blieb.

In der Sitzung vom 7. Juli d. J. gab zuerst Herr

G. Wolff Bemerkungen über den in einer athenischen Theaterinschrift genannten Dionysos Auloneus, und sprach sodann über die dem kaiserlich russischen Akademiker Hrn. Stephani verdankte, in dem Compte-rendu der kaiserlich archäologischen Commission für 1861 und deren Atlas zugleich vorgelegte, Herausgabe neuentdeckter griechischer Vasenbilder und sonstiger im Jahr 1861 erfolgter südrussischer Funde. [Vgl. unten S. 108 ff.] - Hr. Strack legte zwei von ihm nach der Natur aufgenommene farbige Zeichnungen vom uralten Niobebilde am Sipylosgebirge vor, die eine aus der Nähe, wo es als eine unförmliche Felsmasse, die andere aus weiterer Entfernung, wo es als eine grossartige sitzende Gestalt erscheint, schwarz an Gesicht und Armen und mit weisslichen Gewändern angethan. Er erwähnte, dass die Gestalt eine untere Breite von 9 Fuss und eine Höhe von 191/2 Fuss habe und dass sie in einer 6 Puss tiefen Nische befindlich sei, welche eine äussere Umrahmung von 16 Fuss Breite und 23 Fuss Höhe umgebe. Ursprünglich sei das Bild ein reines Naturspiel des Felsens, doch könne man auch deutlich die Spur der menschlichen Hand in der Unterarbeitung des Kopfes, den absatzförmig behauenen Seiten der Figur und der äusseren Umrahmung der Nische wahrnehmen. Er zeigte ein Stück des Gesteins vom Felsen vor, welches aus einem gelblichen marmorartigen Kalkstein mit Magnesiagehalt besteht. – Hr. Friederichs sprach über den statuarischen Typus der Venus mit erhobener Sandale, wie solcher aus der Sammlung Patin durch Stackelberg, aus der Sammlung zu Dorpat durch eine Abhandlung von Mercklin bekannt ist und in einer dritten, vielleicht modernen, Replik aus den Bronzen des königlichen Antiquariums zugleich vorgelegt werden konnte. Im Gegensatze zu Mercklin's Ansicht, der Schuh sei als Maass im Sinn einer Aphrodite Nemesis zu erklären, stellte Hr. F. den Grundsatz auf, dass für das Verständniss alter Erzfiguren im Allgemeinen mehr die natürliche Voraussetzung gefälliger Motive des Alltagslebens als eine gezwungene mythologische oder symbolische Auslegung anwendbar sei; er schlug daher vor, in den fraglichen Erzfiguren entweder einen Scherz zu erkennen, den etwa Omphale mit Herkules sich erlaubt habe, oder, was er für wahrscheinlicher hielt, eine ähnliche, durch drohende Erhebung des Schuhs von Venus gegen Amor verübte, Tändelei. Einwendungen gegen diese Ansicht, welche von Seiten der HH. Mommsen und Adler durch Stellung uhd Ausdruck der fraglichen Figuren begründet wurden, glaubte Hr. F. beseitigen zu können, liess jedoch das gleichfalls geäusserte Bedenken bestehen, dass unter den vielen erotischen Tändeleien, die uns auf Gemmenbildern begegnen, kein einziger ähnlicher Scherz er-halten ist. - Hr. Mommsen sprach über die räthselhafte Bedeutung der in einer tusculanischen Inschrift bei Orelli no. 3142 abgekürzt erhaltenen Worte Acd. Lustr. mon. sacr. Von Amati, Borghesi und Henzen ward in demselben ein Aedilis lustrationes montis sacri vorausgesetzt; wahrscheinlicher ist, wie Hr. M. mit Vergleichung zwei anderer Inschriften und mit Beseitigung des wesentliche Bedenken erregenden Mons sacer nachwies, ein monitor sucrorum gemeint. Auch legte Hr. Mommsen die photographische Abbildung zwei anziehender Denkmäler vor: des neuerdings durch einen Privatmann, Hru. Witter, vom Untergang geretteten Ehrenbogens zu Petronell (Carnuntum) in der Nähe von Wien, und der sogenannten Vase des Cäsar, eines mit Laubwerk verzierten sehr gefälligen silbernen Bechers, welchen man den von des Kaisers der Franzosen Majestät befohlenen und mit glänzendem Erfolg durchgeführten Ausgrabungen von Alesia verdankt. - Hr. Gerhard gedachte der zu Athen bei Hagia Trias, wo man

gewöhnlich das westliche Ausgangsthor Dipylon sucht, vor kaum einem Monat erfolgten und bereits durch fünf oder sechs Berichterstatter zu allgemeiner Kenntniss gelangten Graberfunde; er bezog sich dabei zunächst auf die von E. Curtius in den Göttinger akademischen Nachrichten no. 12 zusammengefassten und auch nachträglich in brief-licher Mittheilung weiter verfolgten Notizen. [Vgl. die Beilage] — Von Hrn. Eichler ward der, zu gefälliger Aufstellung mit einem modernen Bruststlick versehene Gypsabguss vom Kopfe des Aristoteles, der im Palast Spada zu Rom befindlichen Statue des grossen Stagiriten entnommen, vorgezeigt, desgleichen zwei andre Gegenstände von bestreitbarem Alterthum; ein als Musterstilck für Kinstler beliebter Panskopf und das gefällige (vormals der Minutolischen Sammlung angehörige) Erzfigürchen einer mit der Kosmetik ihres Fusses (Beschneidung der Nägel) beschäftigten Venus. - Als inhaltreiche Nenigkeiten lagen der im deutschen Buchhandel erst jetzt verbreitete neueste Jahrgang (62) der Werke des römischen archäologischen Instituts, der so eben vollendete dritte Band von Gerhard's Etruskischen Spiegeln und das Werk von Stark über 'Niobe und die Niobiden' der Gesellschaft vor, letzteres mit der besonderen Anziehungskraft, welche einer vieljährig gepflegten, von Seiten der Zeug-nisse Denkmäler und Mythen mit gleicher Gründlichkeit verfolgten, Arbeit über die beliebteste Statuenreihe des klassischen Alterthums nicht fehlen kann. Besondere Beachtung ward auch den neuerdings eingegangenen Schriften der HH. Guidobaldi zu Neapel, Klein zu Mainz, Pervanoglu zu Athen und Schwartz zu Berlin, desgleichen einem Aufsatz über die Münzen von Nakone zu Theil. in welchem Hr. J. Friedlander die Münzen der in mehreren sicilischen Städten angesiedelten Campaner übersichtlich behandelt hat,

Beilage über athenische Ausgrabungen. Die erste Notiz über den neulichen Gräberfund bei Hagia Trias verdankte das deutsche Publikum Herrn Prof. Rhusopulos; andere Nachrichten darüber sind auch durch die Herren Fournier, Pervanoglu, Wescher und Wilberg verbreitet worden. Professor E. Gurtius spricht demnach in seinem gedruckten akademischen Bericht, den wir aus späterer brieflicher Mittheilung ergänzen können, über diese neuesten athenischen Funde folgendermassen sich aus.

Die kleine Kapelle der Hagia Trias, in deren Nähe man seit Stuarts Zeit das Dipylon ansetzt, liegt am nördlichen Rande eines niedrigen Hügels, dessen Oberfläche mit sandiger Erde bedeckt ist. Hügel und Kapelle sind auf dem vor Kurzem von mir der Gesellschaft vorgelegten Stadtplane deutlich zu erkennen. Als nun neutlich bei einem zufälligen Aulasse wenig Schritte südlich von der Kapelle die oberen Erdschichten abgegraben wurden, stiess man mit dem Spaten auf die Spitze eines Grabpfeilers, von welchem sich bei weiterer Nachgrabung ergab, dass er, 4 bis 5 Meter hoch, an seiner ursprünglichen Stelle stand, mit der Inschrift:

AΠΑΘΩΝ ΑΓΑΘΟΚΑΕΟΥΣ ΗΡΑΚΑΕΩΤΗΣ
ΣΩΣΙΚΡΑΤΗΣ ΑΓΑΘΟΚΑΕΟΥΣ ΗΡΑΚΑΕΩΤΗΣ.
Bei Fortsetzung der Untersuchung zeigte sich, dass dieser Grabstein einer Reihe vom Denkmälern angehörte, welche auf einer von Osten nach Westen gerichteten Mauer neben einander aufgestellt waren. Zur rechten Hand kam ein Grabpfeiler zum Vorschein, ohne Relief, aber mit interessanten Spuren von Malerei unter dem giebelförmigen Dache. Auf dem Gesimse stehen dieselben drei Namen, wie die, welche auf dem erstgefundenen Grabpfeiler zu oberst stehen; nur liest man in dritter Zeile Ηρακλευότης. Zur linken Hand fand man zwei Denkmäler: das erstere ein

wohlerhaltenes Hochrelief mit zwei Haupt- und zwei Nebenfiguren, die gewöhnliche Familienscene darstellend, mit der Inschrift ΚΟΡΑΛΑΙΟΝ [Rangabé liest Κοραλιον] ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΓΥΝΗ, das andere, noch weiter gegen Westen befindliche, Denkmal, auch durch Farbenreste ausgezeichnet [farbig ist darauf auch der Name Διοννσιος mit undeutlichem Ethnikon angebracht], und mit folgenden Versen beschrieben:

ούθεις μόχθος έπαινον έπ' άνθράσι τοῖς άγαθοῖσιν Σητεῖν εθρηται δ' ἄφθονος εθλογία: ἡς σὰ τυχών έθανες, Διονύσιε, καὶ τὰν ἀνάγκης κοινὸν Φερσεφόνης πᾶσιν έχεις θάνατον,

Hr. Prof. Rhusopulos bezeugt ausdrücklich die Schreibung OΘΕΙΕ im Anfange. [Am Schluss ist θάλαμον, nicht θάνατον die von Rangabé in der Ευνομία vom 31. Mai a. St. gegebene und nun auch von Curtius vorgezogene Lesart]. Das wichtigste aller Denkmöler ist aber das am 5. Juni gefundene, ein Grabstein mit Giebel und Relief. Das Rehief, 1,80 Meter hoch und 1,48 breit, stellt einen bekränzten jungen Reiter dar, welcher einen unter dem Pferde liegenden Krieger mit der Lanze durchbohrt. Es ist, obwohl in zwei Stücke gebrochen und von seinem ursprünglichen Platze gefallen, doch fast ganz erhalten und, wie übereinstimmend gemeldet wird, von meisterhafter Arbeit. Das Merkwürdigste aber ist die Inschrift:

ΑΕΞΙΛΕΩΣΛΥΣΑΝΙΟΘΟΡΙΚΙΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟΕΠΙΤΕΙΣΑΝΑΡΟΛΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΕΠΕΥΒΟΛΙΔΟ ΕΓΚΟΡΙΝΘΩΙΤΩΝΠΕΝΤΕΙΠΠΕΩΝ, also:

Δεξίλεως Αυσανίου Θορίκιος λγένετο επί [Π]εισάνδρου ἄοχοντος απέθανε επ΄ Εύβουλίδου εγ Κορίνθω των πέντε ίππέων.

Die abweichenden Buchstabenformen sind ±, €, N, P. Dexileos ist Ol. 91, 3 (414) geboren und Ol. 96, 3 (394) in der grossen und blutigen Schlacht bei Korinth gefallen. Man erkennt auf dem Relief den zarten, unbörtigen Jüngling, dessen erste Waffenthat auch seine letzte gewesen zu sein scheint. Er muss aber besonderen Ruhm erworben haben, wie der Zusatz bezeugt, dass er einer von 'den fünf Reitern' gewesen sei, welche sich durch autopfernden Muth ein ehrendes Andenken erworben haben müssen. Der tapferen Betheiligung der Athener an jener Schlacht geschieht mehrfache Erwähnung, und im äusseren Kerameikos hatten die bei Korinth gefallenen Athener ihre besondere, gemeinsame Grabstätte (Paus. I, 29, 10). An einer genaueren Kunde fehlt es uns aber. Denn der einzige Geschichtschreiber welcher den Verlauf der Schlacht genauer berichtet, Xenophon, ist nicht der Mann, von dem wir eine unparteiische Würdigung athenischer Waffenthaten den Spartanern gegenüber erwarten können. Um so willkommener ist dies so unvermuthet ans Licht getretene Ehrendenkmal aus jener Schlacht. Das Denkmal ist an sich seiner guten Erhaltung, seines hohen Kunstwerths, seines Fundorts, seiner in ihrer Fassung einzigen Inschrift und seiner geschichtlichen Bedeutung wegen eines der ausgezeichnetsten Denkmäler Athens, und die Bedeutung desselben wird dadurch ungemein erhöht, dass es einer Reihe an Ort und Stelle gefundener Grabmonumente angehört, deren vollständige Verschüttung ohne vorangegangene Zerstörung eine noch räthselhafte Thatsache ist. Vielleicht lässt sich aus der Nähe der Stadtmauer die Anhäufung von Erde und Schutt an dieser Stelle erklären. Da nun in dieser Gegend keine neueren Gebäude stehen, so ist eine fortschreitende Ausgrabung hier sicherlich zu erwarten und es lässt sich hoffen, dass dadurch die Lage des Dipylon, der Anschluss der Ringmauer, die Einrichtung der Thorstrassen und die Anordnung der Ehrendenkmäler in der Nähe des Thores uns anschaulich werden. Es ist die Grenze zwischen dem innern und äussern Kerameikos, wo wir uns hier befinden, also einer der merkwürdigsten Punkte der ganzen Unterstadt, in dessen Nähe schon einzelne Grabsteine von ausgezeichnetem Werthe gefunden worden sind; so neuerdings der des Αριστοναύτης Αρχεναύτου Αλαιεύς (Αρχ. Εφ. 1862 πίναξ Η). Mit grosser Spannung sehen wir also den weiteren Berichten der dortigen Gelehrten entgegen, welche uns durch ihre Mittheilung eine so freudige Ueberraschung gewährt haben.

Ueber die Inschrift vom Grab des Dexileos äussert Herr Curtius sich in seiner brieflichen Mittheilung nachträglich noch folgendermassen. Herr Rangabé stimmt durchaus mit den früheren Abschriften überein; doch hält er die Lesart Tergardoon aufrecht, und allerdings müssen wir uns daran gewöhnen, diese Schreibung in verhältnissmässig früher Zeit anzuerkennen, namentlich in der Wurzel τι, wie Τεισαμινοί (in der ganz gleichzeitigen In-schrift C. I. 142), Τεισίμαχος u. a. Τείσανδρος selbst kommt in zwei voreuklideischen Inschriften vor. Die Schreibung Oleiagiog ist ja auch in neuerer Zeit zur Sprache gekommen. Danach wird also die Autorität dieses wohlgeschriebnen Grabsteins am Dipylon höher stehen als die (besonders in Namen) zweifelhafte Autorität der Handschriften des Diodor und wird also auch hier XIII, 7 wohl Telaurdoog statt Helaurdoog zu lesen sein. Der Grabstein des Dexileos steht auf einem Postamente von Porosstein, welches eine Bogenlinie bildet. Rh. nimmt an, dass das Erhaltene nur der Theil eines grösseren Denkmals und dass auf demselben alle fünf Reiter dargestellt oder wenigstens erwähnt waren. War dies der Fall, so wird man sehr geneigt, auf dies Denkmal die Stelle des Philostratos zu beziehen (Vit. Soph. p. 251 Kayser) wo das Buleuterion der Künstler erwähnt wird als hart am Dipylon gelegen, nicht fern von den 'Reitern'. Dies wiire dann die volksthümliche Benennung des nun entdeckten Grabes gewesen. Eine Vermuthung, die sich freilich nur dann bestätigen würde, wenn sich auch andre Reiterbilder vorfänden oder als einst vorhanden sicher voraussetzen liessen. Auf keinen Fall aber kann ich Rh. darin beistimmen, wenn er glaubt, diese fünf Reiter seien die einzigen von dieser Truppe bei Lechaion Gefallenen und damit hängt ein andrer wichtiger Punkt zusammen. Die Gelehrten in Athen glauben die Stätte gefunden zu haben, von der Pausanias spricht in Cap. 29. Darnach müssten alle bis dahin von Pausanias erwähnten Gegenstände zwischen der neu gefundenen Grabstätte und dem Dipylon gelegen haben. Nach meiner Meinung ist der von Pausanias erwähnte Platz das Polyandrion aller bei Korinth gefallenen Athener, das Grab des Dexileos aber eines der Thorgräber, von deren besonderer Ehre ich in meiner Abhandlung über den Wegebau der Griechen gesprochen habe. Das Relief am Dexileosgrabe muss sehr abulich sein dem in dem letzten Quartalhefte Ihrer Zeitschrift [Taf. CLXIX] veröffentlichten. Die attische Ephemeris wird bald Genaueres bringen.'

# II. Zur Denkmälerkunde.

### 1. Thermen des Caracalla zu Rom.

Von dem französischen Architekten Abel Blouet besitzen wir bekanntlich eine Monographie ') (Aufnahme und Restitution) über die Thermen des Caracalla zu Rom, die sich den besten Arbeiten der Art an die Seite stellen lässt, allgemein anerkannt ist und deren Pläne oft wiederholt worden sind. Seine Aufnahme ist ein Muster der Genauigkeit und seine Wiederherstellung auf die genaueste Kenntniss dieses Monumentes und anderer ähnlicher begründet, mit feinstem Sinn und tiefem Verständniss der antiken Kunst ausgeführt. Von besonderem Nutzen waren dem Verfasser die Ausgrabungen, welche der Graf Velo im Jahre 1824 ausführen und welche der Verfasser im folgenden Jahre auf Kosten der französischen Akademie fortsetzen liess, indem hiebei mancherlei Einrichtungen, Constructionen und architektonische Details ans Licht kamen. Um so mehr scheint es aber Pflicht auf einen Irrthum aufmerksam zu machen. Bei Betrachtung der Ruinen ist es nämlich augenscheinlich, dass der Architekt bei Anlage des Gebäudes besonderes Gewicht gelegt auf die in jener Zeit (diese Thermen wurden nach Eutrop VIII, 11 im Jahre 217 p. Chr. durch Antoninus Caraculla erbaut) sehr hoch ausgebildete Technik, namentlich das Geschick im Herstellen von Gewölben bedeutender Spannung. Ueberall erkennt man die solideste Technik, wenngleich die Fugen zwischen den einzelnen Ziegeln nicht mehr so dünn, denn in früherer Zeit, wie man es z. B. an manchen Gräbern der Via Aurelia, Appia, Latina, Labicana und am sogenannten Tempel des Deus Rediculus sieht. Es erscheint also auffallend, dass wenn ein grosser Raum schon überwölbt ist, der Architekt die dadurch erlangte grossartige Wirkung schwächen sollte, indem er eine Anzahl Säulen hineinstellt, die wenig oder nichts zu tragen haben. Besonders in die Augen springend ist es bei den grossen Exedren neben den Peristylen, in welchen bekanntlich die jetzt im Lateranischen Palast aufbewahrten grossen Mosaiken gefunden wurden. In den grossen Bogen von 21 1/2. Meter Spannung, der wie noch sichtbar trefflich in Ziegel ausgeführt war, hat Blouet sechs Säulen von 8 Meter Höhe gestellt, wodurch die Wirkung der grossen Nische offenbar beeinträchtigt werden musste. Dass innerhalb des grossen Bogens noch kleine Bogen vorhanden gewesen, geht aus geringen noch sichtbaren Spuren hervor, doch liegen die Ansätze bedeutend höher, als Blouet sie angenommen. Meiner Ansicht nach können unter dem Bogen nur zwei Säulen gestanden haben, wodurch eine Säulenweite entsteht, die der um den Hof gehenden Halle in ihrer Breite entspricht. Diese Halle aber dürfte in ihrer Breite auch nur drei, in der Länge siehen Stützen gehabt haben, so dass der Grundriss der Halle durch die Stützen in Quadrate von gleicher Grösse zerlegt wird. Die Decke der Halle ist dann wohl auch durch ein Gewölbe, das halb Tonnengewölbe, dessen deutliche Spuren noch vorhanden, halb Kreuzgewölbe, gebildet worden, so dass der Hof von einer Bogenhalle umgeben wurde. Das von Blouet an-genommene Tonnengewölbe über den Säulen mit geradem Gebälk ist eine schlechte nur durch künstliche Mittel zu erlangende Construction 1), die nicht im Geiste jenes gros-

7) Abel Bionel Restauration des Thermes d'Antonin Caracalla 3 Home. Paris 1828.

<sup>9</sup> Man sehe die Halle in dem Palazzo Massimo zu Rom, wo Peruzzi durch Umstände gezwungen, zu dieser Construction greifen musste, und die Schwierigkeit sehr geschiekt gelöst hat. sen Architekten gelegen haben dürfte. Weshalb man nicht die sich gleichsam von selbst ergebende Construction der Kreuzgewölbe über quadraten Käumen angewendet, ist mir nicht klar, besonders da in diesem Gebäude diese Gewölbeform so häufig vorkommt. — Statt der beiden den Anten der grossen Exedra entsprechenden Säulen hat man wahrscheinlicher wohl grosse Pfeiler anzunehmen, die mit den Pfeilern auf der entgegengesetzten Seite des Peri-styl correspondiren, wie das Nibby in seinem Plan der Thermen (Roma nell' anno 1838 Bd. II Taf. XXIX) annimmt, was um so wahrscheinlicher, da die Säulen von der Exedra fast die doppelte Höhe der andern den Hof umgebenden Säulen haben mussten; denn die Halle hatte zwei Stockwerke, wie der oben noch sichtbare Mosaikboden klar beweist. Vor der Exedra trat also, dem gegenüberliegenden Raum (Ephebeum) entsprechend, eine andere Architektur ein. Dass die Porticus aber an der Exedra vorbei ging scheint mir aus dem erhaltenen Mosaikboden hervorzugehen, der mit demselben Muster rund herumiliuft. Werden aber in der Halle an den den Anten der Exedra entsprechenden Stellen Pfeiler angenommen. so ergeben sich solche mit Nothwendigkeit auch an den Ecken der Halle, und wir erhalten so wieder den Grundriss, den seit Serlie fast alle Spiltern angenommen, den Nolli auf seinem trefflichen Plan von Rom, ebenso Guattani, auch Pietro Rosa auf der ersten Tafel seines mit der grössten Sorgfalt gearbeiteten Planes der Via Appia (Annali dell' Inst. 1853 Taf. 57) gegeben. Und diese Anordnung scheint auch die natürlichste, da eine gleichmässige Anwendung von Sänlen der Exedra vorher nicht möglich war. Die Halle hatte, in die Wand eingelassen, unter dem Gewölbe-Anfange einen rund herumgehenden Fries, dessen Dimensionen überall noch deutlich zu erkennen. Ebenso beeinträchtigen die Säulen auch in den als Ephebeum bezeichneten Cabinetten die Wirkung. Die Pilaster zeigen, wie Taf. IV richtig gezeichnet, keine Spur von vorgesetzten kleinen Pilastern; die Annahme der kleinen Säulen ist also keine Nothwendigkeit.

Ferner ist es offenbar, dass, da der ganze Grundriss durch eine Axe in zwei gleiche Theile zerlegt wird, der Architekt besonderes Gewicht auf die grossartige Wirkung der Durchsicht in der Richtung der Mittelaxe durch vier grosse aneinander gereihte Räumlichkeiten gelegt hat, eine Durchsicht, die in der That von sehr imposanter Wirkung gewesen sein muss. Es scheint mir unbegreiflich, dass der Architekt diesen grossen Vortheil aufgegeben haben sollte, indem er den Tepidarium genannten Raum durch Wände, die mit Nischen und kleinen Säulehen geschmückt sind, von der grossen Cella Tepidaria und der imposanten Rotunde getrennt haben sollte, was um so unwahrscheinlicher da Mauerreste an der betreffenden Stelle nicht gefunden sind. Auch hat P. Rosa, sowie die andern vorher genannten Autoren, die störenden Mauermassen fortgelassen, die Durchsicht beibehalten. - Ob in den Bogen der vier kleinen neben dem grossen Mittelsaal (Cella Tepidaria) befindlichen Cabinetten noch Säulen gestanden, lasse ich dahin gestellt, doch scheint es zweifelhaft. Der Verfasser behauptet an den betreffenden Stellen fondations de colonnes de porphyre, dont on à trouve de grands morceaux' gesehen zu haben. Worin diese 'fondations' be-stehen, ist aber unklar. Jedenfalls entbehren auch sie die Spuren der auf Taf. V angenommenen kleinen Pilaster. — Ebenso dürften die Säulen in den Oeffoungen des grossen Supportsaales, sowie die kleinen Säulchen an der Wand der grossen Piscina (Frigidarium) schwerlich vorhanden gewesen sein. Allzu viel und kleines Detail

stört bekanntlich nur die Gesammtwirkung.

Wenn, wie der Verfasser annimmt, die grosse Piscina ohne Decke war, so sind auch die acht kolossalen Säulen durchaus ohne Zweck, also nicht recht anwendbar. Der Verf. hat sie hier wohl der Gleichförmigkeit mit der Cella Tepidaria wegen hingesetzt; doch dort tragen sie die grossen Kreuzgewälbe, wie man das noch heute in der Kirche S. Maria degli Angeli sieht, in welcher ein solcher Thermensaal ziemlich wohl erhalten ist. Dass der Raum aber offen war, ist am wahrscheinlichsten. Eine Decke aus Bronze anzunehmen, die ja bei dem Forum des Trajan schon hergestellt, also nichts Neues mehr war, ist deshalb unstatthaft, weil die neben der Piscina liegenden Räume und auch die Cella Tepidaria, welche dieselben Dimensionen haben, mit Kreuzgewölben überspannt sind, also gar kein Grund war, hier eine andere Construction anzuwenden, überdies von Gewölhen keine Spur vorhanden, die Wände aber noch so hoch erhalten sind, dass die Ansätze der Gewölbe recht kenntlich sein milssten.

Ein kleiner Maugel der verdienstvollen Arbeit besteht darin, dass in den Grundrissen niemals die Art der Deckengewölbe angegeben ist, was so leicht mit wenigen Linien geschehen konnte. Reste der Gewölbe, aus welchen die Construction derselben ersichtlich, sind in fast noch allen

Räumen vorhauden.

Rom.

R. BERGAU.

### 2. Museum zu Neapel.

Seit einer Reihe von Jahren wird es empfindlich gefühlt, dass Neapel mit seinem reichen Schatze von Kunstdenkmülern eines überwiegend griechischen Charakters für die archiologische Litteratur nur wenig ausgiebig war. Die vormals bewunderungswürdige Thätigkeit der herkulanischen Akademiker ward neuerdings nur wenig bemerkt, das dilettantische aber reichhaltige Bilderbuch des Museo Borbonico wird nicht mehr fortgesetzt, und selbst das von Avellino gegründete, von dem unermüdlichen Minervini vieljährig fortgesetzte Bullettino Napolitano schien durch die Zeitumstände unterbrochen zu sein. Um so erfreu-licher ist es, zu gleicher Zeit mit dem Aufschwung der durch Fiorelli den Grabungen von Pompeji zu Statten kommt, von der durchgreifenden Thätigkeit zu vernehmen, welche dem jetzigen Nationalmuseum Neapels durch Minervini's Eifer zu Theil wird. In dem als Fortsetzung des Bullettino Napolitano von ihm herausgegebenen Bullettino Italiano ist ein Bericht über die Reorganisation der die Papyrusrollen enthaltenden, achten Abtheilung des Muaeums gegeben, und ein so eben uns zugegangenes Büch-lein de selben Verfassers, Indicazione degli Intonachi di-pinti del Museo Nazionale (Napoli 1863-188, 12. mit Inbegriff der französischen und englischen Uebersetzung 58 S.) ist seines unscheinbaren Ansehns ungeachtet als Anleitung uns willkommen, den unvergleichlichen Reichthum antiker Wandgemilde in der durch Herrn Minervini ihm gewor-

denen neuen Aufstellung übersichtlich zu verfolgen.

Das summarische kleine Verzeichniss, welches uns hiezu anleitet, führt als Inhalt des ersten Saales den bis auf 118 Nummern anlaufenden Vorrath landschaftlicher Ansichten, sodann die Wandgemälde ältern Styles, die Monochrome und einen Theil der mythologischen Bilder auf. Der Wandgemälde ältern Styls werden überhaupt siebzehn aufgezählt: voran eine Seelenführung durch Merkur (aus Isernia), dann in sechs Tafeln aus einem Ruveser

Grab Tänze der Seligen mit Saitenspiel, vier pästanische Wandgemälde aus dem Grabe eines Kriegers, dann aus Gnathia vier Tafeln mit Waffen und Kriegsemblemen zum Theil mit messapischer Insehrift, endlich zwei Tafeln aus Capua, worauf ein samnitischer Priester und Krieger. Die schönen und merkwürdigen fünf Monochrome, mit denen weiland die Pitture d' Ercolano eröffnet wurden, haben seit jeuer Zeit sich nicht vermehrt!). Demniichst sind die auf griechische Göttersage bezüglichen Bilder dergestalt zusammengereiht, dass von no. 23 an die Mythologie des Zens, von no. 38 die des Apollo, von no. 47 die von Athene und Hephästos und Demeter, endlich von no.61-64 die der Artemis durch einzelne Wandgemälde belegt ist. Diese Kunstmythologie der Gottheiten ist von no. 65-81 fiir Artemis und Aphrodite, Ares und Hermes fortgesetzt; eine ungleich grössere Zahl von no. 82-154 ist für die Gemälde baechischer Mythen und Dämonen mit Inbegriff der Kentauren vorhanden. Von no. 155-257 sind Liebesgötter verzeichnet, welchem Abschnitt auch Psyche, die Grazien, der Hermaphrodit, Hymenaeus wie auch das bekannte Bild von Zephyros und Chloris anheimfallen. In einem dritten Saal endlich sind die übrigen mythologischen Darstellungen zusammengereiht, namentlich die Mächte des Wassers (no. 258 ff.), Licht- Heil- und Glücksgottheiten, Laren, Musen, Ortsdämonen u. a. m. (293-386), endlich ägyptische und andre ausländische Gegenstände (387-401).

Welchen Alterthumsfreund sollte nicht eine solche Gallerie von mehr als 400 ausgewählten und für die Auschauung geniessbarer gemachten antiken Wandgemilden lebhaft beschäftigen können! Wenn das Büchlein, welches hiezu uns veranlasst, den daraus gewonnenen Ueberblick nur in kurzen Notizen, selbst ohne litterarische Nachweisung zusammendrängt, so ist dennoch jedem der die pit-ture d' Ercolano, das Museo Borbonico und die Prachtwerke von Zahn und Ternite kennt, ein wohlverständlicher Fingerzeig über die gegenwärtige Aufstellung dieses für die Geschichte der Malerei und den Inhalt ihrer Kunstwerke unschätzbaren Vermächtnisses gegeben. Hr. Minervini, dem das Verdienst dieser Aufstellung und Verzeichnung vorzugsweise gebührt, ist seit einer Reihe von Jahren der thätigste Bearbeiter bildlicher Kunstdenkmäler des Alterthums, welchen Neapel aufweisen kann; den Werken, welche er in diesem Gebiet vorbereitet, ist alle Förderung deren sie bedürfen lebhaft anzuwünschen. Dass die unermesslich reichen Schätze des künstlerischen Alterthums, welche das Museum zu Neapel umschliesst, zahlreicher und gediegener Kräfte bedürfen um zu dem ihnen gebührenden Verständniss zu gelangen, sah Karl III. wohl ein als er zu würdiger Benutzung und Auslegung solcher täglich seitdem vermehrten Schätze die herkulanische Akademie ins Leben rief; möge auch die jetzige Regierung es erkennen, welches Vermlichtniss sie in jenem Museum übernahm und welcher frischen Ausstattung desselben durch Benutzung der wenigen bisher bewährten und durch Heranbildung neuer Krüfte es bedarf um hinter den Ansprüchen der Gegenwart und hinter den sonstigen Fortschritten der Archäologie nicht zurückzubleiben. E. G.

### 3. Südrussische Funde.

Die reiche Ausbeute, mit welcher die alten Gräber der Umgegend von Kertsch bis auf die neueste Zeit sich

') Das lant den Inschriften auf Leto und Niobe bezügliche berühmte bild, im Verzeichniss als 'Latona che medita la distruzione delle figlie di Niobe' bezeichnet, ist neulich eingehender in Stark's 'Niobe' S. 139 besprochen worden.

an Denkmälern griechischer Kunst ergiebig bewiesen haben, hat, wie in zwei früheren Jahrgängen (Arch. Auz. 1861 S. 225\*f., 1862 S. 330\*ff.), auch zu glänzender und gelehrter Ausstattung eines dritten 'compte-rendu'') der kaiserlich russischen archäologischen Commission ausgereicht. Nach Voranstellung eines Berichts über die Ausgrabungen von 1861 ist diese Publikation durch Herausgabe und Erlänterung mehrerer noch den Funden des Jahres 1860 verdankter Kunstwerke, hauptsächlich Vasenbilder, von gewähltester Ausstattung trägt, wie in den frühern Jahrgängen, zur Würdigung und zum Verständniss dieses neuesten Zuwachses der kaiserlich russischen Sammlungen wesentlich bei, den wir nach Auleitung der entsprechenden Kupfertafeln des Atlas hienlichst genauer bezeichnen.

tafeln des Atlas hienlichst genauer bezeichnen. Eine Deckelschüssel von ansehnlicher Grösse und durchgebildeter Kunst hat durch die auf ihrem Deckel zusammengereihten figurenreichen Seenen weiblicher Ankleidung und Schmückung, welcher auch Liebesgötter sich beigesellen, die erste Tafel des dem compte-rendu beigegebenen Atlas mit einem Reichthum anmuthsvoller und schön ausgeführter Frauengruppen besetzt. Einem ähn-lichen Gefäss ist das schöne Deckelbild der zweiten Tafel entnommen, darstellend die Uebergabe des Bacehuskindes durch Silen an die damit betraute Nymphe, rings umgeben von Gruppen ausgelassener bacchischer Fröhlichkeit. -Auf zwei demnächst folgenden Tafeln ist das überaus anziehende Doppelbild eines aus seinen zahlreichen Scherben grösstentheils hergestellten Kraters uns vorgeführt. Die eine Seite desselben (Tafel III) zeigt das Urtheil des Paris in überraschender Aehnlichkeit mit dessen Darstellung auf einer berühmten apulischen Kalpis der Sammlung zu Karlsruhe. In der Mitte sitzt Paris nach Hermes und Hera gewandt, welche hier nicht wie dort neben einer gesondert sitzenden 'Klymene', sondern im Geleit einer traulich auf sie gelehnten 'Hebe' erscheint —, eine Besonderheit bei welcher es wohl mehr um verschiedene Motive beider Vasenbilder als um ein noch ungekanntes Prädikat der Hebe sich handeln dürfte"). Rechterseits hinter Paris sind Athene und Aphrodite zu sehen, auf deren Schulter Eros die Hand legt. Im obern Raum ist jeue Gruppe von Hermes und Paris nicht von Eris allein liberragt; vielmehr legt Themis hier traulich den Arm auf die Göttin der Zwietracht, zur Andentung dass der mit dem Urtheil des Paris anhebende Streit auf den Rathschluss des nicht fern davon am rechten Ende des Bilds auch persönlich erscheinenden, Vaters Zens erfolge. Der übrige Raum dieses obern, zum Theil verstümmelten, Bildes ist durch zwei gegeneinander fahrende Gespanne und deren Lenker ausgefüllt und erinnert dadurch zunlichst an den Helioswagen der Karlsruher Vase. Die Quadriga zu unsrer Linken wird von einer ungeflügelten Figur in langem lorbeerbestickten Kleid, der Wagen zu unsrer Rechten aber, dessen Rosse gerstört sind, von einer beflügelten Frauengestalt, man sollte denken von Eos, geleitet, wie denn auch die Figur der Quadriga an Bilder des Son-nengottes (vgl Arch Ztg. 1848 Taf. XX) erinnert; da aber dieselbe Figur weiblichen Ohren- und Armsehmuck triigt, so bleibt des Herausgebers Vorschlag (S. 44) beachtenswerth, jene Gespanne als zweien der zum Ida gefahrenen Göttinuen gehörig und etwa von Nike und Iris gelenkt zu betrachten. Nicht minder eigenthümlich und inhaltreich, verständlich auch ohne die hier vermissten Inschriften, ist das Gegenbild (Tafel IV) desselben Geflisses. Unterhalb einer Palme, oberhalb des delphischen Ompha-los, zeigt es die in Delphi befreundeten und durch Handschlag mit einander verbündeten Gottheiten, Apollon und Dionysos, jener durch Lorbeerstamm, dieser vollbärtig und langbekleidet durch einen Thyrsus kenntlich gemacht. umgeben von fünt Figuren bacchischen Personals, darunter auch ein leierspielender Komos, woneben im untern Raum linkerseits eine vorgeblickte Frau zu bemerken ist, welche für irgend einen Tempeldienst ein Polster auf einen Stuhl niederlegt. An und für sich von anziehender Bedeutung. wird dieses Bild noch bedeutsamer, wenn es in Wechselbezug zu seinem erstgedachten Gegenbild betrachtet wird. Dem von Homer beschriebenen troischen Sagenkreis Einmischungen des Dionysos, eines bekanntlich erst spät durchgedrungenen Gottes, aufzudringen oder auch als delphischen Orakelgott dem Apoll ihn fast gleichzustellen (8. 65 f.) erscheint bedenklich; da aber im Hauptbild über dem Parisurtheil der Rathschluss des Zeus durch Eris und Themis so sichtlich angedeutet und eine Befragung des delphischen Orakels durch Menelaus und Paris sagenhaft bezeugt ist (Schol. zu Hom. II. V, 64. Stephani S. 66 Anm. 6), das in Rede stehende Vasenbild aber nach Styl und Erfindung nicht über die alexandrinische Zeit hinaufgeht, so darf man mit dem gelehrten Erklirer desselben wohl in der That annehmen, dass beide zu Delphi verblindete Gottheiten bier als Vertreter des dortigen Orakels den Willen des Zeus bekräftigen sollen. Auf Tafel V sind zwei gewählte Vasenbilder zusammengestellt, welche dem Sagenkreis von Paris und Helena angehören und auf Anlass ihrer wohl in einander passenden Momente von dem Herausgeber (S. 130), der Verschiedenheit ihrer Gefässformen ungeachtet, mit Entschiedenheit für Werke eines und desselben Künstlers gehalten werden. Zuerst auf einer Kalpis Helena sitzend, an welche Paris, etwa zu erster Werbung, herantritt, mit verschiedenen Nebenfiguren; so-dann auf einem Aryballos von feiner Zeichnung Paris und die von ihm entführte Helena auf gemeinsam bestiegener Quadriga, mit Rossen von wechselnder weisser und rothbrauner Farbe, eine von Hermes und den Dioskuren umgebene, von Eroten umgaukelte und durch eine Weihrauch aufstreuende Frau eigenthlimlich gefeierte Scene. Im Einzelnen ist dabei die Streitaxt auffallend, welche einer der Dioskuren hält; in dem erstgedachten Bild ist dieselbe Waffe an der Seite des Paris bemerklich. - Endlich enthalt die reich ausgefüllte sechste Tafel zuerst (1. 2) ein zweihenkliges Gefäss (Pelike) mit der nicht durchaus neuen, aber hier vorzäglich einleuchtenden und wohlerläuterten Darstellung eines ovalen Körpers auf einem Altar, voranssetzlich des als verehrte Reliquie nachweislichen Eies der Leda, in Umgebung von vier Figuren welche der Hernusgeber aus dem Sagenkreis des Dioskurendienstes zu deuten versucht hat, Eine kleine Thonfigur (no. 3) zeigt den Liebesgott mit den Waffen des Mars beschwert oder, wie der Herausgeber ihn benennt, den Ares als Eros. Der massiv goldene Oelzweig (no. 4) ward in der Hand eines Todten gefunden. Die goldne Schnalle (no. 5) stellt den Herakles im Kampf mit dem nemeischen Löwen dar. Auf dem Goldring (no. 6) ist Aphrodite an einen Pfeiler gelehnt und vor ihr knieend Eros dargestellt, auf einem andern Goldring (no. 7) Nike mit heftig bewegtem Rossegespann, auf einem dritten (no. 8) eine Schlange, welche. an die Benennung azorzias gewisser Schlangen erinnernd, einen Pfeil von einem Bogen abschiesst, endlich auf einem vierten Goldring (no. 11) ein sein Geschoss prüfender sitzender Skythe mit der Inschrift (A) 37, pudyc. Der cv-

<sup>&#</sup>x27;) Compte-rendu de la commission Impériale archéologique pour l'année 1861, avec un atlas. St. Pétersbourg 1862, Fol. 184 S. 6 Tafein.

<sup>\*)</sup> Letzteres ist Stephoni's auch auf den Namen Polymnia ausgedehnte Ansicht S. 40f.

linderförmige Achat (no. 9) stellt einen Greifen von feiner Arbeit dar; von schönster Arbeit ist der Kranich des mit no. 10 bezeichneten Chalcedon, welcher noch durch die Inschrift Δεξαμενός εποίει Χίος einen besondern Werth hat. Der Herausgeber hat diesen Anlass benutzt, um Köhler's von ihm bestätigten Einspruch gegen ein in in abgekürztes enoles auf antiken Gemmenbildern mit rücksichtsvoller Widerlegung seines Freundes Brunn weiter auszuführen (8, 154-171), wie es denn in einem Commentar so ausgewählter Denkmäler auch an andern Anlässen gelehrter Ausführung nicht fehlen konnte; ausführlich ist unter anderm über die Kunstdarstellungen der Bacchuspflege (S. 22 ff.), über den Wechselbezug von Apollon und Dionysos (S. 53 ff.), über Handschlag und Handreichung auf Kunstdenkmälern (S. 70-113), wie auch über Paris und Helena nach den drei Momenten der Werbung, Abfahrt und Einschiffung (S. 127ff.) gehandelt, wobei auch der jetzt meist auf Pelops und Hippodamia gedeuteten Terracotten zu Gunsten von Paris und Helena gedacht ist (S. 129). Einzelne frappante Gedanken, wie den Versuch, einen in ausgelassener Umgebung verhiltnissmässig züchtigen weibischen Flötenspieler filr eine der römischen Auffassung vorangegangene Bildungsweise des Priap auszugeben'), wird man nicht ungeprüft annehmen können, um so mehr aber bei schlagenden Nachweisungen, wie diejenigen liber das Ei der Leda (S. 135 ff.), liber die apollinische Bedeutung der Palme (S. 68ff.) u. a. m. es sind, gern verweilen und im Allgemeinen auch von dieserneuesten Publikation den dankbaren Eindruck festhalten, den die kunstreiche Fülle der südrussischen Ausgrabungen, die Munificenz der kaiserlich russischen Regierung und die gründliche Erläuterung so vieler echt griechischer Gräberfande schon bei den früheren Jahrgangen im Kreise der Kunst- und Alterthumsfreunde reichlich begründet E. G.

3) Hauptsächlich auf Grund des bunten Gewundes (S. 31) mit Bezug auf Jahn's Aufsatz in den rheinischen Jahrbüchern XIX, 49 ff. und Elite Céramographique IV, 31.

#### Neue Schriften. ш.

Becker (J.): Castellum Mattiacorum. Wiesbaden 1863. 1468. 1 Taf. 8. (Aus den Nassauischen Annalen VII, 1).

- Borma und Caesoriacum. 55 S. 8.

- Ueber eine unedirte Inschrift. Wiesbaden. 3 S. S. Beulé: Siège du prêtre de Bacchus. Paris 1863. 3 S. 8. (Aus der Revue archéologique).

Bergan (R.) e Pinder (E.): Gli avanzi dell' aggere e del muro di Servio Tullio scoperti nella Villa Negroni. Roma 1862. p. 126-137. tav. J. K. (Ans den Annali dell' Instituto).

Bulletin de la société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace. Il serie, premier volume (1862-1863). Paris et Strasbourg 1863. gr. 8.

Enthalt unter Anderm: Observations sur le niveau du sol de l'ancien Argentoratum romain (Eissen p. 155.); Tertre funéroire situé près de Balgan (de Ring p. 585.); Fouilles executées dans les tombelles celtiques de la forêt de Haguenau près de Schirrhein etc. (de Ring p. 81 ss. avec 26 gravures); L'archéologue J. J. Oberlin (Spach p. 121 ss.); Le cimitière fortifié de Dörrenbach (Stoffel p. 145 ss.); Notice sur quelques monuments de l'époque gallo-romaine trouvés sur les sommités de Vosges près de Saverne (de Mortet p. 159ss. 3 pl.); Notice sur quelques antiquités de la montagne de Sainte Odile et des environs (Oppermann p. 17888.); Fouilles exécutées dans les tombelles celtiques de la forêt communale de Dessenheim (de Ring p. 192 ss. 1 pl.); Note sur les tumuli de la forêt de Brumath (de Morlet p. 200 ss. 1 pl.)

Cavadoni (C.): Dichiarazione di un'antica iscrizione greca scoperta in Taormina della Sicilia l'anno 1861. Modena

1863 6 pp. 4.

- Dichiarazione di tre monete di Giulio Cesare che probabilmente si riferiscono alle cinquantadue battaglie

campali da esso lui vinte. Bologua 1863. 8 pp. 8. Compte-rendu de la commission Impériale archéologique pour l'année 1861, avec un atlas. St. Pétersbourg 1862. XII und 184 S. 6 Taf. Folio, vgl. oben S. 101\* und 108\*ff.

Conestabile (G.): Sur l'inscription d'une statuette étrusque publice pour la première fois dans les annales de l'Institut archeologique de Rome. Paris 1863, 45 8. 8.

- - Second Spicilegium de quelques monuments écrits ou epigraphes des Étrusques. Musée de Londres, de Berlin, de Manheim, de la Haye, de Paris, de Perouse. Paris 1863. 96 S. 2 Taf. 8.

Curtius (E.): Festrede im Namen der Georg-August's-Universität zur akademischen Preisvertheilung am 4. Juni 1863. Göttingen 1863. 26 S. 4. [Von der Freundschaft im Sinn der Alten.

Detlefsen (D.): Sur un monument mithriaque de l'Afrique.

Paris 1863. 8 S. 8.

Forchhammer (P. W.): Das Schöne ist schwer. Ein zu Kiel gehaltener Vortrag. Kiel 1863. 35 S. 8.

Friedlaender (J.): Nakone und die Militzen der sieilischen Kampaner. (Berlin). 6 S. 1 Taf. 8.

Gerlach (F. D.): Historische Studien, Basel und Ludwigsburg 1863. 569 S. S. [Dodona, Römische Geschichte u. u. m.

Kenner (F.): Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen Monarchie. Wien

1863. 153 S. 8.

Klein (K.): Römische Inschriften, welche in und bei Mainz aufgefunden worden. (Aus der Zeitschrift des Mainzer Vereins). S. 319-354. 8.

Minervini (G.): Indicazione degli intonachi dipinti del museo nazionale. Napoli 1863. 58 S. 12. [vgl. oben

S. 107° f.].

Roules (J.): Sur l'inscription d'Hadrien. Bruges 1863.

Schubart (J. H. Ch.): Archiologische Bemerkungen. (Aus Fleckeisens Jahrbüchern). S. 301-310. S.

Schwartz (F. L. W.): Die Sirenen und der nordische Hraesvelgr, ein Stück Odysseussage. (Aus der Zeitschrift für Gymnasialwesen XVII). S. 465-476. 8.

Sturk (K. B.): Niobe und die Niobiden in ihrer litterarischen, künstlerischen und mythologischen Bedeutung, mit 20 Tafeln. Leipzig 1863. gr. 8. XVI und 464 S. [Vgl. S. 102\*.

Vischer (W.): Die Entdeckungen im Theater des Diony-

sos. Bern 1863. 59 S. 1 Taf. 8.

Welcker (F. G.): Griechische Götterlehre. Dritter Band, zweite Lieferung. Göttingen 1863. S. 237-380. S. [Mit Inbegriff der Register].

Zobel de Zangroniz (J.): Spanische Münzen mit bisher unerklärten Aufschriften. Leipzig 1863. 24 S. 5 Taf. (Aus der Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft XVII).





# BOULDHANACTHCAC



Attischer Taurobolienaltar

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 176. 177.

August und September 1863.

Attischer Taurobolienaltar. — Allerlei: Der Kairos des Lysippos und eine Gemme des Berliner Museums; Angeblicher Hermaphrodit zu Neapel; Dionysos Auloneus; Zu Plinius hist. nat. 34, 84 (Boethos).

# I. Attischer Taurobolienaltar.

Hiezu die Abbildungen Tafel CLXXVI, CLXXVII.

Bereits in den dreissiger Jahren war von gelehrten deutschen Reisenden ein antiker Stein beachtet, der sich 'auf dem Wege von Athen nach
dem Pentelikon unweit Chalandri gegen den Brilessos
hin, eine Viertelstunde südlich von Marusi' befand.
Es wurde geraume Zeit nachher in dieser Zeitschrift
(1852 Taf. XXXVIII S. 421 f.) eine Skizze von zwei
Theilen seiner Reliefverzierung veröffentlicht und mit
einigen die Bedeutung der Darstellung nicht ganz
treffenden Bemerkungen begleitet.

Ganz vor Kurzem tauchte, wie wir sehen werden, derselbe Stein in Athen selbst wieder auf, jetzt als ein auf drei Seiten mit Reliefs, auf der vierten mit Inschrift versehener Altar, welche Inschrift Kumanudis im Φιλίστως (τόμος γ', 1862 p. 454f.) zugleich mit einer kurzen Notiz über das begleitende Reliefbildwerk abdruckte.

Die Inschrift ist hiernach wiederum im Philologus (II. Supplementband 1863 S. 588 ff.) von K. Keil behandelt worden.

Treue Zeichnungen des gesamten Bildschmuckes von der erfahrenen Hand des Herrn  $\Gamma \dot{v} \zeta r_i c$  verschafte uns Herr Münzeonservator Achilleus Postolakkas in Athen, durch dessen gewissenhafte Nachvergleichung die Zuverlässigkeit derselben eine vollkommene werden musste. Sie liegen unsern Abbildungen zu Grunde.

Kumanudis sah den Altar an einem provisorischen Aufbewahrungsorte bei der Hadriansstoa; seitdem ist er in das Gebäude des Kultusministeriums geschafft worden. Nach der Hadriansstoa war er, so weit Kumanudis erfragen konnte, aus einem Hause an der Hermesstrasse zu Athen in der noch immer nach der ehedem dort befindlichen Palme els thr zovoquadiar genannten Gegend gekommen. Nachdem uns die Vergleichung der Gysisschen

Zeichnung mit der altern Skizze in dieser Zeitschrift (a. O.) die Annahme nahegelegt hatte, dass beide nur mit ungleicher Genauigkeit und Vollständigkeit auf ein und dasselbe Originalmonument zurückgehen möchten, wurde abermals die unermüdlich freundliche Vermittlung des Herrn Postolakkas in Anspruch genommen, und dieser erfuhr nun von Herrn Pittakis, dass der Altar, bevor er nach der Hadriansstoa gebracht wurde, in der schon bezeichneten Gegend der Hermesstrasse von einer Frau gekauft war, die ihn für letzthin auf der Insel Thera gefunden ausgab. Pittakis hat aber einen derartigen Stein, übereinstimmend mit der Ortsangabe jener deutschen Gelehrten in einem verfallenen Kirchlein etwa eine Viertelstunde von Marusi und zwar nach Rechts für den von Athen kommenden als Altar mit der Oberfläche nach vorn gekehrt vermauert ehemals gekannt; dort sei er aber zur Zeit nicht mehr vorhanden. An dem jetzt in Athen befindlichen Steine bezeugt Herr Postolakkas hie und da erhaltene Kalkspuren, die auf eine frühere Einmauerung schliessen lassen. Demnach wird man bei der Art der Uebereinstimmung unserer jetzigen Zeichnung mit der illteren Skizze nicht mehr bezweifeln dürfen, dass jener früher zum Altare in dem Kirchlein bei Marusi dienende Stein, von dem die deutschen Reisenden dort, so weit er damals zuglinglich war, Notiz nahmen, derselbe ist, welcher, jetzt nach Athen verschleppt, uns von dort aus genauer bekannt wird. Die gewiss lügenhafte Angabe des Fundortes Thera durch die letzte Verkäuferin wird noch ganz besonders erklärlich, wenn es sich eben um geraubtes Kirchengut handelt.

Das Material des durch Inschrift und Bildwerk in guter Erhaltung höchst merkwürdigen Steines ist nach Kumanudis Angabe pentelischer Marmor. Seine Form weicht etwas vom Würfel ab, indem er nach Postolakkas Angabe 0,39 (0,40 Kumanudis) in der Höhe und 0,37 resp. 0,45 Meter in Breite und Länge misst. Die eine schmälere Seite (s. Fig. a) trägt ein achtzeiliges und darunter ein vierzeiliges Epigramm in Zügen etwa des 2. oder 3. Jahrhunderts nach Christus, wie das nach einem Papierabdrucke auf unsere beiden Tafeln vertheilt beigegebene Facsimile von Zeile 4 anschanlich macht. Die Genauigkeit der von Kumanudis gegebenen Lesung wird uns auch durch Postolakkas Nachvergleichung zum Ueberflusse noch verbürgt. Wir lassen das Ganze nach der nur in Zeile 9 von der Kumanudischen abweichenden 1) Keil'schen Lesart folgen, indem wir zugleich auf Keil's Kommentar (a. O.) verweisen 1).

- Α. 'Ο προγόνοις ἐφάμιλλος, ὁ τὴν μεγάλην πλέον αὕξων Άρχέλεως γενεὴν πράξεσι ταῖς ἰδίαις,
   Αντίδοσιν τελετῆς τ[ῆ]ς ταυροβόλου χάριν ἔγνω Βωμὸν ἀναστήσας 'Αττεω ἦδὲ 'Ρέης.
- Οὐτος Κεκροπίην αὐχεῖ πόλιν, οὐτος ἐν ᾿Αργει Ναιετάει, βίστον αυστικόν εὖ διάγων Αὐτόθι γὰο κλειδούχος ἔφυ βασιληίδος Ἡρης, Ἐν Αίρνη δ' ἔλαχεν αυστιπόλους δαίδας.
- Β. Δαδοῦχός με Κόρης Βασιλῶν Διός, ἱερὰ σηχῶν
   10. Ἡρας κλεῖθρα φέρων, βωμόν ἔθηκε Ῥέη
   Αρχελεως, τελετῆς συνθήματα κρυπτὰ χαράζας
   Ταυροβόλου πρῶτον δεῦρο τελειομένης.

Wir erfahren also, dass Archeleos aus Athen, wohnhaft in Argos, aus altem Geschlechte, ein frommer Myste, zkudovyog der Hera zu Argos, Fackelträger der Mysterien zu Leroa, zum Andenken an ein vollzogenes Taurobolion diesen Altar des Attis und der Rhea errichtete, und zwar heisst es am Ende des zweiten Epigramms, welches den wesentlichen Inhalt des ersteren wiederholt, dass es das erste zu Athen dargebrachte Taurobolion war. Dem Style des Bildwerkes und der Inschriftzilge nach ist, wie schon-Keil bemerkt, der Stein keinenfalls älter, als die ältesten uns bis jetzt bekannten Denksteine für Taurobolien (133 p. Chr. aus der Gegend von Neapel, laut Keil 8, 589). Es war also ein solcher Sühnopferbrauch nicht ursprünglich mit dem in Athen schon sehr früh einheimischen Dienste der Göttermutter verbunden, sondern drang auch hier erst in der Zeit seiner Ausbreitung über das römische Reich, etwa, so weit wir bis jetzt sehen, vom 2. und 3. Jahrhunderte an ein.

Die hervorragendsten bildlichen Darstellungen des Altars befinden sich auf den beiden Langseiten, von denen die links vom Beschauer der Inschriftsläche (s. Fig. a) befindliche unter b, die rechts unter d unserer Tafeln abgebildet ist.

Auf b erscheint die hinllinglich, auch aus zahlreichen attischen Kultusbildehen?), deren Gestalt auch das Bild von Phidias zeigte, bekannte thronende Kybele. Sie trägt den gegürteten Chiton, darüber einen den Schooss und die Beine bedeckenden Ueberwurf; die gewiss beschuhten Füsse ruhen auf einem Schemel; auf dem Kopfe steht der Modius. Ihr Haar fällt in zwei Locken vorn auf die Schultern herab; neben ihr liegt mit dem Kopfe zu ihr umgewandt ein Löwe. In der Linken hält sie aufrecht das Tympanon, während sie die Rechte um den Nacken ihres ihr zur Seite stehenden Lieblings Attis legt. Dieser, nicht mit vorn offenem Gewande, sondern im einfachen aufgeschürzten Chiton mit übergeworfener langer von einer Spange gehaltener Chlamys, den langlockigen Kopf mit phrygischer Mütze bedeckt, an den Füssen, so scheint es, mit Schuhen versehen, stützt sich mit der Rechten auf das Pedum. Neben ihm hinter dem Pedum ist frei stehend abermals ein Tympanon angebracht. Beide Gesichter sind beschädigt; bei der Kybele scheint es durch absichtlich, vielleicht von christlicher Hand, geführte Hiebe geschehen zu sein. Diese in der Bewegung sehr sprechende Gruppe der Göttin mit ihrem weichlichen Lieblinge ist jederseits eingefasst durch einen Fichtenbaum mit Früchten in der Krone; oben vom einen zum andern Baume ist wie ein Baldachin für die zwei Gestalten ein Gewandstück aufgehängt. Am Stamm der einen Fichte dem Attis zunächst. hängt die Syrinx, am gegenüberstehenden ein Paar Krotala. Wir wollen hier über alle diese Dinge, die aus einer grossen Reihe von Bildwerken geläufig sind, nicht bereits oft Gesagtes wiederholen, und verweisen deshalb mit Keil auf K. F. Hermanns gottesdienstliche Alterthümer §. 12, 13 p. 60 und Preller's römische Mythologie p. 738 ff. nebst der dort angeführten Litteratur, unter welcher Zoegas zur Erläuterung des Albanischen Taurobolienaltars im ersten Bande der Bassirilievi antichi gegebene Abhandlung als reichhaltigste Sammlung der Quellen noch immer besonders hervorzuheben ist ').

Eigenthümlicher über die bisher bekannten Kybelevorstellungen hinaus geht die Reliefdarstellung auf der gegenüberstehenden Langseite d. Wie wir eben Kybele mit ihrem Attis gepaart sahen, die Gottheiten also, denen in ausdrücklich durch das erste Epigramm bezeugter Weise der Altar heilig ist, so erscheint hier abermals Kybele,

In Z. 9 las Kumanudis Δαδούχός με κόρης βασιλάν Διός 'τερας ήκων.

<sup>7)</sup> Du die Supplementhande des Philologus, in denen jener Aufentz steht, nicht allgemein verbreitet sind, so haben wir Sorge getragen den hier etwa vermissten Inhalt desselhen für unsre Nachschrift zu benutzen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Des meines Wissens bestgearbeitete Exemplar befindet sich, durch einen Schiffskapitain aus Athen gebracht, im Louvre, wo es im vorigen Jahre noch nicht öffentlich aufgestellt war.

<sup>\*)</sup> Neuerdings hat über diesen Bilderkreis auch Prof. A. Hakh in den Abhandlungen der Stuttgarter Philologen-Versammlung gehandelt.
A. d. H.

die das zweite Epigramm allein als die durch die Weihung desselben geehrte Gottheit nannte, aber in einer andern Paarung, nämlich mit der ebenfalls throuenden Demeter. Archeleos als Eingeweihter der Lernaeischen Demetermysterien konnte wohl grade in dieser Eigenschaft um so eher auf eine Zusammenstellung dieser in ihrer ursprünglichen Bedeutung als Erdgöttinnen verwandten Gestalten kommen, deren heilige Sagen von der verlorenen und gesuchten Tochter bei der Einen und dem verlorenen und gesuchten Lieblinge bei der Andern auch ähnliche Kultusgebräuche hervorriefen. Dazu kommt aber, dass diese Gleichstellung grade in Athen schon längst geläufig war, wie namentlich der Chorgesang in der Helena des Euripides v. 1304ff. (von Preller griech, Myth. I, 410 angeführt) zeigt. Die Gestalt der Kybele wiederholt sich hier ganz wie auf der gegenüberstehenden Seite, nur dass hier die rechte Hand, die dort den Attis umfasst, ruhig im Schoosse liegend eine Schale hält. Demeter thront zu ihrer Rechten in durchaus ähnlicher Haltung; auch ihre Füsse treten auf einen Schemel auf, in der Tracht unterscheidet sie nur das schleierartig über den Kopf, dem der Modius fehlt, gezogene Obergewand; mit der linken Hand hilt sie aufrecht auf das linke Knie gestützt eine brennende von einer Schlange umwundene Fackel; die Rechte ruht im Schoosse. Die zu jeder Seite dieses Götterpaares stehenden und Fackeln haltenden Personen sind jedenfalls als priesterliche zu denken, neben der Demeter eine männliche, neben der Kybele eine weibliche. Die erstere, der Daduchos der Demeter (Archeleos?), mit Ausnahme der phrygischen Mütze ebenso wie Attis auf der andern Seite gekleidet, hält die brennende Fackel schriig aufrecht mit beiden Händen. Die Fackeltrigerin neben der Kybele, die ein vora von unten herauf schräg liber den gegürteten Chiton gezogenes Obergewand trägt, hält mit jeder Hand eine Fackel, beide gesenkt mit der Flamme zur Erde, ganz wie die weibliche Figur im einfachen Chiton nodijong auf attischen Tetradrachmen und Bronzemünzen (Beule moun. d'Athènes p. 198, von Beulé für Proserpina erklärt). Die drei Bukranien oben erinnern, wie noch bestimmter die einzelnen Stierköpfe z. B. der Tauroboliensteine zu Lyon, an das Opfer, das den Anlass zur Errichtung des Altars gab. Ueber sie sind Blättergewinde gelegt, in deren Mitte jedesmal zwischen zweien der Bukranien ein ringförmiger Gegenstand an drei Fäden zierend aufgehängt ist, Gegenstände, deren bestimmterer Sinn mir unklar bleibt.

Die der Inschriftseite entsprechende schmale Rückseite des Altars (Fig. c) ist mit zwei aufgerichtet gekreuzten brennenden Fackeln gewöhnlicher Form verziert, während von

den neben diesen übrigbleibenden vier dreieckigen Feldern das rechts und links jedesmal mit der heiligen Fichte, das untere mit dem bekannten Tympanon und dem Pedum des Attis, das obere endlich mit Prochus und Patera, den (wie z. B. auch auf dem Turiner Steine) im Allgemeinen an das Opfer erinnernden Spendgefässen, ausgefüllt sind. Im Kultus der Kybele wie der Demeter spielte die Fackel eine grosse Rolle, daher wir die Fackelträgerin neben der Kybele ebenso gut sahen, wie den Fackelträger neben der Demeter. Wenn daher auch sonst z. B. in Eleusis noch erhalten (Unedited antiquities of Attion etc. by the soc. of dilettanti. Chap. IV pl. 7 Fig. 2. 3), in ganz gleicher Weise gekreuzte Fackeln als Altarverzierung im Demeterheiligthume vorkommen, so werden sie dennoch hier, wo sie in ein und demselben Relief mit meistens ganz speziell auf Kybele und Attis deutenden Attributen an einem der Kybele vornehmlich geweihten Altare erscheinen, nicht mit Nothwendigkeit erst aus der in dem einen Reliefbilde ausgeführten Vereinigung der Demeter mit Kybele zu erklä-

Die Oberfläche des Altars zeigt in der Mitte die Spuren eines in seinem Ansatze an die Altarfläche rundlich geformten Gegenstandes, dessen ursprüngliche Gesamtform und Bedeutung unkenntlich geworden ist (Kumanudis: ἐσως ἡ ἐσχάρα τοῦ βωμοῦ), auf jeder der vier Ecken aber die Ueberreste eines der Inschriftseite zugewandt liegenden Thieres. Ohne Zweifel waren es die Löwen der Kybele.

So viel mag genügen, um diesen wichtigen Denkstein nunmehr vollständig zur Kenntniss der Forscher gebracht zu haben.

Göttingen.

A. Conze.

### Nachschrift des Herausgebers.

Das sehr beachtenswerthe attische Bildwerk, welches unsern Lesern jetzt vollständiger als auf unserr Tafel XXXVIII in einer neuen sorgfältigen Zeichnung vorgelegt wird, kann eben deshalb in Bezug auf Zeitalter und Darstellung treffender jetzt gewürdigt werden als damals. Dem uns befreundeten Verfasser des vorstehenden Textes gebührt das Verdienst die Anschauung des Monuments uns vervollständigt, die technische Ausführung seiner Zeichnung überwacht, dem unsaubern Hergang seiner Versetzung nach Athen überzeugend nachgespürt und die Thatsachen seines durch Bild und Inschrift gegebenen Inhalts unserm weiteren Nachdenken überwiesen zu haben. Dieser Sachlage gemäss dürfen wir es nicht scheuen, die von dem Verfasser nur leise berührten Mängel unsere frü-

heren Auffassung neu zu besprechen und, sofern es erforderlich ist, offen einzugestehen. In der That ist dies ohne Beschämung möglich, wenn man erwägt, dass der in Rede stehende im Jahre 1837 in Gemeinschaft von Ludwig Ross, Ernst Curtins und dem Architekt Hansen von mir aufgefundne und demnächst abgebildete Altar nur in den mit e und d bezeichneten Seiten unserer Tafel CLXXVII zugänglich war. Die seitdem offen gelegte andere Hälfte, welche auf unserer Tafel CLXXVI mit a und b bezeichnet ist, giebt vermöge ihres Bildwerks im Zusammenhang mit ihrer von Carl Keil gründlich behandelten Inschrift als ein so schlagendes Denkmal attischer Taurobolien und ihres Zusammenhangs mit phrygischem sowohl als eleusinischem Dienste sich kund, dass weder fiber die Bedeutung des mit b bezeichneten, die phrygische Göttermutter mit ihrem Attis darstellenden, Bildwerks, noch auch über die Verknüpfung der auf dem Bildwerk d und früher auf unsrer Tafel XXXVIII dargestellten eleusinischen Demeter mit phrygischem Dienst ein Zweifel zurlickbleiben kann. Die im Gegensatz uthenischer Religionsmischung lange Zeit hindurch anzuerkennende Reinheit des eleusinischen Dienstes erhält dadurch einen empfindlichen Stoss, welcher jedoch begreiflicher wird, wenn man erwägt, dass nach Keil's Nachweisung unser Altar frühestens dem zweiten Jahrhundert n. Chr., vielleicht aber auch erst dem dritten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung angehört. Laut dem ausdrücklichen Zeugniss der Inschrift (Z. 4), dem das Hanptbild (b) entspricht, ist er dem Attis und seiner Pflegerin der Göttermutter gewidmet, welche, beilliufig gesagt, darin nicht Kybele sondern Rhea genannt wird; in wieweit librigens auch das Gegenbild (d) phrygischen Dienst ausspreche, lässt sich noch streiten.

Die thronenden Gottheiten des Bildwerks d wurden bei Erläuterung unser Tafel XXXVIII, 2. 3 als eleusinische Gottheiten gefasst, ohne an dem verschiedenen Kopfputz der beiden Göttinnen Anstoss zu nehmen; da dieser sich in der That auch aus andern Kunstwerken rechtfertigen lässt"), so ist nicht abzusehen, warum, wie Professor Conze annimt, die mit Modius bedeckte Göttin als Kybele gefasst werden soll. Die allerdings sehon aus Euripides wohlbekannte Gleichsetzung der phrygischen Erdmutter mit der eleusinischen ist einer Gruppirung der beiderseitigen Kultusbilder vielmehr widerstre-

bend als günstig, und ist eine solche bisher in der That auch noch nicht mit Sicherheit vorgefunden worden. Vielmehr scheint es die Absicht des Bildners gewesen zu sein, dem Bildwerk der phrygischen Göttin und Ihres Lieblings (b) die eleusinischen Göttinnen (d) gegenüber zu stellen. Der phrygischen Göttermutter diese Göttinnen als Gegenbild zu verknüpfen war durchaus schicklich für einen mit Priesterthümern beider Culte ausgestatteten Mysten. welcher im zweiten im Namen des Altars gesprochenen Epigramm (Z. 9) sich sogar ausdrücklich als Daduchen der Kora, der beiden Göttinnen und des Zeus") dargestellt wissen wollte; die beiderseitige Mystik zu verschmelzen, fligte der Bildner den eleusinischen Göttinnen Stierschädel zur Andeutung der Taurobolien und die auf phrygischen Dienst hinweisende Schlangenumwindung der Fackeln hinzu.

Die dem Bildwerk d bei Erlänterung unsrer Tafel XXXVIII gegebene Bezeichnung eleusinischer Gottheiten wäre demnach testzuhalten, sofern nicht noch andre zwingende Gründe den Verfasser unsres obigen Textes bestimmt haben sollten davon abzugehen. Das Attribut in der linken Hand der von ihm für Kybele gehaltenen Göttin hat er jedoch dafür nicht in Anschlag gebracht; die plumpe Angabe dieses Attributs, welche früher an die Möglichkeit eines von der thronenden Göttin gehaltenen Idols mich denken liess, würde auch für den pessinautischen Stein sich nicht eignen, und es dürfte daher wohl auch, wie in der linken Hand der Beisitzerin, nur eben eine Fackel gemeint sein. Was an den Festgewinden herabhängt und als undeutlich von Hrn. Conze bezeichnet wird, wage auch ich nicht genauer zu bestimmen; den lärmenden Schellen des phrygischen Dienstes sieht es nicht ähnlich, dagegen eher an Lampen sich denken liesse. Deutlicher und als ein Vorzug der neuen Zeichnung zu schätzen erscheint die früher zum Theil verdeckt gewesene priesterliche Figur am äussersten rechten Ende der Platte; wir können jetzt wohl nicht umhin sie für weiblich zu halten und in jedem ihrer gesenkten Arme eine umgestürzte Fackel zu erblicken. Aehnliche Fackelträgerinnen sind der Demeter anch sonst beigeordnet, und wenn wir diese mütterliche Göttin in dem mit Modius bedeckten Sitzbild erblicken, so dass dessen verschleierte Beisitzerin für uns nicht Demeter sondern Kora ist, so entspricht der diesem zweiten Sitzbild

<sup>&</sup>quot;) Namentlich aus Vasenbildern der Triptolemos-Sage. Unser Relief zeigt beide Göttinnen verschleiert, oberhalb der einen aber noch eine Erhöhung, die früher (1852 S. 422) uns zweifelhaft liess, ob ein ungewöhnlich schmaler Modius oder ein ungewöhnlich hoch stehender Haarknauf, dem jungfräulichen Haarputz der Kora entsprechend, gemeint sei.

<sup>&</sup>quot;) ἀκαθούχος Κόρης, βασιλάν, Διός. Dass βαλισάν als Genitiv des Plur. auf dem seitenen, aber bei Hesychius aus Sophocles bezeugten Nominativ βασιλή zuzückzuführen sei, hat bereits Keil (a. O. S. 591) bemerkt; in dem zugleich genannten Zeus ist vermuthlich der sabazische gemeint.



# ATTEUNHAEPEHC



Attischer Taurobolienaltur

The state of the s

The state of the s

The first property and the second property and the sec

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

Lattella JI

the state of the s

beigesellte Fackelträger sehr wohl dem in Z. 9 des Epigramms ausgesprochenen Amt des Stifters als Daduchen der Kora.

E. G.

### II. Allerlei.

15. DER KAIROS DES LESIPPOS UND EINE GEMME DES BERLINER MUSEUMS. Wie der Kairos des Lysippos eigentlich ausgesehen habe, ist bis ins Einzelne noch nicht genügend festgestellt. Sechs Schriftsteller') beschreiben ihn, aber jeder verschieden. Der und jener von ihnen erwähnt ein Attribut, das die übrigen nicht kennen; mehrere sind uneins nicht blos in der Erklärung, sondern auch in der Aufführung der seltsamen Eigenthümlichkeiten, welche dies Kunstwerk auszeichneten; und da wir keine Gewissheit haben, ob ihnen oder wem von ihnen das Original bekannt gewesen sei, auch kein durchschlagendes äusseres Kriterium besitzen für die Feststellung ihres verschiedenen Werthes im Berichte, so scheint die Ausscheidung des ursprünglichen um so schwieriger zu werden, je genauer man sie haben will.

Zunächst wird ein ganz vorläufiger, allgemeiner Blick auf die einzuschlagende Methode") es sofort als unrichtig erkennen lassen, wenn man zu demjenigen, was die verschiedenen Zeugen übereinstimmend beschreiben, summiren will, was der eine oder andere mehr beschreibt. Diese Additionsmethode wäre nicht einmal dann statthaft, wenn sich vermuthen liesse, dass alle Zeugen sich auf ein Original bezögen. Denn wer kann entscheiden, ob der vollere Bericht des einen Autors mehr wiegt als das Schweigen der andern, ob wir ihn seiner Treue oder seiner irrenden Phantasie verdanken?

Von vornherein aber sind Tzetzes (mit welchem Nikephoros Blemmydes übereinstimmt) und Ausonius auszuscheiden,
welche offenbar spätere Reliefdarstellungen des lysippischen
Kairos behandeln. Kallistratos und Himerios beschreiben
ihn als Statue, ebenso, wenn auch nicht ausdrücklich,
Poseidippos. Der Bequemlichkeit wegen mögen hier die
Stellen wiederholt werden.

Anth. Plan. 4, 275 Hoosedlanov.

α. Όπαθθεν ὁ πλάστης; β. Σικνόνιος, α, οὐνομα δή τίς; β. Αύσιππος, α, οὐ δέ τίς; β. Καιρός ὁ πανδαμάτωρ.

') Die Stellen sind gesammelt bei Welcker zu Kallistratos p. 698, 0. Jahn in den Berichten der siebs, Ges. der Wiss. 1853 p. 50. Die feinsinnigen Bemerkungen Welcker's und Jahn's sowie des letzteren schone Erklärung jenes Mosnikbildes bei Ruoul Boch. mon. ined., durch welche die ganze Frage über den Kairos in ein neues Stadium getreten ist, hilden die Grundlage dieser Zeilen. In der künstlerischen und kunsthistorischen Beurtheilung des Kairus stimme ich Brunn bei, wiewohl mit den Modifikationen, welche das gewonnene Besultat nothwendig macht.

\*) Vgl. Brunn Künstlergesch. I p. 361. O. Jahn Berichte der \*- Ges. d. W. 1853 p. 52. α. Τίπτε δ' έπ' ἄκοα βέβηκας; β. ἀεὶ τροχάω, α. τί δε ταρσούς

ποσσίν έχεις διανείς; β. Ίπταμ ὑπηνέμιος.

- α. χειρί δε δεξιτέρη τέ φέρεις ξυρόν; β. άνδράσι δείγμα, ως άχμης πάσης δζύτερος τελέθω.
- α. ή δε κόμη, τί και όψω; β. ύπαντιάσαντι λαβέσθαι. α. νή Δία, τάξοπιθεν δ' ές τί φαλακού πέλει:
- β. τον γάρ απαξ πτηνοίσι παραθηθξαντά με ποσσίν, ούτις ετ' ιμείρων δράξεται θεάπιθεν.

α. τούνεχ ὁ τεχνίτης σε διέπλασεν: β. είντχεν υμέων, Ειίνε, καὶ ἐν προθύροις θήκε διδασκαλίην. )

Kallistrat. stat. 6 ele rà er Servare ayadua roc Kaigov. - Kaighe for ele ayahaa rervamairoe ex yahχου πρός την φύσαν αμιλλωμένης της τέχνης, παις δέ ne o Kargos ngline, de negulne de núdas dnavogstive (?) to the hang artise. In de the ner own inquios, action (Jacobs. σπείρων) Ιουλον, και ζεφύρω τινάσσειν, πρός δ Bookarto, xurakeinor the xoune aretor, the de your είχεν ανθηράν τη λυμπηδώνι του σώματος τὰ άνθη δηλών, ην δέ Διονόσω κατά το πλείστον Ιμφερής τα μέν γλο μέτωπα χάρισιν έστιλβεν κ. τ. λ. — είστήκει δέ έπί τινος σφαίρας έπ' άχρων των ταρσών ") βεβηχώς έπτεοιωμένης τω πάδε. ἐπεφύχει δέ ού νενομιζμένως ή θοίς, άλλ ή μέν κόμη κατά των δφρύων έφερπουσα ταϊς παρειαίς έπέσειε τον βόστρυχον, τὰ δε απιοθέν ήν του καιρού πλοκάμων έλεύθερα, μόνην την έκ γενέσεως βλάατην έμφαίνοντα τῆς τριχός.

Himer, eelog, XIV, 1. — Έγγράφει (Αύσιππος) τοῖς θεοῖς τὰν καιρὸν καὶ μορφώσας ἀγάλιατι τὴν φύσιν αὐταῦ διὰ τῆς εἰκόνος ἐξηγήσατο. Έχει δὲ ώδέ πως, ὡς ἐμὲ ανημονεύειν, τὸ δαίδαλμα. Ποιεῖ παϊδα τὸ εἰδος, ἀροὰν τὴν ἀκμὴν ἔφηβον, κομῶντα μέν τὸ ἐκ κροτάφων εἰς μέτωπον, γυμινὰν δὲ τὸ ὅσον ἐκείθεν ἐπὶ τὰ νῶτα μερίζεται σιδήρω τὴν διξιὰν ῶπλισμένον, ζυγῷ τὴν λαιὰν ) πτερωτὸν τὰ σφυρά, ούχ ὡς μετάρσιον ὑπέρ γῆς ἄνω κουφίζεσθαι, ἀλλ' Ίνα δοκῶν ἐπιψαύειν τῆς γῆς, λανθάνη κλέπτων τὸ μὴ κατὰ γῆς ἐπερείδεσθαι.

Nach Poseidippos also stand der Kairos ér noodéouc, im Vorhofe eines Hauses — denn meines Wissens

7) Die Rechtfertigung der Aenderungen siehe in meiner Dissertation de anthologiae graecae epigrammatis quae ad artes spectant p. 44. Ich zweiße auch, oh die Worte 16 de ruggoods nouvelu Exerc diquisis richtig sind.

\*) Auf diese Worte ist wohl das Missverständniss Brunn's zurückzusühren: 'Er stand auf einer Kugel spitz mit den Fersen'.

¿n' ἄχρων τῶν τωροῶν kann doch nur heissen: auf dem ämssersten
d. h. vordersten Ende der Fasssohlen. Und so sind auch die weiter
unten folgenden Worte zu verstehen: καὶ ὅντως ἐστηρικτο πάγιον
τὸν ταρσῶν ἐρείσας, ἐστῶς δὲ ὁρμῆς ἔξουσίαν ἔχειν ἐδείκνυτα
καί σοὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἡπάτα, ὡς καὶ τῆς εἰς τὸ πρόσω κυριενων φορᾶς κ. τ. λ.

) Nach luiar habe ich kakzoren als Glossem gestrichen. Denn es scheint dies die einfachste Hebung der gerechten Bedenken, die O. John in den Worten gefunden hat, einfacher wenigstens als die von ihm selbst vorgeschlagenen Aenderungen: Luyor if laife kaufgoren oder kaufgoren.

kommt πρόθυρον nur vom Privathause vor — und war dargestellt mit Flügelschuhen, auf den Fussspitzen hineilend, in der rechten Hand ein Scheermesser, behaart am Vorderkopf, am Hinterkopf kahl. Nach Kallistratos war der Kairos von Erz, in Sikyou aufgestellt, ein milchbärtiger, dem Dionysosideale ähnlicher Ephebe, das Haar im Winde fliegend, auf einer Kugel mit den äussersten Spitzen stehend, mit Flügelfüssen, über Stirn und Wangen reich belockt, am Hinterkopfe ohne Locken, sondern mit jungem (nicht fassbaren) Haare. Himerios beschreibt den Kairos als Epheben, am Vorderkopf behaart, hinten bloss, in der Rechten ein Eisen, in der Linken eine Wage haltend, geflügelt an den Füssen, mit flüchtigen Fussspitzen über die Erde hineilend.

Dass diese drei Berichte in irgend einer Weise auf ein Original gehen, ist durch das Mass ihrer Uebereinstimmung ins Klare gesetzt. Die Art ihrer Verschiedenheit jedoch, welche schwerlich blos auf Gediichtnissfehler oder Nachlässigkeit in Quellenbenutzung zurückgeführt werden kann, zeigt, dass sie verschieden, und nicht alle direkt auf das Original gehen. Jedenfalls also werden wir mit hinreichender Sicherheit eine Summe von Eigenschaften, die der Kairos wirklich gehabt hat, erhalten, wenn wir das in allen drei Berichten ganz oder fast ganz Uebereinstimmende ausheben. Danach hatte er Flügel an den Füssen, war behaart am Vorderkopf, hinten kahl - denn die Worte des Kallistratos μόνην την έκ γενίσεως βλάστην εμφαίνοντα της τριχός sind doch nichts andres als eine aparte Abgeschmacktheit, hervorgegangen aus einem kritisch-ästhetischen Bedenken - und war auf die Fussspitzen gestellt, um die fliegende Eile seines Laufes zu bezeichnen. Man erkennt daraus sehon so viel, dass er blos in zeitlichem Sinn, als rechter Augenblick gefasst war, ja dass der Begriff der Zeit überhaupt in seiner Darstellung besonders zur Anschauung kam. So begreift sich, dass er einfach auch Chronos genannt wurde (Tzetzes, Cedren, Phaedras).

Bei Behandlung der Differenzpunkte aber verdient Poscidippos, dessen Gedichte im Stephanos des Meleagros sich befanden, besondre Berücksichtigung; nicht blos weil er der ülteste und für einen Dichter ein sehr umständlicher Berichterstatter ist - denn es sind wenig Kunstepigramme in der griechischen Anthologie, die von ihrem Gegenstande ein so deutliches Bild geben als seines sondern weil er der einzige von den dreien ist, bei welchem man eigene Anschanung voraussetzen darf. Denn dass bei Himerios aus den Worten έχει δε ωδέ πως, ως εμέ μνημονεύει auf eine schriftliche Quelle, und nicht auf Autopsie zu schliessen ist, ist bei einem Rhetor des vierten Jahrhunderts wohl mehr als wahrscheinlich. Und dass auch Kallistratos, trotzdem er seiner Beschreibung Memoirenform giebt, nur durch Lektüre seine Kenntniss des Kunstwerks hat, scheint mir aus mehreren Wendungen hervorzugehen, welche an Epigramme erinnern, z. B. to Avoinπου δημιούργημα, όπες - τεχνησάμενος Σικυωνίοις είς θέαν προύθηκε (vergleiche dazu den Schluss des obigen Epigramms) und: πρὸς τῆν φύαιν ἀμιλλωμένης τῆς τέχνης, eine bis zur Ermüdung wiederkehrende Epigrammenpointe, ebenso wie die weiter unten folgende τὸν χαλκὸν ὁρῶντες ἔργα φύαιως μηχανώμενον und der gauze Schluss des Kapitels, welcher die Deutung der Eigenthümlichkeiten des Kairos gibt, obwohl er einem in den Mund gelegt ist τῶν περί τὰς τέχνας σοφῶν και εἰδότων σὲν αἰαθήσει τεχνικωτέρα τὰ τῶν ἀημιουργῶν ἀνιχνεύειν θαῦματα.

Wenn also Poseidippos erwähnt, dass der Kairos im Vorhofe eines Hauses gestanden habe") - für den zum Besuch eintretenden Fremden ein pikanter Empfang -, so hat diese Notiz besondern Werth; und dieser wird noch erhöht, da die private Aufstellung nicht nur trefflich zu dem nicht religiösen, sondern rein allegorischen Charakter des Kairos stimmt, sondern auch einen vollen Grund abgeben kann, warum Pausanias ihn nicht kennt, der doch einen Altar des Kairos in Olympia aufführt und dabei einen Hymnus des Kairos von Jon Chios erwähnt. Dass Poseidippos nichts von der Jugendblüthe des Kairos berichtet, erklärt sich daraus, dass die einmal gewählte Frag- und Antwort-Form des Epigrammes dies nicht gut zuliess. Ebendaher würden wir auch das Schweigen des Poscidippos über das Material wie den Aufstellungsort der Statue herleiten, und uns nach Kallistratos zu der Annahme entscheiden, dass der Kairos des Lysippos von Erz gewesen sei und in Sikyon gestanden habe, wenn folgende Betrachtung uns nicht den Boden dafür entzöge.

Schwierig nämlich ist die Entscheidung, ob der Kairos auf der Erde hingelaufen sei (Poseidippos, Himerios), oder auf einer Kugel gestanden habe (Kallistratos), ob er nichts in den Händen gehalten habe (Kallistratos), ob nur ein Scheermesser (Poseidippos), oder auch noch eine Waage (Himerios). Jedenfalls ist der Kugellauf mit dem Halten der Waage und des Scheermessers nicht zu verbinden. Denn abgesehen von unserm oben gellusserten methodischen Bedenken wäre eine derartige Häufung von Attributen, eine Häufung so rein äusserlicher Attribute so unkünstlerisch, dass wir Bedenken tragen müssten, sie dem Lysippos zu imputiren. Wäre doch das Durchführen irgend eines künstlerischen Motivs dabei undenkbar. Da nun nicht combinirt werden darf, so müsste man jeder Version ihr Recht zuerkennen, und dies scheint sich um so mehr zu empfehlen, wenn man sie einzeln darauf prüft. Ein Kugellauf nämlich ohne Attribute in den Händen, wie ihn Kallistratos schildert, kann ein ebenso durchgeführtes künstlerisches Motiv darbieten als ein flüchtiger Lauf auf ebner Erde mit dem Halten eines Eisens, wie ihn Posei-

\*) Jedenfalls einem Hermes gegenüber, der fast regelmässig im πρόθυρου oder in der Nahe desselben stand; so nennt Pausanias V, 14, 9 in Olympia zwei Altüre in unmittelbarer Nahe τῆς ἐσόδου — τῆς ἐς τὸ στάθεου, und zwar den Altar des Hermes Eusgonios und des Kairos. dippos berichtet, Himerios variirt nur durch das Hinzufügen der Wage. Die vorübereilende Schnelligkeit des günstigen Augenblicks wäre beiden Versionen eigen; die letzte würde besonders das scharf Durchschneidende, die erste das gauklerisch Wunderbare desselben zur Auschauung bringen. Hat man aber beide Versionen als verschiedene Motive erkannt, so erscheint es mir kaum zweifelhaft, dass man dann in der des Poseidippos das ältere, vom Künstler ursprünglich herrührende, in der des Kallistratos ein späteres verändertes Motiv zu erkennen hat.

Sehr deutlich nämlich lässt sich die Fortsetzung dieser Variirung erkennen, gerade was die Art des Laufs betrifft. Nachdem der Kairos einmal auf eine Kugel gestellt worden war, warum nicht auch auf Rüder? So sehen wir ihn denn auch in der Reliefdarstellung, welche Ausonins ep. XII ') beschreibt, und in jenem Mosaikbild, das Jahn aus Raoul-Rochette monum, ined, in der oben genannten Abhandlung wiederholt hat. Auch kounte ein variirender Künstler, da das gogor in Verbindung mit dem Kairos gebracht war, auf den Gedanken kommen, ihn darauf hinlaufen zu lassen im Anschluss an die sprichwörtliche Redensart ἐπὶ ζυροῦ Τσταται ἀκμῆς vgl. Eurip. Herc. fur. 630 md' žβης έπι ξυρού; Simon. ep. 88 'Ακμάς έσταzvīar ēni žvoov Eddada nāgar Soph. Antig. 996 406νει βεβώς αν νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης. Theoktistos bei Stobacus flor. 4 p. 140 Mein. Bekriov eni sugat n byzov βαίνειν μετά προλήψεως Lucian. Jup. trag. 3 etc. So dargestellt beschreibt ihn Phaedrus V, 8:

Cursu volucri pendens in novacula, Calnus comosa fronte, nudo occipitio, Quem si occuparis, tenens; elapsum semel Non ipse possit Jupiter reprehendere, Occasionem rerum significat brevem etc.

Und eine andere Variante würden wir aus einem geschnittenen Stein des Berliner Museums kennen lernen,
den ich keinen Anstand nehme, in diesen Vorstellungskreis
zu ziehen (Carneol III n. 1430 Toelken). Ein nackter Ephebe,
an den Füssen geflügelt, balancirt sich, auf den Zehen
schreitend, auf einem Steuerruder hin, indem er die linke
Hand mit ausgespreizten Fingern nach hinten hält, in der
Rechten nach vorn eine Wage trägt. Dass ein kahles
Hinterhaupt entweder nicht vorhanden ist oder sich nicht
deutlich erkennen lässt, würde bei der Kleinheit der Darstellung nicht befremden.

OTTO BENNDORF.

16. Angenlichen Hermaphrodit zu Neapel. Im Museo nazionale zu Neapel befindet sich eine Statue, welche

\*) Dass Ansonius dies Epigramm aus dem Griechischen übersetzt hat, lehrt nicht nur die Analogie underer Epigramme, sondern die eigenthümliche Art derselben. Wenn er des Kunstwerk sagen lässt:

Sum Dea, quae rara (perrara?) et paucis Occasio nota. und so mit dem Kairos eine μετάβασις είς ἄλλο γένος vornimmt, bedenkt er nicht, wie schlecht zu einer weiblichen Figur Behaartheit des Vorder-, Kahlheit des Hinter-kopfes stimmt.

in der Regel als hermaphroditischer Bacchos bezeichnet wird (s. Brann bull, dell' inst. 1843 p. 51; vgl. bull. Nap. II p. 136 alte Serie). Doch hat bereits Gerhard, welcher sie in Neapels antiken Bildwerken S. 93 no. 309 beschreibt, mit Recht diese Benennung verworfen, indem er darauf aufmerksam macht, dass die Brüste der Statue, welche bei einer hermaphroditischen Bildung weiblich sein müssten, mänulich sind und dass das weibliche Gewand, welches sie trägt, allein in keiner Weise zur Voraussetzung eines Hermaphroditen berechtigt, daher er in der Figur einen mit der pulla Veneris bekleideten Bacchos erkannt hat. Während meines Aufenthalts in Neapel unterwarf ich die Statue einer genauen Prüfung. Aus der Analyse der Gesichtszlige, welche fein und scharf sind und nichts von der dem jugendlichen Bacchos eigenen Weichheit und Verschwommenheit zeigen, schien mir mit Sicherheit hervorzugehen, dass die Statue keinen Bacchos darstellen kann, und aus der bisher nicht gehörig beachteten Beschaffenheit der Ohren ergab sich mir eine andere Erklärung. Das linke Ohr ist mit Ausnahme einer unbedeutenden Ergänzung am oberen Ende antik und zwar ein deutliches Satvrohr, das rechte durchweg ergänzt; doch sieht man noch deutlich, dass auch dieses ursprünglich ein längliches spitzes Satyrohr war, indem der Ergänzer, um den Bruch auszufüllen, das menschliche Ohr, welches er der Statue gab, in auffülliger Weise verlängern musste. Der Kopf ist demgemäss entschieden der eines jugendlichen Satyrs und war identisch mit einer vielfach wiederholten und im Alterthume ohne Zweifel hoch berühmten Satyrbildung. Es sind dieselben Züge und dieselbe Kopfbildung, welche sich bei den bekannten Dresdener Satvrstatuen (Augusteum 25. 26. Clarac pl. 712, 1695), bei der Statue der Villa Ludovisi (Capranesi, description des sculptures della villa Ludovisi p. 21, 9), bei der Statue des brittischen Museums (Ancient marbles in the British Museum II, 43), wiewohl hier etwas modificirt, endlich bei einem Kopfe der Galerie der Kandelaber im Vatikan') und bei einem anderen in der Galerie der Landkarten - dem viertletzten links, wenn man von dem Saale der Tapeten eintritt (Beschr. Roms II, 2 p. 281, 40) - vorfinden. Somit glaube ich die Frage über die Bedeutung des Kopfes als gelöst betrachten zu können, nicht so die über die Bedeutung der ganzen Figur, da es nicht unbedingt feststeht, dass Kopf und Torso von Haus aus zu derselben Statue gehörten. Ausser den Armen nämlich und den Beinen vom Knie abwärts ist auch der Hals modern und war in sehr ungeschickter Weise erglinzt, indem der Erglinzer, abgesehen davon dass er ihn im Verhältniss zum Kopfe zu lang und zu dick bildete, den anatomischen Fehler beging, die grosse Hals-

¹) Im Kataloge (Museo Pio-Clementino al Vaticano Roma 1861 p. 157 no. 45 wird er fälschlich als 'testa di una Faunessa o Satiressa' bezeichnet. Ob es der in der Beschreibung Roma II, 2 p. 259, 13 verzeichnete Kopf ist, getraue ich mir nicht zu entscheiden, da in der Galerie der Kandelaber seit Abfassung der Beschreibung vielfache Umstellungen und Aenderungen vorgenommen worden sind.

muskel, welche von der Gegend hinter dem Ohre nach dem Schlüsselbeine herunterreicht, - den Kleidomastoideus - mit dem Backenknochen zusammenlaufen zu lassen. Nun ist es in den meisten Fällen sehr misslich, bei Statuen, bei denen Kopf und Rumpf durch einen ergänzten Hals zusammengefügt sind, mit Bestimmtheit zu beurtheilen, ob die beiden Theile ursprünglich zusammengehören. Bei unserer Statue liegt nichts Bestimmtes vor, welches diese Annahme verbietet. Vielmehr entsprechen sich Kopf und Torso in ihren Grössenverhältnissen und scheint der Marmor beider Stücke gleichartig zu sein. Gehören sie bei unserer Statue zusammen, so stellt sie einen Satyr dar, welcher sich den aziarac ziriar einer Bacchantin übergeworfen hat, ist also die im gewöhnlichen Leben bisweilen bei den zonaa gebräuchliche Sitte, wonach Jünglinge und Müdehen ihre Kleider tauschten, auf eine Person des bacchischen Thiasos übertragen (s. Philostrat, icon. I, 2; vgl. Welcker Erklärung S. 210).

Die Beine der Figur waren, wie die erhaltenen antiken Oberschenkel zeigen, entschieden zusammengeschlossen. Der Ergänzer, welcher die Partien unterhalb der Knie beifügte, setzte die Füsse der Figur mit platter Sohle auf den Boden auf und brachte somit dieselbe in eine steife, gezwungene und durchaus unverständliche Stellung. Ich vermuthe, dass der antike Künstler sie in dem Momente auffasste, wie sie im bacchischen zouog nach einem Sprunge soeben wieder die Erde berührt, und er sie diesem Vorwurfe gemäss auf den Fussspitzen stehend und sich auf denselben balancirend bildete. Mit dem linken Arm, welcher, wie der erhaltene Ansatz zeigt, erhoben war, hielt sie vermuthlich den Thyrsos in die Höhe, eine Bewegung, in welcher die Handlung des Sprunges, welche man sich dem dargestellten Moment vorhergehend zu denken hat, in passender Weise nachklingt und die zugleich dazu dient, die Figur in ihrer gewissermassen schwebenden Stellung zu balauciren.

Rom.

WOLFGANG HELBIG.

17. Dionysos Auloneus. Der Αθλωνεύς Διώνναυς, desseu Priester einen Ehrensitz im Theater zu Athen hatte, kommt sonst nur noch in einer Inschrift bei Ulrichs vor (Reisen II 8. 55 in der Passowschen Ausgabe): Διονύσω Αθλωνεί Φιλωτέρα (so Κ. Keil für Φιλωτεία) Διοδότον Κηφισέως Φυλατίος ἱπὶ ἰερέως Φιλήμωνος τοῦ Ποπλίον Φυλασίον. Ulrichs fand sie eine halbe Stunde nürdlich von dem albanischen Orte Καχοσιάλεσι in der mitten in einem Thale gelegenen Nikolnoskapelle auf einer Marmorplatte. Schon die Namen weisen auf römische Zeit, der

ja auch die meisten Sesselinschriften angehören. K. Keil versetzt (Philologus 2, Supplementband 1863 S. 633 ff.) jenen Dienst in den Böotien benachbarten Theil von Attika Doch sollte ein solcher zugleich auch in Athen selbst seine Stiltte gehabt haben? Wenigstens sagt Athenaeus V, 189c: 14yorran Adippor xal legal tires addines, we phingin Ochbyogog er rff frarg. Dass ein Aulon auch sonst mit Dionys in Verbindung gebracht wurde, zeigt Tarent. Horaz sagt Oden 2, 6, 18 ubi (in Tarent) amicus Aulon fertili Baccho minimum Falernis inuidet unis, und Martial unter der Aufschrift Tarentinum: felix uitibus Aulon. Acron erklärt: mons Calabriae iuxta Tarentum, und Servius zu Aen. 3, 553 Aulonisque arces: mons est Calabrine, in qua oppidum fuit a Locris conditum u. s. w. Nun wird von den Dionysostempeln zu Athen der jüngere im heiligen Gebiete des Lenaion mit der von Alkamenes verfertigten Bildsäule, nicht weit vom Theater gelegen, ohne Beinamen angeführt (Paus. I, 20, 3), denn unter dem Anyañog verstand man den Else Groeve. Möglicher Weise sind die heiligen arkares dort zu suchen.

Berlin.

G. WOLFF.

18. Zu Plinius mist. nat. 34, 84. Die nus vielfachen Wiederholungen hinlänglich bekannte Genregruppe des Boethos 'Knabe eine Gans wilrgend' wird von Plinius a. O. mit folgenden Worten erwähnt: Boethi quamquam argento melioris, infans sex anno anserem strangulat. Die beiden gesperrten Worte hat man auf sehr verschiedene Weisen zu heilen gesucht. Aber Haupt's ulnis passt nicht zu dem Gestus des Kindes, wie Michaelis (Gerh. Denkm. u. Forsch. XX, 240) richtig bemerkt, und Jan's ex animo wird kaum mehr als eine vorläufige die Ueberlieferung möglichst schonende Abhülfe sein wollen. ei annisus aber, ein von Michaelis a. O. empfohlener Vorschlag Bücheler's, entfernt sich doch zu weit von der handschriftlichen Lesung und giebt eine zwar der Sache entsprechende aber, genau genommen, überflüssige Charakteristik des infans. Bedenkt man dass Plinius in jenem Abschuitte vorzugsweise von Erzbildern redet, und dass die Worte quamquam argento melioris ihren nöthigen Bezug erst dann erhalten, wenn in den folgenden Worten ein bedeutendes Werk des Boethos aus einem anderen Metalle namhaft gemacht wird, welches Metall aber dem Zusammenhang nach nur Erz sein kann, so wird man zugeben dass erst durch ex aere den kritischen Anforderungen vollständig genügt wird.

Danzig.

HEINBICH STEIN.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI

№ 176—179.

August bis November 1863.

Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). — Zur Denkmälerkunde: Ueber ein sogenanntes ägyptisch-dorisches Capitell in Carnak; Neuestes aus Athen (Aphrodite Kestophoros, Erzfigur; Schale des Exekias); Antiken im Palast Sciarra; Archaische Bronzestatue im Palast Sciarra; Bleigefäss aus Fiesole; Perseus oder Hypnos, Thonrelief. — Epigraphisches: Inschrift hinter dem Horologium des Andronikos; Aus Neapel. — Neue Schriften.

#### I. Wissenschaftliche Vereine.

Beaun. In der Sitzung der archäologischen Gesellschaft vom 3. November d. J. brachte Herr Friederichs die noch immer als ungelöst zu betrachtende Frage über das Kunstmotiv der vatikanischen Amazone von neuem zur Sprache; Anlass dazu hatte ein kürzlich erschienener Aufsatz von Schöll 'Ueber die Wörlitzer Antiken und die sogenannten ephesischen Amazonen gegeben. Durch den Umstand, dass der jener Statue entsprechende schöne Amazonentorso zu Trier zugleich mit dem Köcher auch den Bogen neben sich zeigt, glaubte der Vortragende die jetzt beliebte Annahme widerlegen zu können, als sei der ergänzte rechte Arm derselben bestimmt gewesen den Bogen über ihren Rücken zu ziehen. Die hieran geknüpften Verhandlungen, an denen sich auch der aus Rom nach Deutschland zurückgekehrte Bildhauer Zurstrassen betheiligte, stellten die Wichtigkeit jener Bemerkung noch mehr ans Licht, dergestalt dass man nach Beseitigung der bisherigen Ansichten über diesen Gegenstand auf eine gründ-liche Behandlung desselben zurückzukommen sich vorbe-hielt'). Ebenfalls durch Herrn F. ward die Frage vorgelegt, ob der im Original beigebrachte schöne Camee des königlichen Museums (den Herkules als Ueberwinder des Cerberus darstellend), die Künstlerinschrift des Dioskorides bereits urspringlich an sich getragen habe. Einer entscheidenden Auskunft hierliber durfte die Versammlung um so mehr sich entziehen, je mehr es einer gründlichen Bearbeitung der Gemmenkunde in Rom sowohl als in Deutschland an bewährten Vertretern bereits seit geraumer Zeit fehlt. Obwohl daher auch Hr. Bartels, seiner durch eigenen Gemmenbesitz vieljährig geübten Kennerschaft ungeachtet, die von Köhler angefochtene Echtheit jener Inschrift nicht zu verbürgen wagte, so bleibt die Frage ob die hiesige königliche Gemmensammlung eines Originals mit dem echten Namen des Dioskorides sich rühmen dürfe doch immer noch offen und lässt bei der grossen Schwierigkeit der Untersuchung nicht schlechthin sich verneinen. — Hr. Hübner legte einige wichtige neugefundene römische Inschriften, die gallische Inschrift aus Basel (edirt von Prof. Dr. Ad. Kiessling), die Basis des Fulvius Maximus aus Bonn (edirt von Carl Zangemeister), eine neugefundene Inschrift aus Leon in Spanien, sowie meh-

') Für die bisherige Ausicht bleibt jedoch der Umstand zu beachten, dass nach Braun's Versicherung (Ruinen und Museen Roms S. 213) ein antiker Rest des von beiden Händen gehaltenen Bogens in der wohlerhaltenen linken Hand der kapitolinischen Amazone zurückgehlieben ist.

A. d. H.

rere kleine Inschriften aus Lusitanien, aus Trier und aus Kreuznach vor. An die gallische Inschrift aus Basel knüpfte sich eine kurze Diskussion über die von dem Herausgeber derselben gemachte Bemerkung, dass die Jagd nicht zu den ursprünglich römischen Uebungen gehört habe. Mehrere von den Herren Friedericks, Wolff und Adler dagegen gemachte Einwendungen glaubte der Vortragende zurückweisen zu müssen, welcher sich vorbehält im archäologischen Anzeiger auf die besprochenen Gegenstände zurück zu kommen. — Auf Veranlassung einer Mittheilung des Hrn. Bergau sprach Hr. Erbkam über das von Falkener willkürlich restaurirte sogenannte ligyptisch-dorische Capitell zu Carnak. - Hr. Gerhard gab Erläuterungen zu dem im neuesten Heft der archäo-logischen Zeitung (Tafel CLXXVI. CLXXVII) von Professor Conze herausgegebenen attischen Altar, einem selbst-redenden Denkmal des in Athen eingeführten und in allerdings später Zeit bis zur barbarischen Feier der Taurobolien gesteigerten phrygischen Dienstes. - Von Prof. Rhusopoulos zu Athen hatte derselbe Notiz und Abbildung einer gefälligen Erzfigur der Aphrodite erhalten, welche, übrigens nackt, ihre Brust mit einer Binde umgürtet und demnach von dem Herrn Einsender als Aphrodite Kestophoros bezeichnet wird. Zugleich ward des fortwährenden Erfolges athenischer Ausgrabungen sowohl in der Gröberstrasse beim Dipylon als auch der Umgegend des Hafens Phaleron gedacht, welche neuerdings er-hebliche Grüberfunde namentlich von sehr alten Thongefässen geliefert hat; über die zur Erkundung des delphischen Tempels versuchten Ausgrabungen des Hrn. Foucart war dessen in Paris gedruckter Bericht eingegangen. -Durch Hrn. Eichler's Fürsorge waren Gipsabgüsse zwei vorzüglicher antiker Brustbilder, des behelmten Alexander und des Euripides, beide nach Originalen des Louvre, ausgestellt und eingehender Betrachtung empfohlen worden. -Unter den in den letzten Monaten eingelaufenen Druckschriften befanden sich neue Lieferungen (3 und 4) der 'Exploration de la Galatie' von Perrot und Quillaume, Prusias, Bithynium, Cykikus and Eujuk betreffend; auch das jetzt abgeschlossene Werk von Urlichs über Leben und Werke des Skopas und H. Meyer's Untersuchungen über die in der Schweiz aufgefundenen gallischen Mün-zen, ferner ein französisches Werk liber die Nemesis (Nemesis et la jalousie des dieux) des Herrn Tournier lagen vor. Noch andre schätzbare Schriften waren von den Herren Bachofen (Symbolik des Bären), P. Becker (Henkelinschriften aus Odessa), Bergau und E. Pinder, Beulé,

Cavedoni, Conestabile, Couze, Gaedechens (über die Gräen), Göttling, Helbig, Janssen, G. Krüger, Overbeck, Piper, Ritschl, Schubart, Stark, Urlichs, Vischer, Wachsmuth, Wieseler und G. Wolff eingegangen und blieben zu weiterer Kenntnissnahme empfohlen.

### II. Zur Denkmälerkunde.

#### Ueber ein sogenanntes ägyptisch-dorisches Capitell in Carnak.

Edward Falkener giebt in seinem, in dem Museum of classical antiquities (London 1851) Bd. I S. 87-92 abgedruckten Aufsatze 'on some Egyptian-Dorie columns in the southern temple at Karnak', Abbildung und Beschreibung eines Architekturfragments, welches derselbe in drei Exemplaren an verschiedenen Stellen des hintern Raums von genanntem Tempel (Lepsius Denkm. Abth. I Taf. 73, 74 und 84 Fig. X) gefunden hat. Falkener hält es für das Capitell einer Säule, die er schon in der Ue-berschrift als 'ägyptisch-dorisch' bezeichnet, ein Ausdruck, der ziemlich gleichbedeutend mit dem von Champollion le jeune erfundenen 'protodorisch' ist, womit also ohne Weiteres angenoumen wird, dass die griechische Kunst die Vorbilder für ihre Säulen aus Aegypten geholt, was nach den trefflichen Arbeiten eines C. Ö. Müller, C. Boetticher und Anderer sehr zweifelhaft geworden ist, wenn auch die gründlichen, so sehr interessanten Forschungen von E. Curtius und R. Lepsius einen früher kaum geahnten Verkehr der Völker schon in den allerültesten Zeiten nachweisen. Lepsius hat in seiner in Vol. IX der Annali dell' Inst. arch, abgedruckten Abhandlung 'sur l'ordre des colonnes-piliers en Egypte' vieleckige Pfeiler, deren einzelne Facetten theils plan, theils ein wenig concav ') (an demselben Pfeiler kommt auch Beides vor) gearbeitet sind (deren Falkener 27 aufzühlt) und ihr allmäliges Entstehen aus dem viereckigen Pfeiler nachgewiesen, er findet in ihnen ebenfalls das Vorbild der griechischen Säulen und sucht seine Ansicht durch die Aehnlichkeit dieser vieleckigen Pfeiler mit den altdorischen Säulen im Allgemeinen und die Aehnlichkeit der fünf Ränder unter dem Capitell der ligyptischen Pflanzensäule mit den drei oder fünf Ringen am Echinus der dorischen Säule zu stützen. Hr. Falkener hofft nun, an die erwähnte Abhandlung anknüpfend, einen neuen Beweis für diese Ansicht zu bringen, indem er zum ersten Mal ein wirklich dorisches Capitell in Aegypten nachweisen zu können glaubt, welches Kugler (Gesch. der Baukunst Bd. I S. 28) und Semper (der Styl Bd. I S. 419) ohne genauere Prüfung aufgenommen haben. Letzterer gründet darauf sogleich eine neue Theorie der ligyptischen Säulenordnungen. Unter der quadraten Platte (Abacus) dieses sogenannten Capitells befindet sich (nach Falkener's Zeichnung nämlich) eine Rundplatte, die unten abgerundet ist, weit über den kannelirten Säulenschaft vorspringt und dem Echinus des dorischen Capitells zu entsprechen scheint. Darunter befindet sich ein aus fünf Ringen bestehender Hals, ein bei den ägyptischen Säulen fast ganz allgemeiner Schmuck, wahrscheinlich eine Erinnerung aus den altesten, aus mehreren zusammengebundenen Holzstämmen bestehenden Säulen. - Sieht man die von

') Die Aushöhlung der Facetien, wodurch diese zu Cannelüren werden, hat meines Wissens noch Niemand erklärt. Falkener publicirten Säulen genauer au, so findet man sehr viel Achulichkeit<sup>\*</sup>) mit einer von Lepsius nach der Aufnahme von Erbkam auf Tafel 83 der ersten Abtheilung seines grossen Denkmälerwerkes publicirten, die derselbe an den mit I und K bezeichneten Stellen des Grundplans des von Falkener genannten, von Osortasen I der 22. Dynastie erbauten, Tempels gefunden hat 1). Danach standen diese Säulen einzeln in vier kleinen Kammern, dienten also als Stütze für die aus vier Platten zusam-mengesetzte Decke, für welche so grosse (4,15 — 5,40 Meter) monolithe Platten man am Orte nicht hatte. Lepsius und Erbkam, die ganz vorurtheilsfrei die gefundenen Fragmente betrachteten, sahen in der Platte mit abgerundeten Kanten eine Basis, wie solche auch auf andern Monumenten, z. B. in Philae (Lepsius Denkm. Abth. I Taf. 107 Fig. a und b) und zu Kummeh (Taf. 113) vorkommt. Die Cannelüren gehen aus constructiven Rücksichten nicht bis auf die Basis hinab, sondern die Säule hat unten noch einen 0,18 Meter breiten glatten Ring. Ausser dieser Basis ist noch der obere Theil der Säule gefunden worden, dessen Cannelliren bis dicht an den aus den gewöhnlichen fünf sculpirten Bändern bestehenden Hals gehen. Das eigentliche Capitell der Säule fehlt; es bestand wahrscheinlich aus einem Blatt-Capitell, wie solche in dieser späten Zeit gewöhnlich sind und auch an der erwähnten Säule in Philae, sich finden. Demnach scheint es in hohem Grade wahrscheinlich, dass Falkener an Ort und Stelle nur eine flüchtige Zeichnung von gedachtem Fragment genommen, dieselbe erst nach Jahren, wo die Erianerung an das Gesehene nicht mehr lebhaft, ausgeführt hat, wobei dann sehr leicht Irrthümer, wie die eingeführte horizontale Theilungslinie und die Angabe der fiinf Bander am unrechten Ort, - denn Hals und sogenanntes Capitell sind getrennt gefunden — sieh einschlichen. Dass beide von Lepsius und Falkener publicirten Frag-mente dieselben sind, dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, da sie von beiden Gelehrten an demselben Ort gefunden sind, und die eingeschriebenen Masse auch genau stimmen. - Somit hoffe ich nachgewiesen zu haben, dass Fulkener's Ansicht auf einem Irrthum beruht. Ueberdiess stimmt die besprochene Form des Echinus durchaus nicht mit allen andern Formen der ligyptischen Architektur und dilrite dem Geist derselben ganz fremd sein.

Die vorstehende, durch Hrn. Prof. Lepsius mir mitgetheilte Kritik des Herrn Bergau über das vermeintliche

<sup>2)</sup> Ich bin durch freundliche Mittheilung des Hrn. Prof. Lepsius darauf aufmerksam gemucht worden.

<sup>2)</sup> Die von Falkener bezeichneten Stellen stimmen nur zum Theil mit den von Lepsins angegebenen; auch sind die Grundrisse nicht ganz gleich. Doch flösst die, wahrscheinlich auf Aufgrabung beruhende Aufgahme von Erhkam, welche das Erhaltene von dem Bestaurirten sorgfaltig unterscheidet, auch genau die Masse angiebt, mehr Vertrauen ein.

Vorkommen der sogenannten protodorischen Säulenformen in Aegypten giebt mir Veranlassung, zur näheren Feststellung des Thatbestandes und gründlicheren Aufklärung

der Sache noch Folgendes hinzuzufügen. An dem südwestlichen Eude der Ruinenstätte von Karnak in dem alten Theben befinden sich die Reste eines fast bis auf den Grund zerstörten Tempels, welcher in zwei Seitenkammern seiner hinteren Abtheilung unter den umherliegenden Trümmern Fragmente von cannelirten Säulen enthält, die in ihrer Ausbildung etwas Abweichendes von den sonst in Aegypten vorkommenden dieser Gattung besitzen. Es zeigt nämlich der Schaft dieser Säulen, dessen oberes und unteres Ende erhalten ist, 28 flache Cannelirungen, welche in üblicher Weise durch herablaufende, zur Anbringung von Inschriften glatt gelassene, etwa 6 Zoll breite Bandstreifen viermal unterbrochen werden. Ein gleicher Bandstreifen läuft unten als horizontale Gürtung um den Fuss des Schaftes und müsste nach sonstigem Usus auch den oberen Abschluss desselben bilden. Statt dessen findet er sich hier bei fast doppelter Breite in fünf schmale Bänder zerlegt, eine Anordnung, welche bisher nur an Pflanzensäulen, nie aber an Steinsäulen ägyptischer Ordnung beobachtet ist. Wenn nun für jene, nämlich die Pflanzensäule, welche immer aus einem Bündel von Blumen gedacht ist, zwischen deren Lücken unterhalb des Kelches Knospen eingebunden sind, die typisch gewordene flinffache Umschlingung des Bandes völlig organisch ist, so musste das Vorkommen der fünf Bänder an einer Steinsäule, bei welcher jener Grund fortfällt, in hohem Grade anffallend erscheinen. Waren diese Bänder lediglich ein decorativer Schmuck des Säulenhalses oder standen sie vielleicht in einer constructiven Verbindung mit dem darüber liegenden Capitell? - Das grosse Interesse dieser Frage hat mich zu einer oftmals wiederholten skrupulösen Musterung fast jedes einzelnen Steines der an jenem Orte umherliegenden Trümmer geführt; leider aber ist sie ohne Erfolg geblieben und wir sind in Betreff der Form dieses zugehörigen Capitells auf blosse Vermuthungen beschränkt gewesen. Als nun Edward Fal-kener in seinem Museum of classical antiquities (Januar

1851), wo unzweifelhaft dieselbe Säule abgehandelt wird,

sie mit einem Capitell darstellte, wovon in der ganzen ligyptischen Architektur kein zweites Beispiel aufzuweisen ist, so musste unter den vorerwähnten Verhältnissen dies meine doppelte Aufmerksamkeit erregen. Da keine der Säulen vollständig erhalten ist und nur eine einzige noch unverrückt mit ihrer Basis in den Sandsteinplatten des ursprünglichen Fussbodens steht, so war klar, dass die Auflagerungsweise des vermeintlichen Capitellsteines in der Falkener'schen Zeichnung auf blosser Vermuthung beruhte. die um so vorsichtiger hätte aufgestellt werden müssen. als daraus ungemein wichtige architektonische Folgerungen gezogen werden konnten. Aber Falkener giebt uns nicht nur keinen Beweis, sondern auch nicht einmal irgend einen haltbaren Grund für die Wahrscheinlichkeit seiner Annahme, und ein Zweifel an ihrer Richtigkeit mag deshalb wohl gerechtfertigt erscheinen. Betrachtet man überdies jenen fraglichen Deckstein genauer, der aus einer scheibenförmigen Platte mit abgerundeter Kante und einem quadraten Ansatze von gleichem Durchmesser aber etwas geringerer Dicke besteht, so liegt es für einen Kenner ägyptischer Architektur gewiss weit näher, darin nicht ein Capitell, sondern vielmehr einen Grundstein jener Säulen zu erblicken, bei welchem die scheibenförmige Platte als Basis der Säule, der viereckige Theil aber zu regelrechtem Anschlusse der Fussbodenplatten gedient hat, also dem Auge erst nach Zerstörung des letzteren sichtbar wurde. Für diese Annahme spricht ebensowohl die Grösse der Ausladung als die Art und Weise der Abkantung der seheibenförmigen Basis, wie sie in einem andern Gemache von mir aufgemessen und in dem Denkmülerwerke von Lepsius abgebildet ist. Nur in der Höhe zeigt sich bei beiden eine Verschiedenheit, die in lokalen Umständen ihren Grund haben mag, für die Sache selbst aber ohne Bedeutung ist, da ein feststehendes Verhältniss der Basisdicken zu ihrem Durchmesser nicht nachgewiesen werden kann. - Hienach erscheint auch mir, ebenso wie Herrn Bergau, die Auffassung Falkener's als eine durchaus irrige. Aus der Analogie der sonstigen Muster kannelirter

Ans der Analogie der sonstigen Muster kannelirter Säulen in Aegypten würde man für das Capitell der vorliegenden nur eine zwiefache Wahl haben, nämlich zwischen einem einfachen Abakussteine, von gleicher oder





doch nur unbedeutend grösserer Abmessung als der obere Säulendurchmesser, und zwischen der Anfügung von Hathor-Masken; eine dritte Ausbildung giebt es nicht. Wenn nun auch für den in Rede stehenden Tempel, in dessen Vorhofe sich eine grosse Anzahl löwenköpfiger Isisstatuen befinden, ein Hathorcapitell wohl seine Berechtigung hätte, so bin ich doch bei der Abwesenheit jeglicher Spuren davon unter den umherliegenden Steinen mehr geneigt, einen einfachen Abakus anzunehmen und die finf Bänder am Halse des Schaftes als blosse Verzierung zu betrachten. Ueber dem Abakus lagerte der Architrav, und auf diesem erst ruhten die Deckenplatten des Gemaches, nicht aber, wie Herr Bergau vermuthet, unmittelbar auf den Säulen. Die Annahme eines Pflanzencapitells halte ich bei der in allen wesentlichen Punkten darchgängig beobachteten Consequenz der alten Aegypter in der Ausbildung ihrer Säulenformen für eine Unmöglichkeit.

Zur klareren Veranschaulichung meiner Ansicht gebe ich hieneben die muthmassliche Gestaltung des oberen

wie unteren Theiles der fraglichen Säule.

Schliesslich bemerke ich noch, dass cannelirte oder auch facettirte (glattflächige) Säulen in Aegypten liberaus häufig sind. Nicht nur in den Gräbern von Beni Hassan, auch in einem grossen Theile der Tempel von Karnak, in Gurna, in Kummeh, in Eleithyia, in Sedeïnga und anderen Orten werden sie gefunden; dagegen beruht ihr Vorkommen auf der Insel Phylae auf einem Irrthume.

Berlin. G. Erbkam.

#### 2. Neuestes aus Athen.

1. APHRODITE KESTOPHOROS, Erzfigur. vor einem Monate hat hier der atheniensische Zuckerbäcker Spyridion Paulides in einem Brunnen, den er reinigen liess, in seinem Grundstücke in Psychico in der Nähe von Ampelokepas einen kleinen metallenen Kasten gefunden, der ganz verrostet war und zerstückelt herauskam. Mit diesen Stücken zusammen fand sich eine halbe metallene Kugel und eine kleine bronzene Statuette '). Dieselbe ist 0,14 Meter hoch und wohlerhalten bis auf einen kleinen Splitter an der rechten Seite über der Hüfte und stellt eine nackte weibliche Figur dar, die einen gestickten Gürtel, dessen eines Ende rollenartig in der rechten Hand gehalten wird, über die Brust bindet. Ihr üppiges Haar ist sorgfältig behandelt; mit einer Ampyx liber der Stirn ist es festgehalten, nach hinten aber ist es in einer breiten Flechte in einem Wulst zusammengefaltet, der mit einer περόνη gehalten wurde, wovon nur ein kleiner Theil noch zu sehen war. Ein Theil des Haares aber jst losgelassen um es in Locken auf beide Schultern herabfallen zu lassen. Das Gesicht der Figur ist lieblich und schön und besonders die Nase und das Profil reizend. Sonderbar ist es aber dass, während die ganze Figur, besonders der untere Theil des Körpers, üppig gestaltet ist, die Brust nuentwickelt erscheint, dergestalt dass, wäre diese Figur nicht vollständig gefunden worden, ihr Geschlecht bezweiselt werden konnte. Mit grösserem Grund kann man ungewiss bleiben, ob eine Aqoodirn κεστοφόρος oder "irgend eine beliebige Fran", die einen ἀπόδεσμος um die Brust hindet, gemeint sei, obwohl wir mehr Gründe haben sie für eine Aphrodite zu halten. Jedenfalls aber widerlegt dies Bild die Behauptung, dass man solche Gürtel umband um die Erhöhung

') Die von dem Hrn. Einsender uns vergünstigte Abbildung soll bei andrer Gelegenheit unsern Lesern nachgeliefert werden. A. d. H. oder das Ueppigwerden der Busen zu verbergen oder zu verhindern; denn unsere κεστοφάρος hat gar keinen Busen, und offenbar ist sie mit Absieht so gemacht.

Ueber ähnliche Figuren vergleiche man Rich Illustr. Wörterbuch der röm. Alterthümer S. 256 d. D. Uebers., dessen Abbildungen auch in die Lebensbilder aus dem klass. Alterthum von Weisser und Kurtz 1863 Tafel VIII no. 25—26 übergegangen sind. Sonst sind mir nur die bei Müller-Wieseler Denkm. II Tafel XXVI no. 282 mit Text II. 2 S. 150 bekannt. Unser Stück wäre also das vierte dieser Darstellungsweise<sup>3</sup>).

Athen. ATHAN. S. RHOUSOPOULOS.

2. Schale des Exekias. Durch briefliche Mittheilung des Herrn Antonino Salinas aus Athen erfahren wir den neulichen Fund einer im dortigen Ministerium des Unterrichts aufbewahrten Schale, welche auch ohne bildliche Verzierung (zwei Blätter an den Henkeln ausgenommen) durch den auf der einen Hälfte der Aussenseite angegebenen, aus Gefässen etruskischen Fundorts wohlbekannten Künstlernamen des Exckias Beachtung erheischt. Man liest EXZEKIAZ EHOIEZEN, womit auf der andern Hälfte derselben Schale die unverständliche Inschrift ENEOINOIOIEN verbunden ist. Eine genauere Angabe des Fundorts dieser Schale bleibt nachträglich zu wünschen, um gegen den möglichen Verdacht fremder Herkunft gesichert zu sein.

#### 3. Antiken im Palast Sciarra.

(Amazonenstatue, Musensarkophag, liegender Dionysos).

Bei der Besprechung einer Amazonenstatue der Sammlung Lansdowne (Arch. Anz. 1862 S. 335\*f.) habe ich die Vermuthung ausgesprochen, dass die von O. Jahn sächs. Ber. 1850 S. 45 mit b bezeichnete Statue, chemals im Palast Barberini, mit der S. 47 unter & bezeichneten identisch sei. Dem ist nicht so; die letztere Statue befindet sich im Vatican und zu ihr gehören die Anführungen 'mus, Chiaram. II, 18. Gerhard Beschr. Roms II, 2 S. 94', die erstere dagegen, welche Winckelmann (Werke IV, 129. 358) im Palast Barberini sah, ist von da durch Erbschaft in die Magazine des Palastes Sciarra am Corso gelangt (vgl. Gerhard Prodromus S. XV Ann. †), wo ich mir im Januar 1861 Folgendes über sie bemerkt habe. 'Amazone, lebensgross, von dem Typus der Florentiner Bronze; das Gewand zieht sich zwischen den Brüsten nach der rechten Schulter hinauf, vor dem Leibe bildet es die jenem Typus eigenthümlichen emporgezogenen Falten. Dagegen ist sicher alt eine Wunde neben der rechten Brust, sowie auch der (nie getrennte) Kopf der verwundeten Amazone des Kresilas entspricht'. Hier haben wir also dieselbe Vermischung zweier nahe verwandter Typen, die in der schönen lansdowneschen Figur unser Interesse erregte; mit dieser kann sich freilich die recht mässige Ausführung unsres Exemplars nicht entfernt messen. Am Gürtel sind einige rothe Parbenspuren bemerkbar. Neu sind der gesenkte linke Arm, der ganz unpassend angebrachte Köcher an der linken Hüfte, der auch ursprünglich gehobene rechte Arm, der untere Theil beider Beine (mit dem Sporenhalter am rechten Fuss), endlich die Stütze mit der Pelta und der Axt. Offenbar hat der Ergänzer einen dritten Typus, den der matteischen Amazone, bei seinen Zusätzen vor Augen gehabt.

') Zu vergieichen ist auch Stark in den Berichten der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. A. d. H.

In denselben Räumen befinden sich noch einige andre Bildwerke, welche Winckelmann im Palast Barberini sah, s. dessen Werke VII S. 356ff. Ich habe mir von diesen die folgenden bemerkt. Asklepios in der gewöhnlichen Darstellung, d. h. bärtig und mit dem bekannten Motiv des Mantels und des in die Seite gestemmten linken Arms (vgl. z. B. Denkm, alter Kunst II, 60. 768, 775, 776); ein Omphalos daneben [Kunstgesch. VI, 1, 25]. - Ueberlebensgrosse Bronzestatue des Septimius Severus, mit dem schlafenden Satyr der Glyptothek zusammen im Graben der Engelsburg gefunden; abgebildet bei Maffei raccolta Tafel 92 [Konstgesch. VII, 1, 23. 2, 19. XII, 2, 3, 6]. — Zwei vollkommen, sogar mit Einschluss der Nase, erhaltene Köpfe des älteren Scipio, der eine von weissem Marmor [Winckelmann Werke VI, 2 S. 266], der andere von ernsterem Ausdruck aber nicht so gut ausgeführt, von einem dunkeln basaltartigen Stein. Musensarkophag, bei Gerhard Arch. Zeit. I. S. 115f. nicht erwähnt [Werke II S. 617]. Die Reihenfolge ist diese: Polyhymnia sinnend, Euterpe mit der Doppelflöte, Thaleia mit der komischen, McIpomene mit der tragischen Maske und Keule [auf einen Ochsenkopf gesetzt], Erato? mit der Kithar, Apollon mit hässlichem Portraitkopf, durch Dreifuss und Greif bezeichnet, Athena das linke Bein hoch aufstützend, Kalliope mit der Rolle, Terpsichore? mit der Kithar, Urania mit der Kugel, Kleio mit der Schreibtafel. Auf der rechten Seitenfläche: Odvsseus an den Mast des vorn mit einem Ange geschmückten (O. Jahn slichs. Ber. 1855 S. 63) Schiffes gebunden, in dem noch ein Ruderer sitzt; von der linken Seite sind nur Reste eines Schiffes erhalten. Die Ausführung ist roh. - Sarkophagdeckel sehr lang, von hübscher Arbeit und voll-ständig erhalten: Melengros Begräbniss, abg. bei S. Bartoli admirando Tafel 70. 71 (78. 79) [Werke III S. XXIXI

Nicht erwähnt von Winckelmann noch von Visconti finde ich die schöne Replik des liegenden Dionysos aus der gull. delle statue (Mus. Pio-Clem. I. Tafel 42 Clarac 681, 1594) von griechischem Marmor. Die Bedeutung der vaticanischen Figur ist freilich bezweifelt worden, so von Gerhard in der Beschr. d. St. Rom II, 2 S. 173 no. 34, der den Kopf für nicht zugehörig hält. Mir erschien dies anders. Neu ist nicht bloss der linke Unterarm mit dem Gefliss, sondern auch die rechte Hand mit einem Stück des Arms und die untere Hälfte des rechten Beins, ferner ein Stück des Felsbodens; der efeubekränzte Kopf aber mit der Binde, von der ein Stück auf der rechten Schulter unbezweifelt alt ist, ist zwar aufgesetzt, erregt aber keinen gegründeten Zweisel gegen die Echtheit oder Zugehörigkeit. Eine neue Stiltze jener Echtheit erhält er durch seine Uebereinstimmung mit dem Kopfe der Statue im Pulast Sciarra. An dieser ist durch moderne Restauration der Figur eine Schale in die Rechte, Trauben in die Linke gegeben, aber der hübsche Kopf (mit Angabe der Pupillen) ist sicher alt, durch Ausdruck, Efeubekränzung und die Binde im Haare der vaticanischen ganz entsprechend. Vollends festgestellt wird die Bedeutung als Dionysos durch einen Panther, der neben ihm sitzt und von dem die hintere Körperhälfte, welche mit dem Boden zusammenhängt, sowie das rechte Vorderbein, welches er auf des Gottes linken Arm legt, alt sind. Eine genaue Untersuchung weist nach, dass an der vaticanischen Statue ein weggemeisselter Gegenstand hier eine Spur zurückgelassen hat - offenbar der Panther, der also die Uebereinstimmung beider Exemplare vollständig machte. Eine weitere Wiederholung unsres Dionysos, aber in grösseren Dimensionen, ist aus der Sammlung Borghese nach

Paris gekommen (Bouillon III Tafel 9, 2. Clarac 273, 1592. Denkm. alter Kunst H, 32, 360). Die Lage des Gottes sowie die Anordnung des Gewandes stimmt recht wohl überein, aber der Kopf des Gottes, welcher zugehörig scheint, ist anders gewandt und statt des Panthers ist ein kleiner Knabe als Nebenfigur hinzugefügt, welcher, obschon ziemlich stark geflickt, doch in der Hauptsache alt ist. (Das Füllhorn ist modern.) Eine vierte Replik, welche Clarac 683, 1604 aus der Sammlung Gastaldi zu Rom (?) mittheilt, ist zu stark ergänzt um sie im Einzelnen vergleichen zu können; bemerkenswerth ist dass auch hier der Panther erscheint, wenn auch in andrer Stellung als auf der Statue des Palastes Sciarra. Utber eine bronzene Statue, die in der Gemäldesammlung desselben Palastes aufbewahrt wird, ist an andrer Stelle [vgl. hienächst] von mir berichtet.

Greifswald. AD. MICHAELIS.

#### 4. Archaische Bronzestatue im Palast Sciarra.

Winckelmann erwähnt an mehreren Stellen seiner Kunstgeschichte eine Bronzestatue im Palast Barberini, welche er für etruskisch hält (III, 2, 10) und zwar dem ältesten Style zuweist (eb. §. 22); im trattato preliminare S. LV (4, 62) nennt er sie gradezu la figura più antica che abbiamo di bronzo. Die Zeichnung des Genius im Palaste Barberini' sagt er ein andermal (Knnstgesch. III, 3, 5) 'ist sehr platt und ohne besondere Andeutung der Theile, die Füsse stehen in gleicher Linie, und die hohlen Augen sind glatt geöffnet und etwas aufwärts gezogen'. Mit Recht bemerken die Herausgeber in ihrer Anmerkung zur ersten Stelle (Werke III S. 391 Anm. 659), die Statue gehöre vielmehr der ältesten griechischen Kunst an; sie heben 'die nach Verhältniss des Ganzen sehr breiten Schultern, die platt geformte doch sehr stark vortretende Brust, an welcher die Warzen nicht genug auf die Seiten gerückt sind, die Haare die gleich einem Streif neben einander liegender einzelner Bindfäden um die Stirne sitzen u. s. w. hervor. Mir ist weder eine Abbildung noch eine eigentliche Beschreibung dieser merkwürdigen Figur bekannt, welche in dem letzten Zimmer der Gemäldesammlung des Palastes Sciarra ziemlich unbenchtet zu stehen scheint; weshalb ich die folgende Beschreibung hier mittheile. Dieselbe ist nach einer freilich nicht zu hoch anzuschlagenden Angabe der Galleriediener unter Papst Urban VIII. Barberini vor der Porta San Pancrazio gefunden. Es ist die unterlebensgrosse Figur eines Epheben, zwischen Knaben und Jüngling in der Mitte stehend, ohne ein Abzeichen der Pubertät. Der ein wenig hintenüber geneigte Kopf zeigt das ovale, stereotype Gesicht archaischer Statuen, aber ohne das Lächeln das diesen, z. B. den Aigineten, eigen zu sein pflegt. Die Angen, welche fast horizontal liegen, kaum merklich gegen fre Nase geneigt sind, liegen ziemlich flach und bieten leere -Augenhöhlen dar. Die niedrige Stirn bildet die etwas nach hinten geneigte Fortsetzung der Nase. Die Augen-brauen sind durch einen schmalen Streifen angedeutet wie an der griechischen Bronzefigur im Louvre (mon. dell' inst. I Tafel 58), das Haar liegt erhaben wie eine glatte Perrücke mit gerundetem Rande auf, ähnlich wie Haar und Bart an den Heraklesköpfen der olympischen Sculpturen oder an altetruskischen Werken (z. B. mon. dell' inst. VI Tafel 59). Die glatte Oberfläche des Haares ist auf das Sorgfültigste mit Graffitzeichnungen geschmückt, wel-che von dem Scheitel ausgehend eine Decke von über einander gelegten, sehr sauber gezeichneten Federn statt der Haare über den ganzen Kopf verbreiten. (Nur von

der Stirn aus bis gegen die Höhe des Scheitels erstreckt sich ein Stück von viel gröberer Arbeit, mit einem grösseren und zwei kleineren Löchern darin; dieses Stück ist ohne Zweifel modern.) Eine entsprechende Art der Haarbehandlung erinnere ich mich nur an der Madrider Büste des sogenannten Pherekydes (Hübner die ant. Bildw. in Madrid no. 176), einem Werke von unzweifelhaft echt archaischer Kunst dessen Abguss sich in Berlin befindet, gesehen zu haben; auch an der orchomenischen Stele des Anxenor (Dodwell class, tour through Greece I S. 242, vgl. ann. dell' inst. XXXIII S. 81 ff.) Shneln die Haare zunächst an der Stirn Federu. - Der Mund ist leise geöffnet. Die Schlüsselbeine sind klar angegeben, die Brust streckt sich nicht unbedeutend vor, von den Warzen aber abwärts bis zur Scham bildet das Profil des Körpers eine wenig bewegte Linie, zumal der Leib ist sehr flach und tritt gegen die kräftige Brust an Bedeutung zurück. Der Körper ruht vorzugsweise auf dem linken Bein, doch ohne dass darüber die Hüfte viel stärker hervorträte; das rechte ist ein wenig vorgestellt, aber nicht ganz in Ruhe, sondern so dass es einen Theil der Last des Körpers mitzutragen hat. Beide Beine sind schlank und fein, die Knie, besonders das rechte, ziemlich spitz. Die Füsse scheinen mit Einschluss der Knöchel neu zu sein. Der rechte Arm ist vorgestreckt wie beim Apollon des Kanachos oder dem sogenannten Idolino zu Florenz, die Hand und ein Theil des Vorderarms sind aber neu; der linke Arm mit seinem Füllhorn - daher die Bezeichnung als 'Genius' — ist ebenfalls ergänzt, hing aber auch ursprüng-lich am Körper herab. Der Rücken ist schön, wenn auch nicht so fein ausgearbeitet wie die Vorderseite, doch ebenfalls voll Lebensgefühl. Dieses zeigt sich überhaupt durch den ganzen Körper und bildet zu dem conventionell befangenen Ausdruck des Gesichtes einen ähnlichen Gegensatz, wie er namentlich an den Statuen des aiginetischen Atheustempels hervortritt und oft hervorgehoben ist. Ueberhaupt wüsste ich unsre Statue trotz mancher Abweichungen, wie des fehlenden Lüchelns, stylistisch mit keinem Werke eher zu vergleichen als mit den aiginetischen Bildwerken, und ich stehe nicht an sie für ein wirklich archaisches Werk verwandter Kunstart zu halten. Der Bedentung nach möchte ich die Figur am liebsten mit der oben erwähnten auch im Motiv der Stellung verwandten Bronzefigur der Uffizi, dem sogenannten Idolino (no. 424 Zannoni gall, di Fir. IV Tafel 93f.), zusammenstellen, d. h. sie ebenfalls für die als Anathem aufgestellte Statue eines siegreichen oder sonst ausgezeichneten Epheben halten; die Statue Sciarra, die Florentiner Figur und der Berliner betende Knabe bieten uns so in kunstgeschichtlicher Folge eine kleine aber interessante Reihe aus der einst unzählichen Menge Schnlicher Bronzestatuen dar, zu der die vorhin genannte Pariser Figur als spittere Nachahmung eines die übrigen an Alter noch übertreffenden Typus hinzutritt.

Greifswald.

AD. MICHAELIS.

# 5. Bleigefäss aus Fiesole.

In Fiesole ist vor etwa zwei Monaten ungeführ 200 Schritt nordwestlich vom Amphitheater zugleich mit einigen Resten Paviment ein nach Material und Gegenstand nicht uminteressantes, grosses rundes Gefüss aus Blei gefunden worden, das nun in dem Archiv des Capitels daselbst aufbewahrt wird, wo ich es in Folge der Gefülligkeit des Canonicus Sandrini genau prüfen durfte. Das Gefüss misst 0,51 Meter in der Länge, 0,45 im Durchmesser,

1.41 im Umfang; es musste aus den verschiedenen Stücken wieder zusammengesetzt werden und ist überhaupt so sehr zerstört, dass sich die in einzelnen Stempeln an der oberen Hälfte, angebrachte bildlichen Verzierungen nur zum geringsten Theil mit völliger Sicherheit erkennen lassen. In sechs durch Bordiiren gebildeten Abtheilungen sind in je drei Reihen oben drei kleinere Stempel, darunter ein grösserer von zwei Muschelknöpfen eingefasst, dann wieder drei kleinere angebracht, fast alle in etwas ungleicher Richtung; und zwar sind die beiden äussersten Stempel der obersten und untersten Reihe quadratisch mit daraufgesetztem Giebel und wiederholen dieselbe Darstellung einer sitzenden Figur mit hochauftretendem rechten Fuss, welche in ihrer ausgestreckten rechten Hand eine Patera halt; die linke scheint auf den Stuhl aufgestützt. Der ebenfalls stets gleiche mittlere Stempel der oberen und unteren Reihe ist oblong und stellt eine sprengende Biga mit Wagenlenker dar, welcher vornüber geneigt mit seiner linken die Zügel, mit der gesenkten rechten, wie es scheint, die Peitsche gefasst hillt. Der grüsste Stempel in der mittleren Reihe ist viermal quadratisch und wiederholt die Darstellung eines stehenden Herkules, welcher die rechte Hand erhoben, mit der linken die Keule auf den Boden stützt; neben ihm steht kurzbekleidet und geflügelt Victoria und scheint ihn mit ausgestreckter rechter Hand zu bekränzen. Zwei der grösseren Stempel sind dagegen rund und zwar sind auf dem einen Herkules mit der Keule in der linken, nackt auf einem Thron sitzend, auf jeder Seite von je zwei wol adorirenden kleinen Figuren umgeben und noch zwei Köpfe im Hintergrund zu erkennen. Der zweite runde Stempel, der von dem vorigen durch eine Abtheilung mit Quadraten getrennt ist, lässt sich am wenigsten erkennen; in der Mitte scheinen zwei Jünglinge zu stehen, deren einer vielleicht eine Keule halten könnte, rechts und links davon je eine räthselhafte wie es scheint abgewandte und vorgeblickte Figur; unter-halb dieses Bildes war möglicherweise die Darstellung einer Wölfin angebracht. Da alle deutlichen Darstellungen mit Ausnahme der Biga auf Herkules bezilglich sind, so könnte man geneigt sein auch in dem letztgenannten runden Stempel eine ähnliche Beziehung und namentlich in der 24 Mal wiederholten sitzenden Figur den aus Münzen Reliefs und Spiegel bekannten Herkules mit der Pa-tera zu suchen; doch lässt sich nicht einmaldas Geschlecht dieser Figur, wie mir scheint, mit völliger Sicherheit bestimmen.

Das Gefäss scheint nicht von etruskischer sondern von römischer Technik; es war vielleicht unterhalb von Anfang an nicht sichtbar, etwa zum Theil in dem Erdboden stehend oder dergleichen, und scheint wol irgend welchem untergeordneten hänslichen Gebrauch, etwa zur Aufbewahrung von Oel oder dergleichen gedient zu haben. Mehr Aufklärung darüber und auch ob es doch vielleicht irgend welche Bestimmung für das Amphitheater hatte, wird vielleicht die vom Capitel beabsichtigte Fortsetzung der Durchsuchung des Fundortes ergeben.

Florenz, October 1863. R. Kenulé.

# 6. Persens oder Hypnos, Thonrelief.

Das zuerst in dieser Zeitschrift Jahrg. 1861 S. 1744. Taf. CLII nach Boetticher's Deutung von Gerhard publicirte, jetzt in das hiesige Rauch'sche Museum aufgenommene Terracottarelief ('Perseus lerut fliegen') ist in Jahn's Jahrb. für Phil. 1863 S. 289 ff. auf Grund einer neuen nach dem Original ausgeführten Zeichnung von

mir einer ausführlichen Besprechung unterworfen. Ausgehend (a. O.) von einer Analyse der zur Auschaunng gebrachten Handlung habe ich nach Darlegung der sich hieraus ergebenden Bedenken gegen die erwähnte Erklärung meine Deutung ('die Entsendung des Hypnos durch Hermes') ') zu begründen gesucht durch den Nachweis einer gleichen oder ähnlichen Auffassung sowohl des Schlafgottes, als des Hermes bei Schriftstellern und auf anderen Bildwerken. Das genannte Relief gewinnt an Interesse durch folgende dankenswerthe Mittheilung meines Freun-

des Dr. W. Helbig in Rom:

'Im Turiner Antikencabinet befindet sich ein Relief aus Terracotta, welches mit einem in Berlin befindlichen und aus dem Rauch'schen Nachlass stammenden, was die Darstellung betrifft (Hermes und Hypnos), genau übereinstimmt. Es befindet sich unter den Thonarbeiten, welche ein beiliegender Zettel bezeichnet als 'bassirilieri trovati nel Neapolitano' und führt die Nummer 2297. Durch die Mitte des Reliefs zieht sich ein Sprung von dem einen Ende zu dem anderen dergestalt, dass er die Hüfte des Hermes schneidet und dann dicht über den Nabel des Hypnos hin bis zum Rande des Reliefs reicht. Die untere Hällte des rechten Unterarms des Hermes ist abgebrochen. Doch sind noch deutliche Spuren der Hand sichtbar, aus welchen hervorgeht, dass das Berliner Relief, falls es an dieser Stelle ergänzt sein sollte, in richtiger Weise ergänzt ist. Vom Hypnos ist der linke Unterarm vom Ellenbogen an abgebrochen. Rechts unterhalb der Leiste, über welcher die Darstellung angebracht ist, findet sich in der Ecke eingeritzt: P. Moiso f.

 Yorgefragen in der hiesigen Archäologischen Gesellschaft am 6. Mni 1862; vgt. Arch. Anz. 1862. S. 317°.
 A. d. H. Ich habe die Buchstaben genau und in derselben Form wiedergegeben, wie sie sich auf der Terracotta vorfinden. Die Farbe des Thons ist gelbgrau, heller, als die des Berliner Exemplars. Der Grund des Thons, d. h. die Partien, welche von der Reliefdarstellung nicht ausgefüllt sind, ist stellenweise in eigenthümlicher Art schraffirt, gleich als ob Unebenheiten im Thone nachträglich mit einem scharfen Instrumente entfernt worden wiren. Prof. Fabrettitheilte mir mit, bevor ich ihm etwas über das Berliner Relief und die sich daran knüpfende Streitfrage über dessen Acchtheit gesagt hatte, dass er das vorliegende Exemplar für unächt halte. Mir war die Schraffirung auffällig, welche ich an keinem antiken Relief wahrgenommen habe. Auch Prof. Brunn, dem ich darüber Mittheilungen machte, erinnert sich nicht, etwas Aehnliches an einem antiken Relief gesehen zu haben'.

Die vorstehende Beschreibung des bisher unbekannten, mit dem Berliner offenbar eng verwandten Turiner Reliefs lässt auch mich nicht zweifeln, dass dasselbe nicht antiken Ursprungs ist. Selbst wenn aber noch andere moderne Nachbildungen derselben Vorstellung aufgefunden werden sollten, so würde dadurch für das Berliner Relief die Unächtheit nicht erwiesen sein. Da dieses, an und für sich betrachtet, unverdächtig erscheint und die Darstellung, wie ich a. O. nachgewiesen zu haben glaube, im strengsten Einklange mit den Ansichten des Alterthums über Hermes und Hypnos in ihrem Verhältnisse zu einander steht, so vermuthe ich, dass die Berliner Terracotta das Original der Turiner ist, falls nicht beide Reliefs in gleicher Abstammung auf ein nicht erhaltenes oder bis jetzt wenigstens nicht bekanntes antikes Original zurückgehen.

Berlin. Gustav Krügen.

# III. Epigraphisches.

### Inschrift auf dem Bogen hinter dem Horologium des Andronikos in Athen.

Bei der Beschreibung der Bogen südlich hinter dem sogenannten Thurm der Winde in Athen, welche für Reste der Wasserleitung der Klepsydra nach dem Horologium des Andronikos gelten, erzählt Breton Athènes décrite et dessinée p. 257: 'un seul morceau de la frise est encore en place; sur sa face occidentale il porte ce fragment d'inscription:

ΤΟΙΣΣΕΒΑΣΤΟΙ .......... ΩΛΕΛΗΜΗΤΡΙΟΥΜΑΡΑ....

Sur un morceau plus considérable encore gisant sur le sol nous retrouvous le nom de Minerve Archegétis, que nous avons déjà vu figurer dans l'inscription du Propylée d'Agora:

ΑΘΗΝΑΙΑΡΧΗΓΕΤΙΔΙΚΑΙΚ... ΗΣΕΡΜ · · · ΑΡΓΗΤΤΙΟΣΓΟΝ · ·

Die Abschrift dieser beiden Steine, welche der Franzose selbst genommen zu haben scheint, ist ungenau, aber nicht blos das. Dass Boeckh, der die zweite Inschrift nach der Abbildung in der Titelvignette der preface zum ersten Band der Stnart'schen antiquities of Athens etc. (danach auch bei Lenke, Topographie von Athen S. 156 Anm. 3 deutsche Uebers.) und der Fourmont'schen Copie C. I. G. I no. 476 abdruckte, dazu bemerkte 'in fragmento arae ut videtur', ist ein durch die falsche Stuart'sche Zeichnung natürlich hervorgerufener Irrthum. Aber ein Autopse hätte doch füglich nicht übersehen dürfen, dass der zweite Stein als Stück des aufliegenden Frieses unmittelbar vor den ersten Block gehört, und dass somit die Inschrift (zugleich richtig gelesen) so lautet:

ΑΘΗΝΑΙ ΑΡΧΗΓΕΤΙΑΙΚΑΙΘΕΟΙΣΣΕΒΑΣΤΟΙ ΗΣΕΡΜΟ.....ΑΡΓΙΙΤΤΙΟΣΓΟΝ Ω ΑΕΛΗΜΗΤΡΙΟΥΜΑΡΑ d. h. also Αθηνά άρχηγέτιδι και θεοῖς αιβαστοῖ[ς].........ης Ερμο[γένους Γ]αργήττιος, γόνω δὲ Δημητρίου Μαρα[βωνίαν], wohei die Ergänzung Ερμογένους mit den geringfügigen Ueberbleibseln der oberen Enden der fehlenden Buchstaben gut stimmt. Der Weihende, dessen Name unbekannt bleibt, war demnach καθ νίοθεαίαν Sohn des Hermogenes, von Geburt Sohn des Demetrios.

Bonn. Curt Wachsmuth.

### 2. Aus Neapel.

Auf Veranlassung städtischer Bauten kamen neuerdings mehrere griechische Griber zum Vorschein. Aus einem derselben wurden zwei Vasen ausgegraben, eine durchaus unverzierte, die andre mit reingriechischer Zeichnung, Pallas und eine geflügelte Nike oder Iris, welche mit Schale und Heroldstab der Göttin sich naht. Beide

Vasen sind von der städtischen Behörde dem Museo nazionale verehrt worden.

Den im Museo nazionale neu aufgestellten Inschriften, unter denen jetzt auch die von Minervini im Jahr 1845 ausführlich erläuterte der Tettia Casta sich befindet, ist neuerdings die in der Strasse de' SS. Cosima e Damiano aufgedeckte Inschrift eines Marmorgrabes hinzugefügt worden. Es betrifft dieselbe einen im Alter von 26 Jahren verstorbenen Ringer M. Aurelius Artemidorus; seiner Grabschrift sind sechs Kränze mit Angabe der verschiedenen griechischen Festspiele beigefügt aus denen er als Sieger hervorging. Innerhalb der Kränze liest man die

Korra Aσίας, die Κομμόδεια zu Kyzikos, die Τραιώνεια und Αθγούστεια zu Pergamus und zuletzt die Κομπόδεια von Kappadocien und von Nikaea. Dieser Inschriftstein ist in den Besitz des Cav. Maria Fusko gelangt, welcher denselben auch in einer eigenen Schrift gelehrt erläutert hat.

Ein erwünschter Erwerb war auch die mit schwarzem Pinsel geschriebene lateinische Inschrift eines Aquiduktes zu Cales, worin das Consulat des Cornelius Cinna erwähnt ist. Diese Inschrift ward mit anderen weniger erheblichen Gegenständen von einem Herrn Salamanca dem Museum verehrt.

Aus brieflicher Mittheilung des Herrn G. Minervini.

### IV. Neue Schriften.

Arneth (J. v.): Archiologische Analekten (Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie zu Wien 1862). S. 309-364. 697-715. 3 Tafeln.

Betreffend epigraphische Funde der Kaiserstaaten und die Ausgrabungen von Hallstatt.

Bachofen (J. J.): Der Bär in den Religionen des Alterthums. Basel 1863. 46 S. 4.

Becker (P.): Ueber eine Sammlung unedirter Henkelinschriften aus dem südlichen Russland. (Aus den Jahrbüchern für Philologie. Supplementband IV.) Leipzig 1862. 8. S. 453-502.

Bergmann: Pflege der Numismatik in Oesterreich durch Private, vornehmlich in Wien, bis zum Jahre 1862. (Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie zu Wien-Phil.-hist. Kl. 1863). S. 15-89.

Bossler: Die Römerstätte bei Vilbel und der im Jahre 1849 daselbst entdeckte Mosaikboden. (Aus dem Archiv für hessische Geschichte. Darmstadt 1862. 35 S.). 2 Taf.

Boetticher (C.): Bericht über die Untersuchungen auf der Akropolis von Athen im Frühjahre 1862. Im Auftrage des Unterrichtsministers ausgeführt. Berlin 1863. 232 S. 12 Taf. 8.

Cavedoni (C.): Appendice alla Nuova Silloge epigrafica Modenese. Modena 1862, 19 S. 4.

- Dichiarazione di alcuni esagi bizantini inediti. 7 S. 4. Conze (A.): Recension von Lübke's Geschichte der Plastik. (Aus den Göttinger Anzeigen 1863 no. 32). S. 1265 -1274.

Foucart (G.): Le temple d'Apollon à Delphes. (Aus der Revue archéologique. Paris 1863). 19 S. 1 Taf. 8.

Gazette des beaux arts. Paris 1863. 4.

Guedechens (R.): De Graeis, Gottingae 1863, 75 S. 2 Taf. 8. Enthaltend auf p. 161-171 eine 'histoire de la sculpture avant l'hidias' von Beulé.

Göttling (C.): De incantata Thessalonicensi, Jenne. 19 S. 4. (Zum Lectionskatalog 1863-64).

Helbig (W.): Due rappresentanze del mito calidonio. Roma 1863. (Aus den Annali dell' Instituto 1863). p. 81-105. 1 tav. 8.

Janssen (L. J. F.): Oudheidkundige Reiseberigden IV uit Duitschland, Hongarije, Bohemen en Zwitserland. Arnhem 1863. 32 S.

Kiessling (Ad.): Anecdota Basileensia I. Basel 1863, 228. 4. Kruger (G.): Hermes and Hypnos, (Aus Fleckeisen's Jahrbüchern). S. 289-301. 1 Taf. 8.

Meyer (H.): Beschreibung der in der Schweiz aufgefundenen gallischen Münzen. Zürich 1863. 4. VIII und 37 S. 3 Taf. (Aus den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft)

Nilsson (S.): Die Ureinwohner des scandinavischen Nordens. Ein Versuch in der comparativen Ethnographic und ein Beitrag zur Entwicklung des Menschengeschlechts. I. Das Bronzealter. Aus dem Schwedischen übersetzt. Hamburg 1863. XVI und 159 S. mit Abbildungen.

Overbeck (F.): Ueber die Bedeutung der knienden Jüng lingsfigur der Münchener Glyptothek. (Aus den Berichten der sächsischen Gesellschaft 1863). 22 S. 8

- Ueber die griechische Religion und die bildende Kunst. (Aus den Berichten der Augsburger Philologen-Versammlung). 8. 78-86. 4.

Ritschl (F.): Priscae Latinitatis epigraphicae supplemen-tum III. Bonnae 1863. 22 S. 1 Taf. 4. Schöll (A.): Ueber Wörlitzer Antiken und über die so-

genannten ephesischen Amazonen. (Aus dem Philologus). S. 412-427. 8.

Schubart (J. A. C.): Pausanias. Aus dem Griechischen übersetzt. Bändchen 6, Schluss. Stuttgart 1863. 27 S. 12.

Stark (B.): Ueber die Epochen der griechischen Religionsgeschichte. (Aus den Abhandlungen der Frankfurter Philologen-Versammlung). S. 54-74. 4.

Tournier (Ed.): Némésis et la jalousie des Dieux, thèse présentée à la faculté des lettres de Paris. Paris 1863. VIII und 288 S. 8.

Urlichs (L.): Skopas Leben und Werke, Greifswald 1863.

262 S. 1 Taf. 8

Ueber die dramatischen Motive der alten Kunst. (Aus den Abhandlungen der Frankfurter Philologen-Versammlung). S. 45-56. 4.

Wachsmith (C.): Die Niederlage der Kelten vor Delphi.

(Aus Sybels histor, Zeitschrift X, 1). 18 S. 8.
Wieseler (F.): Observationes in Thegoniam Hesiodeam. Gottingae 1863. 4. (Zum Lectionscatalog 1863-1864). Wolff (G.): Ueber die Stiftung des delphischen Orakels (Aus den Abhandlungen der Philologen-Versammlung zu Augsburg). S. 61-71. 4.

Zangemeister (K.): Unedirte Inschrift einer Ara Fulviana zu Bonn. Bonn 1863. (Aus dem Rheinischen Museum).

18 S. 1 Taf.

Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der Rheinischen Geschichte und Alterthümer in Mainz. Mainz 1863. Bd. II. Heft 3. S. 235-354.

Enthaltend: Untersuchungen über die Kriegsführung der Römer (K. F. S. 235 ff. nebst Karte); Römische Inschriften aus Mainz (K. Klein S. 317 ff.); der Holzthurm in Mainz (S. 349 ff. m. Abbild.); Inschriften, in Bingen gefunden (S. 353 ff.).





Kur Gruppe des Lackoon. 1. Relief des Heren Wittmer in Rome 23 Klipfe in St Attraburg und Neupel

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archäologische Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 178.

October 1863.

Zur Gruppe des Laokoon. — Allerlei: Das Theseiou in Athen; Orestes vor Thoas, pompejanisches Gemälde; Zum attischen Taurobolienaltar.

# I. Zur Gruppe des Laokoon.

Hiery die Abbildung Tafel CLXXVIII.

1. Laokoonsgruppe in Relief. Die vorliegende Zeichnung überrascht uns, indem sie aus der erhobenen Arbeit eines Marmorwerks die statuarische Gruppe des Vatikans in freier Nachbildung uns vorführt. Ein solcher Versuch, das bewundernswürdigste aller Kunstwerke, wie Plinius es nennt, aus einer statuarischen Durchbildung in die Grundfläche eines Reliefs einzupassen, ist für alle Freunde des vatikanischen Meisterwerks, für diejenigen zumal welche den Feinheiten künstlerischer Gruppirung gern nachgehen, zu näherer Betrachtung auffordernd, wenn auch der hier uns gebotene Anblick mehr die Bewunderung der weltberühmten Gruppe zu steigern als ein erhebliches Verdienst des vorliegenden Kunstwerks nachzuweisen geeignet sein sollte.

Was uns zuvörderst hier anzieht, ist die statuarisch sowohl als in Relief sichtliche Uebereinstimmung des dargestellten Gegenstands, dergestalt dass als Mittelpunkt des Bildes der Altar, auf welchem Laokoon die Schlangenpein erduldet, mit geringer Abweichung der Hauptfigur und auch mit den ihm beigesellten Söhnen wiederholt ist, welche letztere jedoch dem vatikanischen Urbild mit ungleich grösserer Verschiedenheit entsprechen. Wir haben mithin eine selbstständig aufgefasste Replik des vatikanischen Marmors vor uns, die trotz dem Misstrauen, zu welchem ein solches Wagstück uns berechtigt, doch vorurtheilsfrei in ihren Besonderheiten betrachtet sein will. Massgebend für die Gruppirung des Reliefs war zuvörderst der Umstand, dass der Bildner die kunstreiche Umwindung dreier Personen durch zwei Schlangen für seinen Flächenraum aufgab und, während für Laokoons Vernichtung dieselbe Zahl von zwei Schlangen beibehalten ward, noch eine andre Doppelzahl von Schlangen von ihm zu Hülfe genommen wurde. Die Gruppe erlangte hiedurch hinreichende Ausdehnung, um ein länglich abgerundetes Relief in genügender Masse zu füllen; die Figuren liessen sich etwas mehr auseinander rücken, obwohl nicht ohne Zuthat noch anderer dem vatikanischen Marmor fremder, an und für sich gefälliger, Motive. So stürzt der jüngere Sohn wie aus der Umarmung des Vaters, von einer dritten Schlange in den Leib gebissen, häuptlings herab, mit einer so kühnen als ansprechenden Bewegung. Abgelöster von der Hauptfigur, erscheint sein älterer Bruder wie aus dem Hintergrunde herbeigekommen und rechtshin zu entsliehen bemüht; jedoch hat statt jener drei Ungethüme eine vierte, unverhältnissmässig kleine und mit seiner rechten Hand ) undeutlich verschlungene Schlange auch ihn erreicht und scheint seine Brust zu bedrohen. Laokoon selbst ist, wie in der Gruppe des Vatikans, von einer der beiden Schlangen in die linke Seite gebissen und hält mit dem dort ergänzten rechten Arm den Schwanz der Schlange gefasst; seine Haltung ist minder gekrümmt und dem Schmerz weniger weichend als dort, ein Unterschied den man bei eingehender Betrachtung doch weniger den etwanigen Vorzügen als den mancherlei unleugbaren Mängeln dieses anziehenden Versuchs die Laokoonsgruppe neu auszubilden beizählen wird. Dem Urheber desselben kann man zugestehen, dass beide Knabengestalten hier in neuer und für den ersten Eindruck gefälliger Weise der Hauptfigur bei-

') fir. Baumeister bemerkt nachträglich, dass 'die an den Rand reichende Hand des Knaben, welche wie abgebrochen erscheint, keinen Beweis gegen die orale Form des Bildes liefere; sie sei nebst der andern, ganz unförmlich gebildeten, leicht hingeworfen und anf den Grund förmlich gequetscht, damit nach dem Rande hin überall das Relief viel abgeflachter erscheine'. gesellt sind; auch ist die Gewandtheit nicht zu verkennen, mit welcher er die Figur des älteren Knahen
durch eine dem Altar hinzugefügte ausgedehnte Basis
sichtlicher in den Hintergrund gerückt hat. Dagegen
erscheint die Hauptfigur, die man schon wegen des
ergänzten rechten Arms in einer getreuen antiken
Nachbildung recht gern wiedergefunden hätte, nicht
nur im schwächeren Ausdruck des Kopfes und Oberkörpers, sondern auch im Missverhältniss der seltsam
verschobenen Beine und in der Haltung des linken
Armes missfällig, welcher letztere die zweite Schlange
unterhalb ihres ohne Zielpunkt abschweifenden
Kopfes (der flüchtende Knabe im Hintergrund wird
davon nicht erreicht) zweck- und erfolglos gefasst
hält.

Wir haben in Erörterung dieses merkwürdigen Bildwerks den Nachrichten vorgegriffen, welche über dessen unsichere Herkunft und bisherige Würdigung hienächst nachzuliefern sind. Der in Rede stehende Marmor, dem Maler Wittmer zu Rom gehörig, kam in einer Sitzung des archäologischen Instituts am 28. Februar 1862 (vgl. Bullettino 1862 p. 50s. und Archäol, Anzeiger 1862 S. 291°f.) zuerst zum Vorschein. Dem Vernehmen nach sollte er in einer Vigne vor porta maggiore gefunden sein, nach einer andern Aussage aber innerhalb Roms bei dem Palast Salviati an der Via Lungara. Sein eigenthümlich behandelter Gegenstand ward allgemein anziehend befunden, dagegen sein antiker Ursprung mehrfach bezweifelt ward. Erfahrene Bildhauer hatten das Relief für alt erklärt; doch machten anwesende Beschauer, unter denen vorzugsweise der Duca di Caetani genannt wird, auf die Ungleichheit der zum Theil sorgfältigen, zum Theil nachlässigen Arbeit aufmerksam, welche beim ersten Eindruck nicht minder modern erscheine als alle bisher zum Vorschein gekommenen Repliken der Laokoonsgruppe. Einige Monate später kam durch einen achtbaren Kunstfreund, den Oberappellationsrath Dr. Oppenheimer, ein Abguss des Reliefs nach Lübeck und eine danach wohl ausgeführte Photographie durch Prof. Baumeister in unsre Hände, welcher seine Sendung mit dem nachstehenden Schreiben begleitete.

Das Relief wurde im verflossenen Winter von einem unbekannten Bewohner der Campagna dem Maler Herrn Wittmer in Rom zum Verkauf angeboten und angeblich um geringen Preis von letzterm erstanden. Dieser hatte versäumt, sieh von dem Verkäufer eine genaue Angabe über den Pundort und die sonstigen Umstände der Auffindung machen zu lassen, und vermuthete nur aus dessen Betragen, dass er eine seinem Gutsherrn unrechtmässig entwandte Waare feil hiete.

Wenn sonnch bei diesem Hergange der Sache immer noch ein Zweifel an der Aechtheit des Bildwerkes möglich ist, so muss denselben eine nähere Betrachtung der Darstellung selbst, wie ich glaube, alsbald anflösen.

Die ovale Reliefplatte misst in der Länge etwa 14, in der Höhe 11 Zoll. Die Erhebung der Figuren über die Fläche ist nicht gleichmässig, sondern in der Art vertheilt, dass der Oberkörper des Vaters und insbesondere der Kopf bis zu 3 Zoll vorspringt und fast frei aus der Platte heraustreten könnte, die Körper der Söhne abet, mit Ausnahme des über den Kopf geschlagenen Armes des hingestürzten älteren.) Knaben, sich nicht mehr als einen Zoll erheben. Die Füsse des Vaters, so wie die Arme des jüngern Sohnes, sind im Verhältniss stark eingeflacht. Der als Sitz dienende Altar tritt am obern Rande etwa einen Zoll hervor und läuft nach unten flach gegen die Platte ab. Die Grundfläche selbst bildet keine vollkommene Ebene, sondern füllt ein wenig nach beiden Seiten hin ab, kleinere Unebenheiten nicht zu rechnen.

Die Beschädigungen sind gering; einige Schrammen auf der Brust des Vaters, eine Verletzung des linken Armes, die abgestossene Nase des jüngern Knaben sind leicht erkennbar, schwieriger ist vom Kopfe des Vaters zu bestimmen, was daran der Zerstörung durch die Zeit, was der mangelnden Ausführung des Künstlers gehöre. Der Bart und die durch Schmerz gefurchten Gesichtszüge scheinen aber jedenfalls nur ins Rohe gearbeitet zu sein, während das Haupthaar und der umschlingende Kranz so beschädigt ist, dass ich nicht zu bestimmen wage, ob es Lorbeerzweige oder Pichtenbüschel sind, welche nebst der auf die rechte Schulter herabfallenden Tänie den Schmuck bilden. Bekanntlich war Laokoon Priester des Apollon,

\*) Es ist hier derjenige Knabe gemeint, welchen wir, wie den an gleicher Stelle befindlichen des vatikanischen Marmors, oben als den jüngeren bezeichneten. Herr Baumeister bemerkt zur Begründung dieser seiner abweichenden Ansicht, dass es schwer gein dürfte, föllige Gewissheit öber das von dem Künstler vorausgesetzte Alter heider Knaben zu erhangen. Der hingesunkene Knabe habe die schlanke Figur eines µelligugen, von etwa 14 Jahren, straffe und magere Glieder, der laufende dagegen schwellenden, fast üppigen Wuchs, wie er in den Autiken meist jüngern Knaben von 8—10 Jahren zukomme. Dass beide gleich gross gehildet seien, verschlage wol nichts und scheine rein der ausserlichen Symmetrie wegen geschehen zu sein,

starb aber als Stellvertreter des Poseidonpriesters an dessen Altar, nach der Auffassung bei Sophokles, wie Welcker (Alte Denkm. I p. 323) nachweist. In der vatikanischen Gruppe hat er den Lorbeerkranz nach mehreren Zeugnissen; s. das. p. 326.

Ungenügende Ausarbeitung zeigt sich nicht bloss in denjenigen rückliegenden Partien, welche dem Beschauer von vorn nicht sichtbar sind, wie an dem Hinterkopf des Vaters, sowie auch an dessen rechter Hand und linker Wade, welche an die Platte anschliessen, sondern auch an einigen andern Stellen, wie z. B. dem Bauche des liegenden Knaben, welchen der Schlangenbiss aufgerissen hat; vor Allem aber an den Köpfen, wo die Lockenmassen nur durch eine Anzahl Böhrlöcher gesondert und roh angedeutet sind, wie sich dies an spätern römischen Köpfen so häufig findet. Im Uebrigen mag zur Beurtheilung der Sorgfalt des Künstlers die Notiz dienen, dass der rechte Schenkel der Hauptfigur offenbar zu kurz gerathen ist, und beide Füsse eine unnatürliche Lage haben, trotz der in Auschlag gebrachten Wirkung der Perspektive.

Wenn aber bei der vatikanischen Gruppe die Figuren der Söhne mit Absicht im Verhältniss zu klein gebildet sind, so werden wir es unserm Künstler nicht als Fehler anrechnen, wenn er ihr Mass über die Natur erhöht hat, da er sich ja auf eine ähnliche Ausgleichung der körperlichen Masse um des Raumes willen sogleich auf den Fries des Parthenon berufen könnte.

Diese und andre kleine Eigenthümlichkeiten möchten hinreichen, das Bildwerk vor dem leichtgesprochnen Vorwurfe der Unechtheit vorläufig in Schutz zu nehmen, und zugleich zur weitern Frage nach dem Wann und Wie anreizen, zu deren Lösung ich jedoch bescheidener Weise nichts Anderes beitragen kann, als indem ich eine augenblickliche Vermuthung Ihrer Prüfung unterstelle. Dass die Hauptfigur des Laokoon nicht ohne Anschauung der berühmten grossen Gruppe entstanden sein kann, belehrt wohl der erste Blick; so unvollkommen die Nachahmung ist, es ist Nachahmung darin. Wenn aber Jemand behaupten wollte, der Künstler, welcher die grosse Gruppe kannte, habe nicht eine so sonderbare Abweichung in der Darstellung der beiden Knaben und der Zahl von vier Schlangen sich erlauben dürfen, so lehrt dagegen die alte wie die neue Zeit, dass mancher mittelmässige Künstler in Aeusserlichkeiten wenigstens originell zu sein versucht. Uebrigens ist in der schlanken Figur des ältern Knaben eine Aehnlichkeit mit dem todt daliegenden Niobiden nicht zu verkennen; auch geben für den Sturz mehrere Darstellungen des Phaethon noch jetzt ein Vorbild, während die weicheren volleren Formen des jüngeren einem Amor nachgebildet erscheinen. Wenn wir somit durchaus ein Stück römischer Arbeit vor uns haben, so scheint mir die oben hemerkte convexe Gestaltung des Reliefs sowohl wie die ovale Form der Platte sich weniger zu einem architektonischen Zierrath zu eignen, als zu einem Cameo auf gewölbtem Steine, wovon die Nachbildung oder Vorstudie in dieser Platte erhalten ist. In dieser Ansicht möchten wenigstens manche Mängel der Arbeit ihre Entschuldigung finden.

In Folge dieser sehr dankenswerthen Mittheilung des Herrn Baumeister ward die Photographie des in Rede stehenden Reliefs der hiesigen archäologischen Gesellschaft in ihrer Sitzung vom 3. Februar 1863 vorgelegt. Das Relief fand auch hier die verdiente Aufmerksamkeit; doch behielt bei mangelnder Einsicht des Originals das sehr natürliche Misstrauen gegen die Echtheit eines so überraschenden Fundes die Oherhand. Nur die von Herrn Emil Hübner in Anschlag gebrachte Vergleichung eines früher von ihm zu Madrid bemerkten und damals für modern erachteten ähnlichen Bildwerks trat entscheidend hinzu, um bis zu genauerer Kenntniss desselben die Beurtheilung des Wittmer'schen Reliefs einstweilen auf sich beruhen zu lassen. Das genauere Sachverhältniss erörterte damals Herr Hübner in einem Referat, welches erst nach Abschluss des in unserm Anzeiger (S. 50\*) abgedruckten Sitzungsberichtes anlangte und deshalb zur Vervollständigung desselben nachträglich hier eingerückt werden mag.

Als in Madrid vorhanden erwähnt Winckelmann (Werke 6. 1. 107) ein Relief mit der Laokoongruppe; der Vortragende bezeichnete es in seiner Beschreibung der Mudrider Antiken (S. 142) als modern; es ist so hoch und an so dankler Stelle angebracht, dass genauere Betrachtung unmöglich war. Der römische Fund liess aber eine neue Vergleichung sehr wünschenswerth erscheinen. Der stets bereiten Gefälligkeit des Herrn Zobel in Madrid wird eine wenn auch flüchtige Skizze des kleinen Werkes verdankt (eine Photographie soll nachfolgen), welche in den wesentlichen Abweichungen des römischen Reliefs von der grossen Gruppe so auffällig mit jenem stimmt, dass an eine doppelte Fälschung nur schwer gedacht werden kann. Herr Zobel hält es für licht, und genauere Erwägung scheint diese Ansicht zu bestätigen. Laokoon selbst ist in dem Madrider Relief fast drei Viertel Profil nach rechtshin dargestellt; der grössere Knabe gleicht im Motiv ganz dem des römischen;

auch der kleinere ist bereits hingesunken, liegt aber in ganz anderer Stellung am Boden. Dazu fügt die Darstellung noch ein ganz neues, an sich gewöhnliches, aber in dieser Verbindung auffälliges Motiv: ein kleiner Amor, geflügelt, den Köcher auf dem Rücken, steht links auf dem Altar hinter Laokoon, die Rechte ihm vertraulich auf die Schulter legend, mit der Linken voll Schmerz die Augen bedeckend.

An der Discussion betheiligten sich die Herren von Quast, welcher auf die Laokoondarstellung in der Mailänder Virgilhandschrift aufmerksam machte, Bötticher, Friederichs und Haecker. Grade in der Abweichung von dem bekannten Original und der Hinzufügung einzelner Motive, wie der Priesterbinde in dem römischen und des Amors in dem Madrider Relief, ward eher ein Moment für als gegen die Aechtheit erkannt. Der Vortragende glaubte aus der Uebereinstimmung der beiden Reliefs auf ein beiden zu Grunde liegendes, von der Gruppe abweichendes Werk, und zwar auf ein Relief schliessen zu müssen, da eigene Erfindung in so spiiten und unbedeutenden Arbeiten nicht anzunehmen ist. Nur in einem Relief schien der liegende Knabe und die ganze perspektivische Auffassung möglich. Dagegen wurde die von Herrn Baumeister geäusserte Vermuthung, das römische Relief möge, da es convex ist, Vorbild eines Camco sein, schon deshalb als wenig wahrscheinlich bezeichnet, weil ächte Gemmen mit der Laokoongruppe bis jetzt nicht nachgewiesen worden sind 1).

Eine seitdem aus Madrid eingegangene vortreffliche Zeichnung des dortigen Reliefs hat die schon
im obigen Bericht von Herrn Hübner ausgesprochene
Echtheit des Wittmer'schen Reliefs neu bestätigt und
den Wunsch einer ausgeführten Publikation beider
Marmorwerke erhöht. Dieselbe wird nun mit Herrn
Hübner's Erläuterung in den Denkmälerheften des
römischen Instituts erscheinen, auf welche als auf
das allgemein verbreitetste archäologische Centralwerk wir demnach zu vollständiger Würdigung des
vorliegenden Reliefs unsere Leser vorläufig verweisen können. Im Uebrigen hat der Bezug auf die

<sup>3</sup>) Ein Gemmenbild des von seinen Söhnen umgebenen sehlangenumwundenen Luokoon befindet sich auf einem, von Ueberarbeitung allerdings nicht ganz freien, etruskischen Skurabäus, früher meines Besitzes, später der Hertzischen Sammlung; andre nas römischer Zeit können wol noch sich vorfinden. Da überdies die querovale Form, die aus sonstigen Beliefs für mich ohne Beispiel ist, für Gemmenbilder nicht selten sich angewandt findet, so möchte die oben bestrittene Vermuthung doch nicht schlechthin abzuweisen sein.
E. G.

vatikanische Gruppe uns veranlasst, neben dem bis hieher besprochenen Relief noch zwei Marmorköpfe zusammenzustellen, deren prüfende Beachtung dem Scharfblick erfahrener Beschauer neu empfohlen zu werden verdient.

2. 3. Köppe des Laokoon. Von diesen Köpfen ist der unter no. 2 gegebene als hervorstechende Zierde des Museo Campana betrachtet worden '), aus welchem er in das kaiserlich russische Museum überging, und dass diese Anerkennung auch jetzt noch fortdauert, geht aus der von Guédéonow ausgesprochenen Möglichkeit hervor, dass nicht sowohl die vatikanische Gruppe als vielmehr eben dieser vorliegende Kopf das wirkliche Original des Laokoon uns vor Augen führe 3). Andererseits ist von römischen Kunstfreunden, die auch auf Braun und Brunn sich berufen, eine Verdächtigung dieses Marmors ausgegangen, die ihn allenfalls bis zur Kunstepoche Bernini's herabrücken möchte. Bei solchem Gegensatz der Ansichten über ein jedenfalls vorzügliches Kunstwerk freuen wir uns durch eine von Prof. Michaelis uns vergünstigte Photographie zu unsrer danach gefertigten Zeichnung no. 2 gelangt zu sein. Es geht daraus die grosse Aehnlichkeit des mehr als lebensgrossen Campana'schen Brustbilds mit dem vatikanischen Kopf des Laokoon hervor, so jedoch dass von einer unmittelbaren Nachbildung nicht wohl die Rede sein kann; denn der Kopf ist minder zurückgelegt als in der Gruppe des Vatikans und sein schmerzlicher Ausdruck gemässigter -, Umstände welche der Kunstrichtung Bernini's keineswegs entsprechen, um so mehr aber die fortgesetzte Wurdigung des Originals, sei es im Angesichte des Marmors oder eines uns nicht zu Gebote stehenden Abgusses, empfehlenswerth machen.

<sup>\*)</sup> Im Katalog derselben wird es Kl. VII no. 518 folgendermassen beschrieben: Testa con petto più grande del vero, che sembra aver fatto parte di un grappo, come il fumoso trovato alle Terme di Tilo. Prammento preziostesimo che presenta qualche varietà urtistica con quello del Vaticano, con cui gareggia di merito e di espressione.

<sup>&</sup>quot;) 'Fragment très-précieux: peut-être toriginal même sorti du ciseau des artistes rhodiens'. (Notice sur les objets d'art de la galerie Campana à Rome, acquis pour le musée impérial de l'Ermitage. Paris 1861 p. 92 no. 6). Ein ganz ähnliches Urtheil war früher allerdings auch von einem vielbethätigten Berliner Kunstfreund zu Gunsten des Arembergschen Kopfes ausgesprochen worden.

Viel besprochen und im Verfolg der Verhandlungen immer noch nicht genug geprüft ist der nach Braun's Vorgang in den Annalen des Instituts (1856 p. 107 ss.) als no. 3 unserer Tafel uns vorgeführte Marmorkopf von mehr als natürlicher Grösse. Wenn auch dieser Kopf Zweifeln der Echtheit unterliegen sollte, so würde dies um so mehr überraschen, je mehr die Autorität desselben durch Winckelmann, Braun und Welcker gesichert schien, je weniger auch seine starke Verstümmelung mit der Annahme neueren Ursprungs vereinbar erscheint und je anziehender er durch seine von Welcker bestrittene, von Braun ausführlich in Schutz genommene Bedeutung geworden ist. Bei Erkundung antiker Repliken des Laokoon erwähnte allerdings schon Winckelmann (Geschichte der Kunst X, 1, 17. Werke I S. 412f.) diesen damals im Palast Farnese befindlichen Kopf, dessen äusserst beschädigter Zustand es veranlasst haben mag, dass er zur Zeit als ich Neapels antike Bildwerke beschrieb nicht ausgestellt war; späterhin war er mit no. 378 bezeichnet. Erst durch Wilhelm Abeken kam er wieder zur Sprache, der in den Annalen des Instituts 1837 p. 218 mit Winckelmann eine Replik des Laokoon darin erkannte und Welcker's abweichende Ansicht (Bull. dell' Inst. 1843 p. 60; vgl. Avellino Bull. napol. II p. 112) hervorrief, dass nicht Laokoon sondern Kapaneus in dem Kopfe gemeint sei, wogegen Braun (l. c, p. 109) den entschieden schmerzlichen Ausdruck des Kopfes und den auch im Tode noch trotzigen Charakter des Kapaneus geltend machte. Aus Braun's genauer und lesenswerther Erörterung desselben Kopfes heben wir nur hervor, dass sein überaus zerstossenes Antlitz die metallenen Spuren vormaliger Ergänzung an sich trägt; das Haar ist wenig, der Hinterkopf gar nicht ausgearbeitet, daher dieser Kopf für den Rest eines hochragenden und vormals an die Wand angelehnten Kolosses gilt. Die Züge des Laokoon scheinen durch den schmerzlichen Ausdruck des Angesichts und durch den halbgeöffneten Mund vollkommen gesichert zu sein, und sofern man den Gedanken an Kapaneus aufgab, schien es bei seiner Betrachtung bisher nur um die von W. Abeken angeregte Frage sich zu handeln, ob eine genaue oder eine freiere Replik des vatikanischen Laokoon hier

erhalten sei. Weniger aus dem, wie Abeken meinte, vormals erhobenen und über das Haupt gelegten rechten Arm (die Zeichnung macht dies nicht sichtlich) als aus der stark zur Linken gewandten Richtung des Kopfes giebt eine erhebliche Abweichung von dem vatikanischen Marmor sich zu erkennen. So bleibt dies ansehnliche Fragment trotz seiner Verstümmelung noch immer erheblich genug, um die der Laokoonsgruppe und ihren Repliken gewidmete Forschungslust zu fortgesetzter Betrachtung zu reizen. Berlin.

#### II. Allerlei.

19. DAS THESEION IN ATHEN. Es ist ein eigenthümliches Schicksal, welches bis jetzt den von allen Athenischen Monumenten am gläcklichsten erhaltenen Tempel, den beim Eingang der heutigen Stadt am Rande des erhöhten Terrains gelegenen dorischen Hexastylos, zu keiner sichern Benennung hat gelangen lassen. Denn nachdem die lange ohne Bedenken beibehaltene traditionelle Bezeichnung als Theseion durch Ross (to Ongeior zal a ναὸς τοῦ Άρεως 1838; das Theseion und der Tempel des Ares in Athen 1852) erschüttert war, ist eine allseitig befriedigende Namengebung nicht wieder gefunden worden. Zwar sind die meisten Einwände, die Ross gegen die alte Ansieht geltend gemacht hatte, schlagend durch Urlichs (Annali dell' Inst. XIII p. 74 ff. und jetzt Reisen und Forschungen II S. 135 ff.), Curtius (Archaol. Zeit. 1843 S. 97 ff.) and Stark (Philologus XIV S. 713 ff.) widerlegt. Aber doch blieb manches übrig, worüber man zu leichten Schrittes hinweggegangen ist; und schliesslich ist damit, dass nichts gegen den alten Namen spricht, doch noch nicht gesagt, dass derselbe wirklich der richtige sei.

Betrachten wir zunächst unbeklimmert um jede überkommene Benennung den Tempel wie er heut zu Tage
vor uns steht, so lehrt er sofort durch seine Bildwerke
soviel zur Genilge, dass er nur ein Heiligthum des Herakles oder Theseus sein kann. Denn ein Schluss aus den
Bildwerken auf den Inhaber des Tempels ist bei dem
Alter unsres Bauwerks nicht nur zulässig, sondern nothwendig, wie Ulrichs und Curtius gezeigt haben'). Auf
Herakles oder Theseus müssen wir auch rathen, wenn wir
von der durch Stark angestellten Betrachtung ausgehen,
dass der heidnische Tempel in christlicher Zeit von dem

<sup>. &#</sup>x27;) Der Vorschlag von Ross, in unserm Tempel den Arestempel zu sehen, der doch (wie Pausanias nuzweideutige Worte Jehren) auf der Agora selbst lag, ist bei einem so tüchtigen Topographen vollends unbegreiflich.

heiligen Georg occupiert worden ist und bei dergleichen Besitzergreifungen gewöhnlich 'eine Uebersetzung antiker Vorstellungen in die christliche Sprache' Statt gefunden hat, einer Betrachtung fibrigens, die trotz ihrer guten Berechtigung im Allgemeinen und ganz besonders in Griechenland, im Einzelnen doch nur mit der höchsten Vorsicht auzuwenden ist ') and nie an sich eine irgend feste Entscheidung geben kann. Ferner stellen Styl der Skulptur wie Architektur die Entstehungszeit des Tempels mit Sicherheit nicht blos in das halbe Jahrhundert zwischen den Perserkriegen und dem peloponnesischen Krieg, sondern auch vor die Erbauung des Parthenon'). Zu demselben Resultat führt der Umstand, dass die Skulpturen noch aus parischem Marmor sind, nicht wie später allgemein in Athen aus pentelischem (vgl. Ross im Tübinger Kunstblatt 1837 S. 11). Und sehr entschieden spricht dafür ein palliographisches Argument, welches aus den Ordnungsbuchstaben auf den garrionara und zahvunara der Felderdecke zu entnehmen ist (Ross Theseion S. 55).

Von diesem festen Boden aus hat man sich nun umzusehen, ob es in Athen einen Tempel des Herakles oder Theseus gab, welcher der genaunten Zeit seine Entstehung verdankt und dessen Lage an dieser Stelle topographisch zulässig ist. Aber auch hier treten beide Heroen mit gleicher Berechtigung auf.

Der Tempel des Herakles in Melite (schol. Aristoph. Ran. 501) kann einmal aus topographischen Gründen hier gelegen haben, denn nach den neusten Untersuchungen von Cartius attische Studien 1 S. 7ff. ist es erlaubt, den Gau Melite bis zu diesem Punkte auszudehnen; und zum audern scheint er auch in der gewünschten Zeit erbaut zu sein, da sein Cultbild von Ageladas, dem Lehrer des Phidias, gefertigt wurde ').

Das bald nach Einholung der Gebeine des attischen Stammheros durch Kimon gestiftete Theseion hingegen stimmt hinsichtlich der Zeit zwar vortrefflich, aber bot bisher sehr bedeutende topographische Bedenklichkeiten. Dasselbe lag nämlich tr μέση τῆ πόλει παφὰ τὸ νῦν γνμενάσιον (Plutarch. Thes. 31), d. h. neben dem Ptolemaion, πρὸς τῷ γνμενασίω, wie Pausanias I, 17, 2 nach Beschreibung des Ptolemaions sagt. Der Ausdruck inmitten der Stadt' giebt jedenfalls keine mathematisch genaue Bestimmung und ist somit mit der erforderlichen Position vereinbar. Die Lage des Ptolemaions aber schien namentlich zufolge der neusten Ausgrabungen bei der

3) Einleuchtende und hinlänglich zahlreiche Beispiele, wohin ein rücksichtsloser Gebrauch dieser Methode führt, geben die beiden Athenischen Topographen Pittalis (lancienne Athenes 1835) und Bangabe (λόγος ξεφωνηθείς κατά την επέτειον δορτήν τῆς τοῦ Οθωνείων πανεπιστημέσυ καθιδούσεως 1861).

Kirche der Panagia Pyrgiotiasa so liber jeden Zweifel erhaben, dass selbst Curtius (attische Studien I S. 77) und Bursian (Geogr. v. Griechenl. I S. 290) mit völliger Sicherheit in den hier zum Vorschein gekommenen Ueberresten eines grösseren Gebliudes die Trümmer dieses Gymnasiums erkennen zu können glaubten. Wäre dem wirklich so (und auch Ross setzte das Ptolemaion in diese Gegend), so würde man allerdings genöthigt sein, unsern Tempel als den Heraklestempel in Melite zu betrachten (wenigstens vorläufig, bis irgend ein Fund uns vielleicht eines Bessern belehrte); denn noch ferner an das Theseion zu denken, wäre eine reine Unmöglichkeit. Man vergegenwärtige sich doch nur den trotz des einen unerklärlichen Excurses nach dem Illissos in Allem übrigen einfachen und rationellen Gang der Beschreibung des Pausanias! Durch das Hauptthor, das Dipylon, tritt er in die Stadt ein, geht die breite mit Säulen eingefasste Hauptstrasse, welche vom Dipylon nach der Agora führte, zu Ende und betritt so den Markt an der Nordwestecke, beschreibt dann sämmtliche Seiten des Marktes nicht in bunter Verwirrung, sondern in planmlissiger Ordnung (wobei er nur den eben erwähnten Excurs einschaltet) und fügt dann am Ende noch einige audere auch auf dem Markte befindliche Monumente hinzu (Attyralog de er th dyoga zal alka eater ode eç anurτας ξαίσημα κτλ.). Dann fährt er fort: ἐν δέ τιῦ γυμraale tie dyopae antyorie or note, Heotemalor de από του κατασκευασαμένου καλουμένου κτλ., das heisst also, wenn dies Gymnasium wirklich da lag, wo man meint, er begiebt sich östlich von der Agora. Daran schliesst er die Worte: ngòs de rio yvurualm Onalms lephr. Ist es nun wirklich möglich, dass Pausanias seinen Lesern zumuthet, plötzlich sieh von dem östlich des Marktes gelegenen Ptolemaion über die ganze Breite des Marktes hinüber nach dem westlich von demselben sich erstreckenden Stadttheil zu begeben und da auf die Höhe des Theseionhügels zu steigen und das Alles blos auf der schmalen Brücke des Wörtchens após? Jedoch steht jene Ausicht von der Lage des Ptolemaions auf ziemlich gebrechlichen Stlitzen. Ausser dem allgemeinen Umstand, dass die hier gefundenen mannigfachen Ephebeninschriften die Nähe eines Gymnasiums vermuthen lassen, geben den Hauptanhalt zwei Inschriften, die einer Basis der Statue eines Ptolemaios, Sohnes des Juba (C. I. G. 1 no. 360) und ein längeres Dekret, in dem auch die Schenkung von Büchern an die Bibliothek des Ptolemaions erwähnt wird (Curtius in den Göttinger Nachrichten 1860 S. 339). Aber um von der mangelhaften Sicherheit aller ähnlichen Schlüsse ganz zu schweigen, so ist weder die Provenienzangabe des ersten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Beweise siehe bei Curtius und Ross, auch Vischer Erinnerungen aus Griechenlund S. 179.

<sup>\*)</sup> Die Legende, dass die Bildsäule während der Pest des peloponnesischen Krieges gestiftet sei, haben Welcker und O. Müller als richtig erkannt (s. Brunn Kunstt. Gesch. 1 S. 67ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dass die Agera wirklich hier lag und dass Pausanias die von mit auseinandergesetzte Ordnung befolgt hat, glaube ich mit aller Sicherheit, die überhaupt in solchen topographischen Fragen möglich ist, nachweisen zu können. Nur erfordert das selbstverständlich eine ausführliche und eingebende Besprechung, zu der hier nicht Platz ist.

Steines ganz sicher") noch giebt die gelegentliche Erwähnung des Ptolemaions in dem zweiten Steine genügendes Recht zu einer solchen Annahme. Vielmehr hat das fragliche Gebliude, welches soweit es bis jetzt offen liegt eine lange Säulenhalle mit einer Reihe hinter ihr sich anschliessender kleiner Gemücher zeigt, durch einen ganz neuerdings gemachten Fund seinen definitiv richtigen Namen erhalten, den der Stoa des Attalos. Es sind hier nämlich Ende April vorigen Jahres reichliche Gebälkstücke eines Architravs ausgegraben worden, welcher nach seinen Dimensionen genau zu der dorischen Säulenhalle passt, von deren Säulen sich hie und da ein Stumpf erhalten hat. Auf diesem Architrav stehen in grossen Buchstaben die Worte BANIAEYNATT, sodann BANIA, und endlich BAΣ .... ΣΗΣΑΠΟΛΑΩΝΙ, das heisst βασελεύς Arrahos of βασελίτως Arrahov και βασελίσ]σης Απαλλωνι (άδος ετλ. Eine solche Inschrift an solcher Stelle zwingt mit Nothwendigkeit zu dem Schluss, dass wir es hier mit der von Athenneus K p. 212 erwähnten Arτάλου στοά zu thun haben, dass das vermeintlibhe Ptolemaion diese Säulenhalle war!). Somit füllt dieses Hinderniss weg, und es stehen der Beziehung des Theseions auf unsern Hexastylos wenigstens keine topographischen Unmöglichkeiten mehr im Wege.

So halten sich bisher die Ansprüche des Herukles und Theseus auf unsern Tempel so ziemlich die Wage. Doch lassen schliesslich einige fernere Erwägungen die Schale doch noch zu Gunsten des zweiten sinken. Zunächst ist es viel ansprechender und befriedigender, diesen an einem so hervorragenden Punkte gelegenen weithin sichtbaren Tempel nicht für das Heraklesheiligthum zu halten, von dem es zwar heisst ir Mehiry latir inuqurécraror isodo (schol. Aristoph. n. n. O.), welches aber weder von Pausanias noch sonst irgend erwähnt wird, also schwerlich sehr bedeutend war, sondern für das Theseion, welches überall als einer der Glanzpunkte Athens gepriesen wird. Ferner bietet der breite ebene Platz, welcher sich von dem am Rande des Hügels gelegenen Tempel nach dem Areopag zu erstreckt, eine schöne geräumige Fläche, die gleichwie sie heut zu Tage als Exercierplatz benutzt wird, liusserst passend erscheint von dem Temenos des Theseion eingenommen zu werden, da wir ja wissen, dass in demselben häufig Versammlungen und selbst Truppenvereinigungen Statt funden"). Und endlich drängt sich

") Vgl. Kommanoudis in γενική συνέλευσις τῆς ἀρχαιολ. ἐκαιρίας 1861 S. 16€, wo er überhaupt sehr besongen über diese ganze Frage spricht.

Den genaueren Bericht giebt Koumanoudis in dem yer, gerek, v. egg, kroup. 1862 S. 7 ff.; einige weitere Bemerkungen über diesen Fund unterdrückte ich als hier nicht zur Sache gehörig. Gegen den Vorschlag, den 700 Fuss breiten Raum, der sich von dem zog. Ptolemaion his zum Theseion hinzieht, zwischen Gymnasium und dem Hain des Tempels zu vertheilen, spricht auch sonst mehr als ein gewichtiger Graud: doch scheint es mir überflüssig, wie die Soche jetzt steht, darüher ausführlich zu handein.

hier noch die Frage nach dem Ursprung der traditionellen Benennung auf.

Ross hat nicht nur in seiner Schrift über das Theseion, sondern auch noch spliter wiederholentlich (siehe namentlich archäol. Aufs. II S. 255) das grösste Gewicht auf den Nachweis gelegt, dass der Name Theseion erst Ende des 17. Jahrhunderts in der Zeit der Kindheit der Athenischen Topographie aufgekommen und zwar vom Consul Girand oder den französischen Capuzinern erdacht sei lediglich zufolge einer irrigen Identification der Scalpturen an der Aussenseite des Tempels mit den von Pausanias im Innern des Theseion erwähnten Wandgemälden. Er hat sich geirrt. In dem von Detlefsen im Archiol. Anzeiger 1862 S. 378 f. aus einer Pariser Handschrift publicierten Traktat neol The Arrent ") findet sich die Notiz: είς τον άγιον γεώργιον τον άκαμάτι έτον το κεραμικόν zal o rade rov Iroline. Dieser Aufsatz muss aber in das Ende des 15. Jahrhunderts fallen, da einerseits in der ersten Zeile die türkische Moschee im Parthenon (18 louniδ = τδ louayίδιον) genannt wird und die Türken wie bekannt 1456 von Athen Besitz nahmen, anderer Seits der Codex nach Detlefsen's kundiger Aussage im 15. Jahrhundert geschrieben ist. Also bereits damals trug unser Tempel den Namen Theseion und zwar offenbar in Folge einer Tradition. Denn nichts lag jenen Zeiten ferner, als etwa aus einer genauen Erforschung der Bildwerke oder gar aus einem Studium des Pausanias eine Vermuthung über die Bestimmung eines Monuments zu entnehmen. Preilich kann diese Tradition auch falsch sein, wie so viele andere. Aber doch ist es erklärlich und denkbar. dass sich gerade für diesen so gut wie vollkommen erhaltenen Tempel der alte Name richtig fortgepflanzt hat, ebenso wie der Pariser Anonymus den damals noch vortrefflich conservierten Parthenon als Tempel der Athene kennt. Unter diesen Umständen wird man der Aussage des Anonymus Detlefsianus ein kleines Gewicht nicht absprechen dürfen.

So vereinigt sich alles zu dem Endresultat, dass wir nach den bis jetzt vorliegenden Akten nicht umhin können, dem Theseus sein angezweifeltes Besitzthum wieder zuzusprechen. Ich sage mit Absicht, nach den bis jetzt vorliegenden Akten: denn in keiner Wissenschaft muss mit grösserer Behutsamkeit zu Wege gegangen werden, und in keiner wird so häufig durch voreilige Fixierungen, die dann eine Kette von Irrthümern uach sich ziehen, gefehlt, als in der Topographie. In dieser Theseionfrage dient es mir indess zu einer ganz besonderen Beruhigung, dass ich Ulrichs auf meiner Seite weiss. Ulrichs, dessen Arbeiten

") Hierauf mucht schon Ulrichs, o nave, in Forschungen u.s. w. II S. 136 aufmerksam. Vgl. Aeschin. c. Ctesiph. §. 13; Thucydid. VI, 61; Andocid. de myster. §. 45.

") Ich sehe eben, dass im Juniheft der Archäol. Zeitung 1863 S. 52 Bursian Mittheilungen über diesen Anonymus macht; seine Anssage, dass es für die Zeitbestimmung des Stückes un Anhaltspunkten fehle, ist demnach nach Obigem zu berichtigen. für mich unbedingte Muster topographischer Untersuchungen sind, von dessen Ansetzungen in der Athenischen Topographie ich mehr als ein Mal geglaubt habe aus den scheinbar verlässigsten Gründen abweichen zu müssen, um es stets wieder zu erleben, dass ich mich am Ende, oft allerdings erst nach langen Umwegen, wieder gezwungen sah zu seiner Ansicht zurückzukehren.

Bonn. Curt Wachsmuth.

20. ORESTES VOR THOAS, POMPEJANISCHES GEMÄLDE. In einem der zur linken Hand im Erdgeschoss belegenen Zimmer des Museo borbonico fiel mir im Herbst des Jahres 1860 sowohl durch die Vorstellung als durch die schöne Composition und Ausführung ein Gemälde auf von ansehnlichen Dimensionen, wenn auch bedeutend kleiner als die Bilder, welche Herakles und Omphale und Silen mit dem Bacchusknaben auf dem Ochsenwagen darstellen (O. Jahn süchs. Ber. 1855 Taf. 6; Annali 1856 S. 35 Taf. 7). Das Gemälde zeigt uns Orestes vor Thons, Im Vordergrunde befindet sich in der Mitte des Bildes ein Altar, mit Kränzen behängt, darauf eine lodernde Flamme, auf der Stufe eine brennende Fackel. Neben dem Altar steht eine nach der dunkeln braungelben Farbe als metallen, vielleicht golden zu denkende Hydria. Zur Linken des Beschauers steht Orestes da, rechtshin gewandt, nackt, das linke Bein ein wenig gebogen; ein dunkelrother Mantel ruht auf der linken Schulter und fällt über den Rücken hinab. Die Hände sind hinter dem Rücken gebunden und dem entsprechend ist der Kopf traurig gesenkt; ein Kranz im Haar deutet auf das Opfer hin. Neben Orestes, ein wenig weiter gegen die Mitte des Bildes, steht der treue Freund Pylades, von vorn gesehen. Er trägt einen röthlich gelben Mantel und blickt aufwärts als riefe er die Hilfe und die Rache der Götter au. Der Gegensatz des dumpfen Hinbrütens in der wunderbar schönen Figur des Orestes und des jugendlich kräftigen Sinnes des Pylades ist ausserordentlich gelungen; iener sieht in dem bevorstehenden Tode nur die unabweisliche Erfüllung seines düstern Geschickes, dieser gibt noch nicht Alles auf, weder die Hoffaung auf göttlichen Beistand noch das Gefühl der erfüllten Pflicht und des darauf gegründeten Rechts. Ganz am linken Ende des Bildes, hinter Orestes, steht neben einem Säulenstumpf') ein jugendlicher Wüchter im weissen Mantel und mit einer Mütze auf dem Kopf, in der Hand zwei Speere. Ein Shulicher junger Krieger, im weissen Mantel, mit Schild und Speer bewaffnet, steht dem Beschauer zugewandt auf der rechten Seite des Gemüldes neben Thoas. Dieser, nächst Orestes die schönste Figur des Bildes, sitzt auf einem Stuhl, über den eine gelbe Decke gebreitet ist, den rechten Fuss auf einem Schemel. Eine Binde im Haare bezeichnet seinen Rang; seine Kleidung besteht aus einem

') An einem ahnlichen Stumpf sind die beiden Freunde auf einem bekannten berculanensischen Wandgemilde gebunden (pitt. di Ercot. 1 Tsl. 62. Overbeck Gall, 1 Tsf. 30, 9).

hellröthlichen Aermelchiton, dessen Ränder ein grüner Saum ziert (ganz ähnlich wie an den Gewändern der pompeianischen Marmorstatuen ein meistens rother Saum sich erkennen lässt), und aus einem Mantel von prächtig dunkelrother Farbe. Während das Schwert auf den Knien liegt, hat er beide Hände vor sich auf einen Stab gestiltzt. Der Blick des Königs ist aufwärts gerichtet nach der Mitte des Bildes hin, wo auf einer Erhöhung, zu der einige Stufen hinaufführen, aus der durch Vorhänge angedeuteten Thür eines grossen Gebäudes (des Tempels) Iphigeneia tritt, im langen weissen Gewand und Mantel, den sie mit der Rechten ein wenig aufhebt, eine königliche Figur, die einigermassen an die Deianeira des bekannten Bildes mit Herakles und Nessos erinnert. Sie stellt sich dem Beschauer von vorne dar, will sich aber eben rechtshin wenden um die Treppe hinabzugehen. Leider fehlt mit dem ganzen oberen Theil des Gemäldes auch der Kopf dieser Figur, der zur Belebung der Scene und zur Präcisierung des dargestellten Moments sehr wesentlich sein würde. So viel ist indessen auch ohne dies klar, dass vom Klinstler ein Moment gewählt worden ist, welcher der Erkennung der Geschwister vorausgeht, da sonst der Ausdruck in den Gesichtern der beiden Gefangenen kaum gerechtfertigt sein würde. Zugleich ist es offenbar dass nicht die euripideische Tragödie die Grundlage des Bildes sein kann, da die einzige Scene derselben in welcher Thoas auftritt, das vierte Epeisodion, eine ganz andre Stimmung der beiden Jünglinge, sowie das Bild der Göttin in der Hand Iphigeneias verlangen würde.

Greifswald. An. MICHAELIS.

21. ZUM ATTISCHEN TAUROBOLIENALTAR (ob. S. 73ff.). Mein verehrter Lehrer gestattet mir zu seiner Nachschrift (S. 80) die kurze Anmerkung nachzutragen, dass ich das Attribut in der linken Hand der von mir für Kybele gehaltenen Göttin (Abh. d) allerdings für diese meine Benennung in Anschlag gebracht habe. Wenn ich auf S. 77 schrieb: 'die Gestalt der Kybele wiederholt sich hier mit Ausnahme der Haltung der rechten Hand ganz wie auf der gegenüberstehenden Seite', so meinte ich wenigstens, dass die Gestalt beidemale nicht nur in Haltung und Gewandung, in Haartracht ohne Schleier (ich hebe das wegen Anm. 5 auf S. 70 hervor) und durch den Modius ganz gleiche Erscheinung zeige, sondern auch das eine wie das andre Mal in der linken Hand das, wie bei so vielen Kybelebildern, als von vorn auf den schmalen Rand gesehen dargestellte Tympanon halte. Nur dieses und nicht eine Fackel kann ich in dem fraglichen Gegenstande erkennen.

Halle, A. Conze.

') Der fragliche Gegenstand bleibt in unserer Zeichnung, gewias nuch im Marmor, undentlich; doch ist der geübte Bliek meines Freundes Conze für mich entscheidend um die ihm gegenüber geäusserte Ansicht nicht hartnäckig festzuhalten. War ein Tympanon gemeint, so darf man an die Demeter zukkökporos denken. E. G.









# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

Archaologische Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 179. 180.

November und December 1863.

Admetos und Alkestis. - Allerlei: 'Azrai -, Schildzeichen bei Aeschylos.

#### I. Admetos und Alkestis.

Hiezu die Abbildungen Tafel CLXXIX. CLXXX.

Die Ueberlieferung von Admetos und Alkestis <sup>1</sup>) beruht jetzt hauptsächlich auf dem Stücke des Euripides, welches auch für spätere Schriftsteller Hauptquelle gewesen zu sein scheint. Vieles, was bei ihm nur angedeutet und noch nicht immer erkannt ist, zeigt, dass die Sage vor ihm bis ins Einzelne ausgebildet war, wenn wir gleich nicht wissen von wem. Zwar dass Phrynichos den Stoff behandelt wissen wir, aber kaum etwas mehr, und von Sophokles ist auch nicht einmal so viel gewiss. Interessant ist, dass Euripides v. 445 (Nauck) Verherrlichung der Alkestis in lyrischer Poesie zu Sparta und Athen erwähnt. Eine Zusammenstellung der bildlichen Darstellungen ordnet sich am besten nach dem Gange der Handlung selbst.

König Pelias wollte seine viel umfreite Tochter Alkestis nur dem geben, der einen Löwen und einen Eber an einen Wagen zu spannen vermöchte. Diese Aufgabe, der so manche in den alten Sagen gleicht, löste Admetos mit Hülfe des ihm geneigten Gottes Apollon. Darauf ging auch eine der vielen Darstellungen des amykläischen Thrones nach Pausanias 3, 18, 8: "Αδμητος (τε) ζευγνύων έστιν ύπο το άφμα κάπρον και λέοντα. Sehen wir nun auf einem goldenen etruskischen Ringe bei Abeken Mittelitalien T. VII 6a Admetos auf dem Wagen stehend, Peitsche und Zügel jenes sonderbaren Gespannes haltend, so scheint dies nicht derselbe Moment zu sein. Weil jedoch das Anschirren eine Handlung ist, deren charakteristische Darstellung nicht leicht, die alte Kunst aber in ihren Anfängen mit sicherem Takte die Situationen auszuwählen weiss, welche sie klar zur Anschauung bringen kann, und weil das Çevyviow Anspannen und Fahren beides enthalten zu
können scheint, möchte ich dennoch beide Darstellungen zusammenhalten, zumal der etruskische Ring
nach Allem der alten Zeit der orientalischen Einflüsse angehört.

Ziemlich am andern Ende der Kunstentwickelung liegt das Stuckrelief eines römischen Grabes\*), wo das Wunder nicht auf den Zuschauer direkt wirken soll, sondern der Eindruck selbst mit dargestellt ist an Personen innerhalb des Bildes. Admetos führt dem Pelias, neben welchem bräutlich verschleiert Alkestis steht, das verlangte Gespann vor. Die Bestien schreiten höchst demüthig einher, worin sich die völlige Lösung der Aufgabe zeigt, werden aber auch noch von Apollon und Artemis geleitet, deren Kleinheit wohl bedeutet, dass sie dem Pelias nicht sichtbar sind.

An Grabmonumenten finden sich auch die meisten andern Darstellungen, besonders auf Sarkophagen, deren zwei bekannt sind; A) ein albanischer,
B) ein vatikanischer 3). Auf beiden nimmt die Sterbescene die Mitte ein, fast übereinstimmend in der Haltung der Alkestis, der Kinder vor ihrem Lager so
wie in der Vertheilung der Nebenfiguren 4). Das
Ganze, namentlich aber die Anwesenheit der Kinder,
weist deutlich auf Euripides hin. Wie bei ihm so
ist auch in jenen Darstellungen ein wirklicher To-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mon. Ined. d. Inst. VI T. Lil, 3; von mir besprochen Annali XXXIII p. 227f.

<sup>\*)</sup> A bei Zoega Bassiril. I Tafel XLIII, wo die früheren Pablikationen von Winckelmann und Beger eitirt sind. B bei Gerhard Ant. Bildw. Tafel XXVIII (theilweise abgebildet auf unserer Tafel CLXXIX, 3), vgl. hyperb. röm. Studien I S. 150 und Text S. 273 f. Von beiden scheint der von Zoega erwähnte verschieden zu sein.

<sup>\*)</sup> Ganz ähnlich ist auch ein Fragment der Villa Pamfili, nahe dem grossen Columbarium eingemauert.

<sup>&#</sup>x27;) Zoega Bassiril. I zu Tafel XLIII.

deskampt. Sie reicht dem Gatten scheidend die Hand (B) und vermag sich kaum mehr aufrecht zu erhalten, schon halb dem Schattenreiche angehörig. Wie sie zurücksinkt entspricht möglichst genau dem Euripides der Admetos sagen lässt v. 388:

όρθου πρόσωπον μή λίπης παϊδας σέθεν und 390: βλέψον πρός αὐτοὺς βλέψον, dem sie nicht mehr Folge leisten kann. Die Kinder sind in umgekehrtem Altersverhältniss als bei dem Dichter, welcher den Knaben Eumelos offenbar als den Aelteren klagen lässt. Ihre Bewegung ist eine sehr pathetische, mehr Erwachsenen als Kindern gleich, was man aber öfter auf alten Kunstwerken findet. Am Kopfende des Lagers erscheint beide Male eine Dienerin oder Freundin der Alkestis. Weiter sehen wir auf B einen Greis auf krummen Stah gestützt und eine Alte in Aufregung die Hand erhebend, während vor dem Lager ein jüngerer Mann, offenbar Admetos, eilends herantritt, die Hand seiner sterbenden Gattin zu fassen. Die Alten erscheinen auch auf A. er aber da wo auf B Admetos, der hier fehlt. Da aber grade dieser Sarkophag frei ist von jener Vermischung des Realen und Mythischen, die durch die Porträtirung der meisten Figuren auf B hervorgebracht wird, darf man hierin nicht die Andeutung eines faktischen Verhältnisses erkennen, sondern es ist mit Zoega in dem rechts forteilenden Manne Admetos zu erblicken, der ja auch auf B an dieser Stelle wieder erscheint. Es waren also in A nur beide Scenen zusammengezogen, sei es aus Sparsamkeit, sei es um die rasche Folge der Ereignisse anzudeuten3). Diese Versetzung des Admetos hat dann zur Folge gehabt, dass Alkestis dem Alten das von Zoega bemerkte Schriftstück übergiebt, ihre letzten Aufträge für den Gatten, mit der bei der späten Kunst beliebten realistischen Deutlichkeit 1). Ob die Alten aber Pädagog und Amme der Kinder (ich würde dann lieber der Alkestis sagen) oder des Admetos Aeltern sind, was Zoega leugnet, ist nicht sicher zu bestimmen. Auf A erscheint zwar die Alte

Eine ganz andre Auffassung zeigt ein etruskisches Vasenbild 1). Mit Braun und Dennis dieses so zu verstehn, dass in dem Augenblicke, wo Admetos der Tod drohe, seine Gattin sich dazwischenwerfe, hindert mich, dass dieses nicht so bestimmt ausgedrückt ist, wie es von der gewöhnlichen Ueberlieferung abweichen würde. Der Tod selbst tritt ja nur an Alkestis heran, nicht an Admetos, auf sie hat man also die Todesdämonen zu beziehen, die zwar verschieden gebildet sind, aber nicht so, dass man einen gegen Admetos, den andern gegen Alkestis gerichtet denken könnte. Es ist also nur der Abschied dargestellt, aber nicht klar wer scheidet. Fast könnte es scheinen der Mann sei das Opfer, und ergeben in sein Schicksal wolle er mit der Rechten sich leise aus der Umarmung seiner Gattin befreien, die noch nicht von ihm lassen könne. Das aber ist unmöglich, da er sie ja mit der Hand festhält; vielmehr soll das Auffallende der Haltung nur den Unterschied weiblicher Gefühlsäusserung und männlicher Festigkeit hezeichnen "). Verglichen mit den Sarkophagen zeigt sich eine einfachere innigere Auffassung darin, dass Alkestis hier noch mit aller Kraft an ihrem Gatten hängt. Dass Euripides auch hier

wenig matronal, aber die Vernachlässigung des Aeusseren ist ja Zeichen des Kummers, und die Tracht des Mannes jedenfalls für einen Diener zu vollständig. Zwar lässt der Dichter die Aeltern des Admetos nicht gegenwärtig sein, aber ebensowenig würde das ihm widersprechen; denn wenn auch Admetos selbst seinem Vater hart begegnet, so waren sie ja nicht femdlich gegen Admetos oder Alkestis gewesen, sondern nur nicht so aufopfernd wie diese. In der ganzen Sage sind sie aber Hauptpersonen mit, und darum scheint mir das Einfachste in einem alten Paare, die am natürlichsten als Gatten gefasst werden, die Aeltern des Admetos zu sehen. Dafür möchte auch die Porträtirung in B sprechen, und dass die dem Alten entsprechende Figur auf A links eben derselbe Pheres ist.

<sup>5)</sup> Die vor Admetos zum Theil noch erhaltene weibliche Figur kann die rückkehrende Alkestis gewesen sein, aber auch entsprechend B eine der Moiren.

<sup>\*)</sup> Ich erinnere nur an die bekannten Hippolytussarkophage, wo die Bestellung der Amme ebenfalls zum Brief geworden ist.

Dennis Ciries and cometeries II vorn; sgl. 1 p. LXXXIX and Braun im Bullettino 1847 p. 81 ff. Nach Dennis and unserer Tafel CLXXX, 3. [Aus Brauns Besitz; we befindlich? E. G.]

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die bekannte Thongruppe, vermeintlich Orestes und Elektra darstellend Berichte d. k. Sächs. G. d. W. 1861 T. III.

Quelle sei ist nicht zu behaupten, denn des euripideischen Thanatos bedurfte der Etrusker schwerlich als Vorbildes für seine Schreckgestalten.

Den nächsten Akt bildet die Rückkehr aus dem Hades, die in den bildlichen Darstellungen immer durch Herakles vermittelt erscheint, während Apollodor I, 9, 10ff. bezeugt, dass nach Einigen Kora die Alkestis zurücksandte 1). Darin weicht die Kunst aber von Euripides, der hier dem Phryniches folgte, ab, dass sie den Ringkampf zwischen Herakles und dem Todesgott weggelassen. Da der rechte Theil von A verstümmelt ist, giebt jetzt B die vollständigste Darstellung. Admetos empfängt, sichtlich niedergeschlagen, seinen Gastfreund mit Handschlag. Grade unter ihren Händen sieht Kerberos aus einer Höhle heraus, eine kräftige Andeutung der Schwelle des Hades welche Herakles so eben übersteigt. Wäre diese Stelle nicht grade leer gewesen, so wäre jenes Symbol wohl passender zwischen Pluto und Alkestis gestellt. Hinter Herakles folgt verschleiert, wie die dem Hades Entstiegenen pflegen, Alkestis. Finster sieht ihr der Unterweltsbeherrscher nach, während seine Gattin selber zwar erstaunt, doch seinen Zorn über solchen Eingriff zu beschwichtigen scheint 10), sie die ja als Weib, und bei ihrem eigenen Verhältniss zur Oberwelt ein natürliches Mitgefühl haben muss, so dass die beiden von Apollodor erwähnten Formen hier verschmolzen erscheinen. Die nicht zu verkennenden Moiren im Hintergrund scheinen zunächst zu dieser Scene zu gehören, wie anderswo bei der Geburt so hier bei der Wiedergeburt der Alkestis gegenwärtig. Da sie aber nicht Alkestis hier, auch nicht einmal Admetos ansehen, sondern die sterbende Alkestis in der Mittelscene, und grade bei deren Tode ihr Antheil in der Sage so bestimmt angegeben ist, ziehe ich die Moiren zur Mittelscene, wie ja auch links noch eine solche Figur im Hintergrunde, ein Gefährte des Admetos zur Mitte gehört.

Den Einfluss des Euripides erkennt man hier namentlich auch darin, dass Admetos keine Ahnung hat, wer das ihm zugeführte Weib sei (1). Zusam-

mengezogen ist die Darstellung der Rückführung auf einer Zeichnung (C) des Codex Pighianus fol. 317, deren Durchzeichnung ich Otto Jahn verdanke 12). Sie ist offenbar nach einem Sarkophag guter Arbeit gemacht. Auch hier scheint die Darstellung in drei Theile zu zerfallen 12). In der Mitte erkennt man leicht Herakles, das Löwenfell über den linken Arm gehängt, während die Rechte gewiss die Keule hielt. Der Kopf ist etwas geneigt wie beim farnesischen Typus. Vor ihm her schreitet Alkestis ganz wie die rückkehrende auf B, nur von der andern Seite sichtbar. Hinter Beiden steht Hermes eine Handbewegung machend, die das Entlassen deutlich ausdrückt. Er steht dicht an oder unter einem sich wölhenden Fels, dem Thor der Unterwelt, bis an welches er jene geleitet als Chthonios und Psychopompos 14). Vorangestellt ist hier Alkestis gewiss nur damit Herakles der Erlöser vom Tode 11) grade die Mitte einnehme. Eben wegen dieses Platzes hat auch die ganze Scene mehr einen allgemeinen Charakter als den einer bestimmten charakteristischen Situation 19).

Gleichsam eine Ergänzung dieser Scene giebt die linke Seite von C, wo zu einem sitzenden Mann zwei Kinder herantreten, ein etwas grösseres Mädchen und ein Knabe, der in der Linken einen Bogen hält, während er mit umgewandtem Haupte einer Alten zuhört.

10) S. Tafel CLXXIX, 1. 2.

15) S. Annali 1860 p. 373.

<sup>&</sup>quot;) Vielleicht hat er nur Plato im Symposium so verstanden, wie er nicht nothwendig verstanden werden muss.

<sup>1&</sup>quot;) Achniich auf der Seitenfläche des Neapler Protesilnessarkophages Mon. Ined. d. Inst. III, XL, A.

<sup>11)</sup> Einige undre Durstellungen die man auf diesen Mythos beziehen kann (s. Annali 1860 p. 374) übergebe ich als ganz unchärakteristisch oder zweifelhaft. Auch das Gemälde des Sepolero de Nasonj bei Bartoli Tafel X deutet man auf die Befreiung der Alkestis. Dabei ist aber die Gegenwart der Athena nicht zu erklären. Da ferner der sitzende Herrscher eher Zeus als Hades gleicht, endlich eine solche Vertraulichkeit des Herakles gegen Alkestis sehr befremdlich wäre, möchte ich Harakles mit seiner Braut oder Gattin Hebe vor seinem Vater und seiner Schutzgöttin sich vorstellend erkennen. Möglich wäre es auch dass hier Herakles seine sterbliche Mutter in den Olymp führte, wozu die Verhüllung der Frau ja auch passen würde (vgl. nur im selben Grabe Tufel V und VIII).

<sup>13)</sup> Freilich war wohl die Platte an beiden Enden unvollständig, aber bei mehr als drei Scenen würde die Ordnung sehr wunderlich sein.

<sup>(\*\*)</sup> Hermes als Geleitsmann des Herakles, besonders anch beim Unterweltbesuch auf Vasen und anderswo, z B. auf Sepolcro de' Nasani Tafel XVI.

<sup>(\*)</sup> Aehnlich die Sarkophage mit der Geschichte der Alope Welcker Alte Denkm. II Tafel 10, des Protesibos Visconti Mus. Pio-Clem. V, 18, des Adonis Mon. Ined. d. Inst. VI. VII. Tafel LXVIII. S. Annali 1862 p. 165.

Es bedurfte wohl kaum des Zusammenhangs, um hier Admetos und seine zwei Kinder wieder in demselben Altersverhältniss zu erkennen wie auf A und B 17). Admetos durch seine Heerden berühmt, wird durch Hund und Hirtenstab bezeichnet. Das Mädchen will den Vater streicheln oder seine Thränen trocknen, und sehen wir weiter wie Admetos dem Knaben die Hand entgegenstreckt, so denke ich erkennt man, dass Admetos sich im Schmerze in die Einsamkeit seiner Heerden zurückgezogen hat, wohin ihm nun die Amme seine Kinder bringt, dass sie den Vater trösten. Auch Euripides führt uns ja den trauernden Admetos vor, wie er lebensüberdrüssig vor seinem Hause zurückscheut, während der Zuschauer schon der Rückführung durch Herakles entgegensieht. Denselben Contrast bringt die Nebeneinanderstellung jener beiden Scenen auf C hervor.

Diese drei Momente, der Brautwerbung, des Abschieds und der Wiederkehr sind die bisher mit Sicherheit erkannten und nachgewiesenen Darstellungen unsres Mythos. Einen andern, der auch in unseren schriftlichen Quellen jetzt minder bestimmt hervortritt, werde ich jetzt näher erläutern.

Bei Euripides ist von Anfang des Stücks an Alkestis die dem Tode Bestimmte, aber eigentlich war es Admetos, für den die Gattin starb, da Niemand sonst freiwillig sich opfern wollte. Beides, die Weigerung der Aeltern des Admetos und das Anerbieten der Alkestis liegen vor dem Stücke, und zwar wie mehrere Stellen zeigen, ziemlich lange. Ausser V. 221 f. vergleiche man V. 523 ff., wo Admetos voraussetzt, dass dem eben ankommenden Herakles der Entschluss der Alkestis bekannt sei, wie denn auch Herakles ihn kennt; in V. 420 ff. sagt Admetos ja zum Chor, der ihn tröstet, der Verlust habe ihn nicht überrascht, da er ihn lange vorausgesehn:

χούχ ἄφνω κακὸν τόδε

Tροσέπται. εἰδώς δ' αὐτ ἐτειρόμην πάλαι.

Und dass damals er selber bedroht gewesen sei, sagt Admetos deutlich seinem Vater V. 633 f. Wann aber das gewesen, ist leicht zu bestimmen. Die fröhliche Hochzeitsfeier, deren sich Admetos bei Euripides V. 915 f. erinnert, war gleich durch das Zeichen des

Schlangenknäuels gestört, den das Paar beim Eintritt ins Brautgemach vorfand. Darin den Zorn der Artemis zu erkennen, für die Vernachlässigung beim Hochzeitsopfer, genügte wohl das Gewissen. Was aber das Zeichen bedeuten sollte, und wie das Unheil abzuwenden sei, das zu erfahren bedurfte es natürlich Schermundes. Und Apollon war ja zur Hand. Er versprach seine Schwester zu versöhnen. Wir erfahren dann aber weiter nur dass er mit den Moiren unterhandelte und von ihnen durch List, nach Aeschylos (Eumen. V. 173ff.) indem er sie berauscht gemacht, erreichte, dass sie statt des Admetos den nehmen wollten, der freiwillig statt desselben sterben wollte. Das hängt natürlich so zusammen, dass Artemis im Zorn frühen Tod über Admetos verhängt hatte und dieser somit den Moiren verfallen war. Bei Apollodor und in der Hypothesis steht nichts von diesem frühen Tode des Admetos, nber bei Euripides V. 12f. sagt Apollon:

ηνεσαν δέ μοι θεαί "Αδμητον "Αιδην τον παραυτίκ' έκφυγεϊν άλλον διαλλάξαντα τοις κάτω νεκρόν.

wo das naquetixa natürlich von der Zeit gilt, da der Gott die Moiren fragte. Das musste aber gleich nach der Hochzeit geschehen, und dann musste Admetos natürlich auch gleich den Bescheid erfahren, wie auch bei Euripides unmittelbar auf jene Worte folgt, dass Admetos alle Verwandte angegangen, aber nur Alkestis bereit erfunden habe. Danach lebten die Gatten einige Zeit zusammen aber den Tod des einen Theils vor Augen, worauf es geht, dass Admetos V. 1157 da er Alkestis wieder erhalten hat, sagt:

νῦν γὰρ μεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον
τοῦ πρ 'σθεν' οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι<sup>18</sup>).

Jedenfalls erkennen wir also auch in der jetzt erhaltenen Ueberlieferung, dass der Eindruck, welchen der durch Apollon vermittelte Bescheid und die damit gestellte Frage auf Admetos und seine Angehörigen machte, in der Poesie schon zu einer bestimmten Situation ausgeprägt war, die, wie mir scheint, viel dramatischer ist als die von Euripides gewählte. Hier an Sophokles oder Phrynichos zu denken, liegt

<sup>17)</sup> Warum der Aleine Eumelos den Bogen hält, weiss ich nicht; ob er sich später als Schütze hersorthat?

<sup>(\*)</sup> Dieselbe Zeitenfolge erkennt man auch noch bei Apollodor und in der Hypothesis des euripideischen Stückes.



Admetos und Alkestis 1. 2. Wandgemalde aus Pempyi; 3. Voluntodus Vasenbild

The second secon

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

tope all to an investment of the second of t

And the state of t

ed the state of th

The same of the sa

nahe, doch fehlt uns jeder weitere Anhaltspunkt. Die Antwort des Gottes bildet den Mittelpunkt, und sie enthielt natürlich Alles zugleich, die für Admetos bestimmte Strafe und die Bedingung der Erlösung.

Eben diese Situation ist auf mehreren antiken Wandgemälden dargestellt, die bisher einstimmig auf die Erkennungsscene des Orestes und der Iphigenein gedeutet sind 19). Davon sind zwei publicirt 20), wiederholt auf unsrer Tafel CLXXX, 1, 2, a aus Herkulanum, b aus Pompeji. Dass allen ein gemeinsames Vorbild zu Grunde liegt, ist klar, und aus der Abrundung der Composition in a sowie der schärferen Charakteristik geht für mich unzweifelhaft hervor, dass a dem Originale näher steht, während die Veränderungen in b der Art sind, dass sie wohl nicht älter sind als das Wandgemälde selbst. Was beim ersten Blick einleuchtet, und durch meine Erklärung noch mehr hervorgehoben werden wird, dass die Darstellung des Gemüthsausdruckes in verschiedenen Abstufungen die eigentliche Absicht des Künstlers bei dieser Composition war, das weist uns auf die Art des Timanthes hin.

Die gewöhnliche Erklärung ist unglaublich verkehrt, nichts bei ihr passend als der Brief oder das Diptychon. Dass die Handlung in einem Hause vor sich geht, dass 'Orestes' und 'Iphigeneia', noch Priesterin und Gefangener, die sich erst durch den Brief als Geschwister erkennen sollen, schon zärtlich hei einander sitzen, dass in a 'Pylades' offenbar auf 'Orestes' mit dem Schreiben wirken will, nicht auf 'Iphigeneia' und dass in b 'Iphigeneia' gar nicht beachtet was 'Pylades' mit dem ihm anvertrauten Briefe macht, das sind lauter direkte Widersprüche gegen die Erklärung. Für die Nebenfiguren giebt es unter jener Voraussetzung noch weniger eine vernünstige Auslegung. Die richtige Deutung von a war unter andern in den Pitture d'Ercolano a. a. O. in einer Note vorgeschlagen aber auch gleich beseitigt.

5. 740. S. Lersch Archaol. Zeitung 1848 S. 249 ff. Overbeck Gall.

ar) a Pitture d'Ercolano I T. XI. Mus. Borb. VII, 53. Millin Gall. mythol. CLXVII, 625. Overheck Goll. T. XXX, 14. 6 Raoul-Gall. mythol. CLXVII, 625. Overheck Goll. T. XXX, 14. 6 Raoul-Rochette M. J. 1, 76. Mus. Borb. XIII. Overheck Gall. T. XXX, 13. Ein drittes a crwabat bei Raoul-Rochette p. 424 giebt nur die 13. Ein drittes a crwabat bei Raoul-Rochette p. 424 giebt nur die 13. Hauptgruppe, diese wie 6; das vierte a scheint nach einer kurzen Hauptgruppe, welche ich A. Michaelis verdanke, mit a zu stimmen, aber einige gleichgültige Nebenfiguren hinzurufügen.

Suchen wir die ganze Situation zu begreifen, so ist das klar, dass der Inhalt des Diptychons Alle in Bestürzung versetzt hat, besonders aber den sitzenden jungen Mann, an den sich der Ueberbringer, dem man zu bequemerer Mittheilung einen leichten Sitz angeboten hat, wendet. In a nun sitzt der Unglückliche ganz in Trauer versunken da, während der Bote ihn noch auf etwas Besonderes scheint aufmerksam machen zu wollen, dem die anderen Anwesenden desto gespannter zuhören, vorzüglich die Frau die den Traurigen liebevoll umfasst. Das lässt deutlich erkennen, dass der Inhalt nicht blos eine einfache schlimme Nachricht ist; warum sollte denn der Bote sie noch weiter einschärfen, und warum sollten die Andern sie nicht eben so rasch begriffen haben? Dass dieser Zusatz besondrer Art ist, zeigt namentlich die eigenthümliche Haltung der Alten, die mehr Aufmerksamkeit als Mitgefühl ausspricht, ferner die Gattin des Unglücklichen, die man ohne Weiteres in der Sitzenden erkennt. Macht es nicht, wie sie den Gatten umfasst, den Eindruck, dass sie ihn schützen wolle? Das passt genau auf unsre Geschichte von Admetos. Der Bescheid von Apollon enthält ja eben die Strafe und die rettende Bedingung. Jene hat Admetos vernommen, diese will ihm der Bote jetzt zum Troste mittheilen, und sie hören die Anderen. Aber während die Aeltern, der Vater mit mattherzigem Bedauern, die Mutter mit ausgesprochener egoistischer Berechnung, sich vorsichtig fern halten zeigt Alkestis schon sich bereit das verlangte Opfer für ihren Gatten zu bringen.

Sehen wir nun b an, so könnte zwar es so verstanden werden, dass während die Andern das Schlimme vernommen, der zunächst Betroffene es doch noch einmal hören wollte, so dass nichts grade für jene Erklärung spräche, aber es lässt sich auch anders fassen, und dann erscheint Manches besser. Admetos aufmerksam geworden lässt sich den Zusatz wiederholen. Die Aeltern hinter dem Sitz geben den Sohn auf, aber Alkestis sinnt nach, lässt den Entschluss reifen. So erscheint hier das Ganze um einen Moment weiter gerückt. Damit ist aber abgesehn von Anderm eine Feinheit von a vernichtet.

<sup>27)</sup> S. Brunn in den Anunli 1844 p. 1868.

Der Admetos, wie er uns namentlich aus Euripides vorsteht, ist bei aller zuletzt bewiesenen Treue doch ein ziemlich jämmerlicher Charakter. Dass er von seinen Aeltern verlangte, sie sollten sterben, damit er weiter leben könnte, dass er seine Gattin wirklich für sich sterben lässt weicht so sehr von der Art antiker tragischer Helden ab, dass man dies mit anführen konnte um zu beweisen, die Alkestis sei ein halb scherzhaftes Stück. Wie dem auch sei, von solcher Erbärmlichkeit hat der Künstler seinen Admetos frei gehalten, indem er ihn jene Bedingung der Rettung nicht beachten lässt, so dass die Frage, wer sich opfern wolle, nicht von Admetos sondern von dem Gotte gestellt erscheint, was sich natürlich ändert, sobald Admetos wie in b selber auf den Zusatz aufmerksam wird.

Zwei Figuren sind noch übergangen. Die eine in a das Ganze überragend, in b mit dem Nimbus versehen, ist für Artemis oder Apollon gehalten. Meine Erklärung liesse beide zu, aber die Gewandung scheint mir für Apollon zu sprechen, für denselben auch die mitleidige Kopfhaltung in b und die erhobene Rechte in a welche andeutet, dass es seine Worte sind die verlesen werden.

Die auffallendste Veränderung ist mit der letzten Figur in b vorgenommen. Während sie in a zu den Menschen gehört, ist sie in b eng verbunden mit dem Gotte, doch wohl selber Göttin. Sollte hier ein Missverständniss des Malers von b vorliegen, oder giebt es eine Person die zugleich hier an der Stelle wäre und einen solchen Doppelsinn zuliesse? Es ist die Nympheutria also auch eine Angehörige in a, die zur Ehegöttin in b geworden ist. Diese Figur ist sehr wesentlich, da wir nun erkennen, dass die kaum gefeierte Hocf zeit so unterbrochen wird.

Für die Freiheit, die sich der Künstler des Originales genommen hätte, den Bescheid des Apollon als durch einen Boten eingeholtes niedergeschriehenes Orakel darzustellen und dieses noch am Hochzeitstage selbst eintreffen zu lassen wird, wer mit der alten Kunst bekannt ist, keine Belege verlangen, die sonst das Folgende gewährt.

Nichts ist klarer als dass auf dem pighischen Sarkophag C rechts die Hochzeit des Admetos und der Alkestis dargestellt ist, wie andre Hochzeiten auf

Sarkophagen. Die Gatten, zwischen denen der Hymenäus steht, reichen sich die Hand 13), Alkestis von der Pronuba dem Admetos zugeführt, welche also jener Nympheutria der Wandgemälde entspricht. Die Handlung unterbricht ein Jüngling der von links durch das Thor, welches der Pfeiler bedeutet, eintritt. Den Boten bezeichnet die über den Arm geworfene Chlamys, eine Tracht, die hurtiges Schreiten erleichtert und darum dem Hermes eigen ist. Seine Armbewegung zeigt, dass er Unerfreuliches meldet, des Admetos Kopfhaltung, dass er Schlimmes vernimmt. Und dass grade die Ehe bedroht ist, lässt die Figur des Hymenäus deutlich erkennen, indem er der Handlung auffallend den Rücken zukehrt, und die Fackel sinken lässt, ein bekanntes Symbol 14). Also auch hier haben wir den früheren Moment der Verkündigung, und zwar diese durch einen Boten überbracht, und sogar noch enger mit der Hochzeit in Verbindung gesetzt als auf jenen Gemälden.

Für die Art wie die Vermittlung des göttlichen Wortes in diesen Darstellungen aufgefasst war, giebt noch die linke Seite von B einen Beleg 15). Hier sehen wir Apollo mit dem Bogen neben seinem schlangenumwundenen Dreifuss. Er ist also nicht in Admetos' Hause, sondern an seinem Orakelsitz zu Delphi. Von ihm wendet sich Admetos an Gestalt Tracht und Schwert 11) kenntlich, mit dem Gewande seine Thränen trocknend, wieder römische Deutlichkeit der Bildsprache. Hier ist er also selbst zum Orakel gegangen in Begleitung eines Dieners, der mit Lanze und dem Hunde an der Leine - wie die Alten auf Jagd und Reisen erscheinen - auch durch das Thor eingetreten ist und seinen Herrn erwartet. Apollons Umsehn und seine Ueberraschung gilt aber nicht der Mitte, was schon der Symmetrie wegen nicht wahrscheinlich wäre. Ueberdies ist nicht die Aufopferung der Alkestis das grössere Wunder, was den

<sup>\*\*)</sup> Admetos ist im Codex zweimal gezeichnet, da das Ganze in zwei Streifen zeriegt ist, am rechten Ende des oberen Streifens und am linken des unteren.

<sup>\*\*)</sup> Was die abgewandte halbzerstörte Figur bedeutet haben kann rathe ich nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Das in den hyperb.-röm. Stud. 1 S. 150 Gesagte bedarf im Zusammenhange meiner Erhlärung keiner hesonderen Widerlegung.

P) Dus Schwert hält er auch auf A, und neben ihm auf der Erde stebend sieht man es auf s, als Ahreichen des Herrschers.

Gott in Erstaunen setzen könnte, sondern die That des Herakles.

Hiernach kann es kaum zweiselhast sein, dass auch auf dem albanischen Sarkophage A die erste Scene links vorstelle, wie Admetos mit einem Begleiter vom Orakel heimkehrend den Seinigen den Bescheid mittheilt 27). Dem entspricht sein eigenes Aussehn wie das der übrigen Personen, namentlich der weinenden Frau (Alkestis), neben der wieder eine der Pronuba von C sehr ähnliche Frau erscheint. Aber von ihr erwartete Admetos das Opser ja nicht, sondern von seinen Aeltern, und so wendet er sich hier an einen Alten, in welchem wir seinen Vater Pheres kaum verkennen dürsen.

EUGEN PETERSEN.

### II. Allerlei.

22. AKTAL Es ist ein sehr glücklicher Gedanke Stephani's (parerga arch. XIV in Bulletin de l'Academie de St. Pétersbourg XII p. 300 ss.), gestützt auf die philostratische Beschreibung eines Gemüldes (des älteren II, 4), welches den Tod des Hippolytos darstellte und auf welchem Σκοπιαί ἐν είδει γυναικών das traurige Schicksal des Helden bejammerten, dieselben Szoniai auf herkulanischen und pompeianischen Wandgemälden wiedererkannt zu haben, wiewohl er, wie es bei jeder neuen Entdeckung zu geschehen pflegt, etwas zu weit gegangen ist und Figuren so benannt hat, welche einer anderen Gattung anzugehören scheinen. Eine ausführliche Untersuchung über alle Figuren dieser Art, die auf antiken Gemälden Naturerscheinungen und Naturgegenstände personificiren, denke ich allernächstens in Neapel selbst angesichts der Originale zum Abschlusse zu bringen und will vor der Hand nur für eine Klasse dieser Figuren, welche Stephani ebenfalls für Σzοπιαί erklärt hat, eine andere Erklärung vorschlagen. Auf zwei Bildern, welche darstellen, wie Perseus die Andromeda vom Felsen heruntergeleitet (pitt. d'Ercolano IV tav. VII p. 37 = Zahn I, 84. Mus. Borb. VI, 50 = Zahn III, 71) sitzen am Meeresgestade auf einem schroffen, jüh in das Meer hinemragenden Felsen zwei weibliche Gestalten. Auf dem herkulaner Gemälde ist die eine derselben mit Schilf bekränzt. Ein faltiges Gewand bedeckt die linke Seite und die Partien unterhalb der Hüften, während die rechte Seite nackt gelassen ist. Von der anderen Figur ist nur der Kopf siehtbar und vom

Kranze nichts zu erkennen. Ebenso sind die beiden Figuren auf dem pompeianer Gemälde dargestellt mit Ausnahme, dass die hinten befindliche Figur mehr hervortritt und nach den Abbildungen zu schliessen beide mit Laub bekriinzt sind. Gegen die Annahme von Zzoniai in diesen Figuren spricht der Mangel des charakteristischen Kennzeichens einer derartigen Personification, der Mangel des Ausdrucks des oxonsie, einer Thätigkeit, welche in naturgemässer Weise bei einer solchen Personification deutlich zu Tage treten muss und in den Figuren, welche Stephani in schlagender Weise für Sxommi erklärt hat (Zahn II, 32, 43, III, 36, Gell Pompeiana II, 1 pl. 73), deutlich hervortritt. Ueber die richtige Benennung jener Figuren belehrt uns eines der auf dem Esquilin gefundenen und nunmehr in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrten Wundgemälde. Dort findet sich, wo sich Odysseus der Insel der Kirke naht, eine ganz ähnliche Gruppe von drei weiblichen Gestalten, welche durch beigeschriebene Inschrift als AKTAI bezeichnet sind (s. Brunn die philostratischen Gemälde S. 286). Da die Errettung des Andromeda an der Meereskliste vorgeht, es dem Künstler nahe lag, falls es eine Personification dieser Localität gab, dieselbe bei einer derartigen Darstellung einzuführen und uns eine analoge Gruppe von Frauengestalten vorliegt, welche inschriftlich als 'Azral bezeugt sind, so trage ich kein Bedenken, dieselbe Personification auch in den Piguren der oben erwähnten Wandgemälde zu erkennen. Vortrefflich stimmt hiemit der Umstand, dass die eine Figur auf dem herkulaner Gemälde einen Schilikranz trägt, was deutlich die Beziehung derselben zum Gestade erkennen lässt. Widerlegt wird meine Erklärung in keiner Weise dadurch, dass die Figuren auf dem pompeianer Gemälde mit Laub bekränzt erscheinen, indem in der Natur die Felsen auch am Meeresgestade öfters mit Epheu und anderem Laubgewinde umrankt eind, der Klinstler also bei ihrer Personification das Recht hatte, dieses Moment durch die Darstellung zum Ausdrucke zu bringen. Dass die unteritalische Malerei auch in früherer Periode jene Scene durch beigefügte Figuren, welche die umgebende Natur gewissermassen theilnehmend an der Handlung darstellten, zu beleben suchte, lehren die Vasenbilder. Auf dem schönen canusiner Gefässe wohn dem Kampfe zwischen Perseus und dem Meerungeheuer fünf Nereiden bei (Minervini memorie accademiche nach p. 32; vgl. Bull. Nap. n. s. II p. 171. Fedde de Perseo et Andromeda p. 50ff. Archiol. Zeitung 1862 S. 360ff.) und ebenso sind Nereiden dargestellt auf einem apulischen Geflisse des Museum Santangelo (Archiol. Zeitung 1848 S. 222, 17. Fedde a. O. p. 53).

Rom. Wolfgang Helbig.

23. Schildzeichens bei Aeschylos. In Betreff des Schildzeichens auf dem oben Tafel CLXXIV abgebildeten Vasenbilde wird dem, welcher mit Aeschylos bekannt ist, unwillkürlich die Stelle Agam. 1472 ed. Dind. in den Sinu

<sup>27)</sup> So ungeführ meinte zuch sehon Beger in seiner Alkestis, dem aber die Späteren nicht beipflichteten.

kommen, in welcher der Chor über Klytämnestra sagt:
ἐπὶ δὲ σώματος δίχαν μοι
κόφαχος ἐχθροῦ σταθεῖδ ἐχνόμος
ὑμνοῦ ὑμνοῦ \* \* ἐπεύχεται.

sprüchwörtliches Bild handelt, und es dürste wohl eben so leicht einleuchten, dass ein solehes Bild zu einem Schildzeichen ganz im Allgemeinen besonders passte. Göttingen.

Es liegt auf der Hand, dass es sich um ein so gut wie

#### VERZEICHNISS DER MITARBEITER.

Horkel (J.), Magdeburg. +

Ambrosch (J.), Breslau. † Aschenhach (W.), Genf. Ascherson (F.), Berlin, Bachofen (J. J.), Basel. Barth (H.), Berlin. Baumeister (A.), Lübeck. Becker (J.), Frankfurt. Benndorf (0.), Schulpforte. Bergau (R.), Rom. Bergk (Th.), Halle. Birch (Sam.), London. Bock (C.), Freiburg. Bockh (A.), Berlin. Bötticher (K.), Berlin. Borghesi (Graf B.), S. Marino. + Braun (E.), Rom. † Bursian (K.), Tübingen. Cavallari (X.), Mexico. Cavedoni (Cel.), Modena Conze (A.), Halle. Curtius (E.), Göttingen. Detlefsen (D.), Kiel. Erbkam (G.), Berlin. Fedde (F.), Krotrzin. Franz (J.), Berlin. † Frick (0.), Wesel. Friederichs (K.), Berlin. Friedländer (J.), Berlin. Friedländer (L.), Königsberg. Froehner (W.), Paris. Gaedechens (R.), Jena. Gerhard (E.), Berlin. Görtz (C.), Moskau. Göttling (K.), Jena. Gratefond (G. F.), Hannover. + Hankh (G.), Stuttgart. Hefner (J. v.), München. + Helbig (W.), Rom. Henzen (W.), Rom. Hermann (K. F.), Göttingen. † Hertz (M.), Breslau. Hettner (H.), Dresden. Hirsel (H.), Rom.

Hübner (E.), Berlin. Jahn (O.), Bonn. Jun (K. v.), Prenziau. Janasen (L. J. F.), Leiden. Kandler (P.), Triest. Keil (K.), Schulpforte. Kekulé (R.), Rom. Kenner (F.), Wien. Kiepert (H.), Berlin. Kiessling (A.), Basel. Kirchhoff (A.), Berlin Klügmann (A.), Rom. Koner (W.), Berlin. Krüger (G.), Berlin. Lachmann (K.), Berlin. + Lajard (F.), Paris. + Louer (J. F.), Berlin. + Leontjeff (P.), Moskau. Lepsius (R.), Berlin. Lersch (L.), Bonn. + Leutsch (E. v.), Göttingen. Lloyd (W. W.), London. Munussis (Th.), Athen, + Matthiessen (Ch.), Altona. Mazzetti (Ant.), Chiusi, Meineke (A.), Berlin. Mercklin (L.), Dorpat. + Meyer (H.), Zürich. Michaelis (A.), Greifswald. Minervini (G.), Neapel. Mommsen (Th.), Berlin. Movers (F. C.), Breslau, + Müllenhof (C.), Berlin. Müller (L.), Kopenhagen. Neigebaur, Turin. Newton (Ch.), London. Oppermann, Paris. Osann (F.), Giessen. + Overbeck (J.), Leipzig. Panofka ('Th.), Berlin. + Papasliotis (G.), Athen. Paucker (C. v.), Dorpat.

Pervanogla (P.), Athen. Petersen (Ch.), Hamburg. Petersen (E.), Erlangen. Preller (L.), Weimar. + Prokesch-Osten (Frhr. v.), Konstanti-Pulszky (F. v.), Florenz. Pul (Th.), Greifswald. Rangabé (R.), Athen. Rathgeber (G.), Gotha. Rhusopulos (A.), Athen. Rochette (Raoul), Paris. + Rofs (L.), Halle. + Roules (J.), Gent. Ruhl (S. L.), Kassel. Rutgers (J.), Rom. Scharff (G.), London. Schillbach (R.), Breslau. Schmidt (L.), Marburg. Schöne (A.), Leipzig. Schott (W.), Berlin. Schubart (J. H. Ch.), Kassel. Schulz (H. W.), Dresden, + Smith (S. B.), Copenhagen. Stark (K. B.), Heidelberg. Stalin (F. v.), Stattgart. Stein (II.), Danzig. Stephani (L.), Petersburg. Strack (H.), Berlin. Urlichs (L.), Würzburg-Velsen (A. v.), Athen. + Vischer (W.), Basel. Waagen (G.), Berlin. Wachsmuth (C.), Bonn. Wals (Ch.), Tübingen. † Welcker (F. G.), Bonn. Wieseler (F.), Göttingen. Witte (J. de), Paris. Wittich (H.), Berlin. Wolff (G.), Berlin. Wistemann (E. F.), Gotha. T Zahn (W.), Berlin. Zumpt (A. W.), Berlin.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

Zur Archäologischen Zeitung, Jahrgang XXI.

№ 180.

December 1863.

Wissenschaftliche Vereine: Winckelmannsfeste zu Rom, Berlin, Bonn, Basel, Göttingen, Greifswald, Hamburg. — Ausgrabungen; Neuestes aus Athen; Massilische Stelen; neueste Funde aus Oesterreich. — Neue Schriften.

### I. Wissenschaftliche Vereine.

#### Winckelmannsfeste.

Rom. Am 11. December d. J. feierte das Institut für arch Nologische Correspondenz nach üblicher Sitte den Geburtstag Winckelmann's, mit welchem auch im laufenden Jahr die regelmässigen Adunanzen wieder beginnen. Ausser den zu Rom wohnhaften Benmten des Instituts war als auswärtiges Directionsmitglied der kgl. preussische Gesandte zu Turin Graf von Usedom und der an der Direction des Instituts gleichfalls betheiligte vor-malige Gesandte am Hof zu Florenz Hr. von Reumons zugegen, welcher letztere die Sitzung durch eine Festrede eröffnete. Der Redner gab darin einen gedrängten Ueber-blick über die neueren Fortschritte der von Winckelmann begründeten Wissenschaft und verweilte besonders bei der schon in das achte Lustrum hineinreichenden Thätigkeit des Instituts, des natürlichen Mittelpunktes aller archiologischen Bestrebungen. - Der erste Secretar des Instituts Professor Henzen besprach eine chiusinische Inschrifttafel, welche dadurch merkwürdig ist, dass sie, dem ersten oder der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts angehörend, einen C. Alfius Quietus als aedilis Etruriae bezeichnet. Durch Darlegung der Sacralverhältnisse in den Provinzen, durch Vergleichung anderer Inschriften, aus welchen ein coronatus Tusciae et Umbriae und die Practores Etruriae XV populorum bekannt sind, und des Rescripts des Constantin an die Hispellaten kam der Vortragende zu dem Resultat, dass nebeneinander das Amt der Praetores Etruriae und das des mit dem Coronatus identischen Provincialsacerdos bestand, dass dies letztere sich auf das Bundesfest von Volsinii bezog und dass die Etrusker ebenso wie die Umbrer in die etruskische Nationalvertretung ihren Priester wählten. Als Vorsitzender dieser Vertretung wurde der Priitor bezeichnet, durch dessen vorauszusetzende Unterbeamte der Aedil der neuen Inschrift seine Erklärung fand. - Professor Brunn erläuterte einen schon früher in den Annalen [1856 tav. III p. 25 ss.] besprochenen geflügelten Kopf aus Erz, welcher an der Stelle des alten Arne bei Perugia gefunden für ein etruskisches Werk, der Haartracht nach für weiblich, angesehen worden war; und zwar hatte man, gestützt auf die etruskische Sitte häufiger Beflügelung, geglaubt ihn auf die Göttin Fortuna, welche in Arne einen Tempel besass, beziehen zu dürfen, ohne dass diese Deutung befriedigt hätte. Der Vortragende wies an dem in Perugia von ihm erlangten Gypsabgusse die Arbeit als der edelsten griechischen Kunst angehörig, die Formen als die eines Jünglings nach. Es ergab sich hieraus die Deutung auf Hypnos, welche durch die Vergleichung der Statue des Schlafgottes zu Madrid unwiderleglich wird.

Grösse und Neigung des Kopfes, Züge, Ausdruck, vor allem die Haartracht und die besonders charakteristische Beflügelung der Schläfen mit den Fittichen eines Nachtvogels stimmen völlig überein. An diese Eigenthümlichkeit wurde die Erklärung der homerischen Vergleichung des Hypnos mit einem nlichtlichen Vogel durch die Stellung der Pupille bei Schliessung des Auges und die Schlä-fenfittiche geknüpft, welche die Bewegung der Augenlider wiederholen. - Ausser den Gypsabgüssen dieses Kopfes waren noch mehrere Anticaglien, ferner Photographien vom Palatin, von einem in Porto gefundenen Relief mit Darstellungen des römischen Hafens, und das Festprogramm der archäologischen Gesellschaft zu Berlin der zahlreichen und glinzenden Festversammlung vorgelegt, an welcher auch der k. k. Botschafter Freiherr von Bach, der kgl. preussische Gesandte zu Rom Hr. von Willisen, der Duen di Sermoneta, die Prinzen Chigi und Rospigliosi, der Commissar der päbstlichen Alterthümer Cav. Visconti und der Präfect der Marcusbibliothek zu Venedig Cav. Valentinelli

Zur Feier desselben Tages hatte das Institut sieh mehrfachen Zuwachses seiner leitenden und mitarbeitenden Kräfte zu erfreuen. Das Decemvirat italiänischer Ehrenmitglieder der Direction hatte im laufenden Jahr den Verlust des Herzogs von Serradifalco und des Prinzen Sangiorgio zu beklagen; es war demnach durch Ernennung des Grafen G. C. Conestabile zu Perugia, des Directors der Ausgrabungen zu Pompeji [wie auch nach neuestem Decret des Museo nazionale zu Neapel] Cav. Fiorelli und des kgl. spanischen Akademikers Herrn Guerra y Orbe zu Madrid neu vervollständigt worden. Zum ordentlichen Mitglied des Instituts war Dr. Wolfgang Helbig zu Rom ernannt und ausserdem die Wahl folgender Correspondenten durch die Centraldirection vollzogen worden, nämlich der Herren Dr. A. Klügmann und Dr. U. Köhler zu Rom, Canonicus Carusi zu Cori, Canonicus G. Chelli zu Grosseto, Dr. Cavazzoni Pederzini zu Modena, Dr. Gaetano Chierici zu Reggio, A. Bertoldi zu Verona, Bibliothekar Valentinelli zu Venedig, Emanuel Joannides zu Constantinopel, Frank Calvert am Hellespont (Dardanellen) und Peigné-Delacourt zu Ourscamp in der Picardie.

Berlis. In der Sitzung vom 9. December d. J. feierte die archäologische Gesellschaft in üblicher Weise den Gedächtnisstag Winckelmann's. An die seit längerer Zeit wohleinverstandene Bedeutung dieses Festes knüpfte Hr. Gerhard einige Bemerkungen über Winckelmann, die durch ihn begründete Forschung und die ihr dienstbare

Thätigkeit geselliger Vereine. Es ward bemerkt dass die vielseitige Auerkennung Winckelmann's von sehr verschiedenen Standpunkten ausgehe, je nachdem sein energischer Lebensgang und seine nationale Bedeutung als Schrift-steller deutscher Zunge, seine Begeisterung für das Schöne und seine Geschichte der Kunst oder auch sein Verhältniss zum klassischen Alterthum und sein reales Verständniss antiker Kunstgebilde dabei überwiegend beachtet wird. Dass Winckelmann auch in dieser letzteren Richtung schöpferisch war, hat man in Deutschland lange Zeit übersehen, wenn man im Rosengarten der Kunstgeschichte sich gern erging, den Dornenpfad seiner milhvollsten Arbeit aber, seiner monumenti inediti, lieber vermied, mit denen doch in Gemeinschaft der Kunstgeschichte der Ausbau grosser auf monumentalen Quellen beruhender Flicher der Alterthumsforschung, und somit die ganze im Wechselbezug zur klassischen Philologie bestehende heutige Archäologie, begonnen hat. Hienach aber hat man ja wohl die volle Bedeutung Winckelmann's, der vom klassischen Alterthum ausging und seine römischen Studien mit griechischen Handschriften anfing, nicht bloss in den Stylgesetzen und in der Geschichte der Kunst, sondern in jenem Bündniss von Kunst und Alterthum wahrzunehmen, an welches Winckelmann's grosser Lobredner Goethe das gebildete Publikum Deutschlands längst gewöhnt hat, allerdings in einer von der gemeinhin sogenannten Archhologie des grossen Publikums sehr verschiedenen Geltung. Bekanntlich wird dieser erst nach der Zeit Winckelmann's gangbar gewordene Ausdruck von Frankreich her im vollen Umfang einer von Menes bis auf das Roccoco reichenden Denkmälerkunde aller Zeiten und Völker gebraucht, dagegen die Wissenschaft gesonderte Flicher und engere Grenzen einhalten muss, wie bei der Fülle des Stoffs bald die Denkmälerkunde Aegyptens und des Orients, bald die Kunstwerke des Mittelalters, bald und hauptslichlich das klassische Alterthum sie gewähren. Griechenland und Italien sind zwar nach ihrem Flächenraum nur sehr mässige Faktoren; doch sind Zahl und Gehalt ihrer fortwährend durch neue Funde vermehrten Denkmiller mehr als genügend ein eigenes Studium auszufüllen, dieses um so mehr da auch die Denkmiller der Inschriftkunde sich von den Kunstwerken des Alterthums nicht wohl trennen lassen und statt einer dilettantischen Auswahl die museographische Keuntniss alles Vorhandenen für den Standpunkt des Forschers erheischt wird. Die Denkmüler, welche der klassischen Archäologie zusagen, dürfen nicht viel jünger sein als zweitausend Jahr und sind doch in so massenhafter, so zahlreicher, so stets neu anwachsender Fülle auf uns gekommen, dass ihre Erkundung und Bearbeitung jede einzelne Kraft weit übersteigt; was aber durch vereinte Thätigkeit dafür geschehen kann, hat seit dem Jahr 1829 das archiologische Institut von Rom aus gezeigt und kann auch die aus demselben entstandene hiesige archiiologische Gesellschaft durch die in ihrem geselligen Verkehr bequem und allmälig entstandenen Leistungen nachweisen. Belege hiezu sind in den mehr als zwanzig Jahrgängen ihrer archäologischen Zeitung und in den Programmen, welche auf Anlass des Winckelmannsfestes von ihr ausgingen, enthalten.

Das dreiundzwanzigste dieser Programme ward vorgelegt und vertheilt. Unter dem Titel 'der Doryphoros des Polyklet' hat Professor Friederichs darin eine nackte mänuliche Statue des Museums zu Neapel nach deren fürs hiesige kgl. Museum erworbenen Gypsabguss veröffentlicht, deren Styl unsern Vorstellungen von der Kunst des Polyklet entspricht und nach ihrer Stellung, wie nach ihrer aus mehreren Repliken einleuchtenden Berühmtheit,

den statuarischen Typus jenes grossen arginischen Künst-lers uns erhalten zu haben scheint. Die Vereinsthätigkeit answärts gefeierter Winckelmannsfeste, deren Programme aus Bonn und aus Göttingen zu erwarten stehen und aus letzterem Orte auch durch einen inhaltreichen Druckbogen Professor Wieseler's ') vorläufig vertreten waren, ward gleichzeitig hervorgehoben; eingelaufen aus Greifswald war die jetzt abgedruckte Rede des Dr. Baier über Winckelmann's Lehre vom Schönen und von der Kunst. Ebenfalls eingegangen und als Festgabe zu betrachten war ein von Professor Conze zu Halle verfasster Bericht über die bei neulicher Bereisung Englands von ihm gründlich erkundeten und grossentheils bisher unbekannten Antiken brittischer Privatsammlungen; dieser Bericht wird im Archiologischen Anzeiger abgedruckt werden. Der Vortragende ging hierauf über zu den Vorlagen, durch welche der Werth neuer Entdeckungen und Forschungen bei der Wiederkehr der Winckelmannsfeier sich augenfällig zu machen pflegt. Gypsabgüsse der Reliefs am Marmorsessel des Dionysospriesters und ansehnliche photographische Abbildungen neuentdeckter Reliefs, beide aus dem athenischen Dionysostheater, hatte Herr Struck in Folge seiner dort angestellten Ausgrabungen zur Stelle gebracht. Photographien pompejanischer Funde, namentlich der durch Fiorelli abgeformten leibhaftigen Personen und zwei schön verzierter Trapezophoren legte Hr. Hercher vor; eine Photographie der bei Prima Porta gefunde-nen Statue des Augustus ward von Hrn. Waagen ge-- Von antiken Denkmälern zeigte Hr. Gerhard eine gefällige kleine Thonfigur, angeblich nolanischen Fundorts, welche er vor längerer Zeit dem Prinzen San Giorgio Spinelli verdankt, aber wegen unzureichender Auslegung bisher nicht veröffentlicht hatte. Eine verschleierte Frau sitzt mit untergestütztem Arm nachdenklichen Ausdrucks auf einem Untersatz, der mit Gegenständen von räthselhafter Bedeutung, Steinen oder Früchten, bedeckt ist. Die hervorstechende Anmuth dieser Figur lässt auch bei Vergleichung zahlreicher ähnlicher Werke, wie das königliche Antiquarium in seiner Terracottensammlung sie besitzt, sich betonen. Ob eine Ariadne, Demeter oder Kora, oder sonst eine mythische Frauengestalt in ihr gemeint sei, blieb fraglich und ward der Versammlung zu prüfendem Nachdenken empfohlen, in welcher dabei auch an die vatikanische Penelope erinnert ward. - Eine glänzeude Reihe ausgezeichneter antiker Originale hatte Herr von Rauch aus den Schätzen seiner Sammlung zur Stelle gebracht; sie bestand in 30 auserlesenen Gold- und Silbermünzen, worunter eine goldene Octadrachme der Arsinoe, ein Stater des Philippus Aridaus, ein anderer höchst seltener Stater der Stadt Philippi in Macedonien, sehr alte grossgriechische Silberminzen von Posidonia Metapont, Croton und Rhegion, vorzügliche Münzen von Terina und Messana, Agrigent Syracus und Gela, eine von den Karthagern zu Panormus geschlagene Münze, mehrere zum Theil sehr alte von Theben und von Athen, sehr alte auch von Cuidos und Samos, mehrere vorzügliche aus Creta (namentlich eine sehr seltene aus Kydonia und ein Silbermedaillon des Kaisers Claudius mit der Apotheose des Augustus auf Elephantenbespanntem Wagen) eine schöne Tetradrachme von Tyrus mit Jahreszahl, eine Tetradrachme des syrischen Antiochus I. mit dem Herkules als Revers

<sup>4</sup>) Unter dem Titel 'das Kreuz im Kreise oder der gesierte Kreis' ist der Inhalt mehrerer den vorjährigen Winckelmannsfesten bestimmter Programme zu einem mit reicher bildlicher Zuthat versehenen Schrift vereinigt, welche nächstens erscheinen soll. Das diesjährige Programm Professor Wieseler's trägt die Aufschrift; 'Epilog über den Apollo Strognnoff und den Apollo von Belvedere'. statt des sonst üblichen Apoll, eine seltene Milnze aus Chios und mehrere macedonische von ganz vorzüglicher Arbeit und Erhaltung. - Hr. Friederichs kam in einem anziehenden Vortrag auf die Würdigung Winckelmann's zurück. Welche Vorzüge er vor seinen Nachfolgern habe, ward mit Hinweisung auf manche Verirrungen ungenauer Diagnose und grübelnder Auslegung alter Kunstwerke ans Licht gestellt und dagegen das schöpferische Talent Winckelmann's hervorgehoben. — Hr. Hübner sprach in eingehendem Vortrag über die in den beiden vergangenen Jahren zum Vorschein gekommenen Reliefs mit der Gruppe des Laokoon, das römische (vgl. archäol. Anzeiger 1862 S. 291\*f. und arch. Zeitung d. J. no. 178 S. 89ff. Tafel CLXXVIII), welches in zahlreichen Abzügen des eben danach gefertigten Steindruckes vorlag, und das spanische (arch. Anzeiger 1862 S. 50\* und arch. Zeitung a. O. S. 94 f.) Er gedachte dabei zweier jüngst aufgestellter sehr sonderbarer Deutungen der grossen Gruppe, der von Haakh in Stuttgart (Verhandlungen der Stuttgarter Philologenversammlung von 1856 S. 165 ff.), welcher darin eine historische Beziehung auf den jüdischen Krieg des Titus findet, und der von Rathgeber in seinem neuen Buch über den Laokoon (Laokoon, geschrieben als Gegenstlick zu Les-sing's Laokoon, Leipzig 1863. 4.), welcher sie gar als eine Allegorie der im Amphitheater unschuldig fallenden Gladiatoren auffasst. Der Vortragende ging auf die Erürte-rung dieser und ähnlicher Vermuthungen über die vaticanische Gruppe nicht ein; er erwähnte kurz die bisher bekannt gewordenen Wiederholungen derselben in Statuenfragmenten, Contoroiaten und geschnittenen Steinen von zum Theil zweifelhafter Aechtheit, und gab dann eine eingehende Beschreibung der beiden Reliefs, in welcher er ihre Abweichungen von einander, so wie ihre Verschiedenheit von der vaticanischen Gruppe hervorhob. Die Schlüsse, welche hieraus in Bezug auf die Aechtheit der beiden Reliefs gezogen wurden, sollen in ausführlicher Begründung zugleich mit der Herausgabe des spanischen Reliefs in den Annalen des römischen Instituts gegeben werden. – Von neuen Schriften war ein grosser Theil der diesjährigen Werke des archäologischen Instituts eingegangen, desgleichen ein zweiter Theil der von L. Ger-lach photographisch herausgegebenen antiken Sculpturen von Wörlitz. Als Ergebniss neuester hiesiger Forschung lag die akademische Abhandlung von Herrn Kirchhoff über das griechische Alphabet vor; dankbar entgegengenommen waren auch verschiedene andre Schriften der Herren Cavedoni, Conestabile, Michaelis und Ussing. Die Versammlung war zahlreich besucht und durch Gegenwart der Herren Staatsminister von Muhler Exc. und von Bethmann-Hollweg Exc. geehrt. - Bei dem auf die Sitzung folgenden Symposion ward, ausgehend vom Andenken Winckelmann's, nach dem Vorgang griechischer Sitte dem guten Genius und, in Gemässheit der Zeitumstände, auch dem rettenden Zeus ein Trankopfer gebracht.

Bonn<sup>2</sup>). Am 9. December d. J. hielt der Verein der Alterthumsfreunde im Rheinlande, jetzt aus 240 Mitgliedern bestehend, seine geschäftliche Generalversammlung und am Abend desselben Tages seine dem Andenken Winckelmann's gewidmete Festsitzung. Die Gesellschaft hatte im Lauf des Jahres ihren vielbethätigten Präsidenten Professor Braun und ihren nicht minder bedauerten Archivar, den Prediger Dr. Bellermann, durch den Tod

<sup>7</sup>) Dieser Bericht ist auszugsweise der Kölnischen Zeitung entlichnt, hat jedoch durch eine von andrer Hand uns vergünstigte Mittheilung, welche erst zum Schluss des Drucks und des Jahres uns zugieng, hier und da sich ergänzen und berichtigen lassen. A. d. H.

verloren; der Vorstand ward neu gewählt. Zum Präsi-denten ward fast einstimmig Geh. Rath Professor Ritschl ernannt; die Wahl der Secretare fiel auf die Professoren aus'm Weerth und Ritter, die des Archivars auf Dr. Freudenberg, die des Cassiers auf den Hauptmann Würst. Die Festsitzung zu welcher Professor Fiedler ein gelehrtes Programm über die Gripswalder Matronen- und Mercuriussteine verfasst hatte ward von Geh. R. Ritschl eröffnet, nach dessen Einleitungsrede die Herren Ritter und Freudenberg biographische Mittheilungen zum Andenken der verstor-benen HH. Braun und Bellermann gaben. — Dr. Reifferscheid, neulich aus Rom zurückgekehrt, sprach über die dort neuentdeckte Statue des Augustus und über die Beziehung ihrer Reliefs zum Carmen saeculare des Horaz. -Geh. R. Ritschl sprach über das Mausoleum der Julier in St. Remy (zwischen Arles und Avignon), dem alten Glanum in der provincia Narbonensis, eines der besterhaltenen Denkmüler des römischen Alterthums im südlichen Frankreich. Nachdem sich die Anwesenden durch die Vergleichung der älteren Stiche von Spon, Montfaucon, Moreau de Mautour und Millin überzeugt hatten, wie ungenügend das Monument bisher nachgebildet worden, legte er eine kürzlich angefertigte, drittehalb Fuss hohe Photographie desselben vor, durch welche die merkwürdige Construction des 50 Fuss hohen, aus drei verschiedenen Etagen (Basis, Porticus, Rundtempel) zusammengesetzten Bauwerkes zu deutlicher Anschaunng kam. Gleichzeitig zeigte er ein die Naturgrösse bewahrendes, höchst sorg-fältig in Oelfarben ausgeführtes Facsimile der Inschrift vor, welche in einer Länge von 8%. Fuss über den Fries der mittleren Säulenhalle, und zwar auf deren nordöst-licher Seite, hinläuft und die erst dreizehn Mal auf ver-schiedenste Weise falsch gelesen, abgeschrieben, übersetzt oder erklärt werden musste, ehe sie von Barthelemy und Millin richtig gegeben wurde. An dieser Inschrift, erörterte der Vortragende, habe man den sicheren Anhaltspunkt zur Zeitbestimmung des ganzen Monuments, welches Millin so weit gegangen war, für jünger als die Epoche der Antonine zu erklären. Dem entgegen wurde die unbedingte Gewissheit ausgesprochen, dass diese Schrift aus den besten Zeiten der Republik, d. h. aus dem siebenten Jahrhundert der Stadt sei, woraus sich die Nothwendigkeit ergebe, mit den architektonischen Bedenken, welche Millin zu seiner Zeitbestimmung geführt hatten, in irgend einer Weise fertig zu werden. - Professor Fiedler sprach über einen der Göttin Alateivia gesetzten, am Niederrhein gefundenen und von ihm dem hiesigen Museum der Alterthilmer geschenkten Votivstein. - Professor aus'm Weerth zeigte kunstreich gefertigte alte Glasarbeiten vor. Die auf Goldgrund eingeritzten Darstellungen der aus den Catakomben nicht selten zum Vorschein gekommenen Technik entsprechend erschienen noch wegen ihres Fundorts in der Umgegend von Köln beachtenswerth, aus welcher der jetzige Besitzer Herr Disch sie erhielt. - Nach diesen Vorträgen, welche im nächsten Hefte der Jahrbücher des Vereins gedruckt erscheinen werden, vereinigten sich die Anwesenden zu einem Festmahle, bei welchem Geh. R. Ritschl zugleich mit dem Andenken Winckelmann's die Gesundheit des ehrwürdigen Veteranen Welcker ausbrachte.

Basez. Wie zu Rom und in norddeutschen Städten, hat das Andenken Winekelmann's auch in der Schweiz seine für Kunst und Alterthum erwärmten Freunde erhalten. Die ihm zu Basel gewidmete Gedächtnissfeier ward am 9. December d. J. durch eine Festrede Professor Wilhelm Vischer's eröffnet, in welcher nächst den allgemein anerkannten Verdiensten Winckelmann's auch die einflussreichen persönlichen Beziehungen zu dessen schweizerischen Freunden erörtert wurden. — Herr J. Bernouillihielt auf Veranlassung von Stark's Werk über Niobe einen Vortrag über die florentinische Statuenreihe dieses Gegenstands und gab neue Anregungen zur Bereicherung und Benutzung des seit den wenigen Jahren seines Bestehens zweckmässig und glänzend erweiterten städtischen Kunstmuseums. Die Versammlung schloss mit einem Festmahl.

Göttingen. Das Gedächtnissfest Winckelmann's wird in diesem Jahr von Professor Wieseler durch einen gelehrten Epilog zum belvederischen Apoll und zum Apollo Stroganoff' bezeichnet, welcher als Festschrift gedruckt wird. Die den Winckelmannsfesten der letzten Jahre bestimmt gewesenen ins Gebiet der vergleichenden Archäologie einschlagenden Forschungen desselben Verfassers hat derselbe zu einer grösseren Schrift vereinigt, welche gleichfalls bereits im Druck befindlich ist [vgl. oben S. 132\*. Anm. 1].

Garifswald. Nach dem seit einer Reihe von Jahren hier eingeführten Brauch ward auch zu der diesjährigen Winckelmannsfeier durch den Abdruck der vorjährigen Rede des Professors A. H. Baier über 'Winckelmann's Lehre vom Schönen und von der Kunst' eingeladen. Die Festrede selbst hielt in der grossen Aula vor einer aus Damen und Herren gemischten zahlreichen Versammlung Professor Ad. Michaelis. Indem er daran anknüpfte dass vor zwanzig Jahren durch die erste Winckelmannsfeier in hiesiger Stadt zu der Gründung des meistens aus freiwilligen Beiträgen gebildeten akademischen Kunstmuseums der erste Anstoss gegeben wäre und dass in Folge einer Geldbewilligung von Seiten des vorgesetzten Ministeriums die Sammlung bald durch eine Reihe griechischer Sculpturen, vorzugsweise vom Parthenon, bereichert werden würde, ging er zu einer Schilderung der Akropolis von Athen über. Er beschrieb den Burgfelsen in seinem Verhältniss zur Ebene und den Bergen ringsum, hob die doppelte Bedeutung desselben in ältester Zeit als Festung und als Local der heiligsten Sagen und Culte hervor und verfolgte dann die Umwandlungen der Burg und ihrer Bauten

durch den Lauf der Zeiten, indem er hauptsächlich bei der Rimonisch-perikleischen Verwandlung der Akropolis in ein Heiligthum der Athena nach ihren verschiedenen Beziehungen verweilte und vor Allem eine ausführlichere Schilderung des Parthenons und seiner Sculpturen entwarf. In kurzen Umrissen wurden dann die mit der Burg bis auf unsre Zeit vorgegangenen Veränderungen, meistens Zerstörungen, angedeutet.

HAMBURG. Auch in diesem Jahr erneuerte Professor Petersen das Andenken an J. J. Winckelmann, aber nur im engsten Kreise seiner archäologischen Zuhörer. An eine kurze Darstellung seiner Verdienste um die Kunstgeschichte in ihrem Einfluss auf die Kenntniss des Alterthums und unsre Litteratur, Geschmacksbildung und Kunst schloss er einen Vortrag über die von L. Stephani im Compte-Rendu de la Commission Impériale archéologique pour l'année 1861 (St. Pétersbourg 1862) publicirten Vasenbilder, deren Erklärung durch den verehrten Herausgeber er darin näher zu bestimmen suchte, dass er die Gefässe, deren Bilder anf Tafel 2-4 gegeben sind, als Brautgeschenke nachzuweisen suchte für Jungfrauen, welche in die bacchischen Mysterien eingeweiht waren (nach den Principien, die er früher entwickelt hat in der Schrift: Ueber die Bedeutung mythologischer Darstellungen an Geschenken bei den Griechen. Hamburg 1855'). Den Mittelpunkt des Vortrags bildete das Gefiss Tafel 3 und 4, dessen eine Seite das Urtheil des Paris, die andre Apollon und Dionysos, die von Satyrn und Bacchautinnen umgeben im delphischen Tempel einander die Hand reichen, darstellt. Durch das Parisurtheil das auf so zahlreichen Gefässen vorkommt, schien dasselbe als Brautgeschenk ehnracterisirt, sofern diese Darstellung symbolisch der Schön-heit der Braut Auerkennung zollt. Die gegenseitige Begrüssung des Apollon und Dionysos im delphischen Tempel lässt auf Theilnahme der Beschenkten an der delphischen Dionysosfeier schliessen, wie dieselbe von K. Bötticher und dem Vortragenden in den Aufsätzen über das Grab des Dionysos im delphischen Tempel und von letzterem in der Schrift Der delphische Festeyelus. Hamburg 1859 geschildert ist.

# II. Ausgrabungen.

# 1. Neuestes aus Athen.

Durch Hrn. Antonino Salinas haben wir Nachrichten aus Ac., welche bis zum 28. November reichen und von dem Fortgang der Ausgrabungen in der Nähe des Dipylon handeln. Anhebend von der Erwähnung zwei kleiner Marmorlöwen, welche in der schönen Publication der Herren Salinas und Seveso (unten S. 138\*) auf S. 7 bereits abgebildet sind, wird als neuerer Fund ein Lekythos von hymettischem Marmor berichtet; dieses Gefäss zeigt Farbenspuren auf roher Zeichnung, von welcher man eine zwiefische Reihe von Maeandern und am Hals eine Verzierung aus Schuppen erkennt. Auffallender ist die Entdeckung eines ansehnlichen Stücks von pelasgischem Manerbau, in seiner Construction den Mauern von My-

kene vergleichbar; diese Mauer erstreckt sich 9,70 Meter zwischen dem Piedestal der milesischen Melis und dem Relief der Barke, in gleicher Richtung mit dem unter den übrigen Mommenten fortlaufenden Gemäuer. Die Mauerstücke bestehen aus hymettischem Marmor; sie sind in unregelmässigen Reihen durchgängig wagerecht fortgeführt, sichtlich in Vorderansicht wie die auf dem Mauerzug aufgestellten Denkmäler und so wohl erhalten als wären sie gestern ausgeführt.

# 2. Massilische Stelen.

Ein merkwürdiger Fund von Hrn. Penon, Conservator des Museums zu Marseille an Hrn. von Longpérier und durch diesen an die Akademie der Inschriften mitgetheilt, ist durch die Revue archéologique (1863 II p. 537) zu unsrer Kenntniss gekommen. Auf Veranlassung des Strassenbaus der Rue Imperiale wurden 47 Steinplatten vorgefunden, deren Arbeit der im heutigen Marseille sonst nur selten bezeugten griechischen Vorzeit angehört. Die vorzüglichsten Stücke dieses Fundes lagen in zwölf Zeichnungen vor und liessen sich als Stelen mit Reliefs einer sehr alten griechischen Kunst erkennen. Die gedachten Stelen sind in ihrer Arbeit einander nicht gleich, bieten jedoch sämmtlich ein und dasselbe Götterbild dar, nämlich eine sitzende verschleierte Frauengestalt mit aufs Knie gelegten Händen in einer durchaus alterthümlichen Stellung. Bei so grosser Uebereinstimmung dieser oft wiederholten Figur lisst, wie Hr. von Longperier be-merkt, nicht sowohl an ein Gräberbild als vielmehr an die Hauptgöttin Massiliens, die phokäische Artemis sich denken. Unterstützt wird diese Ansicht durch Vergleichung der durch Hrn. Newton neuerdings aus der hei-ligen Strasse der Branchiden ins brittische Museum entführten Sitzbilder ganz ähnlicher Art; Milet und Phokäa erfreuten sich gemeinsam ihres glücklichen Küstenstrichs und ihrer frühzeitigen Kunstbildung. Die neuentdeckten massilischen Stelen gesellen demnach den nicht zahlreichen Belegen archaischer Sculptur aus Jonien sich bei und rufen den Wunsch hervor, dass die geschätzte französische Zeitschrift, welcher man die erste Notiz hierliber verdankt, ein Musterstück jener Stelen bald auch in Abbildung nachliefern möge.

# 3. Neueste Funde aus Oesterreich.

Im österreichischen Kaiserstaate wurden im Laufe des Jahres 1863 nur sehr wenige Funde bekannt, welche Alterthümer römischer und barbarischer Herkunft enthielten.

Unter den Münzfunden sind jener von Jola (Istrien) — meist dyrrhachische Drachmen und römische Denare mit Münzmeisternamen — und jener von Oedenburg (Ungarn) — 245 gut erhaltene Billondenare, meist von Septimius Severus und seiner Familie hervorzuheben, während die häufigen Funde um St. Pölten (Unter-Oesterreich), Sign (Dalmatien) und Parenzo (Istrien) Kaisermünzen gewöhnlicher Art aus dem dritten und vierten Jahrhunderte enthielten. — Von Bauten wurde ausser den Resten eines Warmbades zu Dernovo (Krain, 1862) nichts bekannt.

Inschriften fanden sich zu St. Stephan bei Treffen (Krain 'Diis; Deabusque omnibus Genio loci pro Salute Imp. Alexandri Jul. Terentius' u. s. w. mit dem Datum 6. October 224 n. Chr.), dann bei Mallenza (Krain, Votivtafel 'Lunae Augustae sacr. u. s. w.) und gewöhnliche Grabschriften in Petronell (Unter-Oesterreich).

Die aufgedeckten Grüber von Inzersdorf (Unter-Oesterreich), Ofen (Ungarn), Illova Gora, Zoll und Laibach (Krain) erwiesen sich nach den Fundobjecten aus Glas, nach den Terracotten, Bronzen und Münzen als römische.

Einen interessanten Goldschmuck lieferte die Aufdeckung eines Römergrabes bei Ponte auf der Insel Veglia; er bestand aus einer Halskette von feinem Golddraht, aus Besatzstücken, die auf einem Gürtel aufgenäht gewesen sein mochten, in Form ovaler mit Pasten gefüllter Medaillons, welche in viereckigen mit ausgeschnittenen Laubzügen verzierten Goldrahmen sassen. Dabei fanden sich pyramidenförmige Anhängsel, eine Nadel mit grüner Pasta und Fingerringe mit Steinchen besetzt, endlich vergoldete Billonmünzen der Kaiserzeit (238-275 n. Chr.) in schlecht vergoldete silberne Rahmen gefasst. - Ein anderer Goldfund barbarischer Technik, aus Wulzeshofen (Unter-Oesterreich), bestand aus einer vierfach geflochtenen Halskette, deren Enden in Knöpfe (mit Filigranarbeit verziert) ausliefen, dann aus einem glatten Goldringe und geschmolzenen Silberstücken.

Antike Bronzen repräsentirt eine bei Ponigl (bei Cilli in Steiermark) gefundene sehr roh gearbeitete Figur eines Sol mit Strahlenkranz, und eine gleichfalls sehr rohe eines Mercurius mit sehr langer Chlamys, gefunden bei Citta vecchia (Istrien). Von barbarischen Bronzegeräthen enthielt ein Fund zu Wien (an der Elisabethbrücke) einen unfertigen, nicht eisellirten Streitmeissel, jener von Vahrnbach (bei Schärding, Ober-Oesterreich), eine Lanzenspitze, von Bouaszék (in der Marmaros in Ungarn) Streitmeissel, Armringe und Sicheln. In Orosmezö (Szolnocker Comitat in Siebenbürgen) kamen ausser einem massiven unfertigen Meissel zwei Schneidewerkzeuge von seltsamer Form zu Tage. — Bei Nehasic, Welmschloss und Moraves (Saazerkreis in Böhmen) grub man auf einem ausgebreiteten Leichenfelde (†) mehrere Bronzegeräthe, darunter ein Armband mit selbständigem beweglichem Verschlussglied, dann Armringe, Bügelhaften, Sieheln u. s. w. ans.

Die Ausgrabungen in Hallstatt wurden 1862 beendigt, indem das dortige Leichenfeld beim sogenannten Rudolfsthurme erschöpft und keine Ausbeute mehr zu machen ist. Wien.

# III. Neue Schriften.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE... Nouvelle Série. 4e année. Volume L II (VII. VIII). 440 und 552 S. pl. I—XVII. Paris 1863, 8.

Enthalt unter Anderm wie folgt: in Volume I (= VII) no. 1 Paris et Éros, Vase peint à ornements dores tronves à Corinthe (J. de Witte p. 1-11 pl. I); L'enceinte du Haram-ech-Cherif et le temple de Salomon à Jérusalem. Amlyse d'un Mémoire de M. de Saulcy (A. Bertrand p. 12-31); Rapport sur les opérations archéologiques du département de la Seine-inferieure, depuis le 1er juillet 1861 jusqu' au 30 juin 1862 (Cochet p. 33-43); De l'élection et de la durée des fonctions du grand prêtre d'Ammon à Thèles (A. Baillet p. 44-51); Les Charites (suite et fin. J. F. Cerquand p. 52-64); Lettre relative au Mémoire de M. Lauth (Vicomte de Rougé p. 70-73); Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (secant de Ptolémee Epiphane, Longpérier; inscription phénicienne, Renan p. 74); Nouvelles archéologiques (disque en bronze, Troyon; dollum romain, Cochet; inscription étrusque, Conestablle p. 75-79). - In no. II: Le temple d'Hercule vainqueur à Tivoli (P. Foncurt p. 81-92 pl. II); Atticus éditeur de Cicéron (G. Boisster p. 93-102); Sur un papyrus magique du Musée britannique (S. Birch p. 119-128 cf. II p. 427-440); Nouvelles archéologiques (fouilles de la forêt de Compiègne, Egger p. 130 s.; fouilles de Suint-Germain, A. de Honjoux p. 131 s.; Découvertes en Algèrie p. 133 ss.); Bibliographie (Promis, le antichita d'Aosta, E. Aubert p. 140-144). -In no. III: Murviel. Ruines d'un oppidum des volces arécomiques (A. de Montgranier et Ad, Ricard p. 145-165 pl. III-VI); Deux villes des Evangiles, Beth-Sayda et Capharmaoum (F. de Saulcy p. 166-183); Lettre a M. Benan sur des monuments égyptiens trouvés en Phénicie (Nougé p. 194-198); Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (voyage en Syrie de M. le comte de Vogné p. 199-205); Nouvelles archéologiques (p. 206-216). - In no. IV: Les monuments primitifs de la Gaule, dolmens et tomulus (A. Bertrand p. 217-237); Inscription donnant le nom d'un viens gallo-romain (L. H. p. 238-240); Observations sur une inscription de Palestrine (G. Hennen p. 247-249); Le vase de la reine Cléopatre (F. Lenormant p. 259 -266 pl. VII); Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (art judaique de Saulcy p. 267s.); Nouvelles archéologiques (p. 269-275); Bibliographie (Beulé l'acropole d'Athènes, nouvelle édition, A. B.). — In no. V: Note sur le temple de Jérnsalem (Vogue p. 282-292); Sur un monument mithrinque de l'Afrique (D. Dettefsen p. 293-298 pl. VIII); Un nouseau pagus gallo-romain (Creuty p. 299-300); Sur le réritable emplacement de la ville appelée Notiomagus, ancienne capitale des Lexovii (Chatelet p. 301-305); Note sur quelques sépultures antiques des environs de Choisy-le-Roi (A Roujoux p. 306 311); Inscriptions etrusques du musée Blacas (Conestabile p. 312-343); Un mot sur les mesures itinéraires en Gaule à l'époque gallo-romaine (A. Bertrand p. 344-349); Nouvelles archéologiques (découvertes à Camoris p. 351). - In no. VI: Notice sur l'emplacement et sur les monuments gallo-romains de la cité d'Alet (A. Ramé p. 353 - 360, pl. IX); Une inscription inedite de Prusias ad Hipyum (Uskub, G. Perrot p. 371 -382); La carte de la Gaule, examen des observations aux quelles elle a donné lien (Creuty p. 383-396 cf. vol. II p. 26-42, 137-147, 253-263, 297-312, 387-401); Les voies romaines en Gaule, résumé du travail de la commission de la topographie des Gaules (A Bertrand p. 406-413 cf. vol. II p. 62-79, 148-173, 341-350, 496-518); Bulletin mensuel de l'Académie (lettre de M. Mariette sur une stèle trouvée à Gebel-Barkal); Nouvelles archéologiques (fonilles p. 431 s. 433s.)

In Vol. II (= VIII) no. VII; Bijoux Phéniciens trouvés dans la nécropole de Camiros (A. Salzmann p. 1-6 pl. X); Quelques personnages d'une famille pharaonique de la XXIIe dynastie (T. Bereria p. 7-15); Une découverte a Athènes. Le tombeut d'Agathou près de la porte Bippie (C. Wescher p. 16-20, 89-93 pl. XII, XIII); Le temple d'Apollon à Delphes (P. Foucart p. 43-61 pl. XI); Nouvelles archéologiques (vase en bronze, fouilles p. 81-87. — In no. VIII; Inscription bistorique du roi Pianchi-Mériamono (Rougé p. 94-127 pl. XIV); Si les Athéniemes assistaient à la représentation des co-

médies? (Edelestand du Mérit p. 128-136); Nouvelles archéologiques (fouilles p. 176-181). - In no. IX: Le mythe d'Oedipe (M. Breat p. 193-214); Les marques de fabrique sur la verrerie romaine (D. Detlefeen p. 215-230); L'arc de triomphe de Constantin (G. R. de Fleury p. 245-252); Bulletin mensuel de l'Académie [Guignant über Creuzer p. 264; Renter über eine spätrömische luschrift aus Trapezunt und über die Inschrift am Constantinbogen nach de Rossi p. 264 sa.; Longperier über einen Münztypus der Domitia Lucilla p. 266 ss.; Maury Bericht der Commission der nationalen Alterthümer p. 268-272, 362-366]; Nouvelles archéologiques (Musée Napoléon III p. 273, vases peints J. de Witte p. 274s., nouvelles de Pompei etc. p. 275-278). — In no. X: Campagne de Mahlius Vulso contre les Galates (P. Robiou p. 279-332); Le monument de Dexileos (C. Wescher p. 351-357 pl. XV); Bolletin mensuel de l'Académie [Skarnhäns mit hebräischer Schrift, Longpérier; Stele zu Thehessa, Renier]; Nouvelles archéologiques (Carte de Gaule p. 367, fouilles du Palatin p. 367s., fouilles cel-tiques etc. p. 368-373). — In no. XI: Monnaies mérovingiennes d'Alise-Sainte-Reine (A. de Barthélemy p. 377-386); Le chemin de la Barberie près Reims (L. Prioux p. 402-409); Notice sur la tour d'ordre le Boulogne-sur-mer (E. Egger p. 410-421); Fomilies dn Chatelier pres Avranches (A. Bertrand p. 422-426); Une inscription archaique de Gortyne (L. Taenon p. 441-447 pl. XVI); Nouvelles archeologiques (fouilles p. 442-451). — In no. XII: Sur les peintures murales découvertes par l'auteur et M. Alessandro François dans la nécropole de Vulci en 1857 (Noël des Vergers p. 457-468 pl. XVII); Texte et explication d'un decret en dialecte dorien, provenant de l'ue de Carpathos (C. Wescher p. 469-495); Monuments dits celtiques dans la province de Constantine (A. Bertrand p. 519-530); Bulletin mensuel de l'Académie (Henan, Egger, Longperter); Nouvelles archéologiques (fouilles p. 538-547).

Baier (A. H.): Winckelmann's Lehre vom Schönen und von der Kunst. Ein Vortrag zur Winckelmannsfeier am 9. Dezember 1862. Greifswald 1863. 30 S. 8.

Bursian (C.): Uebersicht der neuesten Leistungen und Entdeckungen aus dem Gebiete der griechischen Kunstgeschichte. (Aus dem Philologus 1863.) S. 85-106. 8.
 Ueber archäologische Kritik und Hermeneutik. (Aus den Verhandlungen der Augsburger Philologenversammlung.) S. 55-60. 4.

Conestabile (G. C.): Notice sur une interprétation de l'inscription latine du cheval en bronze trouvé à Neuvyen-Sullias. Orléans 1863. 12 S. 8.

Gerlach (L.): Wörlitzer Antiken zum ersten Male veröffentlicht, Heft II. Zerbst 1863. (Zu beziehen vom Photographen Reichstein in Dessau.) 9 Tafeln. S. 19-36. 4.

Enthaltend wie folgt: 1. Sitzende Fortuna mit Huder und Füllhorn, neben ihr stehend Abundantia oder Felicitas gleichfalls mit Füllhorn. — 2. Poseidon, Ohertheil einer Statue, vielleicht als Wagenlenker zu denken. — 3. Büste der Diana, worzügliches Werk. — 4. Büste des Juppiter Ammon, von hesserer Kunst als andere desselben Gottes. — 5. Bacchantin, Brustbild von guter Sculptur, im Text auf Proxiteles zurückgeführt. — 6. Drei bacchische Reliefs. — 7. Fünf Terrakotten, Fragmente von Beliefs. — 8. Statue der Flara, zu Wörlitz ein von ihr henanntes Gebände verzierend. Der Kopf und andere Theile sind nen; die Benennung beruht auf der vielleicht antiken linken Hand, in welcher sie Blumen hält. — 9. Büste des Ptolemaens.

Göttling (C. W.): Gesammelte Abhandlungen aus dem klassischen Alterthume, nebst zwei lithographirten Tafelu. Zweiter Band. München 1863, 288 S. 8.

Enthaltend wie folgt: I. Ueber die Entstehung der Sprache; II. Eine Umschau von der Burg von Korinth; III. Das delphische Orakel (Beilage, Ueber die Basis des platäischen Weilsgeschanks in Delphi); IV. Ueber Selinunt und seine Tempelruinen (Beilage 1. Ueber die Symbolik der griechischen Tempelsäulen; Beilage 2. Das sogennnte Grabmal des Theron in Agrigent ein Denkmal für Siegesrosse); V. Ueber ein eigenthämliches Abzeichen der Kriegsschilde auf alten griechischen Vasen; VI. Die Nationalgallerie der Gemälde oder die Stoa Poikile in Athen (Beilage. Ueber die Distichen des Aeschylus und des Simonides für das Gemälde der marathonischen Schlocht in Athen); VII. Das Gymnasium Kynosarges in Athen; VIII. Ueber die Redoction der Wolken des Aristophanes; IX. Ueber die griechischen Amazoneu und deren plastische Darstellungen, besonders der Matteischen Amazone; X. Die Archytas-Ode des Horatius eine Tahula votiva (Beilage. Ueber den Traum des Ennius von seiner sogenannten Seelenwanderung); XI. Zur Chorakteristik Alexanders des Grossen; (Beilage. Ueber die angebliche Vergiftung Alexanders durch Aristoteles); Zusatz zu der Abhandlung in Theil I. Ueber die Symbole des Pythagoras.

- Helbig (W.): Imitazioni di vasi Corintii. [Aus den Annali dell' Instituto. Roma 1863. S. 210—232. 2 Taf. 8.]
- Janssen (L. J. F.): over de jongste ontcijferingsproeven van het etruskisch, door den Graaf Conestabile. [Extract aus den akademischen Abhandlungen]. Amsterdam 1863. 8 S. 8.
- Kenner (F.): Die Anfänge des Geldes im Alterthum. Wien 1864. 108 S. S.

- Kirchhoff (A.): Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets. Aus den Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1863. 2 Tafeln. S. 117—253. 4.
- Michaelis (Ad.): Athenatempel auf Aigina? (Aus dem Schweizerischen Museum 1863). S. 213-218. 8.
- Reifferscheid (A.): De usu tabularam Biacarum et similium; Ifigenia et Oreste, [Aus den Annali dell' Instituto 1862.] S. 104—121. 1 Taf. 8.
- Salinas (Ant.): Monumenti sepolerali, scoperti nei mesi di maggio, giugno e luglio 1863 presso la chiesa della Santa Trinità in Athene, descritti da A. S. e disegnati da Ambrogio Seveso, pensionati in Grecia dal R. Ministero della istruzione publica. Torino 1863. 40 pagg. V tav. fol.
- Ussing (J. L.): Prove paa en Fremstilling af Grackernes og Romernes huuslige og private Liv. Kjöbenhavn 1863. 54 S. 4.
- Bemerkninger angaaende den rette Opfattelse af nogle beromte antike Statuer. [Eros und Apoll, aus den Schriften der kgl. dänischen Akademie.] 1863. 27 S. 8.

# INHALT.

# DENKMÄLER UND FORSCHUNGEN.

- No. 169. 170. 171. Der cyprische Torso des Berliner Museums (K. B. Stark). Griechische Grabreliefs (K. Friederichs). Allerlei: ein archäologisches Räthsel (O. Benadorf).
- No. 172. Problematische Reliefs: Kleobis und Biton, Selene und Eos (G. Krüger). Allerlei: zu römischen Sarkophagreliefs (Otto Jahn); eine Statue der Julia (W. Helbig); Votivinschrift für Herakles (E. Petersen).
- No. 173. Ein Leichnam im Fischernetz (R. Kekulé). Terracottagruppen aus Athen (A. Michaelis). Thouseherben mit altlateinischer Schrift (D. Detlefsen, A. Michaelis). Allerlei: Zum Amalthearelief (W. Helbig); Zur Philomelevase von S. Martino (A. Klügmann); Olympioniken (J. Rutgers).
- No. 174. Zum Sagenkreis des Prometheus (Oppermann und E. G.). Allerlei: Der Anonymus Parisiensis über Athen (C. Bursian); Repliken des Amaltheareliefs (W. Helbig).
- No. 175. Achilleus und Troilos, Vasenbild aus Kleonai (Otto Jahn). Allerlei: Der Apollo von Belvedere (Otto Jahn); Antigone auf Vasenbildern (H. Hirzel); Pergamenische Kunst (Ch. Newton).
- No. 176. 177. Attischer Taurobolienaltar (A. Conze und E. G.). Allerlei: Der Kairos des Lysippos und eine Gemme des Berliner Museums (O. Benadorf); Angeblicher Hermaphrodit zu Neapel (W. Helbig); Dionysos Auloneus (G. Wolff); Zu Plinius hist, nat. 34, 84 (Boethos), (H. Stein).

No. 178. Zur Gruppe des Laokoon (A. Baumeister, E. Hübner, E. G.). - Allerlei: Das Theseion in Athen (C. Wachsmuth); Orestes vor Thoas, pompejanisches Gemälde (A. Michaelis); Zum attischen Taurobolienaltar (A. Conze, E. G.).

No. 179. 180. Admetos und Alkestis (E. Petersen). - Alleriei: Azzui (W. Helbig); Schildzeichen bei Aeschylos (F. Wieseler).

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER.

- No. 169. Allgemeiner Jahresbericht: Ausgrabungen (E. G.). Beilagen zum Jahresbericht: 1. Ausgrabungen auf Cypern (E. G.); 2. Briefliches aus Rom; 3. Funde im österreichischen Kaiserstaat (F. Kenner). - Epigraphisches: ein altlateinischer Töpferstempel (D. Detlefsen). - Neue Schriften.
- No. 170. Wissenschaftliche Vereine; Rom (Archäologisches Institut). Allgemeiner Jahresbericht: Denkmüler (E. G.). -Beilagen zum Jahresbericht: 4. Ausgrabungen des Palatin (E. G.). - Neue Schriften.
- No. 171. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archiologische Gesellschaft). Beilagen über de Rossis Inscriptiones christianae (Th. Mommsen) und über das platsische Weihgeschenk (S. L. Ruhl). - Allgemeiner Jahresbericht: Litteratur (E. G.). - Neue Schriften.
- No. 171 A. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archäologische Gesellschaft). Beilagen zum Jahresbericht: 5. Pompejanische Wandgemälde (E. G.); 6. Zur Ortskunde Athens (E. G.); 7. Zur Kunstgeschiehte der Phönicier (E. G.); 8. Corpus Inscriptionum Latinarum (E. G.). - Neue Schriften.
- No. 172. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archiologische Gesellschaft). Epigraphisches: Opferschale mit archaischer lateinischer Schrift (D. Detlefsen, Th. Mommsen); Inschrift aus Kongen, den Virtus (von Stalin, Mommsan); Inschriften aus Falerii (D. Detlefsen). - Neue Schriften.
- No. 173. 174. Wissenschaftliche Vereine: Rom (Archäologisches Institut). Ausgrabungen: Briefliches aus Athen (P. Pervanoglu); Etruskisches Grüberfeld bei Bologna (Neigebaur). - Zur Denkmälerkunde: Autike Privathäuser in Rom (R. Bergau). - Neue Schriften.
- No. 175. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archhologische Gesellschaft). Zur Denkmälerkunde: Thermen des Caracalla zu Rom (R. Bergan); Museum zu Neapel (E. G.); Südrussische Funde (E. G.). - Neue Schriften.
- No. 176-179. Wissenschaftliche Vereine: Berlin (Archiologische Gesellschaft). Zur Denkmälerkunde: Ueber ein sogenauntes ägyptisch-dorisches Capitell in Carnak (R. Bergau, G. Erbkum); Neuestes aus Athen, Aphrodite Kestophoros (Erzfigur, A. S. Rhousopoulos); Schale des Exckias (A. Salinus); Antiken im Palast Sciarra (A. Michaelis); Bronzestatue im Palast Sciarra (A. Michaelis); Bleigefiliss aus Piesole (R. Kekule); Perseus oder Hypnos, Thonrelief (G. Krüger). - Epigraphisches: Inschrift hinter dem Horologium des Andronikos in Athen (C. Wachsmuth); Aus Neapel (G. Minorvini). - Neue Schriften.
- No. 180. Wissenschaftliche Vereine: Winckelmannsfeste zu Rom, Berlin, Bann, Basel, Göttingen, Greifswald, Hamburg. - Ausgrabungen: Neuestes aus Athen; Massilische Stelen; neueste Funde aus Oesterreich. - Neue Schriften.

#### ABBILDUNGEN.

- Griechisches Grabrelief im kgl. Museum zu Berlin. Tafel CLXIX.
- Griechische Grabreliefs in Villa Albani und im Museum des Vaticans. Tafel CLXX.
- Tafel CLXXI. Cyprischer Torso im kgl. Museum zu Berlin.
- Problematische Reliefs: 1. Kleobis und Biton, Selene und Eos, Sarkophagrelief zu Venedig. 2. Ein Tafel CLXXII. Leichnam im Fischernetz.
- Terracottagruppe aus Athen; Thouscherben der Sammlungen Piot und de Witte zu Paris. Tafel CLXXIII.
- Aus dem Sagenkreis des Prometheus; apulisches Vasenbild des Commandanten Oppermann zu Paris-Tafel CLXXIV.
- Tafel CLXXV. Achilleus und Troilos, Vasenbild aus Kleonai.
- Tafel CLXXVI. CLXXVII. Attischer Taurobolienaltar.
- Tafel CLXXVIII. Zur Gruppe des Laokoon: Relief des Herrn Wittmer zu Rom, Köpfe zu Neapel und Petersburg.
- Tafel CLXXIX. Admetos und Alkestis, Reliefs aus dem Codex Pighianus und im Vatikan.
- Tafel CLXXX. Admetos und Alkestis auf pompejanischen Wandgemülden.







GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

5. 8., 148. N. DELHI.